

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

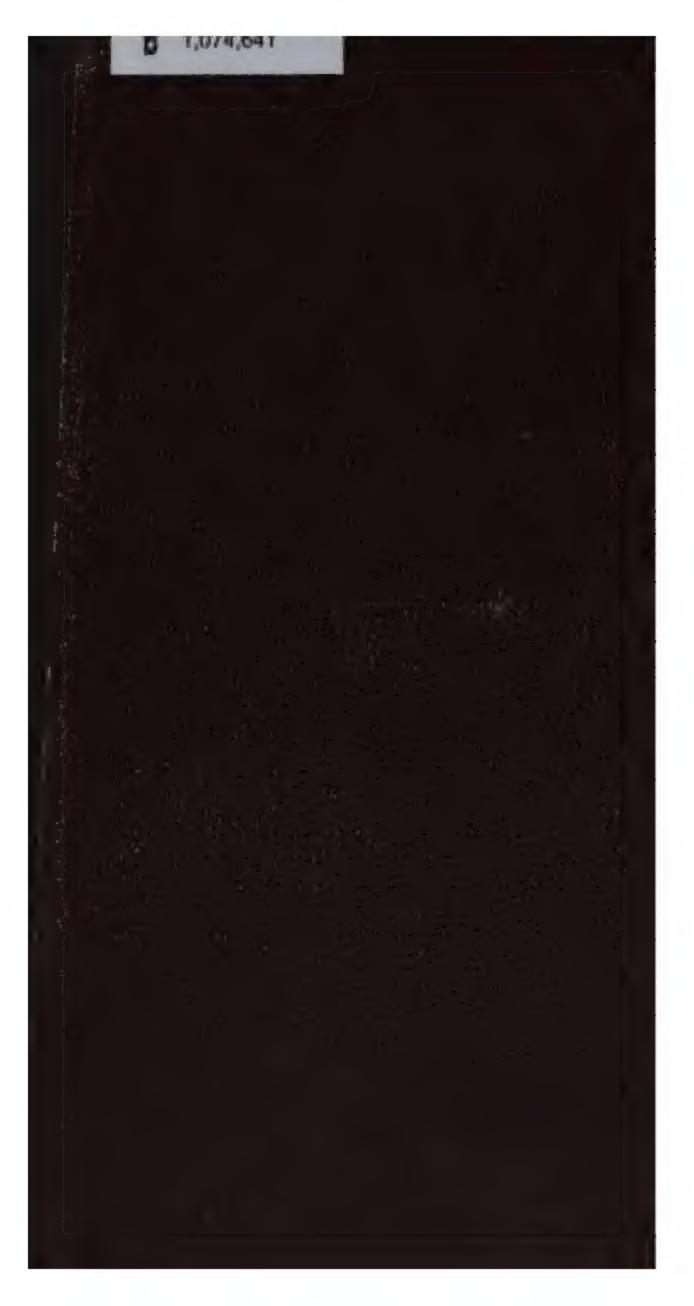

T20 -

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

# **Hagerman Collection**

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

SOUGHT WITH MONEY PLACES BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

**Professor Charles Kendall Adams** 

IN THE YEAR

1883.

D 1 . H6

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   | • |  |
|   | • | • | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Historische Zeitschrift

herausgegeben von

### Beinrich von Sybel,

o. ö. Professor der Geschichte an der rheinischen Friedrich=Wilhelme-Universität zu Bonn.

Achtundzwanzigster Band.

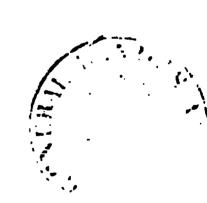

München, 1872.

R. Oldenbourg.

| •           |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
|             |  |   |  |
|             |  | • |  |
|             |  |   |  |
| •           |  |   |  |
|             |  |   |  |
| •<br>:<br>: |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  |   |  |
| · · ·       |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  |   |  |
|             |  | • |  |
|             |  |   |  |
| ·           |  |   |  |

# Inhalt.

### Auffäße.

|             |                                                                   | Stut.                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I.          | Die Regentschaft in Griechenland                                  | 1833—1835. Bon Menbels=              |
|             | sohn-Bartholdy                                                    |                                      |
| II.         | • •                                                               | und anderer Isländer-Saga's. Bon     |
| <b>44</b> . |                                                                   |                                      |
|             | • •                                                               |                                      |
| Ш.          | Die Wahl Urban's VI. 1378.                                        | Von Th. Lindner 101                  |
| IV.         | Die Jesuiten in Steiermark. Bo                                    | n A. Horawit 128                     |
| V.          |                                                                   | und Entstehung der altkatholischen   |
| • •         |                                                                   | , , ,                                |
|             |                                                                   |                                      |
| VI.         | Die Entstehung des hansischen C                                   | omptoirs zu Brügge. Von B. E.        |
|             | Hardung                                                           |                                      |
| VII.        | Rum Streit über Die Nationalitö                                   | des Copernicus. Von L. Prowe 367     |
|             |                                                                   | •                                    |
| A 111.      | · •                                                               | französischen Ktieg 1870/71 nach     |
|             | Sedan. Von F. v. M                                                |                                      |
|             | Gegenbemerkungen über Liudprand                                   | von Cremona. Bon M. Büdinger 233     |
|             | Breisausidreiben                                                  |                                      |
|             |                                                                   |                                      |
|             | 00                                                                |                                      |
|             | werzeigniß ver ver                                                | prohenen Shriften.                   |
|             | - Seite                                                           | Seite                                |
| Anno        |                                                                   | Chanzy, Deu xième armée de           |
|             | 206                                                               | la Loire                             |
|             | v d. G. f. ältere beutsche Be-                                    | Choiseul s. Bernstorff.              |
|             | htskunde XII. Hft. 1 u. 2 . 199                                   | Chometowski, Rrafinski'sche Can-     |
| Arci        | v für öfterreichische Geschichte                                  | cellariatsacten                      |
|             | 41-44                                                             | Codex diplomaticus universita-       |
|             | ib, Joseph II u. Leopold II 227                                   | tis Cracoviensis I 463               |
|             | lle des Paladines. Première                                       | Cohn, Ad. s. Voigtel.                |
| _           | ée de la Loire 394                                                | Dahn, Könige der Germanen Vu. VI 163 |
| _           | het, Journal du concile de                                        | Chrenfeuchter, Annalen von Nieder=   |
|             | nte 180 storff, Correspondance avec                               | altaich                              |
|             | oiseul 193                                                        | —1715 h. v. Holland 442              |
|             | mann, Pandschriften d. Rirchen-                                   | Faidherbe, L'armée du Nord 399       |
| _           | 18 200                                                            | Fider f. Böhmer.                     |
|             | 1e, W., Operationen der deut-                                     | Fiedler, Z. G. Rafoczy's 184         |
| schen       | beere nach Sedan 375                                              | Freeman, Historical essays 154       |
|             | mer, Acta imperii ed. Ficker 422                                  | Freycinet, Guerre en province 391    |
|             | , Ricimer 162                                                     | Gasparin, La France 389              |
| _           | lone, Garibaldi et l'armée                                        | Gougeard, Division de l'armée        |
|             | Vosges                                                            | de Bretagne 397                      |
|             | n, Ropp's Geschichte der eid-<br>össischen Bünde II 2, 2, 3 . 171 | Haddan and Stubbs, Councils III      |
|             |                                                                   | <b>300</b>                           |

| Sette                                       | <b>૭</b> લા                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hausrath, Neutestamentliche Zeit-           | Pabst, Brauweiler Geschichtsquellen 201 |
| geschichte II 406                           | Pallières, Orléans 397                  |
| Heusler, Ursprung deutscher Stadt-          | Peinlich, Grazer Symnasium 128          |
| verfassung 446                              | Perlbach, Chronif von Oliva 209         |
| Höfler, C., Correspondenz d. Grafen         | Posse, Reinhardsbrunner Geschichts-     |
| <b>Gallas</b>                               | bücher 22                               |
| höfler, C., Habsburg u. Wittels-            | R***, Nationalität des Copernicus 36'   |
| bach                                        | Sarcey, Siége de Paris 39               |
| Höfler, C., Ungarisch. Ausgleich 1705 189 🕆 | Scheurl, Briefbuch h. v. Soben          |
| holland f. Elifabeth.                       | und Anaake II 17'                       |
| Hübuer, Sixte Quint 181                     | Schirrmacher, Lette Hohenstaufen. 43    |
| Jakoby, H., Liturgik der Refor-             | Schredenstein, Roth v., Karlsruher      |
| matoren 178                                 | Archiv 22                               |
| Anaake j. Scheurl.                          | Sojulz, Alfred, Procopius de bello      |
| Röhler, U., Z. G. des delisch-atti-         | Vandalico I 1—8 16:                     |
| ichen Bundes 151                            | Shum, Jahrbücher von St. Alban 42       |
| Kopp s. Busson.                             | Soden s. Scheurl.                       |
| Arabbe, Karl V und Augsburger               | Sohm, Altdeutsche Reichs : u. Be-       |
| Interim                                     | richtsverfassung I 16                   |
| Rraus, F. X., Kirchengeschichte I. 414      | Specht, Geschichte ber Waffen,          |
| -, B. v., Englische Diplomatie 1527440      | Lfg. V—VII 40                           |
| Krones, J. G. Rakoczy's 191                 | Stubbs s. Haddan.                       |
| Lavergne, Leonce de, Econo-                 | Tiedemann, Festungstrieg 1870 . 28      |
| mistes français 231                         | Trochu, Histoire contemporaine 38       |
| Lefflad, Regesten v. Eichstätt 225          | Vinoy, Siège de Paris 38                |
| Lindner, Annalen von Altaich 206            | Viollet-Le-Duc, Défense de Paris 38     |
| —, Anno von Köln 206                        | Boigtel, Stammtafeln h. v. Cohn 2!      |
| Lokeren, Chartes de l'abbaye                | Walther, Darmstädter Hofbibliothet 4.   |
| au mont Blandin I 457                       | Wartensleben, Operationen der           |
| Mejer, Römisch-Deutsche Frage I 207         | Sübarmee 3                              |
| Mehmel, Otto von Nordheim 203               | Weiland, Martin v. Troppau 202          |
| Mengin, Deuxième armée de                   | —, s. Annalen.                          |
| la Loire 397                                | Westphalen, Feldzüge Ferdinand's        |
| Middleton, Garibaldi et l'armée             | von Braunschweig III. IV. 198. 446      |
| des Vosges 400                              | Wittich, Aus meinem Tagebuch . 385      |
| Mone, Fridegar, J. F. Mone u.               | Zakrzewski, Reformation in Polen        |
| seine Ankläger 449                          | 1520—1572 461                           |
| Monod, Grégoire de Tours 415                | Beigberg, Handschrift zur älteren       |
| Neumann, De Ottone de Nord-                 | preußischen Geschichte 209              |
| heim 203                                    | Ziegler, Frenäus von Lyon 249           |

### Die Regentschaft in Griechenland 1833—1835.

Bon

### R. Mendelsjohn-Bartholby.

Ein gerechtes Urtheil über das heutige Griechenland, über die modernen Griechen zu fällen ift unmöglich, ohne zu erinnern an die Somaden und Miggriffe ihrer Herrscher, an die Berkummerung ihrer nationalen Hoffnungen und an das klägliche Ende, welches. der Befreiungskampf unter den Händen der europäischen Diplomatie genommen hat. Bedenklich erscheint schon das Auftreten von Rapodistrias und seine Anlehnung an Rugland; bedenklicher erscheinen die Parteiungen, welche der Ermordung des Präsidenten folgten und welche auf dem Congreß von Pronia darin gipfelten, daß eine Bande Palikaren in den Sitzungssaal einbrach, die Deputirten aus= einandersprengte und den 84jährigen Präsidenten Notaras Gefangenen fortschleppte; geradezu verhängnißvoll aber erscheint die Wirksamkeit der Regentschaft, die während der Minderjährigkeit von König Otto die Geschäfte geführt hat. Ueber diese Epoche war es mir vergönnt aus bisher unbekannten Acten, aus russi= ichen Quellen, aus den Berliner und Wiener Archiven, aus Pri= vataufzeichnungen zuverlässiger Augenzeugen neue Information zu schöpfen; wesentlich auf die Nachrichten dieser Quellen, die ich mit der gedruckten bekannten historischen Literatur über die Regentschaft verglich, ift die nachfolgende Darstellung gegründet.

Wir besitzen das Zeugniß eines erfahrenen, wenn auch nicht vorurtheilslosen Mannes, des Admirals Rikord, der nach der Er= mordung des Präsidenten Kapodistrias in Griechenland die ein= slußreichste Rolle gespielt und ehe er das Land verließ, Gelegen= heit gehabt hatte, das erste Auftreten der "Germanen" zu be= obachten. Er berichtet im Mai 1833 an den russischen Staatskanzler Resselvode:

"Es ist merkwürdig zu sehen, wie die Germanen sich in diesem Chaos der griechischen Angelegenheiten an das Werk machen, einen ordentlichen Staat zu schaffen. Nun entsteht die Frage: ob es ihrer phlegmatischen Ordnung, ihren langsamen Besehlen und immer versspäteten Maßregelngelingen wird, der riesigen Quelle stürmender Triebe, der maßlosen Lebhaftigkeit des griechischen Charakters eine Grenze zu ziehen und den Leichtsinn der Geister zu temperiren, oder kürzer ob es ihnen gelingen wird, Griechenland ihrem System zu unterswersen, dies Griechenland, dessen einziges System bis jetzt allein der Revolutionsgeist war."

"Wunderbar ist das Geschick Griechenlands! Was hier mit heißem Patriotismus begonnen hatte, ward von dem Willen der Rönige gekrönt uud der Mann, den die Borsehung selbst zur Erlösung des Landes auserkoren hatte, stirbt durch den Zufall mitten auf dem Feld großartiger Thätigkeit. Und wem wird nun das Geschick Griechenlands anvertraut? Ein Finanzminister, der als Freidenker sein Portefeuille verloren hat, ein unbekannter Professor der Rechte und ein Offizier schicken sich an, die Regierung eines Landes zu übernehmen, das vielleicht vordem selbst ihren Ohren Wahrscheinlich wird diese Aufgabe etwas schwieriger fremd war. sein als eine finanzielle Berechnung, ein verflochtener Rechtsfall ober das Einezerciren eines Bataillons. Wir muffen es der Regent= schaft zum Lobe nachsagen: einige Tage vor ihrer Abfahrt hat fie sich bemüht sich alle möglichen Renntnisse über Griechenland zu berschaffen. So z. B. berieth sie mit denjenigen griechischen Eleven, die noch ihre Muttersprache nicht gang vergessen hatten, mit bem gelehrten Antiquarius und Hellenisten Thiersch, mit Abenteurern, welche einmal in Griechenland gewesen waren und am baierischen

Hof zusammenliefen, als sie hörten, daß man mit der Regentschaft nach Briechenland gehen und Lorbeeren und Geld dabei verdienen Wir mussen der Regentschaft auch das zum Lobe nachrüh= önne. men: fie verstand es in Baiern diejenigen auszuwählen, die ihr bei dem großen Unternehmen beiftehn konnten. Aus der Zahl der Studenten wurden diejenigen, die gute Zeugnisse für die griechische Sprace erhalten hatten, mitgenommen und so kam dieser halbge= lehrte Haufen nach Griechenland, bereit mit den Ariegern Rumeliens in der Sprace Homer's zu plaudern. Nicht Alles läßt sich ausspre= chen: barf aber auch das verschwiegen werden, daß die Regentschaft einen Menschen als Vertreter der Nation in Gnaden aufgenommen hat, welcher die griechische Flotte verbrannt und mit verbrecherischer Frechheit die Großmacht beleidigt hat, die ihn gerettet hatte? Von welcher Art die provisorische Regierung in Griechenland war, ist wohl bekannt. Nun kommt die Regentschaft und indem sie einer= seits den Parteien volle Objectivität verspricht, bestätigt sie anderer= seits das Ministerium der provisorischen Regierung. Dann greift sie Bu welchen wohl? Maurofordatos, dem Rozu Veränderungen. ryphäen der Intriguanten, wird die Bollmacht ertheilt, ein neues Ministerium zu bilden. Als Resultat hat man, was nur zu erwar= ten war. Das neue Ministerium besteht aus Maurokordatos' Berwandten und Klienten. Doch das ist noch wenig. Griechenland wird dem geiftlosen Haufen der Fanarioten völlig preisgegeben. Diese Schaar von Raubthieren hatte, nachdem sie ihr altes Hab und Sut, die Fürstenthümer Moldau und Wallachei verloren, schon frit= her in gunstiger Zeit, ihr habgieriges Auge auf Griechensand ge= Run kommt sie in ihrem ehrenwerthen Vorstand Mauro= worfen. fordatos und regiert Griechenland; denn wenn die obengenannte Regentschaft Griechenland regiert, so wird sie selbst wieder durch Mau= rokordatos regiert. Unterdessen werden Verdienste vergessen; die Bunden, die die Helden zieren, welche den heiligen Rampf mitge= macht haben, sind verachtet; Leute, die ihr Hab und Gut, die ihre Berwandten für das Baterland geopfert haben, sind in ihren Hoff= Man hofft aber, daß nungen getäuscht: Alle sind unzufrieden. dieser Zustand nicht lange andauern wird, daß die fanariotische Seuche, wie alle Seuchen, ihr Ende nehmen, daß die Erfahrung die Regentschaft belehren, und daß das Land unter König Otto noch glückliche Tage erleben wird 1)."

Man wird den bitteren Ton dieser Denkschrift auf Rechnung des persönlichen Verdrußes setzen, von dem Rikord beherrscht war. Jüngst noch hatte ihm der griechische Senat die Präsidentschaft über Griechenland angeboten, und jest sah er sich vom Schauplat seines Wirkens abberufen, zu politischer Unthätigkeit verurtheilt, und die Germanen an dem Plat, den er selbst einzunehmen getrachtet Allein sein Verdammungsurtheil über die "Regentschaft" er= hält bald von den verschiedensten Seiten Bestätigung. Privatmit= theilungen und diplomatische Berichte schlagen nach kurzem Jubel über die Begrüßungsfeier des jungen Königs einen gedämpften Ton An und für sich war zu bedauern, daß eine Regentschaft über= haupt nothwendig wurde; denn der Zauber der königlichen Gewalt verlor schon dadurch in den Augen des griechischen Bolkes, daß ihr Name und ihr Glanz von der Ausübung der königlichen Rechte eine Zeit lang getrennt waren. Und die Persönlichkeiten der Re= genten waren in der That nicht dazu angethan, den Nimbus des monarchischen Ansehens zu heben. Rönig Ludwig hatte am 5. Ott. 1832 "kraft der ihm als Vater und Mitcontrahent des Londoner Vertrags zustehenden Gewalt" die Herren Armansberg, Maurer und Heided zu Regentschaftsmitgliedern ernannt. Zu gleicher Zeit mar Armansberg als Vorstand der Regentschaft und Legationsrath von Abel "zur Theilnahme an den Geschäften der Regentschaft so wie als Substitut" designirt worden.

Dem Grafen Armansberg ging der Ruf hoher, staatsmännisscher Bildung voraus. Es wurde sogar behauptet, er sei liberal gestinnt und habe die Stelle eines baierischen Finanzministers wegen seiner freien Gesinnung eingebüßt. Die baierischen Stände sprachen öffentlich ihre Zufriedenheit mit seiner Finanzverwaltung aus, neben den liberalen Blätter Deutschlands sangen gelegentlich auch englische und französische Zeitungen sein Lob. Es war ja die Zeit, wo Hinsper

<sup>1)</sup> Die Kenntniß dieser Denkschrift verdanke ich Herrn Dr. Kaufmann von Charkow, der sie für mich aus dem Russischen übersetzte. (Paleolog-Civini Geschichte der griechischen Revolution 1867. S. 300 ff.)

neigung zu den Westmächten genügte, um das Zeugniß des Liberalismus zu erwerben; für manchen deutschen Poliker galt "englisch vder französisch" als identisch mit liberal, und freilich, wenn man nicht allzutief ging und sich mit bloßen Redensarten und allgemeinen Sympathieen begnügte, konnte auch der Liberalismus des Grafen Armansberg die Probe bestehen. Dazu war Graf Armansberg ein Mann von Welt und von fleckenloser Stikette, er nahm die Miene eines Runft=Mäcenas an, die dem Diener König Ludwig's so wohl anstand, er glänzte in seinen Salons umgeben von seiner nach neuester Pariser Mode gekleideten Gemahlin und von drei ebenfalls durchaus fashionabeln, heirathsfähigen und liebenswürdigen Töchtern. Der junge König empfing in diesem Kreise die geselligen Anregungen, deren er bedurfte; er spielte Blindekuh und Plumpsack und machte den Damen den Hof 1). Aber wandte man den Blid von diesen Aeußerlichkeiten auf das Wesentliche, so zeigte sich leider, daß der Graf von den Bedürfnissen und Interessen des Volkes keine Ahnung, dagegen nur den stark ausgeprägten Instinkt des eigenen Vortheils Er identificirte den Staat und sein Privatinteresse, und hatte. zwar that er dies, ähnlich wie damals Fürst Metternich an hervorragenderer Stelle, mit einer so vornehmen Naivetät, mit einer so unbefangenen stolzen Sicherheit als verstehe es sich von selbst. Der constitutionelle Honig, den er auf den Lippen trug, ward durch den despotischen Egoismus seines Herzens vergiftet, seine liberal klingenden Verheißungen wurden durch eine willkürliche Praxis Lügen gestraft.

Die Gelehrsamkeit und akademische Würde des zweiten Mitzgliedes der Regentschaft sollten vielleicht in den Augen der Hellenen wieder gut machen, was Armansberg's oberflächlicher Dilettantismus verfehlte. Maurer hat die Rolle, die er als Regentschaftsmitglied spielte in einem dickleibigen Werke erörtert und den Angriffen hämischer

<sup>1) &</sup>quot;Des petites amourettes et des jalousies entre le prince Altenburg et Cantacuzeno. Des jeux fort peu convenables pour un Roi de 17 ans. Der Schwindler Raschkau spielte den Tag, ehe er wegen Schulden absreisen mußte, bei A. colin maillard und Plumpsack mit dem König." Bericht Lusi's v. 16. März 1834. R. P. St. (= Rgl. Pr. Staatsarchiv.)

Bosheit gegenüber an die Verdienste erinnert, die er sich um die Organisation der Justiz und die Gemeindeordnung in Griechenland erworben habe. Diese Berdienste sollen ihm ungeschmälert bleiben; allein darum ist boch nicht minder wahr, daß er in seiner Eigen= schaft als Regentschaftsmitglied das Gute zwar zu fördern suchte, die Mißgriffe aber, die begangen wurden, durch das Gewicht seines akademischen Auftretens, durch Rechthaberei und Heftigkeit zu oft verschlimmerte. Man klagte über seine Pedanterie, seine Reizbarkeit und Schroffheit. Dem raschen, für das Lächerliche ge= schärften Blick des Hellenen entgingen die Schwächen des deutschen Professors ebensowenig, wie ihm die des "Thyrsios" entgangen waren, und während man dem Grafen Armansberg manchen Fehl= griff verzieh, weil er der Menge zu imponiren und Sand in die Augen zu streuen wußte, ist Maurer um so härter beurtheilt wor= den, je weniger er durch sein Aeußeres einzunehmen und zu bestechen Als er sein dreibandiges Werk über Griechenland dem griechischen Bolt am 1. Juni 1835 zum Geschent überreichte, durfte er sich kaum schmeicheln, daß er jemals unter den Hellenen populär gewesen sei, während in diplomatischen Kreisen sein "ton hautain" und seine "manières indélicates" vielfachen Anstoß erregt hatten.

An Unpopularität wurde er nur noch von Herrn von Abel überboten, einen trocknen Büreaukraten, der übrigens durch seine praktische Erfahrung den akademischen Theoretiker vielsach übersah und leitete, ohne daß dies Herr von Maurer selbst bemerkte. Abel liesferte in seiner Thätigkeit als Substitut der Regentschaft und als rechte Hand Maurer's bereits recht achtenswerthe Vorstudien zu seiner späteren Verwaltung unter König Ludwig, zu jenem Regiment bureauskrätischer Wilkür und klericaler Versinsterung, welches für die insnere Entwicklung Baierns auf lange hin verhängnißvoll gewirkt hat.

Bor dem dritten Regentschaftsmitgliede, Herrn v. Heideck, hatte Thiersch den König Ludwig ernstlich wiewohl vergebens gewarnt. Langjährige Bekanntschaft mit den griechischen Zuständen hatten den General nicht davor behütet in die griechischen Parteiintriguen versslochten zu werden, und so sehr man begreifen konnte, daß er dem Zauber einer bedeutenden Persönlichkeit wie Johann Rapodistrias unterlag, so wenig Gutes durfte man von seiner Anhänglichkeit für

die Epigonen des Präsidenten und von seiner Hingebung an die "Nappisten" erwarten. Seine Neigungen traten seinen Geschäften vielsach hinderlich in den Weg, und wer ihn näher kannte, bestürchtete nicht ohne Grund, daß seine dilettantischen Zerstreuungen, vor Allem die Malstudien, ihm nicht erlauben würden, seine eigentsliche Mission ins Auge zu fassen. Ein Bericht des preußischen Gesandten bezeichnet Heidek als den "bösen Genius von Griechenland", nennt ihn einen "unzuverläßigen und trägen Menschen, der die Griechen gehaßt habe".

Machte sich nun auch vielfach Tadel gegen die Wahl der Per= fönlickeiten geltend, denen König Ludwig die politische Vormundschaft über seinen Sohn anvertraut hatte, so traten diese persönlichen Momente freilich hinter der einen Hauptsorge zurück: ob diese verschieden gearteten Männer zusammenstimmen und als ein organischer Körper handeln würden? Bon harmonischem Zusammenwirken war aber wenig zu bemerken, und ebendeshalb vorauszusehen, daß überhaupt von einer Thätigkeit der Regentschaft wenig zu verspüren sein würde. Nicht ohne argwöhnische Reugier betrachtete man die Beschäftigung dieser Männer, mährend sie noch in München verweilten. merkte, daß viele Sitzungen gehalten wurden und da der leere Raum eines großen Pallastes sich mit Büreaug und Schreibenden anfüllte, befürchtete man, die Bielschreiberei möchte auch auf den jungen Boden Griechenlands verpflanzt werden1). Die Namen der Beamten, welche die Regentschaft in Griechenland anzustellen gedachte, erregten eine peinliche Sensation. Es waren nur wenige keineswegs durch Renntnisse und Talent hervorragende Männer, während es sich doch darum handelte ein seit Jahrhunderten! schlecht verwaltetes, allen modernen Reformen fremdgebliebenes Land der Barbarei zu entreißen und allmählich der europäischen Civilisation näher zu bringen.

Vor Allem that Eile Noth. Da war es in der' That schwer zu begreifen, was die Regentschaft, nachdem ihre Bildung sich über die Gebühr lange hinausgezögert hatte, noch in München schaffte,

<sup>1)</sup> Handschriftliche Aufzeichnungen des Herrn Oberft v. Weech, deren Mittheilung ich der Gute des Herrn Archivrath Dr. von Weech verdanke.

während ihre dringenoste Pflicht gebot in Nauplia Ordnung zu stif= Anstatt auf bem kurzesten Wege nach Griechenland zu eilen, bereiften die Mitglieder der Regentschaft behaglich und mit großen Rosten von ihren Familien begleitet Italien. Herr von Maurer ent= schuldigt die Verzögerung damit, daß man der Truppen und des Geldes zur Abreise bedurft habe. War es aber absolut unmöglich für die Regentschaft, den baierischen Soldaten und dem König vor= auszureisen? Konnte man sich nicht zunächst auf die in Morea be= findlichen Franzosen und auf die Geldmittel stützen, die etwa die Großmuth des Königs Ludwig von Baiern auf das Anlehen vorzu= schießen sich bequemte? Hier stoßen wir freilich auf einen wunden Punkt. "Il y a un sentiment", schreibt ber preußische Gesandte, "qui est commun à tous les membres de la Régence et qu'ils ne cachent le moins du monde. C'est celui du plus grand mécontentement contre S. M. le Roi de Bavière. Ils ont exposé les griefs qu'ils ont contre ce Souverain et qui consistent principalement dans ce qu'il n'auroit pas donné à Son Auguste fils Othon les secours soit en argent soit en matériel pour l'armée, qu'il lui auroit promis, dans une note circulaire et conçue dans des termes assez peu mesurés, qui avoit été adressée par la Régence aux Ministres Etrangers peu avant mon arrivée à l'occasion des explications qui eurent lieu sur l'évacuation de la Morée par les troupes françaises 1).

Diese menschliche Schwäche des gekrönten Philhellenen durfte Herr von Maurer in seinem Buche allerdings nicht erwähnen. Statt sich aber in heimlichem Groll über den Geiz ihres Souveräns zu verzehren, und dabei höchst unerquickliche Berathungen über die vor aller Welt notorische Anauserei des Herrn Rothschild anzustellen, hätte die Regentschaft es immerhin wagen können, auch ohne Geld nach Hellas zu gehn, durch rasches entschlossenes Auftreten den blutigen Zusammenstoß vom 16. Januar 1833 zu verhüten und die Geister im Voraus für den jungen König zu gewinnen.

Allein es fehlte an Vorsorge und einmüthigem Willen. Als man sich endlich auf den Weg machte, glich man den Spaniern, die

<sup>1)</sup> Bericht Lufi's vom 27. Dec. 1933. R. P. St. A.

unter Kolumbus Amerika entdecken und erobern wollten, ohne die Sprache und die Bedürfnisse der neuen Welt zu kennen.

Als sie den Boden von Griechenland völlig unvorbereitet be= traten, fanden sich diese deutschen Idealpolitiker gleich anfangs durch die Wirklichkeit, durch die "schreckliche und wahrhaft verzweifelte Lage des Landes auf das Peinlichste überrascht und enttäuscht", sie ent= warfen eine wahrhaft schaudererregende Schilderung des "Berfalles, der Dede und des Schmutes", die ihnen entgegengrinsten. Das war der erste Jrrthum. Die Lage war keineswegs so schrecklich oder gar verzweifelt, wie die Ankömmlinge meinten. Von allen Regierungen Griechenlands hat die Regentschaft verhältnismäßig die leichteste Auf= gabe vorgefunden: unendlich leichter jedenfalls als die des Präsi= denten Napodistrias, als die des Grafen Augustin, oder selbst als die des König Otto, da er am 1. Juni 1835 die Erbschaft der "Regenten" antrat. Sie brachte disciplinirte Truppen und Gelder der 60-Millionen-Anleihe mit sich: ein Vorzug, der den früheren Das Volt war es müde ein Spielball seiner Regierungen abging. militärischen und politischen Bedrücker zu sein, es sehnte sich, nach ewigen revolutionären Wechseln ein festes monarchisches Regiment zu finden, es kam dem König mit überschwänglichem Enthusiasmus, der Regentschaft zum Mindesten mit Vertrauen entgegen. "Le peuple, sagt ein preußischer Gesandschaftsbericht vom 29. November 1833, est bon, doux et tranquille. Toute la finesse si décriée des Grecs se réduit à ce qu'on m'a assuré à tâcher de tricher au commerce pour gagner quelque bagatelle. D'ailleurs ils sont serviables, polis et très-soumis vis à vis des Etrangers. La sûreté personelle et celle de la propriété sont parfaites et on peut laisser hardiment les portes ouvertes. On ne connoit presque pas le vol domestique". "Tranquillity, berichtet der englische Diplomat Parish, was no where disturbed and a feeling of confidence and hope animated the nation. The past anarchy was banished from remembrance, and the man who could have foretold a recurrence of the calamities, which were soon to overtake them, would have been looked upon as a visionary". Diese günstige Stimmung der Nation hätte die Regentschaft benuten, sie hatte das Volk, das sich für den Augenblick in Alles

fügte, durch rechtzeitige Concessionen gewinnen können. Die "Syn= tagmatiker", die Verfassungsfreunde, hatten gehofft, daß man, sei es auch nur für wenige Tage, einen Congreß berufen werde, um sich von ihm, wie Kapodistrias in Argos gethan hatte, zur Vornahme aller Regierungsmaßregeln autorifiren zu lassen. Es wäre im Grunde nur eine Form gewesen, doch der baierische Scheinconstitutionalismus war, als er in Hellas Früchte tragen sollte, nicht einmal zu dieser formellen Rücksicht zu bewegen. Die Proclamation, die König Otto bei seiner Landung erließ, beobachtete über Verfassungsfragen ein beredtes Schweigen. Es war dies um so auffallender als König Ludwig zu einer Zeit, wo es sich noch barum handelte, die Griechen für die Wahl seines Sohns zu gewinnen, den Schutzmächten gegenüber die feierliche Verpflichtung eingegangen hatte, seinen Sohn in Griechen= land constitutionell regieren zu lassen. Baron Gise hatte am 31. Juli 1832 zu Trikupis erklärt, daß eine der ersten Sorgen der Regent= schaft die sein werde, eine Nationalversammlung zu berufen, welche bei der definitiven Festsetzung der Verfassung mitwirken solle. Cette assemblée chargée de travailler avec la Régence à préparer la constitution définitive de l'Etat répondra sans nul donte aux besoins, aux voeux et aux intérêts de la Grèce. Die Cabinette von St. James und von den Tuilerien waren nahe daran einen Collectivschritt bei König Ludwig zu thun, um ihn an die Erfül= lung seiner Berbindlichkeiten zu mahnen 1). Die Agenten der West= mächte berichteten übereinstimmend nach London und Paris, que la majeure partie de la nation grecque formoit le voeu d'être gouvernée par une monarchie constitutionelle. Lord Pal= merston ertheilte Sir E. Lyons den vertrauten Auftrag sich an Ort und Stelle über die Intensivität dieser griechischen Wünsche zu er= kundigen, und erft als Lyons berichtete, "es sei ein gefährlicher Bersuch diese Saite zu berühren", stand man davon ab weitere Schritte bei König Ludwig zu thun 2).

<sup>1)</sup> Das Folgende nach einer Depesche v. 16. August 1835. R. P. St.

<sup>2) &</sup>quot;En effet, sagt Sust, quelques malheurs que porte à tout pays cette anarchie systématique, qu'on se plait à nommer Gouvernement représentatif, ils ne sont rien en comparaison à ceux qui frapperaient en pareil cas la malheureuse Grèce".

Man kam damit nur den Absichtens der baierischen Politik entzgegen. König Ludwig wollte die legislative Macht einzig und allein in den Händen der Regentschaft concentriren, damit dieselbe die ganze Verwaltung neu organisiren könne, er wollte von Dreinreden und von Controlle seitens einer griechischen Volksversammlung nichts hören, und fand, daß die Griechen zum Constitutionalismus noch nicht reif seien. Herr von Maurer geht vollkommen in die königlizchen Anschaungen ein, wenn er bemerkt, daß von "einer griechischen Volksversammlung keine Hülse, sondern bloße Hemmung zu erwarzten sei", und daß die Griechen zunächst die "Möglichkeit zeigen möchzten, daß eine constitutionelle Regierung auch mit ihnen gehen könne".

Läßt sich dieser Ansicht, die damals sogar in griechischen Or= ganen, wie im "Sotir," und die vorzugsweise in den Kreisen der bei dem jungen griechischen Königreich beglaubigten Diplomatie ihre Bertheidiger fand, mit Hinblick auf die in Griechenland mangeln= den Vorbedingungen constitutionellen Lebens eine gewisse Berechtigung nicht absprechen, durfte Graf Lusi den Sat aufstellen: "Selbst der ergebenste Seide der constitutionellen Propaganda würde ein solches Beschäft in Griechenland ablehnen", so war auf der anderen Seite eine um so ernstere Verpflichtung für die Mitglieder der Regentschaft entstanden, dem griechischen Bolk als Surrogat der politischen Frei= heit freiere Bewegung in der Berwaltung und materielle Bortheile zu gewähren, mit benen es eine Constitution verschmerzte. Im Volk wußten ja die Wenigsten, was Constitution bedeute, und die soge= nannten Constitutionellen hatten während der Bürgerkriege von 1832 so übel gehaust, daß ein Hirtenknabe dem Reisenden Ludwig Roß klagen konnte, "die Constitution ("Syntagma") hat mir meine fünf Schweine aufgefressen", und die Mütter ihre Kinder mit dem Wort schreckten "die Constitution kommt." Man bemerkte zwar, daß die "Conftitutionellen" bei der Bildung des ersten Cabinets den Rür= zeren gezogen hatten; denn dem "constitutionellen" Marineminister Colettis standen in seinen vier Rollegen Trikupis, Maurokordatos, Praidis und Phyllas Männer gegenüber, die sich während des Congresses zu Pronia von der constitutionellen Partei losgesagt hatten; allein man konnte sich damit tröften, daß die absoluten Verfassungs= feinde, die "Rappisten" gar keinen Bertreter in dem Cabinet ge=

funden hatten, und im Grunde kam, wie die bisherigen Erfahrunsgen bewiesen, nichts auf Namen und Aushängeschild der Parteien, wohl aber Alles darauf an, was unter diesen Formen für die Sache, für das Wohl des griechischen Volks geschehe.

Ein nicht zu verachtender Bruchtheil des Bolkes hatte für das Vaterland gekämpft und gelitten; es galt die alten Soldaten bes Freiheitskampfes zu entschädigen und zu belohnen. Die Regentschaft mußte ihre nächste Aufgabe darin erblicken, eine nationale Armee zu schaffen, in welcher der militärische Chrgeiz und der Patriotismus der Palikaren nugbar beschäftigt ward. Es kam also nicht darauf an, das Bestehende "aufzulösen", sondern es fort zu entwickeln. Statt dessen verriethen die ersten Schritte der Regentschaft, daß sie tabula rasa zu machen gedenke. Sie löste sowohl das Corps der Regulären als auch die Banden der irregulären Truppen einfach auf: ohne an das harte Loos zu denken, dem sie diese durch die früheren Regie= rungen verwöhnten Männer preis gab 1). Vermöge zweier Ver= ordnungen vom 14. März 1833 wurden "alle seit dem 1. Decem= ber 1831 zugegangenen irregulären Soldaten als bloße Parteigän= ger" in ihre Beimath zurückgejagt, während die übrigen irregulären Soldaten und Offiziere vor die Alternative gestellt wurden, entweder nach Hause zu gehen ober in zehn neue leichte Jägerbataillons (xvvnyoi) einzutreten, deren Bildung gleichzeitig angeordnet ward.

Die Griechen haben diese Verordnungen als ein deantorixor piergor, als despotisch verschrieen; jedenfalls ließ sich gegen ihre Zweckmäßigkeit Manches einwenden. Die historische Tradition der Klestenzeit haftete zu tief in den Palitaren, als daß sie sich mit dem fremdklingenden Namen xvryyod, mit der baierischen Uniform und Dressur, mit dem Gebrauch der von ihnen verachteten Bajonettslinte befreundet hätten. Sie demonstrirten zunächst in ziemlich harmloser Weise. Im Mai 1833 erschienen plößlich gegen 300 unbewassnete Palitaren am Fuße des Festungsglacis von Nauplia. Sie überzreichten im Namen ihrer übrigen Kameraden die Bitte: man möge

<sup>1)</sup> Ανεύ τινος προβλέψεως περί τῆς δεινῆς θέσεως εἰς ῆν ἦθελον περιέλθει ἄνθρωποι οἵτινες ἀπολυόμενοι οὕτω τῆς ὑπηρεσίας ἐστεροῦντο τῶν πρὸς τὸ ζῆν. Τὸ βασιλεὶον τῆς Ἑλλάδος Κερχ. 1862. S. 84.

ihrem grenzenlosen Mangel abhelfen, man möge ihnen wenigstens da es ihnen in Folge königlichen Befehles untersagt sei das Eigenthum des Landmanns zu berühren — etwas Brod zum Un= terhalte reichen. Der Festungscommandant versprach Abhülfe, ver= bot aber jede Zusammenrottung, die fich für Bittende nicht zieme. Die Palikaren kehrten schweigend zu ihren bei Argos versammelten Kameraden zurück und die Regierung ertheilte Befehl etwas Mehl unter sie zu vertheilen. Als aber nach 14 Tagen eine zweite gleich zahlreiche Deputation vor den Thoren von Nauplia erschien, deren Bittgesuch weniger demüthig lautete als das erste, erfolgte eine bariche Zurüdweisung, und es wurden unverzüglich zwei Compagnieen des 12. baierischen Infanterieregiments mit zwei Haubigen ausgesandt um die Palikaren zu verjagen. Der Eindruck der Lection, welche die Franzosen ihnen zu Argos ertheilt hatten, war noch so mächtig in den Palikaren, daß sie auf jeden Widerstand verzichteten, auch nicht daran dachten, ihre Gegner in die schwierigen Defileen nach Rorinth oder Tripolitsa hin zu locken; sie verschwanden wie mit einem Schlage aus der Umgegend von Argos, und die erfte militärische Expedition ber Baiern in Hellas ichien vom besten Erfolg gekrönt.

Nur war die schwebende Frage damit nicht gelöft; man nußte sich schlüssig machen, ob man die Palikaren, deren Zahl auf 5000 Mann geschätzt ward, ganz aus dem Lande treiben oder ob man sie doch noch auf eine oder die andere Art verwerthen wolle. wurde wohl geäußert, daß der griechische Staat froh sein könne, diese Landplage loszuwerden. Die baierischen Offiziere hatten nur eine geringe Meinung von der militärischen Brauchbarkeit der Palifaren, fie zuckten die Achseln über diese in zerlumpten Schürzen prunken= den Vaterlandsvertheidiger, welche weder in Reih und Glied still stehen, noch bei der Parade Richtung halten und die Augen mit einem hörbaren Ruck nach links wenden konnten. Galt es doch für ausgemacht, daß diese langbeinigen Helden auch in zehnfacher Uebermacht vor einer einzigen geschulten Compagnie den Reifaus neh= Man hatte ja das Beispiel von Argos. Die Rath= schläge einiger einsichtsvoller Männer: daß man die zuchtlose Ta= pferkeit der Palikaren für den neuen griechischen Staat nugbar ma= chen, 5000 Beteranen dem Lande erhalten und aus ihnen eine na=

tionale Armee bilden solle, verhallten fruchtlos. Die Regentschaft dachte bezüglich der Palikaren ähnlich wie Graf Artois bezüglich der alten Garbe Napoleons, ba er erklärte: "Wir brauchen keine Braven mehr". Die einzige Concession, zu welcher man sich verstand, um ben Schein zu vermeiden, als wolle man gar nichts für die alten Frei= heitstämpfer thun, bestand darin, daß man an die verschiedenen Plätze Commissare schickte, welche die Palikaren auffordern sollten, sich in die zehn Jägerbataillone einschreiben zu lassen. Wie zum Hohn meldeten sich aber von den 5000 Beteranen im Ganzen nur 35 dienstuntaugliche Arüppel zum Eintritt, so daß von der Bildung der zehn Bataillone Abstand genommen werben mußte; einige alte be= narbte Palikaren brachten mit Thränen im Auge und unter Betheuerung ihrer Anhänglichkeit an König Otto die Fahnen, die fie im Freiheitstampf getragen, und eilten bann ihren Rameraben nach, welche sammtlich über die türkische Grenze gingen, um ferne von der Beimath ihr Leben mit bewaffneter Hand zu fristen. Diese Borfalle muß man sich stets vergegenwärtigen, wenn von der Beißel des Räuberthums in Griechenland die Rede ist. Die Regentschaft hat durch ihr taktloses Auftreten gegenüber den Beteranen des Frei= heitskampfes mittelbar nur die "Rlefturie" gefördert, und vielleicht die Eltern der Mörder von Oropos, eines Takos Arvanitis aus bem freigewordenen Griechenland gejagt, um in den Söhnen Mord und Rachegebanken groß zu ziehen.

Und was bot die Regentschaft an Stelle eines "nationalen" Deeres? In Folge des durch den Grafen Pozzo di Borgo vermit= telten Werbevertrages strömten Freiwillige aus Baiern nach Griechen= land, um dort Beförderungen, Auszeichnungen und reichlicheren Sold als in der Heimath zu erlangen. Aber die Qualität dieser Ange= wordenen war der Art, daß sich in Griechenland ein Schrei des Unwillens darüber erhob, daß man ein solches "Gesindel" füttern und bezahlen müsse. Obwohl man den baierischen Soldaten, die mit König Otto gekommen waren und Griechenland nach einem Jahre wieder verließen, nicht gerade hold war, erschienen sie doch im rosigsten Licht neben diesen "ÄHLA negereinungen in Oktober 1835 die Elimination all dieser fremden Soldaten vu que ces troupes

recrutés parmi les vagabonds de toute l'Allemagne sont fort mauvaises et coutent beaucoup 1). Während alte verdiente Phil= hellenen und griechische Beteranen bei Seite geschoben murden, regnete es Chren und Aemter für baierische Cadetten, die oft selbst taum wußten, wie sie dazu kamen. Ohne sich um die Gifersucht ber Griechen zu kummen, mischte man Deutsche und Griechen so unter einander, daß immer die höhere Charge dem Deutschen zufiel. Avancement erfolgte im Uebrigen nach Connexion, wer in seiner Familie eine einflußreiche Person besaß — die Griechen nannten das einen Herrgott — der ward Offizier, auch wenn er nichts vom Dienst verstand. Waren zwanzig Mann beisammen, so wurde eine Compagnie formirt und man unterließ nicht ihr Unteroffiziere und Offiziere auf ihren vollen Stand zuzutheilen. So entstanden Ba= taillone und Regimenter und schon nach einem Jahr ward in der Γενική έφημερίς pomphaft die Bildung einer regulären griechischen Armee verkündigt, die aus acht Linieninfanteriebataillonen, einem Regiment Ulanen, sechs Compagnien Artillerie, einer Abtheilung In= genieurs und zwei Compagnien Pionicren bestehen sollte. Fehler, der durch die Zurückweisung der Palikaren begangen mar, wenigstens einigermaßen wieder gut zu machen, wurde am 1. Juni 1833 die Errichtung eines Gensdarmerie=Corps von 1200 Mann decretirt, dessen Offiziere man größtentheils aus verdienten ehemaligen "Irregulären" wählte. Diese Gensbarmen wurden besser bezahlt und schöner uniformirt als das übrige Militär, und die vortrefflichen Dienste, welche sie unter bem Commando des wackeren Philhellenen Graillard der Sache der Ordnung in Griechenland leisteten, zeigten, wie klug man daran gethan haben würde, die verwilderte Kraft der "Palikaren" für den griechischen Staat zu verwerthen. Neben diesen Gensbarmen trat denn auch die Wirksamkeit der regulären Armee so stark in den Hintergrund, daß man wohl fragen durfte, wozu Griechenland eine reguläre Armee von 10,000 Solbaten, 1000 Offizieren und Generalen, wozu es des Ulanenregiments, das doch nicht auf Alpenpfaden deplopiren konnte, bedurfte? Die hohen Ge= hälter der Offiziere und Generale, die Anwerbung der Freiwilligen,

<sup>1) 18.</sup> Ottober 1835. R. P. St.

die Besoldung des baierischen Hülfscorps: das Alles verschlang einen beträchtlichen Theil der mühsam errungenen Anleihegelder, und man wird sich über den rucksichtslosen Ton, den die griechischen Blätter anschlugen, nicht allzusehr wundern, wenn man erfährt, daß alles alte Gerümpel, Monturen und Rüstungsstücke, die in den baierischen Magazinen nicht verwandt werden konnten, schlechtes Tuch, alte Flinten an die griechische Regierung verkauft worden sind. "That= sache ist", so resumirt Herr von Prokesch die militärische Thatigkeit der Regentschaft, "die Versuche europäischer Uniformirung und Bewaffnung haben die brauchbarsten Leute vom Militärdienst entfernt und Unzufriedene daraus gemacht. Fremde Hulfstruppen kosteten viel Geld ohne viel zu leisten, die Palikaren würden sich für die Regierung schlagen, sobald man ihnen ihre Kleidung und Waffen ließe, der dermalige kostspielige Vertheidigungszustand ist kein Halt für die Regierung, wurde dieselbe keinen Tag stüten, wenn sie nicht in der Passivität des Landvolks und in der Hoffnung auf den König einen Anker fände" 1). Auch die Civilverwaltung lieferte reichlichen Stofffür die Kritik. Wozu, hieß es, will man die Einrichtungen größerer europäischer Staaten in den beschränkten Rahmen griechischer Ber= hältnisse zwängen? wozu pomphafte Ministerien statt einfacher Bü= reauxchefs? wozu ein ganzes Heer von "Ministerial=" und "Staats= Räthen", die sich selbst faum zu rathen wußten, jedoch von der hauptstädtischen Schreibstube aus die Provinzen durch schriftliche Befehle leiten und controliren wollten? wozu der Prunk kostspieliger Uniformen und Titel, wozu diese "Maskarada," wie das Volk sagte, welches darin gleichsam eine Satire auf seine eigene Armuth er= bliden mußte? gebot es benn absolut die Würde des neuen König= reichs, daß man ein ganzes diplomatisches Corps zur Vertretung der hellenischen Interessen an die europäischen Höfe sandte, daß man sie mit einem Gehalt von 54,000 Drachmen, 3000 Dr. Kanzleige= bühren und 24,000 Dr. für häusliche Einrichtungen versah?

Durch eine Verordnung vom 15. April 1833 ward das Land in zehn Nomarchieen, an deren Spize ein "Nomarch" und die Nomarchieen wurden wieder in 42 Eparchieen eingetheilt, an deren

<sup>1)</sup> Bericht v. 4. Febr. 1835. R. Deft. St.

Spite ein "Eparch" stehn sollte. Der Wirkungstreis dieser Beamten, die als Organe des Ministeriums in den Provinzen functioniren sollten, war bis ins kleinste Detail hinein festgesett; man hatte alt= griechische prächtig klingende Namen für die "Nomen" und "Eparchieen" gewählt; doch die bose Nachrede wollte wissen, daß die baierischen Landgerichte mit ihrem schwerfälligen Formelwesen als Vorbild für die Berwaltungstreise der Regentschaft gedient hätten: eine Behaup= tung, welche durch Herrn von Maurer's zornigen Protest nicht widerlegt wird. Das ganze Gebäude der Berwaltung sollte durch Reor= ganisation des Gemeindewesens eine neue Grundlage erhalten; in der That brütete Herr von Abel über einem Entwurf, welcher ohne bon der baierischen Gemeindeverfassung allzusehr abzuweichen, den eigenthümlichen Verhältnissen des griechischen Municipalwesens Rechnung trug. Am 8. Januar 1834 ward das Product seines büreau= kratischen Fleißes als Gesetz verkündet. Die Eparchieen zerfielen fortan in Gemeinden, "Demen", von wenigstens 300 Seelen, denen eine bestimmte Gemarkung ausgeschieden war. Die Rechte ber Ge= meindeangehörigen beschränkten sich darauf, einige ihrer niederen Beamten und ben Gemeinderath zu wählen, während Bürgermeister und Beigeordnete, in deren Sanden die Ausübung der wesentlichen örtlichen Befugnisse ruhte, von der Regierung ernannt wurden. Das Aufsichtsrecht des Staates war mit besonderer Emphase gewahrt, alle wichtigeren Beschlüsse bes Gemeinderaths waren von der aus= drücklichen Genehmigung der Nomarchen oder gar des Königs abhängig gemacht. Die Regierung durfte Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderäthe ihres Amtes entheben und den Gemeinderath ohne Weiteres in jedem Augenblick auflösen. Das ist die von Maurer als besonders "frei" gerühmte Gemeindeverfassung der Regentschaft: man muß gestehen, daß die zähe Constitution des griechischen Gemeinde= lebens, welche die Türken und den Präsidenten Kapodistrias über= dauert hatte, durch Herrn von Maurer's "Freiheit" von Neuem auf eine harte Probe gestellt wurde.

Auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichts erwartete man einer heilsameren Thätigkeit der Regentschaft zu begegnen. Welch schones Feld für das einsichtsvolle Wirken deutscher Gelehrten und Akademiker! Es galt die Nachwirkungen des Kapodistrianischen Systems

zu überwinden, den unzerstörbaren Lerntrieb und Bildungseifer der Neu-Hellenen mit liebevoller Hand zu fördern. Wenn sie zur Türkenzeit Schulen auf eigene Rosten gegründet, wenn sie selbst den Präsidenten genöthigt hatten, zu Aegina, auf dem Festlande, in Morea große Schulgebäude zu errichten, so durfte man hoffen, daß eine Regierung, die aus dem Lande der Denker stammte, diesen erfreulichen Impulsen der Nation zu Hülfe kam und ihr Hauptaugenmerk auf die Volksbildung richtete. Die Regentschaft begann schon im März 1833 damit, daß sie eine Commission zur Schulreform niedersette, welcher sie den umfassendsten Wirkungskreis von der Volksschule bis zur Universität vorzeichnete. Allein damit glaubte sie schon eine That verrichtet zu haben und auf ihren Lorbeern ruhen zu können. Die Commission war ja beisammen und berathschlagte. Was wollten die Unzufriedenen eigentlich? Nachdem jedoch die Commission neun Monate lang berathen hatte, ging fie auseinander, und ihr officieller Lobredner, Herr von Maurer, sagt selbst: "das Resultat ihrer Be= rathung war nur wenig brauchbar". Die Schulgebände aus der Zeit des Präsidenten blieben unvollendet, die bereits bestehenden wurden in Kasernen oder Spitäler umgewandelt; dafür wurden einige Erziehungsinstitute, eine hellenische und deutsche Schule, sowie ein Symnasium zu Nauplia projectirt, für welche sich jedoch der arm= feligen Besoldung wegen teine Lehrer einfanden.

Am 20. Januar 1834 wurden zwei Prüfungs-Commissionen zu Aegina und Nauplia eingesett, vor denen sich Jeder zu stellen hatte, der an einem Gymnasium ober an einer anderen Schule zu unterrichten wünschte: "allein", bemerkt Herr v. Maurer, "ba Rie= mand da war, hat sich auch Niemand gemeldet". Im Mai 1834 ein an Paragraphen überreiches erließ die Regentschaft set über das Volksschulwesen, welches die Gründung von Volks= schulen auf Gemeindekosten, halbjährige Prüfungen, Schulinspec= tionen, sowie die Bildung eines Seminars ins Auge faßte. Bei der Aussicht, auf Gemeindekosten ärmlich ihr Leben zu friften und noch obenein von fremden Examinatoren angefahren und gepei= nigt zu werben, fanden sich unter den Griechen nur sehr wenige, nicht gerade hoffnungsreiche Individuen bereit, das Schulfach zu er= greifen, und die unerquidlichen Streitigkeiten, welche zwischen den

Director des Seminars Kork aus Bremen und dem Professor Apoftolidis ausbrachen, trugen nur dazu bei die Kluft, die zwischen Griechen und Deutschen auch im Unterrichtswesen Statt fand, zu erweitern. Auch bezüglich der höheren Schulen blieb das Beste auf dem Papier. Herr von Maurer gedachte am Sit eines jeden Eparchen eine "hellenische Schule", an dem Hauptort jeder Nomarchie ein Gymnasium und in Athen als Schlußstein des gesammten Schulwesens Universität und eine Akademie zu gründen. Im September 1833 sollten die hellenischen Schulen, im October sollte die Universität eröffnet werden, und den 2. November, seinen eigenen Geburtstag, hatte herr von Maurer sich zu einer gang besonderen "schönsten Feier", zur Begründung der Akademie der Wissenschaften ersehen. eine Atademie der bildenden Rünfte war projectirt. Allein die Afademie ist bis zur Stunde noch nicht ins Leben getreten, und man weiß nicht, ob man es bedauern soll, daß auch die übrige Organisation des höheren Schulwesens unvollzogen blieb. Herr von Maurer nahm seine Entwürfe bei der Abreise nach München mit, um sie nicht in die Hände von Rivalen fallen zu lassen, welche "sich mit seinen Federn schmücken ober seinen Namen verunglimpfen würden". Was hätte auch die Krönung des Gebäudes durch den Thurmbau, Universität und Atademie, was hätte das Ueberflüssige in einem Lande gefrommt, wo es an der nothwendigen Grundlage im Volks= schulwesen, wo es an den ersten materiellen Lebensbedingungen fehlte?

Dagegen versäumte die Regentschaft nicht, etwaigen Ausschweisfungen des griechischen Bildungstrieds durch strenge Preßgesetze entsgegenzutreten, und man kann leicht wahrnehmen, daß sie für die Maßzregelung der öffentlichen Meinung größere Summen ausgegeben hat als für die Organisation der Schulen. Bon den zu Nauplia erscheinenden Zeitungen "Athene", "Triptolemos", "Helios", "Chronos" sielen der von den Brüdern Alexander und Panagiotis Sutsos geistwoll geleitete "Helios", sowie der im Sold der Napisten stehende "Chronos" den Männern der Regentschaft besonders lästig, und sie benutzten die erste günstige Gelegenheit, welche die im Herbst 1833 ausbrechenden Unruhen boten, um drei Preßverordnungen "der Inquistion des 16. Jahrhunderts würdig" 1) zu erlassen. Da der

<sup>1)</sup> Finlay, History of the greek revolution. 1862. II, p. 322.

Jins in Nauplia sich damals auf  $1^{1/2}$  Procent monatlich belief, so machte die Caution von 5000 Drachmen, welche fortan jede Zeitung zu stellen hatte, das Fortbestehen der Oppositionsblätter unmöglich, Herr von Maurer rühmt, daß seine in aller Stille vorbereiteten Censsuredicte "wahre Wunder gewirkt hätten", und in der That gingen die regierungsseindlichen Blätter fast augenblicklich ein. An ihre Stelle traten der "Sotir", der Herrn von Maurer's Verwaltung in allen Tonarten prieß und die von Graf Armansberg mit 12,000 Drachmen subventionirte National-Zeitung, welche es bis auf 16 Abonnenten brachte.

Eine ber ernstesten Schwierigkeiten bot das Berhältniß zur Rirche: man hatte ja das Mißtrauen der griechischen Orthodoxen gegen die lateinischen Reger, die ihnen Gesetze vorschreiben wollten, zu Es galt mit starker und zugleich schonender Hand die bestehenden Migbrauche, die Räuflichkeit der höheren, die Unwissen= heit der niederen Geistlichkeit zu beseitigen, und dem Patriarchen von Konstantinopel gegenüber eine selbstständige Stellung zu behaupten, ohne die Einheit der griechischen Kirche zu zerreißen. Die Revolution hatte die Verbindungen zwischen dem griechischen Klerus und dem Patriarden abgebrochen. Die Griechen nannten seinen Namen beim Sottesdienst nicht mehr, und wandten die Gebetformel der allgemeinen orthodoren Kirche an, welche in den außerhalb des Patriarchats stehen= den Diocesen gebräuchlich ist. Die Nationalcongresse hatten diesen Anfang administrativer Unabhängigkeit der griechischen Kirche sanctionirt, indem sie proclamirten, daß das befreite Hellas in Zukunft die von dem Sultan bestätigten Erzbischöfe nicht mehr annehmen durfe. Auf dieser Basis hatte man weiter arbeiten, man hatte die administrative von der dogmatischen Seite der Frage scharf scheiden und im Uebrigen versuchen sollen durch eine gutliche Auseinandersetzung mit dem Pa= triarchen die Gewissen zu beruhigen. Statt beffen bedurfte es nur einer Petition mehrerer aus der Türkei vertriebener Bijchofe, welche Lostrennung von dem Patriarchat verlangte, damit die Regentschaft bie schroffsten Schritte gegenüber dem Oberhaupt der griechischen Rirche that. Sie setzte im Mai 1833 einen Ausschuß aus drei Geist= lichen, Ignatios, Paisios, Farmakidis, und vier Laien, Notaras, Schinas, Byzantios und Trikupis, bestehend nieder, da zu erwarten war, daß

diese Männer die schwebende Frage nach Wunsch der weltlichen Macht entscheiden würden. Den Entwurf dieses Ausschusses legte sie einer Bersammlung ber in Griechenland angestellten ober auch "nur anwesenden" Metropolitane, Erzbischöfe und Bischöfe vor, die sie für den 27. Juli nach Nauplia berufen ließ. Griechische Schriftsteller führen bittere Rlage über die unregelmäßige Zusammensetzung dieses Congresses, und vergleichen die Eingriffe der Regentschaft mit den Gewaltthätigkeiten, welche sich das Papstthum auf der Synode von Florenz gegen die Griechen herausnahm. Die niedere Geistlichkeit, von der am ehesten Widerspruch zu erwarten stand, mar von vorn= herein ausgeschlossen. Die Zahl ber "nur anwesenden" Beiftlichen überwog so sehr, daß sich unter den 22 am ersten Tag versammel= ten Bischöfen nur 8 befanden, die in Griechenland kanonisch an= gestellt waren. Denn auf die Bereitwilligkeit der ausländischen Zu= läufer der πρόςφυγες glaubte die Regierung vorzugsweise bauen zu Rein Mittel blieb unversucht, um auf die Schwachen zu Der Entwurf des Regierungsausschusses, der in zwei Ar= tikeln die Unabhängigkeit der griechischen Kirche "von jeder fremden Macht" und die Errichtung einer vom König geleiteten Synode nach russischem Vorbild enthielt, wurde jedem einzelnen Bischof zur Unterschrift vorgelegt, und ihm zugleich bedeutet, daß die Sache bereits entschieden sei, daß er zwar das Recht seiner Meinung habe, aber "bestraft" werden könne, wenn er sie geltend mache. Der Bischof Protop von Macedonien, der gegen den Eingriff der weltlichen Macht und die Berletzung der Kanones zu eifern begann, erhielt sofort den strengen Befehl, das Königreich zu verlassen. So brachte man jeden Widerspruch zum Verstummen, der Entwurf ward von allen nach Rauplia Berufenen unterschrieben und nunmehr hielt sich die Regentschaft durch keinerlei Rücksicht mehr für gebunden. Am 4. Aug. erfolgte der "große welthistorische Schritt", um mit Herrn v. Maurer ju reben, die Unabhängigkeitserklärung der griechischen Rirche.

Als geistiges Haupt der Kirche erkannte man Jesum Christum, als weltliches Oberhaupt jedoch den (schismatischen!) König von Griechenland an, der zur Leitung der kirchlichen Angelegenheiten eine aus fünf Prälaten bestehende permanente Synode einzusetzen hatte. Diese "heilige Synode", die in allen inneren Kirchenangelegenheiten unabhängig sein sollte, war bemnach bezüglich solcher Fragen, die fich auf den Staat und das weltliche Wohl der Bewohner bezogen, an die Mitwirtung und Genehmigung der Staatsregierung gebunden; die Mitglieder der Synode mußten, obwohl sie nicht den gewöhnlichen Beamteneid, sondern nur den Eid "auf treue Bewahrung der Rechte und Freiheiten der Kirche" leisteten, doch auch als Bischöfe dem Rönig den Eid der Treue leisten und befanden sich naturgemäß in Abhängigkeit von dem schismatischen Staatslenker, der sie ernannte: turz so sehr sich Herr von Maurer dagegen ereifert, daß man feine neue geistliche Schöpfung mit der russischen Synode oder mit dem baierischen Oberconsistorium verglich: diese Parallele traf zu, und es fragte sich nur, ob der kleine "Kral" am Ilygus seine Rechte auch benutte, und bem Klerus gegenüber die gleiche Stellung ein= nahm, wie der Selbstherrscher an der Newa. In der Masse der Bevölkerung murden fromme Zweifel und Bedenken über ben welt= historischen Schritt der Regentschaft laut, und als bei der feier= lichen Einsetzung der heiligen Synode am 6. August 1833 unter Ranonenbonner und Festgeläute, die Ranonen der russischen Schiffe stumm und ihre Masten unbeflaggt blieben, fand diese Demonstration bes russischen Migvergnügens den Beifall des in seinen religiosen Gefühlen gekränkten Volkes. Die neue Synode gab noch vor Ende bes Jahres 1833 einen Beweis der Unterwürfigkeit gegen die Regierung, indem sie ihr vorschlug, die Zahl der Bischöfe zu verringern, und so erließ die Regentschaft am 3. December eine Verordnung, wonach entsprechend der administrativen Gintheilung des Rönigreichs fortan nur 10 Bischofsite in Griechenland bestehen sollten. wurden für den Augenblick noch 38 Bischöfe ernannt, jedoch 28 von ihnen auf den Aussterbeetat gesett: eine Maßregel, die von allen gläubigen Orthodoxen lebhaft angefochten wurde. Eig rovovvov ώθησε της καινοτομίας την κατάχρησιν, sagt der Verfasser des Βασιλείον της Ελλάδος von der Regentschaft. Und nun gar die Berordnungen, die gegen das Klosterwesen erlassen wurden! Herr von Maurer hatte herausgefunden, daß die 500 griechischen Klöster, die er vorfand, ein "viel zu großes Einkommen besäßen und daß sie ihre Reichthümer nicht einmal zu Gunften der Kirche, sondern zu Sunften ihrer Verwandten und der benachbarten Primaten verschleu-

derten". So traf er die Verfügung, daß alle Klöster, in denen sich weniger als fünf Mönche befänden, aufzuheben und daß ihre Län= dereien zu verpachten seien. Das Inventar sollte verkauft werden und der Erlös in den Schulfonds fließen. Die Klöster, denen ge= stattet wurde fortzubestehen, wurden mit 10% ihres Jahreseinkom= mens zu Gunften des gleichen Zweckes besteuert. Mit einem Schlage wurden 412 Klöster unterdrückt, die Mannsklöster auf 82, die Frauenflöster auf 3 reducirt, und Maurer berechnete die Summe, welche im ersten Jahr dem Schulfonds aus den Verpachtungen zufließen sollte, auf 400,000 Drachmen. Leider stellte sich heraus, daß diese Plünderung keineswegs zu dem vorgeschütten, immerhin anerkennens= werthen Zwecke bienen sollte, sondern daß die Gelder dazu bestimmt waren, ohne daß Rechenschaft darüber gegeben mard, in die Staats= Man wollte liberal sein und verstand nicht caffe zu wandern. Nun zeigte sich bald, daß die Ländereien der ein= gerecht zu sein. gezogenen Alöster unter den Regierungspächtern viel schlechter ver= waltet wurden und viel weniger eintrugen, als zuvor, und so hatte man nur die Wuth und die Verzweiflung einer bigotten Secte her= ausgefordert, ohne dem Gemeinwohl irgendwie zu nuten. Gin Schrei der Entrüstung ging durch das Land, als einzelne der verlassenen Rlöster in Kasernen und Ställe verwandelt wurden: die Bürcautratie stieß hier auf eine Macht, deren stille zähe Gegenwirkung, deren unablässige Wühlereien um so gefährlicher waren, da sie sich der Connivenz, ja der offenen Unterstützung Rußlands erfreuten. Das russische Cabinet machte die Interessen ber verletten und beleidigten griechischen Geistlichkeit zu den eigenen; es nahm der Regentschaft und dem König Otto gegenüber mit gleicher Energie für den unter= drückten Glauben Partei, wie dies dem Sultan gegenüber geschehen war. Man ging sogar soweit dem König Otto ernstlich vorzustellen, daß er zur griechischen Religion übertreten und damit seinen Unterthanen eine Garantie gegen jede Verletzung ihrer religiösen Freiheit geben solle 1), man brudte ihm das lebhafte Mißfallen des Czaren aus, und die unzufriedenen, ja die rebellischen Rleriker konnten jeder

<sup>1)</sup> Rapport de Constantinople 11. sept. 1833, de Nauplie 8. 23. août 1838. R. Destr. St. und chiffrirte Depesche von Sept. 1833. R. P. St.

Zeit darauf rechnen, Zuflucht und Unterstützung in dem Hotel des russischen Gesandten Katakazy zu finden. Bon diesem Hotel aus spannen sich die Fäden einer antidynastischen Berschwörung, die 1833 wie 1843 deutlich genug ans Licht treten, und 1852 bewieß die Ansnahme eines Compromisses mit dem Patriarchen, die Annahme des "Tomos" seitens der griechischen Regierung, daß man eingesehen hatte, wie untlug die Regentschaft handelte, als sie durch ihre kirchliche Politik gegenüber dem Patriarchen den russischen Känken eine Handebabe bot.

Auf dem Gebiet des Rechts fand die Regentschaft vollkommen anormale Zustände vor. In den Wirren der Kapodistrianischen Zeit hatte die Justiz sich so parteiisch erwiesen, daß man die Schließung aller Gerichtshöfe, die Ende des Jahres 1832 erfolgte, allgemein als eine Wohlthat empfand. Mit der Ankunft der Regentschaft machte sich aber bas Bedürfniß ber Wiedereinführung von Gerichten lebhaft fühlbar. Auch eine neue Gesetzebung ward mit Ungeduld erwartet. Die Regentschaft setzte drei Gerichtshöfe erster und letzter Instanz in Nauplia, Theben und Mesolonghi nieder. Sie reichten jedoch nicht aus, um über alle im ganzen Königreich gegen die öffentliche Sicherheit begangenen Berbrechen abzuurtheilen, obwohl jeder dieser Gerichtshöfe mit einer ebenso einfachen als practischen Guillotine (λαιμητόμιον) versehen war, und obwohl die Richter einen Hinrich= tungseifer entfalteten, der Coffinhal's und Hermann's würdig war. In Mesolonghi wurden an einem Tag acht Individuen nach ein= ander ohne Wissen der Regierung hingerichtet. Herr von Maurer übernahm es, sich in dem Chaos der bisherigen Gesetzgebung und Berwaltung zurecht zu finden und vier neue Gesetbücher, ein Straf= gesethuch (30. December 1833), eine Gerichts= und Notariatsordnung (2. Februar 1834), eine Criminalprocefordnung (22. März 1834), und eine Civilprocefordnung (14. April 1834) auszuarbeiten, die von den Herren Schinas und Polizoidis ins Griechische übertragen Als die neuen Gefetbücher aber im Sommer 1834 ge= wurden. bruckt und veröffentlicht wurden, stellte sich der Uebelstand heraus, daß ihre Sprache, die zahlreichen neuerfundenen aus dem Deutschen und Französischen Gerichtsgebrauch entlehnten Ausbrücke weder vom Bolt noch vom Juftizpersonal verstanden wurden. Der legislatorische Werth der Maurer'schen Arbeiten ist gewiß nicht zu unterschäßen; es bleibt ihr besonderes Verdienst, daß sie von der Nachahmung französischer Institutionen, die in Griechenland eingerissen war, un= beirrt, zur altgermanischen Basis zurückgriffen und deutsche Gründ= lichkeit mit altgriechischer Einfachheit zu vereinigen suchten. Selbst der grämliche Finlay preist den deutschen Professor, daß er in einem Lande, wo Jahrhunderte hindurch nur Willfür herrschte, durch seine Justizorganisation die höchste Autorität des Gesetzes zur Geltung Allein es läßt sich andrerseits nicht verkennen, daß gebracht habe. Maurer's Gesetzgebung mehr einen idealen als einen praktischen Werth darstellte, daß sie mehr mit Rücksicht auf die abstracte Butunft, auf ein großes und fraftiges Griechenland, wie Herr von Maurer sich ausdrückt, als mit Rücksicht auf das concrete kleine und arme Griechenland erlassen zu sein scheint. Weshalb sonst die Begründung zahlreicher Gerichtsftellen, von dem niederften Bezirkgericht bis zu dem höchsten Hüter und Wächter der Rechtsordnung, der straf= und civilrechtlich höchsten Instanz des "Areopag"? wohl sich in Griechenland nur wenige Individuen finden konnten, welche sich die zur Ausübung des Richteramts nothwendigen theore= tischen und praktischen Kenntnisse erworben hatten, decretirte man für eine Bevölkerung von 800,000 Seelen zehn Tribunale erster, zwei Tribunale zweiter Instanz und einen höchsten Rassationshof. In diesen 13 Gerichtshöfen wirkten 14 Prafidenten, 24 Richter, 13 Procuratoren, 13 Unterprocuratoren und ebenso viel Secretare: im Ganzen 77 Personen. Wie schwierig der Gesetzgeber es hinterher selbst fand, all diese Stellen zu besetzen, ersah man ichon aus der Thatsache, daß ein Fahnenjunker der königlich baierischen Freiwilligen zum Appellationsrath in Chalkis ernannt wurde. Die türkischen Kadis, welche nach Koran, Multeka und bem gesunden Menschenverstand Recht gesprochen hatten, gewannen in der Erinnerung des Volkes Relief neben den königlich. baierischen Justizbeamten, deren Sprache und Benehmen gegen alle hellenische Tradition verfließen. "Noch", sagt ein öfterreichischer Gesandtschaftsbericht vom Februar 1835, "ist das Bertrauen in die neuen Gerichte das geringfte. Noch find die Gesetze dem Bolke völlig fremd". Da das Privateigenthum von dem öffentlichen Eigenthum, den ehemaligen türkischen Staatsgütern und

Bakufs schwer zuscheiden war, so entstand eine Reihe verwickelter Processe, welche größtentheils nur an Ort und Stelle durch Zeugen= verhöre und Commissionen untersucht werden konnten, und die heiße Ungeduld und Lebhaftigkeit der Griechen gerieth außer sich, wenn die Entscheidung solcher Fragen hoffnungslos hinausgeschleppt und in räthselhaftem Jargon gefällt murde. Man hatte einen leichtfaßlichen, der Bildungsstufe des Bolkes angemessenen Coder erwartet; die Wirklichkeit stand in allzu grellem Gegensatz gegen die schönen Ideale, die in Maurer's Gesethüchern erstrebt wurden. Wenn nun unter der Maste altgermanischer Freiheit und Bicderkeit mitunter ein Stud baierischer Polizeiwillfür zum Vorschein kam, wenn die Maurer'sche Besetzgebung bei allem Streben nach Gerechtigkeit Sondergerichte zu= ließ, und ganze Rlassen von Beamten, außer dem Militär und ber Marine, die Nomarchen, Staatsräthe, Secretare, Bischöfe, Erzbischöfe und Richter von den ordentlichen Strafgerichten eximirte, wenn ferner für die zwischen dem Staat und dem Privatmann schwebenden Streitigteiten Ausnahmsgerichte eingesetzt und somit der Bürger des gesetzlichen Scheins gerade für die Fälle beraubt wurde, wo er berselben am Meisten bedurfte, so konnte der Grieche in der That die Frage aufwerfen: ob die neue Gesetzgebung den Rechtsstaat oder ob sie nicht vielmehr den Polizeistaat begründe? Bald sah man wie in den schlinunften Zeiten der Bürgerkriege eine Gefahr darin, das Gefet anzurufen, und Baletas, der sich unter dem Pseudonym "Sibi" verbarg, konnte allgemeinen Beifall finden, ba er das Gefetz Maurer's feiner Clasticität wegen mit einem Clefantenruffel verglich 1).

So schützte der größte Aufwand theoretischer Kenntnisse die Verswaltung der Regentschaft nicht davor, in der Prazis allen Mißbräuchen der früheren Regierungen anheimzufallen. Troß der übelen Erfahrungen des Kapodistrianischen Regiments beharrte man auf dem bisherigen Steuerspstem, welches den Betrug des Staates durch die Zehntpächter wie durch die Zehntpslichtigen zur stillschweigenden Vors

<sup>1)</sup> είχε τὴν ἐλαστικότητα τῆς προβόσκιδος τοῦ ἐλέφαντος καὶ ἢδύνατο νὰ ἐκτείνεται ἢ νὰ συστέλλεται κατὰ τὴν χρείαν. Ὁ γέρων Διμπέρ Αθήν. 1836. p. 42.

aussetzung hatte. Man konnte sich nicht dazu aufraffen, diese Mißbräuche einfach zu beseitigen und die Mitwirkung des Bolkes durch Erleichterung der allgemeinen Lasten zu gewinnen. Man berief sich auf die Abneigung, welche die Bauern dagegen hegten, ihre Natural= zehnten in jährliche Geldabgaben zu verwandeln, und ließ das ver= derbliche Syftem der directen Besteuerung des Acerbaus fortdauern, welches den Verfall der Bodencultur in den reichen Ländern bom Adriatischen Meer bis zum Ganges hin zur Folge gehabt hat. Wo man aber auf fiscalischen Gebiet von dem bisherigen System ab= weichen und sich originell zeigen wollte, ward man nur unpolitisch und ungerecht. Man führte ein Salzmonopol ein; man ließ, um es recht einträglich zu machen, mehrere der zuvor von der Regierung verpachteten Salinen schließen. Da es in den Gebirgen an Salzniederlagen fehlte und der Transport mit den größten Schwierig= keiten verbunden war, so erhoben sich bald allgemeine Klagen über die Maßregeln des Fiscus: die Schafe starben aus Mangel an Salz, die Hirten gingen zu den "Aleften", und schließlich erkannte die Regentschaft selbst, daß das Monopol modificirt werden müßte. Strupel des Rechts existirten nicht, sobald sich die Aussicht bot den Fiscus ju bereichern. Ein minifterielles Rundschreiben befahl den Finangbeamten, alles Waideland des Königreichs in Besitz zu nehmen, "da jeder Platz, wo wilde Sträuche wachsen und wo Heerden waiden könnten, Nationaleigenthum sei", und da die griechische Regierung wie die frühere türkische von dem Grundsatz ausgehe, daß "ein individuelles Eigenthum an Grund und Boden nicht bestehe, soweit nicht Ein= zelnen das ausschließliche Recht der Bebauung des Landes eingeräumt sei". Ueber diesen Bersuch, das asiatische Staatsrecht der Türken zu Gunften des Fiscus anzuwenden, gab sich im ganzen Lande eine so lebhafte Entrüftung kund, daß die Regentschaft einlenken und die Berordnung schließlich zurücknehmen mußte. Allerdings würde es aber flüger gewesen sein, wenn man einem Conflict, der den öffentlichen Credit tief erschüttern mußte, bon bornherein ausgewichen wäre. Zahlreiche Grundbesiter saben sich in der Nutniegung ihres Waide= landes durch die Pächter der Nationalgüter beeinträchtigt, die Cultur weiter Landstrecken unterblieb, und die so grell zu Tage getretene Unsicherheit des individuellen Eigenthums trieb naturgemäß das Capital

aus dem jungen Königreich hinaus, statt es herbeizulocken. Während die Grundbedingungen eines gefunden materiellen Aufschwungs fehlten, während die Industrie vollkommen brach und der Handel gelähmt daniederlag, entfaltete die Regentichaft ihren fiscalischen Gifer auf Rosten des Volks. Sie sandte zwar einige Genieoffiziere aus, um das Innere Griechenlands kennen zu lernen und Straßen auszustecken, sie schärfte ihnen ein, "bei Bestimmung der Straßenzüge die Interessen der Landwirthschaft, des Gewerbfleißes und des Handels mit gleicher Sorgfalt wie die der Landesvertheidigung zu berücksichtigen". Allein diese "ausgezeichneten Männer" stießen auf unüberwindliche Schwierigkeiten, sie verzehrten ihre Diaten und kehrten unverrichteter Dinge wieder heim. Die Anlage der am 16. August 1833 beschloffenen fünf großen Heerstraßen blieb ein frommer Bunsch, und die Regentschaft hat es trot aller lobenswerthen Intentionen, nur dahin gebracht, daß eine einzige turze Straße, die unmittelbar unter ben Augen des jungen Königs von Nauplia nach Aria führte, in fahrbaren Stand gesetzt wurde. Hätte man freilich selbst Straßen ge= habt, so würde es an Wägen ober auch nur an Karren um sie zu benuten gefehlt haben: man höre nur die Klagen der damals in Nauplia verweilenden Fremden über die mit sinnlosen Lohnforderungen gepaarte absolute Unfähigkeit der wenigen griechischen Handwerker. Die Producte eines Diftricts verfaulten im lleberfluß, mährend man nur wenige Stunden entfernt davon umsouft schmerzlich danach ver-Der Aderbau stand nach wie vor auf der Stufe hesiodischer Ureinfachheit: er wußte nichts von Dünger, während die Biehzucht keine Rühe kannte und die Butter wie noch heutzutage in Athen von Ziegenmilch fabricirt war. Dagegen führt Herr von Maurer selbst bittre Beschwerde darüber, daß die Staatsgelder, welche für das Nothwendige nicht vorhanden waren, für das Ueberflüssige vergeudet wurden, daß große Summen, welche dem Straßenbau, der Industrie, der Land= wirthschaft entgingen, von bem Finanzminister an politische Freunde und Parteigänger vertheilt murben, daß vor Allem der Regentschafts= präsident Armansberg ein Großes darin leistete, aus der griechischen Sache eine rein perfönliche und pecuniare zu machen, die Nation auszurauben und den Credit des jungen Staates bei seinem Ent= stehen zu untergraben. Es läßt sich benn auch nicht läugnen, daß

Armansberg, dem eine gewisse vornehme Unwissenheit in Geldsachen zur Entschuldigung dienen mag, die griechische Staatskasse für seine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche start in Anspruch nahm. Er hatte sich von vornherein ein besonders hohes Gehalt und Extraeinnahmen unter dem Titel "Taselgelder", 91,200 Drachmen jährlich, aus der griechischen Anleihe vorbehalten, und bei der luxuriösen Sinzichtung seines Palastes in Nauplia war weder der Wiener Flügel, noch der Wiener Stadtwagen und der Tapezier vergessen, der aus München über Marseille nach Nauplia auf griechische Staatskosten hin und zurück reiste, um die Geniächer für den Regentschaftspräsidenten zu möbliren. Eine Mehlrechnung, um Papp zum Tapezieren zu machen, überstieg allein schon 1000 Drachmen. So schien man es darauf abzusehn, den Griechen einen Begriff von europäischem Glanzim Gegensatz zu griechischem Elend zu geben.

Dem einsichtsvollen Beobachter, der das jugendliche griechische Staatswesen in den ersten Monaten nach Anfunft ber "Germanen" tennen lernte, mußte sich von selbst die Betrachtung aufdrängen, daß zwischen der Regentschaft und dem griechischen Bolke kein Contact bestand. Der Major Protesch, der auf der Rückreise von Alexandria im Juli 1833 zu Nauplia verweilte, berichtete an den Fürsten Metternich 1), daß die überwiegende Mehrheit des griechischen Volkes der ewigen Unruhen satt sei und nur nach Ruhe verlange, einen passiven Gehorsam gegen die Regierung, jedoch nicht die geringsten Sympathicen für ihre organisatorischen Bemühungen zeige. gierung und Regierte stehen sich einander gegenüber wie zwei Per= sonen, die sich nicht kennen und sich nicht verstehen noch vernehmen. Die Regentschaft hat mit der Finanznoth, mit dem Mangel ehrlicher, geschäftstundiger Männer, mit der Entblößung des Landes, mit dem gegenseitigen Haß der Bevölkerung, mit der Indifferenz, der Passivität derjenigen zu kämpfen, welche nicht zu ihren Feinden gehören". Zu den "wirklichen Feinden" rechnete Prokesch die durch die kirchliche Politik der Regentschaft aufgebrachten und gekränkten Anhänger der russischen Partei. Es entging seiner Aufmerksamkeit nicht, daß die russische Regierung den welthistorischen Schritt Maurer's übel ver-

<sup>1)</sup> Rapport du major de Prokesch, Trieste 8. août 1833. M. D. St.

merkt habe, und daß der russische Gesandte Ratakazy die religiöse Sährung im Bolk gegen die Regentschaft und gegen die Dynastie ausbeute. Von der russischen Partei gingen in der That die ersten Zuckungen der Unzufriedenheit aus, welche das Regiment der "Gersmanen" im Herbst des Jahres 1833 begrüßten. Sine größere Versschwörung, der Rolokotronis, und eine kleine Intrigue, der Dr. Franz den Namen gibt, verssechten sich gleichzeitig miteinander. Beide können als Symptome des Mißbehagens gelten, welches durch die ersten Schritte der Regentschaft hervorgerusen ward. Steht auch hier ein alter unvermeidlicher Verschwörer, dort ein junger ehrgeiziger Fant an der Spize der Unzufriedenen: in beiden Fällen lastet die mittels bare Urheberschaft, lastet die Verantwortung auf den Schultern der Regentschaft.

Denn statt über den Parteien zu stehen, ließ sie sich zu ihnen herab, statt den Parteigeist zu ersticken, munterte sie ihn durch Zwist in ihrem eigenen Schoofe auf. Graf Armansberg gerirte sich als Vertreter der englischen Partei, während Maurer und Abel den französischen Ginfluß zu vertreten suchten. Der englische Resident Dawtins gab zu verstehen, daß Armansberg der einzige wirkliche Staats= mann sei, der auch nach dem 1. Juni 1835 Griechenland regieren könne; Maurer, Abel und Heided qualificirte er als eingefleischte Aristokraten, die den liberalen Grafen hemmten und in seinen weisen Planen durchfreuzten. Auf der andern Seite bezeichnete Maurer ben Grafen und den englischen Residenten als "Altmeister der Intrigue", und trat ihnen so gereizt und polternd gegenüber, daß sie danach trachteten den unbequemen Gelehrten auf die erste beste Weise los zu werden und ihm in ihren Berichten sei es nach München, sei es nach London hin den schlechtesten Leumund schufen. Zwar erschienen die Mitglieder der Regentschaft trot dieser Differenzen einig in ihrer Ab= neigung gegen eine dritte, die russische Partei und in dem Bemühen, alle ehemaligen Anhänger bes Rapodiftrias von wichtig Stellen auszuschließen; aber auch biese Eintracht konnte in jed

<sup>1)</sup> Auch Luft gibt als Hauptgrund der Herbstunruhen oder "Incongruitswie er sich ausdrückt, le manque d'union entre les membres de la réam 27. Nov. 1833. R. P. St.

Augenblick gefährdet werden, sobald die Differenz zwischen den "Eng= ländern" und "Franzosen" einen acuten Character annahm. Urmans= berg und Dawkins waren bereit sich selbst mit den Russen vorüber= gebend gut zu stellen, wenn es galt die verhaßten "Frauzosen" zu verdrängen. Aus dieser Constellation der Parteien erklären sich die auf den ersten Blid zusammenhanglosen Wirren des Herbstes 1833. Die russische Partei, aus Aemtern und Ehren verdrängt und persönlich getroffen, hatte durch die tirchliche Politit der Regentschaft ein allge= meines Thema der Opposition gewonnen. Es verschlug ihr nichts, sich sogar gelegentlich in ein constitutionelles Gewand zu hüllen und ben Ruf nach politischer Freiheit mit dem Ruf nach Aufrechterhaltung der Orthodogie zu vereinigen. Gin Geheimbund, der seine äußeren Formen dem Vorbild der "Hetärie" entlehnte, der "Phonix", diente den Zwecken der Partei, man berief sich ahnlich wie einst die Stufos und Kanthos auf russische Connivenz und behauptete, daß die höchste geheime Leitung, die Aexy des Landes in Petersburg im Cabinett des Czaren beruhe. Rolofotronis hatte dem Grafen Resselrode am 3. Februar 1833 geschrieben und ihm seine Besorgnisse wegen ber tirchlichen Politik der Regentschaft ausgeschüttet; Graf Resselrode antwortete am 11. Juli in einem längeren Schreiben, welches unter schmeichelhafter Anerkennung des Patriotismus und der Loyalität des General Kolototronis das religiöse Band betonte, das den Raiser mit den Griechen verknüpfe. "Mögen die Griechen nie ver= gessen daß ihre Treue gegen die Dogmen ihrer Religion, dies kost= bare ihnen von ihren Vorfahren unversehrt hinterlassene Vermächt= niß, Bedingung und Bürgschaft ihres nationalen Glücks find". Zahl= reiche Copieen dieses Schreibens wurden verbreitet, und man insinuirte, daß das rufsische Cabinet eine Erhebung der Rapodistrianer gegen die Regentschaft unterstützen werde. Kolofotronis wußte den Glauben an seine Beziehungen zu dem weißen Czaren im Bolke rege zu er= halten, man ging schließlich so weit, eine Petition an den Kaiser Nikolaus aufzuseten, er möge seinen mächtigen Ginfluß anwenden, um sofortige Abberufung der Regentschaft und Majoritätserklärung König Otto's zu erwirken. Graf Roma kam im August aus Zanthe nach dem Beloponnes, und suchte gemeinsam mit Kolokotronis und Plaputas, das Volk gegen die Regentschaft aufzuregen. Wer möchte

es glauben, daß diese Berschwörung im Schoof der Regentschaft, von dem Präsidenten Armansberg selbst nicht ungern gesehen ward? Aber so war es in der That, er hoffte sie zu benuten, um seinen lästigen Collegen einen Strick um den Hals zu drehen. So läuft neben der größeren eine fleinere Bewegung, neben der Berichwörung eine Intrigue ber, die im Pallaste Armansberg's ihren Ursprung hat. Die Regentschaft hatte in München drei junge Philologen Herold, Heumann und Franz als Dolmeticher angenommen; Herr von Maurer behauptet, daß die Wahl des Dr. Franz eine sehr unglud= liche gewesen sei, da dieser junge Chrgeizige in Griechenland nur sein Talent zur Intrigue entfaltet und deshalb auch die besondere Sunft des "verwandten Genius", des Grafen Armansberg, erworben Thatsache ist, daß Dr. Franz binnen Rurzem der Lieblings= dolmetscher und eine einflugreiche Persönlichteit im Hause des Grafen wurde, und daß er sich dafür, wie er selbst gestand, "dem Präsidenten als einem weisen Mentor hingab". Dr. Franz wurde nun der Bermittler, durch welchen Armansberg mit der russischen Partei Fühlung Er pflog eifrigen Umgang mit den Napisten, il hantoit behielt. les Napistes 1); aber als deutscher Neuling lief er Gefahr auf dem. glatten Boden der griechischen Parteiränke auszugleiten: es fand sich in Person des Literaten Nikolaides aus Smyrna ein "Judas Ischarioth", der ihn zu Falle brachte. Ende August erschien Nikolaides, der von Gropius als ein zweideutiges, selbst in den Annalen der griechischen Intriguen außerordentlich falsches Individuum bezeichnet wird, bei Herrn v. Heided und verrieth, daß Dr. Franz zwei Adressen S. Maj. murben eran den König von Baiern entworfen habe. sucht das bisherige verderbliche System der Regentschaft zu ändern, zwei Regentschaftsmitglieder zu entfernen und dem Grafen Armansberg allein die Geschäfte zu übertragen. Eine Denunciation des mit den Napisten eng verbundenen Fürsten Wrede stimmte mit der Aussage des Nikolaides überein, es gelang den bedrohten Regent= schaftsmitgliedern sich die Originalien der Franz'schen Adressen durch Nikolaides zu verschaffen, und fie beschlossen nun ihre Stellung gr

<sup>1)</sup> Das Folgende nach den Berichten des k. k. Consuls Gropius 16. Sept und 1. Oct. 1833. R. De. St.

dem Präfidenten zu klären, indem sie ihm die Bistole auf die Bruft setzten. Sie legten die Frang'schen Urkunden im Regentschaftsconseil vor und stellten den Grafen so vor die Alternative, sich des Angeflagten anzunehmen oder ihn zu verläugnen. Graf Armansberg ver= mochte in der That nicht in Abrede zu stellen, daß Franz ihm die Armansberg'sche Dictatur als räthlich bezeichnet habe. 3a er ge= stand gesagt zu haben, daß es zuträglicher sein würde, wenn ein Einzelner die Regentschaft ausschließlich leite, wollte jedoch bescheiben hinzugefügt haben, daß jeder seiner Collegen hiezu ebenso geeignet sei wie er selbst. Nach den Aussagen von Franz soll er jedoch über den ganzen Vorschlag mehr geschmeichelt als entrüftet gewesen Gewiß für ben Augenblick hatte der Prasident eine empfind= liche Niederlage erlitten. Er war gezwungen, sein eigenes Werkzeug zu desavouiren; er mußte dem Vorschlag der Verhaftung des Beflagten zustimmen und froh sein, als Franz, nach einem Berhör durch Abel, welches die Complicität Armansberg's grell ans Licht brachte, nicht vor Gericht gestellt, sondern auf Disciplinarweg außer Landes geschafft ward. Dies konnte als schonende Rucksicht gegen Armansberg gelten, und im größeren Publikum empfand man den Eindruck, als ob hier nur ber Bersuch gemacht worden sei, Uneinigkeit zwischen die Mitglieder der Regentschaft zu säen und als ob dieser. Streich mißlungen sei. Le coup semble avoir manqué complètement bemerkt Gropius. Dawkins äußerte sich mit affectirtem Abscheu: "die ganze Geschichte ist sehr widerlich und schmutig". Wer aber tiefer blickte, mußte sich sagen, daß die Uneinigkeit innerhalb der Regentschaft durch den augenblicklichen Triumph der Herren Maurer, Heideck, Abel nur gesteigert ward, und daß Armansberg ihnen die kläg= liche Rolle, die er gespielt hatte, niemals verzieh. Die Enthüllungen des Dr. Franz boten den Regentschaftsmitgliedern einen erwünschten Borwand, um sich mit allen ihren offenen und geheimen auseinander zu setzen, sie beuteten ihren Sieg in unbarmherzi= ger Weise aus. . Der Instinct der Selbsterhaltung machte diese sonst so harmlosen Männer unbarmherzig. Jede Regung der Iln= zufriedenheit, auch wenn sie mit Franz nicht die geringste Beziehung hatte, wird in Zusammenhang damit gebracht. In Tinos hatte sich das Bolk gegen einen Steuereinnehmer, der es überfordern wollte, zusammengerottet und die Steuern verweigert; sofort galt es Herrn von Maurer für ausgemacht, daß dieser aus geringfügigen localen Ursachen entstandene Krawall eine "Ausgeburt der colossalen gegen die Regentschaft gerichteten Umtriebe" sei. Der Zweck der Steuerverweigerer, so behauptete man in den Regentschaftstreisen, war, den Rönig für majorenn zu erklären und die Regentschaft zu stürzen 1). Sofort wurde das Standrecht für Tinos verfündet, es wurden zwei baierische Compagnicen und drei bewaffnete Fahrzeuge nach Tinos gesendet, die denn auch den angeblichen Aufstand zu Maurer's höchster Genugthuung ohne Mühe beendigten. Im Grunde dachte freilich Niemand auf jener Insel ernstlich an Widerstand, und ein einziger Commissär, der die Vorfälle mit Strenge und Unparteilichkeit unter= sucht hätte, würde die "Rebellion" auf weniger kostspielige Weise er= stidt haben. Schon aber han delte die Regentschaft unter dem Im= puls einer Leidenschaft, vor der jede Schranke der Bernunft und des Besetzes fiel. Maurer sah es für erwiesen an, daß die Intrigue von Franz, die Steuerverweigerung in Tinos und die Verschwörung der russischen Partei identisch seien: hatte doch Franz mit "Napisten" verkehrt, sollten sich doch russische Emissäre auf Tinos gezeigt haben. So wurde beschlossen, einen Hauptschlag gegen die russische Partei zu führen, den Wühlereien durch einen Gewaltact ein Ende zu machen. In der Nacht vom 18. zum 19. September ergriff man den alten Rolokotronis, seinen Schwiegersohn Plaputas und Theodor Griwas; man führte sie in das Gefängniß von Itschkale. Zu gleicher Zeit wurden in Oftgriechenland mehrere hervorragende Helden des Freiheitskampfes, die πρωταγωνισται: Grisiotis, Mamuris, Ruki, Tsami, Raratasso, Baya, Spiro Milio, A postolara, R. Tsavelas Dimitrikopulos und Alonistiotis als Theilnehmer an der Berschwörung des Rolokotronis verhaftet, nach Nauplia transportirt und in den Kerkern von Burdgi oder Itschkale jeder für sich gefangen gesetzt. Die Arrestationen fließen nirgends auf bewaffneten Widerstand, der Staatsstreich hatte seine Opfer vollkommen unvorbereitet überrascht, und die Absendung einer bedeutenden Militärmacht nach Oftgriechenland erwies fich als zwecklos, da das Bolk keine Miene machte, sich der Berhafteten an=

<sup>1)</sup> Oester. Bericht vom 18. Nov. 1833. R. De. St.

Gleich darauf erfolgte die Publication des Censuredicts, zunehmen. der drei Verordnungen vom 23. September, welche die Presse knebelten und dazu bestimmt waren, den Widerspruch der oppositionellen Zeitungen verftummen zu machen. Die Verhaftungen waren nur auf Betrieb Maurer's und Abel's, ohne ein Ministerconseil abzuhalten, in Folge einfachen Regentschaftserlasses geschehen. Als der Minister des Inneren Psyllas Vorstellungen gegen dies willfürliche Verfahren zu erheben wagte, wurde er von Maurer hart angelassen und selbst mit einer Anklage bedroht, weil er versäumt habe eine für Griechenland bochft gefährliche Berichwörung zu verfolgen. Gine Minifterfrisis war unausbleiblich. Pspllas erhielt nebst Trikupis und Praidis die Entlaffung; Schinas und Theocharis wurden mit den Portefeuilles der Justiz, des Cultus und der Finanzen betraut; Kolettis erhielt die inneren, Maurokordatos die auswärtigen Angelegenheiten. Die Sensation, welche diese Vorfälle im Publikum hervorriefen, war ungemein; die seltsamsten Gerüchte liefen über die Berhaftung der alten Freiheitskämpfer um: ihre Gegner behaupteten, sie hätten die Palikaren aufgehett, sie hätten der Regentschaft ihren Willen octropiren und ungeheuere Summen von ihr erpressen wollen. In den Regentschaftstreisen hütete man sich etwas über den Grund der Verhaftungen durchdringen zu laffen, man legte nur eine ganz besondere Zufriedenheit darüber an den Tag, daß man einen "gewaltigen Autoritätsstreich geführt und Mit geräuschvollem Eifer betrieb man die sich stark gezeigt" habe. Zurüstungen zu einem großartigen Proceß; der Kronanwalt Masson, ein leidenschaftlicher Gegner von Kolokrotonis, entfaltete die fieberhafteste Thätigkeit, das griechische Bolk sollte durch sonnenklare Be= weise von der Schuld der Angeklagten überzeugt werden: hegten doch, wie der österreichische Consul naiv vermerkt, alle "ehrlichen Leute die aufrichtigsten Wünsche, daß die Regierung gute, schlagende Be= weismittel für sich anführen und damit die Nothwendigkeit des erfolgten Gewaltactes illustriren musse. Fehlen sie, so könnte das Resultat nicht so glücklich sein, wie man wünschte und wie das Wohl des Staates erforderte" 1). In der That sah es aber mit den Beweiß= mitteln für die Verbrechen der Verschworenen sehr scheu aus, und

<sup>1)</sup> Bericht von Gropius. R. De. St.

der preußische Gesandte hebt hervor, daß man "auf die absurdesten on dit's hin Zeugniffe gegen Kolokotronis angenommen und nachgesucht habe"1). Die Anklage lautete auf Hochverrath. Wie wollte man sie rechtfertigen? Etwa durch den Wortlaut jenes Schreibens von Graf Reffelrode? oder durch den Wunsch, der dem Czaren gegen= über geaußert ward, daß er auf Beseitigung der Regentschaft binwirten moge? war dieser Wunsch benn ein Berbrechen, gehörte er nicht vielmehr in die Reihe der freien politischen Meinungsäußerungen, die man, ohne ein ichlimmes Licht auf die Regierung selbst zu werfen, nicht verponen durfte? fiel nicht somit der ganze Proces in die Reihe ber Chikanen, durch welche eine unpopuläre Regierung fich der lästigen Opposition zu entledigen sucht, indem sie auf die Befügigkeit der Richter speculirt? Herr von Maurer gesteht zu, daß der Fall des Rolokotronis zu den "Ausnahmefällen" gehört habe, bezüglich deren die Regierung sich vorbehielt, "die Oberaufsicht über die Gerichte mit fester Hand und auf das Allerstrengste zu handhaben". So ward kein Mittel verfäumt, um den Gerichtshof zu beeinflussen und das Schuldig zu erpressen. Die Anklageacte lautete so unbestimmt und allgemein, daß ein Richter von einigermaßen weitem Amtsgewissen sie getrost bejahen konnte. Kolokotronis und Plaputas waren angeklagt, "vom Mai bis zum September 1833 eine Conspiration organisirt zu haben, welche die öffentliche Ruhe und Sicherheit des Staates stören und die Unabhängigkeit der Nation verlegen jollte". Sie hätten alle möglichen Wühlereien, betrügerische Berab= redungen und Ränke angewandt, lügenhafte Berfprechungen gemacht, um ihre verbrecherischen Plane und ihre hochverratherischen Entwürfe zu sichern, endlich eine Petition an eine fremde Macht unterzeichnet, um die hohe Regentschaft zu stürzen: d. h. die Berfaffung des Staates zu beseitigen, "wodurch sie zu Verräthern an ber Unabhängigkeit der Nation wurden". Man hatte Sorge 'getragen, den Gerichtshof zu "epuriren", und ihn den Wünschen der Regentschaft gemäß zusammen zu setzen. Ohne weiteres Motiv wurden zwei Richter2), von denen man sich nichts Gutes versah, in die

<sup>1)</sup> Bericht vom 13. Juni 1834 K. P. St.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach preußischen Berichten. R. P. St.

Provinz versett, und an ihrer Stelle zwei Feinde von Rolokotronis er-Nichtsdestoweniger fanden sich unter den fünf Richtern noch immer zwei unabhängig benkende Männer, Tertsetis und ber Präfident des Gerichtshofes Polizoidis, an deren Amtsgewiffen officielle Locungen und Drohungen fruchtlos abprallten. Man scheute sich nicht sie zu verdächtigen, wie denn Maurer ben Umstand, daß Tertsetis in Armansberg's Hause Stunden zu geben pflegte, als "besonders gravirend" bezeichnete; aber sie erfüllten unerschrocken ihre Pflicht. "Je mehr die Regierung Maffon's affreuse Niederlage herannahen sieht", berichtet Lusi, "desto mehr bemüht sie sich Polizoidis und Tertsetis zu terrorisiren. Ein königliches Decret untersagte ben Abvocaten, Masson zu repliciren, indem es den Streit, ob Masson's Verzicht zum zweiten Mal zu sprechen, auch die Vertheidiger hindere zum zweiten Mal zu sprechen, dahin entschied, daß der Gerichtshof dem Vorschlag Masson's beistimmen solle". Die klug gewählte, ge= messene und würdevolle Haltung der Angeklagten trug nicht wenig dazu bei, die Gemüther zu bestechen: Rolofotronis erschien traurig und resignirt, und während sein Anwalt Clonaris an die glorreiche Bergangenheit und an die Berdienste des alten Freiheitskämpfers erinnerte, erschien er dem Bolk als ein verläumdetes und verfolgtes Opfer der baierischen Tyrannei. Lusi bemerkt, daß Rolokotronis "der Behemenz von Masson gegenüber ein imposantes und trauriges Schauspiel geboten habe"1). Schon bemühte sich die englische Partei, Armansberg an der Spige, durch eine zeitgemäße Schwan= tung Alles Gehäsfige dieses Processes den "Franzosen", den Herren Maurer und Abel, zuzuwälzen, und als Ende Mai 1834 das Urtheil verhängt war und verkündigt werden sollte, kam es in Gegenwart des Justizministers Schinas zu einem Scandal, der die Würde der Regierung furchtbar blosstellte. Polizoidis und Tertsetis weigerten sich zu unterzeichnen: sie erklärten, daß ihnen die Gerechtigkeit, auf welche sich der Thron stütze, zu hoch stehe, als daß sie eine ungerechte Sentenz unterschrieben; Polizoidis sprach in richtiger Witterung der Ereignisse offen aus: "Was heute mißfällt, wird in sechs Monaten gefallen". Sie wollten den Sitzungssaal verlassen, aber die

<sup>1)</sup> Bericht vom 18. Mai. R. P. St.

Gensbarmen führten sie mit Kolbenstößen und Faustschlägen zurück, und so, die Bajonette über ihren Häuptern gekreuzt, mußten sie mit anhören, wie das Urtheil dictirt ward, und zusehen, wie ihre Collegen unterschrieben. Keine Drohung vermochte sie zur Unterschrift. Maurer ließ sie daher von ihrem Amt suspendiren und vor Sericht stellen, weil sie ihre Beamtenpslicht nicht erfüllt hätten; er erzielte aber nur, daß man sie freisprach und somit daß ganze Versahren der Regentschaft auf daß Entschiedenste desavouirte. Der preußische Gesandte nennt den ganzen Proceß einen Staatsstreich der willkürlichsten Art, der zu den zahlreichen Dummheiten der Regentschaft (nombreuses devues) gehört habe, un scandale dont la honte sera ineffaçable. Sine Vertheidigungsschrift des Justizministeriums goß nur Oel ins Feuer; wie hätte man auch, ohne die ärgsten Sophismen, die geschehene Gewaltthat rechtsertigen können? Elle fut denouée de don sens et de toute logique, remplie d'assertions légales les plus étranges 1).

Das Urtheil, deffen Verkündigung mit Bajonetten erzwungen war, lautete dahin, daß Kolokotronis und Plaputas als Hochverräther jum Tode verdammt wurden. Es sollte auf dem Festungsplat von Nauplia vollzogen werden. Wie hätte aber die Regierung es wagen dürfen, die Sentenz zu vollstrecken? Der Gerichtshof glaubte selbst die Berurtheilten der königlichen Gnade empfehlen zu muffen, und so wandelte König Otto das Todesurtheil in lebenslängliche Gefängniß= ftrafe um. Man hätte sich aber sagen muffen, daß nur vollkommene Be= anadigung den übelen Eindruck verwischen konnte, den der Gang dieser Rechtsverhandlungen auf das griechische Bolt gemacht hatte. Statt deffen ließ man diese Männer, die gegen den Islam gekämpft hatten, als Rönig Otto-noch nicht geboren war, in Haft schmachten; ja man behandelte fie im Gefängniß, wenn die Rlagen von Rolofotronis und Berichte der russischen Partei Glauben verdienen, mit ausgesuchter Graufam= teit, indem man ihnen schlechte Roft und schmuzigen Aufenthalt gab und sie durch erstidenden Rohlendampf beläftigte. Erst mit der Groß: jährigkeit König Otto's wurde ihnen vollständige Begnadigung und Befreiung aus dem Kerker zu Theil; es kann als Symptom der traurigen Verlegenheit gelten, in welche die Regentschaft sich durch

<sup>1)</sup> Bericht vom 18. Juni 1834. R. P. St.

den Proceß Kolokotronis gebracht hatte, daß man bei einer allgemeinen Berleihung von Auszeichnungen und Ehren an die hervorragendsten Militärchefs und Primaten des Landes sich auch genöthigt fand, die Sefangenen Kolokotronis, Griwas, Tsavelas mit dem Erlöserorden zu decoriren. "Da sie sich aber noch in Untersuchungshaft befinden", heißt es, "wurden ihnen die Decorationen nicht überreicht".

Die lange Dauer ber Untersuchung und des Processes gab allen unzufriedenen Geistern im Lande Anlaß, gegen die bestehende Ordnung zu wühlen und eine Regierung anzugreifen, die fich in so unerhörter Weise blosgestellt hatte. Als das Urtheil gegen Rolototronis gefällt werden sollte, zuckte es durch die ganze Halbinsel des Peloponnes: Gerüchte, von den Kolokotronisten genährt, flogen burch das Land, und erhitten die wilde Bevölkerung der Gebirge. Maniaten sahen sich durch die Civilisations-Maßregeln der Baiern in ihren liebsten Reigungen bedroht, die Regentschaft hatte die Absicht fundgegeben das mittelalterliche Unwesen, welches mit dem modernen Staat unverträglich schien, das Faustrecht in der Mani zu beseitigen, die achthundert befestigten Thürme, die "Pyrgi", von denen die Felsen der Mani gekrönt sind, niederzureißen und in gewöhnliche Wohnungen umzuwandeln. Zwar gelang es dem Hauptmann Feder, der als töniglicher Commissar im Februar 1834 mit Geld und Soldaten an Ort und Stelle geschickt ward, Manche unter den Thurmbesitzern zu der gewünschten freiwilligen Aenderung zu veranlassen: die Thaler Feder's machen Geschäfte: τα ταλληρα τοῦ Φέδερ καμνουν δούλια lautete das Sprüchwort unter dem Bolt der Mani; allein der Proceß des Kolokotronis fachte das Migtrauen und den Born der Maniaten von Neuem an. Es hieß: Religion und Freiheit seien gefährdet, man wolle die Kinder erst nach dem zwölften ober gar erst nach dem fünf und zwanzigsten Jahre taufen, man wolle die Maniaten entwaffnen und sie dem verhaßten "Haratsch", einer Ropfsteuer, wie zur Osmanenzeit unterwerfen. Jest machten sich bie Folgen der "welthistorischen" Magregeln Maurer's grell bemerkbar; tirchliche verbanden sich mit politischen Elementen, Orthodoxie und Faustrecht gingen Hand in Hand, Mönche, die ihre Alöster nicht räumen wollten, stellten ben gläubigen Bewohnern des Taygetos König Otto als Antichrift hin und verhießen russischen Beistand. Die ganze Landschaft der Mani erhob sich zu wildem Aufruhr. Messenien folgte und Hauptmann Feder & κάχαρις & Βαυαρός der langbeinige Baier, wie ihn die Maniaten nannten, mußte froh sein, als er das Gebirge räumen, und sich in Porto Quaglio mit einen baierischen Corps von 2400 Mann vereinigen konnte, welches der Kriegsminister Schmalz auf die erste Nachricht der Emporung nach der Südspiße des Peloponnes gesandt hatte.

So begann ber Rrieg gegen bie Mani, der von Graf Lufi als guerre fort peu glorieuse für die Regentschaft bezeichnet wird. Man hatte offenbar die natürliche Stärke der gegnerischen Positionen und die Widerstandskraft, welche die Maniaten in ihren Gebirgs= schluchten entfalten können, unterschätzt; wie hatte man sich sonst mit einer so geringen Anzahl regulärer Truppen in jene Defileen vorwagen dürfen, die oft genug türkischen Heeren, die selbst einem Ibrahim Pascha verhängnißvoll geworden sind. Die baierischen Truppen stießen benn auch beim Vorrücken sofort auf natürliche Hindernisse, an welche die strategischen Rathsherren zu Nauplia nicht gedacht hatten. Ein Bataillon, das sich unter Oberst Sautiner zuweit in die "Rakovunia" vorgewegt, sah sich in einem Engpaß von unsichtbaren Feinden angegriffen, deren Schüsse und Steinwürfe es nicht einmal erwiedern konnte; der Oberst capitulirte und wurde nun erst zu seiner schmerzlichen Ueberraschung gewahr, daß er vor einem weit schwächeren Haufen von Maniaten die Waffen gestreckt hatte. Die Sieger forderten ein hohes Lösegeld, und als der Kriegs= minister Schmalz, beeifert die Schmach dieses Vorgangs rasch in Bergessenheit zu bringen, es ihnen sandte, lachten sie ihn aus und gaben ihre Gefangenen nicht ber. Jest ordnete Schmalz eine Landung in Marathonisi an, um die Maniaten "vom Rücken zu paden"; aber unter den gelandeten Truppen brachen Fieber aus und man mußte froh sein, als man sich von den Bergbewohnern unbehelligt wieder einschiffen konnte. Die Maniaten waren burch ihre Erfolge so fühn geworden, daß sie die baierische Position bei Porto Quaglio zu stürmen versuchten, und man hatte Noth genug sie zurück zu Schon begannen sich die Fehler zu rächen, die bei der mi= litärischen Organisation des Landes begangen waren. Die baierischen Soldaten hatten, als man sie anwarb, keine Ahnung davon gehabt, daß sie in der Mani verwendet werden würden. "Die Baiern, ein friedliebendes induftrielles Bolt", bemerkt der preußische Gesandte 1), "konnten nur durch glänzende Schilderung von Reichthum und Schon= heit Griechenlands zum Militärdienst dorthin verlockt werden. die Enttäuschten einigermaßen zu beruhigen, schuf man zahlreiche Officierstellen, man begünstigte die Baiern bor ben Griechen. Resultat ift der Feldzug in der Mani. . . Die Baiern leiften Nichts, es sind meist Artisans". Auch auf kriegsgeübte Soldaten hätte die Art der Kriegführung im Tangetos einen furchtbaren Gin= drud machen muffen. Die ersten Ungludlichen, welche in die Hande ber Maniaten geriethen, hatten alle Graufamkeit eines roben, erbitterten Feindes zu erfahren: man mordete fie durch raffinirte Martern langsam hin, man schnitt ihnen Ohren und Nasen ab, verstümmelte sie; ja man steckte sie zugleich mit Rapen, gegen die sie sich nicht wehren konnten, in einen Sack, und hatte seine Freude an der Ver= zweiflungsqual der Sterbenden. Als eine größere Anzahl von Baiern gefangen ward, erschien es freilich nicht mehr thunlich, sie alle zu morden, man begnügte sich damit, sie nact auszuziehn, zu berauben und bitteren Hohn zu dem Schaden nicht zu sparen. Ils se contentèrent, sagt ein Bericht Lusi's2), de dérober leurs vêtements, et de les vendre tous nus à cinq drachmes et les officiers à dix drachmes par homme. Ayant trouvé une flûte sur un officier ils l'obligèrent à en jouer et ses soldats à danser tous nus au son de cette musique, après quoi ils lui rendirent la liberté sans rançon. Die Begebenheiten nahmen einen so ungunftigen Berlauf, daß selbst durch die Darstellung officiöser Federn blasse Sorge hindurchschimmerte, und schon damals die Rede war, daß der junge Rönig gezwungen werben konne, Griechenland momentan zu verlassen. Für diesen Fall war Graf Lusi angewiesen, ihn zu begleiten. Nach alter griechisch=türkischer Tradition suchte man schließlich das Beilmittel gegen die Gefahr in der Gefahr felbst: man begann mit Häuptlingen, die Einfluß auf die Aufständischen haben konnten, zu unterhandeln, man entließ Briwas seiner haft und rief seine bulfe

<sup>1) 28.</sup> August. R. P. St.

<sup>2) 19.</sup> August. R. P. St.

gegen die Rolokotronisten an. Von dem Minister Rolettis selbst wurde behauptet, daß er das Anwachsen des Aufstandes nicht ungern gesehen habe, weil er sich durch außerordentliche Ereignisse nothwendig machen wolle und sich die Kraft zutraue, durch seine rumeliotischen Freunde die Bewegung raich wieder zu erstiden. Es gelang in ber That ben Anstrengungen von Griwas und Rolettis die Aufständi= ichen in Meffenien zu zerftreuen, und bem eigentlichen Beerd ber Insurrection, ber Mani gegenüber, fand ber Ariegsminister Schmalz sich im August 1834 bewogen, die mildeften Seiten aufzuziehen; er unterhandelte und traf Bereinbarungen mit den Maniatenchefs, welche gegen Geld und Bersprechen, von allen ferneren Regentschaftsreformen unbehelligt zu bleiben, sich zur Nachgiebigkeit bereit fanden. Ift es boch schon im Frühling bes folgenden Jahres bem Hauptmann Feber, der als Regierungscommissar in der Mani blieb, durch seine "Thaler" und seine personliche Gewandtheit gelungen, die wilden Bergbewohner aum Militärdienst zu gewinnen, sechs Maniatencompagnieen zu bilben, welche in ihrer Beimath bem Staate ersprieglichere Dienste leisten sollten, als die besteinerereirten europäischen Truppen. Feder hat später mit seinen Maniaten den ganzen Beloponnes im Zaum gehalten : ein Berdienst, wofür ihm 1841 mit Ungnade und Entlassung aus bem griechischen Dienst gelohnt worden ist. Denn es fehlte nicht an hoch= weisen Politikern, die vor jeder Benutzung der vorhandenen nationalen Elemente zurückschreckten, und felbst an ben preußischen Gesandten schrieb man von Berlin aus: Le remède inspire presqu' autant d'inquiétude que le mal 1).

Während das militärische Prästigium der Baiern in der Mani schwer beeinträchtigt wurde, trat der innere Hader der Regentschaft immer unverhülter hervor. Graf Armansberg fand im Grunde, daß Franz Recht gehabt und dem König von Baiern den besten Rath ertheilt habe. Er hatte seinen Collegen die Demüthigung, die sie ihm mit anscheinender Offenheit um so empfindlicher zugefügt, nicht verziehen, er war entschlossen, die Blößen, welche Maurer sich durch sein leidenschaftliches Vorgehen gegen Kolosotronis gegeben hatte, zu bezunzen. In seinen Salons erschienen Dawkins und der Capitan des

<sup>1) 25.</sup> September 1834. R. P. St.

"Madagaskar", Lord Lyons als eifrige Besucher; von ihnen konnte man bort täglich Stichelreden gegen die "eingefleischten" Aristokraten Heibed, Abel, Maurer vernehmen. "Drei Köpfe, hieß es, paffen nicht unter einen hut. Der Einzige, der Griechenland wahrhaft liberal regieren kann, ist Graf Armansberg". Die Erbitterung von Dawkins wurde noch dadurch gesteigert, daß sein Secretar Parish von Mauer und Abel gewonnen und gegen ihn aufgestiftet war: er sette durch, daß Parish entlassen ward und schloß jeden seiner Be= richte an Lord Palmerston mit einem Ceterum censeo: "Waurer und Abel muffen entfernt werden". Im Schoof der Regentschaft konnten lebhafte Erörterungen über die Wühlereien gegen die Regentschaftsmajorität nicht ausbleiben; Maurer und Abel verlangten Auskunft über die nachtheiligen Gerüchte, die man gegen sie ver= breite, über die angebliche Uneinigkeit, die zwischen ihnen und bem Präsidenten herrschen solle. Graf Armansberg verlegte sich aufs Läugnen und verlangte Beweise. Maurer berichtet selbst, daß "nach jeder solchen Explication die Sache eher schlimmer als besser geworden sei". Da entschloß er sich sammt seinen Freunden einen energischen Schritt zu thun, der jedoch nur mittelbar gegen Armansberg, der zunächst unmittelbar gegen den englischen Residenten Dawkins gerichtet Der baierische Geschäftsträger Herr von Gaffer verstand sich dazu, die gehäßigen Aeußerungen, welche Dawkins ihm gegenüber bezüglich der Regentschaftsmajorität gethan, zu bezeugen und gestützt auf Gasser's Zeugniß wurde nun in einer Regentschaftsfitzung ber einstimmige Beschluß gefaßt, bei der englischen Regierung Beschwerde über Dawkins zu führen und seine Abberufung zu verlangen, da er, statt die schwierige Stellung der Regentschaft zu erleichtern, nur Uneinigkeit in ihr hervorzurufen suche. Gin besonderer Geschäftsträger ward in der Person des Micael Schinas dazu ausersehen, um die Abberufung des Residenten bei Lord Palmerston durchzuseten; zu= gleich sollte Konig Otto von dem Vorgefallenen in officieller Beise unterrichtet werden. Graf Armansberg war Diplomat genug, um sich zu stellen, als bemerke er nicht, daß der Angriff mittelbar gegen ihn selbst gerichtet sei, er sprach, als die beabsichtigte Audienz beim Rönig Statt fand, von dem englischen Residenten in höchst ungünstigem Ton. Leider könne er zwar diesem Intriguanten seinen Salon nicht

verschließen, werde ihn aber kälter als bisher behandeln. Wer einiger= maßen mit diplomatischer Phraseologie vertraut war, erstaunte jedoch nicht darüber, daß Dawkins nun erst recht Gegenstand beflissenster Aufmerksamkeit in Graf Armansberg's Gefellschaften wurde und auch an öffentlichen Orten ber Frau Gräfin nicht von der Seite wich. Maurer und seine Freunde waren in eine Falle gegangen: während fic dem englischen Residenten in unbeholfener Beise zu Leibe gingen, jog sich das Ungewitter über ihnen selbst zusammen. Dawkins hatte Palmerston's empfindliche Seite berührt, indem er von russischen Intriguen berichtete, und Maurer wie Abel als gelehrige Puppen des Herrn von Ratakazy hinstellte. Palmerston brang nun in Rönig Ludwig, zum mindeften Abel abzuberufen, der nur ein Werkzeug russischer Agenten sei, Zwictracht nähre und das ganze Ge= baube, bas man muhfam errichtet habe, wieder umftoßen werde 1). Bon der anderen Seite blieb auch Graf Armansberg nicht unthätig: er stellte dem König Ludwig das Benehmen seiner Collegen in schwär= zestem Licht dar. Seine Freunde wiesen darauf hin, daß er "genöthigt gewesen sei, sein Ansehn gegen Maurer und Abel zu vertheidigen, welche sich aus plumpem Chrgeiz dem vorherrschenden Ginfluß seiner Persönlickeit zu entziehn suchten"2). König Ludwig befand sich an= fangs in Berlegenheit, da ihn diese widersprechenden Berichte und gegenseitigen Anklagen umschwirrten; boch neigte er mehr auf die Seite des Kanzlers, deffen diplomatische Gewandtheit der gelehrten Bedan= terie Maurer's gegenüber in vortheilhaftem Lichte erschien. handelte es sich darum, die englischen Empfindlichkeiten zu schonen, und Palmerston zeigte sich entschlossen, Dawkins auf seinem Posten zu belassen. Ende April 1834 erfuhr man in Nauplia, daß Dawkins bleibe und daß die Mission von Schinas total gescheitert sei. scharfen Ausdrücke, in denen diese Mittheilung abgefaßt war, ließen nichts Gutes für Maurer und seine Freunde ahnen. Wenige Tage nachher fand ein großes Fest auf der Fregatte "Madagastar" Statt, zu dem nur die Familie Armansberg und der junge König geladen ward; in ganz Nauplia faßte man dies als Demonstration gegen die

<sup>1)</sup> Bericht bes Grafen Jenison vom 19. Juni 1834.

<sup>2)</sup> Handschriftliche Mittheilungen bes Herrn v. Weech.

Majorität der Regentschaft. Jest ließ sich Herr von Maurer zu einem Schritt persönlicher Leidenschaft hinreißen, der die Ratastrophe herbeiführte. "Wir hatten", sagt er, "nach und nach die Ueberzeu= gung erlangt, daß kein Friede mehr mit Armansberg möglich sei, und da von München keine Hulfe kam, so mußten wir selbst ihn unschäblich machen". Am 2. Mai 1834 fand eine Regentschaftsitzung Statt, in der beschloffen ward, dem Grafen das Vorrecht öffentlicher Repräsentation abzunehmen, seine Correspondenz mit den Gesandten und auswärtigen Agenten zu untersagen und von den ihm aus der griechischen Staatscasse bewilligten Tafelgeldern die Summe von 91,200 Drachmen zu streichen. Da die Majorität im October 1832 dem Grafen seine allerdings hohen Repräsentationsgelder bewilligt hatte, so war deren nachträgliche Berweigerung nur als ein klein= licher Nadelstich der Rache anzusehen. Der Graf wollte natürlich der demüthigenden Beschränkung nicht zustimmen, der man ihn unter= warf: er behauptete, die Regentschaft sei incompetent, und so war man genöthigt den elenden Streitpunkt vor das Forum des Königs Ludwig zu bringen. Man errath, zu weffen Gunften die Entschei= dung aussiel. Die Anhänger Armansberg's waren klug genug ge= wesen, den beim König persönlich sehr beliebten Heideck außer Spiel zu bringen, indem sie ihn nur als den Berführten hinstellten. Uebri= gens aber sagten sie eine schwere Arisis voraus, wenn Maurer und Abel nicht sofort aus ihrer gefährlichen Wirksamkeit entfernt würden. "Ohne energisches Eingreifen des Königs brach unfehlbar eine politische Krisis im Lande aus. Die Rolle, welche die Weiber in dieser höchst ungeschickt begonnenen Intrigue spielten, war dem Ruf der hier anwesenden Baiern sehr nachtheilig, und das Ansehn der Regierung fant in eben dem Maße in den Augen des höchst neugierigen und icarffinnigen Volks, als die Zwiftigkeiten der Regentschaftsmitglieder burd ihr unkluges und leidenschaftliches Benehmen bekannt wurden"1). Palmerston's und Nesselrode's Drohungen verstärkten den Eindruck, ben die Einflüfterungen der Freunde Armansberg's machten: Rönig Ludwig entschied für Abberufung der beiden mißliebigen Regent= schaftsmitglieder. An Maurer's Stelle ernannte er den Geheimrath

<sup>1)</sup> Sandschriftlicher Brief bes herrn v. Weech

Robell, während Abel durch Greiner ersetzt werden sollte. Heideck blieb auf dem Posten, den er nach wie vor in harmloser Weise mit Malstudien ausfüllte. Ende Juli 1834 kam die königliche Entscheisdung nach Nauplia.

Wir glauben Herrn von Maurer aufs Wort, daß sie ihn wie ein Blitsftrahl traf. Er hatte sich in den Gedanken, Griechenland "nach eigenen Heften" zu organisiren, so tief hineingelebt, daß ihn die gewaltsame Trennung von der bisherigen Thätigkeit schmerzlich berührte, und so ift sein ganzes Werk über das griechische Bolk nur eine fortlaufende Illustration zu dem Sat, wie gut er es mit den Griechen gemeint habe und wie verhängnißvoll seine Reformen durch die Armansberg'sche Intrigue gestört worden seien. Um billig zu urtheilen, muß man sagen, daß die Behandlung der beiden kurz zuvor am Ruder der Geschäfte stehenden, durch königlichen Cabinets= befehl abberufenen Männer eine unwürdige war. Maurer und Abel hatten trot mancher Mißgriffe durch redliches Arbeiten doch ein befferes Loos verdient, als plöglich unter allen Zeichen königlicher Ungnade nach Hause beordert und wie Missethäter nach Triest zu= rud befördert zu werden. Selbst die in Sachen der Dankbarkeit teineswegs scrupulosen Hellenen empfanden es peinlich, daß Männer, die noch soeben den vertrauten Umgang ihres Königs genossen, ohne Weiteres unter dem schadenfrohen Jubel ihrer Gegner aus dem Lande geschafft wurden. Der "Sotir" weinte seinem Beschützer einige Abschiedsthränen nach, und die Nachfolger Maurer's und Abel's sorgten dafür, daß das hellenische Bolt sich nach den früheren Regenten zurücksehnte.

Wenn man den boshaften Anspielungen Maurer's trauen darf, so hätte Herr von Kobell "unter Aeußerungen unanständiger Freude" einen Posten angetreten, nach welchem er schon längst strebte, um "seinen gesunkenen Kredit herzustellen, seine Töchter zu versorgen, seinen Sohn ins Radettenhaus zu bringen und seine Schulden zu bezahlen". Der Engländer Finlan nennt Kobell "eine bloße Null, dessen Name höchstens genannt zu werden braucht, weil er unter vielen das Wohl von Griechenland betreffenden Verordenungen steht". Ein so volltommen wegwerfendes Urtheil scheint uns jedoch nicht gerechtsertigt zu sein. Robell war ein Büreaukrat von

echtem Schlage, resignirt nach oben, energisch nach unten, dabei aber keineswegs ohne Geist und Beobachtungsgabe. Seine Berichte tragen mitunter einen Anflug von Satire und trockener Bosheit, den man hinter einer "bloßen Null" nicht zu finden pflegt.

Seine nächste Aufgabe bestand freilich darin, sich selbst zu "eklipfiren", und von Armansberg's Winken zu leben. Bedeutung der eingetretenen Entscheidung ruhte darin, daß die An= sprüche des Ranzlers sanctionirt und daß statt des nominellen Triumvi= rats die thatsächliche Alleinherrschaft des Präsidenten begründet war. Beided war von München aus bedeutet worden, jedes Document, das ihm der Präsident vorlegte, zu unterzeichnen, und Kobell war flug genug, sich ebenfalls der Initiative Armansberg's vollkommen zu Da der Liberalismus des Grafen von den lästigen Fesseln befreit war, welche seine Collegen ihm angelegt haben sollten, so hätte sich nunmehr ein Füllhorn weiser Institutionen über das Land hin ergießen können. Statt dessen nahm man jedoch bald wahr, daß Graf Armansberg es besser verstand, hohe Erwartungen zu erregen als zu erfüllen, daß er, unter dem Anschein fieberhafter Thätigkeit für das Bolk, im Grunde nur dem socialen Vergnügen lebte und die öffentliche Meinung mit großen Resultaten äffte, die man ftets nur im Begriff war zu erreichen.

Wie Rapodistrias wollte auch er, aus Gifersucht gegen die eigent= lichen Fachmänner, die Leitung der Geschäfte nicht aus den händen geben, und beharrte dabei, Alles in seinem Cabinet am besten wissen und entscheiden zu wollen. Da sich aber die Lösung der mannig= fachen Verwaltungsfragen, die an ihn herandrängten, nicht aus bem Stegreif ergab, so verstand sich von selbst, daß fie im Cabinet des Präsidenten liegen blieben und überhaupt keine Erledigung fanden. Der Graf verschwendete eine kostbare Zeit mit Manovern, die seine Unwissenheit verhüllen sollten, er sprach fortwährend mit den fremden Besandten über Finanzreformen, und verfiel in der Pragis von einem unvollkommenen Auskunftsmittel auf das andere, ohne sich zu einem folgerichtigen geschlossenen System aufraffen zu können. So rührte er Alles auf, und setzte boch nichts durch. Da er den eigentlichen Fachreferenten und kundigen Geschäftsmännern mißtraute, so fand er sich bald mit untauglichen Ignoranten und großsprecherischen Stellesuchern umgeben. Er suchte das öffentliche Migvergnügen durch Titel und Ordensverleihungen, durch Regierungsrescripte zu beschwichtigen, welche großartige Einrichtungen pomphaft verkündeten: er machte die innere Organisation, welche in den Anfängen der Regentschaft geschaffen war, wieder rückgängig, ohne sich um wohlerworbene Rechte Er bemühte sich mit allen Parteien gut zu ftehen; zu fümmern. er ließ zu, daß in dem einen Diftrict die "Syntagmatiker" die "Napisten", in dem anderen die Napisten ihre Gegner unterdrückten und verfolgten: als ob die Neutralität, welche eine Regierung den Par= teien gegenüber schuldet, so weit geben dürfte, Ungerechtigkeiten zu Er gab sich im Gegensatz zu Maurer die Miene, auf die Wirtsamkeit durch die Griechen selbst zu fußen, statt auf die äußere Gewalt, verfiel aber dadurch nur der Abhängigkeit von den Parteien. Er sprach von Errichtung eines Nationalheeres und begann die geworbenen Truppen aufzulösen, erreichte aber dadurch nur, daß er die Armee völlig desorganisirte, und das Vertrauen der regulären Truppen, durch den Maniatenkrieg tief erschüttert, verscherzte, ohne dafür an den Rumeliotenchefs, von denen er sich abhängig machte, einen genügenden Ersat zu finden. Er warf dem Maurer'schen System vor, daß es nur auf äußere Gewalt gebaut gewesen sei und verfuhr selbst nicht weniger gewaltsam. Er ließ öffentliche Gebäude auf dem Grund und Boden von Privatleuten errichten und nahm sich nicht einmal die Mühe die Eigenthümer zu benachrichtigen, daß ihr Terrain für den Staat requirirt sei. Er kannte keine Grenze zwischen öffentlichem und privatem Recht, wie er benn auch keinen Anftand nahm, die eigenen und die öffentlichen Finanzangelegenheiten zu identificiren. Den Posten des Finanzministers hielt er ein Jahr lang vacant und nahm so dem Ministerium jede Gelegenheit, die Ausgaben während dieser Zeit zu controliren. Die ersten Serien der Anleihe, 40 Millionen, waren verausgabt; aber die finanzielle Berwirrung stieg von Tag zu Tag: die vorhandenen Mittel reichten nicht aus, um die koftspieligen Neigungen des Prasidenten zu befrie= digen. Der Graf wandte sich mit dem Ersuchen an die Schutzmächte, ihm die dritte Serie der 60 Millionen Anleihe auszuzahlen. Allein von russischer und französischer Seite verlangte man Aufklarung über die Art, wie die beiden ersten Serien verausgabt seien und man

befriedigend. Nur die englische Regierung zeigte sich geneigt über den unangenehmen Ausgabeetat hinwegzugleiten, und auf Palmerskon's warme Fürsprache sprach sich das Parlament sogar dafür aus, den englischen Antheil an der dritten Serie ohne Mitwirkung Rußlands und Frankreichs zu garantiren. Eine so auffallende Freisgebigkeit der in Geldsachen sonst äußerst schwierigen englischen Regiesrung läßt sich nur durch die nahen Beziehungen erklären, die zwischen dem griechischen Kanzler und der englischen Diplomatie bestanden. Palmerston sah in Armansberg ein der britischen Politik gänzlich ergebenes Werkzeug; die Herren Dawkins und Lyons verbürgten sich sür ihn, und so schroff und hochsahrend das Cabinet von St. James sich später gegen das arme Griechensand bewiesen hat, so liebensswürdig und zuvorkommend erschien es gegen den Grafen Armansberg.

Gleichsam als gelte es die finanziellen Berlegenheiten noch zu fteigern, war man im Schoof der Regentschaft darauf verfallen, ben Sit ber Regierung von Nauplia nach Athen zu verlegen. 13. September 1834 erfolgte die Berordnung, welche Athen zur Hauptstadt des Königreichs erhob, und nun ging man mit so leiden= schaftlicher Hast zu Werk, als brenne der Boden von Nauplia unter den Füßen. Im Salon Armansberg sehnte man sich nach einer Abwechselung, der Name Athen fibte einen classischen Zauber, und so ftand es nun einmal in Griechenland, daß alle realen Rücksichten vor einer romantischen Laune zurücktreten mußten. Der junge König "scherzte über die zahllosen Verlegenheiten und Entbehrungen, welche er selbst bei der Uebersiedelung, während der schlechten Jahreszeit zu bestehen habe". Aber freilich diejenigen, die durch die plögliche Maßregel der Regentschaft überrascht wurden, die Familien von Nauplia, die mit einem Schlage ruinirt waren, fanden sich zum Scherzen wenig aufgelegt. Und wenn man einmal eine andere Hauptstadt mählen wollte, weshalb mählte man nicht, dem Vorschlag des baierischen Hofarchitecten und allen handelspolitischen Rucksichten gemäß, Korinth? Der historische Zauber des Namens "Athen" überwand jede nüchterne Betrachtung. "Zwischen Athen, Nauplia und Korinth", berichtet Lusi, "konnte die Wahl nicht zweifelhaft sein. Mir selbst wäre Argos passender erschienen. Doch davon war die Rede nicht".

In der That bekunden die Borgänge, welche bei der Ueberfiedelung im Winter 1834 auf 1835 Statt fanden, daß man in rücksichtslosen Theorieen befangen, von allen wirklichen Verhältnissen absehen zu können glaubte. Man nahm zuerst den Plan zweier athe= nischer Architecten an — welche, aus speculativen Gründen, weil sie felbst Grund und Boden wohlfeil gekauft hatten — die künftige Hauptstadt in riesenhaftem Umfang erbauen, Gebäude, vor denen die größten Monumente beider Hemisphären in Nichts verschwinden mußten, und Straßen von einer Breite errichten wollten, daß die angrenzenden Häuser dem in der Mitte Stehenden wie Sommerhäuschen vorkommen mußten. Dafür versicherten diese Schwindler der Regentschaft, daß es ihnen vom Schicksale vorbehalten sei, die schönste und berühmteste Stadt des Erdballs zu begründen, und die Regentschaft schrieb mit fester Hand auf die Stelle des Planes, wo das Pantheon erbaut werden follte: Concedit. Als die Architecten jedoch selbst eingestanden, daß zur Erbauung ihrer Residenz wenigstens ein Zeitraum von 16 Jahren erforderlich sei, und das Unvernünftige des Planes bei der Ausführung allzu grell heraustrat, ließ die Regentschaft ihn als ungültig wieder fallen und ersuchte den König Ludwig, seinen Hofarchitecten Klenze zum Entwurf eines neuen Plans nach Athen zu senden. In der Zwischenzeit durfte weder gebaut, noch das Angefangene vollendet werden, und die Athener waren genöthigt, in ihren elenden Wohnungen zu bleiben. Es ward weder ein Steinbruch eröffnet, noch eine Biegelei angelegt, es bestand weder ein Spital, noch eine Raserne, noch eine Schule, oder sonst ein gemeinnütiges Gebäude: und so wollte man sich in 162 nur zur Noth bewohnbaren Häusern in Mitten von Trümmern und Schutt mit Hofstaat, Equipagen und Wiener Flügeln niederlassen. Um die Stadt nur von Schutt zu reinigen, hätten 100 Karren mit 4 Pferden täglich 10 Fahrten machen können und würden nach Lusi's Zeugniß in 14 Jahren nicht damit fertig geworden sein 1). "Athen ist bermalen nichts als ein Haufe schmutziger

<sup>1)</sup> Jamais ville ne m'a présenté un spectacle plus triste et plus lugubre de devastation. Pour déblayer seulement la ville cent charettes à 4 chevaux, faîsant chacune dix tournées par jour auroient besoin de 14 ans pour achever l'oeuvre 2. Nov. 2. Dec. 1834. R. B. Et.

Trümmer um einige großartige Reste gereiht", berichtet der österzeichische Gesandte, "und durch ein und ein halbes Hundert in Eile aufgesührter Gebäude unterbrochen. Diese stehen unter sich getrennt, über eine verhältnißmäßig große Strecke zerstreut und sind von der Regierung für sich und ihre nothwendige Begleitung zum Theil mit Gewalt in Beschlag genommen. Die Miethzinsen und Lebensmittel sind so hoch im Preise, daß vielleicht tein Ort auf der bekannten Erde eine gleiche Theuerung nachweiset. Die Regierung hat zwar Tarise vorgeschrieben und z. B. den jährlichen Zins eines Hauses auf 15 % des jederzeit übertriebenen Schähungswerthes gesetz, ist aber ohne Mittel diese Vorschriften achten zu machen: Die Ueberssiedelung ohne jede halbwegs ausreichende Vorbereitung hat diesen Uebelstand hier, dagegen in Nauplia den Ruin mancher Familie veranlaßt").

Die Anrede, welche der öfterreichische Gesandte bei Ueberreichung feiner Beglaubigung an den jungen Fürsten hielt, trug das Ge= präge dieser bedenklichen, ernsten Eindrücke: "Ich sehe Ew. Majestät mitten unter Ruinen wohnen, unter herrlichen von einst und unter erbärmlichen von gestern. Dies Bild ift dasjenige Griechenlands selbst. E. Maj. aber sind berufen, den trefflichen Stoff, der im griechischen Bolk vorhanden ift, zu einem neuen Baue zu nüten und die traurigen Spuren barbarischer Zeiten hinweg zu räumen" 2). Herr bon Prokesch hatte die Lage nicht treffender bezeichnen können. Das Vertrauen zu dem Grafen Armansberg ging in dem Grade zur Reige, als die Hoffnung auf den jungen Monarchen stieg. "Der erste Gindruck, den das Königreich Griechenland macht", resumirt der österreichische Gefandte im Februar 1835 8), ist ein höchst betrübter, ja hoffnungsloser. Günstige Spuren der dermaligen Verwaltung fallen so gut als gar keine in die Augen, nachtheilige und der Herstellung der Regierung entgegenwirkende begegnen viele. Was an sogenannten europäischen Einrichtungen auf dies türkische Land gelegt murbe, schreibt sich von der Verwaltung des Grafen Kapodistrias, aus der

<sup>1)</sup> Bericht vom 28. Dec. 1834. R. De. St.

<sup>2)</sup> R. De. St.

<sup>3) 2.</sup> Febr. 1835. R. De. St.

toniglichen ging bis jett Nichts hervor, als ein Haufe ohne Ausführung gebliebener Verordnungen und einige militärische Körper ohne Leben. Für die materielle Wohlfahrt des Landes ist nichts ge= than, zwei Drittel des Anlehens find ohne ein nütliches Resultat Dliggriffe in allen Zweigen haben bis jett jede An= näherung zwischen Volk und Regierung gehindert; der Glaube auf die Fähigkeit der Regentschaft ist so gut wie null; der einzige Hoff= nungsanter ist der König, und dieser übernimmt in wenig Monaten mit zum Theil unfähigen, zum Theil gang zweideutigen Instrumenten das gänzlich unvorbereitete Land, so daß die Besorgniß derjenigen nicht wenig gegründet erscheint, welche glauben, daß auch er die Erwartungen nicht wird erfüllen können, welche dermalen das Bolk von ihm hegt. Zwei Spsteme fanden sich seit dem Anlangen ber Regentschaft und stehen sich noch gegenüber. Das eine ist auf äußere Gewalt gebaut, wozu die Mittel fehlen. Das andere auf die Wirksamkeit durch die Griechen selbst, woraus sich die Abhängigkeit der Regierung von den Parteien im Lande und der Mißbrauch derselben durch eben diese ergibt. Das erste mar das herrschende bis zur Ab= berufung der Herrn Maurer und Abel, das andere scheint seither das leitende, wird aber durch die Gegenwirfung bes Herrn von Beibed und durch die Consequenzen das so lange in Wirksamkeit gestandenen ersten gelähmt. Insofern die Organisationsidee der früheren Mehrheit der Regentschaft als eine durchaus unpraktische, mit der Natur des griechischen Bolts schwer zu vereinbarende, an liberalen Krantheiten leidende geschildert wird, ist es gut, daß die Herren die Mittel so schlecht wählten, daß die Ausführung nicht gelingen konnte. Es steht zu er= warten, ob die dermalige Regentschaft, die ohne Zweifel einen gesünderen Organisationsplan verwirklichen möchte, zwedmäßiger für die Einführung desselben sich zu benehmen wissen wird. Das ift es, was herr Katafagy 1), der die heutige Regentschaft geradezu einem Hochverräther Kolettis verfallen erklärt, bezweifelt, deffen Absicht dahin gehe, die Regierung von Mißgriff zu Mißgriff zum Lande hinaus zu treiben". Der russische Gesandte niochte, erbittert durch die firch=

<sup>1)</sup> Mit Bleistift stand daneben geschrieben, "mehrere tiefer sehende das Land kennende Männer".

liche Politik der Regentschaft, die Lage in allzu düsterem Lichte sehen; wenn er aber seinem österreichischen Collegen über die relative Unfähigkeit und Schwäche der Regentschaftsmitglieder einem Manne wie Rolettis gegenüber klagte, so hatte er insofern nicht Unrecht, als Armansberg und Robell in der That neben diesem bedeutendsten unter den griechischen Politikern in den Hintergrund traten. Hätten sie nur dem Rath und dem Einfluß von Kolettis länger und williger gefolgt, als sie es thaten! Aber sie bezeichneten den Minister selbst als einen "zwar fähigen, doch gefährlichen Menschen, dessen sich zu entledigen ihre Absicht sei", und der österreichische Gesandte kann sich nicht enthalten auszurusen: "Wie beklagenswerth ift eine Regierung, welche sich solcher Leute, wenn auch nur zeitweise bedienen muß, um wenigstens eine Partei als Brett unter ihren Füßen zu haben und welche dieselben ohne Gefahr weder behalten, noch entfernen kann! Ein in allen seinen Theilen unpassendes System hat die materiellen Mittel, die Zeit und die Achtung, welche der Regentschaft bei ihrem Rommen zu Gebot standen, ohne ein anderes Ergebniß als einen Erwerb trüber, aber ich hoffe heilsamer Erfahrungen erschöpft. Heute, wo 40 Millionen ausgegeben, keine wirklich nüpliche Einrichtung daraus hervorgegangen, die Regierung sich dem Lande nicht befreundet, der König ohne Macht gegen die Abspannung und den daraus her= vorgehenden leidenden Widerstand des Volkes, mit ein paar Ba= taillonen, von denen man zwar begreift, was sie schaden, nicht aber was sie nüten, am Vorabend ber Regierung steht, kann man auf bisherigem Wege nicht mehr beharren".

Es entging der beobachtenden Diplomatic nicht, daß die Mittel zu einer umfassenden Reform nur durch sparsame Verwaltung besichafft werden konnten. Allein die verständigen Finanzpläne eines Greiner konnten neben den verschwenderischen Neigungen des Grafen Armansberg nicht bestehen. Greiner gedachte die Gläubiger der alten Anleihen von 1824 und 1825 abzusinden, die rückständigen Jinsen slüssig zu machen und so den Credit des jungen Königreichs zu heben. Er wollte ferner die Verpflichtungen, die Kapodistrias gegen die drei Inseln (24 Millionen) und gegen die Palikaren (12 Millionen) eingegangen war, anerkennen, und dazu einen Theil der dritten Rate verwenden. Er hoffte ein jährliches Desicit von drei Millionen,

welches das Budget der nächsten Jahre ausweisen würde, durch neue Anleihen und durch den steigenden Ertrag des Landes, den eine größere Sparsamfeit in allen Verwaltungszweigen verbürgte, zu decen. Und gewiß: es erschien zweckentsprechender einen Theil ber Unleihegelder zur Befriedigung der alten Gläubiger zu verwenden, als zur Repräsentation und zu einem nuplosen Beer= ober Marine= etat. Aber von diesen nothwendigen Beschränkungen im Staatshaushalt durfte man dem Grafen Armansberg nicht sprechen. Ende December 1834 befanden sich 8,841,304 Francs in der griechischen Staatscasse. Von den beiden ersten Dritteln der Anleihe hatte man 31,158,696 Francs ausgegeben: die Rosten des Anlehens selbst hatten 4,121,074 Francs, die Entschädigung an die Pforte hatte 11,220,599 Francs und der Totalzuschuß für die Verwaltung hatte 24,658,329 Francs betragen. So tam es, daß das Budget von 1833 ein Deficit von 6,588,054, das Budget von 1834 gar ein Deficit von 10,695,197 Die Regentschaft hatte, trot der Anleihemittel, Drachmen aufwies. das Land mit einem Deficit von 17,283,251 Drachmen belastet und kein Lepton an die alten Gläubiger bezahlt. Allerdings hatte das Jahr 1834 auch eine Mehreinnahme von 2 Millionen Drachmen gebracht, und man durfte durch den Verkauf ber Nationalgüter, durch ein verständiges Dotations= und Colonisationsgesetz auf neue Zu= founge hoffen. Aber die Mehreinnahme konnte nicht beruhigen, so lange die Ausgaben auf der Höhe von 1834 blieben. Militär= und Marineetat verursachten eine Zunahme, welche die gesammte Staatseinnahme um 30 % überstieg, "und das", ruft ber öfterreichische Gesandte aus, "wegen ein paar tief herunter gekommener Bataillone und einem halben Dugend Ranonierschaluppen! Mit verständigen Ersparungen würden nach 6 Jahren Einnahme und Ausgabe gleichstehen auf 13 Millionen; bis dahin maren jährlich 3 Millionen Deficit zu decken, wozu es des letten Drittels der Anleihe bedarf. Wenn die Regierung an dem vereinfachten Berwaltungsplan festhalten wird, so ist das Bestehen dieses Reichs möglich. Wenn sie sich aber zu neuen unnöthigen Einrichtungen verleiten laffen follte, so mare man berechtigt an ihrer Zukunft zu verzweifeln" 1).

<sup>1)</sup> März 1835. R. De. St.

Bu ber Berwirrung, in welche bie Finanzverhältnisse unter bem Grafen Armansberg geriethen, mochte der Umstand beitragen, daß seine Verwaltung nur den Charakter des Provisoriums an sich hatte. Denn je näher der Termin der Mündigkeit des Königs ruckte, besto heftiger rangen die Parteien ihren Ginfluß auf den fünftigen Herrscher zu consolidiren und so ist in den ersten Monaten des Jahres 1835 jeder Gedanke an die innere Verwaltung vor der Frage in den Hintergrund getreten: wer Otto's Cabinetschef sein würde? Wird Armansberg sich in der hervorragenden Stellung behaupten, die er seit Maurer's Sturz inne hat ? kehren vielleicht Maurer und Abel zurud, denen im Grunde die Neigung des jungen Monarchen angehört hatte? wird sich aus Heided's harmlosen Malstudien ein berechnender Chrgeiz entpuppen, der nach der Präsidentschaft strebt? Man erfuhr ja, daß die Neigung König Otto's sich von der früheren Regentschafts= majorität auf Heided übertragen habe, mit dem er allein vertrauten Umgang pflog, daß Heideck Alles, was seit Abberufung Maurer's und Abels geschehen sei, als null und fehlerhaft betrachtete und wohl über Armansberg die Aeußerung that: "ber Graf ist dem König zu theuer". Allein alle Versuche, König Otto zu einem bestimmten Ausspruch zu bringen, wen er zur Leitung seines Cabinets erwählen werde, erwiesen sich als fruchtlos. "Das Schweigen des Königs, schrieb Profesch'), wirkt lähmend auf die Verwaltung. Die Eingeborenen sind sämmtlich aus einer Revolution hervorgegangen, worin sich ihr Ruf abnütte, und sie können sich von Parteihaß und Wirken nicht loslösen. Maurer und Abel haben keinen empfehlenden Rufzurückgelassen und keine Leute zu Anhängern, als die, die sie migbrauchten. Heideck gilt bei den Griechen als Quelle aller unpassenden Ginrichtungen. Er ist ein ehrlicher, geschidter Officier, aber kein Staatsmann. Er besitt keine Saben, welche ben haß aufwiegen würden, welchen er durch seine Person der Regierung bringen murbe. Armansberg haben die Schwierigkeiten der Organisation genöthigt, sich an das monarchische Princip anzuschließen. Mit ihm läuft Otto weniger Gefahr das unantast= bare Capital der Souveränetät ausgegeben und versplittert zu sehen. Er ift der Einzige, der die Bedürfnisse des Landes kennt; der Mangel

<sup>1)</sup> Bericht vom 9. März 1835. R. De. St.

an Nachdruck, den man ihm vorwirft, würde in der berathenden Stellung als Cabinetsminister von geringerem Nachtheil sein, als Theils anerzogene Schwierigkeit des Entschlusses, theils Injest. triguen, theils einige gerechte Besorgnisse halten den Ausspruch bes Königs zurück. Er fürchtet mit Armansberg die Unzufriedenheit des Landes mit der Regentschaft auf seine Regierung zu übertragen und sich als noch bevormundet hinzustellen. Fast die Unmöglichkeit einer anderen Wahl sich eingestehend, wehrt er sich gern dagegen und sucht nach Auswegen, um ihr zu entkommen. In dieser Stimmung wirken die Intriguen thätig, welche die Feinde des Grafen anspinnen. Heided hat dem König eine von Maurer und Abel verfaßte lithogra= phirte Anklageschrift gegen Armansberg zugestellt. Sie schlagen Herrn von Rudhart vor: ein sehr verderblicher Vorschlag, da dieser Herr nicht blos als Fremder, sondern auch als liberaler Schwindler schaden würde. Der König ist wahrlich zu beklagen. Er steht wie das Sühnopfer für die Berirrungen der Politik und für die Diß= griffe in der Wahl seiner ersten Umgebung da. Seine Personlichkeit halt das schwanke Gebäude zusammen. Er ist wirklich geliebt, und man kann sagen, daß ihm gegenüber keine Parteien unter den Griechen bestehen. Er hat viel Haltung, spricht mit großer Vorsicht, aber durchaus verständig, zeigt Ernst und Abgeschlossenheit, die man hier zu Lande gern sieht und bewahrt eine Reinheit der Sitten, die um so höher geschätt wird, als die Fremden hier nur zu sehr wegen des Gegensates verrufen sind. Er hat vielerlei Kenntnisse und einen großen Drang sich zu unterrichten, dabei ein langsames, aber richtiges und unabhängiges Urtheil. Glüdlich umgeben würde er zu den schönsten Hoffnungen berechtigen, so wie seine reinen und liebens= würdigen Formen jede Berührung mit ihm zu einer angenehmen machen. Seine Individualität ift bei seiner mittelmäßigen Umgebung ein Räthsel und ein Troft. Erst gestern habe ich ihn unter vier Augen gesehen. Er ging in eine Menge Details ber bei uns üblichen Geschäftsleitung ein und sprach die größte Achtung für die strenge Reinhaltung des monarchischen Princips aus, worin ich ihn bestärkte, und die Gelegenheit ergriff ihn gegen constitutionelle Umtriebe zu warnen, an welchen es hier nicht mangelt und die ich ihm als die unfehlbaren Mittel ihn und sein Land zu Grunde zu richten nach= wies. Seine Grundsäte sind um so lobenswerther, da sie nur Resultate seines eigenen Nachdenkens sein können, und sie scheinen mir eben deshalb zu den besten Hoffnungen rücksichtlich seiner Person zu berechtigen". Am 19. März hatte der österreichische Gesandte zwei Unterredungen von beinah sieben Stunden mit dem König; wichtigen Fragen wurden mit Umsicht und Wärme erörtert. nächst handelte es sich darum 1): "Rann der Rönig jett schon, bei seiner Jugend, allein die Last der Geschäfte, die Organisation der Verwaltung auf seine Schultern laben? Schmeichler und Feinde des Throns werden diese Frage bejahen, redliche Bürger und Freunde des Eingeborne kennen nur das Land, nicht Throns aber berneinen. die anzupaffende Verwaltung. Für sie muß früher oder später die Wenn man Deutsche wählt, so muß man den mit dem Land bereits Vertrauten vor Unbefannten den Vorzug geben. Die dermalige Regierung als provisorisch durfte irren, die könig= liche Regierung als eine befinitive darf es nicht. Nochmals den Preis für den Einkauf der Erfahrung zahlen, hieße das ausgelegte Capital Zwischen den beiden Uebeln ift das, die nicht völlig verschleudern. befriedigte Erwartung auf die königliche Regierung als eine Minde= rung der Hoffnung hinüberzutragen das mindere, hat sogar einen vortheilhaften Gesichtspuntt. Man darf nur einen leitenden Minister wählen, da mehrere den leitenden Willen spalten und dieselben Nach= theile wie die Regentschaft bringen würden. Man kann an Maurer, Abel, Heided, Greiner, Robell, Armansberg benten. Männern wollen aber die Einen nicht bleiben, den Andern fehlen Ueberblick, Einsicht in alle Theile der Verwaltung persönliches Ge= wicht und Gewohnheit der Oberleitung, Arbeitsfertigkeit, Rube und Urtheil, Formen des Umgangs. Diese Eigenschaften vereinigt Graf Armansberg. Damit seine Stellung nicht in Bevormundung ausarte, ist der persönliche Verkehr des Königs mit den Staatssecretären unerläßlich. Die Gegner bes Grafen übersehen die Ursachen begangener Fehler, nämlich Neuheit im Lande und Lähmung durch die Regentschaft. Der König leistet dem Lande Garantie für ein zwedmäßiges Spstem der Verwaltung. Der Graf aber mindert für den

<sup>1)</sup> Resumé der Unterredungen vom 19. März 1835. R. De. St.

König die Gefahr, welche aus überspannten Hoffnungen im Lande keimen müßte. Im Beginn ist vielleicht Abgang bes Bertrauens mehr ein Vortheil. Die Nachgiebigkeit in Armansberg's Charakter ist in bes Grafen heutiger Stellung fühlbarer, schädlicher als sie es in ber blos berathenden, den materiellen Betrieb leitenden sein würde". Als Hauptgrund der Unzufriedenheit im Lande bezeichneten König Otto und Protesch "das Unbehagen, welches ber Zwang zur Ordnung in Leuten hervorruft, die an Ordnung nicht gewohnt oder ihr entgegen Die Regierung ist nicht da, um verderbliche, ungerechte, unbillige Buniche zu befriedigen und schwach zu sein, sondern um mit ftarker Hand die Zukunft des Landes und die durch die Gesetze geregelte Freiheit der Ginzelnen sicher zu stellen". Unzufriedenheit, die aus dem Abgang dieser Stärke ikn Willen oder in der Ginsicht der Regierung entspränge, wäre aber im Interesse ber Regierung selbst ju berücksichtigen, und so kamen benn zwischen König Otto und bem Gesandten eine Reihe von "gerechten Vorwürfen gegen die Regentschaft" zur Sprache. Erstens hatte sie ein mit Mitteln und Kräften des Landes nicht durchzuführendes Berwaltungsspftem versucht. Zweitens hatte sie Die Opser und Leistungen des Volkes in der Zeit des Kampfes nicht berücksichtigt. Sie hatte ferner das persönliche Eigenthum in Ungewißheit gestellt, die Erhebung aus dem Elend gehindert. hatte viertens mit zwei Drittel der Anleihe und mit den Einnahmen bes Staates Nichts für die materiellen Interessen gethan. Es galt ein zwedmäßigeres Spstem zu befolgen: die Berwaltung nach Maß= stab des Einkommens zu vereinfachen, eine möglichst geringe Anzahl von Fremden hereinzuziehen, und möglichst wenig von den früheren Institutionen zu beschneiden. Die Regierung hat die Aufgabe, die dermalige Generation zu überleben und sich die zukünftige zu bilden. Rur das Zeitgemäße von dem Guten ist brauchbar. Parteien im Lande erhaben, kann sie dieselben doch nicht ungeschehen machen: sie nährt sie, wenn sie es dem Bolke schwierig macht, sich an den König zu schließen. Bertrauen gegen die Kriegerklasse, Chre gegen die Notabilitäten bes Landes, Entscheidung der Eigenthumsfrage in dem Sinn, daß nicht der todtliegende, sondern der bearbeitete Grund dem Staate nütt, Unterstützung der Armen durch Vorschüsse: bas mar bas nationale Programm, welches in jenen

merkwürdigen Unterredungen festgesett wurde. Bürgschaften, die dahin zielten, follte ber junge Rönig dem Graf Armansberg abfordern, ehe er ihn an der Spige der Geschäfte beließ. Die oberste Verwaltung sollte aus einem Cabinet, bem Staatsrath und den Staatsfecretären bestehen. In dem Cabinet arbeiteten Fachmänner, unter welche der Graf die Geschäfte vertheilte. Daneben sollte ein Staatsrath, in welchem nur wirkliche Notabeln Sit und Stimme hätten, über alle organischen Fragen, über alle Gegenstände, worüber der König für gut finde, berathen und Gutachten abgeben. Dadurch würde die Regierung moralische Kraft gewinnen, das Cabinet würde die Verbindung zwischen dem Staatsrath und dem König herstellen. Bu Staatssecretaren sollten, außer Greiner, nur Griechen ernannt werben. Ein Mitglied des Staatsraths sollte sie in Vorschlag bringen. Der König hatte, so oft er für gut fand, mit ihnen zu arbeiten, nach beliebiger Zeit aber zu wechseln, um neue Leute kennen zu So gedachte man den Neid der Parteien zu lähmen, indem man in jeder die Hoffnung weckte, ihre Chefs gleichfalls an die Gewalt kommen zu sehen. Gewiß: es war ein etwas künstliches, verwideltes System, durch welches man an maßgebender Stelle den Briechen ein Surrogat für das fehlende constitutionelle Leben zu verschaffen gedachte; aber es läßt sich nicht läugnen, daß demselben gefunde nationale Anschauungen zu Grunde lagen. Man sieht, wie wenig Ilusionen sich ber junge Fürst über die Regierung der Männer machte, beren hinterlassenschaft er antreten mußte. Ohne sich über Armansberg's Schwächen zu täuschen, glaubte er ihn doch als das geringere unter den bevorstehenden Uebeln nicht entbehren zu können. Jedwedes Definitivum ichien der Fortdauer des bisherigen Provisoriums vorzuziehen.

"Alle Zeit und Kräfte", berichtet der österreichische Gesandte wenige Wochen vor dem Ende der Regentschaft 1), "geht dermalen im Spielen von Intriguen unter, die aber keineswegs von den Griechen selbst, sondern von Fremden ausgehen und ihre Nahrung großenztheils aus Baiern empfangen. Der Charakter derselben ist gemein und niedrig, was dazu beiträgt, daß in Mitten derselben der König

<sup>1)</sup> Bericht vom 5. Mai 1835. R. De. St.

als ein Gegenstand des Bedauerns dasteht. Der Hof ist bis zur Dienerschaft herab in thätige Parteien zerfallen, und kaum hält sich ein Beamter für so untergeordnet, um nicht auf eine Stelle im Rath des Königs zu hoffen. Alle meine Collegen sind von der Nothwendigkeit eines Chefs im Cobinet durchdrungen, um dieser abscheulichen Anarchie einen Riegel vorzuschieben. Der geheime und offene Krieg der Meisten gegen einander lähmt die Ausführung auch derjenigen Maßregeln, über deren Nothwendigkeit Alle unter sich einig sind, und erfüllt den König mit Furcht, aus der eben die völlige Unentschlossen= heit in den kleinsten Dingen und die Unluft zu Beschäften springt, worüber seine Umgebung sich laut beklagt. Doch wird mit dem 1. Juni eine bedeutende Masse des gährenden Stoffes aus dem Lande geschafft. Die schändliche Journalistik muß gezähmt werden. Bei den edlen Eigenschaften des Königs und seinem Willen, am mo= narchischen Princip festzuhalten, sehe ich die Zukunft nicht so trübe". Auch der preußische Gesandte erwog die Gesahren der Zukunft: Ce prince, sagte er über König Otto 1), auroit sans doute un bel avenir si l'on ne s'abandonnoit trop à l'espoir de voir cesser du moment même de sa majorité tous ces maux qui affligent la Grèce. Le peuple ne paroit pas donner lieu à cette reflexion, qu'il faudroit au Roi non seulement des ressources énormes, et qu'il est loin de posséder, mais aussi des moyens surnaturels pour contenter l'ambition et calmer les passions de tous. L'imagination ardente des Grecs les pousse à s'abandonner avec délice à des rêves, qui ne pourront jamais être réalisés dans toute leur êtendue et c'est à cause de cela qu'on doit craindre, que le désappointement qui doit suivre ces illusions n'engendre des plaintes aussi fâcheuses qu'injustes.

So nahte der 1. Juni 1835, der Endtermin der Regentschaft heran; das Volt begrüßte ihn mit Jubel, wie eine Erlösung aus schwerer Krankheit. Die Diplomatie mochte Recht haben, indem sie vor allzugroßer Vertrauensseligkeit warnte, jedoch im Allgemeinen durfte man sich damals zu Athen sagen: Es muß jest besser gehen, denn schlimmer werden kann es nicht.

<sup>1) 16.</sup> April 1835. R. P. St.

## Glaubwürdigkeit der Egils:Saga und anderer Jsländer: Saga's.

Von

## C. Jeffen.

Unter den Isländer=Saga's, d. h. Berichten über Isländer, find einige unbedenklich als zuverlässige Geschichtswerke anzuerkennen. So zunächst das um 1130 verfaßte älteste isländische Buch, "das kleine Jelanderbuch" des Ari Thorgileson 1), welches auf wenigen Blättern eine Uebersicht isländischer Begebenheiten liefert von der Entdedung um 870 an bis gegen 1120; dann "die große Islandersaga", auch Sturlungasaga genannt, welche erft einige Streitigkeiten um 1120 erzählt, in ihrem Haupttheile die Geschichte der gräuelhaften Sturlunga=Zeit (c. 1160—1263), also bis zur Unterwerfung der Insel unter Norwegen, darstellt, somit derjenigen Zeit, welche, trot unablässiger entsetlicher Unruhen und Zerwürfdie meisten der isländischen Literaturwerke hervorbrachte. Diese weitläufige, unordentliche und unbeholfene Saga wurde im Anfange des 14. Jahrhunderts compilirt, aus etwas ältern, großentheils von Snorri Sturluson's Brudersohn Sturla Thordarson († 1284) verfaßten, Erzählungen 2). Geschichtsquellen wenigstens

<sup>1)</sup> Herausgegeben mit deutscher Uebersetzung und andern Hülfsmitteln von Th. Möbius. 1869.

<sup>2)</sup> Bon solchen Specialerzählungen aus der Sturlungzeit sind zwei übrig:

gleichen Ranges sind ferner die beiden Bijchoffaga's, welche die islanbische Geschichte über die Zeit der Selbstständigkeit hinaus führen: die Saga von Arni Thorlaksson (Bischof zu Skalholt 1269 —98) und die von Laurentius Ralfsson (Bischof zu Holar 1323-30), welche bald nach dem Tode je der beiden Bischöfe verfaßt sein müssen und die Sagareihe abschließen. Aber auch den im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts verfaßten Lebensbeschreibungen der 7 ersten Bischöfe zu Stalholt (1056—1211) und des ersten Bischofs zu Holar, des heiligen Jon (1106—21) darf man, trot ihrer Neigung zum Legendenhaften, eineh geschichtlichen Charakter nicht absprechen 1). Reines der obengenannten Bücher hat den Charafter eines Unterhaltungsbuchs; teines derselben läßt sich mit den Romanen, Novellen, Ritter= oder Räubergeschichten andrer Literaturen vergleichen, ob= gleich sowohl die Sturlunga als die kirchlichen Saga's Verschiedenes erzählen, was nur im Reiche des Aberglaubens existirte, auch sonst wohl die Phantasie zu Hülfe nehmen, wie bei Reden, die unmöglich alle auf Ueberlieferung beruhen können. Immerhin ist es nicht als unkritisches Berfahren zu betrachten, daß P. A. Munch den Inhalt dieser Saga's, oft in extenso, in seine "Geschichte des norwegi= schen Volkes", welche Island mit umfaßt, aufgenommen. historischen und biographischen Arbeiten kann man ein statistisches und genealogisches Werk anreihen, die Landnama, ein Berzeichniß von Colonisten, welche (c. 874-930) die bewohnbaren isländischen Rüstenstriche in Besitz nahmen, sowie von den Besitzungen jedes ein= zelnen und meistens von einigen seiner Nachkommen. Die erfte Grund= lage dieser Arbeit wird wohl in den genealogischen Theilen der ersten

Rafns saga Sveinhjarnarsonar und Arons saga Hjörleisssonar. — Gudmundar saga biskups ist aus der Sturlunga und der Arons s. compilirt, und nur der Ansag, über Gudmund's Leben, ehe er Bischof ward, eine selbstständige Arbeit.

<sup>1)</sup> Als Einleitung zu diesen ältern Bischofsagas kann man die Kristni saga betrachten, übrigens bloß eine weitschweifigere Bearbeitung dessen, was Ari's Buch über das Christenthum in Island enthält. — Bon weltlichen Erzählungen von Ereignissen aus der Zeit 1050—1120 ist nur eine erhalten, die kleine Bandamannasaga, eine novellisirte Proceßgeschichte (und ein sehr unvortheilhaftes Zeitbild).

und verlorenen weitläufigern Redaction des "Jsländerbuchs" zu suchen sein, auf welches ältere Material basirt die Landnama durch wiederholte Bearbeitung i) und Erweiterung im 13. Jahrh. erswuchs. Sie enthält manche in das genealogische Material eingesschaltete kurze Berichte, von welchen einige wohl schon in der jetzt verlorenen Redaction des Isländerbuchs standen, die meisten aber von den spätern Bearbeitern herrühren und kein besonderes Zustrauen verdienen.

Wenn wir von den genannten Schriften als geschichtlichen reden, so ist natürlich zu erinnern, daß von Staatsgeschichte in Island, im Vergleich mit andern Ländern, nur wenig die Rede sein kann, und auch die Kirchengeschichte sich im Kleinen bewegen muß. Daher blieb Ari's Buch, das in der erhaltenen Redaction den staats= und kirchengeschichtlichen Standpunkt streng festhält, ein so überaus kleines. Die übrigen dieser Erzählungen gehören zunächst der Viographie und Familiengeschichte an, enthalten aber so doch auch, was man als isländische öffentliche Geschichte im Zeitraum 1050—1330 betrachten kann, und sind überdies, in Folge des recht lebhaften Verkehrs zwischen Island und Norwegen, von Vedeutung für die norwegische Geschichte.

Außer diesen wenig gelesenen und sehr wenig übersetten Isländersaga's gibt es bekanntlich noch eine Menge anderer, über 30, welche noch entschiedener als bloß personalgeschichtliche Erzählungen auftreten. Sie behandeln eine entlegnere Zeit als die kirchlichen Saga's und die Sturlunga, nämlich die von c. 870 bis gegen 1030 hin, vorzüglich deren letztere Hälfte. Geschrieben sind auch sie im 13. und 14. Jahrhundert. Wenn man von "Isländersaga's" redet, denkt man oft eigentlich nur an diese. Man hält sie für ungleich interessanter als jene; die meisten von ihnen sind ins Dänische übersetzt, einige auch in andere Sprachen. Ihre Zuverlässigteit wird gewöhnlich als selbstverständlich vorausgesetzt. In solchem Lichte betrachtete sie sogar P. A. Munch, indem er ihren Inhalt in seine Geschichte aufnahm. Selbstverständlich ist offenbar aber die Zuverlässigkeit eben ganz und gar nicht, da ja 200, 300, 400 und mehr Jahre zwischen

<sup>1)</sup> Die älteste erhaltene Recension wird von Sturla Thordarson sein. Dessen Borgänger war Styrmir hinn frodi († 1245).

den erzählten Begebenheiten und der schriftlichen Aufzeichnung liegen, obschon einzuräumen ist, daß die isländischen Verhältnisse der mündelichen Tradition günstig waren. Es zeigt sich auf den ersten Blick, daß, wie in unsern "historischen Romanen", der Dialog und die Details im Ganzen aus der Phantasie der Erzähler geschöpft sind: so am handgreislichsten, wo Leute verschiedener Zungen sich ungenirt unterhalten, oder wo Dinge berichtet werden, die unmöglich zu irgend Jemandes Kenntniß hätten kommen können; mehrsach erscheinen übernatürliche Mächte, greisen Gespenster in die Handlung ein, und die Erzählung wird hiernach modisieirt. Nicht also mit Zustrauen, sondern mit dem vorsichtigsten Mißtrauen, sind diese Saga's für die Geschichte zu verwenden.

Dreien dieser Saga's will man vor andern den höchsten Werth, ästhetischen sowohl als historischen, beilegen: ber Nials Saga, der Laxboela Saga, und der Egils Saga, letterer unter allen den höchsten geschichtlichen, nicht weil es keine andere eben so zuverlässige geben sollte, sondern weil sie sich aufs engste mit norwegischer und englischer Geschichte verwebt, indem die Scene der Begebenheiten nicht Island ift, sondern andere Länder, meist Norwegen und England. Gerade umgekehrt meinen wir wäre in Folge deffen zu schließen, daß die Zuverlässigkeit der Egils=Saga hinter der andrer Saga's zurück= ftande, indem es sich von selbst versteht, daß die Sagaerzähler zunächst von ihrer eignen Insel und heimischen Begenheiten Bescheid wußten, in · der Fremde aber der Phantasie viel freieren Spielraum geben konnten. Hierzu kommt der zeitliche Abstand, hier ein sehr bedeutender, da die Be= gebenheiten im letten Theil der Saga im wesentlichen vor 950 fallen, im ersten Theil sogar in die Zeit um 870. Niedergeschrieben ist unsere Egils-Saga um die Mitte des 13. Jahrhunderts, nämlich später als die, allem Anschein nach von Snorri Sturluson (wohl c. 1220-30) verfaßte, nach seinem Tode († 1241) in die Heimstringla aufgenommene, Saga Harald Schönhaars, aus welcher sie offenbar Einiges abschreibt, andrerseits früher als die älteste erhaltene Redaction der Landnama (wohl c. 1260—80), in welcher sich Excerpte aus unsrer Saga nachweisen lassen. Somit liegen die ersten in der Saga erzählten Begebenheiten nahe an 400 Jahre hinter ber schrift= lichen Aufzeichnung. Nichts besto weniger will man ihr die größte Autorität beilegen, theils wegen der klaren, sicheren, bündigen Darsfellung, die sie vor so vielen recht unbeholfenen Saga's auszeichnet, theils wegen des nüchternen, dem Aberglauben fremden Standpunktes, wodurch sie so vortheilhaft absticht gegen die, meist äußerst abgeschmackten, Spukgeschichten anderer Isländersaga's, theils wegen der vielen citirten, fast alle dem Egil selbst beigelegten, "Skaldenlieder", deren Authentie zu bezweiseln ein Berbrechen wäre.

Die Isländersaga's lassen sich nicht leicht durch fremde Nachrichten controliren. Denn wenn ihr Schauplat nicht Island ift, dann ift er fast immer Norwegen, oder norwegische Colonicen (Grön= land, Orfneys 2c.); so ist, da ältere norwegische Geschichte nur in islandischen Berichten vorliegt, keine auswärtige Bestätigung aufzu= Die in der isländischen Literatur acceptirte Chronologie treiben. der norwegischen Königsgeschichte war schon (c. 1120-30) von Ari und Samund "ben Gelehrten" aufgestellt worden. Als man 40-50 Jahre später anfing, Biographieen norwegischer Könige, und noch etwa 20 Jahre später auch isländische Personalgeschichten schriftlich zu verfassen, stellte sich sogleich von Anfang an den Verfassern die Aufgabe, sich in diese anerkannte (und in Hauptpunkten respectable) Chronologie einzufügen, obicon die vorhergehende mündliche, zu geselliger Unterhaltung verwendete, Tradition unmöglich von je her die rechte Chronologie beobachtet, oder sich auch nur sonderlich um Chronologie befümmert haben fann. Wir sehen denn auch, daß die "Sagaerzählung" nirgends von Ari als Autorität citirt wird, daß auch Snorri ganz andre Gewähr suchte, und daß sowohl die norwegischen Könige wie die Islander selbst, die mündliche erzählende isländische Tradition mit dem größten Mißtrauen behandelten, sogar wo fie von ganz neuen Begebenheiten handelte. Die Verfasser der Islandersaga's, die ihren Stoff aus dieser Tradition schöpften, studirten und verwendeten das empormachsende dronologische System in sehr verschiedenem Grade. Es ist einleuchtend genug, daß man nicht sagen kann: je besser die Chronologie, um so zuverlässiger die Cher gerade im Gegentheil: um so unzuverlässiger. genauer: um so sicherer ift anzunehmen, daß der Verfasser die Tradition nach der Theorie umgeformt hat. Es trifft sich denn auch sonderbar, daß unter allen Isländersaga's für die Zeit vor 1030 bie in hronologischer Beziehung vollkommenste 1) eben die Grettis Saga ist, welche ganz offenbar eine "Räubergeschichte" ist, von dersselben Art, wie man in andern Literaturen so viele hat 2). Es verssteht sich, falsche Chronologie macht keine Erzählung zuverlässig, sondern bezeichnet nur ungestörtere mündliche Tradition. Und es verssteht sich ferner, die Isländersaga's können sich gegenseitig controliren. Durch solche Controle hat Maurer 3) gezeigt, wie eine nüchtern und zuverlässig aussehende Saga, die Hoensa Thoris Saga, eine ganz versschobene Tradition enthält, und, wie sie vorliegt, durchaus Unhistozrisches erzählt.

Bei der Egilssaga 1) tritt der seltene Fall ein, daß wir eine Isländersaga durch englische Nachrichten controliren können, indem des Isländers Egil Wandersahrten sich auch nach England, zur Zeit König Aethelstan's, erstreckten, und wir so Berichte der Angelsächsischen Chronit über diesen König zur Vergleichung heranzuziehen vermögen. Eine einleitende Erzählung (cp. 1—30) berichtet außerdem Ereignisse in Norwegen, vorzüglich in der nördlichsten Prodinz, Halogaland (Helgeland), um 870. Und hier trifft es sich nun, daß wir eben um diese Zeit in England Nachrichten über Halogaland vorsinden, nämlich den von König Aelfred dem Großen seiner Uebersetzung des Orosius eingefügten Bericht des Halogaländers Ottar (in angelsächssischen Erzicht geschriebenen, aber eigentlich norwegischen (halogaländischen) Bericht läßt sich die etwa viertehalb Jahrhunderte später geschriebene Einleitung der Egilssaga controliren.

Die Behandlung der bezüglichen Fragen bei Rast, Munch und Andern scheint mir nicht eindringlich genug. Und da man mir in Dänemark nicht gestattet, meine mißfälligen Ansichten über "Altnor=

<sup>1)</sup> Bgl. Bigfusson's Chronologie (in Safn til sögu Islands; I p. 469), eine nütliche Arbeit, eben weil sie den rein isländischen Standpunkt festhält, und sich durch nichts Fremdes im Geringsten imponiren läßt.

<sup>2)</sup> R. Maurer (Abh. d. bayer. Atad. Bd. XI, 1868, S. 499) stellt sie ohne weiteres unter die "lygisögur" ("Lügensaga's", Märchen).

<sup>3)</sup> Abh. d. bayer. Atab. Bd. XII, 1871.

<sup>4)</sup> Eine deutsche Uebersetzung gibt es noch nicht, aber eine lateinische und eine dänische. Siehe den Catalogus librorum Islandicorum von Th. Möbius.

disches" borgutragen, ich es auch speciell bei biesem Auffate unthunlich gefunden, in Danemark zu Worte zu kommen, nehme ich meine Zuflucht zur deutschen Literatur, obschon mir das Deutsche weniger geläufig ift.

Die Einleitung der Egilssaga könnte man wohl als das in formeller Beziehung Borzüglichste der gesammten Sagaliteratur bezeichnen. Die formalen Fehler, welche uns die Saga's oft recht langeweilig machen, und von denen z. B. auch nicht die gepriesene Rialssaga freizusprechen ift, übertriebene Breite und Detailmalerei sind hier mehr vielleicht als irgendwo sonst vermieden.

Es burfte nothwendig fein, einen turgen Auszug ju geben. Um die Mitte bes 9. Sahrhunderts lebte im tleinen Ronigreich Firba-Fylfe (an Norwegens Weftfufte, fublich bom Borgebirge Stab) ein angesehener lendr madr, b. h. toniglicher Lehnsmann, Ramens Ulf, genannt Queld-Ulf (b. h. Abendwolf, Wehrwolf). Er war bereits alt, als in ben 60er Jahren bes Jahrhunderts Baralb Soonhaar fein Eroberungs- und Bereinigungswert begann, und fic erft bas innere Dochland, barauf bas nördliche Land, Throndheim, Nauniudal, Halogaland, Nordmöre, Roumsbal, unterwarf. König von Südmöre und ber von Firbafylle vereinten fich wider ihn, wurden geschlagen, und auch ihre Reiche annectirt. Quelbulf, ber fich geweigert, seinem Könige in ben Krieg zu folgen, lehnte nun andrerfeits bas Anerbieten ab, haralds Lehnsmann zu werben, er wollte fich fortan mit feinem Stammgut begnugen. Eben fo wenig wollte fein Sohn Grim, genannt Stalla-Grim (b. h. Grim der Rable) das Leben übernehmen, indem er nicht vornehmer fein wollte als fein Bater. Der König gurnte, ließ fich aber befänftigen, als es sich zeigte, daß der anbre Sohn, Thorolf, der bon einer "Willingfahrt" zurücklam, nicht zu troßig war, um in königliche Dienfte ju treten: ein eleganter, ehrfüchtiger Jungling, eignete er fich auch bagu beffer als ber alte Wehrwolf und als der Bruber, ber bem Bater nachartete. Thorolf trat vorläufig in Harald's "Gefolge" ein, erhielt aber balb ein großes Leben in ber nördlichsten Proving, Halogaland. Hiermit ging es fo zu. Auf bem Hofe Torgar, im Suben diefer Proving, wohnte eine Familie, beren Saupt lange Zeiten hindurd, also unier Königen von Halogaland, oder, wie es

unsere Saga will, von Halogaland und Naumudal zusammen, könig= licher Lehnsmann gewesen war. Mit seinen Lehen war eine sysla, d. h. ein königliches Amt verbunden, die "Finn=Fahrt" (finnferd): er hatte jährlich eine Reise in die Finnmark zu machen, um Abgaben einzutreiben bei den "Finnen" (norwegische Benennung der Lappen), womit denn auch der "Finn=Rauf" (finnkaup) verbunden d. h. der Handel mit den Finnen, der allen Andern verboten war. Also war, nach unserer Saga, schon damals, ganz wie im 12. und 13. Jahrh., die "Finnfahrt" (Abgaben und Handel) ein Regale, welches der König als ein Lehen behandelte, und mit irgend einem halogaländischen Lehngute vereinte; es würde darnach also das Lehens= wesen in Norwegen überhaupt viel älter sein als Harald's Erobe= rungen. Dem Lehnsmann waren, wie allen andern Lehnsmännern, ver= schiedene Leistungen auferlegt, barunter bie, den König und sein Be= folge bei etwaigem Aufenthalt in der Provinz zu beherbergen bewirthen. Der damalige erbliche Besitzer von Torgar (dieser Hof wird ausdrücklich als Erbgut, nicht als Lehen, bezeichnet) hieß Brynjolf Björgolfsson, dessen Lehen, inclusive die "Finnfahrt", von Harald, nach der Eroberung, erneuert und erweitert wur= Brynjolf's Sohn hieß Bard, der eben jest die Sigrid hei= rathete, das einzige Kind und die Erbin des reichen Besitzers von Sandnes auf der Insel Alost, nördlich unfern von Torgar. ließ sich in Harald's Gefolge aufnehmen, wo er sich mit Thorolf befreundete, kehrte aber nach dem bald eintretenden Tode seines Baters heim nach Torgar, und übernahm sowohl dieses Erbgut als die Lehen inclusive der "Finnfahrt". Als der Rest der Kleinkönige, im südwestlichen Norwegen, sich gegen Harald allierten, mußte Bard mit in den Krieg; in der die Eroberung vollendenden Schlacht im Hafrsfjord (872) wurde er todtlich verwundet. Auf dem Sterbebette ließ er ben Rönig zu sich rufen, und bat um Erlaubniß, "über sein Erbe verfügen", also ein Testament machen zu dürfen. Nun kennen die altnorwegischen Gesetze ursprünglich kein Testamentsrecht. seit 1152 erlaubten sie, einen Theil der Besithümer an die Kirche, etwas später, jedenfalls seit 1224, auch an Andere einen Theil des Erwerbs (nicht des odal) zu vermachen. Die Saga sett voraus, man könne, mit königlicher Bewilligung, über sein ganzes Besitzthum

verfügen. Bur Erflärung dieser so gang unnorwegischen Borftellung muß man wol die isländische Behauptung berücksichtigen, daß der schönhaarige Harald "sich alles odal (Allod) aneignete", daß aber jein Sohn Hakon Adalstein (934) "den Bauern das odal wieder= gab", und sich eben hiedurch das Königthum erkaufte. Die präcise Bedeutung dieser Phrase vom "Aneignen des odal" kennen wir nicht. Die einfachste Deutung wäre, daß alles Allod in Lehngut verwandelt wurde. Dem steht aber im Wege, daß die Isländer Lehnsmänner von andern Inhabern norwegischen Bodens auch unter Harald unterscheiden. Der Sinn kann also vielmehr nur sein, daß dem Allodialgut neue Leistungen auferlegt wurden. Unsere Saga aber, wie andere, muß meinen, Harald habe buchstäblich allen Alliodalbesit aufgehoben, und sogar alle Grundeigenthümer zu seinen Pächtern gemacht, woraus sie, präciser als andere, folgert, er habe das gesetliche Erbrecht vernichtet: etwas so Monströses, daß wir mit Fug die Richtigkeit solcher Auffassung bezweifeln. Dieselbe aber vorausgesett, konnte Bard um Erlaubniß bitten, über sein Erbe zu verfügen, nur daß der Terminus "Erbe" unlogisch und dem König gegenüber unbesonnen gewesen ware. Wie dem sei, die Saga sagt, daß der König die Erlaubniß ertheilte. Sigrid hatte einen Sohn geboren, der nach dem von Harald vermeintlich unterdrückten Erb= recht der Erbe Bard's gewesen wäre, den Niemand, der König so wenig als irgend ein Andrer, gesetlich seines Erbes hätte berauben Man erwartet nun natürlich, daß Bard, in die ungesetz= liche Anmagung des Königs sich fügend, dessen persönliche Gnade und ertheilte Erlaubniß benutt, um seinem Söhnlein das Erbe dennoch zu bewahren. Weit gefehlt. Bard erklärte: "Mein Freund und Kamerad Thorolf soll mein ganzes Eigenthum, Land und beweglichen Besitz, haben". Das durch fönigliche Gnade wieder erhaltene Erb= recht benutt Bard also, um seinen Sohn vollständig zu enterben, dem der König aller Wahrscheinlichkeit nach, ohne die ertheilte Er= laubniß, Bards Erbgut belassen hätte. Zweitens erflärte Bard: "Ihm gebe ich auch meine Frau". Man mag wohl fragen: warum wollte er ihm doch nicht lieber die Frau mit deren Reichthümern unter der Bedingung "geben", daß Thorolf den Kleinen im Besitze von Torgar beschützen sollte? Sandnes wäre doch ein recht erkledliches

Honorar für die Verwaltung von Torgar gewesen. Den Sohn vergaß Er erklärte drittens: "Ihm übertrage ich auch er indessen nicht. die Auferziehung meines Sohnes; denn hierin traue ich ihm am besten". Damit starb er. Der König übertrug Thorolf die ge= sammten erledigten Lehen, inclusive der "Finufahrt". Thorolf reiste logleich nach Torgar, und brachte der Sigrid die erste Nachricht vom Todesfall zusammen mit dem Gruß des Königs, es wäre diesem genehm, wenn sie Thorolf heirathete. Es schien ihr "großer Schade um ihren Mann". Auch sie äußert keine Berwunderung über das neue Arrangement mit dem Erbgut. Die beiderseitig so vortheilhafte Partie kam ohne alle Schwierigkeit sogleich zu Stande. Alles begünstigte den Thorolf: noch in demselben Winter starb Sigrid's Vater, und Thorolf nahm Sandnes in Besitz. sich mit Gifer auf die Bermehrung ber Reichthumer. Baringsfang, Dorschfang, Seehundsfang, Gierfang wurden mit außerster Kraft be-Auf der "Finnfahrt", wo seine Borganger sich mit einem Gefolge von 30 Mann begnügt, begleiteten ihn das erste Mal 90, im zweiten Jahre "ein Hundert", d. h. großes Hundert, 120 Mann. Er hatte das Glück eine bedeutende Abtheilung Anlfinger (Rolbjäger) d. h. Russen, die in der Finnmark Schleichhandel trieben, zu über= rumpeln, sie alle zu tödten, und sich ihrer Waarenvorräthe zu be= mächtigen: freilich ein überraschendes Glück; denn sonst weiß man vor der Zeit des Hakon Hakonsson (1217—1263) Nichts von Russen in der Finnmark. Im zweiten Jahre unternahm er sogar, gegen enorme Bezahlung, einen privaten Kriegszug hinüber in Gegenden um den Bottnischen Meerbusen, um dem daselbst wohnhaften Bolt der Quanen gegen die noch weiter östlich angesessenen Kareler beizustehen. Er wurde bald der populärste Mann in Halogaland. Nur von zwei Feinden wußte er. Es hatten sich zwei Miterben zum Reichthum auf Torgar gemeldet, zwei junge Männer seines eignen Alters, und dennoch Oheime des verstorbenen Bard. Diese Brüder hatte Bard's Vater Brynjolf auf folgende Weise erhalten. Als alter Wittwer hatte Brynjolf's Vater Björgolf seinem Sohne das Gut überlassen, und danach mussig im Hause gelebt. Bei einem Gastmahl faß er neben der hübschen Hil= dirid, Tochter eines reichen, aber nicht vornehmen Bauers auf dem Hofe Leta in Halogaland. Bald darauf ruderte eines Tages der

Alte mit 30 Mann nach Leka, und erklärte, er sei gekommen, um mit Hildirid "lose Hochzeit" (lausa-brullaup) zu halten, d. h., wie der Zusammenhang zeigt, Hochzeit ohne vorhergehende Berlobung, zugleich ohne eingeladene Gäste, beides der Sitte besserer Leute zu= wider. Er zahlte dem Vater einen eyrir Goldes, welchen dieser ohne Einwendung annimmt, da er Uebermacht vor sich hatte. genden Tage führte Björgolf seine Frau heim nach Torgar, wo sie ihm zwei Söhne gebar, Harek und Hrörek. Man nannte sie die Hildirid's=Söhne, da man sie auf Torgar nicht als eheliche Kinder an= zuerkennen gewillt war. Sogleich nach dem Tode Björgolf's wurden sie mit der Mutter nach Leka zurückgeschickt, welchen Hof Hildirid, als einziges Kind, von ihrem Bater erbte, und durch sie also ihre beiden Söhne. Aus Torgar erhielten sie kein Erbtheil von Brynjolf, begehrten ein solches vergebens von Bard, und nun wieder von Thorolf, indem sie sich erboten, die gesetzliche Heirath der Mutter durch Zeugen zu beweisen. Thorolf wollte keine Zeugen hören, erklärte Hildirid für eine notorische "Kriegsgefangene" (her-numin), also eine Sclavin, also zur Che unfähig. Hierin hatte er offenbar Unrecht; benn der Bater hatte ja ohne Einwendung den im voraus bezahlten gesetlichen eyrir Goldes angenommen, womit Hildirid gesettlich zur Chefrau "gekauft" war; Björgolf konnte nicht seine eigene Frau kriegerisch "gefangen nehmen", führte sie ja auch erst am fol= genden Tage heim. Da die Saga weder Thorolf noch die Hildirid's= Sohne bei diefer Gelegenheit irgend welchen Bezug auf das vom Könige genehmigte Testament Bard's nehmen läßt, mussen wir wohl annehmen, daß man demselben nur Bard's Erben gegenüber, nicht aber gegenüber den Erben seiner Borfahren, Gultigkeit einzuräumen gehabt hätte. Sonst hätte Thorolf ja einfach auf dasselbe verweisen können, indem es ihm ja das ganze Gut ohne irgend welche Bedingung ober Einschränkung geschenkt hatte. Die Saga scheint Thorolf's Verfahren nicht zu mißbilligen. Einen Proceg versuchten die Hil= dirid's-Söhne nicht, sannen aber nun auf Mittel, ihm beim Könige zu schaden, was bei der flotten unvorsichtigen Art Thorolf's nicht fower werden tonnte. Es geschah bald, daß der König, mit drei Hunderten (d. h. 360) Mann, nach Halogaland kam, und also von Thorolf zu bewirthen war. Dieser hatte fünf Hunderte (d. h. 600)

Er konnte nicht acht Hunderte (d. h. 960) Mann versammelt. auf einmal in seiner Halle zu Tisch setzen, und ließ daher eine un= geheure "Kornscheune" (korn-hlada) ausputen, wo er sie alle 960 aufs Stolzeste (prudligsta) unterbrachte. Als der König Plat genommen und sich umgesehen hatte, "erröthete" er, schwieg, und ver= blieb düster während seines dreitägigen Aufenthaltes. Da ihm aber Thorolf beim Abschiede ein Schiff schenkte, und erklärte, die vielen Leute habe er zur größern Chre des Königs beisammen gehabt, nicht aber um ihn an Macht zu überbieten, ließ sich Harald befänftigen, und sie schieden für dies Mal recht freundschaftlich. Hildirid's Söhne aber luden den König nach Leta ein, leiteten das Gespräch auf Thorolf's Gaftmahl, und zischelten ihm eine Erdichtung ins Ohr, man habe ihn überfallen und "inne brennen" (brenna inni) und den Thorolf jum König über Halogaland und Naumudal machen wollen; die Bauern hätten jedoch beim Anblick des königlichen Gefolges den Muth verloren, und zum Brennen sei es wegen der Wachsamkeit des Gefolges nicht gekommen; das Gastmahl sei in der Scheune angerichtet gewesen, weil Thorolf nicht Lust gehabt, seine neue kostbare Halle zu verbrennen; es sei rathsam, den gefährlichen Thorolf ins Gefolge unter die Augen des Königs zurückzuberufen, das Lehen aber an die Familie von Torgar (d. h. an Hildirid's Söhne) zurückehren zu Auch später verschafften sich die Brüder häufige Gelegenheit, dem König zu begegnen, um ihm dies Alles noch tiefer einzuprägen. Der König glaubte ihnen ohne weitere Untersuchung, und grollte Als indeß die Finnenabgaben das erste Mal von dem Thorolf. diesem eingesandt wurden, waren sie viel reicher als je zubor, uud der König hörte von allen Seiten Lobreden über Thorolf. Er schlug um, und glaubte denen, die er zulett gehört hatte. Aber kaum trafen ihn wieder die Hildirid's-Söhne und suchten ihm klar zu machen, wie ungeheuer er von Thorolf eben betrogen werde, so glaubte er wieder ihnen, und war gegen Thorolf furchtbar aufgebracht. Im zweiten Jahre brachte Thorolf selbst die Finnenabgaben, murde ungnädig empfangen, und bom Konig aufgefordert, ins Gefolge zurudzutreten. Er weigerte sich, und kehrte beim nach Torgar, darauf erpicht, zu zeigen, daß er auf demselben Fuß leben konnte, wie vorobschon ohne die Lehen. Denn diese übergab der König

alle den Hildirid's=Söhnen (874). Bald ließ er ohendrein Thorolf wiffen, daß er ihm Torgar und alle andern Eigenthümer Bard's nehme; Thorolf verließ Torgar ohne Einwendung. Es wäre bemnach anzunehmen, der König habe das Testament annulliren können, und zwar ohne die durch dasselbe annullirten Rechte des Björgolf'schen Geschlechts aufleben zu lassen; denn er erklärte Torgar für nunmehr tonigliches Eigenthum; er gab es den Hildirid's-Söhnen zur Berwaltung (nicht als Lehen). Dies Verfahren stimmt mit der oben gegebenen Erklärung des Testaments als eines durch "die Abschaf= fung des odal" bedingten Acts, und ichließt irgend welche andere Er= Marung aus. Thorolf wohnte nun auf Sandnes, eben so prachtvoll wie zuvor. Die Hildirid's-Söhne genossen keines Ansehens, konnten den Finnen nicht imponiren, so daß auch die Finnenabgaben nur unvollständig einliefen; sie logen aber dem König vor, Thorolf habe ihnen in der Finnmark nachgestellt, sie am Eintreiben der Abgaben behindert, sich auch eines Theils derselben bemächtigt; der König würde davon einen Beweis finden, wenn er das von Thorolf nach England geschickte, mit Pelzwerk geladene, Handelsschiff auf dem Rückwege aufnehmen lassen wollte; er würde darin solche Reichthümer antreffen, wie sie Thorolf nie durch gesetzliche Mittel hätte erwerben Die Wahrheit war, daß Thorolf einen Raubzug, außerbalb des Reichs, über Land nach Karelien gemacht, und folchen Reich= thum heimgebracht hatte, daß er leicht eine Schiffsladung englischer Waaren (Waizen, Malz, Honig, Tuch) faufen konnte. Der König glaubte jedoch, wieder ohne Untersuchung, der Verläumdung, ließ zwei Gefolgsmänner, die Gebrüder Sigtrygg und Hallward, das Schiff auffangen, und behielt es mit sammt der Ladung als Ersat bes vermeintlich durch Thorolf verursachten Verlustes in der Finnmark. Mit Fug konnte nun Thorolf sich aller Verpflichtungen gegen Harald und dessen Reich (gegen das "Vaterland" würden wir, mit unnordischem Begriff, sagen) überhoben meinen. Er stach in die See mit einem Kriegsschiffe, nahm ein dem Könige gehörendes Handels= schiff auf, plunderte und verbrannte einen den Gebrüdern Sigtrygg und Hallward gehörenden Hof im südlichen Norwegen, wobei ein Bruder von ihnen umkam, plünderte auf dem Heimwege mehrmals an der norwegischen Kufte. Nach dem Rath seines Baters, den

er auf dem Wege besucht, beabsichtigte er dann auszuwandern. Inzwischen aber war der König in das Land Throndheim gekommen; Sigtrygg und Hallward baten ihn um Erlaubniß, Thorolf auf Sandnes anzugreifen. Der Bruder eines der bornehmften "Land= namsmänner" konnte aber nicht so geringen Gegnern unterliegen. So gab der König die Erlaubniß erst, als ein scharfer Nordostwind ein= trat, der ihre Fahrt auf dem Meere verspäten wurde, eilte dann selbst den kürzern Weg über den Throndheims-Fjord bis an dessen nördliches Ende, ging von da über Land ans Meer, und ließ sich mit seinen "vier Hundert" Mann (d. h. 480) auf den Fahrzeugen der Bewohner dieser Gegend nach Sandnes rudern. Hier traf man in der Nacht ein, und sah das beim Auswandern zu gebrauchende Schiff ganz fertig liegen; ber Hof wurde umringt, man hieß Frauen, Kinder und Sclaven herausgehen, dann zündete man ihn an, um Thorolf mit seinen waffenfähigen Leuten "innezubrennen". aber machte einen Ausfall; bei biesem tam er um, vom Könige selbst, also in allervornehmster Weise, verwundet (877 nach der Zeitrech= nung der Saga). Der König erklärte Sandnes für sein Eigen= thum, gab es jedoch bald, mit der Sigrid, einem Gefolgsmanne, Thorolf's Freund, um bessen Unwillen über biese Begebenheiten zu stillen. Hildirid's Söhne tödtete ein anderer Freund Thorolf's, welcher darauf eilig nach Island entwich. Als Queldulf diese Nachrichten erhielt, griff ihn der Aerger über die schlechten Aussichten zur Rache gegen den König so an, daß er bettlägerig wurde. Stallagrim blieb ruhig; er meinte, man könnte doch wohl noch Gelegenheit finden, dem Könige erklecklichen Schaden zuzufügen. Ihre Freunde am königlichen Hofe munichten einen Bergleich; sie überredeten sogar Stalla= grim, zum Könige zu reisen, um zu versuchen, ob dieser ihm anstän= dige Buße zahlen würde. Der König erbot sich, ihn zum Gefolgs= mann anzunehmen, und vielleicht fünftig zum Lehnsmann zu machen. Das aber wollte Stallagrim nicht; er wurde von den Freunden ichleunig fortgeschafft, um dem augenblicklichen Zorne des Königs zu Darauf bereiteten sich Queldulf und Stallagrim zum Auswandern vor, rusteten zwei Schiffe, verkauften ihre bewegliche MIS sie fertig Habe; Niemand magte, ihre Ländereien zu taufen. waren, warteten sie noch vor der Ruste; sie wußten, daß Sigtrygg

und Hallward auf dem Schiffe eben vorbeipassiren mußten, das Thorolf gehört hatte. Sie überfielen das Schiff Abends und tödteten, meift im Wasser, die ganze Besatzung, darunter zwei hoffnungsvolle Anaben, Sigurd und Ragnar, Söhne des vor furzem in Tönsberg verstorbenen "Herzogs" Guttorm, eines Oheims des Königs. hatte also dem Könige "nahe gehauen", ihm einen recht ärgerlichen, nicht leicht zu rächenden, Berlust zugefügt. Nur zwei Männer von der Besatzung, die schlechtesten, hatte man verschont, um sie mit ge= nauestem Bescheid und spottendem Gruß an den König schicken zu Man lud um aus dem einen der beiden Schiffe auf das jest wiedereroberte, da dieses besser war, versenkte jenes, damit es ben Norwegern nicht zum Nugen ware, und segelte zufrieden von dannen. Queldulf, vom "Berferkergange" (übernatürlicher Kampf= wuth) ermattet, erkrankte und ftarb unterwegs. Stallagrim lich sich an Islands Westlüste nieder (878 nach der Chronologie der Saga), wo er ben Hof Burg, am Borgarfjord, gründete. Sein Sohn Egil war es, der in der nächsten Generation den Kampf mit Harald's Geschlecht wieder aufnehmen sollte.

Berschiedenes in dieser Erzählung, und nicht nur in den Besitzund Erbverhältnissen, sieht sehr sonderbar und verdächtig aus. Wenden wir uns nun zu dem oben erwähnten Bericht des Halogalanders Ottar an Aelfred den Großen. Aelfred regierte bekanntlich 871—901; er soll 887 angefangen haben, Latein zu lernen, übersetzte danach mehrere lateinische Bücher ins Englische, darunter den Orosius nicht zuerst; so wird diese Arbeit wohl etwa gegen die Mitte der 90er Jahre des Jahrhunderts, ungefähr 20 Jahre nach der vorgeblichen Absetzung Thorolf's von der "Finnfahrt" unternommen sein. Den in die Uebersetzung eingeschalteten Bericht Ottar's hatte Aelfred, wie man ersieht, etwas früher erhalten, als er ihn hier einfügte: wie viel früher, wird nicht gesagt. Es sieht indessen aus, als ob er sich den= selben mit specieller Rucksicht auf die Geographie verschaffte, welche Die Einleitung zum Orosius bilden sollte, das würde also erft auf die Zeit um 890 deuten. Ueber bas Berhältniß zwischen ber Saga und Diesem Berichte urtheilte der dänische Linguist Rast: "Die Berichte der Saga, einer der allervortrefflichsten der ganzen isländischen Literatur, stimmen, recht verstanden, mit jedem Wink bei Ottar, und

mit der Natur der Sache überein". Der Bericht Ottar's lautet so: "Ohthere erzählte seinem Herrn, dem Könige Aelfred 1), daß er am nördlichsten von allen Norwegern (Northmenn) wohne. Er sagte, er wohne im nördlichern Theile des Landes, am Westmeere, das Land erstrecke sich jedoch von da noch sehr weit nach Norden, sei aber da ganz öde, ausgenommen an wenigen Orten, wo hie und da "Finnen" wohnen, im Winter jagend, im Sommer fischend in der See. berichtete er, wollte er untersuchen, wie weit sich das Land gegen Norden erstreckte, und ob irgend ein Mensch nördlich der Wüste wohnte. Da fuhr er nordwärts längs dem Lande, den ganzen Weg das öde Land zur Rechten und die offne See zur Linken, drei Tage. Da war er so weit gegen Norden gekommen, wie die Wallfischfänger am weitesten fahren. Dann segelte er noch nordwärts, so weit er in noch drei Tagen kommen konnte. Da bog sich das Land ostwärts, ober die See ins Land hinein, er wußte nicht, was von beidem; er wußte aber, daß er da westlichen oder ein wenig nördlichen Wind abwartete, und dann oftwärts längs dem Lande segelte, so weit er in vier Tagen segeln konnte. Dann mußte er da nach gerade nörd= lichem Winde warten, weil sich das Land da gegen Süden bog, oder die See ins Land hinein, er wußte nicht, was von beidem. segelte er von da südwärts längs dem Lande, so weit er in fünf Tagen segeln konnte. Dann lag da ein großer Fluß, ins Land hinein; da drehten sie in den Fluß hinein, weil sie nicht weiter am Flusse vorbei zu segeln wagten, aus Furcht vor Feindseligkeiten, da das Land jenseit des Flusses ganz bewohnt mar. Rein bewohntes Land hatte er früher angetroffen, seit er aus seiner eigenen Beimath fuhr; sondern den ganzen Weg war ihm zur Rechten ödes Land ge= wesen, abgesehen von Fischern, Vogelfängern und Jägern, die alle "Finnen" waren, und ihm zur Linken war immer offne Gee ge= Aber die Biarmen2) hotten ihr Land sehr wohl bebaut; dahin durften sie aber nicht kommen. Das Land der Ter-Finnen8)

<sup>1)</sup> Er war dem König also "zur Hand gegangen", hatte sich zu dessen Dienstmann ernennen lassen (in derselben Weise, wie es z. B. von Egil Stallagrimsson erzählt wird).

<sup>2)</sup> Die Nation jenseit, östlich des Flusses (der Dwina).

<sup>3)</sup> Die Finnen- (Lappen) an der Westseite des Weißen Meeres.

aber war ganz öbe, außer wo Jäger, Fischer ober Vogelfänger sich aufhielten. Biele Geschichten erzählten ihm die Biarmen sowohl von ihrem eignen Lande als von den Ländern, die um sie herum lagen; aber wie viel davon mahr wäre, wußte er nicht, weil er es selbst nicht gesehen hatte. Die Finnen und die Biarmen, däuchte ihn, redeten fast eine Sprache. Besonders fuhr er dorthin, außer um der Untersuchung des Landes willen, wegen der Walrosse. Denn deren Bahne bestehen aus einer sehr kostbaren Masse; solcher Bahne brachte er dem Könige 1) einige; und ihre Felle sind fehr gut zu Schiffs= tauen; dieser Wallfisch ist viel kleiner als andere, nur 7 Ellen lang. - Aber bei seinem eigenen Lande?) ist der beste Wallfischfang; da sind die Wallfische 48 Ellen lang, und die längsten 50 Ellen; solcher, fagte er, habe er jelbsechste an einem Tage 60 getödtet. ein sehr reicher Mann an der Art Besitzthum, worin ihr") Reichthum besteht: das ist eine Art Thiere; deren hatte er, als er den König besuchte, 600 zahme, nicht gekaufte; die nennen sie Renn= thiere. Von diesen waren 6 Lock=Rennthiere; die sind sehr theuer bei den Finnen; denn mittelst dieser fangen sie die wilden Rennthiere. Er war einer der ersten Männer im Lande, und hatte doch nicht mehr als 20 Rinder, 20 Schafe, 20 Schweilie, und das Wenige, das er pflügte, pflügte er mit Pferden. Aber ihre4) Ginnahmen bestehen besonders in den Abgaben, die ihnen die Finnen zahlen. Diese Abgaben bestehen in Thierfellen, Bogelfedern, Fischbein und Schiffs= tauen, die aus Wallfisch- und Scehundsellen gemacht werden; jeder zahlt nach seinem Stande, der vornehmste 15 Marderfelle, 5 Renn= thierfelle, 1 Barenfell, 10 Sade Febern, 1 Rod aus Baren= ober Otterfell, 2 Schiffstaue, jedes 60 Ellen lang, das eine aus Wall= fischfell, das andere aus Seehundfell. — Er sagte, daß das Land der Norweger sehr lang und sehr schmal sei. Alles davon, was zum Weiden ober Pflügen taugt, liegt an der See, und ist bennoch zum

<sup>1)</sup> Aelfred.

<sup>2)</sup> hiermit fängt also ber Bericht über Norwegen an, und zwar erst über Halogaland.

<sup>3)</sup> Der Halogaländer, natürlich nicht der Norweger überhaupt.

<sup>4)</sup> Der Halogalander, natürlich nicht der Rorweger überhaupt.

Theil sehr felsig, und wilde Felsen liegen im Often oberhalb und längs bes bewohnten Landes. Auf den Felsen wohnen die Finnen. Das bewohnte Land, wo es am breitesten ist, dehnt sich ostwärts, und wird, je nördlicher, um so schmaler. Oftwärts mag es 60 "Meilen" breit sein, oder ein wenig mehr; in der Mitte 30, oder mehr; und gen Norden, sagte er, wo es am schmalsten wäre, möchte es 3 Meilen breit sein bis zum Gebirge, und dieses ist dann theils fo breit, daß man in zwei Wochen, theils so breit, daß man in 6 Tagen hinüberreisen tann. Ferner ift jenseit des Gebirgs, längs des Landes südlichem Theile, Schweden, und längs dem nördlichen Quanland; die Quanen befehden bismeilen die Norweger über das Bebirge, und werden so auch wieder von den Norwegern befehdet; es gibt große Süßwasserseen jenseit der Berge, und die Quanen tragen ihre Fahrzeuge über Land in die Seen, und befehden von da die Norweger; sie haben sehr kleine und leichte Fahrzeuge. — Ohthere sagte, das "Shire" heiße Halogaland, wo er wohnte. Er fagte, daß Nicmand nördlich von ihm wohnte. — Ferner ist ein Hafen im südlichen Theil des Landes 1), welcher Sfiringshal2) heißt. Er sagte, daß man dahin nicht in weniger als einem Monate segeln könnte 3), wenn man Nachts stille läge, und jeden Tag günstigen Wind hatte; und die ganze Zeit soll man langs dem Lande 4) segeln, und hat rechts erst Irland (?), dann die Inseln, welche zwischen Irland (?) und diesem Lande 5) liegen, dann dieses Land, bis man nach Stiringshal kommt, und den ganzen Weg Norwegen links"6).

"Irland" wird hier ein Fehler sein. So etwas hätte kein nor= wegischer Schiffer gesagt. Auch heißt Irland in Aelfred's Orosius nicht Irland, sondern Hibernia oder Schottland?). Daher hat man

<sup>1)</sup> Norwegens.

<sup>2)</sup> Stiringsfal (nabe am Einlauf des Christianiafjord).

<sup>3)</sup> Nämlich von Halogaland aus.

<sup>4)</sup> Norwegen.

<sup>5) &</sup>quot;Dieses Land" das Land, wo Aelfred wohnt.

<sup>6)</sup> Es folgt ein kurzer Bericht über eine Seefahrt von Skiringssal nach Schleswig.

<sup>7)</sup> In englischen Schriften bes 10. Jahrhunderts hat Schottland aber die jetzige Bedeutung.

angenommen, "Irland" bezeichne hier umgekehrt Schottland. Aber es heißt ja: "die Inseln zwischen Irland und diesem Lande": das macht die Bedeutung "Schottland" unmöglich. So ist wohl die wahr= scheinlichste Annahme, Irland sei hier Migverständniß oder Schreib= fehler für Island, welches genau paßt. Island liegt gegenüber bem nördlichen Rorwegen; die Inseln zwischen Jaland und "diesem Lande" (Britannien) gegenüber dem mittlern Norwegen, endlich "dieses Land" (Britannien, nämlich deffen Nordspite) gegenüber dem südlichsten Theil Norwegens. Danach muß dann Ottar's Besuch bei "seinem Herrn König Aelfred" nach Jelands Entdeckung und Benennung (c. 870) stattgefunden haben; wie befannt, fing ja auch Aelfreds Regierung erst im Jahre 871 an. Auch wird die Benennung, schon vor Ottar's Besuch, in England bekannt, also wenigstens mehrere Jahre älter gewesen sein, da Aelfred wohl nicht verfäumt hätte her= vorzuheben, daß "Ottar sagte", es gabe ein solches Land, falls er den Namen zuerst von Ottar erfahren hätte. Ferner muß Ottar's Besuch später fallen als Norwegens Vereinigung 872. Denn er be= zeichnet Halogaland als ein "Shire" von Norwegen, und redet über= haupt von Norwegen als von Einem Lande. Vor 872 mare Norwegen, Nordvegr, eben wie "Oftwegen", Austrvegr (d. h. die Länder im Often der Ostsee), keinesweges als eine Landeseinheit zu bezeichnen Hätte es noch aus mehreren Reichen bestanden, so würde gewesen. Nelfred solches erwähnt haben, während es natürlich keiner Erwäh= nung bedurfte, daß ein Land auch ein Reich war. Ja es waren wohl bereits mehrere Jahre seit der Bereinigung verfloffen, und die Vorstellung von derselben daher eine gewohnte geworden, da es sonst gar nahe gelegen hätte, eine Notiz über eine solche Revolution ein= flicken zu lassen. So erscheint es mahrscheinlich, daß Ottar's Bejuch frühestens um 880, wohl um 890 vorsiel; damit würde stimmen, daß Aelfred deffen Bericht mit Bezug auf seinen noch jüngern Orosius verlangt haben wird. Der Bericht muß Zustände darstellen, die so= gar noch über Thorolf's Zeit herüberreichen.

Für den Werth der isländischen Berichte ist es nun schon ein unangenehmer Umstand, daß sie von der Existenz Ottar's, und von seiner Entdeckung des Seeweges nach dem Biarmalande an der Dwina nicht die leiseste Ahnung haben, und ganz treuherzig Sagen von frühern "Biarmalandsfahrten" erzählen, ohne den mindesten Berdacht zu zeigen, daß diese Sagen unmöglich früher als im 10. Jahrhunsdert erdichtet sein können. Daß Ottar's Bericht, offenbar einer der allerzuverlässigsten aus fernen Zeiten, von einer ersten Entdeckungs=reise redet, liegt am Tage: "er wollte untersuchen, wie weit sich das Land gen Norden erstrecke, und ob irgend ein Mensch "nördlich" der Wüste wohne"; "er wußte nicht", ob sich das Land ostwärts, und weiter hin südwärts bog, oder aber ob das Meer nördlich vom Nordeap, und vielleicht wieder das Weiße Weer eine Bucht wäre.

Aber viel gefährlicher für den Credit isländischer Berichte ift die Darstellung Ottar's von den Zuständen in Halogaland. Offen= bar sollte dies ja der Hauptwerth der Saga's sein, daß sie die Zu= stände und Lebensverhältnisse correct schildern, möchten bann auch einzelne Begebenheiten fehlerhaft erzählt sein. Nach der Egilssaga nun, die so entschieden die Absicht zeigt, alle Hülfsquellen Thorolf's und seine ganze Thätigkeit bor Augen zu stellen, waren die Hauptnahrungsquellen der Halogaländer im 9. Jahrhundert: Häringsfang, Dorschfang, Gierfang, Seehundsfang, und — Acerbau! Denn zum Hofe Torgar gehörte eine "Kornscheune", das größte Gebäude des Hofes, ja so groß, daß darin 960 Mann auf einmal aufs Stolzeste ju Tisch sigen konnten. Erinnern wir uns der Worte von Raft: "Jeber Wink dieser trefflichsten Saga stimmt aufs Genaueste mit der Natur der Sache und mit Ottar's Worten überein". Run ist aber allbekannt, daß sogar im 19. Jahrhundert nur überaus wenig Ackerbau in Halogaland getrieben wird. Noch weniger natürlich im 9. Und damit stimmt die Aussage von Ottar: "das Wenige, das ich pflüge, pflüge ich mit Pferden". Der Islander hat, mit totalem Bergessen "der Natur der Sache", die ungeheure "Kornscheune" selbst erfunden; er brauchte sie, um daran anzuknüpfen, man habe dem König wahrscheinlich gemacht, daß Thorolf ihn "innebrennen" wollte. "Häringsfang, Dorschfang, Gierfang, Seehundsfang" dagegen hat man freilich immer in Halogaland, wie überhaupt in Norwegen, Aber der Isländer zeigt tropdem in diesem Katalog, der bie natürlichen Hülfsquellen Halogalands herzählen soll, offenbar Unkenntniß der Zeit, die er schildert. Aus Ottar's Bericht erseben wir, daß im 9. Jahrhundert die genannten Hulfsquellen eben eine

ganz untergeordnete, kaum erwähnenswerthe Nebenrolle gespielt haben müffen. Ottar nennt dieselben ja nicht einmal. Dahingegen ersehen wir durch ihn, daß man damals den ausgedehntesten Wallfischfang trieb (im 13. Jahrhundert wird dieser keine bedeutende Rolle mehr gespielt haben) und daß der Hauptreichthum der Halogaländer in ungeheuern Rennthicrheerden bestand. Von beidem weiß die Saga Im 13. Jahrhundert mar die Rennthierzucht längst gangnichts. lich aufgegeben, und nur noch den Lappen eigen. Wo möglich noch größere Ginnahmen ichafften sich, nach Ottar's ausdrücklichem Zeugniß, die Halogaländer 1) im 9. Jahrhundert durch die harten, den "Finnen" (Lappen) abgepreßten Abgaben, welche in der That die Bedürfnisse des dunn bewohnten Halogalandes in mehreren Bezie= hungen mehr als befriedigen konnten, wenn ein sogenannter "vornehmer" Lappe jährlich einige 20, jum Theil zu Kleidern verarbei= tete, kostbare Thierfelle, 10 Sade Federn, und 120 Ellen Schiffstau entrichten mußte, und die gesammte lappische Bevölkerung in ent= fprechendem Berhältniß. Wir seben also, daß, wenn die Saga will, baß die "Finnfahrt" um 870 schon wenigstens seit mehreren Generationen ein Regale mar, und sogar den Bang der Begebenheiten auf ein solches Berhältniß basirt, sie sich im vollständigsten Jrrthum befindet. Ottar kann frühestens um 880 seinen Bericht abgestattet haben, und damals war es soweit davon entfernt, daß ein könig= liches Privilegium existirt hatte, daß im Gegentheil die Halogalander selbst großentheils auf Rosten der tyrannisirten Lappen lebten. das Regale zur Zeit des Sagaschreibers, d. h. zur Zeit des nor= wegischen Königs Hakon Hakonsson, im 13. Jahrhundert, ja auch schon in der letten Hälfte des 12., unter König Swerre, existirte, wiffen wir aus ben zuverlässigen Saga's über diese beiden Könige2). Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts wird es erwähnt, unter der Regierung des Königs Sigurd Jorsalafari3). Dieser Erwähnung tann aber wenig Gewicht beigelegt werden, da die eigentlich zuber= lässige norwegische Königsgeschichte erst mit dessen Nachfolger Harald Gille, d. h. mit dem Jahre 1130 anfängt, nämlich mit der, selbst

<sup>1)</sup> Durchaus nicht, wie Einige gemeint, die Biarmen.

<sup>2)</sup> Sverris s. cp. 74. Hak. s. cp. 56, 72.

<sup>3)</sup> Snorri's Sigurd. s. cp. 22.

verlorenen, aber sämmtlichen erhaltenen Berichten zu Grunde liegen= den, von Girik Odoffon verfaßten Geschichte Harald Gilles und ber Söhne desselben. Noch weniger zu bedeuten haben Erwähnungen des Re= gales, welche die Existenz besselben im 11. Jahrh. voraussetzen, nämlich unter Harald Hartrath († 1066), Knut dem Großen (der Norwegen 1028—1035 beherrschte) und Olaf dem Heiligen (1015—1028 1). Es versteht sich, das Regale könnte sehr wohl im Laufe des 10. oder 11. Jahrh. entstanden sein (und sogar auch vor dem Jahre 900), obschon wir zuverlässige Nachricht über die Existenz desselben erst für die lette Hälfte des 12. Jahrhunderts besitzen. Aber mare es auch älter als 900, es ist jedenfalls junger als die Vereinigung Norwegens durch Harald Schönhaar. Damit fällt die Darstellung unsrer Saga zu= sammen, welche es viel älter macht als Harald Schönhaar's Zeit. — Daß Ottar nur Quänen, und nicht auch Russen als Feinde ber Norweger in diesen Gegenden nennt, wird einfach daraus zu er= klären sein, daß Russen sich noch nicht in diesen Gegenden gezeigt

<sup>1)</sup> In der Morkinskinna (ed. Unger p. 105 f.) liest man eine Anesdote, die den Harald Hartrath in eigener Person das Schiff eines Islanders wiederholentlich vergebens visitiren läßt, um die den "Finnen" wider das königliche Privilegium abgekauften und daselbst verborgenen Waaren zu finden. Es ift dies eine Variation jener häufig wiederkehrenden Visitationsgeschichte, die zum stehenden Repertorium der Sagaerzähler gehörte, und die sie nach Belieben den verschiedensten Personen anhängten, so in der Nials saga cp. 89 dem Hakon Jarl. Eine Erdichtung solcher Art kann natlirlich die Existenz des Regales nicht belegen. — Um nichts gewichtiger ift, trot des respectablern Aussehens, Snorri's Behauptung in seiner Olass saga helga cp. 110, 180, daß Knut dem Thorir Hund die "Finnfahrt" verliehen, und Haret fie icon unter Olaf gehabt. Was Snorri weder aus der ältern legendarischen Saga noch aus "Staldenliedern" schöpfte, ist gewöhnlich nur seiner eignen Erfindung und Combination zuzuschreiben. Er citirt hier keinen Bers als Beleg. In der legendarischen Olaf's Saga heißt es bloß (cp. 68, 69), Thorir habe sich landflüchtig bei den "Finnen" aufgehalten, und die von ihnen mitgetheilten Zauberkünfte zum Berderben Olaf's angewendet. Diese, nach Snorri's Urtheil zu kindische Darstellung hat Snorri nach gewohnter Art respectabel machen wollen, und in seiner freien, floiten Weise dabin geandert, Thorir sei mit der "Finnfahrt", und zwar erst von Knut dem Großen, jedoch schon vor dem Fall Olaf's, belehnt worden. Die Existenz des Regales vorausgesetzt, konnte Snorri übrigens wohl die Conjectur wagen, daß eben Harek und Thorir, als die niachtigften halogalander, Innehaber der "Finnfahrt" gewesen.

hatten, fich erft mehrere Jahrhunderte fpater ba geigten, und vom Sagafdreiber, ber bie Quanen nicht als friegerifche Rachbaren ber Norweger tannte, gang willfürlich in die Ergahlung introducirt murben. - Wenn die Saga ferner, in Uebereinstimmung mit Enorri, Tonsberg als haupthanbelsplat im füblichen Rorwegen nennt, und bes Ronigs Oheim "Bergog" Guttorm bafelbft refibiren läßt, mabrend Ottar Cliringsfal (ein paar Dleilen füblich von Tonsberg), als wichtigen Dafen berfelben Begend nennt, fo ift ebenfalls nicht angunehmen, daß wir hiermit Beweise für gleichzeitige Große ber beiben Stabte hatten, fondern vielmehr, daß die Islander auch bier fpatere Buftande auf bas 9. Jahrhundert übertrugen, daß alfo damals Stiringsfal noch der Sandelsplat diefer Gegend war, und Tonsberg erst fpater auftam. Die neulich in Tonsberg abgehaltene "taufendjährige Feier" burfte banach wohl historischer Begrundung entbehren. Gine Stadt Tonsberg hat por 1000 Jahren taum icon existirt. -Und noch weniger ift fie Refibeng eines "Bergogs" (Guttorm) ge-Weniges in ber norwegifchen Gefchichte ift gewisier, als bağ biefer beutsche Titel von feinem Norweger getragen wurde, ebe er im Jahre 1237 dem Jarl Stuli zugetheilt wurde. war bas Bort icon früher befannt. Daß sowohl die Monigfaga's als nach ihnen unfere Saga diefen Guttorm, Barald's Cheim, einen Bergog (hertogi) nennen, wird baber rubren, daß entweder in ber Ginleitung einer ber legenbarifchen und marchenhaften, urfprunglich lateinisch geschriebenen Claf-Saga's, ober in einer abulichen berlorenen Baralbs-Saga, ober aber in bem berlorenen lateinifch gefcriebenen dronologischen Werte bes Samund, Buttorm mit bem Worte dux als Heerführer bezeichnet war, welches Wort man sonst schon gewohnt war durch Herzog zu übersehen. Das Wort hertog werden die Norweger des 9. Jahrhunderts noch nicht aus Deutschland her erhalten haben.

Da nun Ottar's Bericht in so großen Umsang die Darstellung norwegischer Berhaltmise in unserer Saga widerlegt, so tonnen wir derselben auch tein Zutrauen schenken in solchen Puntten, über welche Ottar teine Aufschlüsse gibt. Wir dürsen teineswegs, auf das Wort unserer Saga, behaupten, es habe unter Harald's Regierung ein Testamentsrecht gegolten. Die Erzählung von Bard's Testament,

königlicher Confirmation besselben, ist wahrscheinlich nur in Uebereinstimmung mit einer jungern islandischen juristischen Speculation fabricirt worden. Wenn man erft die althergebrachte Phrase, daß "Harald sich alles odal aneignete", so aufgefaßt hatte, als ob er sich wirklich zum Gigenthümer sämmtlicher norwegischer Ländereien gemacht hätte, so mußte man folgern, daß kein Erbrecht für die vorigen Stammgüter mehr galt, daß bei jedem Todesfall eines Befigers der König einen neuen Besiger einzuseten oder borber durch ein Testament einsetzen zu lassen hätte. Gine so unwahrscheinliche Doctrin können wir nicht ohne weiteres adoptiren. Die wirkliche Bedeutung der Jahrhunderte hindurch überlieferten Redensart von der Usur= pation des odal kannte man kaum mehr im 13. Jahrhundert. Sehr denkbar, daß sie eine feste historische Basis überhaupt nicht besessen, sondern nur ein unbestimmter rhetorischer Ausdruck gewesen war des Unmuths der Auswanderer über Harald's Tyrannei, die ihnen nicht gestattete, auf ihrem odal zu bleiben. Dann wäre die Restitution unter Hakon Abalstein auch nur eine isländische Fiction, um das Factum zu erklären, daß das odal-Recht nach wie vor unverändert bestand. — Cben so wenig dürfen wir es als durch unsere Saga bewiesen betrachten, daß in Norwegen das Lehnswesen schon vor Harald's Zeit ausgebildet war. Es ist erlaubt, trot unsrer Saga, anzunehmen, daß die Anfänge des Lehenswesens eben unter diesem Eroberer zu suchen sind, daß der Titel lendr madr unter ihm aufgekommen, und die Institution überdies nur allmählich emporgewachsen ift, daß sie keineswegs bereits in den ersten Jahren seiner Obherrschaft wie mit einem Zauberschlage ebenso ausgebildet dagestan= den, wie im 13. Jahrhundert. Im entlegenen Halogaland hat es unter ihm vielleicht noch teinen lendr madr gegeben.

Mit der Darstellung der Zustände fällt zugleich die der Begebenheiten, nur noch eclatanter, zusammen. Die Belehnung Björgolf's, Brynjolf's, Bard's (871), Thorolf's (872) und der HildiridsSöhne (874) mit der "Finnfahrt", die Kämpfe mit Russen in der Finnmark, das Gastmahl in der "Kornscheune" und Alles, was auf diese Berhältnisse basirt wird, d. h. wesentlich die ganze Geschichte, haben wir ganz einfach für Erdichtung zu erklären. Und eben so wenig verdient die Erzählung von der testamentlichen Transaction, und was damit zusammenhängt, unsern Glauben. Wir haben hierin wohl nicht einmal eine poetische Sage über die Freundschaft uralter Zeiten zu suchen, die den Freund den Platz des Freundes hätte ein=nehmen lassen (dem stände ja auch die königliche Consirmation und spätere Annullirung im Wege), sondern bloß das Product eines theoretisirenden juristischen Phantasiespiels, dei dem sich der Verfasser noch dazu selbst widerspricht; denn beim Tode Brynjols's (871), und rücksichtlich der Güter Sandnes und Leka, und später (in der Hauptsaga) noch anderer (vor 834), setzt er Gültigkeit des Erbrechts und Unabhängigkeit desselben dem König voraus. Somit ist die Erzählung überhaupt für eine Erdichtung, einen Roman zu erklären.

Auch von anderer Seite her bestätigt sich dieses. Den beiden Vettern des Königs, Söhnen des Herzogs Guttorm, werden die Namen Sigurd und Ragnar zugetheilt, und einer Schwester derselben der Name Aslaug, wohl in Folge jener genealogischen Fiction, nach der das norwegische Pnglinggeschlecht sich als einen legitimen Zweig bes dänischen "Ragnar-Lodbrok-Geschlechtes" betrachtete: eine Theorie, die ersonnen wurde, um die erft aus dem 10. Jahrhundert herrührenden Erbansprüche dänischer Konige auf Norwegen zu beseitigen. der norrönen Umbildung der dänischen Ragnarssage hatte Ragnar Lodbrok eine Frau Namens Aslaug, Tochter des Drachentödters Sigurd (Sigfrid der deutschen Sage), zum Ueberfluß auch einen Bater Namens Sigurd ("Sigurd Ring" sagen die Islander) er= halten. Die dänische Ragnar Lobbrots-Sage hatte sich im Anschluß an jenen Ragnar (in deutschen Quellen "Reginfrid"), der im Jahre 814 in einem Bürgerkriege umkam1), somit frubestens in ber letten Balfte des 9. Jahrhunderts gebildet. Die norrone weitere Umbildung der= selben, inclusive die Verknüpfung des Ragnar'schen Geschlechts mit bem norwegischen Konigsgeschlechte ber Anglinge, kann erst im 10. oder 11. Jahrhundert ersonnen sein. Es ist also zu läugnen, daß schon um die Mitte des 9. Jahrhunderts ein Oheim Harald's seine Kinder nach dem Ragnar Lodbrok, dessen noch nicht erfundener Ge= mahlin Aslaug, und deren (ober Ragnar's) vermeintlichem Bater Sigurd hatte benennen konnen. Diese Namen für Kinder des Gut=

<sup>1)</sup> Einhard's Annalen, 814.

torm sind willfürlich erfunden. Und so, wahrscheinlich, überhaupt die Geschichte von der Tödtung der Söhne Guttorm's. Der Saga= verfasser wollte sowohl Queldulf und Stallagrim als später Stalla= grim's Sohn Egil sogar Mitglieder des norwegischen königlichen Beschlechtes tödten lassen, so wie es ihm darum zu thun war, den Thorolf von der eignen Hand König Harald's fallen zu lassen. Es ist hiebei zu urgiren, daß keine Königsaga das Mindeste von alle dem weiß, so auch nicht einmal die von Snorri Sturluson verfaßte Harald's=Saga, obicon Snorri selbst Eigenthümer der isländischen Büter Stallagrim's und Egil's war, obschon er eine Zeit lang auf dem Hofe Borg gewohnt hatte, daher wohl alle Sagen über dieses Beschlecht kennen mußte, und sich alle Mühe gab, alles irgendwic Aufzutreibende über die Regierung Harald's und seiner Söhne zusammenzutragen, auch nicht leicht geneigt war, einen Beitrag für zu ge= ringfügig zu halten. Wir dürfen wohl folgern, daß die Geschichte von der Tödtung der Bettern Harald's erst, nachdem Snorri seine Haraldssaga verfaßt, ersonnen wurde, oder auch, daß er diese Beschichte als eine Erdichtung fannte, und sie nicht benuten wollte. Dahingegen muß Sturla Thordarson, in der letten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die uns vorliegende Egils-Saga, auch deren Ginleitung, als historische Erzählung betrachtet haben, indem er Auszüge aus derselben in seine Landnama einschaltete.

Als wirklich historisch bleibt, in der Einleitung, fast nur übrig, daß Stallagrim nach Island auswanderte, und einen Bruder hatte, der nicht dorthin kam. Ob Letterer Thorolf hieß, ist fraglich. In einem Text der Landnama 1) heißt es: "Herlaug, Skallagrim's Bruder, hatte die Steinun zur Frau gehabt", welche als Wittwe nach Island kam. Danach würde Skallagrim 2 Brüder gehabt haben, die beide nicht nach Island kamen, und beide Wittwen hintersließen. Es ist ein gar verdächtiger Umstand, daß die Egilssaga von Herlaug und Steinun nichts weiß. Sollte der Verfasser nur gewußt haben, daß Skallagrim einen Bruder gehabt, den Namen aber aus Conjectur supplirt haben, indem er muthmaßte, Skallagrim's Sohn Thorolf werde nach diesem Oheim benannt worden sein 2)?

<sup>1)</sup> S. 319 (Ausgabe 1843).

<sup>2)</sup> Verdächtig ift auch der Rame Thorgils Gjallandi (Führer des nach

Ju beurtheilen ift also ber Werth ber Einleitungssaga wie der eines Romans und Unterhaltungsbuchs. Und einzuräumen ist, daß sie recht unterhaltend ist, und die Personen recht deutlich und passend darstellt: freilich mit einer nicht unwichtigen Ausnahme: der König ist zu einem unselbstständigen Charakter geworden, der immer dem zulest Redenden glaubt, und Nichts mit eigenen Augen zu sehen dermag.

Der Rame Quelbulf (Wehrwolf) tonnte wohl ein Indicium scin, daß hinter unserer, des Aberglaubens entblößten, nüchtern und historijd fein wollenden, Saga eine volksthumlichere, marchenhaftere gelegen, die unfer Berfaffer hat respectabel machen wollen. gleichen begegnet baufig in ber islandischen Literatur. Go ift Snorri's norwegische Ronigsgeschichte, somit bie Beimstringla bis jum Tobe bes heiligen Claf (1030), aus einer ältern legenbarischeren und märchenhasteren ') entstanden, der er durch Conjecturen und Anwendung der seit Ari erwachsenen Chronologie 2), und Hinzuziehung von (feineswegs immer anthentischen) Stalbenliedern größere Autorität zu verleihen suchte. Es war dazu ein Bedürfniß entstanden, nachdem man aus Cirit Obdffon's Werk und der Swerri's-Saga gelernt hatte, wie ein zugleich ausführliches und respectables Geschichtsbuch aussehen muffe. Snorri's Darstellung gewöhnlich abzuweisen ift, wo sie ohne Stütze guverläffiger Staldenstrophen bon der alteften nachzuweisenden abweicht (g. B. bei ber fogenannten "Swolder"-Schlacht, und bei ber Flucht der Aftrid, Mutter Claf Tryggwason's), so auch die unserer Saga, falls eine abweichende ältere durchblickt. Davon mehr noch im Folgenden.

Daraus bag die Sinleitung ganz unhiftorisch ift, folgt noch nicht,

England gefchidten Schiffes, und zuleht mit Thorolf gefallen). Denn die Landnama tennt einen Auswanderer Thorgils Gjallandi (S. 182).

<sup>1)</sup> Bgl die beiden altern Olaffaga's, das Märchen von Harald Dofrasoftri (f. H. Schönhaar), hindurchblidende populäre Erzählungen von Gakon Jarl, der Jomswikinger Schlacht. (Die Heimskr. von c. 1035 an wird blok eine Venrbeitung der Morkinskinna, oder vielmehr eines ahnlichen altern Textes, sein.)

<sup>2)</sup> In der Chronologie wurde er von Rachfolgern zum Theil übertroffen, so von der stüngern Olaf Tryggwason's Saga (und gelegentlich von der Egils-Saga); die Theorie wurde immer verseinerter.

daß die Hauptsaga nicht anders beschaffen sein könnte. Egil's Thaten sollen eigentlich erst 46 Jahre nach Skallagrim's Auswanderung ansfangen und wollen mit einer Menge seiner Lieder belegt sein, und Egil ist ein geborener Isländer, was doch einigen Unterschied machen sollte. Können wir dennoch bedeutende Erdichtungen auch in seiner Geschichte nachweisen, so muß natürlich der Credit der Einleitung um so entschiedener verschwinden.

So betrachten wir mit doppeltem Interesse jene, die eigent= liche Egils=Saga.

Stallagrim soll im vorletten Jahre vor der Auswanderung geheirathet, und von vielen Kindern vier am Leben behalten haben, wovon zwei Söhne, Thorolf, um 890, Egil, etwa 904 (ungefähr im 28. Jahr der Che) geboren. Aus Egil's Kindheit überliefert die Saga ein paar Züge, welche sogleich dem Credit derselben sehr nachteilig sind.

Sie läßt ihn als dreijähriges Kind als Skalden auftreten und fängt die Reihe seiner Lieder mit zwei Strophen an, in denen er sich als "dreiwintrig" bezeichnet, aber bereits auf demselben Punkt dichterischer Entwickelung steht, wie noch einige 80 Jahre später, und die schwierigste aller Bersformen anwendet, voll dichtgepackter Reime, Assonanzen, Alliterationen, Wortumstellungen und Umschreisbungen 1): Strophen, die kein Kind verstehen, geschweige verfassen konnte, die sich als producte der Sagaerzähler ersweisen.

Das nächste Mal, wo wir von ihm hören, ist er sechs Jahr alt, wird von einem elfjährigen geprügelt, verschafft sich eine Uxt, und "hieb sie jenem in den Kopf, daß sie gleich im Gehirne stand". Im 12. Jahre wiederholt er solches an einem Knecht seines Vaters, zur Rache, weil der Vater im Jorn Egil's Pslegemutter getödtet. Durch die Wiederholung überdictet Egil andre Knabenhelden, z. B., um nur

<sup>1) 3.</sup> B., in Prosa umgesett: ".. Nicht wirst du, Verschenker der lichtumwundenen Lande des Wurms [Verschenker des Goldes], einen bessern dreiwintrigen Dichtungsschmied finden als mich". "Der Kraftbaum des Wundenvogels [des Schwertes; der Krieger] gab dem wortgewandten Egil drei immerschweigende Hunde des Meergetümmels [drei Conchylien] für den Ruhm [für das Gedicht]".

den Guten. Olaf, als Kind in Holmgard (in Rußland), stand auf dem Wartte, und erblickte den Tödter seines Pflegevaters; "eine Neine Art", die er in der Hand hatte, "hieb er jenem in den Kopf, daß sie gleich im Gehirne stand". Magnus, als Kind in Holmsgard, wird von einem Hofmann beleidigt, sindet "eine kleine Art" und haut ihn nieder 1). In solchen Erzählungen haben wir nicht historische lleberlieserung, sondern sesststehende Züge der Sagamanier zu erblicken.

Den unheimlichen, gewaltthätigen Charakter behält Egil immer. Es ist dabei erstaunlich, daß die Saga eigentlich von keinen islanbischen Händeln des Egil weiß. Er wird nahe an 90 Jahre alt, und die beiden Arthiebe der Kindheit abgerechnet, weiß sie ihm in ber Heimath nur nachzusagen, daß er den Bater und einen Sohn begräbt, eine Tochter verheirathet, einige Lieder verfaßt, im hohen Alter einem Sohn in einem Rechtsstreit als Schiedsrichter durch eine parteiische Entscheidung beisteht, zulet als blinder, des Todes Nähe fühlender Greis sein Geld (wie auch Stallagrim gethan hatte) ver= grabt, und dann freilich, jur Bewahrung des Geheimniffes die da= bei behülflichen Sklaven tödtet, danach stirbt. Dahingegen gibt die Saga die ausführlichsten Nachrichten über Egil's erstaunliche Thaten auf vier Reisen (nach der meist sehr bestimmten Jahreszählung, inner= halb der Jahre, welche die Geschichte als 924-45 zählt). Reiseabenteuer sind die Egils=Saga. Demnach liegt natürlich die Ver= muthung nicht fern, daß man überhaupt wenig Nachrichten über ihn bewahrt, sich seiner im Allgemeinen als des Bielgereisten (auch bei König Aethelstan gewesenen) erinnert, und als Helden erdichteter Reiseabenteuer bedient habe. Der Verfasser der geschriebenen, oder boch der erhaltenen geschriebenen, Egils-Saga hätte dann, nach Art ber vornehmeren isländischen Schriftstellerei des 13. Jahrhunderts die so erwachsenen Erzählungen historisirend und chronologisirend ver= arbeitet. Und in der That finden sich deutliche Spuren älterer volks= thümlicherer und märchenhafterer Erzählungsweise.

<sup>1)</sup> Heimskr. Ol. Trygv. cp. 7. Morkinskinna p. 2. Ferner Grettis s. cp. 16. Vatnsdoela s. cp. 42.

Egil muß, nach der Saga, etwa 20 Jahr alt sein, als er (924) mit seinem Bruder Thorolf nach Norwegen reift, wo Thorolf sich schon früher lange aufgehalten, und jett (924) Asgerd heirathet, die einige Jahre junger ist als Egil. Diese erste Reise Egil's dauert nach ber genauen Aufzählung der Begebenheiten jedes Jahres fünf Jahre, so daß er etwa in seinem 25. Jahre heimkommt. Dennoch liest man an einer Stelle, er sei im Sommer seines 13. Jahres ausgereift, an einer andern, er sei 12 Jahre weggeblieben (also auch in seinem 25sten heimgekommen). Letteres ist offenbar die alte, sagenhafte Version. Die volksthümliche Sage ließ regelmäßig ihre Helden ferner Vorzeit auf Abenteuer ziehen, wenn sie zwölf Jahre zurückgelegt hatten. Bei der Zwölf=Zahl beharrend wird die Sage Egil sein zweites Dupend Jahre in der Fremde verleben, dann für immer haben heimkehren laffen. Unser Verfasser hat die Unmöglichkeit der Anordnung eingesehen, und die 12 Reisejahre auf 4 Reisen vertheilt (924—29, 33—34, 36—38, 43-45, das der ersten Abreise und das der letten Heimkunft, wie zuvor, jedes als ein ganzes zählend). Durch Unachtsamkeit, des Verfassers, oder eines Mitarbeiters oder Schreibers, ist aber in Cap. 56 die alte Zwölf=Zahl als Dauer der ersten Reise, und außerdem in Cap. 40 auch zwölfjähriges Alter bei der ersten Ausfahrt stehen geblie ben.

Der ursprüngliche Märchencharatter, obschon hier eigentlich verpönt, blickt doch durch. So wo Queldulf (Abendwolf) und Stallagrim im Abendzdunkel im "Berserkergang" ihre Rache aussührten; wenn Stallagrim im Anfall von Wuth nach Sonnenuntergang Egil's Pflegemutter tödtet, und in der Nacht, worin er stirbt, sein Geld vergräbt; wie auch Egil seine Thaten meist Abends und Nachts aussührt, so als Knabe die Tödtung des Anechts, als blinder hülfloser Greis die der Stlaven, und anzbere noch zu erwähnende. Es scheint deutlich: Queldulf, Stallagrim und Egil sind, vor der Umarbeitung durch unsern Verfasser, Wehrwölse gewesen, werden auch demgemäß einerlei geschildert: voll "Wolfsinnes", häßlich, riesengroß, duntel, früh "wolfsgrau", mit kahlem Scheitel, die Augenbrauen ungeheuer; wohingegen die beiden Thorolse hell, schin und freundlich sind (und jung umkommen).

Wir haben demnach guten Grund, die Saga für historisirende Bearbeitung von Märchen zu halten, wonach wir nicht mehr erwarten

tönnen, daß sie sich als historisch erweise. Natürlich aber ist dies noch näher zu prüfen. Zu diesem Zweck geben wir ein Resumé der vier Reisen:

1) Um die Zeit, als Aethelstan den englischen Thron bestieg (925), und zwar im Jahre vorher (924) kommen Thorolf und Egil nach Norwegen, wo Harald Schönhaar noch lebt. hatte früher die Gunst des Rönigsohnes und Mitregenten Girik Blut= axt und der Gunnhild, dessen Gemahlin, erworben. Egil verdirbt dies bald: er tödtet Abends im Trinkgelag Girik's Verwalter, am folgenden Abend, auf der Flucht, andere Leute Girit's. Durch Für= bitte eines Freundes, Arinbjörn, wird dies jedoch beigelegt. Die Gebrüder machen im Sommer (925) eine Wikingfahrt nach Kurland, wo Egil gewaltige nächtliche Thaten übt, und Dänemark 1), wo Lund in Schonen verbrannt wird, und nach einer Winterruhe in Norwe= gen, noch einen jolchen Zug (926), worauf sie den Winter in Eng= land zubringen. Hier treten sie in Dienst bei dem jungen, neulich zur Regierung gelangten Aethelstan (Abalstein), unter dem die Jarle Hring und Adils "Bretland" (Wales), Gudrek und Alfgeir Northum= berland inne haben. Olaf der Rothe, König von Schottland, von schottischem Geschlecht (durch seine Mutter jedoch von "Ragnar Lod= brot" stammend) macht einen Einfall in Northumberland, wobei Gudrek fällt. Hring und Adils alliiren sich mit Olaf. sammelt seine ganze Macht. Rach langen, detaillirt reserirten Unterhandlungen kommt es auf der Winheide zum gewaltigen zweitägigen, betaillirt beschriebenen, Kampfe (927), worin die Schotten und Britten durch Thorolf's und Egil's Tapferkeit besiegt werden. Olaf, Hring, Adils, und auch Thorolf fallen; Alfgeir, der sich schlecht betragen, entweicht nach "Walland" (Frankreich). Schottland, auch das höchste Hochland nicht ausgenommen, fällt Acthelstan zu. Egil erhält reiche Schätze von diesem, trägt ihm ein Ehrenlied vor 2) (als ob der König

<sup>1)</sup> Die Saga läkt — gewiß unrichtig, aber sonst für ihre Darstellung gleichgiltig — schon Harald Blauzahn hier herrschen.

<sup>2)</sup> Worin es heißt: ".. das Land fällt unter den Sprößling Ellas [Aethelstan].. der höchste Rennthierweg [das höchste Hochland] liegt nun unter Adalstein". Andere gleichzeitige Strophen Egils "belegen" die Namen Olaf, Gudret, Alfgeir, Hring, Abils, Wina.

es verstehen könnte), bleibt bis ins nächste Jahr (928), reist nach Norwegen, heirathet da die Wittwe Thorolf's, und kehrt im folgenden Jahr (929) heim nach Island.

- 2) Er erfährt den Tod seines Schwiegervaters, und segelt 933 (nämlich, wie man ersieht, im Todesjahr Harald Schönhaar's) nach Norwegen um des Erbes willen, deffen fich ein Miterbe vollständig bemächtigt hat. Obschon dieser von Eirik Blutaxt und Gunnhild protegirt wird, und die königliche Usurpation des odal ja noch fort= dauern soll, läßt die Saga bem König keinen Ausweg, um ben Proceß zu verhindern. Als dieser dem Egil nicht ungünstig zu werden scheint, läßt die Rönigin ihren Bruder das Gericht ausein= Egil wird vom König verfolgt, sticht in See, ander jagen. kommt unvermuthet wieder, überfällt und tödtet spät Abends den Miterben und Andere, begegnet (noch in der Racht, wie es scheint) dem zehnjährigen (den Königsaga's unbekannten) Sohne Eirik's, Ragn= wald in einem Boote; dieser kommt in gleicher Beise um, wie einst in gleichem Alter Herzog Guttorm's Söhne: er und bie ganze Mannschaft werden in die See getrieben und im Wasser getödtet, worüber Egil, seiner Gewohnheit nach, eine Strophe extemporirt 1), worauf er noch an der Kuste plündert, dem König eine "Neidstange" (Hohn= stange mit Pferbetopf) errichtet, mit der Verwünschung, die "Landwichte" (Landesgeister) möchten Eirikt vertreiben, und im Jahr nach der Ausfahrt (also 934) nach Island segelt.
- 3) Nach Stallagrim's Tod, und nach König Eirit's Vertreisbung aus Norwegen (935) und Belehnung mit Northumberland 2), verfällt Egil darauf, Aethelstan zu besuchen. Spät im Herbst (936) strandet er an der Mündung der Humber, erfährt Eirit's Aufentshalt in York, glaubt nicht, ihm entgehen zu können (obschon York ja weit von der Mündung liegt, und an der Südseite derselben doch

<sup>1)</sup> Worin es heißt: ".. ich röthete den Kampfblitz [bas Schwert] im Blut des Sohnes des kampffrohen Eirik und der Gunnhild".

<sup>2)</sup> Welche auch von den Königsaga's behauptet wird. — Der Korweger Thiodret (schrieb am Schluß des 12. Jahrhunderts nach isländischen Mittheilungen) sagt bloß: "Eirit segelte nach England, wurde vom König ehrenvoll empfangen und starb da".

wohl Sicherheit zu finden wäre), reitet nach Pork, sucht den Freund Arinbjorn, Girit's Gefolgsmann, auf, geht nach beffen Rath jum Ronig und bietet ihm sein Haupt bar. Trop Gunnhild's Ginmenbungen will ihm Eirit für ein Chrenlied reglementirter Länge (20 Strophen) das Haupt belassen. Egil leistet das vermeintlich Erstaunliche, indem er in einer Nacht das Lied vollendet 1). Arinbiorn geleitet ihn zu Aethelftan. Bei diesem verbleibt Egil bis zum folgenden Sommer (937), segelt dann nach Norwegen, wo er in einem Duell den "Berserker" Liot den Bleichen todtet — wobei zu notiren, daß "Liot der Bleiche" in der Smarfdoela Saga von einem Andern getödtet wird, und offenbar eine feststehende Sagafigur derselben Art war wie "ber Wifing Soti", den Viele, gewöhnlich auf ihrer ersten Kriegsfahrt (so z. B. Olaf der Heilige) erlegen. — Durch noch ein Duell, worin er bem Besiegten "die Rehle durchbeißt" (was auch andern Sagahelden nachgesagt wird) gewinnt Egil endlich die Güter des verstorbenen Schwiegervaters, und kehrt im Sommer (938) nach Island zurück.

4) Als er nach einigen Jahren gleichzeitig den Tod Aethelstan's († 940) und Eirik's 2), Gunnhild's und ihrer Söhne Aufenthalt in Dänemark, Arinbjörn's in Norwegen erfährt, reist er sogleich (wohl 943) nach Norwegen, besucht Arinbjörn, macht mit ihm im nächsten Sommer (944) eine Wikingfahrt, mit gewaltigen Thaten bei nächtlicher Landung in Friesland (wonach Arinbjörn in Dänemark bei den

<sup>1) &</sup>quot;Höfud-lausn" (c. 63); viel leichter als Egil's extemporirte Strophen. Auch andre Strophen, und das spätere Lied auf Arinbjörn (c. 81), worin Pork als bezüglicher Ort ausdrücklich genannt wird, sollen den Bericht belegen. — Man bemerke die Erzählung von der störenden, von Arinbjörn verscheuchten, Schwalbe (deutlich Gunnhild): ein Rest der ältern, märchenhaften Redaction.

<sup>2)</sup> Die Königsaga's lassen Eirik nach Aethelstan's Tod als Wiking ausziehen und fallen, nach älterer Bersion in Spanien, nach jüngerer (durch das Eiriksmal "belegter") in England mit fünf andern Königen in einer Schlacht gegen einen Unterkönig Olaf, dann Gunnhild mit den Söhnen aus Northumberland nach den Orkneps, später nach Dänemark ziehen; Eirik's Todesjahr wird unbeskimmt gelassen. — Unsere Saga will, daß Eirik etwa 941 fällt, und Gunnhild wohl spätestens 943 nach Dänemark kommt. Munch hat versucht, Egil's vierte Aussfahrt später zu setzen.

Gunnhildssöhnen bleibt), und im Winter eine thatenreiche Ausflucht nach Wermland, kehrt dann im Sommer (945) heim nach Island.

Dies also ist der Hauptinhalt der Egilssaga. Hiermit zu verscheichen ist, was die Angelsächsischen Jahrbücher, deren Notizen für diese Zeiten als gleichzeitige zu behandeln sind, über Aethelstan's Regierung überliefern.

"925 [andre Hf. 924]. König Eadweard starb; sein Sohn Aethelstan übernahm das Reich 1).

925 [926]. König Aethelstan und Sihtric, der Northumbrer König, kamen zusammen in Tamworth am 30. Jan., und Aethelstan gab ihm seine Schwester 2).

926 [927]. Es zeigten sich feurige Lichter am nördlichen Himmel, und Sihtric starb. Und Acthelstan übernahm das Norsthumber-Reich. Und alle Könige, die auf dieser Insel waren, nöthigte er zur Unterthänigseit (gewylde)<sup>3</sup>), erst Huwal, der West-Walen König, und Constantin, der Schotten<sup>4</sup>) König, und Uwen, der Swenten König, und Ealdred den Ealdussing aus (from) Bamborough; und mit Pfand und Eiden bestätigten sie den Frieden [den Friedenszusstand] und entsagten allem Teuseldienst [Opferdienst], und tehrten dann in Frieden heim <sup>5</sup>).

927 [928]. König Aethelstan vertrieb König Gudfrid 6).

<sup>1)</sup> Das 925 der ältesten Hs. ist richtig; denn sie hat Notizen für jedes Jahr vorher weit zurück; die Hs. mit 924 haben mehrere der vorhergehenden Jahre leer (was leichter unrichtiges Eintragen veranlassen konnte). Zwei Hs. haben 925, drei aber 924, und eine beides.

<sup>2)</sup> Rur in Einer Hi., einer von denen, die ein Jahr gurud find.

<sup>3)</sup> Ebenso hatten, 924, die Fürsten des nördlichen Britanniens, auch Constantin, Cadweards Oberhoheit anerkannt.

<sup>4)</sup> Des jüngeren, größern Schottenreichs, das die Schotten (im Westen) und Picten (im Osten und Norden), aber noch nicht den Süden des jetzigen Schott-lands (den Norden von Northumbrien und Strathclyde) umfaßte. — Noch unter Alfred kommt, in diesen Annalen, "Schotten" in der Bedeutung Iren vor, was hier durchaus nicht der Sinn ist.

<sup>5)</sup> Rur in einer H., derselben worin die vorige Notiz. 24, 25, 26 find gleichmäßig zu corrigiren in 25, 26, 27. Die folgenden Jahre leer.

<sup>6)</sup> Mur in einer Sf., nicht berfelben, worin bas Borige. Sie hat beibes, 24

933 [andre Hi. 934]. Ronig Aethelftan machte einen Einfall in Schottland mit heer und Flotte, und verheerte Biel bavon 1).

937 ift ein Siegeslied eingetragen, aus dem anzusühren: Aethelstan der König, und sein Bruder auch, Cadmund der Sebeling, erstritten im Kampf ewigen Ruhm um Brunnanburg . Die Feinde sielen, der Schotten Völker und die Schiffsahrer?) . Die Westeffachsen, der Schotten Völker und die Schiffsahrer?) . Die Wercier sochten gern gegen Alle, die mit Anlas übers Meer gekommen . . Fünf junge Könige lagen auf dem Felde, und sieben Jarle des Anlas, und Unzählige vom Heere, Schiffer und Schotten. In die Flucht ward gejagt der Nordmänner Fürst . So auch kam auf die Flucht gen Norden zur heimath Constantinus, der graue Krieger . Der verlor seinen Sohn auf dem Wahlplate . Da zogen die Nordmänner auf genagelten Schiffen, der blutige Rest, über das Meer, um Dublin zu suchen . Nuch die Gebrüder, der König und der Ebeling, suchten die Heimath, der Westsachsen Land, mit Siegesruhm . Rie ward größere Riederlage auf dieser Insel . . 3)

und 25 als erftes Jahr, 26 leer, 28 nicht leer. Dennoch ift wohl 27 in 28 zu corrigiren, da Gudfrid 927 unter "allen" Königen fehlt; er war wohl ein Willing, der 928 in Northumbrien einsiel.

<sup>1)</sup> Co heißt es auch in den irischen Ann. Cloumacnoise, die fünf, sechs, fieben Jahre jurud, 928 (938, 934 ?): "Adalftan verheerte Schottland".

<sup>2)</sup> Witinge, Rordmanner, Die aus Dublin, wo fie ein Reich gegrundet.

Bestätigung sinden wir in irischen Annalen. Die Ann. IV Magistr., die zwei Jahr zurück, melden 935 (937 : "die Fremden in Dublin verlassen ihre Burg und ziehen nach Sachsen"; 936 (938): "Ambluis Godireds Sohn kommt wieder nach Dublin". Ann. Ulton. 937 (al. 936): "ein ungeheurer . Krieg zwischen Sachsen und Rordmännern, wo viele unzählige Taulende der Rordmänner sielen, König Amlahh mit Wenigen entsam, auch viele Sachsen sielen, aber Abalstan, der Sachsen König, eines großen Sieges genoß". Ann. Chonmacnoise (haben wohl wenig zu bedeuten; existiren nur in englischer Uebers. des 17. Jahrh.) nennen 931 (937) den gefallenen schrischen Prinzen (Ceallach) und mehrere verdrehte Rormannensnamen (z. B. Aric mac Brith, Hoa, Deck, Amar, des Königs von Danemark Sohn"), reden von 30—40 Taufend Todten zu — Auch das Chronicon Pietorum (nach irischen Quellen?) weiß von der Schlacht und dem gefallenen schnenen sonstantins.

940. König Aethelstan starb 27. Oct., eine Nacht minder als 40 Winter 1) nach König Aelfreds Tod. Und Cadmund der Edeling übernahm das Reich; der war da achtzehn Winter alt. Aethelstan regierte vierzehn 2) Jahre und zehn Wochen."

Fügen wir aus dem Folgenden drei Stellen 3) hinzu:

"948. König Cadred [946—55] verheerte ganz Northumber= land, weil sie Pryc zum König genommen. Da verließen sie Hyryc."

"952. Die Northumbrer vertrieben Anlaf 4), und empfingen Pric Haralds Sohn."

"954. Die Northumbrer vertrieben Pric, und Cadred über= nahm der Northumbrer Reich."

Wir schen also die Egilssaga auß vollständigste widerlegt: Im Jahr 927, wo sie "den Schottenkönig Claf, schottischen Geschlechts" und mit ihm allirte "Jarle" von Wales, Hring und Adils, in der "Schlacht auf der Winheide" fallen, auch einen Jarl von Northumbrien, Gudrck, im Kriege fallen, einen andern Alfgeir, nach Frankreich entweichen, und Aethelstan durch den gewaltigen Sieg über Schotten und Britten (nicht auch über Nordmänner) Schottland erobern läßt, solches, auch die Namen, mit Egil's Liedern beslegend: in diesem Jahr sand kein großer Kampf, sondern (nach Sihtric's Tod) eine unkriegerische Zusammenkunft Statt, und herrschte kein Olaf, sondern (wie während Aethelstan's ganzer Regierung) ein Constantin über (das ganze damalige) Schottland, kein Hring und Adils sondern ein Huwal in Wales, kein Gudrek und Alfgeir din Northumbrien. Die Winheideschlacht, in jener Gestalt, ist eine erdichtete, und die Lieder darauf von Sagaerzählern sabricirt, was schon daraus folgt,

<sup>1)</sup> Sollte heißen: eine Racht über 39 Winter (Aelfred † 901, 26. Oct.) Es ift ein Fehler gewöhnlicher Art, daß 901 mitgezählt wird.

<sup>2)</sup> Sollte heißen 15 (Cabweard † 925). Der Verfasser zählte wohl in der Hi. und übersah ein leeres Jahr.

<sup>3)</sup> Die in zwei refp. drei Sff. fteben.

<sup>4)</sup> Richt ber bei Brunnanburg geschlagene.

<sup>5)</sup> Munch I p. 695, 699 findet Aehnlichkeit mit Uhtred und Caldred aus Bamborough. Eine ganz kleine, und eine ganz nutlose; denn, wie er selbst sagt, diese kommen während Aethelstans ganzer Regierung in Diplomen vor.

daß das dem Aethelstan angeblich vorgetragene Ehrenlied ihn "Ellas Abkömmling" nennt; Egil hätte sich natürlich erst erkundigt, ob irgend ein westsächsischer König Ella geheißen. Ella war der 867 in einer Schlacht gegen das erste dänische Eroberungsheer gefallene illegitime northumbrische König, den die Dichtung später in die "Lodbrokssage" verwob; aus dieser war er Sagaerzählern als vermeintslicher König von England bekannt, und sie glaubten ihn nun als Vorsahren irgend eines spätern Königs nennen zu können.

Im Jahre 937 aber, wo die Saga von keinem Krieg weiß, Sirik Blutart König von Northumbrien sein, und Egil Acthelstan verlassen läßt, fand jener Einfall eines (nicht schottischen, sondern nordmannischen) Olaf 1), und jener gewaltige Kampf mit Nord=männern und Schotten Statt, der offenbar das Vorbild der "Win=heideschlacht" abgab 2), in welchem übrigens weder Olaf noch der Schottenkönig siel. Von Eirik's Herrschaft in Northumberland (nach den Saga's 936—41) wissen hier die Engländer nichts. Auch dies wird eine Erdichtung, und darauf basirte Lieder spätere Fabricate sein.

Dahingegen 952—54, und wohl auch schon einmal früher, nämlich 948, hat ein Erit (Pryc), Sohn eines Harald, in Northumbrien regiert. Man ist darauf verfallen, Eirit Blutart mit diesem
zu identificiren. Dies wäre für die Saga's, insbesondere für die
Egilssaga, eine neue Hauptniederlage; denn sie gestatten es durchaus
nicht, Eirit erst 954 vertrieben werden, also frühestens 955 fallen,
und dann erst die Gunnhildssöhne (nach einem Aufenthalt auf den
Ortneps) nach Dänemart kommen zu lassen. Diese Niederlage können
wir ihnen ersparen. Wir können ja eben so wol jenen Yryc mit
dem "Hirinc", Sohn Harald Blauzahn's von Dänemark, identisiciren,
der nach Adam von Bremen's, übrigens nicht allzu zuverlässiger,
Rotiz (II, 22) "die Insel Anglia" eroberte (jedenfalls Uebertrei-

<sup>1)</sup> Anlaf ist constante angelsächsische und irische Nachahmung des Namens Olaf (das O war damals noch ein nasalirtes in der nordmannischen Aussprache).

<sup>2)</sup> Er wird wohl auch Borbild gewesen sein jener vorgeblichen großen Schlacht, worin Eirik Blutart mit fünf andern Königen gegen einen Olaf soll gestallen sein (Eiriksmal). Bgl. die bei Brunnanburg gefallenen fünf Könige und einen Königssohn.

bung), aber von den Northumbrern verrathen und getödtet wurde 1). Uebrigens waren Erif und Harald (wie Olaf) so überaus häufige Namen, daß es viele Erife, Söhne von Haralden, muß gegeben haben.

Man würde es kaum glauben, und doch verhält es sich so, daß nordische Alterthumsforscher in den englischen Jahrbüchern recht erfreuliche Bestätigung der Saga finden 2). Der gelehrte und verdienst= volle Isländer Bigfusson versichert, den unlösbaren Widerspruch einräumend, ganz treuberzig, man brauche sich einer so herrlichen Saga gegenüber nicht im Mindesten um bloße Annalen zu bekümmern; der Annalist werde den Sieg verkehrt, unter 937 statt unter 927, eingetragen haben; er bemerkt babei nicht, daß Cadmund der Edeling, der nach dem Siegesliede mitcommandirte, 940 erst 18, also 927 nur 5 Jahr alt mar. Ja selbst Munch, der größte Historiker des Nordens, erkennt wohl den Widerspruch, hat aber nicht den Muth sich bestimmt für die eine oder die andere Darstellung zu entscheiden. Er meint, Aethelstan tonne, außer dem großen Siege 937, einen unbedeutenden, deshalb in den Jahrbüchern nicht erwähnten; 927 gewonnen haben, und es sei nicht ganz unmöglich, daß Eirik Blutart drei Mal in Northumbrien geherrscht habe. Nichts ist für den Werth isländischer Erzählungen und Lieder nachtheiliger als berartige "Errettungen"; statt ber Romane würden wir Lügen erhalten. "Egil's eigne Lieder" behaupten, die Winheideschlacht sei eine Hauptschlacht gewesen, durch welche Schottland erobert wurde, und in welcher ein Schottenkönig Olaf fiel: davon kann kein Wort wahr sein. Somit fällt jeder Grund hinweg, die fo gang unwahrscheinliche Behauptung von Girit's Herrschaft in Northumbrien 936-41 für respectabler zu halten. Der Charafter der Saga ist unzweifelhaft, und wird sich nicht so leicht

<sup>1)</sup> Falls Ann. Clonmacnoise zu respectiren, könnte man auch vielleicht darauf verfallen, den Erik von Dänemark mit dem Aric mac Brith, Hoa, Deck, Amar (ob Alles ein Rame?) zu combiniren.

<sup>3)</sup> Worsaae sindet den unumstößlichen Beweis sür Eirik Blutart's Regierung in Northumberland in Münzen mit Ausschrift ERIC REX EFOR., welche ja aber nur beweisen, daß irgend ein Erik, der sich König nannte, in Pork Münzen schlagen ließ. Worsaae benutzt überhaupt Münzen und andere Antiquitäten auf gar lockere Weise als historische Documente.

Blaubwürdigfeit ber Egils-Saga und anberer 38lander-Caga'l

verleugnen. Natürlich ift nicht zu behaupten, es habe feinem ergablten Dinge irgend etwas Beidebenes zu Grunde gelegen. ber wirklich gelebt hat, mag 3. B. wirklich Aethelftan besucht, bei irgend einer Gelegenheit fein Saupt burch ein Chreulied auf Girif eingelöft haben, u. f. w. Ginem Roman tann Gefchichte irgendwie gu Grunde liegen: bamit wirb er nicht felbft gum geschichtlichen Berichte. Es tann wohl ber Fall fein, daß ber lette Bearbeiter meniger bei ber hauptsaga als bei ber Ginleitung felbft fabricirt hat. dronologifche Ordnung, bas Respectabelmachen, bas Entfernen des fraß Märchenhaften wird fein Wert fein. Die einzelnen Facta bat er nicht erfunden; die wurden ihm, wie wenigstens die meisten ber Lieber 1), bon ber altern, bielleicht icon gefdriebenen, aber vorbem durch lange Zeiten mundlich emporgewachsenen Erzählung geliefert. Bon den Liedern und Strophen find auch bier einige fo unbestimmten Inhalts, daß fie über Authentie und nichtauthentie tein Urtheil gestatten noch erheifchen; andere liefern bestimmte Data, fnüpfen fich aber bann in folder Beife an bie Erzählung, bag bie Bahrheit ber letteren und die Authentie der Lieber zusammen fteben und fallen. Die Sagaerzähler pflegten Strophen und Lieber in ihre Ergablung einzuftreuen, und fabricirten fie gu bem Ende frijch meg. So beißt es in der Sturlunga (I. c. 13) von einem isländischen bieltägigen Gelage (um 1120:) "Da wurden auch Saga's erzählt; Brolf . . fagte die . . von Promund und viele Strophen bagu (mit biefer hat man Ronig Swerri unterhalten, ber folche Lugenfaga's für amusant erklärte; übrigens rechnen Biele ihre Genealogie auf Bromund gurud), Priefter Ingimund die bom Ctalben Orm, und viele Strophen, und am Ende der Saga ein gutes Lied, die er felbst gemacht, und berentwegen viele gelehrte (frodir) Leute biefe Saga für wahr halten". Wan braucht nur in Saga's zu blättern, um fogleich handgreiflich fabricirte Lieber angutreffen; g. B. in ber Riala Bunnar's Lied im Grabe, Starphedin's in den Flammen, Die

<sup>1)</sup> In ber Snorra Edda fommen Citate vor aus den drei größern (Höfudlauen, Sonartorrek, Arindjarnardrapa) und aus zwei ber vielen einzelnen Strophen. — Bon romanischen Worten in den Egil'schen Liedern habe ich notirt: nigna, eveit, pundari.

ber Beister und Gesichte; in der Laxdoela die des Mantels; in der Hardarsaga die des Steins. Isländer am norwegischen Hofe hatten über norwegische Könige zu erzählen und bezügliche Ehren- lieder zu eitiren; hatte wohl jeder Glückssucher zu strenge Principien, um verlorene Lieder wieder entdeckt zu haben? Lieder in Königsaga's, besonders vorgeblich alte, liesern oft genug verdächtige Indicien: z. B. das heidnisch sein wollende Hakonarmal u. a. den Ausdruck "heidnische Götter" (heidin god). Es versteht sich, um je jünger ein Lied sein will, um so unverdächtiger ist es gewöhnlich, aber gewöhn- lich auch um so überstüssiger als Document. Die Sagaversasser im 13. Jahrh. verwendeten "Staldenlieder" durchweg als historische Documente — und so auch Geschichtschreiber im 19. Der alte nüchterne vorsichtige Ari muß diese Documente für nicht wesentlich bessere Gewähr gehalten haben als die mündliche Sagaerzählung; er wollte sie eben so wenig wie diese benuzen.

Haben nun aber Egil's Wanderfahrten keinen historischen Charakter, wie können wir dann andere, jeder wirklichen Controle sich entziehende, Erzählungen über Isländer in der Fremde als historisch behandeln? Z. B. die über Ari Marsson und Bjorn, welche beide in einem christlichen, mit Cavallerie versehenen Volke in Amerika Häuptlinge wurden; die Gunnlaugssag; in der Laxdoela Olaf Pfau's Reise nach Frland; in der Niala Hrut's Aufenthalt bei der Gunnshild, der Nialssöhne Händel mit Hakon Jarl, des Kari Anfall auf Gunnar Lambason in den Orkneps (c. 156; ist offenbar einer wirkslichen, 1254 vorgefallenen, in der Sturlunga IX, 54 erzählten, Besgebenheit nachgebildet).

Ist die Einleitung der Egilssaga ganz unhistorisch, wie können wir dann in andern Saga's entsprechende (oft märchenhafte) Einleistungserzählungen über norwegische Vorsahren unter oder vor Harald Schönhaar anders denn als Dichtung behandeln? z. V. die in der Vatusdoela über Thorstein und Jötul.

Fragen über Glaubwürdigkeit der Isländersaga's bei speciell isländischen Begebenheiten muß ich für dies Mal bei Seite lassen. Obschon hier die Glaubwürdigkeit nothwendig größer, oft weit größer sein muß, bin ich doch der Ueberzeugung, daß man für die ältere Zeit (bis gegen 1030 hin) die Unterscheidung zwischen "historischen Saga's" und "Lügensaga's" (Märchen und Romanen) aufgeben muß.

#### III.

# Die Wahl Urban's VI. 1378.

Bon

### Theodor Lindner.

Das große Schisma bildet einen hochbedeutenden Wendepunkt nicht allein in der firchlichen Geschichte Europas. Die Stellung, welche das Papsthum im langen Rampse mit dem deutschen Raiserzthum erobert, war allerdings zum großen Theil wieder verloren gegangen durch und in der Periode von Avignon. Selbst Deutschzland, obzleich seine äußere Macht mehr und mehr dahinschwand, obzleich das Reich unrettbar seiner völligen Ausschlaftung in zahllose Sonzderzistenzen entgegentrieb, war dem römischen Stuhle gegenüber selbstzständiger geworden, bot dem Schalten und Walten apostolischer Lezgaten keinen schrankenlosen Spielraum mehr dar. Die römische Anzsicht, die deutsche Krone sei nichts weiter als ein Lehen des apostolischen Stuhles, war für alle Zeiten zurückgewiesen, ihre Verwirkzlichung völlig aussichtslos.

Aber gleichwohl war Rom noch immer eine Macht; noch waren tirchliche und weltliche Zustände allenthalben so mit einander verzwähsen und verquickt, daß dem Träger der höchsten geistlichen Gezwalt nicht auch ein tiefgreifender Einfluß auf die gesammten Lebenszverhältnisse, der Staaten wie der Einzelnen, möglich und durchführzbar gewesen wäre. Noch war vor allem das geistige Leben und Weben in den Fesseln der römischen Kirche; ehe dies nicht befreit

war, blieb ein Fortschritt, nicht allein in wissenschaftlicher, auch in politischer Richtung unmöglich. Das fünfzehnte Jahrhundert brachte den Anfang der Erlösung. Damals wurde die starre Gleichförmigsteit der mittelalterlichstirchlichen Bildung zuerst energisch durchbrochen, ein reges Geistesleben quoll allenthalben aus den gelösten Fugen des mächtigen Baues hervor. Das folgende Jahrhundert konnte die Reformation hervordringen. Mit ihr begann eine völlige Umgestalztung des menschlichen Lebens in Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft, in jeder denkbaren Richtung.

Einen nicht geringen Einfluß auf die Neubelebung der geistigen Thätigkeit im fünfzehnten Jahrhundert übten die großen Concile aus; hat man sie doch geradezu als die Borläuser der Reformation bezeichnet. So grell war die Unhaltbarkeit der bestehenden religiösztirchlichen Justände hervorgetreten, daß Hoch und Gering an Abchilse denken mußte. Alle Geister beschäftigte die Frage: wie ist den Uebeln, an denen Kirche und Christenheit kranken, abzuhelsen? Die Forschung begnügte sich bald nicht mehr, das äußere Wesen der Kirche zu untersuchen; sie drang in ihr Inneres, in ihren Grund ein, die tiefsten Fragen des Dogmas und des Glaubens wurden erzörtert. Freilich, jene Concile selbst verliesen schließlich resultatlos: eine wirkliche Resorm konnte nur unter Mitwirkung des christichen Volkes erreicht werden. Aber dennoch darf man ihre Bedeutung nicht gering anschlagen; sie gaben einen kräftigen Anstoß zu jener Bezwegung, sie legalisirten gewissermaßen jenen Ausschwung der Geister.

Die ersten Concile von Pisa und Constanz waren vor allem zusammengetreten, um das mehr als dreißigjährige Schisma, welches die gesammte Kirche in Berwirrung gestürzt, zu beseitigen; zugleich sollte eine weitere Besserung durchgeführt werden. Denn das Schisma hatte am meisten dazu beigetragen, die Schäden, an denen die Kirche litt, aller Welt offen und klar darzulegen. Sine einige Kirche hätte sie wohl länger verbergen können; sie wäre namentlich im Stande gewesen, eine Discussion derselben zu unterdrücken. Aber wie konnten das die hadernden Päpste thun, welche selbst mit Freuden die Schäben am Leibe des Andern der Welt wiesen, welche allmählich eine so große Verwirrung hervorgerufen, daß Niemand mehr zu sagen vermochte, wo das Recht liege. Früher hatten die Päpste nicht ges

duldet, daß die Allgemeinheit über sie richtete, jetzt appellirten sie an die Fürsten, an die Bölker, um ihr angebliches Recht zu erlangen. Das Schisma forderte gradezu alle Welt zur Untersuchung der kirch= lichen Frage heraus; es stand dann nicht mehr in der Macht der Kirche, die einmal beschworenen Geister zurückzubannen, ihnen ein beliebiges Halt zuzurufen.

Die Kirchenspaltung ging hervor aus den Doppelwahlen des Jahres 1378. Dieselben Cardinäle, welche im April den Italiener Urban VI. mit der Papstkrone schmückten, erhoben im September den Franzosen Clemens VII. auf den apostolischen Stuhl; bald standen sich Rom und Avignon in Todseindschaft gegenüber. Die Wahl Urban's, so behaupteten die Gegner, sei ungiltig; sie sei ledige lich eine Folge der Todesangst, geschehen unter dem furchtbaren Druck der Römer.

Ein Ereigniß von so weittragender Bedeutung wie die Wahl Urban's, ist an und für sich einer näheren Betrachtung würdig; aber auch die Umstände, unter denen sie vor sich ging, sind interessant genug.

Außerordentlich umfangreich ist das Material, aus welchem wir uns über die Wahl Urban's VI. unterrichten können; indessen ist nur ein Theil desselben von größerem Werthe. Scharf und bestimmt, sast ohne Vermittlung, stehen die einzelnen Aussagen und Berichte einander gegenüber, sich gegenseitig negirend. Der historiker steht vor diesen Zeugnissen der mannigsachsten und entgegengesetztesten Art, wie der Richter vor einem verwickelten Processe. Wie dieser mußer die leitenden Fäden aus dem Gewirr herauszusinden suchen, die Glaubwürdigkeit der Zeugen prüsen und nachdem er sich über diesselbe entschieden, den Thatbestand nach besten Kräften sessstellen. Nur mit wenigen Worten will ich das Hauptsächlichste ansühren, die versschiedenen Gattungen der Quellen charakteristren.

Obenan stehen die Urkunden, die Actenstücke officieller Natur, von der päpstlichen Encyclica bis zum Notariatsinstrument hinab. Es sind dies zunächst die Bullen der Päpste selbst, in welchen sie zuerst ihre Erhebung der Christenheit oder hervorragenden Personen kund thun, später ihren Streit gegen einander führen. Ferner die

officiellen Schreiben der Cardinale. Der erste Theil berichtet die canonische Erhebung Urban's, der zweite umfaßt die Proteste gegen die Wahl und die öffentlichen Darlegungen der betreffenden Borgänge. Von besonderer Bedeutung ift da die Declaration vom 6. August 1). Gine dritte Rategorie, mehr privaten Charafters, umfaßt die feierlichen, vor Notaren abgelegten Erklärungen einzelner Cardinale, ihre personliche Stellung zu den Ereignissen betreffend; besonders zahlreich sind darunter die lettwilligen Erklärungen im Angesichte des erwarteten Todes. Ich hebe hervor die Deposition des Cardinal Tibaldeschi 2). Urkundlichen Charakters sind auch die Berichte, welche die Papste selbst bon den Vorgangen entwerfen ließen; sie waren bestimmt, einzelne Fürsten der Christenheit mit den Berhältnissen vertraut zu machen, dieselben zur Anerkennung zu be-Besonders werthvoll ist die Relation, welche Urban dem Könige von Castilien übersenden ließ; ferner die des Cardinal Pileus an den Rönig von Frankreich und den Grafen von Flandern. An= dere sind nur studweise gedruckt 3). Allerdings haben wir in ihnen mit Barteifdriften zu thun.

Bei der hohen Wichtigkeit der Sache sucht jeder der Streitenden so viel Zeugen wie möglich für sich ins Feld zu führen. Urban wie Clemens ließen daher zahlreiche Personen, welche an den Borgängen betheiligt oder doch Zuschauer gewesen waren, eidlich vernehmen; die meisten Cardinäle legten in derselben Weise ihre Aussage nieder. Berhältnißmäßig nur wenig ist davon gedruckt aus den zahlreichen Foliobänden, welche in den Römischen und Pariser Bibliotheken sich befinden 1). Klar und inhaltsreich ist besonders die Aussage des Thomas von Acerno, im Jahre 1379 abgegeben 5). Raynald gibt viele und umfangreiche Bruchstücke der Aussagen, welche Urban günstig waren, Baluze Auszüge und Fragmente der für Avignon sprechenden, namentlich der abtrünnigen Ultramontanen. Aber wenn auch alle diese Zeugen bei Himmel und Erde schwören, muß man

<sup>1)</sup> Baluzii Vitae pap. Avenion. II, 821.

<sup>2)</sup> Raynaldi Ann. eccl. 1378. XLI.

<sup>3)</sup> Rayn. a. eccl. 1378, LXXIII, 1379, LI; Achéry, Spicileg. III.

<sup>4)</sup> Bgl. Baluze a. a. O. I. am Schluß.

<sup>5)</sup> Muratori, SS. rer. Ital. III, 2, 715 ff.

doch die größte Vorsicht ihnen gegenüber gebrauchen. Schon der Umstand ist wichtig, daß sie erst vernommen wurden, als der Conflict schon lange ausgebrochen war, also manche detaillirten Züge, auf welche doch wieder sehr viel ankommt, sich im Gedächtnisse verwischt hatten. Jene Tage der Wahl Urban's waren im höchsten Grade. fturmisch und ereignigreich, die Gemüther ber Theilnehmenben aufs Meußerste erregt und von den verschiedensten Beziehungen in Unspruch genommen; wie leicht erklärlich ift es da, daß man sich der einzelnen Worte und Reden nicht mehr genau erinnerte, daß man die Zeit= folge verwirrfe und die Vorgänge in ganz andrer Weise auffaßte, als der Wirklichkeit entsprach. Zudem — und das ist das Wichtigste, was nie aus dem Auge gelassen werden darf — hatte Jeder, der seine Aussage machte, bereits lebhaft Partei ergriffen und sprach sich zu Gunften der seinigen aus. Wie die menschliche Natur einmal ist, mußte das schon unwillfürlich geschehen; aber man that es auch mit entschiedener Absicht. Theils hatte man sich lange verabredet, was man deponiren wollte, theils hatte sich auch eine gewisse stereotype Auffassung bei jeder Partei, ein Parteievangelium, gebildet. tannte ferner die officiellen Erklärungen, welche beiderseits gegeben worden waren, und richtete sich nach ihnen, schöpfte vielleicht gradezu über manche Punkte aus ihnen seine Kenntniß. So ift benn nicht zu verwundern, wenn häufig die Aussagen der einen Partei ganz merkwürdig unter einander übereinstimmen und doch denen der andern diametral entgegenlaufen. Erschwert wird die Kritik noch durch den Umstand, daß wir bei der unvollkommenen Art, in welcher diese Aussagen gedruckt sind, meift nicht genau wissen, wann sie abgelegt find, in welchem Negus sie also zu andern stehen. So ist ein großer Theil der Aussagen der Cardinale und der Clemens gunftigen Per= sonen, welche sich bei Baluze finden, erft im Jahr 1387 niedergelegt worden.

Neben diesen gewissermaßen gerichtlichen Zeugen erheben ans dere ihre Stimme, um freiwillig mit ihrer Wissenschaft zur Lösung des Streites beizutragen. Ihre Zahl ist weit geringer; von großem Interesse ist die Erzählung des Spanier Alfonsus, der ein Freund des Cardinales Petrus von Luna war 1).

<sup>1)</sup> Rayn. 1379, VIII.

Sehr bald traten bedeutende Gelehrte oder ganze Facultäten auf Grund der officiellen Actenstücke und sonstiger Berichte für den einen oder den andern Papst ein; mit der seinsten Subtilität, mit der genauesten Rechtskenntniß suchen sie die Rechtmäßigkeit der einen Wahl, die Verwerslichkeit der andern zu deduciren. Die hohe Wichtigkeit der Angelegenheit, die gegenseitige Erbitterung ließ die Literatur über das Schisma bald ins Unendliche anschwellen. Der bei weitem größte Theil mag noch ungedruckt sein. Aber für unsern Zweck haben diese gelehrten Demonstrationen sehr geringen Werth; That-säcliches läßt sich aus ihnen nur wenig entnehmen.

In letter Linie sind die Berichte der Chronisten und sonstigen Historiographen zu nennen. So wichtig sie für den späteren Bang des Schisma sind, so unbedeutend sind sie, um das Thatsächliche über den Ursprung festzustellen. Namentlich die Wahl Urban's ist nur von Wenigen ausführlich geschildert. Wir können von denjenigen, welche nicht Augenzeugen waren, baher völlig absehen, wenn sie nicht gerade, wie der Pisaner Sardo, ganz eigenthümliche Nachrichten haben. Im höchsten Grade parteiisch für Clemens sind bie beiden Vitae Gregorii XI. bei Baluze; aber ihre Darstellung, auch sonst fehler= und mangelhaft, beruht fast ausschließlich auf den Erklärun= gen der Cardinäle vom 2. und 9. August. Theodorich von Riem, dem man Parteinahme nicht vorwerfen kann, ist dennoch nicht frei von Irrthumern; schrieb er boch erst viele Jahre später. Daffelbe gilt von Gobelinus Persona, welcher neben eignen Erinnerungen den Bericht des Alfonsus benutte. Doch sind alle biefe Aufzeichnungen für die Bervollständigung des Gesammtbildes brauchbar 1).

Als Gregor XI. im Jahre 1376 nach Rom zurückkehrte, geschah dies gegen den Willen des gesammten Cardinalcollegiums. Das

<sup>1)</sup> Die große Masse des Quellenmateriales sindet sich in den genannten Werken von Rainaldus und Baluze; außerdem bei Bzovius, Martène et Durand, Thesaurus novus Anecdot. II und bei Achéry, Spicilogium. Ich bemerke noch, daß der sehr späte Bericht bei Martène et Durand VII, 426 ff. werthlos und in den Einzelheiten unbrauchbar ist; die aussührliche Erzählung in dem sozgenannten Chronicon Theodorici de Niem bei Eccard Corp. hist. med. aevi I, 1516 ff. gibt fast wörtlich die oben angesührte Relation Urban's an Castilien wieder; vgl. meinen Aussat in den Forschungen z. d. G. XII, 2 H.

Papsthum war so zu sagen französisch geworden. Sieben Franzosen hatten hintereinander die Schlüssel Petri geführt: natürlich, daß auch die große Mehrheit der Cardinäle aus derselben Nation hervorging. Ihnen allen lag Frankreich am Herzen; die papstliche Politik mahrend der ganzen avignonesischen Periode entsprach lediglich dem Interesse der Herrscher dieses Landes. Nicht allein die politische Rücksicht war es jedoch, welche die Cardinale der Rückfehr nach Rom abhold machte. Das Leben in Avignon, in der herrlichen Provence, bot ihnen eine reiche Fülle von Genüssen, mährend ihnen Italien als halbbarbarisches Land erschien. Unaufhörliche Rämpfe und Streitigkeiten erfüllten die apenninische Halbinsel: überall Krieg, Tumult, friedloses Dasein. So mancher Cardinal, mit einer Sendung nach Italien beauftragt, war gelegentlich den schlimmsten Bedrängnissen ausgesetzt gewesen, hatte kaum sein Leben aus ben händen der Wilderregten Und wie jammervoll war der Zustand der Stadt Rom gerettet. selbst: erfüllt von Ruinen, durchtobt von unaufhörlichen Tumulten war sie in tiefes Elend versunken. Mit dieser Hölle, wie ihnen Italien und die alte Weltstadt erschien, sollten die Cardinale ihr üppiges, sicheres Avignon vertauschen! Und mußten sie sich nicht von vornherein sagen, daß eine Rückehr nach Italien über turz oder lang der Herrschaft der französischen Nation im Collegium ein Ende machen würde, daß nun nicht mehr das höchste kirchliche Amt ein Privileg der Gallier bleiben könne. — Wie schwer diese Gedanken wogen, hatte die Rückehr des sechsten Innocenz nach Avignon gezeigt, nachdem er faum drei Jahre in Italien geweilt.

Wenn bennoch sein Nachfolger Gregor XI. wiederum den Entschluß faßte, seinen Sitz nach Rom zurückzuverlegen, kam es daher, daß die allgemeinen Verhältnisse des heiligen Stuhles stärker und zwingender waren, als die persönlichen Neigungen seiner Inhaber. In der That, wollte das Papstthum bleiben, was es so viele Jahrshunderte gewesen war, wollte es universal bleiben, so mußte es nach Rom zurück. Sin längerer Aufenthalt in Avignon, eine fortwährende Ergänzung durch Franzosen, mußte endlich dazu führen, daß der dort herrschende Papst nur für Frankreich Geltung behielt. Mochten auch die Anhänger der Curie versichern: "wo der Papst ist, ist die Rirche", die Christenheit hielt doch an Rom, als ihrem eigentlichen

und wahren Mittelpunkt fest. Wollte man Vergebung der Sünden erstehen, wallsahrtete man nach Rom, nicht nach Avignon; obgleich der Papst nicht anwesend war, obgleich Rom und seine Kirchen in Trümmern lagen, hatte doch das Jubeljahr 1350 weit über eine Million Menschen in die ewige Stadt gezogen. Die allgemeine Stimme wünschte demnach die Kückehr, sie fand Unterstützung in dem Verlangen der auswärtigen Herrscher, vor allen des deutschen Kaisers und des englischen Königs. So lange der Papst in Frankreich saß, war auch die europäische Politif aus ihrer naturgemäßen Bahn gesträngt. Die Stellung, welche die Tiara noch immer einnahm, machte es den europäischen Staaten zur unumgänglichen Nothwendigkeit, dieselbe in Berechnung zu ziehen; wie konnte man es da ertragen, daß Frankreich auf ihre Unterstützung das Privileg hatte.

Aber am allermeisten mußte die Rücksicht auf Italien selbst den Papst nach Rom zurückrufen. Als die Nachfolger Petri die Stadt verließen, waren sie boch keineswegs gewillt gewesen, ihren Besit, das Patrimonium, und den bis dahin auf Gesammtitalien geübten Ginfluß aufzugeben. Wiederholt waren Anstrengungen gemacht worden, benselben zu behaupten; die fähigsten Cardinale hatten sich dieser schweren Aufgabe unterziehen müssen. Aber gleichwohl waren die Erfolge keine dauernden gewesen, immer wieder mußte man von vorne beginnen; selbst das Werk eines Albornoz drobte damals völlig zu zerfallen. Schon mar in Italien der Gedanke ausgesprochen morden, einen andern heiligen Stuhl in Rom zu errichten, da der in Avignon sich seiner Aufgabe und Tradition entfremdet. Rurz, wollte das Papstthum nicht seine alte Heimath, die mahre und eigentliche Grundlage seiner Macht, verlieren, sich selbstmörderisch vernichten, so blieb ihm nichts übrig, als den schweren Schritt der Rückehr zu thun.

Kaum ein Jahr hatte Gregor XI. in Italien verweilt, da starb er am 27. März 1378. Ein verhängnißvoller Moment. Noch hatte sich der heilige Stuhl nicht dauernd in Italien eingerichtet, zu kurze Zeit war er erst in Rom. Jeden Augenblick, ohne Schwierigkeit konnte der Rückzug nach Avignon angetreten werden; dort harrte der herrliche Papstpalast, dort waren sechs Cardinale zurückgeblieben, welche von Gregor dazu Dispens erlangt hatten. Erzählte man doch

mit Bestimmtheit in der Stadt, Gregor sei Willens gewesen, nach Frankreich zurückzukehren; deshalb habe ihn auch Gott zu rechter Zeit abgerusen, fügten die Römer hinzu. Wer wird der Nachfolger sein? Wird dieser bleiben oder wandern? Und noch andere Fragen knüpften sich an: wird es zu einer einhelligen Wahl kommen? Wird nicht vielleicht eine Spaltung eintreten, die eine Partei mit dem Ruse: "Die Avignon"! sich von der für Rom gestimmten losreißen?

Schon in Gregor's letten Tagen war die Aufregung allgemein, den Todtkranken selbst quälte die Sorge um die künstige Wahl. Er erwog vor allem die Gefahren, welche eine lange Sedisvacanz bringen konnte; durch Bulle vom 19. März entband er daher die Cardinäle für den Fall seines Ablebens von zeitraubenden Vorschriften und besfahl, daß die in der Stadt anwesenden, sobald sie es für gut besfänden, den neuen Papst wählen dürften, ohne auf die abwesenden zu warten, daß sogar einfache Stimmenmehrheit die Wahl entscheiden solle. — Gregor kannte seine Cardinäle, kannte die unter ihnen herrschende Zwietracht.

Die römische Rirche zählte damals 23 Cardinale; sechs von ihnen waren in Avignon zurückgeblieben und daher für die Wahl nicht in Berechnung zu ziehen. Gin anderer, Johannes de la Grange, der sogenannte Cardinal von Amiens, war abwesend, um mit den Florentinern über den Frieden zu verhandeln; so hatten sechszehn das Conclave abzuhalten. Von diesen waren nur vier Italiener, zwei aus Rom selbst, der alte Franciscus Tibaldeschi, Cardinal von St. Peter und der leidenschaftliche Jacob Orfini; Simon von Brossano stammte aus Mailand, Petrus Corsini aus Florenz. Waren dem= nach die zwölf Ultramontanen einig, so war die Papstwahl von bornherein entschieden, denn sie geboten über Zweidrittel Majorität. Aber Einigkeit war von jeher selten im Cardinalcollegium zu finden; so waren auch diesmal die Ultramontanen in zwei Parteien gespal= ten. Am stärksten war die sogenannte Limusiner Partei. Nur zwei ober drei maren aus dem eigentlichen Limusin gebürtig; die übrigen stammten aus der Nachbarschaft. Ihre Familien aber standen in vielfachen Beziehungen zu einander und zu dem Limufin; fast alle waren auch durch die Limusiner Bapfte - von den letten vier Bapften gehörten brei diese Provinz an — befördert worden. Ihr Haupt

war Johann, Bischof von Praeneste, gewöhnlich der Cardinal von Limoges genannt; am rührigsten aber scheint Wilhelm von Agrifolio, Cardinal von St. Stephan, gewesen zu sein. Ihre Stärke schätzte man verschieden; zum mindestens gebot sie über sechs Stimmen. (Außer den beiden genannten Petrus von St. Maria in Bia lata, Geraldus von St. Clemens, Petrus genannt Cardinal von Viviers und Guido genannt Cardinal von Poitiers.) Ihnen stand der andere Theil der Ultramontanen feindlich gegenüber. Man pflegte sie die gallische Partei zu nennen. An Zahl war sie freilich schwächer, nur über vier Stimmen hatte sie mit Sicherheit zu disponiren. Aber unläugbar die bedeutenosten Männer des Collegium gehörten ihr an. Ihr Führer war der Cardinal Robert von Genf, ein bedeutender Staatsmann und wilder Krieger. Er hatte vor zwei Jahren den schwierigen Auftrag gehabt, den Kaiser Karl IV. zu bewegen, bom Papste die Anerkennung für Wenzel zu erbitten; als Gregor sich entschloß, nach Italien zurückzukehren, zog Robert mit zuchtlosen und räuberischen Söldnerschaaren voran; so eben erst hatte das Blutbad von Cesena seinen Namen zum Schreden ber ganzen Halbinsel ge= macht. Ihm stand zur Seite Petrus von Lung, der ihm später im Gegenpapstihum nachfolgen sollte, ein unbestritten tüchtiger Mann. Neben ihnen Bertram, Bischof von Glandebe, Cardinal von St. Cacilia und Hugo, genannt Cardinal von Bretagne. Nicht genügend bekannt sind wir mit der Stellung des Cardinal Wilhelm von St. Angelus, gebürtig aus Angoulème; der Cardinal Petrus Flandrini von St. Eustachius schwankte zwischen beiden Parteien, es scheint, daß die Liniusiner ihn durch die Hoffnung auf die Tiara an sich ziehen wollten 1).

Man sieht demnach, keine der Parteien hatte das Uebergewicht, und wie die Gruppirung lag, war schwer abzusehen, wie die Ent= scheidung fallen würde. Deshalb eben mochte Gregor jene Bestim=

<sup>1)</sup> S. über die Parteistellung gute Nachrichten in der Relation Urban's an Castilien, der Erzählung des Alfonsus und der des Erzbischofes von Brindist (Rayn. 1378, LXXIX, 1379, XIII, 1378, II). Die Liste, welche Gobelinus Persona (Meidom I, 293) entwirft, ist, wenngleich er sich auf Alsons beruft, doch selbstständig, aber im Einzelnen nicht zutressend.

mung über die Wahl seines Nachfolgers getroffen haben. Aber jedenfalls müssen die Cardinäle sich bald nach seinem Tode geeinigt haben, bei den alten Vorschriften zu bleiben. Wir finden nirgends eine Spur, daß sie von Gregor's Dispens Gebrauch machten.

Die Limusiner hatten die Absicht, den Cardinal von Poitiers ober den von Viviers auf den Stuhl zu erheben. Aber bei dem festen Widerstande, den Robert mit seiner Partei leistete, war daran nicht zu benten. Denn dem Cardinal von Genf war geglückt, die vier Italiener wenigstens soweit auf seine Seite zu ziehen, daß fie ben Candidaten Jener Opposition machten. So war an einen Sieg für Poitiers oder Biviers nicht zu denken; natürlich aber auch zu= gleich, daß nun die Limusiner ihrerseits entschlossen waren, keinem ber Gegner, weder Gallier, noch Italiener, die Stimme zu geben. Damit war denn von vornherein eine Wahl aus dem Collegium unmöglich gemacht; sollte überhanpt ein neuer Papst hervorgeben, mußte man an einen Compromiß denken und außerhalb des Colle-Ob man aber sich dazu entschließen, ob man fic gium wählen. endlich über eine Persönlichkeit einigen würde, stand in Frage. Nach früheren Borgangen zu schließen, war eine lange Sedisvacanz zu erwarten. Daß es nun baju nicht tam, bewirften äußere Umstände.

Niemand konnte mit größerem Interesse dem Kommenden entsgegen sehen, als die Römer selbst. Schon einmal war ein zurückgekehrter Papst wieder aus Rom gewichen, Gregor trug sich angeblich mit derselben Absicht; wenn der Neugewählte dieselbe Gesinnung hegte, war vorauszusehn, daß Rom für lange Zeit, vielleicht für immer zur Wittwe wurde. Wie trostlos war dann die Aussicht der Stadt: Verarmung und gänzlicher Verfall war unausbleiblich. Denn Rom konnte nicht einmal hoffen, sich aus eignen Kräften Ersat zu schaffen; seine ganze Existenz war hingewiesen auf die Kirche. Weder an Kraft der Bürger, noch an Reichthum konnte die alte Welthauptstadt mit den übrigen großen Städten Italiens wetteisern; es stand in Handel und Gewerbthätigkeit, in künstlerischen und wissenschaft= lichen Leistungen weit hinter ihnen zurück.

Sobald daher der Abgang Gregor's zu erwarten stand, er= wogen die römischen Stadtbehörden die Mittel, die drohende Gefahr abzuwenden. Das Regiment führten damals der vom Papste er= nannte Senator Guido de Proinis, ein Ultramontaner und Verwandter des Cardinal von St. Stephan, die sogenannten Conservatoren und Executoren der Justiz, die vier Vorsteher der Schüßengilde und von besonderen Einflusse die Banderesen, die Vorsteher der Regionen, als populäre Personen den kirchlichen Herren besonders verhaßt.

Roch ehe Gregor gestorben war, hatten sie sich bereits an die Cardinäle gewandt mit der Bitte, die Lage der Stadt und der Kirche zu bedenken und einen Mann zu erwählen, von dem zu erwarten stände, daß er den heiligen Stuhl nicht verlegen würde. Man hatte ihnen freundlich, aber wie es ja in der Natur der Dinge lag, aus-weichend geantwortet. Jest wurden ihre Bitten dringender; in St. Maria Nova, wo die Cardinäle die neuntägigen Crequien begingen, erschienen die Abgeordneten vor ihnen; noch einmal empfing das gesammte Collegium die Officialen in San Spirito und hörte ihre Auseinandersesungen an. Man blieb bei der Antwort: das Collegium könne nichts versprechen, da es seine Wahl lediglich nach dem Wohle der Kirche und der Würdigkeit der Person zu richten habe; man möge inzwischen die Ordnung in der Stadt aufrecht erhalten und jede Bedrohung der Cardinäle, jeden Druck auf die Wahl vermeiden.

Inzwischen traf man auf beiden Seiten die nöthigen Vorbereistungen. Das Volk in der Stadt war im höchsten Grade aufgeregt; es wollte durchaus ein Stadtkind, einen Römer als neuen Papst erswählt wissen. Es erscheint unzweiselhaft, wenn wir auch über diesen Punkt nicht genau unterrichtet sind, daß die Menge in ihren Wünsschen weiter ging, als die Behörden 1). Diesen war genug gethan, wenn nur das Papsithum in Rom blieb; jede Wahl, welche diese Bürgschaft bot, waren sie mit Freuden zu acceptiren bereit. Freisich konnte, wie die Dinge lagen, die Bürgschaft nur in der Wahl eines Italieners gegeben werden. Anders dachte das Volk, welches ungestüm nach einem Kömer rief. Die Behörden selbst waren besorgt, daß das Volk durch Gewaltsamkeit ihre Pläne stören könne, sie suchten

<sup>1)</sup> Das folgt schon baraus, daß die Cardinäle späterhin vor dem Bolke flüchteten, weil sie in Urban zwar einen Italiener, aber keinen Römer gewählt, während der Magistrat dessen Wahl sofort anerkannte.

bie Cardinäle in guter Stimmung zu erhalten und die Gedanken der Furcht zu verscheuchen. Denn falls die Cardinäle Rom verließen — und nach den Bestimmungen des Verstorbenen waren sie ja nicht ge-bunden, dort ihr Conclave abzuhalten — so war es im höchsten Grade wahrscheinlich, daß der von ihnen Gewählte nicht in die Stadt zu-rückehrte. Daher versuchte man, jede Störung zu vermeiden.

Biele der hohen italischen Prälaten waren ebenfalls von dem Bunsche beseelt, das Papsithum in der Stadt zurückzuhalten. Auch fie traten mit den Officialen in Berbindung, beriethen mit ihnen die einzuschlagenden Wege und mochten zur Ruhe und Ordnung Unter ihnen ragte Bartholomäus, Erzbischof von Bari, hervor. Neapolitaner von Geburt war er durch den mächtigen Car= dinal Guido von Boulogne emporgekommen und von Gregor zum Erzbischof befördert worden. Als die Curie nach Italien zurückehrte, hatte er an Stelle des zurückgebliebenen Cardinals von Pampelona die Geschäfte des Vicekanzlers der Rirche übernommen und sich durch Gifer und Geschicklichkeit ausgezeichnet. Mit Bestimmtheit wissen wir, daß er den Verhandlungen des Magistrates beiwohnte, ihm seinen Rath lieh; seine Gegner behaupteten später, er habe sich ihm als Candidat zum Papstthron empfohlen. Freilich ift es wenig wahrscheinlich, daß er dies geradezu gethan; der Boden, auf dem er sich zu bewegen hatte, war zu schlüpfrig, als daß er ihn mit solchen Gewaltschritten hatte beschreiten sollen. Es war auch genügend, wenn er mit den leiten= den Männern der Stadt in Verbindung trat, wenn er ihnen jeden Zweifel über seine Stellung zur schwebenben Frage nahm. Er konnte dann mit Sicherheit erwarten, daß ihm wenigstens von dieser Seite teine Schwierigkeiten entgegentreten würden. Auf die große Masse aber übte er keinen Ginfluß. Selbst die Gegner konnten ihm später nie vorwerfen, daß das Volk gerade ihn gewollt; wir werden sogar das Gegentheil sehen 1).

Die Officialen traten mit kluger Mäßigung auf. Sie leisteten den Cardinälen feierlich den vorgeschriebenen Eid; ihre Vorstellungen hielten sich von Drohungen fern. Ein strenger Befehl wurde erlassen: Niemand solle wagen, den Cardinälen nahe zu treten; Schaffot

<sup>1)</sup> Declar. vont 2. Aug. — Aussage des Guido de Proinis (Bal. I, 1228). Historische Zeitschrift. XXVIII. Bd.

und Richtbeil, auf der Straße zum St. Peter aufgestellt, gaben dem Befehle, Nachdrud. Fremder Einfluß sollte fern gehalten werden. Noch standen die bretonischen Söldnerschaaren in der Nähe Roms; man fürchtete, irgend ein ehrgeiziger Cardinal oder eine herrschsüch= tige Partei könne sie herbeirufen; man zog daher die Landmilizen in die Stadt und bewachte alle Thore und Brücken mit ängstlicher Sorgfalt. Selbst die stolzen Barone, welche so oft Störungen hervor= gerufen, mußten aus der Stadt weichen. Wie es scheint, war der Magistrat klug genug, die Maßregel nicht einseitig durchzuführen. Freilich beschwerten sich die Cardinale später, es seien alle Barone verwiesen worden, welche ihnen Beiftand hatten leiften können. Sie führen einzelne auf, deren Bleiben sie gewünscht hatten, aber nicht erreichen konnten; sie nennen aber keine Großen, die man ihnen zum Schaben in der Stadt geduldet hätte. Auch wird uns nichts davon erzählt, daß irgend ein hervorragender Adliger an den späteren Tumulten betheiligt gewesen sei 1).

Es läßt sich nicht läugnen, daß diese Anstalten im Großen und Ganzen der Wahl eines Nichtitalieners ungünstig waren; aber man konnte sie durchaus nicht ungesetzlich nennen, der Vorwurf eines beabsichtigten Drudes ließ sich darauf nicht mit Evidenz begründen. Es wird allerdings auch erzählt, man habe die Cardinale verhindert, die Stadt zu verlassen. Wieweit das thatsächlich ist, läßt sich nicht nachweisen; die Beschuldigung wird allgemein hingestellt, ohne daß besondere Fälle genannt werden. Aber selbst wenn sie richtig ist, konnte sich der Magistrat auf die Verpslichtung der Cardinale berufen, nach dem alten Gesetz, dem sie folgten, die Wahl an dem Orte zu vollzziehen, an welchem der Papst gestorben. Nach allem, was wir wissen, lag es nicht in dem Wunsche der Gesammtheit oder auch nur der größeren Zahl der Cardinale, Kom zu verlassen; die Entsernung Einzelner zu verhindern, hätte demnach im Interesse der Uedrigen gelegen.

Wie dem nun auch sein mochte, stürmische Tage waren zu erwarten; das römische Volk hatte oft genug seine zügellose Wildheit

<sup>1)</sup> Ueber diese Maßregeln s. besonders Declar. v. 2. Aug. und Bericht des Thomas von Acerno, die von entgegengesetztem Standpunkte ausgehen.

, •

Borsicht ließen daher die Cardinäle ihre Rostbarkeiten und die Geräthe der Kirchen in die Engelsburg bringen. Den Befehl über dieselbe führte Petrus Rostagni, ein Provençale; der päpstliche Kämmerer, Petrus Erzbischof von Arelat, ein Bruder des Limusiner Cardinals, begab sich gleichfalls dorthin. Die Feste wurde mit Les bensmitteln und sonstiger Kriegsrüstung versehen 1).

Dazwischen gingen nun die Besprechungen ber Cardinale hin und her, theils in den Factionen, theils in der Gesammtheit. scheiden mußte man sich vor allen Dingen: soll ein Italiener ober ein Franzose gewählt werden ? Aber wie die oben entwickelten Parteiverhältnisse lagen, war an die Wahl eines Franzosen wenigstens aus dem Collegium nicht zu denken. Die Partei Robert's wollte keinen Limusiner, diese keinen von den Galliern; daß die Italiener nicht auf die Wahl eines Ultramontanen drangen, war selbstverständ-Wollte man einen Franzosen wählen, so konnte derselbe nur lið. außerhalb des Collegiums gesucht werden. Aber dieselbe Parteispal= tung, welche im Collegium herrschte, mußte auch hier hindernd in den Weg treten. Und das konnten sich die Cardinale sagen: die Berhältnisse, unter denen man zu wählen hatte, verboten gradezu die Wahl eines Franzosen außerhalb des Collegiums; bei der in Rom herrschenden Stimmung war sie geradezu unmöglich. Das war bon vornherein zu erwarten, als man von Avignon zurückehrte.

So konnte man nur an einen Italiener denken. Im Collegium waren ihrer vier. Hegte nun einer von ihnen Hoffnungen und Ansprücke? Der alte, gichtbrüchige Cardinal von St. Peter, der sich stets

<sup>1)</sup> Als den Cardinälen späterhin vorgehalten wurde, daß sie freiwillig aus der sicheren Engelsburg gekommen wären, um Urban zu inthronisiren, erklärten sie, die Burg sei nicht genügend ausgerüstet gewesen, um einer Belagerung durch das Bolt zu widerstehen. Das ist sicher nicht richtig. Die Cardinäle würden nicht vor der Wahl ihre Kostbarkeiten in derselben geborgen haben, wenn sie nicht völlig vertheidigungssähig gewesen wäre. Zudem hielt sich nachher Petrus Rostagni ein volles Jahr bis Ende April 1379. Die Belagerung begann aber bald nach der Krönung Urban's; gewiß trugen der Papst und die Städter Sorge dafür, daß die Besatung sich in der Zwischenzeit nicht mit Lebensmitteln und Kriegsmaterial versorgen konnte.

tragen lassen mußte, war sicherlich frei von Ehrgeiz; auch Simon von Mailand scheint nicht nach der Tiara gestrebt zu haben. Dasgegen hegten, nach allem wie wir urtheilen können, die beiden ansbern, Petrus Corsini wie Jacob Orsini, den Wunsch, Papst zu werden. Am stärtsen wohl Orsini: war er doch einer der jüngsten und glaubte als Römer besondere Hoffnungen und Ansprüche zu haben. Aber gerade die italienischen Cardinäle hatten die Papstgedanken der Limusiner durchtreuzt; indem sie sich auf Robert's Seite schlugen, hatten sie es unmöglich gemacht, den Cardinal von Poitiers durchzubringen. Wenig wahrscheinlich war es daher, daß die Limusiner sich bereit würden sinden lassen, einem ihrer Gegner die Stimme zu geben.

So mußte man denn an einen Italiener außerhalb des Collegiums denken. Traf man die geeignete Persönlichkeit, so konnte es nicht schwer halten, Robert mit seinem Anhange herbeizuziehen. Dann hatte man eine so bedeutende Stimmenzahl, daß man ruhig abwarten konnte, wie die Italiener und etwaige Unsichere, wie der Cardinal von St. Eustachius, sich verhalten würden.

Es wird uns glaubwürdig versichert, die Limusiner hätten zuerst in dem Erzbischofe von Bari den Mann ihrer Wahl erfannt. Er war geübt und gewandt in den Geschäften, sein Ruf ein tadel= loser. Es war vorauszusehen, daß er als Neapolitaner der Königin Johanna und damit zugleich dem französischen Königshause genehm sein würde; sein früherer Gönner Cardinal Guido war mit letterem nahe verwandt gewesen. Da Bartholomäus sich lange in Avignon aufgehalten, war er den Illtramontanen wohl bekannt; seine Anhänger versichern, daß er namentlich mit Wilhelm von Agrifolio, Cardinal von St. Stephan befreundet war. Mit der Wahl dieses Mannes war auch Robert von Genf, ein Neffe des Cardinal Guido einver= standen, nicht minder Petrus von Luna und der Cardinal von Glandeve; sie alle drei sollen mit ihm borher in Einverständniß getreten fein. Man schnieichelte sich zubem, Bartholomäus werbe ein gefügiges Werkzeug in den Sänden derer fein, denen er feine Erhebung zu verdanken hatte; jede Partei glaubte, mit seiner Wahl sich felbst zu fördern. Co waren die Aussichten für den Barenser höchst günftig: ein großer Theil der Cardinale bereit, ihn zu wählen, er felbst mit

den Stadtbehörden im Einverständniß; man bezeichnete ihn bereits in der Stadt als den künftigen Papst. — Fraglich war nur, wie die italienischen Cardinäle sich verhalten würden, namentlich Petrus und Jacobus, und endlich der Cardinal von St. Eustachius, der sich ebenfalls Hoffnungen auf den Pontificat machte. Und noch andere Einslüsse konnten störend auf die Wahl wirken. Das Volk, welches einen Kömer begehrte, wurde bearbeitet und in seinem Verzlangen bestärkt nicht allein durch die Freunde Orsini's; auch der Abt Petrus von Montecassino ließ unter der Menge wühlen 1).

Man hätte bereits am 6. April, als dem zehnten Tage nach Gregor's Tode, das Conclave betreten müssen; irgend welche Umstände hatten eine Zögerung veranlaßt, so daß man erst am folgenden Tage, 7. April Abends, den Einzug hielt. Das Conclave befand sich im Vatican; dem ultramontanen Vischofe Wilhelm von Marseille, nebst den italischen Vischöfen von Todi und Tivoli und einigen Abgeordneten der Officialen war die Bewachung desselben übertragen worden: Kurz vorher hatte ein gewaltiges Gewitter getobt; ein Blisstrahl hatte die Vorhänge, welche die Kammer des Petrus von Luna umschlossen, versengt.

Der Einzug fand in feierlicher Weise statt unter Trompetenklang, das dichtgedrängte Volk jubelte und lärmte, allenthalben er= tönte der Ruf: "Wir wollen einen Römer". Die zuchtlose Menge — voll von dem ungewohnten Schauspiele, welches Rom seit fünf= undsiedzig Jahren wieder zum ersten Male erblickte — ließ sich nicht abhalten, mit in den Vatican einzuziehen; Manche drängten sich so= gar selbst in das Conclave ein. Erst spät und mit großer Mühe gelang es dem Bischose von Marseille, die Eingedrungenen zu ver= treiben und einigermaßen Ruhe herzustellen; das herkömmliche Ver= mauern der Thür zum Conclave unterblieb<sup>2</sup>). In der nächsten Um=

<sup>1)</sup> Rel. Urban's. — Thomas von Acerno. — Theodorich von Nient. — Declar. vom 2. Aug.

<sup>2)</sup> Die für Urban eintretenden Relationen schweigen von diesem Unfuge gänzlich; doch darf man nach den gegnerischen Berichten nicht daran zweiseln. Freilich übertreiben diese sehr. Die Schilderung in der Declar. vom 2. Aug. hat viel Unwahrscheinliches; sie wird noch überboten durch die beiden Vitas

gebung und in der Stadt hielt der Lärm die ganze Racht hindurch an.

Die städtischen Behörden machten noch einen letzten Bersuch, die Cardinäle zu einer den Wünschen des Boltes entsprechenden Wahl zu bewegen. Obgleich es gegen den Brauch und die Vorschrift war, ersuchten die Bandaresen die Herren um die Erlaubniß, das Consclave betreten zu dürsen; eingelassen wiederholten sie mit Nachdruck alle Momente, welche für ihre Bitte sprachen, und machten auf die von Seiten des Boltes drohende Gesahr ausmertsam. Petrus Corssini, als Bischof von Portus der erste der Cardinäle, antwortete sest und bestimmt, man werde wählen, wie es das Wohl der Kirche ersordere. — Der Abend verging mit Besprechungen, ohne daß ein Resultat erzielt und die Wahl in Angriff genommen wurde. Noch einmal mochten die Parteien ihre gegenseitige Stürke messen und sich von der Unmöglichkeit überzeugen, einen aus ihrer Mitte durchzubringen; es wird versichert, daß die Limusiner, namentlich Agrifolio, daher bei den Italienern für den Erzbischof von Bari warben.

Der Morgen des 8. April brach heran. Die Cardinäle hörten die Messe, bei welcher Petrus von Florenz den Sermon hielt; aber störend drang schon wieder der Lärm von außen, das Schreien des Volkes, in die kirchliche Handlung. Allmählich wurde es ruhiger; man ging daran, die Wahl vorzunehmen. Die Nominatio, die Nenzung der eventuellen Candidaten, begann; alsbald traten die sich kreuzenden Bestrebungen klar zu Tage.

Petrus Corsini hatte als der erste seinen Borschlag zu machen; er nannte den Cardinal von St. Peter. Seine Absicht konnte keine andere sein, als den Cardinälen die Ernennung eines Italieners aus dem Collegium aus Herz zu legen. Aber sogleich trat ihm der Cardinal von Limoges entgegen, als Bischof von Präneste der zweite im Collegium. Der Cardinal von St. Peter sei zu alt und gesbrechlich, der von Florenz, wie der von Mailand seien aus Städten

Greg. XI. Die Bemerkung: vix aliquis de dominis de tota nocte quievit, sieht der angeblichen Todesgefahr gegenüber doch sehr harmlos aus. — Daß man an diesem Abend bereits die Wahl vorgenommen, wie Gregorovius VI, 486 angibt, ist nicht richtig.

gebürtig, welche der Kirche feindlich gesinnt wären, Orsini endlich sei zu jung. "Ich erwähle frei und offen den Erzbischof von Bari". Scinem Vorschlage stimmten die Presbyter bei. Nur unter den Diaconen wurden Schwierigkeiten gemacht. Der Cardinal von St. Eustachius erklärte, mit der Mehrheit gehen zu wollen; aber er lehnte zugleich, wie es scheint, die Verantwortlichkeit für die Wahl ab, auf den vor dem Conclave herrschenden Tumult hinweisend 1). Geradezu that das Orfini: er erklärte, im gegenwärtigen Augenblick nicht wählen zu wollen, man sei nicht frei. Ihm lag daran, vorläufig jede Wahl zu hintertreiben; er schlug sogar vor, man möge, wie es früher schon geschehen sei, irgend einen Alosterbruder holen laffen, ihn zum Schein als Papst ausstatten, um später bei guter Ruhe die Wahl vorzunehmen. Aber sein Vorschlag wurde verworfen, beson= ders der Cardinal von Limoges eiferte dagegen, das Volk zum Gößendienst zu verloden 2).

Die Wahl des Barensers war damit gesichert. Die eigentliche Election wurde indessen verschoben; man wollte erst frühstücken und inzwischen den Bezeichneten holen lassen.

Der Lärm tobte inzwischen in der nächsten Umgebung des Conclave weiter; die Stimmen, welche einen Kömer forderten, wurden immer ungeduldiger, immer drohender; man sing sogar an, mit den Gloden des Capitol und des St. Peter zu stürmen. Wir wissen, daß der Abt von Montecassino beschuldigt wurde, das Volk aufzureizen; wahrscheinlich deshalb ließ man ihn jest ins Conclave holen. Man wollte entweder die Kömer täuschen oder den Abt selbst un-

<sup>1)</sup> Bartholomäus, Bischof von Macerata, will vom Cardinal St. Maria in Bia lata gehört haben, daß der Cardinal von St. Eustach Orsini vorschlug (Rayn. 1878. V.); aber Bartholomäus ist in seinen Aussagen sehr confus und nicht selbstständig. Die Declar. vom 2. Aug. sagt, daß zwei Ultramontane widerstrebt hätten, von denen einer einen italienischen Cardinal vorschlug, der andere gegen die Wahl als unfrei protestirte.

<sup>2)</sup> Der Cardinal von St. Eustachius hat allerdings die Erzählung, Orfini habe den Borschlag einer Scheinwahl gemacht, für eine Lüge erklärt. (Bal. I, 1002). Gleichwohl erscheint sie nach sonstigen Berichten als unzweiselhaft, nas mentlich findet sie ihre volle Bestätigung in der Decl. vom 2. Aug. S. 828.

schädlich machen. — Um die Römer zu beschwichtigen, traten Corsini, Agrifolio und Orsini, die Ersten der drei Rangstusen, ans Fenster und erklärten dem Bolke, am folgenden Tage würden sie einen Papst nach ihren Wünschen erhalten. Freilich tönte der ungeduldige Ruf zurück: "Nein, bald wollen wir ihn haben"; doch legte sich der Lärm wirklich.

Allmählich kamen die Berufenen im Vatican an; Bartholomäus, wohl wissend, warum cs sich handle, hatte sorgsam vorher seine Bücher und Kostbarkeiten geborgen, um sie üblicher Plünderung zu entziehen. Während die Cardinäle im Raum des Conclave früh= stückten, bewirthete der Bischof von Marscille die Angekommenen als seine Gäste.

Dann wurde zur Wahl geschritten. "Setzen wir uns und bleiben wir bei dem, worüber wir uns vorhin geeinigt haben", wurde vorgeschlagen. Das Ergebniß konnte nicht zweifelhaft sein; um so mehr trieb der Tumult des Volkes zur Gile. Der Widerstand, den vorher Ginzelne geleistet hatten, wurde als fruchtlos aufgegeben; einhellig erwählten die Cardinäle Vartholomäus von Prignano, Erzbischof von Bari; selbst Orsini stimmte bei. Es war neun Uhr oder nur wenig später 1).

Wir müssen diesem Vorgange noch einige Worte widmen. Hastig genug mag es dabei zugegangen sein; es scheint, daß einzelne Carbinäle dem Drängen des Voltes gegenüber den Muth verloren. Denn wenn der Cardinal von Glandeve später erklärte, er habe damals einen gewissen Abt vorgeschlagen, so kann es wohl nur der von Montezassino, der dem Volke genehmste Candidat, gewesen sein. Loch war der Vorschlag kaum ernst gemeint: Niemand, und selbst Bertrand nicht, gab ihm Folge.). — Die Berichte über den eigentlichen Wahlsact lausen sehr auseinander. Sicher ist zunächst die Zeitsolge: Morgensmesse um sechs Uhr, Vorwahl, dann Frühstück, während dessen Bartholomäus und die übrigen Gerusenen ankommen, endlich die eigentsliche Wahl um neun Uhr. Alle Berichte von Urban's Seite ers

<sup>1)</sup> Theodorich v. Riem. — Decl. vom 2. Aug. — Brief der Cardinäle an die in Avignon Gebliebenen. (Rayn. 1378. XIX.)

<sup>2)</sup> Baluze II, 939.

tlären, die Wahl sei einstimmig erfolgt; in gleicher Weise berichteten anfangs die Cardinäle nach allen Seiten hin. Anders stellt die De= claration vom 2. August die Sache bar. Drei ultramontane Cardinäle seien abwesend gewesen, als man zur Wahl schritt, und erst später dazu gekommen; ehe jedoch alle Stimmen abgegeben maren, seien die Römer eingebrochen. Die späteren Erklärungen der Catdinale jedoch lassen diese Angabe fallen; sie geben zu, daß Urban einhellig gewählt worden sei 1). Auch späterhin wurde von Clemens' Seite nicht geläugnet, daß man Urban damals wirklich gewählt; man behauptete nur, man sei durch Todesfurcht dazu gezwungen worden und habe gehofft, der Barenser würde ehrlich genug sein, freiwillig zu entsagen. — Wie leicht sich späterhin die Cardinäle das Läugnen machten, zeigt ein intereffantes Actenstud. Die Cardinale von Mailand und Florenz legten 1380 sechs ultramontanen Cardinälen die Frage vor, ob sie bei dem Wahlacte, als einer der Cardinale sagte: "setzen wir uns und bleiben wir bei der ersten Uebereinkunft", und die andern sagten: "ja, ja, ich sage dasselbe, wie heute früh", jene Worte mit der Absicht gebraucht hätten, die Wahl Urban's anzuer= kennen. Da erklärten brei, unter ihnen der Cardinal von Limoges, der sicher als der Erste im Conclave Bartholomäus genannt: in Anagni hätten sie von jenem zweiten Wahlgange nichts mehr ge= wußt, erst später sei ihnen eine dunkle Erinnerung gekommen. Wären sie jedoch dabeigewesen, woran sie sich nicht mehr erinnerten, so hätten fie jedenfalls nicht die Absicht gehabt, eine giltige Wahl zu voll= ziehen. Die drei Anderen behaupteten geradezu: sie seien nicht dabei gewesen 2).

<sup>1)</sup> Baluze I, 544 u. II, 841. — Mit Recht bemerkte später Bonisacius IX: Numquid iidem Gallici electores — — non fatentur aperte se elegisse ipsum in summum pontificem, licet credentes, eum talis esse conscientiae, quod hoc minime acceptaret? Achéry, Spicileg. I, 767.

<sup>2)</sup> Bal. II. 935 ff. — Der Cardinal von Glandève erklärt frivol: si essem in loco securo, nominassem illum Barth. — quantum Soldanum Babyloniae. Bgl. auch bei Bal. I, 1135 die Aeußerung des Cardinal Simon: er wählte, quia ipse volebat esse confessor et non martyr und S. 1437 die von Agrifolio: potius volo eligere non solum Italicum aut Romanum, imo diabolum quam mori. Wenn diese Aeußerungen auch kaum

Doch kehren wir zum Conclave zurück. Es wurde berathschlagt, wie es mit der Publication der Wahl gehalten werden solle. Die Caredinäle trugen Bedenken, der erregten Menge das Resultat, die Ernennung eines Nichtrömers, bekannt zu machen. Da wurde das Conclave gewaltsam beendet; eine tobende Volksmasse drang durch die erbrochenen Thüren ein.

Es ist ungewiß, welche Ursachen die Gewaltthat hervorriefen. Wie Urban selbst berichten ließ, sah das Bolt, daß die im Conclave gebrauchten Geräthschaften weggeschafft wurden; es schloß daraus, daß die Wahl geschen sei. Laut verlangte es, das Resultat dersclben kennen zu lernen; ba rief Orfini oder der Bischof von Marseille zum Fenster heraus: "Geht zum St. Peter". Die Worte wurden mißverstanden; der Cardinal von St. Peter sei gewählt, hieß es ploplic. Während Viele sofort in dessen Haus stürzten, um es der Sitte ober Unsitte gemäß zu plündern, hielten die Uebrigen es nicht länger aus, vor dem Conclave zu harren; sie wollten dem Neuerwählten, der ja ihren Buniden entsprechend ein Römer, ihre Berehrung barbrin= gen. So brachen sie im Conclave ein. — Nach einer weniger glaubwürdigen Erzählung ging ein anders Mißverständniß vor sich. Als sich das Gerücht verbreitete, der Barenser sei gewählt, dachte die Menge nicht an den Erzbischof, sondern an einen gewissen Johannes de Baro, welcher in der Stadt als übermüthiger Ultramontaner ver= haßt war. Für deffen Wahl habe man die Cardinale strafen wollen. Andere endlich erzählen, die Römer hätten sich getäuscht gefunden, weil der Gewählte nicht aus ihrer Stadt stammte.

Es scheint jedoch, daß alle diese Gründe nicht die richtigen sind, daß sie erst später, als man über das Geschehene nachdachte und sich den Zusammenhang der Ereignisse herzustellen trachtete, hervorgesucht wurden. Dem Volke, welches nicht wußte, daß die Wahl bereits geschehen sei, dauerte das Conclave viel zu lange. Es wollte dem

authentisch sind — Reumont S. 1019 f. hält sie dafür —, ist es doch bezeichenend genug, daß sie Cardinalen in den Mund gelegt werden konnten. — Daß Cardinal Bertrand bereits vor der Wahl sich verwahrt habe für den Fall, daß er einen Italiener nenne (Bal. II, 816), scheint mir troty der eidlichen Beresicherung desselben und der Zeugen sehr zweiselhaft.

Zaudern dadurch ein rasches Ende machen, daß es die Wahl eines Römers mit Gewalt erzwang. Die bis dahin mit Mühe gezügelte Leidenschaft schäumte über.

Ein jäher Schrecken ergriff die versammelten Väter, als die tobende Schaar hereindrang. Einzelne wollten flüchten, die Cardinäle von Limoges, von Poitiers, von Viviers, von St. Maria; fie wurben ergriffen und mit roher Gewalt zurückgeschleppt. Andere wichen in die Kapelle; auch deren Thür brach zusammen; mit wilden Drohungen wurde die Wahl eines Kömers gefordert. Da kam einem der zum Tode Geängsteten ein rettender Gedanke; "der Cardinal von St. Peter ist Papst"! rief er dem Volke zu. Das Wort zündete; im Augensblick wurde der Gelähmte mit den päpstlichen Gewändern umhangen und auf den Thron geschoben 1). Ehrfurchtsvoll warf sich die zusstriedene Menge dem Ueberraschten zu Füßen und brachte ihm die Verehrung dar.

Jest erft, als die Römer ihren Wunsch erfüllt glaubten, gelang es ben Cardinalen, in der Verwirrung zu entkommen; ohne hut und Mantel sollen Einzelne davon geeilt sein. Man fürchtete den aufbrausenden Zorn der Römer, wenn dieselben hinter den Betrug kamen und den Namen des wirklich Erwählten erfuhren. So fest glaubte man in der Stadt, der Cardinal von St. Peter sei Pontifex, daß Couriere mit der frohen Nachricht nach Florenz abgingen 2). Bald genug kam die Enttäuschung; ber von Schmerzen gequälte Tibaldeschi ertrug die Pein nicht länger; er erklärte, nicht er, sondern der Erzbischof von Bari sei Papst. Laute Bermunschungen erschallten; man drang in den Cardinal, seine Rolle in die Wirklickeit zu übersetzen und thatsächlich die Würde anzunehmen. Erft als er sich energisch weigerte, dem unfinnigen Verlangen nach= zugeben, ließ das Volk von ihm ab; Diener trugen den völlig Er= schöpften in ein Nebengemach, wo er zusammenbrach. Desto eifriger suchte man nach Bartholomäus; die Rasenden wollten ihn zwingen, zu entsagen, oder ihn töbten. In bem beimlichen Gemach des Papftes

<sup>1)</sup> Es ist ungewiß, wer der Urheber war; am wahrscheinlichsten ist es, daß Robert den raschen Entschluß faßte. Bgl. Bal. I. 1467 f.

<sup>2)</sup> Sardo, Cron. Pis. in Arch. stor. It. VI. 2, 197.

verborgen entging der Gesuchte der Gefahr; endlich verlief sich die Menge.

Die Cardinäle hatten sich nach allen Richtungen zerstreut. Die vorsichtigsten gingen in die Engelsburg: die Cardinäle von Limoges, von Poitiers, von Viviers, von Bretagne, der von St. Stephan und von St. Maria; Robert, Orsini, Wilhelm Roellet und Petrus Flanzbrini verließen sogar die Stadt und begaben sich auf Burgen in der Campagna; die übrigen gingen in ihre Wohnungen, in denen sie ohne Störung und Belästigung die Racht zubrachten.

Beinahe hätte ein Mißverständniß Blutvergießen hervorgerusen. Den Cardinal von Luna begleitete eine dichte Menschenmenge in seine Wohnung; als er an der Engelsburg vorüberkam, glaubte daher die Besatung, er werde gefangen hinweggeführt. Sie warf deshalb mit Steinen und Pfeilen unter die Schaar. Schon war diese im Begriff, den Kampf aufzunehmen, als der Irrthum sich auftlärte.

Bartholomäus blieb mit dem Cardinal von St. Peter allein die Nacht über im Vatican; als sich der Tumult legte, sam er aus seinem Versted hervor. Prälaten und andere Personen, welche den Sachverhalt kannten, kamen in den Palast; man berathschlagte, was zu thun sei. Bartholomäus wollte die Stadt verlassen; aber der Cardinal rieth, zu bleiben, und der Erwählte folgte dem Rathe. Jedenfalls mußte die Nacht abgewartet werden, ehe weitere Schritte geschehen konnten.

Am Morgen ließen Cardinal und Erzbischof die Officialen besnachrichtigen, welche alsbald im Batican erschienen und die Wahl ohne weiteres anerkannten. Noch aber war die Verkündigung dersselben und die Inthronisation zu vollziehen, und so sehnlich Barthoslomäus wünschte, seine Würde anzutreten, erklärte er doch mit kluger Rücksicht: ehe die Cardinäle nicht nochmals seine Wahl als giltig und canonisch anerkannt, könne er sich nicht als rechtmäßiges Obershaupt der Kirche betrachten. Inzwischen kamen einzelne der Carbinäle, welche in der Stadt geblieben waren, in den Batican, ans dere wurden geholt; sie alle erklärten Bartholomäus als den rechtsmäßig Erwählten. Aber dieser Bruchtheil der Cardinäle erschien zu gering, um für das gesammte Collegium einzutreten; die in der

Engelsburg befindlichen sollten gleichfalls zu erscheinen bewogen werden. Die Stadt war völlig ruhig: nachdem die Vernunft in den erregten Köpfen zur Herrschaft gelangt, hatte die geschehene Wahl allgemeinen Beifall gefunden.

Gleichwohl trugen jene Cardinäle Bedenken, ihr sicheres Aspl zu verlassen; sie sandten ein Schriftstück heraus, von jedem Cardinal unterzeichnet und untersiegelt, in welchem sie Bartholomäus als den rechtmäßigen Papst anerkannten und den bei ihm besindlichen Cardinälen unumschränkte Bollmacht ertheilten, denselben zu inthronisiren. Die im Batican Anwesenden waren damit nicht zufrieden; der Senator Guido selbst und andere Senatoren eilten auf die Engelsburg und stellten den Cardinälen vor, die Stadt sei völlig ruhig, das Bolk zu den gewohnten Geschäften zurückgekehrt. Nun erst entschlossen sich die sechs, die Burg zu verlassen und in den Batican zu kommen.

Noch einmal gaben nun die zwölf Cardinäle ihre Stimmen für Bartholomäus ab, wie dieser, um völlig sicher zu sein, verlangt hatte; dann erfolgte die Inthronisation in herkömmlicher Weise. Das neue Kirchenhaupt nahm den Namen Urban VI. an.

Bald kehrten auch jene in die Campagna Entflohenen zurück; am Oftersonntage, den 18. April, wurde Urban vor versammeltem Collegium von Orsini gekrönt und nahm feierlich den Lateran in Besitz.

Der neue Pontifer zeigte der Christenheit und deren Fürsten seine Erhebung an; vorsichtig hielt er darauf, daß die Cardinäle theils einzeln, theils in ihrer Gesammtheit dasselbe thaten. Denn das Gerücht von den die Wahl begleitenden Tumulten hatte sich rasch verbreitet; sehr mit Grund sorgte daher Urban dafür, daß von vornherein alle etwaigent Zweisel an seiner Rechtmäßigkeit zerstreut wurden. Alle diese Schreiben erklären Urban für den einhellig erstorenen Papst, sie warnen ausdrücklich davor, falschen Gerüchten zu trauen. "Denn in den meisten Fällen und namentlich bei wichtigen Dingen pflegt die Geschwäßigkeit der Fama die Wahrheit mit falschen Farben zu verhüllen", schrieb man an die in Avignon gebliebenen Collegen. Ohne weiteres erkannten diese Urban an. Noch ging Alles gut. Ungestört vollzog Urban alle Amtshandlungen, von den Cardinälen unterstützt; sie ihrerseits beschenkten ihn und überschütteten

ihn mit Bitten für sich und Andere. Selbst der Cardinal von Florenz beruhigte sich bei dem Gedanken, daß wenigstens wieder ein Italiener die Schlüssel führe: "wir haben für die Ehre des italienisschen Namens durch Gottes Gnade mit Erfolg gearbeitet", schrieb er an einen Freund 1). Allgemein in der ganzen Christenheit wurde Urban anerkannt.

So waren denn die unruhevollen Tage der Sedisvacanz, die stürmischen des Conclave vorbei. Es läßt sich nicht läugnen, die Wahl war nach gesetzlicher Vorschrift vollzogen und canonisch giltig. Aber sie war unter so eigenthümlichen Verhältnissen vor sich gegangen, daß nichts leichter war, als den wahren Sachverhalt zu verhüllen und zu entstellen. Canonisch war die Wahl gewesen, aber sie war nur zu Stande gekommen, indem die verschiedenen Factionen sich gegenseitig beseindeten und den Ersolg mißgönnten. Die Cardinäle hofften serner, in Urban ein gefügiges Werkzeug geschaffen zu haben. Stellte sich nun heraus, daß das keineswegs der Fall war, traten Verhältnisse ein, welche jenen Streit der Interessen beschwichtigten und die Dadernden zur Eintracht führten, so war zu erwarten, daß der Erwählte die Kosten der Vereinigung zu tragen haben würde. Ohne jeden wirklichen Anhänger im Collegium konnte er leicht seine Wähler sich in Widersacher verwandeln sehen.

Nur zu rasch erfolgte der Umschwung: schon nach wenigen Monaten erhoben die zwölf Ultramontanen ihren Genossen Robert von
Genf zum Gegenpapste. Auch die Italiener blieben nicht treu. Der
alte Tibaldeschi war bereits im August 1378 im guten Glauben an
Urban's Recht gestorben; Orsini, welcher ihm in Jahresfrist ins
Grab folgte, hielt sich von Urban fern und erklärte letztwillig, er
wünsche den Entscheid eines Concils; Petrus von Florenz und Simon
von Mailand gingen offen zu Clemens über 2).

Die angebliche Gesetzwidrigkeit der Wahl Urban's diente den Cardinälen selbst nur zum Vorwande ihres Abfalls; die Zeitgenossen aber stritten erbittert und untersuchten auf die gründlichste Weise, ob die

<sup>1)</sup> Rayn. 1378. XVII.

<sup>2)</sup> Rayn. 1378. XLI. (Die Clementisten griffen später ohne durchschlagenden Grund die Echtheit der Erklärung Tibaldeschi's an, Bal. I, 1035). — Rayn. 1379, III.

Wahl giltig sei ober nicht. Aber schließlich regelten die Fürsten ihre Haltung dem Kirchenstreite gegenüber boch lediglich nach ber Stellung, welche sie im europäischen Staatenspstem einnahmen, nach ber Politik, welche sie verfolgten. Die Gegensätze, welche bas ganze vierzehnte Jahrhundert hindurch herrschten, zwischen Frankreich auf der einen, Deutschland und England auf der andern Seite, traten alsbald in der Papstfrage gleichfalls hervor. Daraus aber sieht man, daß tiefer liegende Grüude, als der Streit um die Giltigkeit einer Papstwahl, das Schisma heraufbeschworen. Die große Rirchenspaltung war die folgerechte Consequenz, aber auch die lette Nachwirkung jener gewaltigen Plane, mit denen die Curie sich so lange getragen, der firdlichen Herrschaft über Europa die politische hinzuzufügen. Deutschland zu demüthigen, hatten die heiligen Bater Frankreich ge= hegt und gepflegt, bis sie diesem dienstbar wurden. Und so fest wußte Frankreich das Papstthum an sich zu ketten, daß die Lösung mit den größten Schwierigkeiten verknüpft mar. Die darüber ent= stehende Verwirrung aber trug viel dazu bei, daß die Päpste endlich ihre Stellung, welche sie so lange behauptet hatten, aufgeben mußten.

# Die Zesuiten in Steiermark.

Von

### Abalbert Boramis.

Peinlich, Dr. Richard, Geschichte des Gymnasiums in Graz. (In den Programmabhandlungen des Grazer Gymnasiums, von 1865-70).

Wie einst in der höfischen Zeit durch ihre Musterdichtungen, zeigten die deutschen Länder der österreichischen Monarcie auch im Reformationszeitalter durch die schnelle allgemeine und begeisterte Aufnahme der evangelischen Lehre ihre deutsche Natur. Um so mehr ift zu bedauern, daß es noch an einer gründlichen, objectiven Geschichte des Protestantismus in Ocsterreich im Reformationszeitalter fehlt. Die Werke von Raupach und Waldau können doch nur als Materialiensammlungen gelten, Czerwenka's Buch verfolgt provinziale Zwecke. Unter solchen Umständen verdienen, scheint uns, die oben erwähnten Arbeiten von Dr. Richard Peinlich besondere Aufmertsamkeit. Seit einer Reihe von Jahren ist dieser eifrige Schriftsteller bemüht, für die steierische Localgeschichte archivalisches Material herbeizuschaffen. Viele Monographieen ent= standen so, deren Stoff namentlich den Acten des Grazer Statt= haltereiarchives, des steierischen Landesarchives, der Jesuitencollegien, Archivalien des Stiftes Admont, der Grazer Universitätsbibliothet entnommen ift. Auch die genannten Auffätze sind auf diese Quellen gegründet; sie gestatten uns besonders einen tiefen Einblick in die Beschichte und Wirtsamkeit der Jesuiten in der Steiermark zu thun.

Man weiß, mit welch überraschender Schnelligkeit in diesem

Lande Adel und Bürgerthum der evangelischen Lehre zufielen. Schon 1530 konnte ber Protestantismus in Steiermark für gesichert gelten. Die jungen Adligen des Landes, welche in Wittenberg, Heidelberg, Tübingen und anderen deutschen Universitäten studirt hatten, waren die wirksamsten Pioniere des evangelischen Glaubens. Um 1574 wurde benn auch durch Errichtung einer Schule dafür gesorgt, daß der Unterricht der lutherischen Knaben von lutherischen Lehrern ver= waltet werde. David Chyträus war es, der an der Organisation dieser Schule (Stiftsschule genannt) einen hervorragenden Antheil Ein landschaftlicher Trompeter holte den berühmten Schulhatte. mann aus Rostock ab; vom December 1573 bis Juni 1574 blieb Chytraus in Graz und gab der Schule eine Verfassung, die in vielen Punkten an des Straßburgers Sturm Schulordnung erinnert 1). Im Lehrkörper der Schule finden wir außerdem u. A. Philipp Marbach als Prorector und seit April 1594 für Mathematik Johannes Repler. Letterer hatte freilich wenig oder gar keine Zuhörer, was man damit entschuldigte, daß "Mathematicum studium nit jedermans thuen ist". Die Ausgaben für die Stiftsschule stiegen vom Jahre 1574—1597 von 4226 fl. bis 11,641 fl. Aus einem eigenen beträchtlichen Fonds bestritten die Evangelischen die Schullegate, beren Zinsen schon um 1597 gegen 1600 fl. ausmachten. Auch im übrigen Deutschland pries man "die weitberüembte Stifftschuel", die von Hessen, Schlesiern und anderen deutschen Studenten besucht ward und ihre Schüler so gut präparirt nach Tübingen, Jena und Straßburg schidte, daß sie dort sehr bald promoviren konnten. Die Schule, wie die Landschaft standen in steten regen Berkehr mit Deutschland, seinen Hochschulen und seinen Gelehrten, so daß ein erfreuliches echtdeutsches Leben in diesen Grenzmarken unseres Bolkes ent= widelt war.

Doch nicht in diesen Bahnen sollte Deutschöfterreich weiter schreiten. Bald wurden Pläne entworfen zur Vernichtung des von den "Regern"

<sup>1)</sup> Uebrigens ist auch die Aehnlichkeit mit den Statuten der evangelischen Schule von Loostorf (N.De.) eine bedeutende. Bgl. A. Horawitz, Das Loostorfer Symnasium in der Berliner Symnasialzeitung 1869.

Beleisteten 1). Rein Geringerer als der Bischof Stobaus von Pal= maburga hat den Landesfürsten jenen Plan vorgelegt, nach dem vor Allem die Prädicanten zu entfernen, nöthigenfalls mit der Todesftrafe zu bedrohen seien; dann würden, so versicherte der Bischof, in gang kurzer Zeit die öfterreichischen Lande dem katholischen Glauben wieder zurückgegeben werden. Uebrigens könne man immerhin zur größern Sicherheit ein paar hundert tatholische Soldaten in die Stadt legen. Ganz die Mittel, die man wirklich später angewendet hat: Berbannung und Soldaten! Doch das wichtigste Werkzeug der Gegen= reformation ist hier nicht aufgeführt — die Jesuiten, freilich wohl aus dem einfachen Grunde, weil ihre Wirksamkeit ohnehin schon für alle Welt ersichtlich war und bereits Früchte getragen hatte. herzog Karl II. hatte die Jesuiten in Wien kennen gelerut, als er sorgenvoll über das stete Wachsthum des Protestantismus, der vor= nehmlich an dem früheren Edelknabenpräceptor Matthias Ammon von Ammansperg eine fraftige Stute fand, dahin geeilt mar. Er begann die Unterhandlungen mit der Societät; 1570 erschien zuerst ein einzelnes Mitglied, der Schwabe P. St. Rhimel als Fastenprediger. Im nächsten Jahre ließ er sich wieder seben, dießmal schon mit noch einem Genossen, P. Salvator Cantabeus. Bald darauf hatte ihr Rector Audienz beim Erzherzoge, gewisse Contractspunkte wurden ausgemacht, etwaige Schwierigkeiten beseitigte des Erzherzogs durch feine baierische Gemahlin und ihre Berwandten stets wieder belebter Muth. Und so fanien denn 1573 die "Ersehnten", denen der Erzherzog zurief: sie seien wie Schafe unter die Wölfe geschickt worden, aber sie möchten die Ueberzeugung haben, daß er ihnen Schützer, Bater und Alles sein werbe. Wie gut hielt er sein Bersprechen! Davon weiß ihr Güterverzeichniß zu erzählen. Nach und nach breiteten sie sich durch ihre gewaltige Energie immer weiter aus, auch auf Kosten anderer Orden und der Pfarrgeistlichkeit. Um 1586 waren ihrer bereits 43. Gleich im Anfange wirften sie mit den bekannten

<sup>1)</sup> Bgl. darüber F. Ilwof, Eine Episode aus der Geschichte der Gegenreformation in Steiermark, Mittheilungen des hist. Vereins für Steiermark.
12. Heft. S. 126. M. Robitsch, Geschichte des Protestantismus in der Steiermark. Graz 1859.

Mitteln, vor allem mit pompösen theatralischen Vorstellungen. von Peinlich in dankenswerthen Auszügen mitgetheilte "Chronik des Collegiums" erzählt u. A. von einem 1589 aufgeführtem Festspiele: die Ankunft Christi als Richter ber Welt am jüngsten Tage. Man sah die Sonne erlöschen, den Mond und die Geftirne vom himmel fallen. Auf Trompetenstoß öffnen sich die Gräber, die Todten stehen auf und erwarten den Richter, der auf einer glänzenden Wolke erscheint und von einem Regenbogen umflossen, seinen Urtheilsspruch fällt. Hierauf Triumph und Himmelfahrt der Seligen, Geheul der Berworfenen, die Erde öffnet sich flammenspeiend und verschlingt sie. Zulett fturzt diese selbst in Flammen zusammen. Man muß gestehen, daß der Stoff mit Geschick ausgesucht war; kostete die Maschinerie zwar viel Geld, so trug die Sache doch auch viel ein: selbst solche Zuschauer, die früher den Jesuiten abhold waren, suchten nun näheren Verkehr mit ihnen. Auch sonst machten ihre Schauvorstellungen, die nicht, wie die Umzüge und Processionen der Renaissance aus bloker Freude am Pomp und der Schaustellung entstanden, sondern meist mit klug erwogener Absichtlichkeit eine bestimmte Tendenz ins Auge faßten, entschieden Glück. So führten sie z. B. 1602 ein Schauspiel: Leben und Tod der h. Cäcilia, vor der Erzherzogin Eleonora auf, das auf diese einen solchen Eindruck machte, daß sie in ein Nonnenkloster ging. Nicht immer freilich waren ihre Vorführungen so tragisch ergrei= Vor der Inscription in die Matrikel wurden z. B. fender Art. den Aspiranten der Atademie angeheftete Hörner (die Symbole frü= herer Unwissenheit und Robbeit) feierlich abgesägt: eine Geremonie, die dem Erzherzog jo gut gefiel, daß er auch den Prinzen Ferdinand derselben unterziehen ließ. Wie wirksam die theatralischen Vorstel= lungen waren, zeigt u. A. der Umstand, daß auch die evangelische Stiftsschule mit ihnen in eine Concurrenz zu treten und ein militärisches Theaterstück aufzuführen versuchte. Doch die Regierung verbot hier die Ausführung, "dieweil diß eine ungebreuchige sach und daraus vielmehr allerlen unrath, als ichtes fruchtbarliches ervolgen mechte".

Begreiflicher Weisc fehlen auch die Zeugnisse nicht über eine andere Thätigkeit der Jesuiten: da verleihen sie armen Studenten Freiplätze, viele vom Adel gewinnen sie so, daß z. B. der Herr von

Herberftorff sie in sein Schloß Wildon beruft, um seine Unterthanen zu katholisiren; wenige Jahre später ift Wildon ihr Besit, den fie als Sommerfrische benuten. Den mächtigsten Ginfluß befaßen fie am Hofe: "der Erzherzog war seit Ankunft der Jesuiten in seinem ganzen Wesen gestählter, in seinen Anordnungen sicherer und ener= gischer geworden". Freilich begegnete ihnen andererseits auch der Haß des Bolkes; ja Gerüchte, daß sie im evangelischen Stift die Brunnen vergiftet hätten, erfüllten die Stadt. Zutreffender, als dieser natürlich unbegründete Stadtflatsch waren die Anklagen, welche der Adel am Brucker Landtage (April 1575) in einer Denkschrift vorbrachte: An= Magen, die von der Regierung zurückgewiesen wurden, durch die spätere Handlungsweise ber Jesuiten aber nur um so entschiedener bestätigt wurden. Da heißt es: die Jesuiten verschwärzen ehrliche Leute bei dem Erzherzoge, treten auf offener Ranzel gegen fie auf, sind ein fremder, nicht ins Land gehöriger Orden u. s. w., Klagen, die alle Jahre wieder kehren, freilich zusammen mit der Befürchtung, die Jesuiten möchten die Inquisition einführen, und mit dem allgemein geglaubten Borwurfe, sie seien an der Türkengefahr Schuld 1). Aber sie blieben ruhig, mit vollem Rechte der starten Gunft des Papstes und der kaiserlichen Familie vertrauend. Gben damals ward ihnen auch die Bildung der steierischen Theologen vertraut; einer Zusage des Erzherzogs gegenüber, der dem Brucker Landtage (1578) — durch die Türkengefahr in die Alemme gebracht — freie Religionsübung zu Graz, Klagenfurt, Laibach und Judenburg versprach, brachten sie den Regenten dahin, ihnen die Aufklärung zu geben, daß nur seine Glaubensgegner das Wort in weiterem Sinne auszubeuten beliebten, dem er aber jederzeit entgegentreten werde. gar bald zeigte sich, wie ber Regent energischer gegen die Protestanten auftrat. Dem Paftor Homberger wurde alles weitere Predigen verboten, der Bürgerschaft — freilich fruchtlos — befohlen, ihre Kinder nirgends anders, als in das fürstliche Collegium zu den Iesuiten zu schicken. Alles schien man vom Erzherzog und den Jesuiten befürchten zu

<sup>1)</sup> Wie volksthümlich diese Auffassung war ersieht man aus den von Heinrich Sailer (im Prut'schen Museum 1862) mitgetheilten "Desterreichischen Soldaten-liedern".

müssen. Man klagte über die "fremden Nationen und unerhörten Nuntii", die ins Land kamen, die "sich dieser und jener Neuerung unter= stehen, ihre Leute mit trutigen und vermessenen Worten sich viel vernehmen lassen und allen Muthwillen auf der Gasse treiben". Man ängstigte sich über das lange Verweilen des papstlichen Nuntius G. Malaspina am Hofe, über sein italienisches Gefolge; in die Landtagsprotocolle fand der Ausdruck banger Besorgniß Aufnahme: "Man läßt sich vernehmen, als wolle mancher ben Tag erleben, daß man bom Schloß herab einer ehrsamen Landschaft Rirche und Schule zu Boben schießen werde. Gin anderer will erleben, daß man die Lutherischen und ihre Kirche also zerschlaiffen werde, daß tein Stein und Bein am anderen bleiben werde". Immer höher flieg die Furcht der Städter, um 1583 fand sich eine Unmasse "gartender Landsknechte wällscher Nation", ungarische Landstreicher und anderes fahrendes Bolk in Graz ein, auf der Gasse wollte man einen Warnungsbrief mit den inhaltsschweren Worten gefunden haben:

Schau auff dich und auch auß Christlicher lieb auff dem ander,

Die babisten gentt mit einem auffruer schwanger,

Sy thuent tag und nacht trachten und tichten

Ob sy möchten ein parrisische Hochzeit anrichten.

Und kam es auch nicht zu solchem Aeußersten, so war doch die Lage des Landes jedesfalls wenig befriedigend. Die bange Stimmung lähmte die Geschäfte, jeder trachtete sein Geld in Sicherheit zu bringen, der Credit war dahin, die Steuern wurden nicht gezahlt, ein plößlicher Türkeneinfall hätte die Vertheidigungsmaßregeln durchsaus ungenügend angetroffen. Die Stände aber waren erbittert und drohten den Regenten bei Kaiser und Reich zu verklagen.

Was that Erzherzog Karl so brängenden Gefahren gegenüber? Er fand, daß die ältere Generation verloren sei und alle Hoffnung nur in der jüngeren liege. Und diese setzte er unter die Obhut der Jesuiten, deren Akademie er damals 1585 zur Universität erhob. Die neue Universität besaß auch wirklich von 1585—1761 lauter Rectoren aus dem Jesuitenorden; sein Geist war es, der dem Studium von Graz sein Gepräge gab. Schon in den ersten Jahren ihres Bestands hatte die Hochschule alljährlich mindestens tausend Studenten, später 1500; sechs bis siebenhundert davon entsielen freilich auf das

Symnasium. Die Studenten recrutirten sich meift nicht aus ber Steiermart, sondern famen vornehmlich aus südlichen und öftlichen Wir haben gesehen, aus welchen Gründen Rarl diese Universität gründete; der Festredner bei ihrer Eröffnung Busaus verkündete dann als eigentlichen Zweck berselben den Dienst des katholischen Glaubens und Lebens, und die Stiftungsurkunde betont, daß sie den katholischen Glauben rein, unversehrt und unverfälscht bewahren und — die Reger zum alten Glauben zurückringen solle. Es konnte nicht fehlen, daß die Jesuiten, denen bisher Alles gelungen, benen auch die Scelsorge in den Spitälern und Strafanstalten übergeben ward, ihr Werk mit einer gewissen Siegesfreude in die Hand nahmen und dabei einige Male die ihnen sonst eigene Borsicht vergaßen. Die Folge davon waren heftige Zusammenstöße mit den Pro-Die Letteren unterschieden genau zwischen Katholiken und Nur in den Letteren saben sie ihre Feinde. Und wohl machten diese ihnen in jeder Weise das Leben sauer. Ihre Professoren und Studenten drangen in die Collegien der evangelischen Doctoren, störten dieselben, drängten dem Vortragenden Disputationen auf, und veranlaßten arge Zusammenstöße. Pastor Zimmermann beklagte sich darüber, wie die Jesuiten in die Kirche kämen und mahrend ber Predigt den Leuten "die Büchel aus den Händen gerissen und pab= stische bafür hineingeschoben". Auch die Art ihrer Bekehrung carakte= risirt Zimmermann. "Jest findet man" sagt er, "solche, die das Evan= gelium verlassen, wenn sie nur zu hohen Aemtern befördert werden, eine gute Hoffuppe bekommen und papstisch werden. Item, wenn fie eine reiche Heirat wißen. Item die Bettler, wenn ihnen der Bürgermeister das Stadtzeichen (Erlaubniß zu betteln) nicht gibt: dann gehen sie hinauf zu den Jesuiten, werden papstisch und verlaßen so das Evangelium, damit sie hier und oben (bei den Jesuiten) betteln dürfen. Item viele reiche Bürger verlaßen die evangelische Rirche, weil der Besuch mit 200 fl. Strafe verbüßt werden soll: denen sind 200 fl. lieber, als das Evangelium". Die Beweise für die Richtigkeit dieser Angaben liefern uns die eigenen Mitthei= lungen der Jesuiten. So wird ein evangelischer Ritter v. Thanhausen zum erzherzoglichen Kämmerer ernannt und bald darauf tatholisch; die Jesuiten thun sich darauf etwas zu gut, daß ein zehnjähriger

Anabe aus der Stiftsschule zu ihnen läuft und bei ihnen lieber bleiben will. Die gegenseitigen Beschwerden und der Ingrimm des Bolkes kam endlich in einem Sturme der unteren Alassen auf das Jesuitencollegium zum Ausbruche, der demselben freilich keine ernste Befahr, dessen Aunde aber dem ohnedem kranken Erzherzog Karl den Tod gebracht haben soll (10. Juli 1590).

Umsonst suchten die steierischen Landstände den Todesfall Rarl's zur Bertreibung ber Jesuiten zu benuten; im Gegentheil bie Ber= treibung der evangelischen Prediger, ja der Protestanten war von der Regierung beschlossen. Vorerst wies Rudolf II. alle Alagen gegen die Jesuiten zurud. Dies und vielerlei Anzeichen einer kommenden Reaction verbreiteten aufs Neue große Angst in der Steiermark; man sprach von "eingeschlaipften Landstnechten", und bezeichnend für die Stimmung, welche die besten Protestanten erfüllte, sind die ban= gen Worte, die der tüchtige landschaftliche Sekretär Stefan Speidl nach der Huldigung, die man Ferdinand II. leistete, ins Landtags= Rathsprotokoll schrieb: "Dem allmächtigen Gott sei für alle seine un= ermeglichen und überaus väterlichen Gnaben und Wolthaten, wie auch sonderlich darum ewig Lob, Preis und Dank gesagt, daß er allen biesen hochwichtigen Sachen so freudenreich glückseligen, schleu= nigen Fortgang und Aufschlag verliehen. Seine göttliche Allmacht wolle auch das ganze Wefen ferner und bis ans Ende gnädig und väterlich leiten, regeneriren und führen, auf daß guten Friedens, Ruhe und Einigkeit zu seiner Allmacht Chre und mehreren Ausbreitung göttlichen Namens Fortpflanzung und widrige allerlei turbulentas tempestates ganglich ausgestellt und verhütet werden. Das gebe und ertheile reichlich der gütige barmberzige Gott. Amen. Bleib bei uns Herr Jesu Christ — Dann überall jett Abend ift. Omnipotens et dulcissime Redemptor et Salvator. ignoremus, quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te. Sicuti omnis fides nostra solum tuam orat opem, quum non est alius, qui pugnet pro nobis. Tu rege consiliis actus pater optime nostros. Nostrum opus, ut laudi serviat omni tuae. O Herr hilf uns, o Herr laß wohl gelingen! Das gebe Gott. Amen."

Die Furcht der Evangelischen mar nur zu gegründet; denn

war Karl II. ein Förderer der Jesuiten, so war dies in noch hoherem Grade Ferdinand, der sich ganz als ihr Schüler fühlte. Und wirklich begann nun ein stetes Ab= und Zulaufen von papstlichen Legaten; begreiflich genug legte man den höchsten Werth in Rom und Wien auf die Katholisirung eben von Graz, das nicht nur für Steiermark, das auch für Kärnthen und Krain, ja auch für Ober- und Niederösterreich große Bedeutung besaß. Das Jesuitencollegium zu Graz, in dem die jungen Erzherzoge Unterricht bekamen, das von baierischen Herzogen und Prinzen besucht, Ferdinand II. aber selbst ein äußerst lieber Aufenthalt war, bildete das Centrum für alle Strebungen ber österreichischen Gegenreformation. Privilegien wurden den Jesuiten verliehen; sie erhickten Immunität, Mauth= und Zollfreiheit und eine Menge Schenkungen; Ferdinand äußerte dem Rector gegenüber, er werde, so lange er lebe und die Macht besitze, für die Jesuiten stets eine offene Hand haben. gleichzeitig wurde in entschiedenster Weise gegen die Protestanten vorgegangen. Am 28. September 1598 hob Ferdinand die evangelische Rirche und Schule zu Graz ganglich auf, und die ausgewiesenen "Rirchen= und Schulpersonen" zogen ab. Es war der wirksamste Schritt zu voller rucksichtsloser Durchführung der Gegenreformation 1).

<sup>1)</sup> Richt unintereffant find die Aufschluffe, die fich dem von Beinlich jusammengestellten Material über die Nationalität der hervorragenden Grazer Jesuiten im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert entnehmen lassen. Ich hebe zunächst hervor, daß unter den 519 Bedeutenderen, im Schulfache und der Predigt Berwendeten 176 auf Desterreich, darunter meift auf Wien fallen; junachft kommt Steiermart mit 92, Kärnthen und Krain mit 77, Ungarn mit 33, Tirol mit 21, Baiern ebenfalls 21, Italien mit 19, Kroatien mit 11, Deutschland (ohne Länderspeci= fication) mit 6, das Ruftenland mit 6, die Riederlande und Böhmen mit ebensoviel, Belgien und Schwaben mit je 5, Schlesien und die Pfalz mit je 4, Westfalen, Franken mit je 3, Polen, Siebenburgen, Spanien, Mähren, Frankreich, Salzburg mit je 2, Portugal, Schottland, Lausit, Lothringen, Schweiz, Irland, England, Sachsen und Preußen mit je 1. Unter diesen 519 find 9 Grafen (auch ein Hohenwarth), 19 Freiherren und 8 Ritter. Sehr groß ift unter ber obengenannten Zahl die Summe der Doctoren. Ich gählte darunter 116 Doctoren der Philosophie, 25 Doctoren der Theologie, 115 aber, die sowohl das eine als das andere Doctorat aufweisen konnten. Sehr flar zeigen unsere Listen auch ben

Auch in den folgenden Jahrhunderten bis zur Auflösung des Ordens blieben die Mittel der Grazer Jesuiten, sich zu behaupten, Raum, Ginfluß und Gönner zu gewinnen und erobernd vorzudringen, dieselben. Es galt, die Regierung, den Abel, die studirende Jugend und mit ihr die Zukunft sich zu verbinden; aber auch auf das "gemeine Bolt" ward in sehr geschickter Weise eingewirkt. Am Hofe arbeiteten die Beichtväter des Ordens, wie in ihrer Domane mit großen Erfolgen: nicht bloß Raiser Ferdinand II., auch Rarl VI. protegirte sie, bei den Jesuitenfesten erschienen die Erzherzoge, bei ihrer Mariensodalität schrieb sich Karl VI. 1713 eigenhändig als Mitglied ein. Dabei versäumten es die Jesuiten nicht, auch auswärtige Herrscher und Prinzen sich günstig zu stimmen; die baieris ichen Prinzen Karl, Philipp, Ferdinand, Clemens und Theodor wurden 1713 Mitglieder der genannten Sodalität. Ihre sieben Ebelknaben studirten am Jesuitengymnasium zu Graz; zu dem Gast= mahle nach ber Fußwaschung am Gründonnerstage gaben sie bas Prinz Karl Albert, Herzog von Baiern, ein Jesuiten-Geld ber. schüler hielt in Graz 1714 mehrere Disputationen an der Jesuiten= akademie; die Thesen waren Karl VI. gewidmet. Aber auch der Adel legte durch viele Beweise seine Gunft an den Tag, so schenkte er z. B. öfters dem Orden Steuerausstände im Betrage von 8,800 fl.; seine Söhne aber vertraute er der Erziehung der Jesuiten an: regel= mäßig wird deren Schule von zwanzig bis dreißig Grafen, gegen vierzig Freiherren und sechszig Rittern besucht, von denen Biele Geist=

Einfluß, den die Grazer Jesuiten auf die höchsten Areise ausübten; wir sinden hier den P. Amiodt als Regierungsrath der Erzherzogin Elisabeth in Belgien, den P. Bardarini als Hostaplan, die PP. Brean, Dueller, Friz als Hosprediger, P. Böhmer als Beichtvater Karl's II., P. Hidman als Beichtvater Ferdinand's II., den bekannten P. Lamormain ebenfalls in dieser Stellung, den P. Stettinger als Beichtvater des Kaisers Leopold, den P. L'abbe als Lehrer des Erzherzogs Leopold, den P. Reusner als Lehrer der Prinzen Karl und Leopold u. s. w. Rechnet man zu dem Einfluß, den ihnen diese Stellungen gaben, noch die wirklich bedeutenden wissenschaftlichen Kenntnisse mancher dieser Männer, unter denen viele Missionäre und ganz tüchtige Lateiner waren, so begreift man leicht, wie mächtig sie wurden, und begreift, wie dieser geschlossenen, von oben her sorgsam geschützten Phalanz sede andere Krast weichen mußte.

liche werben. Es werden uns sehr vornehme Namen aufgeführt, die Namen der Kollonitsch, Herberstein, Bathiany, Strasoldo, Galler, Breuner u. s. w.; auch ein Graf Hohenwarth wird genannt, ber es jum Erzieher der kaiserlichen Rinder, ja unter Raiser Franz II. sogar zum Erzbischof von Wien brachte. Freilich mit allen Schülern hatten die Zesuiten nicht gleiches Glück: Erasmus Graf von Tattenbach 3. B., der 1650 durch sein Wissen bei ben Disputationen geglänzt hatte, ward ein und zwanzig Jahre später (29. November 1671) als Verschwörer zu Graz enthauptet. Wie treu manche Schüler bis an ihr Ende in den Bahnen blieben, die ihnen die Bäter von der Gesellschaft Jesu vorgezeichnet hatten, zeigt u. A. Graf Breuner, der (1729) sich, obwohl Laie — er war Landesbauptmann — im Jesuitentalare begraben ließ. Die Jesuiten ihrerseits wußten alle Gelegenheiten gut zu benuten, um den Adel zu gewinnen und Jedermann recht auffallend zu zeigen, was derer warte, bie dem Orden hold waren. Als z. B. (1654) Ursula Gräfin von Thanhausen, eine große Wohlthäterin des Ordens starb, erhielt sie ein Begräbniß "wie eine Fürstin". Jesuiten trugen den Sarg bis in die Rirche, beim Hochaltare der Jesuitenkirche ward die Leiche bei-Und man blieb nicht dabei stehen, die ohnedem bem gesett. Orden Geneigten in diefer Gesinnung zu bestärken: man machte auch Propaganda und convertirte hie und da mit Glück. So ge= wann man 1650 den Freiherrn Günther von Dietrichstein, der als Lutheraner ausgewandert war, nach großen Reisen in Italien und Frankreich, in Nürnberg gelebt hatte und endlich wieder nach Graz Auch auf das Ausland erstreckte sich die Propaganda; der 1730 gestorbene P. Gotscheer z. B. benutte seine Stellung bei dem Gesandten in Schweden dazu, um dort die heimlichen Ratho= liken an sich heranzuziehen und viele Lutheraner zu convertiren 1). Eine großartige Thätigkeit wurde entwickelt, auf die niederen Klassen ju wirken. An verschiedenen Pläten in der Stadt und Borftadt wurden Missionen gehalten. Als 1759 auf dem Schloßberge ge-

<sup>1)</sup> Ein ähnlicher Fall am sächsischen Hofe endet mit der Convertirung des Prinzen August um 1719.

fangene Preußen untergebracht waren, fanden auch für diese solche Missionspredigten statt. Die Berichte der Jesuiten sagen darüber: "Die Andacht wurde stets mit einer großartigen iheatralischen Scene geschlossen, in welcher Christus als Eccehomo dargestellt war, umgeben von den Marterwerkzeugen. Engel (es waren wohl die gut geschul= ten Sängerknaben ber Schule), sangen die Leiden, welche Christus durch die Sünde angethan werden, worauf die reuige Seele Abbitte Siebei wurde eine Postille mit der Erklärung des sonntaglichen Svangeliums mit Anmerkungen, Gebeten und Liedern vertheilt. Ferner gründeten die Jesuiten eine sog. katechetische Bibliothet, aus welcher Bücher theils verschenkt, theils ausgeliehen wurden. Der Erfolg ber Missionen mar ein großer; mit Befriedigung notirte man die Anzahl der Communicanten: um 1661 zählte man 210,000 in der Grazer Jesuitenkirche, 1715 88,600 in Graz, 24,537 in Judenburg und 35,600 in Leoben, 1764 in Graz 106,424, 1765: 120,000, 1766 eben so viel. Dabei wirkte freisich ein Decret der Statthalterei in etwas mit, das den Acrzten aufs Strengste befahl, keinen Kranken dreimal zu besuchen, ohne ihn zum Empfang des Abendmahls anzuhalten. Bei den Missionen gab man sich auch Mühe zu convertiren, und wirklich berichten die Litterae annuae, daß man 1764: 922, 1765: 797, 1766: 1013 Lutheraner und Calviner "bekehrt" habe. Beim gemeinen Volke kamen viele Gründe zusammen, um den Jesuiten eine gewisse Popularität zu sichern. Freudig erkennen wir an, wie einzelne Mitglieder des Ordens durch bewundernswerthe sittliche Leiftungen, durch höchste Opferfreudigkeit sich hervorthaten. 1680 geschah es, daß ein Jesuit während der Pestzeit die ganze Stadt versehen mußte. "Unermudet in seinem Berufe", meldet uns ein Bericht, der den Namen seines Helden verschweigt, "wanderte er von Haus zu Haus, trug viele, die auf der Gasse zu= sammengefallen waren, selbst in das Spital, suchte die armen Leute auf und theilte das Almosen aus, das er für sie erbettelt hatte. Für sich verschmähte er jedes Geschenk, jede Auszeichnung, zulett die gol= dene Ehrenkette mit der großen Medaille, welche ihm der kaiserliche Hof geben wollte". Aber nicht bloß in so außergewöhnlicher Lage: jeder Zeit entfasteten die Jesuiten eine gewaltige Thätigkeit. predigten an allen Orten, halfen in allen Pfarrkirchen aus, predigten

dem Militär, den Armen, eilten in die Sefängnisse, geleiteten die Verbrecher zur Richtstätte, bettelten für die Armen, die sie auch in großer Anzahl täglich in ihrem Hause speisten. Mehr als einmal geschah es auch, daß sie Delinquenten, namentlich Deserteure von der Todesstrase losbaten; ja sie halfen ihnen sogar öfter zur Flucht aus dem Gefängnisse. Dazu kam das Asplrecht ihrer Gebäude, das sie so sorgsältig wahrten, daß sie 1752 einen Mörder nur gegen eine Zusicherung hinsichtlich der Todesart auselieserten.

Banz besonders wirksame Mittel, den Sinn der Massen dienstbar zu machen, waren die Bruderschaften und die theatralischen Aufführungen, durch die sie nicht bloß die Studenten, sondern auch deren Familien gewannen. Durch die Errichtung von religiösen Bruderschaften traten sie in Berkehr mit einer Menge von Menschen, die bann ihre Beichtfinder wurden, wie benn überhaupt fast Alles nur mehr zu den Jesuiten beichten ging. An einem einzigen Beispiele läßt sich die Bedeutung dieser Verbindungen schon erseben. 1650 gründeten sie abermals eine neue Bruderschaft, die Todesangst-Christi-Bruderschaft. Abelige traten zahlreich bei, am ersten Tage zählte sie schon achthundert Mitglieder, nach drei Monaten zählte man 5400, 1651 bereits 7000; der Ruhm der Sodalität war so groß, daß Erzherzog Leopold, Statthalter der Niederlande von Bruffel aus den Rector um Aufnahme in dieselbe bat. Am Grunbungstage mar der Andrang der Beichtfinder so groß, daß man in allen Lehrfälen Beichtstühle errichten mußte. Die theatralischen Aufführungen hatten oft außer dem Zwecke, die ftubirende Jugend zu unterhalten, sich Gönner zu erwerben, das große Publikum durch die Pracht und den Prunk zu blenden, die Absicht, auf die Seele der Buhörer einzuwirken, in ihnen Angst vor den Folgen ihrer Sünden zu erzeugen und sie zum Beichtstuhle zu treiben. Es ist lehrreich, einige dieser Dramen näher zu betrachten; man wird babei auch man= nigfach über die große Ausbildung des Maschinenwesens in Staunen Oft sind die Aufführungen eine Mischung aus den Trionfi ber Italiener der Renaissance mit der Olla potrida der Hauptund Staatsactionen: ihren Zweck, die Massen mit Staunen zu er= füllen und einen hoben Abel und ein hochgeneigtes Bublitum zu

"erluftieren", diesen Zweck erreichten sie stets vollständig. Man halte sich dabei vor Augen, daß damals keine stabilen Theater bestanden und daß die Menge doppelt dankbar für den hier gebotenen Ge= nuß war. Der Zudrang war wohl ein beispielloser. Hören wir einen Zeitgenossen z. B. über die Aufführung des "Elias" um 1640, die zwei Tage lang dauerte. "Die Zuschauermenge", schreibt er, "war in der Erwartung des Feuerwerkes, das am Schlusse abgebrannt werden sollte, so groß geworden, daß sie der weite Raum im Hofe und auf allen Gängen des Gebäudes kaum fassen konnte. Aber auch die kühnste Erwartung wurde übertroffen . . . . Da sah man einen lebendigen Raben, der mit Brot im Schnabel von der Sohe Collegiums in die Söhle des Elias auf der Bühne flog; da wurde der Königssohn Dzochias von der Zinne der Burg hinabge= ftürzt mit solcher Täuschung, daß man anfangs glaubte, es sei wirklich ein Unglud geschehen. Nicht minder täuschend war der Sturz ber Jezabel und die Zerfleischung ihres Leichnams durch die Hunde, da die Puppe derselben mit Blut, Fleischstücken und Gebeinen gefüllt, vor den erschreckten Blicken der Zuschauer zerrissen, eine gräßlich wahre Nachahmung gab. Dann sah man wieder zur Abwechslung Clephanten, Löwen, Bären und ganze Heerden von Affen, die sich auf der Bühne herumtummelten, dann Tänze, Speerspiele, Zweikämpfe, Befechte, Siegesaufzüge u. s. m. . . . . Selbst Leute, die weit in der Welt herumgekommen, gestanden offen, mit dem hier Gebotenen laffe sich nichts in Vergleich stellen". Höchst prachtvoll und kostspielig waren die großen Festlichkeiten, mit denen im Juni 1660 die Jesuiten die Anwesenheit Raiser Leopold's I. und des Herzogs Rarl von Mantua feierten. Der Thurm der Jesuitentirche, das Mausoleum, das Collegium und der mathematische Thurm strahlten in einem Brillant= feuer von mehr als tausend farbigen Glaslampen. Diese Beleuch= tung dauerte mehrere Nächte fort; zugleich erfolgten Aufzüge ähnlich den Trionfi Italiens und scenische Aufführungen, in denen 3. B. der h. Eustach mit Furien und höllischen Geistern in den Lüften tampft, bis diese endlich aus der Luft fallen und von den Drachen der göttlichen Rache erschnappt und verschlungen werden. Schlusse des Festspieles zogen Abler Desterreichs Genius heran, der sodann unter dem Triumphgefange der Bölfer den Lorbeerkranz

empfängt. Wie sehr sich das Publikum bei diesen Studen unterhielt, beweist, daß es von 1/24 bis 9 Uhr unausgesett ruhig zu= hörte; ein Bericht bemerkt, daß ein allegorisches Stud einst eindring= licher als eine Predigt gewirkt und auf eine reizende und rührende Beise zur Gemissenforschung und Buße eingeladen habe. Stude wurden von Jesuitenzöglingen aufgeführt; besonderes Aufsehen erregte es, als einst in einem Stude ber Pring von Eggenberg die "Taciturnitas" und Graf von Stubenberg die "Lingua" darstellte. Ich lasse einige Titel von Theaterstücken, die in Graz aufgeführt wurden, hier folgen: 1695: D. Wenceslai christiana adversus impium fratrem ac matrem fortitudo. 1699: Hippolitus inter Dianae studia semper castus -- Nuptiae argumenti cum grammatica — Petrus martyr adolescens Japo — Pueritia militaris (ber Kinderkreuzzug). 1715: Gloria fidelitatis, das ift Ruhm der Treue durch Sinnreichen Todt erworben von Camma Che-Gemahl des französischen Fürsten Sinati u. s. w. 1718: Victoria in fuga sive Castriostus a Turcis ad patriam et regnum gloriose rediens. 1759 wurden die letzten Theaterstücke aufgeführt, nämlich: Morientis Hannibalis fortitudo. — C. Julii Caesaris crudelis caedes a Bruto et aliis proceribus patrata — Cortinus et Aristodemus, pastores Athenienses, certantes de subcunda morte — Zrinyi und Mustapha. Das lette Stud, das aufgeführt wurde, war Montezuma a Cortesio regno exutus. Später mußten diese Aufführungen auf Befehl der Regierung unterbleiben, nachdem sie in Preußen schon 1718 verboten worden waren. In der That, abgesehen von tiefer liegenden padagogischen Bedenken, kosteten Die Vorbereitungen und das Memoriren der Rollen ungemein viel Zeit, und im Lehrplane der Jesuiten wimmelte es ohnedem von Recreationstagen, Dispensen und Berwendung ber Unterrichtszeit auf Dinge, die mit bem Zwecke des Unterrichtes gar nichts zu schaffen hatten. Ich gebe nur wenige Beispiele. Außer den vielen Tagen, an welchen des feierlichen Gottesdienstes halber frei mar, mußten die Studenten oft aus den Horfälen hinweg zu den Leichenbegängnissen der Sodalitätsmitglieder gehen, ebenso auch z. B. zur Leiche eines Hoftaplans. Jahllos find die Processionen und Bittgange, an denen sie theilnehmen muffen. Ich verglich nur einige Wochen eines beliebigen Jahres im 18. Jahr-

hunderte, da haben sie am 21., 22., 23. Mai Bittgange, am 30. Romodie, wozu gewiß die ganze Woche vorher die Vorbereitungen vom Studium abzogen, am 4., 10., 14., 17., 21. Juni wieder Processionen. Dazu kamen außerordentliche Ferialtage, welche die Jesuiten 3. B. in ihrer Freude über die Siege Daun's über die Preußen gaben, nach der Nachricht von der Schlacht bei Rollin und bei ahnlichen Gelegenheiten, wobei die Jesuiten darauf aufmerksam machten, daß die Siege immer an marianischen Festtagen stattfänden. 8. December 1757 feierte man ein Te Deum für den Sieg bei Breslau; indeß hatte bekanntlich der "Regerkönig" bereits wieder bei Leuthen (5. December) gesiegt. Glänzend und herrlich nahmen die Promotionen und Disputationen sich aus. Solche Promotion kam oft sehr theuer, um 1685 kosteten die neuen, rothen Tapeten zur Berzierung des Saales, der außerdem mit mythologischen und symbolischen Figuren und vielen Sprüchen reich geschmückt war, 1200 fl., der Thronhimmel 200 fl. Die Disputirenden hatten auch große Rosten: ein Graf v. Kuenburg ließ sich z. B. die Thefen so prachtvoll ausstatten, daß sie ihm 3000 fl. kosteten; auch an goldenen Chrenketten, oft als kaiserlichem Geschent fehlte es nicht. Die Thesen waren oft sehr heiter und erinnerten lebhaft an scholastische Spigfindigkeiten. Um 1695 wurde über das Problem gestritten: capilli afflicti (peruquas vocant) an naturales decentiores comodioresque sint? 1708: An plus prosit vel obsit valetudini sumpto cibo pauxillum somno indulgere, vel vero plus rebus visis auditisque humanus animus delectetur? 1713: Quodnam maius in Nerone flagitium, an ingratitudo in magistrum Senecam, an impietas in parentem Agrippinam, cum huic uterum, illi venas secaret? 1714: Num Cartesius plus Aristoteli, an christianae fidei obfuerit? 1715: An Ferdinandus II. pulsis de ' provinciis suis heterodoxis plus commodi ecclesiae, an exigendis Castella et Hispania Mauris Alphonsus attulerit? 1717: Utrum rufae an nigrae barbae melior sit aulicus? 1718: Possitne quandoque praestare, ut femina potius, quam vir sit caput familiae? Für die Studenten war eine solche Promotion ein großes Fest, namentlich, wenn es galt, einen hohen Besucher feierlich zu geleiten ober mit militärischen Ehren zu empfangen. Da hatte man

wieder lustige Exercitien, die man um so leichter mitmachen konnte, als man trop aller Abmahnungen gewöhnlich mit Stoßbegen und Pürschren bewaffnet, herumging. Bei diesen Gewohnheiten ift es begreiflich, daß die Reihe der Studentenercesse und Tumulte der Jefuitenzöglinge gegenüber ben Solbaten und ber Stadtwache eine fehr lange ist. Die heftigen Zusammenstöße, an denen freilich sehr oft die Rohheit der Soldaten Schuld war, erklärt sich auch aus dem . Uebermuthe der privilegirten Studenten, die fast bei jeder Procession mit den Bürgern und Bruderschaften Rangstreitigkeiten begannen, und einmal sogar die Wohnung des Landesprofoßen stürmten und verwüsteten. Wenig paßt zu solch excessivem Benehmen, das sich auch oft in Renitenz und Aufruhr gegen die Lehrer äußerte !), die Sitte der Ferdinandisten d. i. der Zöglinge des Ferdinandeums, die sich jährlich bei der Bußprocession, nach Art der Flagellanten, mit Beißelhieben auf den Ruden öffentlich zuchtigten. Die Jesuiten nannten dies die "Disciplin". Die eximirte und behagliche Stellung eines Jesuitenstudenten locte aber stets eine Menge Studenten nach Graz, die Frequenz war daher immer eine große, 1686 war sie so groß, daß viele Studenten kniend oder stehend die Lection nachschrieben; 1688 zählte man 1313 Hörer, darunter 109 Adlige; 1695 finden mir 1362, 1698: 1429, 1700: 1369, 1701: 1683, und 1770: 1036 Studirende. Sonderbarer Weise war der Regierung die große Menge der Studenten nicht recht; um 1683 erschien ein eigenes Decret mit dem Befehle, daß man darauf achten solle, daß nicht jeder Bürger, Bauer, Weinzierl und Tagewerker seine Rinder studiren lasse. Die Jesuiten vertraten der Regierung gegenüber den richtigen Standpunkt, wenn sie sich mit Energie der armen, aber tüchtigen Studenten annahmen und dieselben durch die sog. Armen= bibliothet und freie Roft unterstütten.

Bewiß läßt sich dagegen nun nichts einwenden, defto mehr

<sup>1)</sup> Einmal revoltirten die Studenten gegen ihre Professoren und begannen die aufrührerischen Maueranschläge mit den Worten: Omnia ad majorem Dei gloriam! — Einen argen Tumult mit sehr traurigem Ausgang beschreibt Peinlich im Jahresbericht des Grazer Staatsgymnasiums v. 1870 S. 135 ff. vergl. auch S. 98 ff.

aber gegen ihr Lehrspstem. Um 1735 trat die Hoffanzlei in entschiedenster Weise vor dem Kaiser mit der Klage auf, daß durch das System der Jesuiten die Studenten mit übermäßigem gedankenlosen Wemoriren beschwert würden, der deutsche Unterricht völlig vernachslässigt werde und die Erfolge im Latein doch sehr mangelhaft seien, daß sie zu junge und unerfahrene Lehrer anstellten und diese beständig wechselten; die aristotelische, längst überwundene Philosophie überwiege; überhaupt halte man an scholastischen Subtilitäten sest, in den Collegien dictire man; — man sehne beharrlich jede staatliche Controle ab.

Mit Recht sind oft die gelehrten Leistungen einzelner Grazer Jesuiten gerühmt: aus diesem Areise sind wie bekannt die Arbeiten von Wadding und Denis, von Frölich und Wagner, von Hansit und Anderen hervorgegangen. Aber wer zu wirklicher Ginsicht in den wiffenschaftlichen Geist gelangen will, der in Graz gepflegt wurde, darf nicht bloß die Werke dieser hervorragenden Männer in das Auge faffen: er muß einen Blid in die zahlreichen uns erhaltenen Differtationen und Opuscula der öfterreichischen Jesuiten werfen. Wie gefagt, ihre Zahl ift nicht gering. Nach den Berichten der Jefuiten hatten sich bis 1685 an der Universität aufgehalten: 46 theologische, 38 philosophische Autoren, 68 Verfasser von Streitschriften, 53 von Predigten, 124 Schriftsteller über Ascetit, 84 Historiker, 60 humanisten, 41 Juristen und Politiker. Schon dies Zahlenverhältniß ist gewiß nicht ohne Interesse. Und sieht man auf den Inhalt dieser Tractate, so erkennt man deutlich die Wirkung der jesuitischen Lehrmethode, die selbstständiges Urtheil, wissenschaftliches Denken nicht befördert, sondern hemmt. Es ist gerade auch bei den österreichischen Arbeiten wichtig und interessant, den Gegensatz zu verfolgen, der zwischen den Leiftungen der Benedictiner und der Jesuiten hervortritt: die Spuren deutschen, hier die fremden Beiftes.

Und eben wegen dieses fremden undeutschen Geistes und Wesens der Jesuiten gelang es ihnen nicht, trot aller Anstrengungen, ein Mißtrauen gegen sich in der Masse der steiermärkischen Bevölkerung völlig zu überwinden. Ja fortwährend hatten sie mit nicht ungeschrlichen entgegengesetzten Strebungen zu tämpfen. Wir ersehen aus ihren Berichten selbst, daß nicht geringe Reste des Protestantismus

in der Steiermark bewahrt blieben. Namentlich in der Milstatter Gegend und in der Bürg hielten sie sich allen Bekehrungsversuchen zum Trop und standen fortwährend mit ihren Glaubensgenoffen in Nürnberg im Verkehr, von wo sie auch Bücher erhielten. Alle Bekehrungen geschahen nur zum Schein, die Missionen und Bücherconfiscationen verliefen dort In den Volksschulen wurde die lutherische Bibel erklärt. fläglich. Im achtzehnten Jahrhundert hob sich der Protestantismus noch viel mehr; ein Buchhändler, der lutherische Bücher vertrieb, ward freilich dafür auf vier Jahre in's Zuchthaus gesteckt, mehrere, die fest bei ihrem Glauben blieben, wurden Landes verwiesen, einige Bücher confiscirt; aber das half alles nichts, in Graz selbst wohnten 1759 viele Protestanten. Und auch in nicht protestantischen Preisen führte man vielfach üble Reden über die Jesuiten. Dies ging namentlich von Wien aus, wo man 1683 alle Noth und das Elend, die aus der Türkengefahr erwuchsen, auf Rechnung der Jesuiten sette und dieselben beschinipfte und angriff. Sehr merkwürdig nun, daß die fliehenden Jesuiten auch von der Landbevölkerung, weit über den Umkreis von Wien hinaus, mit Steinen beworfen wurden. All diese Antipathieen erklären sich übrigens leicht aus der Annahme der öffentlichen Mei= nung, der unzeitige Gifer der Jesuiten bei der Bekehrung der Un= garn habe das Mißgeschick hervorgerufen. Dies glaubte man allge= mein; auch in einem der Lieder, die H. Sailer aufgefunden und mit großer Mühe hergestellt hat 1), wird diese Ansicht in folgenden drafti= schen Versen ausgesprochen:

> Ließ man paßieren die Lutherische Lehr In Siebenbürgen und anderß wo mehr Steiermarkt und Desterreiche Im Land ob der Enns und Eisenarzt, Der Türk mueste weichen.

Und der unbekannte Dichter beklagt sich weiter, daß man in Ungarn unnöthigen Krieg begonnen

Aus Geiz und mit der Pfaffen Rath,

<sup>1)</sup> Heinrich Sailer, Oesterreichische Soldatenlieder aus dem 17. Jahrhundert in Rob. Prut' deutschem Museum 1863 n. 7 u. 8.

Der aller Zeit den Vorgang hat. Künnen den Luther nit leiden, Der doch schon lang begraben ist, Wöllen ihm die Zung ausschneiden.

Wann kaiserliche Majestat Einmal der verlognen Pfassen Rath Und ihrem Geschwätz nachkämen, Er käm um Ungeren und Oesterreich, Weliches der Türk bald einnähmen. —

Ja andere noch bedenklichere, den Orden direct bedrohende Gerüchte ließen sich vernehmen. Um 1697 starb P. J. Eder, den Raiser Leopold I. zur Correspondenz mit ausländischen Fürsten verwendet hatte. Raum war er todt, so durchschwirrte ein Gerede die Stadt, man habe bei dem Berftorbenen eine Million Gulden gefunden, die er durch Berrath der Geheimnisse des Raisers gewonnen habe. Bald blieb man nicht dabei stehen, man sprach furz darauf davon, er habe den Raiser mit einer vergifteten Hoftie aus dem Wege raumen wollen, er habe sich, da man seinen Berrath entdeckte, selbst getödtet, er sei mit dem französischen König in Correspondenz gestanden. Nicht bloß in Defterreich, sondern sogar in Holland und Italien erregte die Sache allgemeine Aufregung gegen die Jesuiten. Diese letteren flagten nun beim Raiser, der jedoch auf eine Aeußerung seiner Rathe hin die Sache auf sich beruhen ließ. Da die Jesuiten aber immer mehr verdächtigt wurden und nochmals dringend um Hülfe baten, so legte der Raiser Allen bei schweren Strafen Stillschweigen über diese An= gelegenheit auf. Doch seit jener Zeit ließ sich dem Volke die Ansicht nicht mehr benehmen, die Jesuiten seien ungeheuer reich, und Reid und Mißtrauen knüpften sich an diesen Glauben. In der That scheint ber Orden in behaglichen finanziellen Verhältnissen gewesen zu sein: große Geschenke, z. B. von der Gräfin v. Stubenberg 10,200 fl., Erbschaften, Steuernachlässe, Einnahmen aus seiner Dekonomie 1)

<sup>1)</sup> Die Wein- und Getreideernte brachte oft über 1000 fl. ein, das Getreide verkaufte man meift nach Italien, 1730 konnte das Collegium 6000 fl. auf Zinsen anlegen.

versorgten ihn hinlänglich. Auch einzelne Mitglieder waren im Besitze größerer Capitalien: dies beweisen die stattlichen Legate, die sie in ihren Testamenten aussetzen: so schenkt ein Jesuit der akademischen Bibliothek 2000 fl., ein anderer testirt ebenso viel.

Gefährlicher, als die Volksmeinung und jene Gerüchte, war ber Umschlag, der in der Stimmung der Regierung in den letten Jahren Karl's VI. und namentlich unter Maria Theresia eintrat. Früher hatte man den Hof unbedingt zum Allirten gehabt, nunmehr begann man da= selbst nach und nach den Boden zu verlieren. Die Ursache der Discrediti= rung der Jesuiten lag in ihrem Schulwesen, das zu den Anforderungen moderner Staatsregierung nicht mehr paßte; die Angriffe richteten sich vornehmlich gegen das System ihres Unterrichts und ihre Erziehungsmethode. Die Regierung schritt endlich schärfer gegen sie ein; die Resolutionen Maria Theresia's vom 16. October und 24. November 1747 verlangten u. A. Pflege der Geschichte, der griechi= schen Sprace und Arithmetik, und Abkürzung der Ferialzeit. 1752 schrieb eine neue Resolution vor, die Jugend sei nicht mit Auswendig= lernen zu beschweren, sondern vielmehr in der deutschen und in der eigenen Muttersprache und in einer netten richtigen Schreibart zu unterrichten. Die Jesuiten sollten überall erfahrene, der deutschen Visitationen Sprache hinlänglich mächtige Professoren anstellen. werden angeordnet, die Controlle des Staates beginnt. Ganz energisch ist dieser Resolution, die das Dictiren, das dialektische Wortgepränge verbietet und Bücher empfiehlt, die mit Beachtung ber neueren wissenschaftlichen Systeme verfaßt seien, die Bemerkung binzugefügt: "Die Gesellschaft Jesu hat jene Borschriften ohne weitere Rückfragen, Bedenken oder berichtliche Anzeigen unfchlbar sogleich zu vollziehen, widrigens die Raiserin widerspenstige Professoren unnachsichtlich abzusetzen entschlossen ist". Auch mit der Steuerfreiheit der Millstätter Güter war es nunmehr vorbei; alles Processiren half nichts dagegen, man mußte sich ben Forberungen des Staates fügen. Ganz ergötlich ist der Bericht über den Empfang des ersten t. Bisi= tators, des Hoftommissars H. Grafen von Vilana um 1760. nur benkbaren Chren und Auszeichnungen wurden angewendet, um diesen gunftig zu stimmen; ein Jesuit strengte sogar seine Duse zu folgenden abulatorischen Berfen an:

In mir stellt Pindus sich mit seinem Dichterheere Und reicht der größten Frau in Dir den Zins der Ehre— Du kömmst, Apollo weicht, er weichet Dir mit Fug; Uns schüßet Deine Macht, Dein Schuß ist uns genug. Wie glänzt der Musen Saal, wer trägt die Sonn' herein? Dieß wirtt o großer Graff, Dein heller Weisheits Schein. Dein großes Haus hat recht der Perlen Nahm erkohren, Ist Wissenschafft ein Meer, hat Dich dies Meer gebohren.

Aber all diese schönen Worte halfen nichts mehr. 12. Dec. desselben Jahres wurde die Studienhofcommission einge= sett und durch ein Hofdecret angeordnet, daß in Zukunft zu Rectoren der Universität nicht blos Jesuiten, sondern auch andere Personen gewählt werden sollten. Umsonst war auch hier ber Widerstand des 1770 ward der Dr. der Medicin G. Gunzinger durch Orbens. ben tais. Commissär als neuer Rector magnificus eingeführt, in demselben Jahre Dr. Buresch von Greifenbach als Professor der neu geschaffenen Lehrkanzel für Cameralistik und politische Wiffenschaft (mit 800 fl. jährlich) angestellt. Die Jejuiten durchzuckte bei diesen Neuerungen die bange Ahnung, daß ihre Zeit vorüber sei. gedrückte Stimmung beherrschte das Grazer Collegium; unter ihrem Einflusse gab auch ichon 1762 der Annalist der österreichischen Provinz trüben Gedanken über die drohende "procella" in seinen Auf-Und in der That am 29. Mai 1772 erfolgte schreibungen Raum. schon ein allerhöchstes Handschreiben, das zu Berathungen aufforderte für den Fall, daß der Orden der Jesuiten von dem papstlichen Stuhle aufgehoben werde. Am 19. August 1773 erschien denn wirklich die Bulle Clemens' XIV. Dominus ac Redemptor noster, welche die Aufhebung des Ordens verfügte. Am 19. September kamen sodann die kaiserlichen Aushebungscommissäre nach Graz, legten auf das Vermögen des Ordens Beschlag, die Priester erhielten vom Staate eine monatliche Pension von 16 fl., einige Professoren wurden weiter verwendet und für die noch übrigen 123 Jesuiten im Grazer Colle= gium nach Rräften geforgt.

Man kann nicht sagen, daß wirken der Grazer Jesuiten eine Blüthe der Cultur in der Steiermark erzielt habe; man findet auch nicht, daß die Bevölkerung ihr Loos besonders betrauert habe,

Man weiß, wie die Jesuiten später wiederkehrten; das Jahr 1848 trieb sie aber aus Oesterreich. Doch sie kamen bald aufs Reue und weilen noch unter uns. Ganz in der Nähe der Residenz in Kalks= burg haben sie wieder ein Gymnasium und Convict errichtet, in das die Söhne des höchsten und hohen Abels vertrauensvoll gegeben Sie sind nicht mehr so gelehrt, wie einzelne ihrer Bor= werden. ihre Tendenzen aber, ihre Methode sind dieselben geblieben: dieselbe Antipathie gegen das deutsche Wesen, gegen freie Bewegung des Geistes erfüllt sie noch heute; mehr als je erscheinen sie jett als fremdes Element, nicht verträglich mit den Anforderungen, die der moderne Staat an seine Bürger stellt. Wer die Geschichte Deutschöfterreichs kennt und weiß, wie viel von den Leiden und Ginbußen, die es getroffen, auf Rechnung ber Jesuiten gesetzt werben muß, kann nur den Wunsch hegen, daß sie uns baldigft — und dies Mal auf immer — verlaffen.

## Literaturbericht.

Köhler, Ulrich, Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des belischsattischen Bundes. Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1869. 4. 211 S. Mit zehn Tafeln enthaltend die Grundsterte. Berlin 1870.

Die Ueberreste der Urkunden, welche sich auf die von Aristides begründete attische Bundesgenossenschaft beziehen, sind, so weit sie bis dahin zu Tage gefördert waren, von Rangabe in den Antiquités Helleniques I. 1842 und von Böch in den Beilagen zur Staatshaushaltung der Athener II. 1851 zusammengestellt und bearbeitet worden. Einer neuen Untersuchung dieser wichtigen Fragmente hat sich Ulrich Röhler als Se= cretar der deutschen Gesandtschaft an Ort und Stelle unterzogen. Die Frucht dieser mit höchster Sorgfalt ausgeführten Arbeit liegt nicht in der Zahl der neugefundenen Stude; es sind berer nur zwei: aber eines derselben, von Röhler bereits 1865 veröffentlicht, entscheidet die Da= tirung der Urkunden und das Berhältniß der verzeichneten Theilbeträge zu der Steuer selbst. Der wesentlichste Gewinn liegt darin, daß nach genauester Prüfung aller äußeren und inneren Merkmale die Anordnung ber Bruchstücke in einer solchen Beise hergestellt ift, daß fortan diese Urkunden als eine sichere Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen Für die Fragmente der Listen aus Ol. 85,2—87,1 dienen können. (439-432) hat Adolf Kirchhoff eine abweichende Anordnung aufgestellt, beren Richtigkeit U. Röhler nach wiederholter Prüfung der Originale anerkannt hat (Abh. d. Berl. Ak. a. d. J. 1870. S. 89—116. Monatsberichte. Mai 1871 S. 217—219).

Die Urkunden führen hinter den Namen der steuerpstichtigen Buns besglieder theils Quoten auf, welche der Athena als Weihgeschenk dars gebracht wurden, und zwar im Betrage eines Sechzigstels (einer Mine vom Talent; Böch hatte vermuthungsweise 1/120 angesett), theils die vollen Tributansähe. Die in den Ueberschriften erhaltenen Jahresangaben ließen eine Epoche erkennen, als deren Beginn Rangabé Ol. 82, 1 (452/51) Böch Ol. 83, 2 (447/46) annahmen. Dieser Muthmaßungen sind wir durch

bie glüdliche Entdedung von U. Röhler überhoben, vermöge beren Ol. 89,4 (421/20) als das 34. Jahr bezeugt ist (S. 78), folglich als erstes Jahr sich Ol. 81, 3 (454/53) ergibt. Es bewährt sich hiebei die Wahr= heit des altes Spruches, daß die Chronologie das Auge der Geschichte Denn erst nach Ermittelung Dieses sestes Jahresansages, in Berbindung mit dem Zeugnisse, daß jedes fünfte Jahr eine neue Abschähung der Tribute vorgenommen ward, stehen die Urkunden der historischen Prüfung bestimmt Rebe. Die aus Ephoros entlehnten Nachrichten ergaben, daß mährend des aeginetischen Krieges, bei wirklicher oder vorgeblicher Gefahr, der bis dahin im apollinischen Heiligthume zu Delos verwahrte Bundesichat nach Athen übertragen ward. Diese provisorische Magregel, welche zu bezweifeln ich keinen zureichenden Grund sehe (vgl. Fleckeisens 3hb. 1865 S. 628), ward, wie die Urkunden lehren, Ol. 81, 3 (454/53) in ein Definitivum verwandelt, und zwar mit der bedeutsamen Aende= rung, daß hinfort nicht mehr der belische Apollon, sondern die Burggöttin von Athen als Schirmherrin des Bundes galt, welcher die Erst= linge ber Steuern bargebracht wurden. Ihr Heiligthum ward zum Schathause bestimmt. Von diesem Zeitpunkte an vermögen wir an der Hand der Urkunden, in Berbindung mit den sonst erhaltenen Berichten, die Organisation des Bundes durch das Perikleische Zeitalter und über die scharf einschneibenden Steuererhöhungen hinaus, welche Kleon durchführte, Schritt für Schritt zu verfolgen. Aus dem letten Abschnitte des pelo= ponnesischen Krieges ift nur ein Bruchftud erhalten, welches bie Berrüttung bes früher so großartig entwickelten Bundes erkennen läßt.

Der lehrreichen und anziehenden Darstellung, welche Köhler von der Geschichte dieses Bundes entwirft, auf dem die Macht Athens und die höchste Blüthe der griechischen Cultur beruhte, solgen wir hier im Einzelnen nicht. Er zeigt darin, daß er nicht nur Inschriften zu lesen und was zusammengehört aus den Trümmern zusammenzufügen und Fehlendes scharssinnig zu ergänzen versteht, sondern daß er nicht minder seine Aufgabe darein setzt, mit voller Herrschaft über den Gegenstand den Inhalt der Urkunden wissenschaftlich zu verwerthen.

A. S.

Stammtaseln zur Geschichte der Europäischen Staaten von Th. G. Boigtel. Reu herausgegeben von Ludwig Abolf Cohn. Erster Band: Die deutschen Staaten und die Niederlande. Braunschweig, 1871 C. A. Schwetschle u. Sohn.

Mit dem dritten Hefte der dritten Abtheilung ist der erste Band der Boigtel'schen genealogischen Tabellen seiner Bollendung entgegenge-

führt, welche bem verdienstvollen Herausgeber zu sehen leider nicht mehr vergönnt war. Er erledigte dieselben bis zur Tafel 220; die Tafeln 221 bis 223 lagen so in der Handschrift vor, daß sie nur noch einer Durchsicht bedurften, die drei letten Tafeln 224 bis 2256. sind von Bibliothekar von Heinemann in Wolfenbüttel bearbeitet. Wenn man das vorliegende Werk mit dem früheren von Boigtel vergleicht, so erkennt man sogleich, daß die Angabe des Titels, neu herausgegeben, viel zu wenig besagt und allzu bescheiben ist. Denn A. Cohn hat sich nicht nur der Dlühe einer neuen Ausgabe, sondern einer völlig neuen und selbstständigen Bearbeitung unterzogen, und mit Recht hat der Verleger ein zweites Titelblatt beigegeben, welches ben Namen Cohn's allein trägt. Um dies mit Zahlen zu beweisen, will ich hervorheben, daß der Stoff, welchen Boigtel auf 168 Tafeln zusammengestellt hat, bei Cohn sich auf 225 Tafeln ausdehnt, ja, wenn man die häufigen Doppelnummern rechnet, sogar auf 239. Die Glieder des Hauses Nassau beiber Linien find von Boigtel auf 9 Tafeln behandelt, von Cohn auf 14, die des Hauses Reuß von Boigtel auf 6, von Cohn auf 13, die Schwarzburger von Boigtel auf 2, von Cohn auf 8. Gerade die beiden letten Fürstenhäuser möchte ich als diejenigen bezeichnen, auf beren Genealogie Cohn die meiste Mühe und Arbeit verwenden mußte. Während der erste Be= arbeiter das Haus Schwarzburg erst am Ende des 16. Jahrhunderts einführt, geht Cohn auf die ältesten Spuren besselben zurud. Beim Hause Reuß erforschte er gleichfalls auf Grund umfassender Quellenund Urkundenstudien die Vorgeschichte, die Genealogie der Vögte von Die Schwierigkeiten, welche hier bei bem Beida, Gera und Plauen. Mangel genügender Vorarbeiten zu überwinden waren, sind beiden Auffähen in dem 9. Bande der Forschungen zur deutschen Geschichte (bie Borfahren des fürstlichen Hauses Reuß in der ftaufischen Zeit) und in den Göttinger Gelehrten Anzeigen vom J. 1869, Stud 8 zur Genuge zu erseben. Es find besonders die vielen gefälschten Urfunden, welche in ben Archiven liegen, und der Mangel an Genauigkeit und Rritit, ber in ben meiften älteren Urfundenwerken muchert. nicht genug betonen, wie schwierig und zweifelhaft alle genealogischen und andern Forschungen sind, welche sich auf ältere Urkundenbücher gründen, wenn dem Mißstande nicht entschieden auf allen Punkten entgegengetreten Unumgängliche Bedingungen ber Befferung sind, daß die ver-

zu einer bem modernen Lesebedürfniß überaus zusagenden literarischen Gattungsart. Und mit Freeman, dem Verfasser der History of Federal Government und der History of the Norman Conquest, ist es faum anders, obgleich er als Mann der Wissenschaft und streng methobischer Forschung unter ben Historikern eine wesentlich andere Stelle einnimmt als der zaubervolle Apologet des Whigthums. Auch Freeman beherrscht mit feinem Interesse, mit seinem Willen und Ronnen einen weiten Bereich von Gegenständen, die sich nicht uneben in größeren und kleinen Auffähen behandeln lassen. Wer seine rastlose Thätigkeit in Wochen-, Monats= und Vierteljahrsschriften einigermaßen verfolgt, wird fie nicht nur anstaunen wegen ihrer Menge und ihres Umfangs, sondern diesen Schriftsteller, ber zunächst als Forscher und Darsteller, in zweiter Linie jedoch auch wegen seiner politischen Anschauungen und Grundsäte zusehends die Hochachtung seiner Landsleute gewinnt, vorzüglich zweier Eigenschaften wegen schätzen lernen, benen neuerdings die Geschichtschreibung bei ben Engländern, burch ihn nicht zum Wenigsten, einen namhaften Einmal nimmt er jede Einzelarbeit mit derselben Fortschritt verdankt. Begeisterung und derselben Energie, um der vorliegenden Frage möglichft genau auf ben Grund zu gehen, in die Hand, wie sie in breiter Wirkung an seinen großen Werken hervortreten. Und zweitens macht er unablässig und selbst da, wo er einseitig und schroff erscheint, stets ehrlich und überaus anziehend, der Unwissenheit, die sich in der Tages- wie in der historischen Literatur hinter der Schönschreiberei so widerlich spreizt, den Rastlos verweist er seinen Landsleuten die unbarmherzigsten Arieg. falschen Ueberlieferungen, die ihnen über Verfassung und Geschichte ihres eigenen Landes in Fleisch und Blut steden. Er will sie lehren, sich der philologisch und urkundlich sicheren, der kritisch gesichteten Hilfsmittel nach strengen Principien ganz anders als bisher zu bedienen. Er bietet ihnen an fich selber, sehr verschieden von allen früheren englischen Siftorikern, namentlich weit über Hallam und Palgrave hinaus, das Beispiel, auch in diesen Studen die insulare Selbstgenügsamkeit abzustreifen 'und die anderer Länder und aller Zeiten mit derselben Afribie zu pflegen, welche mehr ober weniger bem heimathlichen Detail zugewendet wird. Daß die Reichsgeschichte im Mittelalter mindestens von derfelben Bebeutung ift wie die englische, worin sich das Frankreich der Capets unterscheibet von dem Louis Rapoleon's, daß historische Geographie und

Empirentete. Dis eine Renntniß der Dinge vor wie nach dem Zeitstellung und dem Beichlicht in des Berftändniß der eigenen nationalen Entwicklung untilleich in die Berftändniß der eigenen nationalen Entwicklung untilleich in die dieses und noch vieles Andere hält Freeman für ihme Einde in immer neuer Auflage und an immer anderen Beispielen zum deinndere der fadirenden, arbeitenden Jugend ans Herz zu legen. Auf ihme germanistische Seundunickung, seine Freude auch an deutscher Seichigte und den verscheitenden politischen zwiichen Bundess und Einsteinstigen ind den verscheitenden Abwundlungen im Leben aller Germanen ist in diesen Plattern schon öber dingewiesen worden.

Es fei benn auch gesturrer die tremliche Auslese furg zu beschreiben. weiche Der Berfuffer Des an Die Spipe gestellten Banbes aus seiner übri= gen, ungemein reichen Ernte getroffen bat. Gie besteht aus zwölf Aufjagen, welche prifchen 1860 und 1871 geschrieben und ursprünglich in febr vericbiedenen Journalen gebruckt worden find. Allerlei ift babei geandert, ausgelaffen und ergangt worden; doch blieb im Allgemeinen fleben was beim eriten Ericeinen giltig war: eine turze Rote höchstens hebt bervor wenn eine ber Gang ber Ereigniffe und bie Wendungen ber neuciten Polink bier und da auch befferes Wissen die Thatsachen verandere oder den Beriader zu einer anderen Ueberzeugung gebracht haben. Buit alle diefe Auffape, obwobl von frühen, jogar alten Stoffen hanbelnd, baben unmittelbare Beziehung zur Gegenwart. Von selbst, und wie freeman vernichert, taum absichtlich ordnen sie sich in bestimmte Die funt erften Stude baben vorwiegend mit englischer, bie anderen mit austandiider Geidichte und Politik zu thun. Alle sind in bem martig rentlifteiden Stil geidrieben, ber Freeman tennzeichnet; mehrere verdienen gar iehr burd Ueberiepung allgemein zugänglich zu werben.

Much einem Anstage über die motdischen und romantischen Elemente in der Unden englischen Geschichte, worin sich der Versassen vom Meng bisteilichen Schnopunkt aus mit den Doctrinen der comparativen Westeilichen ander zu sesen sucht, folgt die ungemein lehrreiche Abhandsung und eine untat in der englischen Geschichte. Die normänsung eine eine kerreikt nur scheindar deren Zusammenhang; denn die Geschil in englischen streicht zwei Jahrbunderte später entspringt aus ihr, wir englischen streicht zwei Jahrbunderte später entspringt aus ihr, wir mie nach gegeben. Blide in die Versassungsgeschichte,

die nicht uneben bis zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts als Domäne der Alterthumsforscher, von da an der Juristen bezeichnet wird, auf die Gegenüberstellung der versassungsgeschichtlichen Entwicklung bei den Franzosen und den Deutschen, eine Charakteristik der Lage Englands im späteren Mittelalter machen diese Arbeit besonders werthvoll.

Ein brittes Stud erörtert bie staatsrechtlichen Beziehungen zwischen den Aronen von England und Schottland, anhebend mit jener perfönlichen Commendation, in die sich der keltische Rönig von Schottland dem englischen Sieger gegenüber begab, der im Unterschied hierzu den Südwesten jenes Landes (Strathelyde) zu einem Lehn gewann. nur, wie dann wieder die Spipe des alten Northumbriens, Lothian bis an ben Meerbusen des Forth, der eigentliche Rern des späteren schottisch= germanischen Niederlands vom Reiche des Südens abhanden tam. hoher, wir wollen am Benigsten entscheiden, ob übertriebener Bewunderung wird der allerdings großartige König Eduard I. aufgefaßt, ber entschieden redlich in einer imperatorischen, burchaus oberlehnsherrlichen Stellung, welche auf bie angelfächfischen Borfahren zurückgriff, bem großen Erbfolgeproceß vorsaß, nachdem ihn die Parteien darum angerufen, ihm allseitig bas Recht dazu zuerkannt hatten. Vom lehnsrechtlichen Stand= punkt aus sind Wallace und Robert Bruce Rebellen und nicht roman= tische Freiheitshelben, wie sie nicht nur Schottland, sondern auch das heu-Erst seit der Renunciation Eduard's III. kurz nach tige England faßt. seiner Thronbesteigung im Jahre 1328 stehen sich zwei unabhängige Nationen gegenüber.

Als ein ganz besonders sorgfältig ausgearbeiteter Aufsatz gibt sich der über St. Thomas von Canterbury und seine Biographen kund. Bei der Fülle der Berichte, Documente und Briefe der unmittelbar Betheisligten, durch welche die Persönlichkeit Becket's und des von ihm heraufsbeschworenen Conslicts so greisbar werden, als seien sie erst gestern geswesen, fällt nichts mehr auf als die schroff entgegengesetzen Beurtheislungen, die ihnen immer noch zu Theil werden, was doch lediglich daher rührt, daß man dem Erzbischof und seiner Sache schlechterdings nicht im Lichte des zwölsten Jahrhunderts gerecht zu werden vermag. Es wird nun an der Hand unbefangener Kritik der gleichzeitigen Quellen wie der modernen Leistungen über den Gegenstand dargethan, daß dies bennoch möglich, und mit bewunderungswürdiger Feinheit eine Charakteristik

bes versatilen Staats= und Kirchenmannes entworfen, wie wir uns nicht erinnern sie irgendwo sonst angetroffen zu haben. Gerade im Gegen= saße zu dem unendlich bedeutend angelegten, aber durch und durch französisch gearteten Könige Heinrich II. wird der von normännischem Vater stammende Engländer gewürdigt: ein Mann, beffen Unheil es war, daß er zu einem Vertreter der kirchlichen Exemptionen erhoben worden, wie sie sich im zwölf= ten Jahrhundert herausgebildet hatten. Freeman reclamirt in ber That Thomas Bedet ohne Bedenken unter die englischen Größen, wenn auch nicht ersten Ranges, und betont dabei, was den modernen, namentlich den katholischen Bergötterern entgangen, die Stimme des englischen Volks, welche Thomas schon bei seinen Lebzeiten günstig gewesen und ihn noch vor dem Märtyrerthum zu einer populären Erscheinung erhob. Der Wiederabbruck ber harten Beurtheilung eines um ben Gegenstand boch mannigfach verdienten Autors, bes Domherrn von Canterbury und Rirchen= historiters F. C. Robertson, mare freilich besser unterblieben, wie es wirklich mit Wiederholung der Einzelkritik gleich bei der folgenden Nummer geschieht. Die Regierung Chuard's III. knupft an das Werk von Longman über biefen Rönig an. Aus dem weniger hervorragenben Aufsate sei nur die sehr treffende Bemerkung angeführt, daß bas vier= zehnte Jahrhundert ähnlich wie das zwölfte in verfassungsgeschichtlicher Bedeutung weit vor dem breizehnten und eilften zurücktritt.

Die zweite Gruppe hebt an mit einer sehr eingehenden Besprechung ber neuerdings in dritter und sorgfältig überarbeiteter Auslage erschienenen Schrift von James Bryce über da & Seilige Römische Reich. Freeman bekennt sich nicht nur sast durchgehends zu den staatsrechtlichen Deductionen berselben, sondern ergreist diese Gelegenheit mit beiden Händen, um auf das Studium und die Erkenntniß der Reichsgeschichte von Seiten seiner Landsleute zu dringen, denen die französischen Berdrehungen von Charlemagne dem Pariser Raiser und selbst die Theorie von der natürlichen Rheingrenze dis dahin nur gar zu mundgerecht gemacht zu werden psiegten. Schon hier werden die sechshundertjährigen Gewalthandlungen der Franzosen an ihrer Ostgrenze nach Gebühr gezeichnet (S. 129), noch mehr aber in dem wiederum auf den Quellen selber sußenden Essan über Franken und Gallier: eine die Jahrhunderte umsassenden Rundschau über die Geschichte unserer unruhigen Nachbarn, die im Gegensas zu der engelischen recht eigentlich an dem Mangel der Continuität frankt. Es kam

barauf an, ein Publikum, bas dies noch kaum besser weiß, davon zu überzeugen, wie das Frankreich der Pariser mit dem alten Gallien und der Karolingischen Francia nichts gemein hat, und daß höchstens die Aggression gegen die Nachbaren seit dem Gedeihen der Capetinger nicht abreißt. Was ist bezeichnender als daß die französische Sprache für den Begriff der territorialen Bereinigung nur den Ausbruck reunion kennt, wodurch dem vermeintlichen Anrecht sogar sprachlich geschmeichelt wird, und daß die französischen Namensformen Aix la Chapelle, Cologne, Mayence, Trêves u. a. m. für gewöhnlich auch die englische Sprace überwuchert haben. Beiläufig sei aber doch auch bemerkt, daß Freeman, obwohl er sich im Nithard und anderen Autoren des neunten Jahrhun= derts so wie in den Capitularien wohl bewandert zeigt, bei dieser treff= lichen Untersuchung über die Umgestaltung des Nationalitätsbegriffs wie des Reichsbestands der Franzosen nicht ganz frei von Bersehen geblieben Der Name Lothringen wird auch hier wie in der kurz gefaßten ift. für einen jugendlichen Leferkreis bestimmten Geschichte ber Angelsachsen auf den Raiser Lothar I. zurückgeführt (S. 183). Er meint gleich her= nach, von allen späteren Karolingern gebühre nur noch Ludwig II, ber in Italien als Reiser waltete, einige Achtung. Ludwig den Deutschen und überhaupt die Geschichte des Oftfrankischen Reichs, zumal das Buch von Dümmler, hat er sich noch nicht näher angesehen: Er trachtet mit Bryce banach, das zeitlich und räumlich so unendlich verschiedene Burgund, die Rönigreiche, Herzogthümer und die Grafschaft möglichst genau zu definiren. Daß von dem niederburgundischen Reiche Boso's das seit 888 auftretende Hochburgund zu unterscheiden, und daß geraume Zeit bis zur Bereinigung beider verging, ift ihm tropdem entgangen. Unter den Gründen, welche in späteren Jahrhunderten das Vorschieben der französischen Grenze nach Often förderten, hat er (S. 200) das unter den Reichsvasallen wuchernde französische Lehnsrecht und den Lehnsnezus mit französischen Rronvasallen nicht angemerkt.

Unmittelbar von den neuesten Ereignissen eingegeben erscheint der Aufsatz über die früheren Belagerungen von Paris. Zumal die berühmte Belagerung durch die Normannen 885/6, durch welche Paris erst zur Geltung einer Capitale und sein Graf zum Vortämpfer eines romanischen Franciens gedieh, ist höchst sauber aus den fränkischen Annalen selber, besonders auch aus der dunklen Dichtung Abbos herausgearbeitet. Mit=

unter wird die betreffende Episode in Palgrave's History of Normandy and England, von neuen Monographieen Mourin, Les Comtes de Paris und besonders R. von Kaltstein's Robert der Tapfere herbeigezogen. Zum Schluß bietet sich Gelegenheit, auch die Feldzüge, welche Otto der Große und Otto II. nach Westen unternahmen, zu beleuchten.

In Friedrich I. König von Italien wird mit Hülfe Otto's und Ragewin's von Freising, Otto Morena's, der lateinischen Gedichte auf die Staufer und anderer guter Materialien das persönliche und politische Bild Barbarossa's gezeichnet als des Inbegriffs der deutschen Nation mit ihren guten und schwachen Seiten, als des größten deutschen Herr= schers, ber nach Rarl dem Großen seinen Fuß nach Italien gesetzt und in redlichster Ueberzeugung, seinem Jahrhunderte entsprechend das Beste zu wollen, bei der Durchführung seines Plans beharrte, bis er an den mit der Curie verbündeten Communen scheitert. Der Raiser Friedrich II, eine Würdigung des Stupor mundi und immutator mirabilis, sein Zeitgenosse Matthaeus Paris, der Mönch von St. Albans, ihn nennt, beruht wesentlich auf den unvergleichlichen, von Huillard=Breholles gesammelten Materialien, womit sich eine Recension des im Jahre 1862 erschienenen Werks von Kington verbindet. Vielleicht, werden die Talente dieser ganz außergewöhnlichen Erscheinung im Gegensatz zu der Er= folglosigkeit ihres ziellosen Ringens etwas zu hoch gesteigert. Unverkenn= bar aber hat sich der Verfasser von den beiden erhabenen Staufern durch die Sympathie fesseln lassen, die er für die communalen und die födera-. tiven Bildungen in Italien, Deutschland und Burgund hegt, benen gerade die große Dynastie nirgends gerecht werden kounte. Beweggründe haben zu bem wieder mehr in der Tiefe ausgearbeiteten Effan über Rarl ben Rühnen geführt, dem das Buch des Amerikaners I. F. Kirk, London 3 Bände 1864—1868 nicht nur zum Vorwande dient. Im Gegentheil, die Ginzelfritit geht wenigstens für einen Wiederabdruck fast zu weit. Dennoch bietet Freeman eben so viel Selbstständiges besonders bei Beurtheilung der Opportunität einer Deutschland und Frankreich trennenden Staatenbildung und der Handlungsweise der jungen Eidgenossenschaft, die damals noch wesentlich deutsch gesinnt und angestiftet von Ludwig XI auf den erobernden Herzog losschlug, ebe er die Rönigstrone gewinnen tonnte.

Etwas zur Seite ben übrigen steht bas lette Stud: Prosidontial

government, eine lichtvolle Abhandlung zur vergleichenben Politik. Sie zeigt den Verfasser gleich sehr bewandert in den Verfassungen des achäischen Bundes, Benedigs und Polens wie in den heutigen Tags in Großbritannien, Nordamerika und der Schweiz geltenden. Aus der unendlichen Barietät, in welcher die ausübende Gewalt zu Sänden eines Rönigs, Präsidenten oder Bundesraths erscheinen kann — auch der monarchische Bundesstaat, wie er in der Idee sehr wohl denkbar seit 1871 vollends in die Erscheinung getreten, wird S. 388 nicht vergessen — wird der Prafident herausgehoben und seine Gewalt nach der amerikanischen Berfassung befinirt. Die Vergleichung ber englischen Zustände, nicht sowohl des verfassungsmäßigen Rönigthums, als des zwischen Krone und Stände ohne verfassungsmäßige Garantie eingeschobenen Premiers und Cabinets, dient dazu die starken wie die schwachen Seiten der Präsidentschaft, neuerdings das Versiegen großer Persönlichkeiten in diesem höchsten Bundes= amt und die Motive der von den Conföderirten im Bürgerfriege be= schlossenen Verfassungsänderung zu erläutern. Dem Schweizer Bundes= rath wird an sich der Vorzug gegeben, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß diese Institution sich für Nordamerika und noch weniger für das monarchische und einheitliche England eigne.

Diese Auffage empfehlen sich hinreichend selber auch deutschen Lefern. Sie werden in dem Verfasser einen warmen Freund ihrer Nationalität begrüßen, der die Eindrücke des letten "Jahrs der Bunder" über sich walten läßt, als sei er selbst ein Deutscher. Schon vor 1870 hatte er die Stellung von Wesser im neunten Jahrhundert mit der Preußens in Deutschland verglichen und findet das nunmehr bestätigt, S. 62. Außdrücklich nennt er S. 160 das neue deutsche Reich eine "Wiederbelebung des alten deutschen Rönigthums, die in keiner Beise eine Wiederbelebung des heiligen römischen Reichs sein soll". Auch er vertheidigt die An= nahme des Raisertitels, nachdem Herzoge und Rurfürsten zu Rönigen ausgewachsen sind, damit, daß schlechterdings kein anderer vorhanden sei, womit der Basileus bezeichnet werden könne, S. 178. Er freut sich des Frrthums, vor elf Jahren die Wiedergewinnung von Elsaß und Loth= ringen als hoffnungslos betrachtet, dagegen richtig prophezeit zu haben, daß Victor Emanuel Rom gewinnen werde, S. 205. 206. Er set als Motto auf das Titelblatt eine Merlin'sche Weissagung, die sich bei Peter de Langtoft, dem noch französisch schreibenden Reimchronisten aus Nordengland und Zeitgenossen Eduard's I, Philipp's des Schönen und Bonifaz' VIII findet:

Gallorum levitas Germanos justificabit; Italiae gravitas Gallos confusa necabit; Succumbet Gallus, aquilae victricia regna Mundus adorabit, erit urbs vix praesule digna.

Papa cito moritur, Caesar regnabit ubique, Sub quo tunc vana cessabit gloria cleri.

R. P.

Alfred Schulz, Dr., Symnasiallehrer in Gotha, Procopius de bello Vandalico Lib. I. 1—8. 18 S. Berlin 1871, Calvary und Comp.

Der Verfasser dieser kleinen Abhandlung versucht erstens nachzuweisen, daß die Einleitung, welche Procopius von Caesarea in den ersten acht Capiteln des ersten Buches des Bandalenkriegs seinen "Hiftorien" vorausschickt, eine Uebersicht ber früheren Geschichte bes römischen Reichs, "überreich an historischen Irrthümern gröbster Art ist". "Ich weiß recht wohl", bemerkt er S. 2 "daß die meisten Irrthümer jener Einleitung längst als solche erwiesen sind; aber so weit mir bekannt, sind sie noch nie im Zusammenhang bargestellt worden. Dies zu thun ist der erste Theil der Aufgabe, welche vorliegende Arbeit zu lösen unternimmt". Er bemüht sich dann zweitens zu zeigen, daß die Erzählung Prokop's von dem Verrath des Bonifacius, des Statthalters in Afrika, der die Vandalen ins Land gerufen haben soll, eine "evidente Fälschung" sei. Diese Erörterung 1) enthält manche verständige Bemerkung, wenn auch ein= zelne Stüten der Beweisführung äußerst schwach sind: so z. B. der Hinweis, daß die Bandalen ja recht wohl auch ungerufen nach Afrika ziehen konnten, unter Anderem vermöge des Zuges, "ber jett noch in jedem Deutschen ein unbestimmtes Sehnen nach bes Südens klarem Himmel wedt", oder das beliebte Argument aus dem Schweigen der andern Richtig ift, daß Protop an ähnlichen Anekdoten besondere Quellen. Freude und die Neigung hat, große geschichtliche Borgange aus fleinen persönlichen Motiven zu erklären. Gegen die Darstellung Protop's hat

<sup>1)</sup> Derselben stimmt ausdrücklich zu Bolze, Ricimer (Programm des Louisenstädt. Gymnasiums in Berlin 1872). S. 5 und 27 ff. D. R.

schon 1840 und 1842 Hausen in zwei kleinen Abhandlungen manchen triftigen Einwand erhoben. Als "evidente Fälschung" aber hat sie auch die vorliegende Schrift nicht erwiesen: es sehlt an der "Evidenz" und es sehlt an der "Fälschung": P. hat nur etwas leichtgläubig eine Anekdote, wie er sie liebt, aufgenommen, gewiß nicht erfunden. Felix Dahn.

Dahn, Felix, Die Könige der Germanen V. und VI. Abtheilung. Burg 1870. 1871, A. Stuber 1).

Mehr als vier Jahre nach dem Erscheinen des vierten Bandes obigen Werkes sind die beiden vorgenannten Bände, welche in verhältnismäßig rascher Frist einander gefolgt sind, erschienen. An die Ge= schichte der Oftgothen schließt sich die der Westgothen, deren politische und Verfassungsgeschichte hier in eingehendster Weise behandelt wird. Beigefügt ist bann noch die politische und innere Geschichte des Sueven-Doch ift, um das gleich am Eingang zu berühren, reichs in Spanien. die ganze Fülle des Materials, welches sich darbot, hier nicht völlig erledigt worden. Der Bf. stellt uns in Abtheilung V. (Vorrede, S. VIII.) noch "Westgothische Studien" in Aussicht, welche sich namentlich mit der Rechtsentwicklung bes westgothischen Staates, mit ber Geschichte ber Gesetzgebung, der Aufeinanderfolge der Redactionen und Publicationen der Lex Visigothorum, der Urheberschaft einzelner Rönige bezüglich einzelner Gesetze beschäftigen soll. Wir können uns dem gegenaber der Einsicht nicht verschließen, daß manches von dem Angeführten recht eigentlich in den Text, nicht in die Beilage des Werkes gehörte; es hat sich uns bei Durchlesung desselben so manche Frage aufgedrängt, deren Beantwortung erft durch die "Westgothischen Studien" erfolgen soll. Wenn wir auch mit dem Bf. glauben, daß durch dieselben an den Ergebnissen des Haupt= werkes selbst nichts geändert wird, so nimmt doch das Fehlen gewisser Punkte, namentlich bezüglich bes Berhältnisses ber einzelnen Rönige zur Gesetz= gebung, dem Buch den Charafter abgerundeter Bollständigkeit. hätten es vorgezogen, wenn D. seinem ursprünglichen Plane treu bleibenb, die Berfassungsgeschichte in zwei Bande gegliedert, bann aber bas Material völlig verarbeitet hatte. Uebrigens ist seine Leistung eine im hohen Grade anerkennenswerthe. Er ist auf seine Aufgabe mit einer Eindring= lichkeit eingegangen, welche biesem Gegenstande bisher noch nicht zu Theil

<sup>1)</sup> Bgl. G. Raufmann, Gott. gelehrte Anzeigen 1871 n. 9. D. R.

geworden ist, und so verdanken wir ihm eine Fülle neuer Aufschlusse. Die Handhabung der Quellenkritik ist verständig und scharffinnig, die Literatur ift in einer Massenhaftigkeit herangezogen, welche vielleicht nicht durchweg geboten war — namentlich gilt dies von der spanischen Ueber= lieferung, beren Ausbeute für den Forscher eine recht geringfügige ist treffend werden die beherrschenden Gesichtspunkte betont. Bum Ginzelnen übergebend, heben wir zunächst hervor, daß der Berf. in seiner Dar= stellung ber Geschichte ber 28.=G. bis auf Eurich, bis zu bem Zeitpunkte also, wo der neue Staat mehr oder weniger noch mit dem römischen Reich zusammenhängt, auf das foedus als Grundlage des ganzen Rechtsverhältnisses großen Werth legt. Allerdings verhindert die überaus dürftige Ueberlieferung, daß dieses Berhältniß auch nur einigermaßen bestimmt und unzweideutig dargestellt wird; aber darin geben wir Dahn Recht, wenn er den hohen Grad der Selbsisständigkeit, welchen Raufmann dem Westgothenreich schon vor Eurich beilegt, durch den Hinweis auf das Wir gehen in dieser Beziehung selbst noch etwas foedus beschränkt. weiter: wir schließen uns in ber Hauptsache den Ausführungen Gaupp's an und möchten deshalb ber Scheidung von Land und Reich der West= gothen, die Dahn in Betreff der Zugehörigkeit zu Rom macht (S. 88 Anm. 6), insofern er nur das Land, nicht das ganze Reich zur respublica Romana rechnet; nicht beistimmen, wenn wir auch zugeben, daß die Bu= gehörigkeit zum römischen Reich bald einen stark illusorischen Charakter Entscheidend aber ist es in dieser Beziehung, daß einzelne Rönige. namentlich Theoderich II. aus dem von ihnen anerkannten foodus die Staffel zu weiterem, selbstständigen Emporkommen machen, insofern das, was sie scheinbar als Verbündete des Kaisers an Land und Leuten be= kriegen und gewinnen, ihrer eigenen Machtvollkommenheit unterworfen In sehr eingehender Weise hat der Uf. dann die Gefahren dar= gelegt, welche bem Westgothenreich burch ben religiösen Gegensat zwischen Arianismus und Ratholicismus brobten. Mit Recht wird hierdurch die rasche Ratastrophe erklärt, welche das Tolosanische Reich durch die Franken trifft. Durch die scharfe Betonung bieses Gesichtspunktes wird ferner der Glaubenswechsel Reccared's in ein helleres Licht gestellt. Nicht bloß die nur unklar empfundene geistige Ueberlegenheit des Ratholicismus ist hier das Entscheidende; vielmehr sucht das durch den Mangel einer befestigten Erbsolge ben Parteiungen und Umtrieben des Abels nicht ge=

wachsene Rönigthum nach einer Allianz gegen benselben, welche es im Episkopat findet. Hiezu kommt, was Dahn zum ersten Mal ausführt, daß auch die Mehrzahl der Gothen für diesen Schritt reif und vorbereitet ift; benn icon vor ber Gesammtbekehrung finden sich ebelgeborene Gothen in katholischen Bischofsstellen: ein Umstand, der bis dahin völlig unbe-In der Katholisirung, die auf das Wirksamste der Roma= nisirung Vorschub leiftet, liegen benn allerdings auch bie Grundursachen der Auflösung des Reichs; das Concil wird Reichstag, das Verhältniß jedes Rönigs zum Epistopat wird maßgebend für den Charafter und die Erfolge seiner Regierung: die romanische Rirche siegte über den germanischen Staat und lähmte seine Widerstandskraft. Hierzu wirkte freilich auch in entscheidender Weise die eigenthümliche Gestaltung der inneren focialen und politischen Verhältnisse, welche ber Bf. im sechsten Banbe mit großer Ausführlichkeit barlegt, abgesehen von den Lücken, die sich dadurch ergeben, daß, wie bereits erwähnt, gewisse auf die Gesetzgebung bezügliche Punkte den "westgothischen Studien" vorbehalten sind. Ueber= reichlich ift das Material, das der Bf. vorwiegend im Anschluß an bie verschiedenen Gesetze uns vorführt, und eben baran scheint es uns zu liegen, daß die Gliederung nicht übersichtlich genug gerathen ift und zu viel in den einzelnen Abschnitten zusammengefaßt wird, daß ein Nebeneinander der Erscheinungen angenommen wird, wo vielleicht ein Nach= einander — das genetische Element — angedeutet werden konnte; bie allmähliche Ausbildung verschiedener Berhältnisse, besonders der ständi= schen, des Beamtenwesens, des Schuprechtes, des Königthums wird zu wenig in Rechnung gestellt; trop aller Dürftigkeit der Ueberlieferung hätte fich hier vielleicht mehr scheiben lassen. Bei den beschränkten Raum, der uns gewährt ift, erscheint es unthunlich hier dem Bf. ins Ginzelne zu folgen. So bemerken wir nur zum Schluß, daß uns besonders gelungen die Darlegung der ständischen Berhältnisse, der Stellung des Adels er= scheint. Dahn betont hier vor Allem als Grundlage den kolossalen Reich= thum, welcher durch ausgedehnte Grundherrschaft gewährt wurde. dieser fließt die Schutgewalt über einen großen freien, halbfreien und unfreien Anhang. In diesen Berhältnissen sieht Berf. mit Recht bie treibende Rraft für die politische, wirthschaftliche und Verfassungsgeschichte Reiches; diese Erscheinung mit ihren Consequenzen überwuchert das Königthum, untergräbt die Volksfreiheit, vernichtet das fleine

Eigenthum und nimmt eben dadurch dem Königthum seine wichtigste Stütze.

J. R.

Rudolph Sohm, Die altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung. I. Bd. Die fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung. XXXII und 588 Seiten. 8. Weimar 1871, H. Bohlau.

Seit den Arbeiten von Baig und Roth ift auf dem Gebiete der altbeutschen Verfassungsgeschichte kein so bedeutendes, in vielen Beziehungen bahnbrechendes Werk wie das vorliegende erschienen, dessen Verfasser sich icon früher durch seine Untersuchungen über die Entstehung ber lex Ribuaria, den Proceß der lex Salica und die geistliche Gerichtsbarkeit im frankischen Reiche in der vortheilhaftesten Weise bekannt gemacht hat. Das Werk zeichnet sich durch die größte Gründlichkeit, durch klare, präcise Diction, durch hervorragenden juristischen Scharffinn und vor allem durch einen weiten Blick und bedeutende historische Combinationsgabe in hohem Besonders fruchtbringend ist für den Verfasser die genaue Mage aus. Renntniß der Rechtszustände des späteren Mittelalters gewesen, welche ihm vielfach zu überraschenben Rückschlüssen Gelegenheit gegeben haben. Dabei haben insbesondere die vielfach nicht genug gewürdigten localrechts= geschichtlichen Untersuchungen Thudichum's die gebührende Anerkennung ge= Leider gestattet uns der Raum hier nur eine kurze Stizze der funden. Hauptresultate; ein Gingehen auf die sehr interessanten Ginzeluntersuchungen muffen wir uns ebenso versagen, wie die Neußerung und Begrundung etwaiger einzelner Bedenken, die uns aufgestoßen sind.

In dem altgermanischen Staate bildet der Stammesverband nur eine ethische, der Bölkerschaftsverband die einzige politische Einheit. Souverän ist, auch bei den mit königlicher Spihe ausgestatteten Bölkern (denn das altdeutsche Königthum vertritt nur eine Idee, keine Macht), die allgemeine Bolksversammlung (concilium), sie übt insbesondere die Kriegs= und Gerichtshoheit aus; kraft der letzteren kann sie zwar auch Rechtssachen zur Entscheidung vor ihr Forum ziehen, aber ihre regelmäßige Ausgabe ist das nicht, sie ist politische, ist Regierungsversammlung. Die ordentsliche Rechtspslege gehört ausschließlich in die Hundertschaft; unter dem von der Regierungsversammlung ernannten Richter (princeps) tritt die Hundertschaftsversammlung an ihrer echten Dingstätte zu gerichtlichen Zwecken zusammlung, und zwar

nur Gerichtsversammlung, die sich weber wie das concilium mit politischen, noch wie die Markversammlung mit wirthschaftlichen Aufgaben befaßt.

In der Bölkerwanderung verbindet sich Königthum und ständig gewordenes Heerführerthum; das so entstandene König-Herzogthum ist mit Hoheitsrechten ausgestattet, ist ein Königthum in unserm Sinne. Statt der Bölkerschaft wird der Stamm die politische Einheit; die germanischen Reiche, auch das frankische Reich der lex Salica, sind Stammesreiche. Erst die Reichsgründung Chlodwig's und seiner Nachfolger stellt den Staatsgedanken über ben Stammesgedanken, der freilich erft in karolingischer Zeit ganz durch jenen verdrängt wird. Aber mährend nun der Reichsverband an die Stelle des Stammesverbands tritt, bleiben Bölkerschafts= und Hundertschaftsverband unverändert die Grundlage des Reichs, und zwar dieser als Gerichts=, jener als Regierungsbezirk 1). Die Hundertschaftsversammlung als Gerichtsversammlung dauert fort; das concilium als Regierungsversammlung wird ersetzt durch die vom Rönige ernannten Regierungsbeamten, nämlich ben Arongutsverwalter (domesticus, später actor dominicus) und ben Grafen, letteren als Bertreter der öffentlichen Rechte des Königs2), besonders beauftragt mit der Erhebung der auf öffentlichrechtlichem Titel beruhenden Einnahmen (Steuern, Bolle, Friedensgelber). Beibe Beamten sind bloße Diener des Rönigs, als solche ihm gegenüber nur verpflichtet, nicht berechtigt 3), jederzeit ab-

<sup>1)</sup> Auch das fränkische Amtsherzogthum, die Bereinigung mehrerer Grafsschaften in einer Hand, hebt die Reichsunnuttelbarkeit des Gauregierungsbezirks nicht auf, denn auch der (Amts-)Herzog hat nur gräfliche Rechte, und die Grafen in den einzelnen Gauen seines Herzogthums sind ihm nicht sub-, sondern coordinirt, obgleich allerdings durch Concurrenz des Herzogs ihre Thätigkeit in jedem einzelnen Falle lahm gelegt werden kann.

<sup>2)</sup> Die gleiche Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht bei den Stämmen gothischen Rechts (Ost- und Westgothen, Bandalen, Burgunden) in dem Gegensate der Aemter des comes patrimonii und des comes (ostgoth. dux), bei den Langobarden und Angelsachsen in den Aemtern des gastald oder shiregeresa und des dux oder ealdorman.

<sup>3)</sup> Dagegen war bei Langobarden und Angelsachsen, deren Königthum überhaupt viel beschränkter war, die Gauregierung nicht königlich, sondern herzoglich, der Herzog (ealdorman) war nicht Diener des Königs, sondern Viceskönig, das Herzogthum war älter als das Königthum,

setzbar, jederzeit concurrirenden Eingriffen ihres Herrn oder eines Specialsbevollmächtigten desselben ausgesetzt.).

In dem Vorstehenden ist der wesentlichste Inhalt der Ginleitung (die "Berfassung der Borzeit" und die "Reichs= und Gauverfassung") angegeben. Der nun folgende erste Abschnitt ift der Verfassung ber lex Salica gewidmet. Diese kennt den Rönig bereits als regierenden Herrn, aber er ist noch nicht absoluter Herrscher; er hat die vollziehende Ge= walt, den Bann, aber nicht die Entscheidung, regiert vielmehr in Gemeinschaft mit dem sog. Märzfelde, das, wie Sohm umständlich nach= weist, nicht bloße Heerschau, sondern Regierungsversammlung, das aus einer Bölkerschafts= zu einer Stammesversammlung erweiterte concilium des Tacitus ist. Wie ehedem vom concilium, so werden die Hundert= schaftsrichter (thunginus, centenarius) jett von dem Könige und der Stammesversammlung gemeinsam erwählt. Die Rechtsprechung erfolgt noch, wie früher, unter ihrem Borsige in den einzelnen Hundertschafts= versammlungen (mallus). Aber während die Gerichtsbarkeit insoweit Bolksgerichtsbarkeit geblieben ift, gilt die vollziehende Gewalt bereits als königlich, ber Richter hat ben Grafen um Bollstreckung des Urtheils zu ersuchen. Nur in dieser einen Beziehung tommt der Graf der lox Salica mit der Rechtspflege in Berührung. Er ist nicht Gerichts=, sondern Verwaltungsbeamter. Bei der ihm obliegenden Eintreibung der Friedens= gelber unterstüßen ihn die Sacebaronen, gleich ihm königliche Beamte, aber nicht für den Gau, sondern für die einzelnen hundertschaften ernannt.

Der zweite Abschnitt hat die Verfassung des frankischen Reichs zum Gegenstande. Der alte Centenar (princops, thunginus) ist seit der sränkischen Reichsgründung verschwunden. Der Centenar (tribunus, vicarius) des fränkischen Reichs ist nicht wie jener ein Volksrichter, sondern ein vom Grasen ernannter königlicher Beamter, er ist der Nachfolger des sacedaro und wird, dem Sinne dieses Wortes entsprechend,

<sup>1)</sup> Ueber die missi dominici ("Gewaltboten" des Königs) handelt der Berf. im §. 19. Die jährlich einmal von ihnen abgehaltenen Landtage sind reine Beamtentage zu Acgierungszwecken, außerdem führen die missi aber häusig den Borsitz in den Grafengerichten, und zwar mit stärkeren Besugnissen als der Graf, nämlich unter Königsbann.

vorzugsweise "Schultheiß" genannt. Seine Aufgabe ist, außer ber, welche scharo oblag, hauptsächlich die eines Gerichtsvollzichers, wobei er sich aber für die einzelnen physischen Dienstleiftungen der Hilfe unfreier Leute, der Schergen (milites, apparitores) des Grafen, bedient. Die richterlichen Functionen des thunginus sind auf den Grafen über= gegangen, die Bolfsgerichtsbarkeit ist zur königlichen Gerichtsbarkeit ge= worden 1). Im Uebrigen ift es geblieben wie es war. Auch ber Graf halt Gericht an den alten Malstätten der einzelnen Hundertschaften seines Saues, denen die Malstätte der Gauhauptstadt coordinirt, nicht übergeordnet ist; die Gerichtsversammlung besteht nach wie vor aus allen freien (nicht bloß den grundbesitzenden) Angehörigen der Hundertschaft 2). Dabei bildet nunmehr der Gau insofern die Einheit, als jedes einzelne Hundertschaftsgericht für die ganze Grafschaft competent ist, so daß selbst verschiedene Termine einer und derselben Sache an verschiedenen Hundert= schaftsmalstätten der Grafschaft abgehalten werden können. Das Gericht ift also nur noch in seiner äußeren Erscheinung hundertschafts=, in ma= terieller Beziehung dagegen Grafschaftsgericht. In Folge bessen kann der Graf die ganze Last der Rechtspflege auf einzelne Hundertschaften wälzen, andere ganz oder größtentheils verschonen, so daß sich in manchen Sauen die Ausübung der Gerichtsbarkeit thatsächlich mehr und mehr in der Gauhauptstadt concentrirt. Alle sechs Wochen wird echtes Ding abgehalten, aber jett in jeder Hundertschaft höchstens zweimal jährlich (primum circa aestatem, secundo circa auctumnum), indem als Minimal= bestand einer Grafschaft das Vorhandensein von vier bis fünf Hun= dertschaften angenommen wird. Außerdem findet je nach dem Bedürfniß ber Rechtspflege, ober auch auf königlichen Specialbefehl (denuntiatio

<sup>1)</sup> Durch die königliche Banngewalt, die sich freilich zunächst vorzugsweise in dem königlichen Hofgericht und in den missatischen Gerichten äußerte, wurde das altdeutsche Straf- wie Prozestrecht vielsach in den wesentlichsten Beziehungen abgeändert, was den Verf. zu der sinnigen, wenn auch im Einzelnen vielleicht hier und da zu weit durchgeführten Parallele zwischen deutschem Volks- und Amtsrecht und römischem ius civile und ius honorarium veranlaßt hat.

<sup>2)</sup> Die Gerichtszugehörigkeit bestimmt sich durch Wohnsitz oder Grundbesitz innerhalb der Hundertschaft, wozu als Gerichtsstand in einzelnen Fällen noch das forum reconventionis und das forum delicti commissi treten kann. Das forum originis ist, wie der Verf. gegen Homeher nachweist, dem fränklichen Recht unbekannt.

regis) zu politischen Zwecken (Bereidigung des Bolks, militärische Musterung, Publication neuer Gefete), gebotenes Ding ftatt 1). Versammlungen wurden bis in die ersten Regierungsjahre Rarl's des Großen alle Dingpflichtigen der Hundertschaft entboten. Erst ber lettere beschränkte die allgemeine Dingpflicht auf die Fälle der denuntiatio regis und auf das echte Ding, das aber fortan bis zu drei Malen jährlich in jeder Hundertschaft stattfinden durfte (nicht nothwendig mußte). den vom Grafen gebotenen Gerichten, welche diesem früher eine wirksame Handhabe zur Unterdrückung der Gaubewohner gewährt hatten, sollten fortan nur die Schöffen, mindestens sieben an der Zahl, aus dem betreffenden Gerichtssprengel, nöthigenfalls aus benachbarten Hundertschaften, geladen werden. Außerwählte Urtheiler, sog. Rachimburgen, kommen schon in den allgemeinen Gerichtsversammlungen der früheren Zeit vor, aber sie wurden nur ad hoc gewählt und hatten nur den Urtheilsvorschlag, der erst durch die Zustimmung (Vollbort) der Mehrzahl der Ge= richtsgemeinde Urtheilskraft erhielt. Im echten Ding sollte zwar auch die Stellung der Schöffen keine andere sein, nur daß sie als königliche Be= amte dauernd angestellt waren, das gebotene Ding dagegen war nun= mehr ausschließlich Schöffengericht. Das echte Ding erscheint nach wie vor als das einzige ordentliche Gericht nach Volksrecht, dem insbesondere alle peinlichen Sachen, sowie die Prozesse um Freiheit und Grundbesitz vorbehalten sind, so daß die Competenz des Schöffengerichts auf Afte ber freiwilligen Gerichtsbarkeit und die für jene Zeit unbedeutenden Rlagen um Schuld und um fahrende Habe beschränkt ist; boch konnen auch Zwischenverhandlungen (3. B. Beweistermine) in den dem ordentlichen Gericht vorbehaltenen Sachen vor dem Schöffengericht stattfinden. echte Ding, als ordentliches Gericht nach Volksrecht, kann nur an echter Dingstatt, d. h. an einer der alten Hundertschaftsmalstätten, das Schöffengericht, als bloges Gericht nach Amtsrecht, an jedem beliebigen Orte abgehalten werden. Das echte Ding ist nothwendig Grafengericht: den Vorsit kann nur der Graf?) ober ein von ihm für den einzelnen Fall

<sup>1)</sup> Gegen die Ansicht des Bfs., wonach die Unterscheidung zwischen echtem und gebotenem Ding eine frankische Reuerung war, vgl. H. XXVI, 222.

<sup>2)</sup> Ober, ihn im einzelnen Falle verdrängend, der königliche Gewaltbote (missus dominicus) ober der Amtsherzog. Die Stellung des letzteren war zwar in erster Reihe eine militärische, schloß aber richterliche Thätigkeit nicht aus.

delegirter außerordentlicher Vertreter (missus comitis) führen; erst seit Rarl d. Gr. kommen in manchen (nicht in allen) Grafschaften ständige Bertreter des Grafen (vicedominus, vicecomes) vor, die gleich den früheren Delegirten vom Grafen, aber nicht ad hoc, sondern mit Ge= neralvollmacht, sei es für die ganze Grafschaft, oder nur für einzelne Theile derfelben, ernannt werden. Der Centenar oder Schultheiß afsistirt dem Grafen oder seinem Vertreter in jedem echten Ding, weil dem Ge= richte der Gerichtsvollzieher nicht fehlen darf 1); er ist also von dem missus comitis wie von dem vicedominus grundsätlich unterschieden, und wenn die Quellen ihn als vicarius und den Hundertschaftsbezirk als vicaria bezeichnen, so ist dies nur mit Beziehung auf die ihm obliegende außergerichtliche Vertretung des Grafen in Eintreibung von öffentlichen Gefällen und Gerichtsbußen und Vollstreckung gerichtlicher Urtheile verstanden. Dagegen übt der Schultheiß seit Karl d. Gr. allerdings eine eigene richterliche Thätigkeit aus, er ist der ordentliche Richter im gebotenen Ding, das Schöffengericht ist Schultheißengericht wie das echte Ding Grafengericht geworden.

In den Beilagen erhalten wir von dem Verf. interessante Excurse über die Wehrhaftmachung (Tacitus Germ. o. 13), die malbergische Glosse, den barbarus qui legem Salicam vivit, die altdeutsche Eidesshilse und die Freilassung per hantradam.

Der zweite Band soll die Darstellung der fränkischen Reichs= und Gerichtsversassung zu Ende führen und sodann die Versassungen der übrigen germanischen Stämme, mit Ausnahme der Standinavier, zum Gegenstande haben.

R. S.

Geschichte der eidgenössischen Bünde. Mit Urkunden. Nach J. E. Ropp's Tode von Alois Lütolf und Arnold Busson. Zweiter Band. König Rudolf und seine Zeit. Zweite Abtheilung: die besonderen Zustände der oberen Lande. Zweite Hälfte. Dritter Abschnitt: Des Reiches Verhältnisse in Italien und des Königs Ausgang. XII. und 338 S. 8. Berlin 1871.

Dieser langathmige Titel, der wenigstens ein Schrecken aller Bisbliothekare sein wird, bedarf auch für den Historiker von Fach, dem Kopp's Werk wohl bekannt ist, eine kurze Erläuterung. Denn seit dem

<sup>1)</sup> Die Schergen und der Schreiber stehen außerhalb der Gerichtsverfassung, fie find keine öffentlichen Beamten, sondern Diener des Grafen.

Erscheinen des ersten Bandes dieses Werkes, von welchem bier ein kleiner Theil zur Besprechung vorliegt, sind 27 Jahre verstrichen und vor 10 Jahren wurde der lette ausgegeben. In der Vorrede zum ersten Bande feines gelehrten Werkes hat Ropp uns den Plan seiner Arbeit folgender= maßen angegeben. Der erfte Band sollte die allgemeinen Zuftande des römischen Reichs unter König Rudolf (1273—1291) darstellen, während der zweite "außer den einzelnen, im ersten bereits berührten oder auch nur angebeuteten und späterer Behandlung vorbehaltenen, Thatsachen und Berhältnissen hauptsächlich die besonderen Zustände der oberen Lande (ebenfalls 1273-1291)" nachholen würde. Der britte Band sollte die Zeit der Könige Adolf und Albrecht (1292-1308), der vierte die Heinrich's des Lucelnburgers (1308-1313) und die Geschichte der Gegenkönige Friedrich von Desterreich und Ludwig von Baiern bis zur Schlacht von Mühldorf (1314—22) schilbern und der fünfte dann die Zeit der Gegenkönige bis zum Tobe Friedrich's und Ludwig's Rückehr aus Italien (1321—1330), sowie die Lage des Reichs unter Ludwig von Baiern bis zum Frieden Oesterreichs mit Lucern und den drei Waldstätten (1330—1336) behandeln. Obwohl nun Kopp schon 1845 versicherte, daß Alles bis auf die zweite Abtheilung des fünften Bandes "mit an= gemessener Aussührlichkeit bereits bearbeitet vorliege", so hat sich doch die Herausgabe desselben zwanzig Jahre hinausgeschoben, und als die Wedefind'iche Preisstiftung in Göttingen beschlossen hatte, "die Vollen= dung des Werkes durch ihre Unterstützung zu sichern", so mußte nicht nur jener lette fehlende Theil (V. 2) noch bearbeitet werden, sondern auch von dem Texte des fünften Buches, d. h. dem dritten Abschnitt der zweiten Hälfte der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes waren nur achtundvierzig Seiten druckfertig vorhanden. Dieses fünfte Buch, welches "bes Reiches Verhältnisse in Italien und des Königs (Rudolf's) Ausgang" behandelt, ausgearbeitet zu haben, ist das Verdienst von Arnold Buffon, während Herr Professor Lütolf in Lucern, dem Ropp selbst die Sorge für die Vollendung seines Werkes aufgetragen hatte, das zwölfte Buch ober Band V. 2 noch herauszugeben gebenkt.

Nach dem Plane, welchen Kopp für die uns vorliegende Abthei= lung seines Werkes hinterlassen hatte, hätten auch die unteritalischen Ver= hältnisse berücksichtigt, namentlich die sicilische Vesper mit ihrer Rückwir= tung auf Italien und Arelat und Burgund dargestellt werden sollen. Ferner beabsichtigte Ropp am Schlusse des zweiten Bandes eine zusammen= fassende Charafteristit und eine Würdigung der Verdienste Rönig Ru-Beides hat Busson uns nicht geboten, sondern dolf's zu geben. genau genommen nur den einen Theil von den drei, welche Ropp als noch zu bearbeitende bezeichnet hatte, die Reichsverhältnisse in der Lombarbei und Tuscien von 1281—1291 bearbeitet. Ursprünglich hatte Busson auch den Plan, eine Geschichte der sicilischen Besper zu geben. Wenigstens hat er dieses in seiner Arbeit über die Florentinische Geschichte der Malespini angekündigt. Jest sagt er, die Wirkungen der Besper seien für das deutsche Reich und seine Stellung in Italien nicht berart gewesen, daß sie eine eingehende Schilderung der sicilischen Ereignisse an dieser Stelle rechtfertigen wurden. Es ließe sich hierüber ftreiten, wenn man auch zugeben müßte, daß eine ins Einzelne eingehende Schilderung der Zustände Unteritaliens nach 1254 nichts in einer deutschen Reichsgeschichte zu thun hat. Jebenfalls wäre es aber eine dankbare Aufgabe gewesen, die Rüdwirkungen ber Besper und der zwanzigjährigen Kriege, welche sich an sie anschlossen, auf die Reichsverhältnisse übersichtlich zusammen zu stellen. Das berühmte Buch Amari's über bie Besper geht natürlich hierauf nicht ein. Und doch hat auf den Gesammtverlauf der Geschichte Europas in den letten Jahrzehnten des dreizehnten Jahrhun= derts, und damit doch auch auf die des deutschen Reichs, taum ein anderes Ereigniß einen so bedeutenden Einfluß ausgeübt, als die durch die Besper bewirkte Lahmlegung der angiovinischen Herrschaft in Unteritalien und Rarl von Anjou würde z. B. in Reichsitalien einen Südfrankreich. ganz anderen Einfluß ausgeübt haben, wenn dieses unerwartete Ereigniß nicht alle seine Pläne über ben Haufen geworfen hätte. Denn wie lange glaubt man wohl, würden die Papste im Stande gewesen sein, gegen Rarl von Anjou die Beschränfungen aufrecht zu erhalten, welche ihm Nicolaus III. Tuscien beziehungsweise bem Reich gegenüber auferlegt hatte? Die verdienstvolle Darstellung, welche Busson (S. 35-144) von dem Schalten Karl's I. in Reichsitalien gegeben hat, zeigt eben, weffen sich Kirche und Reich von diesem ehrgeizigen Autokraten zu ver= sehen hatten.

Mit mehr Ursache als über diese Abweichung, welche sich Busson in Betreff der Besper von dem Plane Kopp's erlaubt hat, könnte man mit ihm über die andere rechten. Der Titel des fünften Buches lautet:

"Des Reiches Verhältnisse in Italien und des Königs Ausgang". Sieht man aber nun zu, welchen Theil die Darstellung des Ausgangs bes Königs Rudolf hiervon einnimmt, so wird man finden, daß es kaum neun Seiten sind. Ropp wollte mit diesem Abschnitte, wie schon gesagt, eine Mürdigung König Rubolf's verbunden seben. Busson hat aber dieselbe weggelassen, weil sie "dem subjektiven Ermessen zu viel Spiel= raum lasse". Burde sie eingefügt worden sein, so ware das Migver= baltnift der beiden Theile wenigstens einigermaßen ausgeglichen worden und es läßt sich diese Abweichung vom ursprünglichen Plane doch nur so erklären, daß Buffon in seiner Gesammtauffassung König Rubolf's von der Ropp's sich allzuweit entfernen zu können oder zu mussen geglaubt bat. Denn einen für die Geschichtschreibung allgemein geltenben Sat bat boch Busson nicht damit aufstellen wollen, wenn er sagt, die Charafteristif einer bedeutenden geschichtlichen Perfonlichkeit "lasse dem subjektiven Ermessen zu viel Spielraum". Sieht man dagegen die Bemerkung so an, als habe damit Busson aussprechen wollen — was wohl auch die Worte "zu viel Spielraum, als daß ich hatte versuchen durfen, diesen Theil des Entwurfs auszuführen" besagen sollen — es sei ihm bedenklich gewesen, dieses Charakterbild zu entwerfen, weil er nicht ge= wußt habe, ob er König Rudolf den Intentionen Kopp's gemäß zeichnen werde, so hat dasselbe einen guten Sinn. Doch meinen wir, Busson batte auch auf diese Gefahr hin, sich dieses Bersuches nicht entschlagen Das ganze Werk über König Rudolf (Bd. I.—II.) hätte einen besseren Abschluß damit erhalten. Ist aber durch diese Weglassung vielleicht zu viel Pietät gegen Kopp wider dessen Willen geübt worden, so glauben wir, daß die Forschungen, welche Busson über die Reichsverhältnisse in Italien, zur Zeit König Rudolf's selbstständig angestellt hat, ganz in bem Geiste Ropp's ausgefallen sind. Denn wenn auch hier mehr auf bie zeitgenössischen Annalisten Rucksicht und Bezug genommen wird, als dieses von Ropp, der ausschließlicher nach Urkunden gearbeitet hat, geschehen ist, so liegt die Erklärung bieser Aenderung in dem zu behan= belnden Gegenstande selbst. Sind auch schon eine Menge Urkunden über die italienische Geschichte dieser Zeit bei Martene et Durand, del Giudice, Raynaldus etc. und den verschiedenen Localhistorifern publicirt, so liegt doch keine Zusammenstellung aller dieser Urkunden vor, welche sich mit der Sammlung vergleichen ließe, die Muratori von den Geschichtschreibern ("Zeitbüchern") bieser Zeit angelegt hat. Und Busson hat die Glaubwürdigkeit diefer Zeitbücher, ihr Berhältniß zu einander genau untersucht und gibt in einzelnen Anmerkungen nicht unwichtige Beiträge zur kritischen Würdigung derselben. Daß derselbe die von ihm selbst früher in einer eigenen Schrift auf ihre Quellen untersuchte Chronik der Malespini jest unumwunden für eine Fälschung erklärt (S. 20 Anm. 2), nachdem Scheffer=Boichorst den Beweis hierzu erbracht hat 1), kann nur das End= urtheil über diese "älteste" florentinische Chronik befestigen. hält Busson die Echtheit der Chronik Paolino's di Piero, die J. Grion (La cronaca di Dino Compagni etc.) in so eigenthumlichem Tone angegriffen hat, aufrecht und findet neuerdings hiebei einen tüchtigen Bundesgenossen an G. Monod. (Revue critique 1872, S. 87). Jedenfalls hat Busson sur die kritische Fundamentirung seiner Arbeit mehr beigebracht als manche andere Bearbeiter jener Zeit aus un= seren Tagen, und da er noch dazu mit der nöthigen in Italien so zahlreich erschienenen, in Deutschland aber nur auf wenigen Bibliotheken theilweise vorhandenen Localgeschichten versehen war, hat er eine an Einzel= resultaten über die Geschichte Oberitaliens und die Stellung der großen Communen zum Reiche und der Kirche so reiche Darstellung gegeben, wie wir sie sonst nirgends besitzen. Es mag sich über biefes ober jenes mit ihm streiten lassen; aber jeder Historiker, der eine Geschichte Italiens in dem letten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts schreiben will, wird an diese für Ober= und Mittelitalien fundamentalen Untersuchungen anzu= knüpfen haben. Daß Buffon mit seinem Urtheile über die erzählten Borgange sehr zurüchält vielmehr nur den einfachen Thatbestand ber= selben zu ermitteln sucht, wird man ihm von keiner Seite zum Vorwurfe machen können. War er doch in dieser Beziehung durch die Angehörig= feit des von ihm geschriebenen Buches an ein großes Ganze gebunden. Aber in Aeußerlichkeiten hätte er sich doch wohl mehr von dem nicht fehr empfehlenswerthen, alterthumelnden Tone deffelben entfernen können. Denn abgesehen bavon, daß er jedes noch vorhandene Bruchstud der Darftellung Ropp's, mit Zeichen über seine Herkunft verseben, glaubte

<sup>1)</sup> Ich bemerke, daß schon 1862 Carlo Milanesi in einer Sitzung der Societa Colombaria zu Florenz seine Zweisel an der Echtheit der Chronik der Malespini ("Ricordi di Dino o Dano") ausgesprochen hat, ohne jedoch zu einem positiven Ergebniß zu kommen.

ausnehmen zu müssen, um bann wieder Nachträge in dasselbe einzuschieben, wosdurch der Druck dann schon äußerlich das Ansehen eines Mosaiss gewinnt (3. B. S. 13), hat er sich an den Sprachgebrauch u. s. w. Ropp's so genau angeschlossen, daß er zuweilen das Bedürsniß empfindet, die deutschen Worte durch die originalen lateinischen wieder zu erklären. So schreibt er z. B. 220 "eine allgemeine Sprache abhalten" und setzt eine Answertung unter den Text, die nichts als die Worte generale colloquium enthält. S. 90 heißt es: "Er harrte im Gebiete der Stadt". "Die Neuseren", "die Inneren" d. h. die aus einer Stadt Berbannten oder Wertriedenen, und die in derselben Zurückgebliedenen ist stehende Redeweise. (58 wird consequent geschrieben: "Gregorius der Zehente" (3. B. S. 155), Cunrad auch sür Conradin u. s. w. Alles das wäre doch nicht nachzunhmen nöthig gewesen. Sehen so hätten wir den ungesügen Sah Kopp's aus dem Jahre 1837 über das Ende König Rudolf's am Ende des Buches gern ungedruckt gesehen.

Bum Schlusse dieser ichon etwas zu ausgedehnten Anzeige möge boch noch eine kurze Inhaltsangabe des besprochenen Buches mehr im Einzelnen gestattet sein. Das erste Capitel, das noch zum größten Theile von Ropp herrührt, stellt das Verhältniß Rudolf's zu Italien bis zu dessen Einigung mit Nicolaus III. dar (S. 1-35). Darauf folgt eine ganz von Busson verfaßte Darftellung ber Machtstellung Karl's von Anjou in Reichsitalien (S. 36—144). Hieran reiht sich eine Entwicklung ber Verhandlungen, durch welche Nicolaus III. König Karl vermochte, auf die Würde des römischen Senators und die ihm vom Papste Gregorius X. übertragene Reichsverweserschaft in Toscana zu verzichten und sich mit Rubolf zu vergleichen. Durch den Tod Nicolaus' III., der in kurzer Zeit die das Papstthum von Norden und Süden bedrohende Macht= stellung Rarl's von Anjou auf Unteritalien zu beschränken gewußt hatte, und die Wahl Martin's IV. wurden zwar die Verhältnisse Italiens wieder gang zu Gunften Rarl's verändert (S. 195-242 die allgemeine Lage Italiens nach dem Tode Nicolaus' III.). Aber die sicilianische Besper schwächte die Macht Karl's von Anjou so, daß von einer Wiederaufnahme feiner Herrschaft in Italien nicht die Rede sein konnte. Indeß das An= sehen und die Macht König Rudolf's in Reichsitalien blieb boch nach wie vor ein des deutschen Reiches wenig würdiges. Das ersieht man aus dem letten hierher gehörigen Capitel S. 243 - 292 "König Rudolf und

Italien nach der Ausgleichung mit König Karl. Da in diesem Capitel auch von einem der falschen Friedriche die Rede ist, so wird wohl noch die Bemerkung verstattet sein, daß der älteste derselben, der in Sicilien unter König Manfred auftrat und von Saba Malaspina Johann von Cocleria, und von dessen sicilischem Ueberarbeiter bei Caruso Johann von Calcaria genannt wird, Johann von Carcaci zu nennen sein dürste. Denn dem Calcaria am Aetna entspricht das heutige Städtchen Carcaci, nach dem sich jest eine sicilianische Fürstensamilie benennt.

Christoph Scheurl's Briefbuch, ein Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, herausgegeben von weil. Franz Freiherrn von Soden und J. R. F. Anaake. Zweiter Band: Briefe von 1517—1540. 8. V. und 251 S. Potsbam 1872, Gropius'sche Buchhandlung (A. Krausnick) 1).

Die im Jahre 1867 begonnene Herausgabe von Christoph Scheurl's Briesbuch (H. 3. XIX, 195—197) erhält mit vorliegendem Bande einen würdigen Abschluß. Er umfaßt die bedeutsame Zeit von 1517-1540 und zerfällt in zwei stattliche Theile von verschiedenem Werth. Die erste Hälfte ist überaus schätzbar: bis zum Jahre 1521 reichend schildert sie durchgängig Selbsterlebtes. Das kühne Auftreten Martin Luther's, die mächtige Wirkung seiner Schriften, das täppische Gebahren seiner Gegner kommt zu lebendiger Anschauung. Wie geschickt benimmt sich Rarl von Miltig in den Nürnberger Kreisen. Bis tief in die Nacht unterhält er sich vertraulich und Vertrauen erweckend über den Wittenberger Augustiner, findet kein Wort des Lobes für den Cardinal Cajetan, tadelt scharf und heftig das plumpe Vorgehen eines Tegel wie das übereilte Dreinfahren eines Silvester. Er erzählt, wie diesen Leo X. voller Unwillen zurecht= gewiesen und dem Gespötte der Römer preisgegeben. Wenn nun Scheurl hierüber an Luther berichtet (20. December 1518), ihm die Gefahren seines Beginnens vorhält und dringend zur Verständigung mit dem "guten, humanen Manne" räth, so handelt er, wo nicht im Auftrag, doch im Sinne des gewandten Unterhändlers. In Nr. 137 wird der triumphus Capnionis mit Recht Ulrich von Hutten, in Nr. 138 der dialogus divi Petri, Iulii pontificis et genii mit Unrecht Erasmus zugeschrieben. Mehrere Auszüge Franz von Soben's, welcher schon 1855 in seinen Bei=

<sup>1)</sup> Bgl. L. Geiger, Göttingische gelehrte Anzeigen 1871 n. 50; Lochner, Augsburger Allg. Zeitung 1872, 11. Januar. D. R. Historische Zeitschrift. XXVIII. Band.

trägen zur Geschichte der Reformation Scheurl's Briefe fleißig benutt, erhalten ihre Berichtigung. (Vgl. z. B. zu Soden a. a. O. S. 126 "der in Nürnberg anwesende Aleander" Briefb. II, Nr. 226).

Die zweite Hälfte vorliegender Schreiben steht an Interesse der ersten bedeutend nach. Sie bringt mehrentheils Nachrichten über wohls bekannte Unternehmungen Karl's V. und Ferdinand's. Da hier Scheurl lediglich "neue Zeitungen" wiedergibt, einfach reserirt, mit seinem Urtheil zurückhält oder gar keines sich bildet, so entbehren diese Briese der ins dividuellen Färbung und bieten wenig Belehrung.

Aeußerst lückenhaft wird das Briesbuch im dritten Decennium des 16. Jahrhunderts. Hier hätte das Nürnberger Stadtarchiv manche Erzgänzung geboten. So sand ich dort werthvolle Aufzeichnungen über zwei Unterredungen, welche Scheurl am 15. März 1524 zu Nürnberg und am 26. Juni desselben Jahres zu Regensburg mit dem papstlichen Legaten Campeggi hatte und dem Rathe seiner Vaterstadt vorlegte. (Vgl. Soden a. a. O. S. 170 ff. und S. 188 ff.)

Bei Herstellung bes Textes hat der Herausgeber Knaate Umsicht und Scharssinn bewährt; doch sind mir noch hin und wieder verderbte Lesarten aufgestoßen. So Seite 10 3. 19 v. o. vixurum; Seite 11 3. 19 v. u. Maxime Emilii st. Maximiliani; Seite 24 3. 5 v. u. sindet sich bei rursum die befrembliche Anmertung: "es tann auch nunc gelesen werden"; Seite 109 3. 18 und 3. 5 v. u. episcopum Tunensem st. Tudensem (Tuy); Seite 150 3. 3 v. o. vertrucken st. verrucken; Seite 150 3. 20 v. o. und Seite 153 3. 2 v. o. Erzbischof von Lauda st. von Lund; Seite 231 3. 16 v. u. und Seite 233 3. 18 v. o. Dr. Genger st. Dr. Gienger; Seite 128 3. 11 v. o. ist das Datum 1521 calend. XIII, wosür der Herausgeber Maij lesen will, wohl aus der nicht selstenen Schreibung calend. VIII — Octobr. entstanden. — Inhaltsangaben der einzelnen Briese, Personen= und Sachregister sucht man vergebens; auch ist sür Erstärung der Schreiben viel zu wenig geschehen. Nur der genaue Kenner der Resormationszeit wird sich ohne Mühe zurechtsinden.

Otto Waltz.

Jakoby, Hermann, Die Liturgik der Reformatoren. Erster Band. Liturgik Luthers. XV, 332 S. Gotha 1871, F. A. Perthes.

Als Referent im vorigen Bande dieser Zeitschrift die neueren Ar= beiten zur Geschichte Luther's besprach, durfte gesagt werden (S. 119),

daß in einer Hinsicht bisher schon Anerkennenswerthes geleistet sei: unter die verschiedensten Gesichtspunkte sei das Material aus Luther's Schriften schon geordnet und zusammengebracht worden; in vielen Einzelheiten sei der theologische Standpunkt Luther's icon festgestellt und beleuchtet. derartigen nüglichen Monographicen ist auch die Arbeit zu rechnen, die wir hier kurz anzeigen wollen. Unseren historischen Fachgenossen mag es erwünscht sein, auf das Werthvollere in der specielleren theologischen Literatur hier ab und zu hingewiesen zu werden. Es ist zwar nur eine mehr äußerliche Seite ber kirchlichen Entwicklungsgeschichte, beren detaillirte Erörterung Herr Professor Jakoby in Königsberg sich vorge= sett hat; aber die öffentliche Gottesdienstordnung ist doch an sich ein wichtiger Ausfluß des Kirchenprincipes, und die Behandlung dieses Ge= genstandes kann überall den Zusammenhang mit diesem Centrum des Interesses festhalten. Der Historiker darf mit der vorliegenden Arbeit im Ganzen sich zufrieden bekennen; er wird ihr das Zeugniß objectiver und unbefangener, thatsächlich gehaltener Forschung gerne ertheilen, so weit eine solche bem Theologen überhaupt möglich ist. Den ersten ein= leitenden Abschnitt über "die liturgischen Prinzipien des Protestantismus" rechnen wir dahin nicht: er gehört nicht in eine historische Darstellung, und daß der Verf. es nicht über sich vermocht hat, diese Erörterung einfach wegzulassen, zeigt uns ben Unterschied des Theologen und bes Historikers aufs Deutlichste. Wir meinen, diese Ginleitung ist mehr geeignet, des Lesers Sinn für bestimmte kirchliche Ideen vorweg einzunehmen als ihn auf das Folgende vorzubereiten. Der historische Ueberblick über den "Ent= wicklungsgang der liturgischen Prinzipien im Mittelalter" ist turz gehalten und bringt nicht gerade Neues. Unser Lob gewissenhafter Arbeit bezieht sich vornehmlich auf den Haupttheil des Ganzen, die eingehende Erörte= rung aller einzelnen Aeußerungen Luther's, die fleißige und, soviel wir feben, vollständige Zusammenstellung des gesammten einschlagenden Da= teriales aus Luther's Schriften und Briefen und ben von ihm ausge= henben Kirchenordnungen, die sorgsame, nüchterne, verständige Würdigung, der alles Einzelne unterzogen ift. hier haben wir über manche Einzel= ausführung uns wirklich gefreut: baraus läßt sich Manches lernen. Neu sind die Gesichtspunkte und die Resultate des Verfassers gerade nicht: sie bewegen sich innerhalb des von Richter und von Röstlin schon aufgestellten Rahmens; aber sie füllen benselben gut aus und förbern vielfach unsere Renntniß im Einzelnen. Und indem Jakoby die zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Berhältnissen ergangenen Aeußerungen Luther's sorgsam und genügend auseinander hält, dient er der historischen Erkenntniß Luther's und seiner kirchlichen Bersuche und Einrichtungen in sehr anerstennenswerther Weise. Das bleibende religiöse Grundmotiv des Kirchensresormators könt durch alles durch: in der äußeren Gestaltung seiner Kirche aber macht er verschiedene Bersuche, deren provisorischen Charakter er selbst nicht in Abrede gestellt hat. Und gerade in das Schwankende und Unsertige aller dieser Experimente, über das Luther nicht hinwegzustommen vermochte, eröffnet uns dies Buch einen Einblick, durch welchen der Historiker vielleicht mehr noch als der Theologe befriedigt sein dürste.

W. M.

Journal du Concile de Trente rédigé par un secretaire vénetien present aux sessions de 1562 à 1563 et publié par Armand Baschet. 273 p. 8. Paris 1870, H. Plon.

Bu ben zeitgenössischen Quellenschriften zur Geschichte bes Concils von Trident gehört auch eine kurze summarische Erzählung, welche der Secretair der venetianischen Gesandtschaft in Trident 1562 und 1563 Antonio Milledone verfaßt hat. Der englische Forscher Mendham hatte sich eine Copie berselben verschafft und in seinem lehrreichen und lange nicht genug benutten Werke (Memoirs of the council of Trent. 1834) vielfachen Gebrauch bavon gemacht. Immerhin durfte man es als wün= schenswerth ansehen, daß vollständiger das Werk Milledone's befannt gegeben wurde. Nun bietet uns neuerdings eine französische Uebertragung des italienischen Originales Herr Baschet, der ja mit archivalischen Forschungen in Benedig schon längere Zeit beschäftigt ift. Wir redeten schon einmal in dieser Zeitschrift von ihm, Bb. XV. (1866) S. 187—190; wir bedauern, daß wir heute über die neue Arbeit kaum günstiger als früher urtheilen dürfen. Natürlich weiß Herr Baschet davon nichts, daß er in der Benutung ber Schrift Milledone's an Mendham einen Bor= gänger gehabt, natürlich hat es für ihn feinen Werth, im Originaltext eine solche Quellenschrift abzudrucken: wohlklingende Phrasen über die venetia= nische Diplomatie im Allgemeinen dienen auch hier wieder zur Berzierung, genau nach dem Recepte ber früheren Bücher besselben Verfassers prapa-Die Quellenschrift Milledone's selbst ift werthvoll: troden, ge= rirt. schäftsmäßig, knapp gibt sie manche guten Notizen und kann vielfach als

Prüsstein anderer Angaben und Darstellungen benutt werden. Die Ansmerkungen Baschet's zu einzelnen Stellen sind dagegen ganz werthlos und nichtssagend. Dankenswerth sind zulett die kurzen Auszüge aus den venetianischen Gesandtendepeschen, die noch gegeben werden: hätte sich der Herausgeber nur nicht auf die Notizen beschränkt, welche die französischen Gesandten in Trident angehen, sondern lieber die vorhandenen Summarien ganz abgedruckt. In Allem und Jedem dilettantische Liebshaberei, — und weiter nichts! W. M.

Sixte-Quint par M. le Baron de Hübner, ancien ambassadeur d'Autriche à Paris et à Rome. D'après des correspondances diplomatiques inédites tirées des archives d'état du Vatican, de Simancas, Venise, Paris, Vienne et Florence. 3 tomes. (474. 525. 522 p.) 8. Paris 1870. Librairie A. Frank.

Herr von Hübner, der bekannte österreichische Diplomat, hat die ihm neuerdings gewordene Muße von Amtsgeschäften zur Abfassung eines größeren historischen Werkes benutt. Seine amtliche Stellung in Rom und in Paris hatte es ihm ermöglicht, diplomatisches Material sich über die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zu verschaffen; die merkwürdige Erscheinung des Papstes Sixtus V. fesselte seine Ausmerksamkeit und sein Interesse, und ihr ist nun auch seine Thätigkeit vornehmlich zugewendet gewesen. Etwas auffallend mag es sein, daß der deutsche Autor in französischer Sprache geschrieben (eine beutsche Uebersetzung ist später barnach erschienen); jedoch über solche Liebhabereien dürfen wir vielleicht mit einem österreichischen Politiker nicht allzustreng rechten. Wir erhalten min in dem Buche eine fühle, objective, geschäftsmäßige Auseinandersetzung der verwickelten Lage Roms, Italiens, der europäischen Politik: ruhig und leidenschaftslos, durchsichtig und logisch ist die ganze Darstellung; man glaubt es herausfühlen zu können, daß ein Diplomat von Fach diese bi= plomatischen Geschichten geschrieben: für diplomatische Feinheit hat der Verf. ein scharfes Auge, auf die Traditionen seines Berufes liebt er es sich zu beziehen, ja einmal (II, 210) klingt doch sogar durch seine Er= örterung eine erregtere Anspielung an eigene Erlebnisse burch. Referent hat in diesem Buche sich ganz besonders dadurch angenehm berührt ge= sehen, daß Herr von Hübner sich ersichtlich alle Mühe gegeben, objectiv Personen und Parteien und Tendenzen des gegenreformatorischen Zeit= alters aufzufassen und zu würdigen. Und dies ganz befonders in Hin=

sicht auf Philipp II. von Spanien. Nachdem in letter Zeit der Ameritaner Motten seine Karrifaturzeichnung für ein Portrait Philipp's ausgegeben und damit auch bei uns in Deutschland vielen Beisall gefunden:
nach diesem Vorgange ist es besonders erfreulich, daß einmal eine auf
actenmäßiger Kenntniß der spanischen Politik beruhende Darstellung in die
Deffentlichkeit tritt. Nur einen kürzeren Zeitausschnitt hat H. aus diesem
Gebiete erforscht und behandelt, aber daraus ist ihm eine Einsicht in
den Zusammenhang dieser Dinge zu Theil geworden, die alle früheren
Arbeiten hinter sich zurückläßt.

In der Auffassung Sixtus' V. durfte sich Hübner dem Vorgange Ranke's anschließen. Bekanntlich hatte Ranke in den Papften mit seiner sicher treffenden Kritik die Legenden und Fabeln über Sixtus' Vorge= geschichte, über sein Conclave zerstört; die Grundlinien der Charafteristik waren von ihm schon gezeichnet. Und mit gewissenhafter Arbeit hat Hübner dorther die mögliche Belehrung sich geholt. Freilich, über die eigentliche Entwickelung des Cardinals Montalto war ihm nicht viel zu sagen möglich. Die Intrigue des Conclave von 1585 dagegen, die ihm das Pontificat verschaffte, ist sehr hübsch und spannend aus Depeschen erzählt. Wir vermissen in diesen ersten Abschnitten des Buches zweierlei. Es ist nicht deutlich gemacht, welche Haltung die Spanier bem Conclave gegenüber einnahmen, welchen Einfluß sie auf diese Wahl geübt. Sollte es nicht möglich gewesen sein, aus Simancas, woher so manches dem Autor zugekommen ist, auch darüber Aufschluß zu gewinnen? So weit unsere Renntniß reicht, halten wir eine ernstliche Unterstützung der Candidatur Farnese's durch Spanien für undenkbar (vgl. auch I, 261), und über die Beziehungen Montalto's zu Spanien, das wissen wir sicher, ließe sich noch allerlei sagen. Damit berühren wir die zweite Lücke. Aus den spanischen Papieren wäre es leicht möglich, das Bild der Car= binalsperiode Montalto's zu vervollständigen und zu ergänzen. unserer Meinung ist damit nicht viel erklärt, wenn man annimmt, in seiner Zurückgezogenheit zu Lebzeiten Gregor's XIII. habe der Cardinal mit Plänen und Entwürfen für die Zukunft sich getragen: daher sei er sofort nach seiner Erhebung zu so consequentem und planmäßigem Handeln befähigt gewesen. Wir ziehen dieser Hypothese die Erwägung aller ein= zelnen Nachrichten vor, welche sich über Montalto's Beschäftigungen vor 1585 beibringen lassen. Freilich kann man von dem Hiftoriker, der in

solchem Umfange das diplomatische Material der Jahre 1585—1590 durchgearbeitet hat, es nicht gradezu verlangen, daß er ebenso auch die diplomatischen Papiere der vorhergehenden Jahre, etwa 1570-1585, studirt habe; aber um die Antecedentien des Papstes von 1585, seine Charafterentwickelung, seine Stellung zu den schwebenden Fragen, sein Ansehen bei den Zeitgenossen vollständig zu würdigen, wird doch schließlich taum ein anderer Weg eingeschlagen werden können. Wir möchten nicht verbürgen, daß dem Leser dieses Werkes die Erhebung und die ersten Handlungen Sixtus' V. nicht doch etwas Wunderbares behalten. dagegen die diplomatischen Correspondenzen der vorhergehenden Pontificate kennt, für den sieht die Wahl Montalto's 1585 ganz selbstverständlich aus, wie ja auch die öffentliche Meinung in Rom ihn schon im voraus als den Erwählten bezeichnet hatte (vgl. I, 200). Es ist eine noch zu lösende Aufgabe durch eine detaillirtere Vorgeschichte des Papftes Sixtus dies Berhältniß klar zu machen. Und wir möchten diese Lösung doch heute noch nicht als eine unmögliche fallen laffen. Wir glauben Grund zu der Vermuthung zu haben, daß noch manches Material dazu vorhanden ist.

Ueber Anlage und Ausführung dieses Buches hat A. von Reumont in dem Theolog. Literaturblatt (1. u. 15. August 1870) ein wohler= wogenes Urtheil schon abgegeben, dem Referent sich in vielen Bunkten anschließen kann. Vornehmlich muffen auch wir die beliebte Disposition des Stoffes tadeln: es ist sehr ungeschickt, ohne Rücksicht auf die chronologische Folge eine Materie nach der andern abzuhandeln. Und ebenso unbefriedigend ist cs, daß Herr von Hübner die französischen Angelegen= heiten, in die Sixtus' Politik auf das Engste verwickelt ist, mit dem Tode des Papstes abbricht, ohne die begonnenen Fäden zu sachlichem Abschlusse weiter zu führen. Was sonst gerade die französische Frage angeht, so ist sie am eingehendsten und auch am lichtvollsten behandelt: übersehen ist nur, daß auch Lafuente im 14. Bande seiner spanischen Geschichte einzelne neue Notizen gebracht hatte. Und bann hätte es fich doch auch vielleicht empfohlen, turz anzumerken, wo der Verfasser historischen Stoff und historische Auffassung seiner Vorgänger wiederholt und wo er durch neue Aufschlüsse die Wissenschaft bereichert. Ein in detaillirter Darlegung sehr belebtes Bild der auswärtigen Verhandlungen Sixtus' malt uns Hübner: nur ist dabei immer zu erinnern, daß die Hauptzüge und die Farben=

in Sanzen schon vor ihm gegeben waren: eine detaillirte Ausinder unübertrefflichen Stizze von Ranke, so wird man am Besten der Such turz charafterisiren dürsen.

Der Darstellung sind eine Reihe von Documenten angehängt. Die Archive von Benedig, von Florenz und von Simancas haben ihre Schätze dezu gespendet (einmal wird auch ein Actenstück aus dem Batikan mit= Im zweiten Bande sind Auszüge in französischer Sprache gedruckt, einmal auch das italienische Original II, 459. Der dritte Band bringt zuerst französische Uebersetzungen einer reichhaltigen Actenreihe, so= dann aber auch die italienischen und spanischen Texte. Weßhalb 211 Seiten mit Uebersetzungen angefüllt werben mußten, ist nicht recht ersichtlich. Chenso unbegreiflich, was Reumont schon gerügt, daß ber Verf. sich nicht entschließt die Ermahnung Sixtus' an seinen Neffen als apotryph preis= zugeben (2, 74) und sie sogar noch einmal in französischer Uebertragung abdruckt (2, 414-449). Dagegen dürfen wir wohl unser Bedauern aussprechen, daß uns nicht ein vollständiger Abdruck der Autobiographie und der vom Papste revidirten alten Aufzeichnung geschenkt worden ist, aus denen Ranke seiner Zeit Einzelnes ausgehoben hatte. War dies un= serem Berf. möglich, so hat er sich einer großen Sünde schuldig gemacht, als er dies unterließ und dafür jenes Ueberflüssige aufnahm.

W. M.

Archiv für österreichische Geschichte Bd. 41—44 (1869—1871): Höfler, C., Die diplomatische Correspondenz des Grafen J. W. Gallas, Gesandten in London und Haag. — Abhandlungen z. G. Desterreichs unter den Kaisern Leopold I., Joseph I., Karl VI. I.: Zum ungarischen Ausgleich im J. 1705. II.: Habsburg und Wittelsbach. Als Einleitung zu den vertrauten Briefen des Kurfürsten Max von Baiern mit seiner Gemahlin Therese Sobieska.

Rrones, F., Bur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Rakoczy's.

Fiedler, I., Aftenstücke z. G. Franz Rakoczy's und seiner Verbindungen mit dem Auslande.

Die hier zusammengestellten Abhandlungen und Actenpublicationen gehören ihrem stofflichen Inhalte nach sämmtlich der Epoche des spanischen Erbfolgekrieges, oder doch den nächst angrenzenden Jahren an. Der Zeit nach am weitesten rückwärts greift der von Höfler zum ersten Malc verössentlichte Brieswechsel des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern mit seiner Gemahlin der polnischen Sobieska. Die Einleitung des Her=

ausgebers, "Habsburg und Wittelsbach", eine Ueberschau der habsburgischwittelsbachischen Beziehungen von den Anfängen des Hauses Habsburg ab bis zum Anbruch des 18. Jahrhunderts, erweist sich als Apologie der österreichischen Politik. Das Haus Habsburg soll gegen den Vorwurf vielfacher und zwar syftematischer Verkürzung der baierisch=wittelsbachischen Interessen vertheidigt, das wittelsbachisch=französische Schutz= und Trutz= bündniß im spanischen Successionskriege hingegen soll als eine That schnöben Verrathes an Raiser und Reich gekennzeichnet werden. Man fragt, wozu solcher Aufwand an Rechtfertigung und Anklage? Die letten Ziele, welche das Haus Wittelsbach=Baiern im Reformationszeitalter, sei es als Gegner, sei es als Bundesgenosse des Hauses Habsburg verfolgt, sind bekannt, und über die baierisch=französische Allianz vom Jahre 1702 hat die Geschichtsschreibung längst den richtenden Spruch gefällt. Sehr reale Ansprüche waren auf baierischer Seite im Spiele. Das Haus Wittelsbach strebte nach der Führung des Reiches und hoffte sich aus nachbarlich öfterreichischen Provinzen zu vergrößern. Alle Mittel, die zu diesem Ergebnisse führten, waren der wittelsbachischen Politik recht. Mochte zeitweilig der Antagonismus zwischen dem Münchener und Wiener Hofe durch verwandtschaftliche Verknüpfung beider Häuser überbrückt werden: um so schärfer sprang alsbald wieder der unausgleichbare Gegensat der Absichten und Interessen hervor. Freilich auch von österreichischer Seite blieb man den Wittelsbachern nichts schuldig, und gegen einen stets verdächtigen Nachbar waren Eifersucht und Mißwollen der habsburgischen Staatsmänner vollständig am Plat. Um Desterreichs Verhalten gegen Max Emanuel zu rechtfertigen, bedarf es keiner Bemäntelung der That= Wenn Höfler mit seiner Abhandlung gegen die Geschichtsverfäl= schungen der "Bavarissimi" noch einmal eine Lanze brechen wollte, brauchte er deßhalb die Kränkungen und Verkürzungen nicht zu verschweigen, welche Max Emanuel in seinem Sohn, dem Kurprinzen, dem berechtigten und berufenen Erben ber spanischen Monarcie, burch die Leopoldinische Staats= kunst erfahren. Man hatte in Wien wahrlich gute Gründe, den Wittels= bacher nicht noch mächtiger um sich greifen zu lassen, und als vornehmstes Gebot österreichischer Staatsweisheit mochte es gelten, wenn ber faiserliche Hof nach der Eroberung Baierns im spanischen Erbfolgekriege die äußersten Anstrengungen einsetzte, um den wittelsbachischen Kurstaat zu zertrümmern, den altbaierischen Rern aber an Oesterreich zu bringen. Um

eine für Oesterreichs Zukunft entscheidungsvollste Frage handelte es sich in diesem Falle: um die Stärkung des deutschen Bestandes innerhalb der habsburgischen Erblande. Daß in aussichtsvollster Epoche zu Ansang des 18. Jahrhunderts jene Frage nicht in habsburgischem Sinne gelöst worden ist, büßt das cisseithanische Oesterreich unserer Tage.

Die von Höfler publicirte Correspondenz Mag Emanuels aus den Jahren 1694, 1695, 1697 und 1704 enthält des diplomatisch=politi= schen Stoffes wenig: am wichtigften sind die Beiträge zur polnischen Königswahl und zwar zur polnischen Throncandidatur des Wittelsbachers im Jahre 1697. Rurfürstin Therese Sobieska plauderte, wie der Gatte klagt, die Staatsgeheimnisse aus; es bedurfte daher vorsichtiger Zurück= haltung im brieflichen Verkehr. Weitaus die Mehrzahl der beigebrachten Briefe lehrt uns Chestandsaffairen Max Emanuels tennen, dieses glanzenden und schlüpfrigen Zöglings ber Jesuiten und ber Bersailler Da= men : Zerwürfnisse schon im Brautstand, Erkaltung im Chestand, schöne Augen, die den Kurfürsten hier und dort gefesselt, pathetische Declama= tionen, oberflächliche, vielleicht selbsttäuschende Aufwallungen eines edleren Gefühles oder auch nur theatralische Schaustellung von Herz und Empfindung. Drei Wochen nach jener Niederlage von Söchstätt, die dem Rurfürsten sein Land gekostet, fesselt ein Prachtgewand aus Paris, welches Therese Sobiesta schmücken soll, Max Emanuel's Entzücken. Selbstthätig erhoben seine getreuen Unterthanen sich damals für das angestammte Herrscherhaus zum Verzweiflungstampfe: ihrer vielfach verkurzten Privi= legien durften sie sich deßhalb doch nicht erinnern 1): dieselben mit einem Federstriche zu vernichten blieb des Kurfürsten Recht. Seine eigene baie= rische Infanterie bezeichnet der Fürst gelegentlich als "des paysans pris par force". Indessen, wie schon bemerkt, der Kern des kurfürstlichen Wesens ift in diesen Briefen an seine Gemahlin nicht enthalten. dem jähen Chrgeiz, von den verwegenen Entwürfen, die damals im Schwange waren und das Geheimniß der baierisch=französischen Abkunft bilbeten, gibt ein Schreiben Mag Emanuels an Graf Bergend'2), seinen

<sup>1)</sup> Vermuthlich dürfte an Stelle des verdorbenen vos sujets »metes« (p. 391) zu lesen sein vos sujets bêtes.

<sup>2)</sup> An Stelle des vom Herausgeber (S. 297) herangezogenen Berwick ist wirklich Bergeick zu lesen; derselbe stand im Mittelpunkt der französisch-baierischen Unterhandlung.

Stellvertreter in den Niederlanden, sachlich eingehende Nachricht. Mit französischer Hülfe Habsburg vom Kaiserthron zu stoßen und die Krone des deutschen Reiches an Wittelsbach zu bringen: dahin zielten die Pläne Max Emanuel's, und so hat also die baierische Politik im Jahre 1740 nur die Ueberlieserung einer früheren Epoche ausgenommen.

1

Ein zweiter Beitrag Höfler's "die diplomatische Correspondenz des Grafen Gallas, taiserlichen Gefandten in London" stellt uns umfassende Bereicherung des österreichischen biplomatischen Materials zur Geschichte der Jahre 1704 bis 1713 in Aussicht: die Veröffentlichung nämlich zahlreicher, dem öfterreichischen Staatsarchive nicht einverleibter Correspondenzen des kaiserlichen Geschäftsträgers Grafen Gallas in London mit den leitenden Staatsmännern am Wiener Hofe. Regesten des Austausches zwischen Wien und London in den Jahren 1704 und 1705 sind von Höfler vorläufig der Deffentlichkeit geboten. Hoffen wir, daß es nicht bei dieser Anzahlung bleibe. Gallas selbst gehört, in bedeutungsvollster Epoche der österreichischen Politik an den wichtigsten Gesandtschaftsposten gestellt, keineswegs zu den erfolgreicheren und glücklicheren Bertretern des kaiserlichen Hofes. Ihn nach London zu senden war ein schwerer Mißgriff. Er war über englische Verhältnisse nicht unterrichtet, er stieß vielfach an und wußte sich weder das Vertrauen der Whigs noch der Tories zu erwerben, am wenigsten aber zwischen den Parteien die vorsichtige Mittel= stellung zu gewinnen. Das Auftreten bieses in der Heimath verschul= deten und durch seine diplomatische Botschaft der Subhastation entronnenen Magnaten war entweder steif oder zu anmaßend: ungelenker aber und anmaßender jedenfalls, als sich in einer Zeit paßte, wo Desterreich auf den guten Willen der Engländer angewiesen war und zugleich so mancher Mißhandlung von Seiten seines westlichen Verbündeten unterlag. Die englisch-parlamentarische Art, politische Fragen zu behandeln, ging über Gallas' Verständniß hinaus. Nach fünfjähriger Wirksamkeit in England stand er dem Ministerwechsel des Jahres 1710 völlig rathlos gegenüber, und bald darauf hat sein unüberlegtes Poltern gerade im gefährlichsten Augenblicke den Entwürfen Bolingbroke's schneidige Waffen gegen Dester= Nachdem er das kaiserliche Interesse schwer reich in die Hand geliefert. geschädigt, mußte ber Gesandte aus England entweichen. Seine umfang= reichen Berichte, wie sie im österreichischen Staatsarchiv vorliegen, sind breitspurig und phrasenhaft: in die Tiefe des Geschäftes und in die ge=

geheimeren Absichten der englischen Politik dringt sein Urtheil nicht ein. Man arbeitet sich verdrossen hindurch und legt diese Akten willig bei Seite, um reichere Renntnisse aus den praciseren Relationen des österrei= cischen Residenten in London, des bürgerlichen Hofmann zu gewinnen, der als erfahrenerer Beobachter sich freilich in manche Berdrießlichkeit mit dem hochbürtigen Botschafter verwickelte. Und wie hebt vor des Grafen Gallas schwülstiger Schreibseligkeit sich erft die Berichterstattung der preußischen und holländischen Reserenten in London als ungleich werthvolleres Material zur Geschichte der englischen und österreichischen Po= litik in jenen Jahren hervor. Die Publicationen, welche Höfler uns in Aussicht stellt, sind gludlicherweise nicht die Berichte des Grafen Gallas, sondern ungleich werthvollere Documente: so die Missive Leopold's I. und Josef's I. an ihren Gesandten in England, ferner Depeschen des Fürsten Salm, die freilich trot der hervorragenden Stellung dieses Staatsmannes ebenfalls nur selten in den Rern der Sache eindringen, und endlich, viel= leicht als Bestes der ganzen Sammlung, Depeschen des geschäftskundigen und selbstständig benkenden Grafen Wratislaw. Alfred von Arneth eignet das Verdienst, diesen begabten und wirklich bedeutenden Staatsmann so zu fagen entdeckt zu haben und gerade Arneth's Veröffentlichung Wra= tislaw'icher Correspondenzen hat ichon zur Genüge erwiesen, wie große Förderung unserer Forschung aus der Hinterlassenschaft dieses österrei= chischen Ministers erwachsen mag. Jede Zeile von Wratislam's Hand foll uns willtommen sein. Auch von den Materialien zur Geschichte bes Utrechter Friedens wird man sich vielleicht sachliche Ausbeute versprechen dürfen: um so erwünschtere, als in den Utrechter Correspondenzen des österreichischen Staatsarchives die Frage keine Beantwortung findet : weß= halb die kaiserliche Politik, der Bereinbarung mit den Westmächten schon so nahe gerückt, im entscheidenden Augenblick dennoch die Verhandlungen Ober sollte wirklich in lettem Grunde nicht staatsmännische Er= wägung, sondern eigenwillige Laune an höchster Stelle den verhängniß= vollen Fortgang des Krieges verschuldet haben! Möchte man bei der Publication der in Höfter's Besit befindlichen Acten nicht verfäumen zur Ergänzung an jeder wichtigen Stelle, so insbesondere hinsichtlich des Austausches zwischen Graf Göes im Haag und Graf Gallas in London, das österreichische Staatsarchiv heranzuziehen, und hier wäre vielleicht der Ort noch einmal an die Ehrenschuld der österreichischen Historiker

und des österreichischen Staats zu erinnern: an eine umfassende und kritisch geläuterte Sammlung der gesammten politischen Correspondenz des Prinzen Eugen.

Die britte Abhandlung Höfler's "zum ungarischen Ausgleich im Jahre 1705" verwerthet unter Beröffentlichung der bezüglichen Attenstücke — Copien vom kaiserlichen Hose an seinen Gesandten in England übermittelt — sofort einen Theil des Gallas'schen Nachlasses. Wir gewinnen damit eine hellere Beleuchtung der vielgewundenen Friedensverhandlungen, welche im ersten Jahr der Regierung Josef's I. die kaiserliche Regierung mit ihren ungarischen Rebellen pflog. Jener langjährige und schwere Rampf, welchen Desterreich in der Epoche des spanischen Erbsolgekrieges gleich= zeitig mit der Empörung im eigenen Hause rang, ward von den Allierten des Raisers als internationale und allen Bundesgenossen gemeinsame Frage behandelt. Wahrlich nicht zum Vortheil der österreichischen Po-Zwischen bem Raiser und seinen emporten Unterthanen stanben litit! die seemächtlichen Gesandten zu Wien als Unterhändler. In der Absicht, alle militärischen Rräfte Defterreichs bem Rampfe mit Frankreich zu sparen und unter dem Vorgeben den Brand zu löschen, gossen die Re= gierungen Hollands und Englands von einer Frist zur anderen Del ins Feuer. Ihre zudringliche Einmischung lähmte das Schwert und verwirrte die Staatstunst des Wiener Hofes und stärkte Trop und Uebermuth der Rebellen. Sehr zu begreifen ist es, wenn bei der Darlegung solcher Vorgänge der Verf. zu gereizter Anklage gegen so manche vorurtheils= volle Behandlung ausbricht, welche die Kämpfe des Hauses Habsburg mit ungarischen Aufständen von Seiten der neueren Historiographie ersahren haben. "Es ist längst Sitte geworden, so oft es zu Kämpfen zwischen dem Hause Habsburg und ben Ungarn gekommen ist, wie auf allgemeine Urbereinstimmung dem ersteren Unrecht, den letteren Recht zu geben". Bom staatlichen Standpunkte aus wird man gegen die drei letten habsburgischen Herrscher, Leopold I., Josef I. und Karl VI., heute vielmehr mit dem Vorwurfe auftreten muffen, daß sie den Kampf mit Ungarn nicht auf Leben und Tod durchgeführt und daß sie jenen trotigen Abel, der nach oben hin das Recht der Empörung und nach unten hin das Recht der Bedrückung für sich in Anspruch nahm, nicht gebändigt und nicht gezwungen haben, sich ben allgemein gultigen Gesetzen bes europäischen Staatslebens unterzuordnen. Wie schrumpfen doch, neben die ungarische Frage gestellt, alle staatlichen Gewinne, welche Oesterreich selbst bei glücklichstem Ausgang aus dem spanischen Successions=
triege davon tragen kounte, zu geringfügigen oder wenigstens zu rein dynastischen Interessen zusammen. Sbenfalls schon die Anfänge Kaiser Ivses I. trifft solcher Vorwurf: äußerst anschaulich erhellt dies aus den von Höster veröffentlichten Actenstücken. Die seemächtlichen Unter= händler, von dem jungen Kaiser zuerst mit würdevollem Ernste zurückegewiesen, wurden der österreichischen Politik bald darauf doch wieder Meister, und unter ihrer Aussicht begannen schon im Herbste 1705 die sangwierigen Friedensconserenzen von Tyrnau. In diese erfolglosen und dem österreichischen Staatswesen geradezu verderblichen Unterhand=
lungen sührt Höster's Publication uns hinein.

Eine Handlung für fich inmitten ber großen Umwälzung bes euro= päischen Staatenspstems zu Anfang des 18. Jahrhunderts bildet zeit= genössisch bem Ringen ber nordischen Mächte und bem spanischen Suc= cessionskriege die ungarische Rebellion. Sie hat die letzten Lebensjahre Leopold's I. verbittert, sie durchspannt die ganze Regierung Josef's I., erst Rarl VI. ist die Befriedung der Empörer gelungen. In diesen magy= arischen Aufstand aber greift ebenso wie die Vermittlung der beiden Seemächte, auch die dem Hause Habsburg feindselige schwedische Politik, es greifen die Ränke Rußlands und der Pforte, es greift vielgeschäftig endlich die französische Diplomatie in diese Wirren hinein. In jedem Augenblick verflicht sich die ungarische Frage mit den allgemeinen euro= päischen Angelegenheiten. Es würde sich lohnen, den Zusammenhang bes ungarischen Aufstandes mit den großen Weltbegebenheiten der Epoche einmal im Einzelnen eingehender zu untersuchen. Gine folche Behand= lung des ungarischen Aufstandes ermöglichen die sorgfältigen Bublicationen des österreichischen Forschers Josef Fiedler, "Aftenstücke zur Geschichte Franz Rakoczy's und seiner Berbindungen mit dem Auslande". werthvollen, die frühere Sammlung ergänzenden Beitrag darf man die neucste Beröffentlichung Fiedler's begrußen : Concepte und zum Theil eigenhändig geschriebene Concepte aus ber Feldkanzlei des Fürsten Ra= Dieselben gehören ben Jahren 1706, 1709 und 1710 an. Recht bezeichnet der Herausgeber die Instructionen des Fürsten an seine auswärtigen Agenten als die wichtigsten Stude der neuen Sammlung. Nachdem der ungarischen Insurrection ebensowohl durch die Niederlagen

3

der Aufständischen im Felde wie durch Spaltungen innerhalb des Re= bellenlagers schon das Herz ausgebrochen war, gelang es der rastlosen diplomatischen Thätigkeit Rakoczy's, das Interesse der auswärtigen Ca= binette immer aufs Neue wieder auf seine Person und seine schon gescheiterten Entwürfe zu lenken. Auch unter ben Briefen Rakoczy's an auswärtige Potentaten und Minister befinden sich mehrere Stude von ftofflichem Belang. Anstoß nehme ich an der Aufschrift des Briefes Nr. 12: Schreiben Rafoczy's an Lord Raby in Berlin vom 9. Juni Der Herausgeber fügte Raby's Namen ein Fragezeichen bei. Dies läßt auf Unleserlichkeit schließen. Raby ftand gerade damals so= wohl dem Berliner Hofe wie der eigenen englischen Regierung in ein= flußsofer und gefährdeter Stellung gegenüber. Er ware der denkbar schlechteste Vermittler gewesen, und "vos actions heroiques" will eben= falls nicht auf Raby passen. Man möchte an Marlborough benken, ben Rakoczy freilich in andern Briefen nicht als Mylord, sondern als Votre Altesse anredet. Hoffentlich wird ber verdiente Herausgeber seine geübte Hand noch weiter ben Materialien zur Geschichte bes ungarischen Auf= standes zuwenden.

Ueberhaupt bürfte es gegenwärtig an der Zeit sein, den ungarischen Aufstand der Jahre 1702—1713 und gleichfalls Leben und Wirken des Führers, Franz Ratoczy's einer zusammenfassenden und erschöpfenden Darstellung zu unterziehen. Ratona's umfangreiches Werk tann uns längst nicht mehr genügen, ebenso wenig die Histoire des revolutions d'Hongrie; Horvath wollen wir den Magyaren überlassen und die neueren Bearbeitungen Franz Rakoczy's, so Horn, Franz Rakoczy, ein historisches Charakterbild 1861 1), gehören in den Bereich der Novellistik, oder wenn man lieber will ber panegyrischen Dichtung. Zur Lösung der erwähnten, gewiß nicht undankbaren Aufgabe erweist sich neben Fiedler, bem Her= ausgeber der Attenstücke, F. Krones in Graz als der Befähigte und Berufene. Seine "historischen Studien zur Geschichte Ungarns im Zeit= alter Franz Rakoczy's II. aus gebruckten und ungebruckten Quellen" enthalten in Text und Anmerkungen das Knochengerüft und auch schon reichliches Mustelgefüge zu einer Geschichte Ungarns in den Jahren 1702

<sup>1)</sup> In erster Auflage im Jahre 1854 zum ersten Male anonym erschienen, der zweiten Auflage 1861 ist nur der Rame des Berfassers hinzugefügt.

Einstweilen ließ ber vielbelesene und fleißige Berfasser sich indessen an der Ansammlung des Bauftoffes genügen. Nur stizzirend gleichsam beutet er Umrisse und Glieberung eines späteren Auf= und Auch in dieser Gestalt schon bietet Krones' Grundriß Ausbaues an. dem historischen Forscher nicht nur vielfältige Bereicherung des Wissens, sondern ebenfalls manches trefflich begründete Urtheil über Zusammen= hang und Entwickelung der Begebenheiten. Gine ausgibige Sachkenntniß des Lesers setzt vorliegende Stizze freilich trot des gelehrten Notenappa= rates voraus: nur die entscheidenden Merkpunkte werden nachdrücklicher betont und vielfach ruckt der Verfasser sogar scheinbar seitabwärts Liegendes in den Vordergrund der Untersuchung; es sind dies indessen gerade solche Punkte, für welche Krones entweder neues Material beibringt, oder deren Bedeutung er zum ersten Dale an das Licht stellt: so die Um= triebe ber Jesuitenpartei, so überhaupt die Einwirkung der confessionellen Gegenfäße auf den Berlauf des Aufstandes. Wie knapp die Darstellung ausgefallen und obwohl der Verfasser "nicht garbenweise einheimsen, sondern die einzelnen Aehren auflesen will", dennoch ift es diesen Krones'= schen Studien gelungen die Genesis des Aufstandes, die einzelnen Phasen des Rampfes und der diplomatischen Unterhandlung und insbesondere das bunte Getriebe der Parteiungen und persönlichen Ginzelinteressen im Rebellenlager zu faßlicher und überzeugender Anschaulichkeit hervorzu= Was wir vermissen und was eine etwaige Revision und Er= weiterung dieser Studien nicht versäumen darf, ist eine sorgfältigere Auseinandersetzung des Verfaffers mit seinem theilweise recht bedenklichen Quellenmaterial. So hätten, wie dies schon im Literarischen Central= blatte vom 13. Mai 1871 bemerkt worden, die von Arneth als litera= rische Mystification verworfenen politischen Schriften Eugens nicht ohne vorangegangene gründlichste Erörterung ber Frage benutt werden bürfen.

Ueber den Szathmarer Frieden hinaus begleiten wir den Verfasser willig und dankbar zu der Neubesestigung der staatlichen Zustände und zu den vergeblichen Versuchen der ungarischen Reichstage sowohl wie der öfterreichischen Regierung, endlich einmal auf Grundlage allseitig befriedigenden Vergleiches der confessionellen Conslicte Meister zu werden. Vorzugsweise wird in diesen späteren Abschnitten unsere Ausmerksamkeit indessen durch das Treiben der ungarischen Emigration und durch den kümmerlichen, täuschungsreichen Ausgang der Rakoczy's, des Vaters wie

der Söhne gesesselt. "Das Thatenleben des alten Rakoczy", so faßt Krones am Schlusse seiner beiden Abhandlungen das wohlbegründete Urtheil über diesen ehrgeizigen, selbstsüchtigen und verderblichen Aben-teurer zusammen, "das Thatenleben des alten Rakoczy war ein rascher Feldbrand, der weit und breit die verheerende Flamme aussendet; nicht die ruhige nachhaltige Glut des Heerdseuers, bei welcher er das Glückseines Vaterlandes hätte schmieden können".

Hoffen wir, daß durch Fiedler und Krones die "Rettungen" jenes angeblichen Helden und Märtyrers der Freiheit ein für alle Mal absethan sind.

Correspondance entre le comte Johan Hartwig Ernst Bernstorff et le duc de Choiseul 1758—1766. (Aux frais de la fondation de Hjelmstjerne-Rosenkrone.) 8. (XXIII u. 256 S.) Copenhague 1871, Gyldendal.

Bernstorff, der Minister Friedrich's V. von Danemart, knupfte mit Choiseul=Stainville, als dieser im November 1758 das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übernommen hatte, einen Briefwechsel Die äußere Veranlassung gab der freundschaftliche Verkehr, in welchem Bernstorff als dänischer Gesandter in Paris (1744—1750) mit Stainville gestanden hatte. Der eigentliche Zweck aber dieser Cor= respondenz ging dahin, die Beziehungen zwischen dem dänischen und fran= zösischen Hofe durch vertrauliches Einvernehmen zwischen beiden Ministern fester zu knüpfen, die obschwebenden Unterhandlungen zu erleichtern und namentlich für Dänemark in der Gottorp'schen Streitsache an Frankreich einen Rüchalt zu gewinnen. Die politischen Gesichtspunkte kommen allein zur Geltung. So viele Freundschaftsversicherungen auch in den Briefen ausgetauscht werden, Choiseul steht keinen Augenblick an, dem mit fran= zösischen Jahrgeldern besoldeten dänischen Hofe demuthigende Zumuthungen zu stellen. Auf Choiseul's Wint muß Bernstorff von Stochholm den dä= nischen Gefandten, ja auch ben Gefandtschaftssecretar abrufen. Go ein= dringlich auch Bernftorff die Gefahren schildert, in denen Danemark schwebt, so lebhaft er an das unbefangene Urtheil und an das Herz Choiseul's appellirt, der französische Minister gesteht dem dänischen Hofe nicht das Recht zu auf irgend eine Maßregel zu denken, welche nicht in Frankreichs Vortheil liegt.

Die Correspondenz ward abgebrochen, als Choiseul im October Historische Zeitschrift. xxvIII. Band.

1761 bas auswärtige Ministerium an seinen Better Choiseul=Prastin abtrat. Noch einmal rief Bernstorff Choiseul's Freundschaft an, in der höchsten Noth, als Peter III. von Rußland 1762 Dänemark mit Krieg zu überziehen drohte; aber er ward mit leeren Worten abgesunden: nicht einmal die Zahlung der rückständigen Subsidien war zu erlangen. Im nächsten Jahre wurden über die auf Choiseut's Wunsch erfolgte Erenennung des Freiherrn von Gleichen zum dänischen Gesandten in Paris Briefe gewechselt. Endlich schrieb Choiseut 1766, nachdem er das ausewärtige Ministerium wieder übernommen, noch einmal an Bernstorff, in hochsahrendem Tone. Die eingehende Antwort des letzteren diente nur dazu zu constatiren, daß ihre Wege nicht mehr zusammengingen.

Es leuchtet hiernach ein, daß der wichtigste Theil der Correspon= dens den Jahren 1758-1761 angehört. In dieser Zeit bildet sie eine ·wesentliche Ergänzung der durch die beiderseitigen Gesandten vermittelten amtlichen Correspondenz; aber indem sie an diese anknupft, liegt es in der Natur der Sache, daß sie ohne deren Kenntniß häufig unverständlich Der Herausgeber hat nur in wenigen Fällen sich bemüßigt ge= funden, die nöthigen Erläuterungen aus den Acten zu geben, welche ihm ohne Zweifel zu Gebote standen. Die Einleitung ist zu allgemein ge= halten, um über die Gegenstände, welche in den Briefen behandelt werden, hinlänglichen Aufschluß zu bieten; die dürftigen Anmerkungen erläutern mit geringen Ausnahmen nur Personalien. Sollte diese Publication einen tieferen Einblick in die danische Politik jener Zeit, insbesondere in Dänemarks Beziehungen zu Frankreich gewähren, fo mar es nothwendig die wichtigsten Actenstücke, auf welche in den Briefen Bezug genommen wird, an den betreffenden Stellen einzureihen und das Ergebniß der Verhandlungen anzugeben. Dies lag um so näher, da, wie der Her= ausgeber bemerkt (S. 13), Bernstorff alle Depeschen an die banischen Gesandten eigenhändig entwarf. Wenige Beispiele werden hinreichen, um zu zeigen, wie wenig der Herausgeber es sich hat angelegen sein lassen, die zum Verständnisse ber Correspondenz erforderlichen Acten heranzuziehen.

Mit seinem ersten Schreiben vom 29. November 1758 übersendet Bernstorff die von dem britischen Hofe ertheilte Antwort auf den französischen Friedensantrag, welcher auf den inständigen Betrieb des Grafen Bernis durch die dänische Regierung übermittelt war (S. 5). Choiseul, über den ablehnenden Bescheid aufs Höchste entrüstet, erwiedert am 21.

December: je charge M. Ogier (ben französischen Gesandten in Ropen= hagen) de vous prier d'écrire sous sa dictée ce que nous pensons de cette réponse (S. 6). Bernstorff schlägt eine andere Fassung der französischen Erklärung vor, welche mit der Ehre des Rönigs von Dane= mark verträglich sei (ben 14. Januar 1759 S. 9), da Choiseul jedoch auf seiner ersten Forderung besteht, fügt sich Bernstorff dem Macht= gebote Frankreichs. Er schreibt am 4. März (S. 185) les ordres sont partis pour le Cte de Bothmer de communiquer an ministère britannique votre déclaration ou réplique. Rien ne m'a jamais plus coûté que cette démarche, et je ne pouvais vous faire un plus Hier war es unseres Erachtens nothwendig, die drei grand sacrifice. überdies kurzen Schriftstücke mitzutheilen, welche den Thatbestand darlegen: die im Namen der französischen Regierung zu London gemachte Eröffnung über einen Friedensschluß, die Antwort der englischen Regierung und die von Choiseul dictirte Gegenerklärung, welche der dänische Gesandte in London abzugeben hatte: que le roi (de France) a vu avec une extrême surprise, que la question faite par M. de Bothmer ait été regardée par le ministère Britannique comme une proposition faite par la France; que le roi désavoue absolument cette interprétation et déclare n'avoir fait aucune proposition et n'avoir jamais eu l'intention qu'il en fût faite en son nom.

Von vorzüglichem Interesse sind die Briefe aus dem Jahre 1760, welche an Zahl und Umfang ein Drittel der Sammlung bilden. Damals kam es zu Tage, daß der Hof von St. Petersburg die Einverleibung Preußens in das russische Reich begehre. Die dänische Regierung sah, wenn dieses Vorhaben getinge, die Alleingewalt Rußlands auf der Ost= see entschieden und blickte mit wachsender Angst auf die bevorstehende Thronbesteigung des Großfürsten Peter, der kein Hehl daraus machte, daß er als Kaiser von Rußland für alle Unbill, welche das Gottorp'sche Haus von den dänischen Königen ersahren, Vergeltung und Rache zu üben beabsichtige. Umsonst bemühte sich der dänische Hof ihn für seine holsteinischen Besitzungen abzusinden; Peter verwarf jeden Vergleich und, so oft auch besreundete Höse sich sur Dänemark verwendeten, die russischen Minister hüteten sich wohl in der holsteinischen Sache Schritte zu thun, mit denen sie den Thronfolger gegen sich ausgebracht hätten.

Allerdings konnte, wie der Herausgeber mit Recht bemerkt (S. XXIII)

die Publication des Briefwechsels zwischen Bernstorff und Choiseul nicht die Veranlassung geben, die holstein=gottorp'sche Angelegenheit in ihrer ganzen Weitläufigkeit und ihren unzähligen Wechselfällen abzuhandeln. Wir vermissen aber die Erläuterungen, welche zum Verständnisse der Situation unentbehrlich sind.

Bernstorff entwirft am 23. April 1760 eine Schilderung von der furchtbaren Uebermacht, welche Rugland durch die Annexion Preußens auf der Ofifee gewinne, und fieht für Danemart teinen andern Weg der Rettung, als daß Peter entweder mit dem preußischen Oftfriesland und einer Geldzahlung ober im außersten Falle ohne eine solche mit Preußen für seine holfteinischen Besitzungen und seine Ansprüche auf Schleswig abgefunden werbe. Choiseul erwiedert am 12. Mai, daß Bernftorff's Entwürfe einer wie ber andere gur Zeit unausführbar seien. Zugleich warnt er ihn vor bem Bruche des Bundnisses mit Frankreich und por einer Alliang mit dem Könige von Preußen und macht seinerseits den abenteuerlichen Borfclag, der danische Hof solle in London erklären: durch die Umstände gedrängt sehe er keine andere Möglichkeit dem Ber= derben zu entgeben, als daß er seine Streitkräfte mit denen Frankreichs und seiner Verbundeten vereinige, es sei benn bag der Rönig von England mit Frankreich Frieden schließe und im Einverständniß mit dieser Macht Anstalt treffe ein Gleichgewicht im Norden herzustellen (S. 160). In den früheren Schreiben Bernstorff's ist nicht die geringste Andeutung von dem Gebanken an eine preußische Allianz enthalten. Thatbestand flur zu stellen, genügt es zu bemerken, daß Bernstorff zu Anfang April burch ben hannöverschen Geschäftsträger von Steinbera bem Könige von Preußen den Beiftand Dänemarks mit seiner gesammten Macht, 25 bis 30 Linienschiffen und 25 - 30,000 Mann Landtruppen zum Arlege gegen Rußland angeboten hatte. Friedrich ber Große ging bereitwillig auf ben baulschen Antrag ein, Georg II. bot Subsidien, aber im Juni er= bob ber bauische Dof Forderungen, welche den Abbruch der Unterhand= jungen in sich schlossen. Zwar schmeichelte sich Bernftorff mit der Hoffnung sie im entscheidenden Moment wieder aufnehmen zu können; von preufischer Seite aber betrachtete man fig ein für alle Mal als abgethan.

Um sene Beit schien ber bänische Hof sich zu einer festeren Halsung gegen Russland ermannen zu wollen. Die Ratification der im Warg 1760 zu Petersburg unterzeichneten Accessionsacte, welche Däne=

mark neue Leistungen ohne irgend eine bündige Garantie auferlegten, ward beanstandet, und Friedrich V. ließ dem russischen Hofe erklären, es sei ihm ganz unmöglich zur Vergrößerung Rußlands beizutragen und sich dabei zu beruhigen, so lange der Erbe dieses Reiches sich für seinen Feind erkläre und auf dem Vorwande und dem Entschlusse beharre, sobald er bazu im Stande sei, die russischen Streitkräfte gegen Dänemark zu verwenden. Diese Erklärung, welche am 8./19. Juli 1760 von dem bänischen Gesandten von der Osten übergeben ward, ist auszugsweise S. 198 Anm. mitgetheilt; das Richtige wäre gewesen, sie vollständig dem Schreiben beizufügen, mit welchem Bernstorff am 26. Juni die Uebersendung einer Copie der nach Petersburg abgegangenen Instruction be-Denn diese Instruction führt zu lebhaften Erörterungen. Choifeul meistert Bernstorff, daß die danische Regierung die Partie ergriffen habe einen solchen Schritt zu thun, bevor sie den französischen Hof darum befragt (7. Juli S. 187); dagegen bietet Bernstorff alle Gründe auf um die Magregel zu rechtfertigen, welche er als die wichtigste seines Ministeriums bezeichnet (la démarche la plus importante de mon ministère. Aug. 9. S. 195).

Vom 11. September 1760 bis zum Januar 1761 schweigt die Correspondenz; dann schüttet Bernstorff wiederum gegen Choiseul seinen Rummer aus, daß man seit Monaten vergeblich auf eine Antwort des Großfürsten Peter warte, und bezeigt sich dankbar, daß ber französische Gesandte in Petersburg sich alle Mühe gebe, jenem das Wort aus bem Munde zu loden, welches alle beruhigen wurde (S. 211). Aber ver= gebens sucht man nach einer Andeutung bavon, was jene so entschiebene Erklärung vom Juli 1760 dem dänischen Hofe eingetragen hat. gehörte es doch gewiß zur Sache anzumerken, daß der russische Hof jede Einmischung Dänemarks in seine Angelegenheiten in der schroffsten Beise zurückwies, daß er auf der vorbehaltslosen Ratification der für Dänemark unnügen und lästigen Verträge bestand, und daß Friedrich V., von dem Wiener und von dem frangosischen Hofe im Stiche gelassen, sich gezwungen sah, zur Genugthuung der ruffischen Raiferin den Gefandten abzurufen, der nichts gethan hatte als sich des ihm gewordenen Auftrages zu entledigen.

Somit bietet diese Correspondenz nur Bruchstücke, welche dem des Zusammenhanges der diplomatischen Vorgänge Kundigen Interesse ge-

währen, aber an und für sich nicht hinreichen von der politischen Stellung Dänemarks eine klare Vorstellung zu geben. Immerhin sind die Briefe für die beiden Staatsmänner harakteristisch. Choiseul verleugnet auch hier nicht seine reizbare, ungestüme Natur; dagegen erkennen wir in Bern= storff die größere Gediegenheit und die ruhige Bedächtigkeit. gleiche z. B. die Aussprüche über den damaligen Krieg. Choiseul schreibt am 11. November 1759 (S. 95) mit echt französischer Leichtfertigkeit über den Frieden: j'aimerais mieux mourir que de la faire à des conditions humiliantes. Le roi peut perdre des possessions, c'est le jeu des grands souverains, et nous avons mal et malheureusement joué, mais la honte ne serait pas supportable, et il vaut mieux tout perdre, désoler la terre pendant quelques années encore, que Dagegen erfaßt Bernstorff ben beutschen Rrieg de s'y soumettre. seiner vollen Bedeutung nach in dem Briefe vom 18. December d. 3. (S. 112): la guerre d'Allemagne s'est allumée, non pour un intérêt médiocre ou passager, pour quelques petites provinces ou places de plus ou de moins, mais pour l'existence de la nouvelle monarchie que le roi de Prusse a élevée avec un art et une promptitude, qui ont surpris une partie de l'Europe et trompé l'autre, elle s'est formée parcequ'il s'est agi de décider, si cette nouvelle monarchie, composée de différentes pièces qui n'ont pas encore toute la liaison ni toute l'étendue qui leur sont nécessaires, mais qui est toute militaire et qui a encore toute la vigueur, toute l'agilité et toute la cupidité des corps jeunes et maigres, subsisterait, et si l'empire aurait deux chefs et sa partie septentrionale un prince, qui, ayant fait de ses états un camp et de ses peuples une armée, se verrait, pour peu qu'on lui laisse le loisir d'arrondir et établissement, l'arbitre des grandes affaires de d'affermir son l'Europe et le poids de la balance entre les puissances.

Arnold Schaefer.

Geschichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweigs Lüneburg. Urfundliche Nachträge zu dem nachgelassenen Manuscript von Christian Heinr. Phil. Edler von Westphalen. Zusammengestellt aus Materialien seines Nachlasses und des Kriegs-Archivs des Herzogs Ferdinand und herausgegeben von F. D. W. H. von Westphalen. Band III. (1757, 1758, 1759). Mit zwei liebersichtstarten. 8. (XIX u. 956 S.). Berlin 1871, Mittler u. S.

Der Staatsminister a. D. von Westphalen veröffentlichte im Jahre

1859 das nachgelassene Manuscript seines Großvaters, die Geschichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig in den Jahren 1756, 1757 und 1758, und fügte demselben einen Band Urkunden bei. Diese Publication ward als ein hochwichtiger Beitrag zur Geschichte des sieben= jährigen Krieges mit gebührender Anerkennung begrüßt (vgl. H. 3. III. Denn von keiner Seite konnten bündigere Aufschlüsse über den Gang des Rrieges im westlichen Deutschland und die Unternehmungen Ferdinand's gegeben werden, als von Westphalen, dem Sccretar und Freunde des Oberbefehlshabers, welcher demfelben mit treuem Rathe und vor= schauender Einsicht zur Seite stand, alle Entwürfe miterwog und zu ihrer Dieje engen Beziehungen ergeben sich aus ben Ausführung mitwirfte. urkundlichen Beilagen, welche über bie Operationen bes Herzogs und sein Berhältniß zu Friedrich dem Großen volles Licht verbreiten. Je gehalt= reicher diese Publication war, um so mehr blieb zu bedauern, daß sie mit dem Jahre 1758 abbrach. Eine spätere Schrift des Herausgebers: Westphalen der Secretär des Herzogs Ferdinand von Br.=L. Berlin 1866, gab über das persönliche Biographische Skizze. Verhältniß Westphalens zu Ferdinand weitere Mittheilungen und bildete durch eine Reihe brieflicher Anszüge einen dankenswerthen Beitrag zur Rriegsgeschichte; aber sie konnte ihrer ganzen Bestimmung nach die Publica= tion der Urkunden nicht ersetzen. Um so erfreulicher ist es, daß diese Der jüngst erschienene britte Band enthält einen im nunmehr erfolgt. Jahre 1786 von Westphalen verfaßten kurzen Abriß der Feldzüge Fer= dinands von 1758 — 1762, nachträgliche Belegstücke zu der Geschichte der Feldzüge von 1757—1758 (darunter namentlich Correspondenzen Ferdinand's mit den französischen Befehlshabern), ferner die Urkunden jum Feldzuge von 1759, in derselben zweckmäßigen Anordnung, diese in dem zweiten Bande für die früheren Feldzüge gegeben sind. die Reichhaltigkeit dieser Sammlung noch besonders aufmerksam zu machen, darf als überflüssig gelten. Besonders erfreulich ift es, daß hiermit auch die Correspondenz Friedrich's des Großen mit Ferdinand vollständig in der Ursprache der Deffentlichkeit übergeben wird. A. S.

Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde. Herausgegeben von G. Hertz. Zwölfter Band. Erstes und zweites Heft. Mit 5 Handsschrift=Tafeln. 472 S. 8. Hannover 1872, Hahn'sche Hofbuchhandlung.

Nach längerer Unterbrechung — Band 11 erschien im Jahr 1858 — erhalten wir eine Fortsetzung dieser mit der Herausgabe der Monumenta

Germaniae historica eng verbundenen Zeitschrift und in ihr einige wich= tige Beiträge zur Kenntniß der historischen Literatur des Mittelalters, von denen nur zu bedauern ist, daß sie nicht schon früher zugänglich ge= worden sind. Dies gilt namentlich von den zulett stehenden Berichten L. Bethmann's über die von ihm benutten Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens, die aus dem Jahre 1854 stammen (wenigstens theilweise wohl noch früher niedergeschrieben sind) und von denen hier auch nur der erste Theil den Kirchenstaat betreffend mitgetheilt ist. Derfelbe gibt uns Berzeichnisse der römischen Bibliotheken, namentlich der verschiedenen Abtheilungen ber Baticana, wie sie bisher durchaus unbekannt waren und die Benutung derfelben zunächst für historische Arbeiten nicht wenig erleichtern. Wird damit die von Reifferscheid in den Sitzungs= berichten der Wiener Atademie gegebene Beschreibung von Handschriften, welche Werke lateinischer Kirchenväter enthalten, verbunden, so darf man wohl sagen, daß nun der größere Theil der lateinischen Handschriften hinlänglich bekannt ist, um übersehen zu lassen, was hier gesucht werden darf. Einiges mag hier hervorgehoben werden: Palat. 927 der Anonymus Valesii, interpolirt wie es heißt aus Jordanis (S. 346); Cassiodori Variae 7 Bücher Saec. XII; 869 die wichtige von Freher benutte Sammlung Merovingischer Briefe; S. Croce 40 Vita Fursei s. VI; Christ. 520 die Ann. Petaviani (nicht Tiliani, wie es hier S. 287 heißt; aus diesem Coder neu herausgegeben von A. Mai, Spicil. Rom. VI, p. 181); 213 Annales von 730—805, nach Bethmann unbenutt, nach einer Anmerkung von Pert die Annales Tiliani und "längst be= nutt"; boch stimmt weder Anfang noch Ende zu jenen Annalen, und jedenfalls hat Pert bei der Ausgabe derselben nicht diese, überhaupt feine Handschrift benutt, auch diesen Coder, der außerdem den Fredegar enthält, nicht unter ben Handschriften deffelben aufgeführt (Arch. V, S. 61; sollte es vielleicht die hier vermißte sein, die in der bibl. Christ. war und angeblich in die Ottoboniana übergegangen sein soll, wo sich keine solche findet? Bgl. auch Reifferscheid, Sitzungsber. LIX, S. 97); Palat. 243 Handschrift der Annales Laurissenses minores s. IX, von Pert nicht benutt (vgl. Sitzungsb. LVI, S. 511), außerdem Einhard's Vita Caroli; 271 angeblich 6 Blätter der Ann. Laurissenses majores, in denen Bethmann Theile der von Pert verglichenen lückenhaften Hand= schrift Nr. 617 vermuthet (S. 272. 299), was doch noch einigermaßen

zweiselhaft erscheint; 633 Annales Fuldenses s. XI, ebenfalls Perk nicht bekannt; wie der Schluß zeigt, die von Pithoeus seiner Ausgabe zu Grunde gelegte Handschrift (S. 302); 620 eine dritte römische Handschrift des Ademar (Mon. SS. IV, S. 112), von der auch Dudik (Iter Romanum S. 172) Nachricht gegeben hat; Palat. 851, eine Handschrift der wichtigen Vita Burchardi Wormatiensis, die in den Monumenta nur aus einem alten Druck und der Chronik des Monachus Kirchgartensis gegeben werden konnte; Christ. 711 Miracula S. Servatii, "unter Heinrich IV. verfaßt und hochwichtig für Geschichte" (S. 305), vielleicht das Werk des Jocundus (SS. XII), obschon die angeführten Anfangsworte nicht stimmen; 760 ein vollständigerer und mit weiterer Fortsetzung versehener Text der Französischen Bearbeitung der Gesta Cameraconsia (S. 307); 559 Gesta Trevirorum mit Fortsetzungen bis 1388; Ottobon. 1472 Gesta episcoporum Metensium mit der ersten und zweiten Fortsetzung, die aber hier nur bis 1238, Ende des cap. 2, geht (SS. X, S. 549; auf diese Ausgabe und nicht die ältere d'Achery's hätte ver= wiesen werden sollen 1); mehrere Handschriften des Hugo Floriacensis, Gotifredus Viterbiensis; Christ. 511 die neuerdings von Usinger in den Forschungen zur Deutschen Geschichte herausgegebene und als An= hang zum Gotfried wiederholte Prophetia Sibillae (S. 294); Palat. 1357 der sogenannte libellus de Suevorum origine, den Goldast, Rer. Suev. scriptores S. 1 ff., herausgegeben (wie hier unbemerkt geblieben); Ottobon. 3081 eine Abschrift des lange gesuchten Normannicus draco; in der Barberina Abschriften verschiedener Pisaner Annalen, die wohl Material bieten werden zu einer neuen Ausgabe der von Ughelli gegebenen Texte, auf deren Bedeutung neuerdings Scheffer= Boichorst hingewiesen hat. — Vorhergeht ein Aufsatz von Habst, Die Brauweiler Geschichtsquellen (S. 80—200), der wenigstens schon vor einiger Zeit im Druck vollendet war, ehe der Tod diesen trefflichen jungen Gelehrten in der blutigen Schlacht bei Mars=la-Tour wegraffte, ich glaube selbst ehe derselbe die Reise nach Italien antrat, von der er zu= rudeilte, um seinen Plat im Heere einzunehmen. Sehr hätte ich ge= wünscht, daß gleichzeitig auch etwas Näheres über die dort ausgeführten Arbeiten desselben mitgetheilt worden wäre, die sich an die von Beth=

₹

<sup>1)</sup> Ebenso S. 287 nicht auf Würdtwein, sondern auf SS. XVII, S. 728.

١

mann anschlossen und besonders bestimmt waren, die Vorbereitungen für die neue Ausgabe der Gesta pontificum zu Ende zu führen. Hoffentlich wird die Fortsetzung des Bandes nach dem zweiten Theil der Beth= mann'schen Papiere auch bas bringen, was von Pabst's Aufzeichnungen ober Briefen sich zur Veröffentlichung eignet. Hier erhalten wir eine forgfältige fritische Untersuchung ber Brauweiler geschichtlichen Denkmäler, der Urfunden, des Liber de fundatione, der Vita Wolfhelmi u. s. w. Der Verf. stellt fest, daß von den auf die Gründung des Rlosters be= züglichen Urfunden nur zwei echt sind; zwei andere, nimmt er an, seien schon im 11. Jahrhundert, zwischen 1063 und 1088, gefälscht; von dem Liber de fundatione hält er, in Uebereinstimmung mit der früher von mir gegebenen Darlegung, den ausführlicheren Text für den ursprüng= lichen, und weicht nur darin ab, daß er ein Capitel für späteren Zusat, aber doch desselben Verfassers, hält. Da die Monumenta nur den verkürzten Text publicirt hatten, war hiernach ein neuer Druck nothwendig, der nun hier im Archiv erfolgt: ein Berfahren, das ich in keiner Weise gutheißen kann, da jenes offenbar nicht bestimmt sein kann, in dem Sinn eine Ergänzung der Monumenta zu bieten, daß es hierher gehörige Texte liefert. Die Ausgabe selbst ist mit Benutung mehrerer, wenn auch sämmt= lich neuerer, Handschriften, sehr sorgfältig gemacht. An sie schließen sich bisher ungedruckte Miracula sancti Nicolai Brunwilarensis, die auch Einzelnes von historischem Interesse enthalten. — Auch der dritte Auffat in biesem Bande von L. Weiland, Zur Ausgabe der Chronik Martins von Troppau (S. 1-79), ist von dem Abdruck handschriftlichen Ma= terials begleitet, eines Ratalogs der Raiser und Päpste von Cencius und Excerpte aus einem andern der Handschrift X, 72 in der Bibliothet von S. Marco in Benedig. Beide hatte ich in Berbindung mit der von Martin benutten kurzen Raiser- und Papstchronik des Gilbert auch viel lieber im XXII. Bande der Scriptores gedruckt gesehen: sie hätten sich hier au verwandte, mit Gotfried von Viterbo in Verbindung stehende oder doch in dessen Handschriften überlieferte Rataloge der Raiser und Päpste passend angeschlossen und so ziemlich das der Art vorhandene Material des 13. Jahrhunderts erschöpft. Neben dem Catalogus des Cencius kommt als Quelle des Martin namentlich ein nach Tibur gehöriger, der in einem Coder des Gotfried, wenn auch mit etwas verderbtem Text, erhalten ist, in Betracht; hie und da berührt er sich wie mit anderen italienischen

Aufzeichnungen auch mit der Handschrift von S. Marco, ist aber reicher an eigenthümlichen Rachrichten über Rom und die Umgegend. Weiland hat, was er der Art bei Martin fand und nicht auf andere Quellen zurudführen konnte, besonders zusammengestellt (S. 26-33): wie es an sich einen ziemlich ungleichartigen Charafter an sich trug, so scheibet nun ein nicht unbedeutender Theil aus und bleibt wenig von historischem Belang übrig. Die Untersuchung von Martin's Quellen gibt aber Ge= legenheit auch über andere Werke zu handeln, namentlich über die sehr mangelhaft ebirte Chronik des Richard von Clugny, von der aus Hand= schriften verschiedene Recensionen nachgewiesen werden. Sollte nicht auch sie, wenigstens theilweise eine Ausgabe in den Monumenta verdienen, die ja die Grenzen ihres Bereiches nie eng gezogen haben? Vor allem aber wird über die verschiedenen Gestalten, in denen Martin's Buch vorliegt, gehandelt, gezeigt, daß es bedeutend mehr Formen gibt als bisher angenommen ward, aus einer Prager Handschrift, die sich als ein Autographon erweist, Licht über die Entstehung dieses freilich mehr literarisch als für die Geschichte selbst wichtigen Werkes verbreitet. Auf die zahl= reichen Fortsetzungen des Martinus läßt sich dagegen diese Abhandlung nicht ein: sie erfordern eine besondere Arbeit, zu der auch noch weitere Handschriften, als hier geschehen, werden herangezogen werden muffen. -Einzelne Druckfehler, die mir aufgefallen, sind S. 36. 37 "Arstulph", statt "Aistulph"; S. 131 3. 4 "XIX" statt "IX"; S. 338 3. 24 "Lipticense" flatt "Liptinense". — S. 8 3. 20 "Labbé" flatt "Labbe" ist aber wohl eine in Deutschland oft wiederkehrende Ungenauigkeit. Anderswo kann man zweifeln, ob ungewöhnliche ober unrichtige Formen, wie z. B. S. 414 "Rachobald", auf Rechnung der Handschrift oder des Drudes zu fegen find. G. W.

Mehmel, Hermann, Otto von Nordheim, Herzog von Bayern, (1061—1070). Inaugural-Differtation an der Universität Göttingen. 8. 86 S. Mühl-hausen 1870 1).

Es ist eine dankenswerthe Aufgabe, deren Lösung vorliegende Schrift unternimmt. Gerade die Geschichte Otto's von Nordheim sorderte, irren wir nicht, auch nach Stenzel's, Floto's und Giesebrecht's Arbeiten zu

<sup>1)</sup> Bgl. auch eine 1871 erschienene Breslauer Dissertation von Neumann, De Ottone de Nordheim pars prima, namentlich S. 10, S. 36 ff. D. R.

eingehender monographischer Behandlung auf. In einem ersten Capitel, Otto bis zu seiner Erhebung zum Herzoge, werden wir mit seiner Fa= milie und seinen Besitzungen bekannt gemacht; doch läßt ber mangelhafte Bestand der Quellen keinen tiefen Einblick in diese Verhältnisse thun. Eingehend bespricht der Verf. alsbann die Uebertragung des Herzogthums Baiern an die Raiserin Agnes; es will uns aber bedünken, daß er mit Unrecht Lambert's Bericht verwirft (S. 7) und den der Annales Altahenses migverstanden hat. Diese sagen: Quoniam vero imperatrix mater eius fatebatur, se gravidam fore, ideo ducatum Baioaricum permisit eam retinere, ut si filius ex ipsa nasceretur, ipse eodem principatu potiretur. Deßhalb kann nicht von einer "Besetzung des Herzogthums" (S. 8) die Rede sein, sondern einfach von einer Beibe= haltung (retinere), was vollständig zu Lambert paßt: Ducatum . . . imperator imperatrici dedit privato iure quoad vellet possidendum. Zum Schluß des Capitels wird Otto's Ernennung zum baierischen Herzog durch die Raiserin Agnes besprochen. Bei dieser Gelegenheit sagen wiederum die Annales Altahenses: ducatum Baioariae, quem (sc. imperatrix) dudum retinuerat: ein Beweis, daß der oben ge= brauchte Ausdruck retinere nicht zufällig ist, sondern entschieden bewußt vom Autor verwandt wird. Von Otto als Herzog handelt das zweite Capitel. Seine Theilnahme an dem Raube des jungen Prinzen Heinrich auf Raiserswerth ist gut geschildert, ebenso sein Verhältniß zum einge= setten Reichsregiment, sowie seine Betheiligung an den wichtigsten Angelegenheiten des Reichs. Das dritte Capitel, das bei Weitem wichtigste, beschäftigt sich mit Otto's Sturz. Sehr eingehend werden hier alle Fragen besprochen, die sich auf diesen interessanten Vorgang beziehen; das staatsrechtliche Moment wird glücklich hervorgehoben. Den etwas spröden Stoff zu bewältigen scheint dem Verfasser große Mühe gekostet zu haben; die Darstellung wenigstens ist etwas schleppend, die Anord= nung nicht lichtvoll genug. Nach der Ansicht des Referenten wird zuviel Gewicht auf Effehard's Bericht gelegt (S. 53 und 60), er ist kein gleich= zeitiger Zeuge und folgt bis zu dieser Zeit vornehmlich den Annales Wirciburgenses und Hildesheimenses, soweit diese letteren selbstständig sind; was er an einzelnen Stellen hinzufügt, macht mehr den Eindruck einer subjectiven Meinung. — Bier nicht unwichtige Excurse beschließen die Untersuchung Mehmel's. Es ist zu bedauern, daß er seine Untersuchung mit

denkwürdiges Verhalten im Sachsenausstande, durch die Stellung, die er Rudols's von Rheinselden Trachten nach der Krone gegenüber behauptet, sowie durch die Rolle, die er bei des Letteren Königswahl spielt, in ganz besonderem Grade unsere Theilnahme in Anspruch nimmt. Möchte der Verf. möglichst bald seine mit vielem Fleiß begonnene Arbeit zu Ende führen.

Lindner, Theodor, Anno II., der Heilige, Erzbischof von Köln. 1056 — 1075. 8. 117 S. Leipzig, Dunder und Humblot 1).

Wenn auch etwas spät möchten wir es doch nicht unterlassen, auch die Leser dieser Blätter ausdrücklich auf obige Schrift aufmerksam zu machen, in welcher ber Ref., gegenwärtig Docent ber Geschichte an ber Universität zu Breslau, ein entschiedenes Talent bekundet sich aus den verschiedenen Quellen, die für seine Aufgabe in Betracht kommen, ein lebensvolles Bild des einflugreichen Rölner Erzbischofs zu schaffen und dem Leser in einer angenehmen Form daffelbe vorzuführen. Mit In= teresse wird man stets seinen Erörterungen folgen; es ist natürlich, daß man nicht immer ihm zustimmt, da nur Combination die erheblichen Luden ber auf uns gekommenen Berichte erganzen kann. Seinem Helben gegenüber bewahrt Lindner sich die nothwendige Unbefangenheit; sein Urtheil über dessen Charakter, wenn es auch etwas hart klingt, ist gerecht; wohl Jeder, der das elfte Jahrhundert fleißig studirt hat, wird dasselbe gern unterschreiben, wenn er nicht wie Gfrörer von einem bestimmten katho= lischen Standpunkt aus mit tendenziöser Voreingenommenheit den klaren Sinn der von den Zeitgenossen uns gegebenen Schilderungen nicht ver= stehen kann oder will. Bedauern muffen wir, daß der Berf. seinen umfangreichen Stoff nicht in bestimmte Capitel eintheilte; ist doch badurch leider die Uebersichtlichkeit sehr erschwert. Ferner scheinen uns manchmal die Schranken, welche eine Monographie den historischen Ereignissen gegen= über einzuhalten hat, die nicht ganz unmittelbar mit dem Helden in Berührung stehen, ein Wenig überschritten zu fein; wir möchten vor Allem in dieser Beziehung die eingehende und interessante Schilderung des Sachsenausstandes hervorheben (S. 73-84). Hier hatte doch genügt,

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift für preußische Geschichte Bd. VI (1869) S. 32 und Wattenbach, Heidelberger Jahrb. 1869, S. 369 ff. D. R.

in kurzen Zügen die Ereignisse vorzuführen, im Uebrigen aber auf Giese = brecht's Raisergeschichte zu verweisen; natürlich mußten die Verhandlungen mit den Aufständischen genauer besprochen werden, an denen Anno be= theiligt war.

Bum Schluß sei gestattet, auf die dreizehn werthvollen Beilagen hinzuweisen, die ebenfalls das selbstständige fleißige Studium des Bfs. bezeugen, sowie auf einen neuen wichtigen Beitrag zur Geschichte derselben Zeit, den Lindner im vergangenen Jahre in den Forschungen 3. d. G. Bd. XI, S. 529-560 publicirte. Er bespricht hier noch einmal ein= gehend die Annalen von Nieder-Altaich und gelangt zu wesentlich andern Resultaten als die 1870 über dasselbe Thema veröffentlichte Göttinger Disser= tation von Chrenfeuchter 1). Diefer ichloß fich Giefebrecht's Unficht an, nach der die Annales minores Excerpte Aventin's seien; Lindner dagegen erklärt sie für Originalaufzeichnungen, welche dem größeren Werke, ben Annales maiores, zu Grunde gelegt und fast wörtlich einverleibt sind. Mit Recht stimmt er Ehrenfeuchter zu, welcher die Ansicht Giesebrecht's und seines Schülers Defele, wonach der erste, unselbstständige, Theil der Annales maiores, bis 1032, vom Mönch Wolfhere verfaßt sei, ent= schieden zurückweist. Während aber Ehrenfeuchter diese Annalen von einem Verfasser in einem Zuge zwischen den Jahren 1073 und 1076 niedergeschrieben sein läßt, versucht Lindner mit sehr beachtenswerthen Gründen, die uns wenigstens völlig überzeugend scheinen, den Beweis zu führen, daß die Jahre 1040 bis 1060 einen Verfasser gehabt, der den Ereignissen gleichzeitig schrieb; "der Autor hat sein Interesse haupt= fächlich bem Reiche selbst und ben kriegerischen Ereignissen zugewandt." Dem Urheber der Jahre 1060 bis 1073 dagegen tritt die Kirche in den Vordergrund, vor Allem aber das Rlofter felbst, die Berfonen und Verhältniffe, welche mit demselben in Beziehung stehen. Das Resultat der interessanten Untersuchung Lindner's ist folgendes: "Unsere Annalen zerfallen in zwei Der erste reicht bis in den Anfang des Jahres 1060 und Theile. schließt mit den Worten: Gebehardus cancellarius; von 1040 an ist er gleichzeitig den Ereignissen entstanden. Der zweite Theil umfaßt die

<sup>1)</sup> Die Resultate Chrenseuchter's acceptirte Weiland in der Einleitung zu seiner Uebersetzung der Altaicher Annalen in den Geschichtschreibern der deutschen Borzeit, Lief. 51, Berlin 1871, F. Duncker.

Jahre 1060—1073; er wurde geschrieben in den Jahren 1073—1076."
— Mit Freuden wird jeder Freund einer besonnenen Kritik die scharse, aber sachgemäße Zurückweisung lesen, welche Lindner den Hypothesen Kitt's (Entstehung der Altaicher Annalen in Max Büdinger's Untersuchungen zur mittleren Geschichte Band II. Heft 1) zu Theil werden läßt; sein Urtheil, dem auch Waiß ausdrücklich beipflichtet, unterschreiben wir aus voller Ueberzeugung: "die ganze Untersuchung ist nichts als das Spiel einer sehr lebhaften Phantasie, welche der Wirklichkeit gegenüber nicht Stand hält".

O. G.

Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage. Von Dr. Ot to Mejer. Erster Theil: Deutscher Staat und römisch-katholische Kirche von der letzten Reichszeit bis zum Wiener Congresse. IX u. 491 S. Rostock 1871, Stiller.

Eine zusammenfassende Darftellung der Verhältnisse der katholischen Rirche zum Staat, wie sie sich in Deutschland seit der durch den Namen Febronius carakterisirten Bewegung bis zu den Concordatsabschlüssen der einzelnen deutschen Staaten von 1817 bis 1827 gestaltet haben, ist die Aufgabe, welche sich ber bekannte Rirchenrechtslehrer und Rirchenhistoriker in dem Buche, über dessen ersten Theil hier berichtet werden soll, gestellt hat. Er bekennt, daß er für die Darstellung der Zeit bis 1815, welche der vor= liegende Band enthält, "nur wenige andere, als die allgemein zugänglichen Quellen hat benutzen können". Ohne Zweifel wird der sorgfältige Leser diesen Mangel an mehr als einer Stelle empfinden. Namentlich in ben Abschnitten des ersten Buchs, welche die vor der Revolution liegenden Ereignisse behandeln, genügt offenbar das gedruckte Material zur Ge= winnung einer lebendigen und zuverlässigen Ginsicht nicht, wie denn über= haupt die deutsche Geschichte in den Jahren 1763 bis 1789 in noch viel größerem Maaße vielleicht, als dies vom ganzen achtzehnten Jahr= hundert gilt, einer zu den ersten Quellen zurud gehenden Untersuchung Aber wir dürfen das nicht nur mit bem vom Berf. angeführten Grunde entschuldigen, daß er nämlich seine Arbeit hinausgehen lasse wie fie sei, "weil der unvermeidliche Wiederbeginn des Streites zwischen katho= lischer Rirche und deutschem Staate, der diesmal mahrscheinlich zu ihrer Trennung führen wird, ihn in dem Augenblicke dazu auffordert". Abgesehen von dieser praktischen Ruchsicht ließ es sich auch wissenschaftlich rechtfertigen, nach einer wichtigen Seite eine Lücke zu lassen, wenn dafür durch die sorgfältigste und einsichtigste Benutung bes gedruckten Materials Erjat geboten murde.

Ja vielleicht ließe sich gerade an dem Beispiele dieses Buches der nicht gleichgültige Beweis führen, daß die heute vielfach geltende Ansicht, als ob eine historische Untersuchung eigentlich nur dann Werth haben könne, wenn sie aus Archiven bisher unbekanntes Material bringe, eine sehr irrige sei. Es ist oft viel schwieriger und mühsamer und deshalb verdienstlicher, die weit zerstreute und massenhafte gedruckte Literatur kritisch zu bewäl= tigen, als aus handschriftlichen Schäßen Nova heran zu ziehen, durch deren Glanz nur zu oft eine mangelhafte Benutung der vorhandenen Quellen verhüllt wird. In dem vorliegenden Falle hat der Verf. durch seine genaue Arbeit für alle über die gedruckte Literatur hinaus gehenden Untersuchungen eine vortreffliche Grundlage und hoffentlich eine furcht= bare Anregung gegeben. Alle in Betracht kommenden wesentlichen Domente liegen klar vor; man sieht deutlich, wo das Gegebene nicht aus= reicht und in welcher Richtung es der Vervollständigung bedarf; man fühlt sich fast versucht, nachdem diese sichere Orientirung über den Gesammtverlauf gewonnen ist, an einzelnen besonders wichtigen Punkten tiefer zu bohren.

Der größte Vorzug des Buchs besteht aber darin, daß sich mit der umfassenden und sorgfältigen Renntniß einer massenhaften Lite= ratur die präcise Beherrschung der in Frage kommenden rechtlichen und kirchenrechtlichen Begriffe und Lehren verbindet. Erst dadurch wird der geistige Prozeß, welcher ben wechselnden Bestrebungen zu Grunde liegt, ju scharfer Anschauung gebracht. Wir haben es mit einer Zeit zu thun, in welcher die Theorie einen merkwürdig weitgehenden Ginfluß auf die thatsächlichen Gestaltungen übte, nicht nur auf dem kirchlichen, sondern auch auf bem staatlichen Gebiete und ganz besonders in dem Verhältniß beider zu einander. Indem uns der Verf. überall zu den sich ablösenden Tendenzen der firchlichen und politischen Gewalten die Erklärung. aus den auf der einen oder anderen Seite herrschenden Lehrmeinungen gibt, gewinnen wir den für die Beit carafteristischen Busammenhang, ber allerbings hie und ba etwas zu stark betont sein mag, weil die andere Scite, die Einwirkung der besonderen Interessen und der maßgebenden Person= lichkeiten, dem Berf. nach der Natur seiner Quellen weniger entgegen trat. Ferner ist sehr anzuerkennen, wie eingehend der Verf., nachdem er die Entwickelung der deutschen Berhältnisse bis zum Reichsdeputations= hauptschluß geführt hat, die Zustände der französischen Rirche und die

für sie von Napoleon beabsichtigten Veränderungen schildert (S. 153 bis 201), weil die in Frankreich damals zur Herrschaft gekommenen firchenpolitischen Bestrebungen für das katholische Deutschland fast unbedingt maßgebend wurden. Gerade hier lag das reichste und vortrefflichste Material vor, aus dem er unseres Wissens zum ersten Male eine zu= sammenhängende Darstellung schöpfen konnte. Sehr viel ungünstiger würde er bei der Aufgabe gestellt gewesen sein, dem Leser zu zeigen, wie sich die Beziehungen des Staats zur tatholischen Kirche in Desterreich während des von ihm behandelten Zeitraums verändert haben. Berf. meint: "Defterreichs Berhältnisse zur Kirche sind überwiegend außerdeutsch. Nur soweit es mittelbar bestimmenden Einfluß auf die deutsche Entwickelung gehabt hat, steht es für eine sich auf Deutschland beziehende Untersuchung mit zu berücksichtigen". Demgemäß hat der Josephinismus S. 50 ff. eine ausreichende Beleuchtung erfahren. auf bem Wiener Congresse fand wieder, wenn auch in geringerem Grade, ein Einfluß Desterreichs auf die deutsche Entwidelung Statt, und beghalb wäre es doch wohl angemessen gewesen, wenn der Verf. wenigstens über= sichtlich gezeigt hätte, wie die kirchlichen Dinge seit Joseph's Tobe ge= worden waren. Ueberhaupt möchten wir das Schlußeapitel über den Wiener Congreß, wie viel Werthvolles es enthält, doch das ungenügendste Es ift, als ob man die zum Ende eilende Feder spürte. nennen.

Endlich mag noch erwähnt werden, daß der persönliche kirchenspolitische Standpunkt des Verf. zwar vielfach deutlich hervortritt, aber doch im Großen und Ganzen die Objectivität der historischen Darstellung nicht berührt hat. Er läßt jede Richtung voll zu Worte kommen.

H. B.

Ueber eine Handschrift zur alteren Geschichte Preußens und Livlands von Heinrich Zeißberg. 27 S. 8. Königsberg 1871. (Altpreußische Monatsschrift Band. VIII. Heft 7.)

Die ältere Chronik von Oliva von M. Perlbach. 174 S. 8. Göttingen 1871.

Die von mir vor zehn Jahren unter dem Namen "ältere Chronik von Oliva" zum ersten Male herausgegebene und in die preußischen Geschichtsbenkmäler eingeführte Quellenschrift bot sowohl in Betreff des Textes als in ihrem Inhalt so viele Schwierigkeiten und Räthsel, daß meine Arbeit nur als ein erster Versuch, nach beiden Seiten hin Hülfe zu schaffen, gelten durfte. Die von mir versuchte Lösung hatte jedenfalls Historische Zeitschrift. XXVIII. Band.

den Erfolg, daß die Bedeutung der Chronik für die ältere preußische Geschichte anerkannt und gewürdigt, und mehrere namentlich jüngere Ge= lehrte sich zu wiederholter Untersuchung der von mir gewonnenen Resul= tate aufgefordert fühlten. Sie hatten dabei den Vortheil, mehrere der in den spätern Bänden der Scriptores rerum Prussicarum publicirten chronikalischen Arbeiten, die mir, als ich jene Chronik bearbeitete, noch gar nicht oder in nur unvollkommener Form bekannt waren (selbst der gedruckte Jeroschin stand mir noch nicht zu Gebote), zu Rathe ziehen zu Während die früher hierauf gerichteten Publicationen von Ewald, Rethwisch und Didolff nur Einzelnes besserten, sind im letten Jahre unabhängig von einander die beiden oben genannten verdienstlichen Abhandlungen hervorgetreten, von denen die erste in gleichem Maaße vor= treffliche Materialien zur Wiederherstellung des ursprünglichen Textes liefert, als die zweite das Verständniß des Inhaltes wesentlich gefördert hat. Ich war gezwungen eine mangelhafte Handschrift des 17. Jahrhunderts als die einzige, in welcher bamals die Chronik anscheinend vollständig erhalten war, zur Grundlage des Textes zu machen, welche ich mit Hülfe einiger älteren Bruchstücke aus Handschriften bes 15. Jahrhunderts und einigen von der Chronik abgeleiteten Arbeiten zu verbessern mich bemühte. Nachdem nun schon 1870 aus einer von mir für die Greifswalder Uni= versitäts=Bibliothet erworbenen aus Frankfurt a. D. stammenden Hand= schrift, wenngleich auch fie im 17. Jahrhundert geschrieben ift, einiges bessere Material zur Ermittelung des ursprünglichen Textes gewonnen worden war, hat 1871 Heinrich Zeißberg in der Pawlikowski'schen Bibliothek in Lemberg eine Handschrift in den Schriftzügen des 15. Jahr= hunderts aufgefunden, in welcher jene Quelle sichtlich in einer der Ur= schrift nahe kommenden Gestalt vorliegt. Dafür zeugt schon ihre äußere Beschaffenheit. Außer unserer ältern Chronik von Oliva, welche hier ben Titel Cronica de Prussia führt, enthält das Manuscript nur noch eine Neine Schrift, welche unter dem Titel Cronica de bellis cum Litwinis habitis in Livonia et Pomerania eine Anzahl diesem Titel entsprechen= der Notizen annalistisch zusammenfaßt, die in der engsten Beziehung zu ben mit einander nahe verwandten Schriften, der Epitome des Canonicus Sambiensis und der Dünamünder und Ronneburger Chronik stehen 1), nicht über das Jahr 1335 hinausgehen und, wie namentlich der Anfang

<sup>1)</sup> Bgl. R. Höhlbaum, Joh. Renner's livl. Hiftorien Th. 1. Nachtrag.

zeigt, für ein Ciftercienserkloster in Preußen ober Livland niedergeschrieben sind; biesen beiben Arbeiten sind bann noch am Schlusse einige Auszüge aus Urfunden beigefügt, die von den Verpflichtungen des Klosters Oliva zur Leistung des Ackerzehnten an den Bischof von Rujawien handeln und auch nur bis zum Jahre 1317 hinabreichen. Das Alter ber Handschrift, das noch höhere Alter der in ihr enthaltenen Rachrichten und deren nahe Beziehung zum Klofter Oliva geftatten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Voraussetzung, daß der hier vorliegende Text der Chronik von Oliva nach Alter und Verwandschaft dem Originale näher steht, als der bis jest als der älteste bekannt gewesene Text des Bruchftudes in der Chigi'schen Handschrift, indem in dieser jenes Fragment einer Schrift eingesügt ist, welche bis zum Jahre 1435 hinabgeht und die Verhältnisse jenes Klosters gar nicht berührt. Diese Voraussetzung wird nun durch Text und Inhalt bestätigt. Der Text, nur selten durch Racläßigkeiten des Schreibers entstellt, gibt sich überall in der Schreibweise und in den Sprachformen als der ursprüngliche zu erkennen, von bem sogar bas Bruchstud ber Chigi'ichen Handschrift, wenn es gleich in den meisten Fällen mit ihm übereinstimmt, in mancherlei sichtlich aus Nachläßigkeit, Migverständniß oder Willtur erzeugten Veranderungen ab= Demgemäß ift ber Gewinn, den diefer Text uns bringt, ein Wir haben einerseits die Chronik in der Schreibweise und in den Sprachformen der Zeit, in der sie abgefaßt ist, vor uns; die große Zahl von Conjecturen, zu denen man bis jest, um einen innern Zusammenhang herzustellen, Zuflucht nehmen mußte und von denen manche sich als richtig bewährten, ist jest überflüssig geworden. Andrerseits lernen wir fünf neue Abschnitte kennen, welche an solchen Stellen der Chronit gelegen, die das Chigi'sche Bruchstud nicht berührt, in den spätern Abschristen nicht aufgenommen worden sind, deren Echtheit und Ursprünglichkeit aber meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen. eine füllt eine schon von Perlbach richtig erkannte Lücke im bisherigen Texte (Scr. I, 714) in befriedigender Weise aus und hat, wie man deutlich erkennt, in Berbindung mit den damit zusammenhängenden Theilen der Chronik, bereits der Reimchronik Wigand's von Marburg (c. 7-14) zur Quelle gedient; ein zweiter Abschnitt (I, 698) enthält einen heftigen Ausfall des Olivaer Mönchs auf die Habsucht der Landesherren seiner Beit, ben seine ängstlichen Rloftergenossen später aus ihrer Chronik zu

entsernen Ursache haben mochten; ein britter und vierter (I, 713 und 716), auf Besitzverhältnisse des Klosters bezüglich, sinden in noch vorshandenen Urfunden (Cod. Oliv. f. 124 und Königsb. geh. Archiv L. n. 54 und 55) Beglaubigung und Ergänzung; ein fünster endlich, der umsfangreichste, gibt einen aussührlichen Bericht über die Pest und die Geißelsbrüderschaften in den Jahren 1348—1350, dessen einzelne Momente meistens in gleichzeitigen Chronisen, wenn gleich nirgends, so weit ich es verglichen habe, in so vollständiger Weise als hier wiederkehren, der jedensfalls einige ganz neue Notizen über die Berbreitung jener Uebel in Preußen enthält.

Mit Spannung suchen wir in der neu erschlossenen Quelle nach Auskunft in Betreff ber Rathsel, welche uns in der Zusammensetzung der Chronik so auffällig entgegentreten, mussen uns jedoch zufrieden geben, Zunächst ist es wenigstens für einzelne Fragen Aushülfe zu gewinnen. schon ein Gewinn, das Werk als ein abgeschlossenes Ganzes vor uns zu haben, gesondert von denjenigen Bestandtheilen, welche die spätern Handschriften bemselben hinzufügten. Die von mir vorgenommene Sonderung einer ältern und mittlern Chronik von Oliva ist somit vollständig ge= Sodann erfahren wir in Betreff der Zeit, in welcher jene ältere Chronik abgefaßt ist, daß der Bf. um den 25. April 1348 seine Arbeit abschloß, "daß jedoch während der nächsten drei Jahre noch einige Beitereignisse nachgetragen worden sind. In dem Abschnitte von der großen Pest nämlich bemerkt ber Chronist, dieselbe sei in Indien im Herbst 1347 ausgebrochen und durch drei Galeeren im Januar (somit 1348: in den Textesworten pridie mensis Januarii scheint ein Fehler zu stecken) nach Genua und Marfeille und von hier nach Avignon ein= In Avignon, berichtet er weiter, sind seit dem 14. geschleppt worden. März auf einem neuen Kirchhofe 11,000 Leichen begraben worden; im Ganzen sollen "binnen drei Monaten, nämlich vom 25. Januar bis jest" (b. h. 25. April) 62,000 Menschen in jener Stadt gestorben sein; in Folge bessen hat benn auch ber Papst bis Oftern 1351 allen bort an jener Peft Erfrankenden Ablaß ertheilt". So wie in ben letten Worten, so erkennt man in Allem, was von dieser Stelle ab noch weiter über die Pest und die Flagellanten erzählt wird, einen spätern Zusat des Chronisten ober eines Fortsetzers. Schon der Ablaß in Preußen, dessen er gedenkt, kann nicht vor Oftern 1349, wo die

Rransheit zuerst in Preußen auftritt (Mon. hist. Warm. II. n. 152) ertheilt worden sein; die gegen die Bukübungen der Flagellanten gerichtete Bulle ist, wie wir sicher wissen (Raynald Ann. Eccl. a. 1349 n. 19) am 20. October 1349 erlassen; vollends die Bemertung am Schlusse jenes Abschnittes über die zahlreichen Pilger, welche im Jahre 1350 (isto anno) in Rom zusammentrasen, setzt eine Absassung nach dem Jahre 1350 vorauß; freilich nicht über den 16. September 1351 hinauß, da die Chronit in der Erzählung vom Brande des Klosters den an jenem Tage zum Hochmeister erwählten Winrich von Kniprode noch Großsomthur nennt.

Bum Dritten bietet meines Erachtens bie gefundene Sanbidrift wichtige Momente zur Lösung einer Frage, über welche ber Zustand ber bisher benutten Handschriften teine bestimmte Entscheidung gestattete. Von den eingeschobenen Sätzen nämlich, durch welche die zwei in sich einheitlichen Stude, aus benen die Chronik besteht, die Geschichte von Oliva und die in sie eingefügte Geschichte der ersten Eroberung Preußens durch den D. O., mit einander in Verbindung gebracht sind (Script. I. 675 und 686) lautet der lette Sat in der Handschrift: illos annos diversi provinciales magistri prefuerunt terre Prussie usque ad tempora predicti Suantopolci, während statt der beiben letten Worte alle spätern Handschriften ducis Mistwigii lesen. Allerdings nöthigen uns jene Worte ihrem Berfasser noch eine höhere Potenz von Unwissenheit und Gedankenlosigkeit beizumessen, als wir ichon bisher ihm beizulegen veranlaßt waren. Er muthet uns zu im Wiberspruche mit dem, was die Chronik selbst klar auseinandersett, die Aufeinanderfolge der ostpommerschen Herzoge so zu fassen, daß Herzog Mestwig drei Söhne, Swantopolk (I), Sambor und Ratibor, Swanto= polk I. aber vier Söhne, Swantopolk (II), Sambor Wartislav und Ratibor gehabt habe, jener erfte Swantopolt aber Zeitgenosse ber Stiftung des D. D. und zugleich auch der Eroberung Preußens durch diesen Orden bis über das Jahr 1278 hinaus gewesen sei. Jedoch neben ber Auctorität der Handschrift spricht für die Richtigkeit der Lesart einmal der Umstand, daß die spätere Lesart ducis Mistwigii ebenfalls einen unsinnigen Inhalt ergibt und beutlich als eine Conjectur sich herausstellt, burch die man bem Herzoge Swantopolt ben richtigen Namen seines Baters zurückgeben wollte, ohne zu bedenken, daß man dadurch den Großvater in den Zeiten seines Enkels regieren ließ. Auch erkennt man aus ber alten Lesart, was der in dem einleitenden Sate (I, 675) gebrauchte bisher unverständliche Ausdruck praedicti primi ducis tempore bedeute. Es ist nämlich Swantopolk gemeint, infofern er unter den unmittelbar vorher genannten drei gemeinsam zur Nachfolge im Herzogthum gelangten Wenn der Bf. diefer verbin= Fürsten als der erste bezeichnet murde. benben Säte bann biesem Swantopolk vier Söhne beilegte, und auf sie die Namen Swantopoli's und seiner drei Brüder übertrug, während der Olivaer Monch wenige Zeilen weiter die zwei, welche jener wirklich hatte, bei ihren richtigen Namen nennt, so konnte jener leicht in diesen Irrthum verfallen, da nach bem Vorgange Dusborg's (III, 213) und Jeroschin's (V, 17598) fast sämmtliche Ordenschroniken den Irrthum von den vier Söhnen Swantopolf's theilen, über deren Namen icon Dusborg und Jeroschin im Unklaren find, mahrend die spatern dieselben gang verschweigen. viel geht aber aufs Unzweideutigste hervor, daß weder der Verf. der Ordenschronik noch der Verf. der Olivaer Chronik, mögen sie eine und biefelbe oder mehrere Personen gewesen sein, jene verbindenden Gage ge= schrieben haben konnen: wir haben vielmehr in ihnen die Fugen zu erkennen, durch welche jemand zwei selbstständige Arbeiten zu einer einzigen zusammenzuseten sich bemühte. Schließen wir den I, 674 mit viriliter defendendo enbenden Sat mit dem I, 686 mit: Iste pro tempore terre Pruzie beginnenden Sate mit Ausscheidung der bazwischen liegenden Abschnitte zusammen, so bildet das Werk ein in sich vollständig abgeschlossenes Ganzes, welches, von dem eingeschobenen: ut prodictum est I, 686 abgesehen, der Ergänzung durch die eingelegte Orbenschronik nicht bedarf 1).

Auch die Arbeit des Herrn Perlbach, eine Erstlingsarbeit, die zu den besten Erwartungen berechtigt, glaube ich als eine recht verdienstliche hervorheben zu dürsen. Indem der Verf. das alte Geschichtswerk mit Sorgsalt und Scharsblick behandelt, unter Benutzung der seit meiner Herausgabe der Chronik neu eröffneten Hülfsmittel und unter Anwendung jener strengen wissenschaftlichen Methode, welche die Wait'sche Schule kenus

<sup>1)</sup> Ich bedauere, daß ich in dieser schon im December 1871 der Redaction übersandten Anzeige die gründlichen Erörterungen Perlbach's im diesjährigen IX. Bande der Altpreußischen Monatsschrift ("Ueber die Ergebnisse der Lemberger Handschrift für die ältere Chronik von Oliva") zu berücksichtigen außer Stande war.

zeichnet, ist es ihm gelungen, meine Arbeit nach mehren Seiten hin wesentlich zu erganzen und zu berichtigen. Er erganzte sie einmal barin, daß er die Erläuterungen, welche ich aus äußern Gründen auf die oftpommerschen Verhältnisse beschränkte, auf den gesammten Inhalt der Chronik ausdehnte. Notizen gleichzeitiger außerpreußischer Zeitbücher und urkundlicher Materialien sind in geschickter Weise benutt, um den Werth der einzelnen Notizen unserer Chronik festzustellen. Sein Nachweis einer Lude vor dem Berichte über die Ermordung Werner's von Orfelen, sowie mehrere der von ihm als nothwendig erkannten Aenderungen im Texte haben nachträglich in der Zeißberg'schen Chronik ihre volle Bestätigung gefunden. Ferner weist der Verfasser in eingehender Beise den Ge= brauch nach, welchen Wigand von Marburg, Dlugoß und der Verf. der Olivaer Schrifttafeln von der Chronik gemacht haben. Auch die Zeiß= berg'iche Handschrift ergänzt die gefundenen Resultate dahin, daß überdies noch das 7. Capitel Wigand's fast vollständig aus unserer Chronik entnommen ist.

Wesentlich berichtigt hat der Verf. unsere Ginficht in die Eigenthumlichkeit ber alten Chronik einmal durch den Nachweis, daß die Gleich= artigkeit einer nicht geringen Zahl von Redewendungen und Sprachformen in den beiden von mir gesonderten Theilen jener ältern Chronik eine Ab= fassung beider Theile in derselben Zeitperiode und somit in der Mitte des 14. Jahrhunderts bedinge, ja selbst die Abfassung beider Theile durch einen und denselben Verf. als wahrscheinlich, jedenfalls als möglich er-Mit derselben Evidenz führt ferner Herr P. den Bescheinen lasse. weis, daß derjenige Theil der Chronik, welcher die Ordensgeschichte behandelt, an vielen Stellen im wörtlichen Ausdrucke mit ber Uebersetzung Dusborg's, der Jeroschinschen Reimchronik, übereinstimmt, was, wie ich zugebe, neben andern Möglichkeiten auch ben Schluß gestattet, nach P.'s Meinung aber in Verbindung mit andern zutreffenden Verhältnissen allein den Schluß zulässig macht, daß die Oliva'sche Ordenschronik im Wesentlichen aus Jeroschin compilirt sei. Indem ich die Richtigkeit der beiden nachgewiesenen Thatsachen in der angedeuteten Beschränkung zu= gebe, fallen natürlich alle biejenigen Voraussetzungen, welche ich an die Annahme, daß die Olivaer Orbenschronik früher als die Rlosterchronik abgefaßt sei, knüpfte, hinweg. Nicht minder hat P. auch darin das Richtige gesehen, wenn er den ersten Abschnitt der Olivaer Ordensdronik über den Ursprung des deutschen Ordens nicht unmittelbar aus der Schrift de primordiis ableitet, sondern aus der Tradition, welche sich auf Grund der Mittheilungen Dusborg's und Jeroschin's im 14. Jahrhunderte bildete. In den Schlußfolgerungen jedoch, welche P. aus jenen Resultaten über die Entstehung und Zusammensehung des ganzen Werkes sowie über ihren Verfasser zieht, hat ihn, wie mir scheint, das Bestreben den Gegensatz seiner Auffassung von der meinigen in mögelichster Schärse darzulegen, zu Behauptungen veranlaßt, welche ich für irrig halte, und welche zum Theil in den eigenen Ausführungen des Vfs. ihre Widerlegung sinden. Ich kann weder zugeben, daß das Werk als ein ein heitliches, noch daß die in ihr enthaltene Ordenschronik als eine Compilation aus Jeroschin anzusehen sei. Ich werde mir erslauben meine Bedenken dagegen in der Kürze, welche dieser Ort nothewendig macht, anzudeuten.

P. set in überzeugender Weise auseinander, daß wofern nicht eine Verderbniß des Textes, woran doch jest nicht mehr zu denken ist, vorliege, ein Abschreiber, somit nicht der Verfasser, die oben erwähnten verbindenden Sätze eingeschoben habe, weil er zwischen den beiden Arbeiten keinen Zusammenhang fand; ebenso richtig erkennt er, daß das größere Werk, die Klosterchronik, als eine in sich abgeschlossene und zugleich selbst= ständige Composition, die Ordenschronik aber als die Bearbeitung eines fremden Wertes, und zwar einer Reimchronif, mit einigen anderweitigen Bufähen anzusehen wäre und glaubt die sonstigen scheinbaren Wider= sprüche zwischen beiden Theilen durch die Annahme zu beseitigen, daß die Ordenschronik nach der Klosterchronik abgefaßt sei. Soll nun trot folder Berschiedenheiten ein einheitliches Band jene Arbeiten verknüpfen, fo mare dazu doch zum Mindesten erforderlich, daß der Versasser in feiner spätern Arbeit auf die frühere, der er sie einfügen wollte, Bezug genommen, die Rlosterverhältnisse im Auge behalten und Differenzen in der Auffassung der Thatsachen durch Correcturen in dem einen oder dem andern Werke beseitigt hätte. Aber gerade bas Gegentheil findet statt. Läßt man die vier durch ihre Annalenform und durch ihre den Zusam= menhang störende Stellung als Randbemerkungen sich beutlich genug kund= gebenden Notizen, wie nothwendig scheint, außer Acht, so wird in der ganzen Ordenschronik des Klosters mit keiner Silbe gedacht; dagegen enthalten beide Theile eine Geschichte Herzog Swantopolt's bis zu dessen

Tode, deren jede nicht nur das Vorhandensein der andern ausschließt, sondern welche in wesentlichen Beziehungen in directem Widerspruche zu einsander sich befinden, namentlich insosern die eine die verweigerte Ausslieserung des Herzogs Mestwin und seine Wegführung nach Oesterzreich als eine Hauptursache der seindlichen Gesinnung seines Vaters gegen den Orden erkennt, während die andere aus mangelhafter Kenntzniß der Verhältnisse die Gesangenhaltung desselben Mestwin als Geißel als eine Hauptursache des nachmaligen dauerhasten Friedens zwischen dem Orden und dem Herzoge ansieht. Hier liegt somit nichts Einheitliches vor uns, sondern mögen sie von einem und demselben oder von mehrern Autoren verfaßt sein, zwei heterogene Arbeiten, die weder in einem äußern noch innern Zusammenhange zu einander stehen.

Ebenso wenig halte ich es für richtig, wenn die Oliva'sche Ordenschronik als eine Compilation aus Jeroschin carakterisirk wird. erkennt an, daß eine nicht geringe Zahl Stellen der Olivaer Ordens= dronit nicht aus Jeroschin entnommen sei, sondern aus ältern Quellen, die Erzählung von den zerstörten Preußischen Burgen jogar (I. p. 677) sichtlich aus einer beiden gemeinschaftlichen Quelle stamme. Er sieht die Thätigkeit des Compilators vornehmlich in einer Anzahl wörtlicher Uebereinstimmungen, namentlich folder, welche die Benugung eines deut= schen Reimwerkes voraussetzen (P. S. 59), in der in der Darstellung und Entwickelung der einzelnen Thatsachen mit der Jeroschin'schen Beise mahr= genommenen Aehnlichkeit, in der Jeroschin nachgebildeten Geschichte vom Ursprunge des D. Ordens und glaubt endlich in einer großen Zahl von Abweichungen Conjecturen oder Mißverständnisse des Compilators mit Bezug auf bieselbe Quelle nachweisen zu konnen. Indem der Verf. aber, wie mir scheint, gar zu viel Gewicht und nicht immer aus zureichen= dem Grunde (ich meine Stellen wie Chr. p. 676 und Jer. 1572; Chr. 677 und Jer. 3707; Chr. p. 677 und Jer. 4330 u. a.) auf äußere Aehnlichkeiten legte, hat er nicht beachtet, daß die bestimmt aus= gesprochene Aufgabe, welche unser Chronist sich stellt, die besondere Auswahl, die er unter ben zu erzählenden Ereigniffen trifft und end= lich die eigenthümliche religiöse und sittliche Stimmung, die er ben erzählten Thatsachen gegenüber zu erkennen gibt, eine solche Compilation Jeroschin's, wie er sie sich benkt, ausschließen und zur Annahme eines andern Umprunges ber Chronif nöthigen.

Uebereinstimmend erkennen wir beide in der Ordenschronit die Compilation eines beutschen Reimwerkes. Aus demselben hat nun aber ber Compilator die Ansicht gewonnen, die er nicht nur ausspricht (f. 684 und 686), sondern in seiner Arbeit, wenn wir die kurze Einleitung vom Ursprunge des Ordens und den drei ersten Hochmeistern bei Seite lassen, folgerichtig ausführt, daß durch die Thaten des D. Ordens mährend der 30 Jahre von 1226-1256 gang Preußen den Griftlichen Glauben empfing, den es seitbem, jenem Orden andauernd unterthänig, bis zur Gegenwart Diese Ansicht tann ber Chronist, den wir beide als treu bewahrt. einen verständigen Mann anerkennen, unmöglich aus Jeroschin entnommen haben, der nachdrücklich den Krieg Swantopolt's als den ersten Abfall der Preußen vom Christenthum und dem Orden schon in der Ueberschrift (III. 31. Dusb. De apostasia prima Pruthenorum. Jer. Von der ersten vornoigirunge der Prûzin) bezeichnet, nach dessen Unterdrückung er (III. 67) nur von einem Anfange friedlicher Zustände (und Prûzinlant began darnach in vride stan) spricht, während er in etwa 8000 Bersen die nachfolgenden vier Aufstände erzählt, nach deren Bewältigung innerhalb der nächsten 27 Jahre erst von einer dauernden Herrschaft des Ordens und einem unbeftrittenen Siege des Chriftenthumes die Rede sein konnte. Nun ift andererseits jene Zahl von 30 Jahren sichtlich eine tünstlich geschaffene und die Folgen dieses dreißigjährigen Rampfes sind nicht wahrheitsgetreu dargestellt. Die Annahme liegt nahe, daß der Dichter des Reimwerkes, welches der Chronist compilirte, wie wir dies jett an zwei ganz ähnlichen Fällen nachweisen konnen, diese Fiction sich erschuf, um eine Summe alter Traditionen für eine einheitliche Composition benuten zu konnen. Wenn dieses Werk von Dusborg und Jeroschin benutt murde, so erklärt fich daraus die auffällige Erscheinung, daß Dusborg obwohl er über die Schenkung Herzog Konrad's von Masovien, bem ersten Atte in jenem Rampfe, auf Grund einer Urkunde berichtet, die, wie wir sicher wissen, die Unterschrift vom Juni 1230 trug, diese Schenfung bennoch als "circa a. 1226" vollzogen bezeichnet.

Diese Voraussetzung einer deutschen Reimchronik des angegebenen engbegrenzten Stoffes findet nun eine mächtige Stütze in dem Inhalte der uns vorliegenden Compilation. Unser Compilator hält sich strenge an seine Aufgabe. Man wird es erklärlich finden, wenn er von der großen Fülle andersartigen Materiales, historischer Notizen und erbau=

licher Betrachtungen, die ihm Dusborg und Jeroschin darboten, nicht den mindesten Gebrauch machte. Das aber muß mit Recht auffallen, daß er selbst von denjenigen Notizen, die unmittelbar seine Aufgabe be= treffen, eine beträchtliche Zahl ganz unberücksichtigt läßt. Nun hat schon vor mehrern Jahren mein verstorbener Freund Strehlke eine Chronik aufgefunden, welche ich im fünften Bande der Scriptores veröffentlichen werde, welche ganz analoge Berhältnisse mit unserer Compilation nach-Auch sie steht zu Jeroschin und Dusborg in sehr nahen Beziehungen, sie ist noch viel offenkundiger als die Olivaer Arbeit eine Bearbeitung und zwar eine deutsche Bearbeitung einer deutschen Reim= dronik und behandelt im Wesentlichen auch denselben Zeitraum vermittelft einer kunftlich hineingetragenen Ginheit, indem fie den Hochmeister Hermann v. Salza in erster Person die Geschichte seiner Zeit erzählen läßt, die er, da der Bf. ebenso wenig wie Dusborg und Jeroschin die Lebens= zeit Hermann's genau kennt, bis über mehrere Jahre nach seinem Tode ausdehnt. Wenn nun hier zumeist diejenigen Ereignisse des Dusborg'schen Berichts, welche der Olivaer Chronist nicht kennt, mit einem detaillirten Hintergrunde ausgefüllt erscheinen, wie sie nur aus einer Bekanntschaft nicht mit Dusborg selbst, sondern mit der von diesem benutten Quelle gewonnen werden können, so wird man, wenn unter Anderm die auffällige Berbindung, in der Dusborg III, 43-45 zwei einander ausschließende Ereignisse an ein= ander knüpft, ihre natürliche Erklärung darin findet, daß Dusborg zwischen zwei Ereignisse, die er im Gedichte Hermann von Salza fand, eine aus der Quelle unserer Compilation entnommene Tradition einschob, den Grund für alle diese Erscheinungen nur darin suchen einfachsten tonnen, daß die beutsche Reimchronit, welche unser Compilator vor Augen hatte, nicht Jeroschin, sondern ein älteres Buch war, welches zugleich auch Quelle Dusborg's und Jeroschin's für jene Erzählung der mit der Olivaischen Ordenschronik zusammentreffenden Ereignisse ge= mesen ift.

Endlich — und darauf lege ich das bedeutendste Gewicht — wenn es schon schwer denkbar ist, daß ein einfacher Compilator sich von den Anschauungen seines durchweg parteiischen und tendenziös gesärbten Originals vollständig frei erhalten kann, so weiß ich die Erscheinung, daß derselbe in seinen abweichenden Darstellungen und Anschauungen eine durchaus unbefangene nicht einmal dem angeblichen Originale oppositionell

entgegentretende Haltung bewahrt, nur so zu deuten, daß sein Original nicht jene befangenen Ordenschronisten waren, sondern eine von ihrem Parteicifer noch unberührte ältere Quelle gewesen ift. Es kann hier nicht der Ort sein auf eine Besprechung ber einzelnen hierauf bezüglichen Stellen näher einzugeben; eine erneuerte Prüfung der zwölf wichtigsten Punkte hat mich aufs Neue überzeugt, daß die kleine Chronik in den= selben überall in demselben Maße den Charafter der Ursprünglichkeit an sich trägt, als die Abweichungen Dusborg's und Jeroschin's sich aus einer bestimmt nachweisbaren tendenziösen Absicht erklären laffen. hat allerdings nachgewiesen, daß an drei dieser Stellen auch Jeroschin von Dusborg in derselben Beise wie unser Chronift abweiche, und glaubt, indem er die andern Stellen theils aus der Benutung anderweitiger Quellen ober aus Conjecturen und Migverständnissen des Chronisten her= leitet, gerade in jener Uebereinstimmung ein Hauptargument für seine mir entgegengestellte Ansicht gewonnen zu haben. Wenn man jedoch berudfichtigt, daß Dusborg's Werk auf Befehl des Hochmeisters angefertigt und seiner Prüfung vorgelegt, eine Art amtlicher Auctorität genoß und daß auch Jeroschin im Auftrage seines Hochmeisters die Uebersetzung anfertigte, daß es dem Orden in seinen damaligen Streithändeln mit den Polen und dem meist auf deren Seite stehenden papstlichen Stuhle gar nicht gleichgültig sein konnte, wie man über die Rechte urtheilte, die er durch die Rämpfe im 13. Jahrhunderte erworben zu haben behauptete, so kann man doch unmöglich glauben, daß Jeroschin nach bloßem Gut= dünken solche Aenderungen vorgenommen habe; er wird doch wohl bei jeder Aenderung den Nachweis haben führen können, daß Dusborg dort von seiner Quelle abgewichen sei ober sie falsch verstanden habe. scheinen daher gerade diese von unserm Chronisten getheilten Abweichungen Jeroschin's von seinem Originale einen Fingerzeig darzubieten, wie man sich jene häufige wörtliche Uebereinstimmung zwischen Jeroschin und unserm Chronisten zu erklären habe. Sie ergab sich ganz natürlich, wenn Jeroschin sein Original bei seiner Uebersetzung darin controlirte, daß er deffen Quelle, die auch von unserm Compilator benutte Reim= dronik, zur Hand nahm.

Wenn ich somit im großen Ganzen die Unabhängigkeit unserer Compilation von Jeroschin aufrechterhalte und nach wie vor in derselben einen getreuern Abdruck des Bildes, welches eine altere gemeinschaftliche

Duelle über die ersten Eroberungen des Ordens in Preußen überlieferte, als in den Darstellungen Dusborg's und Jeroschin's erkenne, so gebe ich Herrn P. darin volltommen Recht, daß ein gewisser Einsluß Jeroschin's auf unsere Compilation stattgesunden hat. Da letztere nämlich mindestens zehn Jahre später als Jeroschin's Chronit angesertigt ist, so liegt es nahe, daß der Compilator auch dieses Wert bei seiner Arbeit zu Rathe zog, nach ihr den Bericht von dem Ursprunge des Ordens und den ersten vier Hochmeistern ansertigte und seiner Compilation, die versmuthlich mit der Erzählung vom Herzoge Konrad begann, vorsetzte, vielleicht auch einige gelehrte Notizen und Ausdrücke aus ihr sich aneignete. Der Kern seiner Arbeit ist jedensalls durch Jeroschin nicht verändert worden.

Die Herausgabe der mittlern Chronif von Oliva im fünften Bande der Scriptores, bei welcher Gelegenheit ich auch den Text der ältern Chronif auf Grund der neuen Materialien abdrucken zu lassen gedenke, wird mir vielleicht Gelegenheit geben auf einige der oben nur angedeuteten Punkte näher einzugehen.

Th. Hirsch.

Die Reinhardsbrunner Geschichtsbücher, eine verlorene Quellenschrift. Zur Kritik der späteren Thüringischen Geschichtsschreibung. Von Otto Posse. 62 S. Leipzig 1872, Dunder u. Humblot.

Die schwierige Frage nach dem Ursprung und Charakter der sogenannten Annales Reinhardsbrunnenses hat in dieser Schrist, ursprünglich einer Göttinger Doctordissertation, eine wesentliche Förderung erhalten. Der Berf. war so gludlich neben dem bisher bekannten Ma= terial eine ihm von Dr. Arndt nachgewiesene Münchener Handschrift benuten zu können, die reiche Excerpte des bekannten humanisten und hi= storikers Hartmann Schedel aus der ursprünglichen, uns leider verlorenen Chronit des Klosters enthält. Außerdem stand ihm die Maihinger Hand= schrift des neuerdings sogenannten Chronicon Thuringicum Viennense zu Gebote, die sich als eine bessere Ueberlieferung dieses aus derselben Quelle gefloffenen Wertes darftellt. Der Berf. zeigt zunächft, daß der Titel desselben nicht Annales, sondern, wie es auch der Form und dem Inhalt entspricht, Historiae war; er führt aus, daß das Werk einen durchaus einheitlichen Charakter an sich trägt, alles auf einen spätern Ursprung hinweist: nicht vor den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts sei es entstanden; wenn jenes Chronicon es nur bis zum Jahre 1307

benutt, so hält er dies nicht für einen genügenden Grund, um die Abfassung eines Theils etwa um diese Zeit zu setzen. Daß der Auszug des Chronicon ein mangelhafter, durch zahlreiche Fehler entstellter ist, wie ich früher ausführte, erhält hier seine volle Bestätigung; meine Annahme aber, daß in dem von Wegele herausgegebenen Text im Wesentlichen der alte Bestand der Reinhardsbrunner Historiae gegeben sei, eine Berichti= gung, indem sich nun, namentlich durch die Bergleichung der Schedel= schen Excerpte, ergibt, daß auch die Hannoversche, von Wegele benutte Handschrift, welche die Reinhardsbrunner Nachrichten in Verbindung mit dem Chronicon Magdeburgense gebracht hat, nicht den vollständigen Text wiedergibt, sondern sich manche Aenderungen und Auslassungen er= laubt hat. Daraus ergibt sich zugleich, daß, wie das genannte Chronicon Thuringicum, auch noch andere Thüringische Geschichtsbücher auß dem ursprünglichen Reinhardsbrunner Werk geschöpft haben, und daß nur die Vergleichung und Zusammenstellung aller Texte zu einer Recon= struction desselben führen kann, dann aber auch einer solchen, die wohl sachlich nichts vermissen und meist auch über die Form keinen Zweifel übrig lassen wird. Allerdings scheint sich herauszustellen, daß eine doppelte Form vorhanden gewesen ist, indem einzeln Schedel und die Thüringer Chronik näher zusammenstimmen als andere Ableitungen (S. 23). - Nach dem Berf. standen die Reinhardsbrunner Historise in unmittel= barer Berbindung mit einer Handschrift des Ettehard, wären als eine Art Fortsetzung desselben zu betrachten. Die dafür (S. 33) angeführten Bemerkungen Schedel's in einer zweiten Münchener Handschrift legen aber meines Erachtens eine andere Auslegung nahe, daß es nämlich ein Erem= plar des Etfehard (cronica Eusebii, wie sie heißt) cum addicionibus monasterii Reinhardsbornensis und bavon verschieden eine Handschrift der sogenannten Historise gab. Und auch der Umstand, daß im Maihinger Coder des Chronicon Thuringicum größere Excerpte aus dem Effehard vorhergehen, scheint mir nicht zu beweisen, daß beide benutte Werke in einem Band standen, gewissermaßen ein Ganzes ausmachten. Historiae, wie sie uns vorliegen, tragen einen entschieden selbstständigen 'Charafter an sich, schließen sich keineswegs als Fortsetzung an den Ette= hard an, haben vielmehr große Stude aus ihm aufgenommen; was schwerlich geschehen ware, wenn sie selbst nur eine Erganzung besselben Jedenfalls müßte man annehmen, daß da wo die hätten sein wollen.

Historiae beginnen, mit der Zeit Konrad's II, das Werk des Ekkehard auf= gegeben und das neue Werk unmittelbar an seinen älteren Theil angefügt wäre: was mich wenig wahrscheinlich bunkt, auch nicht der Unterscheidung, welche Schedel macht, entspricht. — Andere Schwierigkeiten macht das Verhältniß zu dem sogenannten Chronicon Sampetrinum. Daß es benutt ist, dem Reinhardsbrunner Autor in vollständigerer Gestalt als uns vorlag, darüber ift tein Zweifel. Aber reiche Nachrichten, welche die Historiae Reinhardsbrunnenses in der zweiten Hälfte des 12. und am Anfang des 13. Jahrhunderts darbieten und die ihnen einen besonderen Werth verleihen, können doch nicht aus jenem abgeleitet sein; nur theil= weise scheint es dieselbe Quelle benutt zu haben. Der Berfasser ift geneigt ihren Ursprung wohl in Thuringen, aber nicht gerade in Reinhardsbrunn zu suchen; an ältere Annalen biefes Klosters glaubt er nicht. — Dies der Hauptinhalt dieser Schrift, die als ein nicht unbedeutender Beitrag zur besseren Kenntniß mittelalterlicher Historiographie bezeichnet werben barf. G. W.

Das Generallandesarchiv in Carlsruhe unter der Leitung des verstorbenen Archivdirectors Herrn Dr. F. J. Mone. Offener Brief von Dr. C. H. Frhrn. Roth von Schreckenstein, Großherzogl. Badischem Archivdirector. Carlsruhe 1871.

Ein kleines Schriftchen von nur 49 Seiten, das aber leider bem Historiker sehr viel zu benken gibt. Denn es erstattet actenmäßigen Be= richt über die ganz unglaubliche Berwahrlosung eines reichen deutschen Archivs unter ber mehr als dreißigjährigen Berwaltung eines Mannes, dessen Ruf als Gelehrter die vollste Bürgschaft dafür zu bieten schien, daß er die ihm anvertraute Anstalt so leiten werde, wie es sich für einen Mann von Kenntniß und Gewissenhaftigkeit ziemt. Statt bessen erfahren wir von Herrn von Schreckenstein eine so erstaunliche Summe seinem Borgänger zur Last fallender Ungeheuerlichkeiten, eine so conse= quente, mehr als dreißig Jahre lang fortgesette Bernachläßigung der allergewöhnlichsten Pflichten, daß man sich verwundert fragt, wie denn in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein so wahrhaft scandalöser Buftand so lange habe bestehen konnen, nie gerügt und nie beachtet von den vorgesetzten Behörden, und nie auch eigentlich geahnt von den for= schenden Gelehrten. Es ift kaum anders möglich, als daß mancher Leser des Schriftchens sich sagen wird: "Nun, ba find die Farben doch wohl

1

etwas stark aufgetragen". Leiber gibt die Schilderung des Herrn von Schreckenstein von dem wirklichen Zustande in vielen und wichtigen Beziehungen nur ein schwaches Bild. In Wirklichkeit ist das von Herrn Mone hinterlassene und zum großen Theil geschaffene Chaos noch viel ärger, als man nach dem Bericht des Herrn von Schreckenstein annehmen muß. Viele Jahre angestrengter und durch nichts getheilter Arbeit werden nöthig sein, um das Karlsruher Archiv in einen Zustand zu versetzen, wo seine bedeutenden Schäße dem Historiker wirklich von Nußen sein können.

Nach einem so eclatanten und überraschenden Beispiele wird es erlaubt sein, anzunehmen, daß die Ordnung noch anderer Archive eben= falls zu wünschen übrig läßt, und die Hoffnung auszudrücken, daß die Herrn von Schreckenstein durch boshafte Verleumdungen abgenöthigte Enthüllung da und dort ein heilsamer Antrieb sein werde, nach dem Rechten zu sehen. Das Karlsruher Unglück wurde hauptsächlich dadurch herbei geführt, daß der Archivar sich lediglich als Gelehrten betrachtete, dem die Urkunden und Acten des Landes jum Zweck wissenschaftlicher Forschungen und Publicationen wie eine Art Handbibliothet anvertraut feien. Herr Mone scheint nie daran gedacht zu haben, daß seine erste und vornehmlichste Pflicht darin bestehe, das Archiv für die Zwecke des Staats und der gelehrten Forschung überhaupt in eine möglichst sorg= fältige Ordnung zu bringen, daß er dem Staat und der Wissenschaft für die Benugbarkeit der ihm übergebenen Schätze verantwortlich sei und daß das größte Verdienst, welches sich ein Archivar durch eigene gelehrte Arbeiten erwerben kann, absolut verschwindet gegen die Schuld, welche er auf sich lädt, wenn er durch seine Nachläßigkeit einer ganzen Gene= ration von Gelehrten den Weg zu jenen Schätzen versperrt. Der Ar= chivar ist in erster Linie Beamter und nur, soweit es die Pflichten des Amtes gestatten, Gelehrter, d. h. producirender Gelehrter. So lange ein Archiv sich in einem Zustande befindet, der seine Benutbarkeit für die Zwecke des Staats und der Wissenschaft beeinträchtigt, sollten gewissen= hafte Archivbeamte sich jede eigene wissenschaftliche Thätigkeit versagen. Das klingt vielleicht sehr hart, ergibt sich aber aus der Natur der Sache als unabweisbare Forberung. Es gab eine Zeit bei uns, wo fast nur die in den Archiven waltenden Beamten das in denselben aufgespeicherte wissenschaftliche Material zu berühren vermochten. Diese Zeit ist Gottlob

vorüber. Heute steht mit verschwindenden Ausnahmen und Einschränkungen jedes deutsche Archiv jedem ernsten Forscher offen. Daß dadurch die wissenschaftliche Stellung und Ausgabe der Archive von Grund aus verändert ist, liegt auf der Hand.

Zwei Dinge, scheint es, sollten namentlich der historischen Wissenschaft als billiges Aequivalent für die großen Summen, welche der Staat anderen Disciplinen zuwendet, gewährt werden: eine den Bedürfnissen einigermaßen entsprechende Dotation der Bibliotheten und die Realisirung der im Princip überall gesaßten liberalen Ansichten über die Benutung der Archive, indem man dem Gelehrten die Möglichteit schafft, die Schätze derselben mit der möglichsten Sicherheit und Zeitersparung auch wirklich sur die Wissenschaft fruchtbar zu machen. So lange es von glücklichen und oft sehr wunderlichen Zufällen abhängt, ob ein Forscher die für ihn wichtigsten Materialien eines Archivs entdeckt, können die auf derartigen Untersuchungen ruhenden Arbeiten nur einen beschränkten Werth haben. Daß dieser Zustand aber an manchen Orten obwaltet, wird ebenso wenig in Abrede gestellt werden können, wie es auf der anderen Seite dankbar anerkannt zu werden verdient, daß viele und darunter wohl sast alle großen Archive gerechten Ansprüchen genügen.

H. B.

Regesten der Bischöfe von Eichstätt, herausgegeben von Prof. Mich. Lefflad. Erste Abtheilung von 741 bis 1229. Programm des bischöflichen Lyceums. IV und 54 S. 4. Eichstätt 1871, R. Brönner.

Bon den Regesten der franklichen Bisthümer Würzburg, Bamberg und Eichstätt, deren Bearbeitung vor Jahren ein Berein übernommen hatte, erhalten wir in dem vorliegenden Programme das Bruchstück nur eines Theiles. Ob die Beröffentlichung noch im Zusammenhange mit dem ursprünglichen Plane steht, ist in dem turzen Vorworte des Herrn Domcapitulars Suttner nicht angedeutet; doch scheint der Umstand, daß es ein Lycealprogramm, ist, welches uns diese Eichstätter Regesten bietet, die Hoffnung auf ein einmüthiges, schnell zum Ziele führendes Handeln beinahe auszuschließen. Sollten die Würzburger und Bamberger nicht die nöthige Energie gezeigt, vielmehr ihre Aufgabe auf die lange Bant geschoben haben, dann wird man es nur billigen können, daß die Eichstätter, über die Lässigteit der Schwesterstädte ungehalten, ihren eigenen Weg gingen. Es ist nun dieses Fragment Eichstätter Res

gesten die Arbeit mehrerer, bisher nicht genannter Herren. ausgeber hat nur die verschiedenen Sammlungen geprüft, gesichtet und zu einem einheitlichen Werke zu verbinden gesucht : zu einem Werke, dem der Herr Suttner, — ich weiß nicht, weßhalb — Protector des Unternehmens, in ber Vorrede bas Zeugniß ausstellt, daß es "mit ebenso viel Mühe als ausdauerndem Fleiße zu Stande gekommen ist". Dem wird man im Allgemeinen gewiß zustimmen können; auch mit dem Ergebnisse darf man wohl zufrieden sein, ohne daß man freilich im Gin= zelnen nicht Grund zu erheblichem Tadel fände. Zunächst bemerke ich, daß es dem Herausgeber doch keineswegs gelungen ist, die Verschieden= artigkeit der Materialien zu verwischen und dadurch ein ganz einheitliches Werk zu gestalten. Oft ist Die Datirungszeile im Originalterte dem Regeste zugefügt, öfter nicht; nur zuweilen und ganz zufällig wird bei Raiserurkunden auf Stumpf's Regesten verwiesen. Noch schlimmere Dinge sind mituntergelaufen. In Regest 150 wird Bonitho nach Oefele's schlechtem Drucke als Bonizo angeführt, und doch kennt der Herausgeber, wie schon dasselbe Regest zeigt, die Jaffe'sche Bibliothet, die uns ben ersten correcten Druck des Bonitho brachte. Für ein Ereigniß vom Juli 1158 finden wir neben Otto von Freising auch den Ragewinus, der hier noch der Radevicus heißt, als Quelle genannt. Der Herausgeber ver= gißt, daß der Eine Fortsetzer des Anderen ist. Weiterhin fehlt es nicht an bosen Migverständnissen, wofür dann freilich nicht der Herausgeber, fondern mehr ein wenig geübter Mitarbeiter verantwortlich sein wird. Ganz Falsches ift z. B. in Nr. 267 berichtet. Bischof Konrad wird 1158 nicht entsandt, "um Frieden zwischen Genua und Pisa zu ver= mitteln, dann auch beide Städte sammt Umgegend zur Anerkennung ihrer Pflichten gegen Kaiser und Reich zu bewegen"; vielmehr wird der Bi= schof unter bem Schute jener Seemächte nach Sardinien und Corfica geschickt, kann aber wegen ber Intriguen Beiber Nichts ausrichten. Dazu tömmt, daß das Werk doch keineswegs auf Vollständigkeit Anspruch machen barf. Bei nur flüchtiger Durchsicht meiner Sammlungen finde ich allein für das zwölfte Jahrhundert icon zehn Daten, welche die hier gegebene Zusammenstellung ergänzen. Außer dem Chron. Sampetr., wonach Bischof Gebhard II. am 16. Juni 1147 zu Erfurt war, ver= gleiche man die Zeugenschaft Eichstätter Bischöfe in den Urkunden, die Stumpf unter Nr. 3010, 3011, 3080, 3532, 3536, 3547, 3743,

3845 und 4037 verzeichnet hat, ferner in der Urkunde Erzbischof Adal= bert's von Mainz bei Wenck, Hess. Landesgesch. 2. U.=B. 81. Fehlen diefer Angaben wird sich ja zum Theile baraus erklären, daß bie Herren in Eichstätt mit einer wohl nicht sehr reichen Bibliothek arbeiteten; mehrere der betreffenden Werke wurden jedoch herangezogen, und da wird der Tadel allzu flüchtiger Benutzung nicht unberechtigt sein. Das gilt auch von einem Buche, das bei Raiserurkunden nie außer Acht zu lassen ist, von Stumps's Regesten. So gehören die Nr. 184 und 185 nach Stumpf's unzweifelhaft richtiger Einreihung zu 1115 und 1119, nicht aber zu 1116 und 1118. Möchten die Verfasser in Zukunft die ihnen zur Verfügung stehenden Werke doch erschöpfend benuten, natürlich nur die wichtigen! Dann verzichten wir gern auf einen Ballast von fraus und bunt durcheinander stehenden Citaten, die aus ganz unbrauch= baren Scharteken erbracht werden. Was z. B. dort, wo uns gute, voll= ständige Drude vorliegen, die Verweisung auf die schlechten Regesten von Lang bezwecken soll, habe ich mich vergebens gefragt. Auch meine ich, daß bei Raiserurkunden doch Stumpf's oder später Böhmer's Regesten zum Belege vollständig genügen; vor Allem aber sollten keine Citate aus diesen Werken einfach abgeschrieben werden. Das möchte doch mehr, als einmal geschehen sein; z. B. haben die Herren ein so seltenes Buch wie die in Regest 178 angeführten Documenta archivii Einsidlensis wohl kaum gesehen. Wenn ba eine Vereinfachung, im Uebrigen eine ge= nauere Benutung vom Herausgeber vorgeschrieben würde, wenn er selbst größere Einheit in die Sammlungen seiner Mitarbeiter zu bringen vermöchte, so würde das Unternehmen, besonders auch wegen der vielen bisher ungedruckten Urkunden, sich ungetheilten Beifalls erfreuen.

σ. β.

Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790, herausgegeben von Alfred Ritter von Arneth. Erster Band 1781 bis 1785, LXIX und 375 Seiten. Zweiter Band 1786—1790, 391 Seiten. Wien 1872, W. Braumüller.

Alfred von Arneth fährt in seinen dankenswerthen Veröffentlichungen aus den Schätzen des Wiener Archives fort. An den Brieswechsel Joseph's mit seiner Mutter schließt sich hier die Correspondenz mit dem nächst befreundeten Bruder, eine lange Reihe höchst vertrauter, in vielssacher Beziehung lehrreicher Mittheilungen, 575 Briese des Kaisers, 161

Antworten des Großherzogs. Die kleinere Anzahl der letztern erklärt sich aus dem Umstande, daß Leopold die Zuschriften des Kaisers verwahrt, Joseph die des Bruders, wie es scheint, vernichtet hat, da die Originale von Leopold's Briefen sämmtlich verschwunden sind, und das Vorhansdene sich nur noch in den Concepten vorsindet. Die Art der Heraussgabe ist ganz dieselbe wie dei Arneth's früherer Publication; eine zusammenfassende Einleitung, kurze Noten über die in den Briefen erswähnten Personen, ein regestenartiges Inhaltsverzeichniß und ein Register der vorkommenden Eigennamen erleichtern die Benuhung der sorgfältig abgedruckten Documente.

Der nächste Gewinn, welchen ber Leser aus dem Werke schöpft, ist natürlich die genauere Renntniß der beiden fürstlichen Briefsteller selbst. Das Grundverhältniß zwischen ihnen ist brüderliche Freundschaft, aller= bings einiger Maßen modificirt durch die Herrscherstellung des Einen und die untergeordnete Lage des Andern. Joseph zeigt sich unbefangen aufrichtig bis zu völliger Rücksichtslosigkeit, im Gefühle seiner Kraft nicht selten herrisch und herb. Dagegen ist Leopold in hohem Grade vorsichtig, vermeibet, so weit es angeht, den Widerspruch und zollt dem Bruder hier und da anerkennenden Beifall, auch wo die eigne Ueberzeugung eine gerade entgegengesette ist. Trop aller augen= blidlichen harte ift die größere Barme personlicher Neigung ohne 3weifel auf der Seite des Raisers, während Leopold namentlich in der letzten trüben Lebenszeit Joseph's unter ben Formen der außern Chrfurcht eine fühle Zuruchaltung verbirgt. Joseph sendet ihm wöchentlich die wich= tigsten Acten der laufenden Geschäfte, sowohl aus der innern Berwal= tung als der auswärtigen Politik; er will den Bruder als den künftigen Thronfolger, über alle erheblichen Fragen unterrichtet halten. Für uns find diese regelmäßigen Actensendungen nicht so erfreulich wie damals für den Empfänger; benn nur zu häufig besteht der Inhalt ber beglei= tenden Briefe lediglich in kurzer Bezugnahme auf den Inhalt der uns nicht mitgetheilten Documente. Die Folge ist, daß für die allgemeine historische Renntniß dieser Briefwechsel nicht dieselbe Bedeutung gewinnt, wie die früher veröffentlichte Correspondenz zwischen Maria Theresia und Joseph. Namentlich in Bezug auf die inneren Reformen Joseph's findet sich, wie Arneth selbst bemerkt, nur selten eine eingehende Erörterung, welche den Standpunkt, die Motive und Ziele des vorandrängenden

`

Schöpfers näher, als es bisher möglich war, erkennen ließe. Nur so viel tritt hier deutlich hervor, daß Leopold, der sonst überall ruhiger, gemäßigter, geduldiger als der Bruder erscheint, bei jeder Erwähnung bes Papstes und der kirchlichen hierarchie einen viel lebhafteren Widerwillen als Joseph an den Tag legt: die Sache erscheint ihm unangenehm an sich selbst, mahrend Joseph sich ber Rirche gegenüber gleichgültig verhalt und nur durch politische Erwägung bestimmt wird. Von größtem In= teresse ift in dieser Beziehung die Correspondenz aber den Besuch Pius' VI. in Wien; die Planlosigkeit und Zwecklosigkeit dieses glänzenden Abenteuers tritt in den zahlreichen und ausführlichen Briefen in volles Licht, so daß fortan eine Verschiedenheit des geschichtlichen Urtheils nicht mehr verstattet sein wird. Reicher als bei den innern Fragen stellt sich die Ausbeute in Bezug auf die europäische Politik, vor Allem auf die Beurtheilung einer großen Anzahl bedeutender Personen durch die beiden Brüder. Großfürst Paul von Rußland und deffen Gemahlin Maria von Würtemberg werden auf ihrer Reise in Wien und in Florenz genau beobachtet; sie zeigen sich weniger gut österreichisch gesinnt als gehofft war; nichtsdestoweniger gibt Leopold eine Charafteristif des Großfürsten, die viel erfreulicher ausfällt, als das uns Allen geläufige Bild bes späteren Raisers. Sehr ungünstig reden beide Briefsteller von König Gustav III. von Schweden, und ben in seinem Gefolge befindlichen Herren von Armfeld und von Fersen; auch der Madrider und der Neapolitaner Hof er= scheinen durchaus nicht in schmeichelhaftem Lichte, obgleich Joseph zu der Königin Karoline persönlich ein ungleich besseres Berhältniß hat als zu seinen Schwestern von Parma und Bruffel.

Was die großen politischen Fragen der Zeit betrifft, so bildet das Verhältniß zu Rußland den rothen Faden, welcher alle auswärtige Thätigeteit des Kaisers durchzieht und bestimmt. Die Einzelheiten desselben sind durch den von Arneth früher herausgegebenen Brieswechsel Joseph's mit Katharina II. bekannt; die Mittheilungen an Leopold geben also, wie zu erwarten war, nichts wesentlich Neues, immerhin aber manches interessante Detail. Man kann nicht sagen, daß Joseph's Hossnungen auf die Früchte der russischen Allianz jemals sich zu schwindelnder Höhe verstiegen hätten; jedoch verhält sich Leopold stets noch ein gutes Theil skeptischer, und ohne daß er dem Bruder positiven Widerspruch entgegensetze, zeigt sich seine lleberzeugung von der tiesen Unzuverlässigteit Rußlands sowohl in

ben begeisterten Lobsprüchen, welche er 1783 Joseph's Zuruchaltung spendet, als in der äußerst kalten und bedingten Anerkennung, die er 1787 Joseph's Kriegspolitik gegen die Pforte zu Theil werden läßt. Noch viel entschiedener aber als das Mißtrauen gegen Rußland drückt er seine Abneigung gegen Frankreich aus. Auch Joseph ist mit bem Be= nehmen Ludwig's XVI. und des Grafen Bergennes 1784 bei den Unter= handlungen über den baierisch=belgischen Tausch keineswegs zufrieden; Leopold aber erklärt wiederholt, daß Oesterreich trot der Allianz keinen gefährlicheren und schlimmeren Gegner als die Franzosen habe, daß ihnen gegenüber offene Feindschaft besser sein würde als heuchlerische und un= redliche Freundschaft. Auf England gibt er nicht viel, seit dem Pariser Frieden von 1783: durch diesen Ausgang des amerikanischen Kriegs glaubt er England für immer zu einer Macht zweiten Ranges erniedrigt. Diese bei bem bedächtigen und zähen Manne festgewurzelten Stimmungen lassen, wie man sieht, die Leichtigkeit weniger wunderbar erscheinen, mit welcher er einige Jahre später als Raiser das ganze System zu wechseln und mit dem bisherigen Tobfeinde, mit Preußen, ein Bundesverhältniß einzugehen bereit ist.

Auch in der vorliegenden Correspondenz tritt auf das Einschnei= benbste hervor, daß der verhängnifvolle Wendepunkt in Joseph's Geschick seine Bereitwilligkeit war, Rußland in dem Türkenkriege von 1787 zu unterstüten. Das Unheil aller Art, welches von diesem Augenblicke an über den Raiser hereinbricht, und der wahrhaft niederschmetternde Ein= bruck, den es auf seine lebhafte Seele macht, spiegelt sich in jedem seiner Briefe mit erschütternder Energie. Um so gespannter schlägt man die Blätter aus den Tagen auf, in welchen Joseph den unseligen Entschluß faßte: man municht zu erfahren, was er dem Bruder über die schweren Erwägungen mittheilt, die ihn endlich zu dem folgenreichen Schritte be= ftimmt haben. Aber nichts der Art ift zu entbeden. Er hat die neue Berwicklung nicht gewünscht; als sie bennoch eintritt, nimmt er sie auf sich, wie so manche andere: die Türken haben ben Krieg gegen Rußland erklärt, also sei der casus foederis unzweifelhaft vorhanden, und man müsse marschiren, wie verdrießlich es auch sei, daß dadurch das beab= sichtigte Familienfest gestört werbe. Wie es scheint, fühlte Joseph sich gehoben durch die momentane Beschwichtigung der belgischen Unruhen; für die innere Gährung in Ungarn konnte es offenbar keine bessere Ab=

wehr geben als hoffentlich glänzende Türkensiege, und auf die Tüchtig= teit und Schlagfertigkeit seiner Armee sette ber Raiser ein volles Ber= Gerade hier aber, in dem Hauptpunkte, sollte er die bittere Enttäuschung erleben: das Heer war unvollständig gerüstet, und vor Allem fehlte es den leitenden Kreisen an Fähigkeit und Energie. Joseph fand hier den schwersten Anlaß zu denselben Rlagen, mit denen seine Briefe seit 1770 in Betreff der Civilverwaltung erfüllt sind, Rlagen über den tiefen Mangel an Capacitäten in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes. Mag man in manchen einzelnen Fällen einen Theil des Tabels auf die ungeduldige Erregbarkeit seines vorwärtsdrängenden Geistes zu= rückführen: im Wesentlichen haben die thatsächlichen Erfolge sein Urtheil bestätigt und damit auch die Richtigkeit seines Strebens, seines heftigen, unablässigen, allseitigen Strebens auf gründliche Beseitigung eines Regierungssystems beträftigt, welches die Monarcie rettungslos zu früh= zeitiger Altersschwäche verurtheilt hatte. Joseph's Fehler lag nicht darin, daß er in der innern Politik zu Bielerlei zu haftig oder zu terroristisch betrieb; betrachtet man auf diesem Gebiete sein Wirken näher, so über= zeugt man sich sofort, daß alle seine Reformen unauflöslich zusammen hingen, und eine die andere bedingte, daß er gerade in seinen am Meisten berufenen Anordnungen, in den firchlichen Gesetzen, mit großer Mäßigung vorging, und höchstens barin irrte, daß er zuweilen geringfügigen Dingen eine zu große Wichtigkeit beilegte. Die Klippe, an der sein Werk scheiterte, war die Verbindung der innern Reformen mit einer Rriegs= und Eroberungspolitik nach Außen. Der Fürst, der hundert Male die Unbrauchbarkeit aller seiner Werkzeuge beklagte, hätte einsehen follen, daß er sich neue Werkzeuge schaffen mußte, und dann erst die Action nach Außen beginnen durfte. Bei allem seinem Saffe gegen Friedrich den Großen mar dieser sein stetes Muster; er übersah, daß in Preußen Friedrich's friegerische Erfolge erst durch die lange Friedensund Organisationsperiode Friedrich Wilhelm's I. möglich geworden waren. Mit gutem Grunde pries Leopold die Friedenspolitit des Raisers im Jahre 1783: Defterreichs und Europa's Geschichte mare eine andere ge= worden, wenn Joseph 1787 sich in demselben Sinne entschieden hatte.

S.

1.

Léonce de Lavergne, Les économistes français du dix-huitième siècle. 496 p. Paris 1870.

Der gründliche und geschmachvolle Verfasser, dessen frühere Arbeiten

auch in Deutschland vortheilhaft bekannt sind, bietet uns hier eine Reihe angenehm belehrender Aufsätze. Wir sinden in denselben alle hervorragenden Schriftsteller, die in Frankreich während des vorigen Jahrhunderts mit ökonomischen Dingen sich beschäftigten, in Bezug auf ihren Charakter, ihre Lebensgeschichte und ihre literarische Thätigkeit geschildert. Die vielseitige Renntniß des Berfassers hat ein reiches Masterial zusammengebracht; seine Vorliebe für die besprochenen Persönlichskeiten verleiht der Darstellung eine wohlthuende Wärme. So ist das Buch besonders geeignet, zu einem eingehenderen Studium jener zu wenig gestannten volkswirthschaftlichen Autoren anzuregen und dafür vorzubereiten.

In Bezug auf Einzelnes haben wir nur zu bemerken, daß der Verf. am wenigsten glücklich in der Polemik ist. Insbesondere gibt er sich vergeblich Mühe, Alexis de Tocqueville zu widerlegen, der ausgessührt hat, daß die Physiokraten keinen Eiser und kein Verständniß für politische Freiheit zeigten. Die Behauptung nämlich ist nicht nur undesstreitbar; sie ist auch im vorigen Jahrhundert schon von den jüngeren Zeitgenossen selber ausgesprochen worden. So sinden wir in einer Broschüre, die 1788, im September oder October, geschrieben ist, Vorwürse erhoben gegen die Oekonomissen, weil sie den Despotismus des Ministeriums Brienne unterstützt hätten. On sait tout à Paris, wird hinzugesetzt, excepté la législation et la politique dont on n'a pas la première idée.

Ginen Anhang zu unserem Buche bilden zwei lesenswerthe Abhandlungen, auf die wir nicht versehlen hier noch ausmerksam zu
machen. In der ersten ist die im Jahre 1761 gestistete Pariser Agriculturgesellschaft besprochen, die eine nicht unbedeutende Wirksamkeit entsaltet hat. Die zweite beschäftigt sich mit der Discontokasse, deren vollständige Geschichte sich aus den Protocollen der constituirenden Nationalversammlung ergibt. Wir heben aus dem letzteren Aussach die Bemerkung des Versassers hervor, daß in dem Gründungsstatut der Kasse,
die wesentlich Zettelbank war, die Verleihung eines Rechts der Notenemission Seitens der Regierung mit keinem Worte ausgesprochen ist,
offenbar weil an die Beschränkung eines solchen Rechtes im Jahre
1776 noch Niemand dachte. Der Staat ernannte damals auch noch
keinen Beamten, der bei den Operationen der Bank mitzuwirken oder
dieselben zu beaussichtigen gehabt hätte.

E. Leser.

## Gegenbemertungen über Liubprand von Cremona

nod

## M. Büdinger.

So erwünscht mir Prof. Dümmler's freundliches Anerbieten gewesen ist, die aus den Züricher historischen Uebungen hervorgegangenen "Untersuchungen zur mittleren Geschichte" durch eine Anzeige in der historischen Zeitschrift zu ehren, so glaube ich doch der nun (XXVI, 273 ff.) vorliegenden einige Bemerkungen beifügen zu müssen. Es sollen dieselben zugleich eine Divergenz zur Erörterung bringen, welche in Bezug auf unsere Untersuchungen neuerlich in Dümmler's Gesta Berengarii hervorgetreten ist, die ja demselben Quellenkreise angehören.

Gleich den älteren griechischen und römischen Quellengebieten haben auch die des früheren Mittelalters erfahrungsgemäß den Borzug, jungere Forscher zugleich in das selbstständige Studium einzuführen und ihre Bemühungen unmittelbar der Wiffenschaft nugbar zu machen. Weder Urkundenprufung noch die deutschen mittelalterlichen Geschichten seit dem Untergange der Staufer sind hiezu in gleichem Make geeignet: die Urkundenprufungen nicht, weil sie eine zu mannigfaltige Renninif und ein zu mannigfaltiges Material voraussetzen, wenn fie wahrhaft fruchtbar wirken sollen, wie das vornehmlich Sidel's Rarolingeracten glanzend darthun; jene deutschen Geschichten dagegen find nach ihrer mehr landschaftlichen Bedeutung und dem für eine kritische Anfangsarbeit wenig geeigneten überreichen Actenftoff geradezu auszuschließen. Die Geschichtschreiber aber aus der Blütheepoche der Rarolingerreiche und unsers früheren eigenen Kaiserthums bieten zum Theile noch ganz neue Seiten und damit eine Fülle von "wirklicher Erkenntniß geschichtlicher Thatsachen" nach Professor Dummler's Worten S. 273, wenn ihre Eigenart und Absicht nur mit hingebender Energie und ohne Rücksicht auf überkommene Behandlungsformen aufgesucht wird. Schon in dem Ausgangspunkte, gleichsam in der Studienberathung weiche ich demnach von dem orn. Referenten ab, der beklagt, daß das "Aufräumen" in späteren Jahrhunderten und in Raiserurkunden von jungeren Forschern nicht eifriger betrieben werde.

Bei Liudprand tritt nun aber eine ganze Reihe von Momenten hinzu, welche seine neue Würdigung empfahlen und selbst unentbehrlich machten. Denn nachdem Köpke die locale Scheidung des von dem Autor behandelten Stoffes verssucht hatte, waren alle solgenden Untersuchungen aus dem zehnten Jahrhundert — die meinigen auf dem Gebiete österreichischer Geschichte eingeschlossen — nach den von diesem sachtundigen und emsigen Forscher gewonnen Ergebnissen gehalten worden. Wenn auch mit Nißtrauen und mannigsach variirten Warnungen vor des Autors Leichtgläubigkeit oder Ersindungslust wurden doch seine Angaben gleichsam auf gut Glück überall benutzt. Die Methode war hiebei vorherrschend die, das man etwa Liudprand's undatirte Angaben mit den annalistischen bestimmter

Jahre in Uebereinstimmung zu bringen suchte, so für 910 und 924, dort bei einer angeblichen Niederlage Ludwig's des Rindes, hier bei den Tributleistungen König Heinrich's an die Ungarn, oder daß man positive Angaben anderer Quellen, namentlich byzantinischer herbeizog, um Liudprand's Erzählungen in einzelnen Punkten zu verbessern, aufzulösen oder zu widerlegen. zu den willführlichen Erfindern zu werfen, was nahe genug gelegen hätte, schien den Forschern doch nicht räthlich, da man für so viele Thatsachen auf jede Runde hatte verzichten muffen, wenn man den immerhin nur unter schweren Bedenken benutbar scheinenden Autor gleich jegem Albert von Achen bei Seite ließ, dessen Material sich durch ein so viel besseres und eben so reichliches aus den echten Quellen der Geschichte des ersten Kreuzzuges hat ersetzen lassen. Die Benutzung des Liudprand geschah kurz gesagt, wie die des Sallust üblich ist, dem Niemand traut, und den man doch selbst bis auf Stude der Marianischen Reden überall benutt Rur eine durchgreifende und zusammenhängende Erwägung aller Motive solcher Schriftsteller vermag hier die feste Richtung für den Benutzer zu eröffnen und es wird einzig von dem Ernste und der Sachkunde des Bearbeiters abhängen, ob hier der "schlüpfrige Boden subjectiven Wähnens" betreten oder die Ratur des Schriftstellers kräftig erfaßt und treu wiedergegeben wird. In der That ift wie Salluft für das letzte Jahrhundert der römischen Republik, so Liudprand für das erste der deutschen Königszeit solch sorgsamer Erfassung und treuer Wiedergabe und gleichsam geistiger Wiedergeburt überaus würdig, wie kein Rundiger sich verhehlen wird. Wenn am Schlusse der Anzeige S. 281 gesagt wird, die "Aritik einer Quelle werde streng genommen nur der erschöpfen, welcher die Geschickte ihres ganzen Zeitalters erschöpft", so nimmt eine solche Theorie Liudprand gegenüber ein Detail von universalhistorischer Behandlung in Aussicht, dergleichen noch kein Geschichtschreiber gewagt hat und das wohl ebenso sehr jenseits des Möglichen wie des Wünschenswerthen liegt.

Eine Hauptbedingung aber, wenn eine Forschung derart der gelehrten Benutzung und Beurtheilung vorgelegt werden soll, ist, daß sie unter den Augen
des Lesers zu ihrem Ziele gelange, daß sie nicht voraussetze, was sie nicht eingehend
dargelegt hat. In diesem Sinne durfte dem Leser allerdings "nichts von der Arbeit
der Verfasser erlassen" werden, und weit entfernt, diese Bemerkung als einen
Mangel des Werkes zuzugestehen, glaube ich, in dieser Bollständigkeit der Rechenschaft die Erfüllung einer Hauptpsicht gegen das geschichtsforschende Publikum
bekennen zu dürsen.

Hinsichtlich ber allgemeinen Composition des Werkes glaubt Hr. Dr. Dands liker annehmen zu dürfen, auch die beiden kleineren unter den erhaltenen Schriften Liudprand's würden in das größere Werk über die ganze Zeitgeschichte aufges nommen worden sein, von welchem in der Antapodosis nur ein Bruchstuck fertig geworden ist. Meinerseits hätte ich (Vorwort S. VIII) diese universalhistorische Absicht lieber minder start betont gesehen, weil sie in ihrer jezigen Form theils die vorherrschend praktische Geistesrichtung des Autors verdeckt erscheinen läßt, theils ein für die Leser fremdartiges und für viele fast unverständliches Gebiet betritt: die Ratur dieses Gebictes erkannt zu haben, darf man von dem fo vielfach befangenen Bischof von Cremona kaum erwarten, obwohl er so große kirchliche Borganger für universalhistorische Studien wie Augustinus und hieronymus hatte. In allem Wesentlichen aber vertrete ich die hier von herrn Dr. Dändliker ausgesprocene Anficht volltommen. Wenn der herr Recensent in Bezug auf die unsere Ansicht stützende Anlage jener beiden kleinern Schriften also meint, es sei "ziemlich überflüssig, sich in Betrachtungen über solche Möglichkeiten zu ergeben", so hat er die weit über den gegebenen Zweck unserer Arbeit hinausgehende Bedeutung einer solchen Erörterung unterschätt — ganz abgesehen von der Thatsache, daß das dem Inhalte nach als Beschreibung einer frühern Gesandtschaftsreise nach Constantinopel mit der gesondert erhaltenen Legatio ganz gleichartige sechste Buch der Antapodosis schon Aufnahme in das größere Werk gefunden hatte. er aber weiter annimmt, "die eigenthümliche Bestimmung der hist. Ottonis" sei "verkannt", so dürfte er zunächst übersehen haben, daß seine und unsere Ansicht über das Einzelstück identisch sind: er erkennt darin "eine amtliche Darstellung und Rechtfertigung ber Beziehungen Otto's zum papstlichen Stuhle", wir bemerken (S. 12), "daß Liudprand das rechtliche Berhältniß zwischen Otto und Johann vornehmlich im Auge hat". Als "amtliche Darstellung" gibt sich aber die Schrift nirgends ausdrücklich zu erkennen, und es kann dieselbe daher ebenso gut als wissenschaftliches Memoire wie als prattische Gelegenheitsschrift angesehen werden. Aber auch die weitere Behauptung ift unbegründet, das vorliegende Buch betrachte die hist. Ottonis "als ein eigentliches Stud Geschichte", da sie doch "als solche sehr lückenhaft" wäre; vielmehr wird S. 10 ausdrücklich hervorgehoben, "daß es dem Autor gar nicht darum zu thun ift, genau den Zug Otto's zu beschreiben", daß er "vornehmlich die rechtliche Frage darzustellen gesonnen ift".

Es gehört in dieselbe Richtung von Mißverständnissen, wenn (S. 279) die S. 163—165 unsers Buches erörterten verwandtschaftlichen Angaben als "ziemlich müßig" bezeichnet werden, "da für diese alle (?) urkundliche Beweise vorliegen"; unentbehrlich war aber die Erörterung, um das Maß von Liudprand's Sachkunde und Bemühung nach dieser Familienseite festzustellen. Das Ergebniß, wie es S. 170 ff. und besonders in der dortigen Anmerkung für die italienischen Familien zusammengestellt ist, war für den Autor sehr ungünstig; nicht nur über die Abstammung Adalbert's von Anschar, deren Fehlen Prof. Dümmler aufgefallen ist, sondern über die einiger Duzend anderer Personen, die eben dort S. 170—172 bei uns genannt sind, hätte Liudprand Näheres angeben oder erfahren sollen. So ist auch keineswegs (S. 281) die Untersuchung des ersten Excurses "über einige byzantinische Geschichtschreiber" aus dem Zusammenhange gerissen ("ein beliebig herausgerissens Stück"), sondern eine kritische Zusammensassung des ganzen

von Liudprand in der Antapodosis 1) berührten Gebietes von Thatsachen nach ursprünglichen und abgeleiteten byzantinischen Berichten, unter welchen letztere die Einreihung des von uns diesmal vergessenen Genesius für das Aufkommen Bassilius' I. und das Ende Michael's III. in die von Herrn Dr. Müller gewonnenen Ergebnisse eine ziemlich mühelose Beschäftigung sein wird. Dagegen bedaure ich sehr, erst durch die Dümmler'sche Anzeige wieder an die byzantinische Kunde des mir einst für die ungarische Geschichte so nützlich gewordenen Johannes von Benedig erinnert worden zu sein, welche für die Kritik der Geschichte des Nomanos und seiner Söhne eine erwünschte Bereicherung gewährt haben würde.

Die Mehrzahl der übrigen auf S. 279 und 280 gebrachten Berichtigungen nehme ich und nehmen die Verfasser mit bestem Danke an 2), wie nicht minder die erwünschten Berbesserungen des Textes. Dagegen glaube ich der Opposition (S. 276—278) gegen die Klerikererzählungen und die Benutzung fremder Lieder durch Liudprand entgegentreten zu müssen. Den Anlaß zu der ersten Bezeichnung hat der Titel des Modeneser Liedes bei Duméril (Poésies lat. anter. au 12. siècle p. 268) gegeben. Mit diesem allgemeineren Standestitel von Klerikern wünschte ich aber die Aussassung der Thatsachen in geistlichen Kreisen möglichst weit bezeichnet. Wenn Prof. Dümmler die Entlehnung fremder Lieder durch den Autor im Allgemeinen "aussalend" erscheint, da derselbe sonst Citate aus der Bibel und aus Dichtern "sehr häusig" wörtlich ansühre, so ist dagegen zu bemerken, daß er das ebenso häusig unterläßt. "Entlehnungen aus klassischen Dichtern" (S. 277 oben) in diesen wie in andern Stücken werden doch nicht für Liudprand's Autorschaft zeugen können, da sie jedem Dichter in lateinischer Sprache sich er-

<sup>1)</sup> Die Prüfung des Thatsächlichen der zweiten Gesandtschaftsreise in der Legatio ist mit den vorhandenen Mitteln nicht derart möglich gewesen, daß ich sie auf den Titel als in den Bereich der Untersuchungen für die universalhistorische Annalistit gezogen anzugeben gewagt hätte. Ich hätte sonst statt 967 das Jahr 969, nicht 968, wie Dümmler S. 275 Anm. 1 meint, angeben müssen, da noch aus dem Januar d. J. Thatsachen berichtet werden (c. 65).

<sup>2)</sup> Aber die Conjectur "judieio" statt "vulno" zu ant. II. 4 v. 7 haben wir S. 229 bereits gebracht, nicht ohne die Warnung, daß sie nicht zum Sinne passe. Die Lage des Jupiterberges und des freilich nicht baierischen, sondern schwäbischen Augsburg findet sich S. 66 und 78 gar nicht selbstständig, sondern nur nach den irrigen Auffassungen Liudprand's, beziehungsweise der neuern Schriftsteller, wiedergegeben, welche Liudprand's Angaben über Augsburg mit dencn des cont. Regin. über einen Kampf an der Grenze von Baiern und Franken zussammenbringen zu dürsen meinten. So bezieht sich der aus Stilanalogie geswonnene Zweisel an Liudprand's Bericht über die ungarischen Zelte keineswegs (vgl. S. 185), wie Dümmler sagt (S. 276), auf ihre Existenz, sondern auf das Aufschlagen derselben im Kreise. "Affinitatis linea" (S. 195) wird er wehl selbst wegen der beigebrachten Stilanalogie nicht mehr für kriegerischen Anhang halten.

geben, so wenig als einzelne in den Gedichten vorkommende Redewendungen in seiner Prosa etwas Anderes beweisen, als daß ihm die betressenden schöngeistigen Redewendungen zusagten. So hat sich uns (S. 231) das Gedicht über Berengar's I. Tod als von einem Andern nach populärer Tradition verfaßt, dargelegt — daher nicht als "Bolkslied", wie Dümmler angibt — weil sein Anfang verloren ift, sein Inhalt theils von Liudprand excerpirt, theils bestritten wird. dem Gedichte ant. I 26 wird der Versetzung der Römer nach Byzanz durch Constantin gedacht, so daß die Analogie zu Log. c. 51, wo Liudprand dasselbe Argument gegen Nicephorus verwendet, nahe liegen durfte, während die in c. 12 ausgesprochene Geringschätzung des Autors gegen die Romer nicht einen "ähnlichen", sondern einen ganz unähnlichen Charafter hat. Die "Imitation Birgils" wird wohl Prof. Dummler für ant. II 4 nicht mehr unentdeckbar finden, wenn er z. B. die Wetterschilderung in dem Bergleiche der Aeneide, II 304-308 nachlieft; daß in Liudprand's Citat ein Bergleich mit Pfeilen nur soweit vorkommt, als zu bem Bilde eines Wetterfturmes paßt, das an fich fehr gelungen ift, aber nur wegen einiger Lärmworte hieher zu ziehen war, wie S. 238 unseres Buches ausgeführt ift, leuchtet wohl von selbst ein. Herr Dr. Dändliker hatte (S. 232) zweifelhaft gelaffen, ob das Gedicht II 26 auf Liudprand felbst ober einen Andern, in diesem Falle einen deutschen Aleriker (S. 258) zurückgehe; für die erste Alternative spricht nun allerdings, wie es scheint, auch die Dummleriche Bemerkung (S. 277), daß die Ungarn "Türken" genannt werden, was Liubprand durch seine byzantinische Berbindungen geläufig war und bei einem deutschen Aleriker auffallen mußte. Daß Berengar's "pietas" in der bei uns hinlänglich (Index S. 310) gewürdigten Schnurre II 63 erwähnt werden mußte und hier nur die Gutmuthigkeit gegen den hinlänglich Geplagten bezeichnet, wird doch nicht als Argument gegen die von uns S. 231 dargelegte Unstatthaftigkeit der Autorschaft des Gedichtes II 71 angewendet werden können. Wenn in dem leider nur fragmentarisch mitgetheilten schönen Liede über den Brand von Pavia (III 3) mit seinem Refrain der Tod "des dabei verunglückten Bischofs von Bercelli" nicht ober mindestens im Vorliegenden nicht, wie von Prof. Dümniler postulirt wird (S. 278), sich angegeben sindet, so wird das doch nicht ernstlich als Beweis gegen die Gleichzeitigkeit der Abfassung geltend gemacht werden konnen. Das hauptargument, welches von unserer Seite gegen Liudprand als Berfasser einer Anzahl der bei ihm erhaltenen Gedichte betont worden ift - daß fie zu dem Texte gar nicht stimmen oder sich als verdächtige Quelle derselben erweisen, daß sie nur Bruchstüde seien — wird burch solche Einwendungen gar nicht berührt 1).

<sup>1)</sup> Wenn in der Anm. S. 278 meine Ansicht, daß Salardus praedux (IIIa) identisch mit dem Großherrn Zulte sei, durch die Bemerkung widerlegt werden soll, daß "praedux" bei Liudprand "ganz einfach" Führer bedeute, als rex aber Taxis-Tocsum (ant. V. 33) bezeichnet werde, so ist zu erwidern, daß

Schließlich sei mir noch gestattet, auf die im Eingange berührte Divergenz in einem wichtigen Punkte hinzuweisen. Herr Dr. Dändliker hatte nämlich S. 63 und 131 behauptet, daß wie Liudprand, der Fortsetzer Abo's und Widukind, so auch der Panegyrift Berengar's den Raiser Rarl III. (den sog. Dicken) mit Karl dem Rahlen verwechselt; der Beweiß war aber an beiden Stellen ausgefallen. Prof. Dümmler (Gesta Berengarii S. 42, Anm. 2) glaubte die Annahme daher für ganz grundlos halten zu müssen. In der That beruht sie aber auf I v. 21-23 des von ihm neu edirten Panegyrikers, der von Berengar sagt: Karoli sed enim nutritus alumni rite sub imperio, simili qui nomine Romam postremus Francis regnando coegit habenis. Da nun Berengar's Entel, Berengar II um 900 geboren wird (Dümmler, Gesta S. 35 Anm. 1), er selbst spätestens 875 Markgraf von Friaul ist (ebendas. 18), so muß er vor etwa 855 geboren sein. Seine Familie hatte aber viel Berbindungen und ihre Hauptbesitzungen im westfrankischen Reiche (chendas. S. 16 ff.), zwar auch Büter in Schwaben, aber keine nachweislichen Beziehungen zum oftfrantischen Reiche. Die Markgrafschaft von Friaul hatte Berengar I. zuerft, soviel wir seben, im Jahre der Raiserkrönung Rarl's des Rahlen (875); diefer sein Oheim ift 823 geboren, also nach dem Ableben seines Vaters Cherhard 864-866 (a. a. O. 18) als mindestens 41 jähriger Mann für die Erziehung des Neffen sehr geeignet, während Rarl III. erst 839 geboren und wohl von Niemand als besonders passend für solches Alumnat angesehen worden ist. Da sich nun die Verwechslung Beider in drei anderen Quellen, bei Liudprand, Ado's Fortsetzer und Widukind nachweisen läßt und von Niemand bestritten wird, so darf man sie wohl unbedenklich auch in diesem vierten Falle annehmen.

Daß ich selbst wie meine jungen Freunde im Uebrigen Berichtigungen unserer Arbeiten liebe und daß wir dieselben gern benutzen, wird die Zukunft zeigen, ganz besonders aber, wenn sie von so sehr competenter Seite kommen wie in diesem Falle.

Von dem Berwaltungsrath der Wedekind'schen Stiftung für deutsche Geschichte werden auf das Neue die auch von uns bereits früher (H. 3. XXIV, 225) erwähnten Aufgaben bekannt gemacht, welche von ihm für den dritten Berwaltungszeitraum d. h. für die Zeit vom 14. März 1866 bis 14. März 1876 gestellt sind. Wir erinnern daran, daß für den ersten Preis eine Ausgabe der verschiedenen Texte der lateinischen Chronik des Hermann Kroner, für den zweiten Preis eine Geschichte der Welsen von 1055—1235 gesordert

praedux auch ant. IV 4 für Befehlshaber und zweimal (II 61. IV 19) für Wegweiser gebraucht wird, dagegen auch II 61 zwei Führer der Ungarn Duvác und Bujat als reges bezeichnet werden. Praedux ist aber bei Zulte technisch gewordener Ausdruck.

wird; ausführlich find die Bestimmungen über die Aufgaben und Rechte der Preisgewinnenden mitgetheilt in den Göttinger Nachrichten 1872 S. 175 ff.

Ferner find wir gebeten, die nachfolgenden Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung zu veröffentlichen.

I. Geschichte der Schwedisch-Pommerschen Landschaft während der Jahre 1637—1720.

Rächst einer auf authentischen Quellen begründeten Geschichte der äußern Schickfale jener Landschaften, namentlich der auf ihrem Boden geführten Kriege wird eine möglichst klare und eingehende Darlegung ihrer Berfassung, Gesetzebung und Verwaltung, des ständischen Lebens sowie der wirthschaftlichen und geisstigen Cultur ihrer Bewohner verlangt. Ganz besondere Berücksichtigung wird der volks- und staatswirthschaftlichen Statistik zu widmen sein. Sollten für einzelne der genannten Gebiete die vornehmlich in dem Pommerschen Provinzialarchive und in den Stadtarchiven der Provinz sowie in dem Königl. Preußisschen und in dem Königl. Schwedischen Staatsarchive auszusuchen Quellen nicht hinlängliches Material darbieten, um aus demselben ein abgerundetes Bild der betressenden Verhältnisse zu gestalten, so wird es genügen, wenn der gefundene Stoff für jenen Zweck vorbereitet und gesichtet zusammengestellt wird.

II. Die Schuldenreduction in den deutschen Terristorien nach dem dreißigjährigen Ariege.

Der sogenannte §. de indaganda des westfälischen Friedens (J. P. O. VIII. §. 5 M. IX. §. 66) bestimmt als eine der Aufgaben des nächsten Reichstags die Feststellung eines Modus, wonach der durch den Arieg veranlaßten Zerrüttung der allgemeinen Vermögensverhältnisse im Reich und namentlich der Belastung des Besitzes mit Schulden und aufgelausenen Zinsen in geeigneter Weise abzuschelsen sein Dem entsprechend enthält der Reichstagsabschied von 1654 (§§. 170—175) eine Reihe von Bestimmungen, worin theils durch Moratorien, theils durch eine allgemeine Reduction der rückständigen Zinsen, der Noth der Verschulz deten zu steuern gesucht wird.

Es wird gewünscht eine eingehende Geschichte der Genefis und der Wirtungen dieses Reichsgesetzes. Für erstere ist zurückzugehen sowohl auf die westfälischen Friedenstractaten, als auch auf die vor und neben diesen hergehenden particularen Berhandlungen über die gleiche Angelegenheit auf den Landtagen einzelner Territorien. Die Behandlung, welche die Frage in der sich anschließenden juristischen und publicistischen Literatur fand, ist zu erörtern. Es ist sestzustellen, in welchen Theilen des Reichs das Geset von 1654 zur praktischen Aussührung gekommen ist. Die Modalität dieser Aussührung ist dann auf dem Boden eines einzelnen Territoriums im Detail actenmäßig darzulegen, und aus den hierbei sich ergebenden Materialien eine Gesammtansicht von den volks- und staatswirthschaftlichen Berhältnissen der betressenden Landschaft in der Zeit nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges zu entwersen. III. Die Lehre vom Abschlusse obligatorischer Berträge in Italien und Deutschland während der Zeit von Gründung der ersten Universitäten bis zum Auftreten der historischen Schule.

Gefordert wird eine dogmengeschichtliche Entwickelung, unter gleichmäßiger Berudfichtigung von Theorie und Praxis, deren Kern ist die Gestaltung der Römischen Rechtsfätze bei und nach deren Reception in Deutschland. Im Ginzelnen: 1. Darlegung der Auffassungen der Glossatoren und der Kommentatoren von den einschlägigen Bestimmuungen bes Romischen und des Ranonischen Rechts, mit sorgfältiger Hervorhebung von Migverftandnissen und von absichtlichen Abweichungen, sowie der Ursachen beider. 2. Ermittelung der entsprechenden Borschriften aus den mittelalterlichen Quellen des deutschen Rechts. 3. Theorie und Praxis in Deutschland zur Zeit der Reception, und nachher bis zum Ausgange des vorigen Jahrhunderts. Die Beachtung der Schriften der Franzosen und Hollander ift wünschenswerth wegen der Beziehungen, in denen diese zu den deutschen Juriften gestanden haben, und unerläßlich überall da, wo die fragliche Lehre in Deutschland durch die Meinungen der Ausländer beeinflußt erscheint. Mit den Forschungen der hiftorischen Schule hat die Arbeit sich nicht zu befassen, wogegen eine Betrachtung ber aus ber alteren Lehre hervorgegangenen Gesetgebungen, aber nicht auch der wieder auf diesen fußenden partikularen Jurisprudenz, zweckmäßig wäre.

Die Bewerbungsschriften sind in deutscher Sprace abzusassen. Sie dürfen den Namen des Berfassers nicht enthalten, sondern sind mit einem Wahlspruche zu versehen; der Name des Berfassers ist in einem versiegelten Zettel zu verzeichnen, der außen denselben Wahlspruch trägt. Die Einsendung der Bewerbungsschriften muß spätestens dis zum 1. März 1876 geschehen. Die Zuerkennung der Preise erfolgt am 17. October 1876. Als Preise setzen wir für die würdig besundene Arbeit je 1200 Mark Reichsmünze sest, jedoch mit der Maßzgabe, daß, wenn Eine der Arbeiten gar nicht oder nicht genügend, eine Andere aber in vorzüglichem Grade gelöst werden sollte, der Preis für diese Andere erhöhet werden kann.

Greifswald, im Januar 1872.

Rector und Senat hiesiger Königl. Universität.

## Die Zeit des Jrenäus von Lyon und die Eutstehung der altkatholischen Kirche.

Von

## R. A. Lipfins.

Die Forschungen über die Entstehung der altkatholischen Kirche haben in neuester Zeit ein besonderes Interesse durch die Bewegung erhalten, welche auf Anlaß ber Beschlüsse des vaticanischen Concils die stolze Einheit und Geschlossenheit des römischen Ratholicismus bedenklicher, als es aufangs den Auschein nehmen wollte, bedroht. Hat auch der heutige "Alttatholicismus", sofern er nur den Zustand der römischen Kirchenlehre, wie er vor den vaticanischen Decreten war, gegenüber ihrer neuesten Weiterbildung conservirt, mit dem, was die tirchenhistorische Wissenschaft unter der altkatholischen Rirche versteht, nur den Namen gemein, so fehlt es doch bereits gegenwärtig in der neuesten katholischen Reformbewegung nicht an Symptomen einer weiter in die Vergangenheit der Kirche zurückgreifenden Tendenz. Will der heutige Alttatholicismus seine Oppositionsstellung gegenüber bem infallibilistischen römischen Rirchenthume nicht blos dauernd behaupten, sondern auch theologisch fester als bisher unterbauen, so wird er immer mehr dazu gedrängt werden, sein tirchliches Ideal nicht in der dem Ratholicismus durch das Tridentinum gegebenen Gestalt, sondern in den Ursprungszeiten der katholischen Rirche zu suchen. aber werden die historischen Forschungen, welche jenes für die Folge=

zeit grundlegende Zeitalter betreffen, auch für den heutigen "Alt= fatholicismus" eine unmittelbar praktische Bedeutung gewinnen.

Bekanntlich hat auch die reformatorische Bewegung des 16. Jahr= hunderts nichts Anderes beabsichtigt, als gegenüber den im Laufe der Zeiten eingerissenen Migbräuchen und Verderbnissen die Urgestalt der tatholischen Kirche wieder zu erneuern. Das große Gewicht, welches der ältere Protestantismus auf seine bleibende Zugehörigkeit zur tatholischen Kirche legte, war boch noch etwas mehr als eine strate= gische Sicherheitsmaßregel. Die in den reformatorischen Bekenntniß= schriften immer wieder bezeugte Uebereinstimmung mit den Lehrbe= stimmungen der alten Concilien gab jenem von den römischen Beg= nern freilich beharrlich zurückgewiesenen Anspruche jedenfalls eine sehr folide kirchenrechtliche Grundlage. Noch die heutige protestantische Orthodoxie und Halborthodoxic betont diese Uebereinstimmung mit der älteren Kirchenlehre als ein unerläßliches Merkmal der Zuge= hörigkeit zur allgemeinen dristlichen Kirche und meint gegen die freie protestantische Theologie keinen schwereren Vorwurf erheben zu können, als den des Abfalls von jenem "ökumenischen" Glauben, in welchem alle driftlichen Theilkirchen zusammenftimmen.

Es soll nun an diesem Orte nicht weiter gefragt werden, inwieweit die erstrebte Erneuerung des altsatholischen Standpunktes in unserm Jahrhundert überhaupt möglich sei. Man wird unbefangen einräumen dürsen, daß der orthodoge Protestantismus sich von Anbeginn an über sein wirkliches Verhältniß zu den Anfangszeiten der katholischen Kirche vielsach getäuscht und eine größere Uebereinstimmung behauptet hat, als in Wirklichteit stattsand. Und vor einer ähnlichen Selbsttäuschung wird sich der heutige Altsatholicismus zu hüten haben, wenn es gleich seinen Stimmführern rathsam erscheinen mag, an diese heikle Frage nicht früher zu rühren, als bis die neue Bewegung hinlänglich erstarkt ist.

Auch die weitergreifende Frage nach dem Verhältnisse des heustigen Christenthums in allen seinen Formen zur biblischen Urgestalt beabsichtigen wir hier nicht einer Prüfung zu unterziehen. Es ist eine Grundvoraussetzung aller Orthodoxieen, daß das Wesen des Christenthums mit seiner ersten geschichtlichen Erscheinung zusammensfalle, wie dieselbe in den neutestamentlichen Urtunden bezeugt ist.

Aus dieser Boraussetzung ergibt sich ihr von selbst die Auffassung der biblischen Schriften als einer unantastbaren Autorität für Lehre und Leben, oder als einer unverbrücklichen Norm für die gesammte tirchliche Entwicklung der Folgezeit. Daß diese Forderung mit einem schlechthin unauflöslichen Widerspruche behaftet ist, daß man unmög-lich das Christenthum für die ewige Religion zu erklären vermag, wenn man sein Wesen verslochten sein läßt "in eine Zeitbildung und in Zeitverhältnisse, welche als solche wandelbar sein müssen und verz gänglich" ): dies hat noch keine der orthodoxen Parteien beherzigen wollen, so selbstverständlich es auch für jedes historisch gebildete Denken ist.

Leichter als jenes unter Katholiken und Protestanten gleich verbreitete Vorurtheil wird die Geschichtsforschung den damit nahe zusammenhängenden, aber nicht zusammenfallenden Aberglauben an die wesentliche Uebereinstimmung der altkatholischen mit der urchrist= lichen Form der Rirche zerstreuen konnen. Die kritische Erforschung der ersten gilt wenigstens für die heutige protestantische Theologie als ein vergleichungsweise neutrales Gebiet, und gerade Gelehrte von unzweifelhaft conscrvativer Gesinnung wie Thiersch sind es gewesen, die den Abstand beider Zeiten in den grellsten Farben geschildert Wie die altprotestantische Geschichtsschreibung überhaupt die Entwickelung der katholischen Rirche nur als einen fortschreitenden Rückfall des tirchlichen Christenthums in vorchristliches, jüdisches und heidnisches Wesen zu begreifen vermochte, so ift es neuerdings eine von der Apologetit häufig geführte Rede, daß auf die ideale Sobe der apostolischen Zeit ein plöglicher Fall im nachapostolischen Zeit= alter gefolgt sei. Die dogmatischen Motive dieser Annahme sind Gegründet auf eine sehr hochgespannte Theorie durchsichtig genug. von der Inspiration der biblischen Schriften und von den Beistesgaben der apostolischen Zeit, soll sie zur Schutwehr dienen gegen die neuere Bibelkritik und namentlich der Annahme der kritischen Schule den Weg verlegen, daß eine ganze Reihe neutestamentlicher Schriften erst im zweiten Jahrhunderte entstanden sei. Dabei hat man sich

<sup>1)</sup> Hermann Schult, Zu den kirchlichen Fragen der Gegenwart. Frank-furt a. M. 1869. S. 8.

freilich nicht klar gemacht, daß der behauptete "Fall" selbst erst einer geschichtlichen Erklärung bedürfe; denn was man von dem "Aufschen der Geistesgaben" im nachapostolischen Zeitalter geredet hat, ist ein dogmatisches Postulat, welches nur die aufgestellte Behauptung mit etwas andern Worten wiederholt.

So gedankenlos nun aber auch diese Rategorie des "Falls" oder "Abfalls" gehandhabt wird, so liegt jener Geschichtsbetrachtung dennoch eine Thatsache zu Grunde, die sich bei fortschreitender Forschung immer bestimmter herausstellt. Die Gestalt des Christen= thums, welche die großen katholischen Kirchenlehrer, ein Irenaus, Tertullian, Clemens, Origenes zeigen, ift eine wesentlich andere, als die der neutestamentlichen Urkunden. Die altkatholische Kirche, wie sie aus der mächtigen geistigen Bewegung des zweiten driftlichen Jahrhunderts hervorging, trägt in Verfassung, Lehre und Lebens= fitte ein von den Messiasgemeinden der apostolischen Zeit carakteri= ftisch verschiedenes Gepräge. Zwar was man gewöhnlich als Merkmale jener Veränderung zu berichten weiß, das Aufhören der Geistesgaben und der prophetischen Inspiration, der Rückfall in gesetzliches Wesen und was damit weiter zusammenhänge, die Zurückstellung der eigenthümlichen Grundgedanken des Evangeliums hinter allgemein moralische Wahrheiten: das Alles gilt von der altfatholischen Kirche weder unbedingt, noch macht es einen carakteristischen Unterschied derselben von der vorangegangenen Epoche aus. Die Fortdauer der Geistesgaben und speciell der Prophetie behaupten noch Irenaus und Tertullian sehr nachbrudlich für ihre eigne Zeit; die gesetzliche Beräußerlichung des Christenthums aber gilt nur gegenüber dem eigen= thümlich Paulinischen Standpunkt, nicht im Gegensate zu dem Ge= sammtcharakter der apostolischen Zeit, und noch weniger kann ein Zurücktreten des dogmatischen Inhalts des Christenthums hinter das Moralische von dem Zeitalter der großen katholischen Lehrer behauptet Was aber die dazwischenliegende Epoche — das nachapo= stolische Zeitalter im strengen Sinne -- betrifft, so ist die Charakte= ristik dieses Zeitabschnitts durch die geringe Zahl sicher datirbarer Documente erschwert, und hängt zum großen Theile selbst erst von den kritischen Ergebnissen über die neutestamentliche Literatur auf der einen, über die altkatholische Zeit auf der andern Seite ab.

Im Allgemeinen läßt sich die Physiognomie der altkatholischen Rirche dahin bestimmen, daß sie wie der Name besagt, Rirche ift, Rirchen anftalt im späteren Sinne des Worts, mit festen, greif= baren Normen und Ordnungen, an welche der Heilsbesit für den einzelnen Christen sich knüpft und daß sie zum Andern katholische Rirche ist, die alle Provinzialtirchen und Einzelgemeinden zu einer äußern, in fertigen Formen erscheinenden Ginheit zusammenschließt. Die wesentlichsten Merkmale dieser Einheit, die sich ebenso ausschließ= lich gegen alles "Häretische" verhält, wie sie innerhalb ihrer feststehenden Schranken einen noch ziemlich ausgedehnten Spielraum der freien Bewegung gestattet, sind der in der Hauptsache abgeschlossene neutestamentliche Kanon als inspirirte Urkunde der neuen Gottesoffen= barung, die in der "Glaubensregel" zusammengefaßte "apostolische" Tradition und die bischöfliche Kirchenverfassung. In allen diesen Stücken stellt die altkatholische Zeit so ziemlich das Gegentheil der apostolischen dar.

Die neuere Geschichtsforschung hat die Entstehung der altkatholi= schen Kirche sehr eingehend erörtert. Wir wissen heute, daß sie das Ergebniß einer doppelten geistigen Bewegung ift: einestheils ber Ueberwindung der urchriftlichen Gegensätze des Paulinismus und des Judendristenthums, andererseits der Auseinandersetzung des gemein= driftlichen Bewußtseins der Zeit mit den neuen Gegensätzen des Montanismus und des Gnosticismus. Die Arbeiten der Baur'ichen Schule, deren Ergebnisse auch durch das bedeutende Werk Albrecht Ritschlis (die Entstehung der altkatholischen Kirche 2. Auflage 1857) trot des mit Nachdruck betonten principiellen und durchgreifenden Widerspruchs nur in einigen Punkten ergänzt und berichtigt worden sind, haben diesen Entwickelungsgang zuerst ins Rlare gesetzt. Streit besteht gegenwärtig nur noch über das Verhältniß der im engern Sinne "nachapostolischen" Zeit einerseits zum apostolischen Zeitalter, andererseits zur der Zeit der großen katholischen Rirchenlehrer. Insbesondere fragt sich, ob die Zuruddrängung der urchristlichen Gegenjätze in der nachapostolischen Zeit im Wesentlichen schon vor der gnofti= schen und montanistischen Bewegung entschieden war, oder ob erst im Angesichte dieser neuen, die Rirche bis auf den Grund erschütternden Gegensätze die alten Parteien der Judenchriften und Heidenchriften

sich die Hand zur Bersöhnung gereicht haben. Wenn nicht alles trügt, so ist gerade in diesem Stude die Ritschl'iche Correctur gegen= über der ursprünglichen Baur'schen Geschichtsauffassung im Recht '). Nicht bloß die Schriften der sogenannten apostolischen Väter und des Märtyrers Justin, sondern auch verschiedene Documente unseres neutestamentlichen Ranon, unter denen die Geschichtsbücher des Lukas in vorderster Reihe stehen, weisen eine Jorm des driftlichen Bewußtseins auf, welche nicht mehr als "Paulinismus" in strengem Sinne begriffen werden kann, sondern dem urapostolischen Christen= thum innerlich näher steht, und zwar auch bei solchen Schriftstellern, welche an des Paulus Person oder Lehre geflissentlich anknüpfen. Dennoch ist es falsch, diesen Umstand mit Schwegler als Beweis für die ungebrochene Herrschaft des Judenchristenthums bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts zu verwerthen. Diese ganze Literatur gehört mit wenigen Ausnahmen dem Heidenchriftenthum an, und auch in den Schriften, die wie der hirte des Hermas von der judenchriftlichen Seite ausgegangen sind, begegnet uns wesentlich derselbe Typus der Lehre, der die Producte der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts über= haupt carakterisirt. Der Paulinische Universalismus ist allen diesen Schriften (mit einziger Ausnahme der wenigen Documente von esfäischer Farbung) ganz ebenso gemein, wie die Ersegung der eigen= thümlich Paulinischen Theologie durch eine ernste und strenge, aber ziemlich einfache Morallehre, welche an den sittlichen Inhalt des mosaischen Gesetzes und an die überlieferten Aussprüche Jesu sich anschloß, für die tieferen religiösen Probleme des paulinischen Lehrbegriffs aber kein Berständniß mehr zeigt. Lon bestimmten "Lehrbegriffen" tann bei dieser ganzen Literatur überhaupt taum die Rede sein; das specifisch theologische Element concentrirt sich fast aus= schließlich in der typologischen Ausdeutung des Alten Testaments, das den Heidenchristen nicht minder wie den Judenchristen als göttliche Offenbarungsurkunde gilt; dagegen liegen die heilsgeschichtlichen Fol= gerungen, welche Paulus aus seiner Gnofis des Kreuzestodes Chrifti gewinnt, den Documenten dieser Zeit bollig fern. Die einfach

<sup>1;</sup> Bergl. übrigens Baur selbst, im Christenthum der drei ersten Jahrhunderte, 2. Austage. S. 247.

sittliche Weltanschauung, die mit den Paulinischen Formeln vom Erlösungstod Christi und vom rechtfertigenden Glauben höchstens ganz äußerlich sich verknüpfte, führte zu einer dem ältesten Judenchriften= thum nahe verwandten gesetzlichen Auffassung des Christenthums, welche auch die Gewißheit der Sündenvergebung ebenso sehr auf die Werke wie auf den Glauben gründet, und selbst den Opfertod Christi vornehmlich nur als vorbildliche That des Gehorsams und der Ge= duld im Leiden zu würdigen weiß. Es ist eine müßige Streitfrage, ob man diese Abwendung von dem specifisch Paulinischen Lehrbegriffe auf die Unfähigkeit des Heidenchristenthums, die theologischen Bor= aussetzungen des Paulus zu verstehen, oder auf judendriftliche Einfluffe, denen auch die Heidenkirche sich nicht entziehen konnte, zurud-Vermuthlich war das Eine wie das Andere der Fall, führen soll. und nur soviel steht sicher, daß diese nachapostolische Form des Christenthums fein einfaches Product der urapostolischen Gegensätze und ihrer Vermittelung ist, wenn anders man unter Vermittelung eine Reihe bewußter und beabsichtigter Concessionen versteht, welche die Fortdauer der alten Parteitendenzen zu ihrer Voraussetzung hat. Die Freiheit der heidenchristlichen Gemeinden vom mosaischen Gesetz hatte in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts noch verein= zelte Kämpfe gegen judaistische Zumuthungen zu bestehen, und namentlich machte das damals noch nicht als Secte ausgeschiedene esfäische Judendristenthum noch wiederholte Versuche, wenigstens das Andenten des großen Heidenapostels zu schmähen, wenn auch das Gingeständniß des Unvermögens, den Beidendriften die Beschneidung aufzuerlegen, schon aus der berüchtigten Geschichtsfälschung erhellt, welche ftatt des als Magier und falschen Apostel verlästerten Paulus vielmehr den Petrus zum Heidenapostel und römischen Märtyrer Demgegenüber hielt das Beidenchristenthum ohne ausgestempelt. prägte Paulinische Parteistellung, von welcher. sich nur noch vereinzelte, durch besondere Berhältniffe zu erklärende Spuren finden, einfach an dem Lebenswerke des Paulus, der gesetzeien Beidenmission fest, und wenn auch das Ansehen seiner Berson in verschiedenen Areisen anfangs ein ziemlich verschiedenes war, so fand man sich doch allmählich immer mehr in der gemeinsamen Anerkennung des Petrus und Paulus als apostolischer Begründer der Beidenkirche zusammen.

Shon bald nach dem Anfange des 2. Jahrhunderts scheint dieses Zurückgehen auf die gemeinsame Autorität beider Apostel und damit zugleich auf einen mittleren Durchschnitt apostolischer Lehre sich ziem= lich allgemein und ohne viel Streit in den heidenchristlichen Gemein= den vollzogen zu haben.

Bezeichnet man also mit dem Ausbrucke "Katholicität" eben diese Ueberwindung der urchriftlichen Gegensätze und ihre Berdrän= gung durch eine neutrale Basis gemeinchristlichen Glaubens, so wird man den Ursprung der altkatholischen Kirche in ein Zeitalter hinaufruden muffen, in welchem die neuen Rampfe mit Gnoftifern und Montanisten noch nicht entbrannt waren. Es leuchtet ein, daß we= nigstens die ser Katholicismus nur sehr mit Unrecht als ein Fall von der ursprünglichen Sohe darakterisirt werden kann. Denn wenn er auch unter der religiösen Tiefe des Paulinischen Geistes steht, so fteht er doch über dem ältesten Judenchriftenthum und hat zugleich die neutrale Basis apostolischer Lehre bewahrt, so weit sie bei dem schwindenden Verständniß für die alttestamentliche Vorstellungswelt überhaupt sich bewahren ließ. Die gesetliche Auffassung des Christen= thums aber würde geradezu als eine Wiederaufnahme alttestamentlicher Anschauungsweise zu bezeichnen sein, wäre sie nicht einfach nur eine Festhaltung des von der Urgemeinde eingenommenen Stand= punkts, nur mit entschiedener Betonung der Neuheit des von Christus gegebenen Gesetzes. Der praktisch-sittliche Zug, der jener Anschauung zu Grunde liegt, entsprach überdies so sehr den Bedürfnissen der damaligen Heidenkirche, daß nur durch ihn das schnelle äußere Wachsthum der driftlichen Gemeinden in den heidnischen Ländern ermöglicht wurde.

Von den einfachen Verhältnissen jener theologisch wenig productiven, an tüchtigem sittlichen Gehalt aber um so reicheren Zeit sticht
die Periode der großen katholischen Kirchenlehrer sehr merklich ab.
Den Wendepuntt bezeichnet hier das Auftreten jener neuen Gegensäße,
deren schon mehrfach gedacht wurde, und die daraus für die Gesammtheit der heidenchristlichen Gemeinden erwachsene Nöthigung, sich zu
einer straffen äußeren Einheit zusammenzufassen. Die Denkmale der
ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts sind von jenen Gegensäßen theils
noch gar nicht, theils nur erst oberstächlich berührt. Erst die Schriften

des Märtyrers Justin bilden hier den Uebergang von der nach= apostolischen zur eigentsich katholischen Kirche, deren gereifte Gestalt uns zuerst gegen Ende des Jahrhunderts bei Irenäus begegnet.

Eine eingehende Charakteristik dieser Zeit haben wir kurzlich durch das Buch von Ziegler über Irenaus erhalten, deffen Haupt= verdienst in der klaren und übersichtlichen Zusammenkassung der bisherigen Forschungen, und in der geschickten Gruppirung des Stoffs um die nach mehr als einer Seite hin epochemachende Persönlichkeit des berühmten Bischofs von Lugdunum besteht 1). Irenaus, nach Ziegler's Berechnung ums Jahr 147 geboren, ist kleinasiatischer Her= tunft. Bur Zeit der Christenverfolgung unter Marc Aurel finden wir ihn in Gallien, als Presbyter und bald nachher als Bischof der Kirche von Lyon. Sein uns allein noch vollständig — doch großen= theils nur lateinisch — erhaltenes Werk, eine Widerlegung der Gnostiker, schrieb er nach Ziegler um das Jahr 190, vielleicht aber schon etwas früher. An allen firchlichen Kämpfen seiner Zeit hat Irenäus einen sehr hervorragenden Antheil genommen; vor Allem ift aber sein großes tegergeschichtliches Werk für unsere Kenntniß der da= maligen Parteistellungen unter den Christen und der Entstehung der altkatholischen Kirche von geradezu unschätzbarer Wichtigkeit. oben berührte Frage nach dem Verhältnisse des nachapostolischen zu dem altkatholischen Zeitalter geht das Buch von Ziegler nicht näher ein, wie es scheint, weil er im Wesentlichen der Baur'schen Ansicht über die Entstehung des letteren folgt, also die Abstumpfung der früheren Gegensäte und den Kampf gegen die gnostische und montanistische Bewegung zeitlich so ziemlich zusammenfallen läßt. untersucht daher, um die Stellung des Irenaus zu den kirchlichen Parteien zu ermitteln, zuerst den Paulinismus des Mannes, wobei er freilich sofort sich zu dem Zugeständnisse genöthigt sieht, daß ein Hauptbegründer der katholischen Rirche wie Frenäus auch wenn er Heidendrift war, darum noch lange kein Pauliner gewesen sein muffe. Mit Recht wird dann im Folgenden auf die auffällige Thatsache hingewiesen, daß Frenaus ebenso wie die andern katholischen Rirchen-

<sup>1)</sup> Frenäus, Der Bischof von Lyon. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der altkatholischen Kirche von Heinrich Ziegler, Symnasiallehrer. Berlin 1871.

lehrer, obmohl sie die ganze Sohe des Paulinischen Lehrbegriffes nicht wiedergewinnen, doch wesentliche Theile der Theologie des großen Apostels wieder erneuen. Und wenn auch dahin schwerlich der Paulinische "Universalismus" überhaupt zu zählen sein wird — denn dieser war Gemeingut der Heidenkirche schon in der ganzen nach= apostolischen Zeit - so doch um so mehr "die großartige uni= versale Auffassung der göttlichen Offenbarung in der Person Christi, welche durch Paulus begonnen war". Es ist völlig richtig, daß "gerade die, wenn auch nicht durch diesen Apostel selbst, so doch in Folge seiner Theologie" auf Christum übertragene Logosidee als Ausdruck der Allgemeinheit und Einzigkeit der in Christo erschienenen Offenbarung der festeste Halt der sich gestaltenden katholischen Rirche gegen die gnostischen Meinungen war, und wenngleich die Ausbildung gerade dieses Theologumenon sicher noch andern Antrieben als denen, die im Paulinischen Gedankenkreise lagen, gefolgt ift, so zeigt boch schon die energische Wiederanknüpfung an die Paulinische Erlösungslehre bei Irenaus, daß die Rirche damals in ein neues Sta= dium eingetreten mar, in welchem sie neben dem prattisch-sittlichen Behalte des Chriftenthums auch den tieferen religiösen Grundgedanken der Paulinischen Theologie wieder ein ernstlicheres Augenmerk zu schenken begann. Je weniger aber diese Wendung als ein unmittel= bares Ergebniß der nächst vorangegangenen Entwickelung begriffen werden kann, desto größere Bedenken erregt eine Anordnung des Stoffs, die, wie die vorliegende, das was von dem Paulinismus des Jrenäus zu sagen' ist, mit einem einfachen Rückblick auf die urchristlichen Gegensätze des Paulinismus und des Judenchriftenthums einführt.

Der Kampf mit dem Judaismus ist in der Zeit, von der wir sprechen, schon ausgekämpft. Irenäus reiht die "Ebioniten" als außerkirchliche Partei schon einfach in sein Ketzerverzeichniß ein, ohne noch wie Justin einen Unterschied zwischen solchen zu machen, die das mosaische Gesetz für sich selbst als nationale Sitte beobachten und denen die auch die Heiden zu seiner Annahme nöthigen wollen. Auch die ganze Charakteristik jener Ebioniten bei Irenäus beweist, wie innerlich fremd er schon dieser ganzen einst so einflußreichen Richtung gegenübersteht. Um so mehr hat die Darstellung des in dem Bischof

von Lyon verkörperten Zeitalters von wesentlich andern Gesichtspunkten auszugehen.

Welches diese Gesichtspunkte sind, hat die Ziegler'sche Schrift im Nachfolgenden eingehend und wesentlich treffend entwickelt. Der Grundgedanke, um den die theologische Arbeit des Frenäus ebenso wie seine praktische Thätigkeit sich ausschließlich bewegt, ist die Einheit der Kirche, für welche zu seiner Zeit schon das Prädicat der katholischen aufgekommen war. Diese Einheit der katholischen Kirche will er ebenso sehr gegen ihre äußeren Feinde, die Gnostiker, wie gegen innere Spaltungen der Gläubigen, angesichts deren er unermüdlich zum Frieden räth, sicher stellen.

Der Begriff ber tatholischen Kirche, wie ihn das Zeitalter des Irenäus gewonnen hat, versteht sich nun als ein Ergebnis des Kampfes gegen die gnostische wie gegen die montanistische Bewegung. Dem Gnosticismus gegenüber kommt die Vorstellung von der Kirche als einer äußeren Heilsanst alt zur Geltung, die an die Einheit und Allgemeinheit der apostolischen Tradition und an feste zu ihrem Schuze aufgerichtete hierarchische Formen gebunden, dem Einzelnen nur gegen Anerkennung der "Glaubensregel" d. h. eines turzen Indezgriffs der gemeinchristlichen Lehrüberlieserung Zutritt gewährt. Gegenzüber dem Montanismus wahrt sich dieselbe katholische Kirchenanstalt ihre sestgegründete Existenz in der Welt, indem sie den Blick von der neubelebten Jukunsterwartung zurück in die Gegenwart lenkt und in ihren sacramentalen Institutionen, in Tause, Buße und priesterlicher Schlüsselwalt die unmittelbare Präsenz und festgeregelte Wirtsamkeit der göttlichen Heils= und Gnadenkraft aufzeigt.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie dieser katholische Kirchenbegriff sich an die Stelle der auf ganz anderen Voraussetzungen gegründeten Ordnungen des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters gesetzt hat. Was die Apostelzeit von der in nächster Zukunft eintretenden Wiederkunft des Messias erwartet, die Verwirklichung des Reiches Gottes unter den Menschen, wird jetzt in die unmittelbare Gegenswart der Kirche auf Erden verlegt. "Die erste allgemeine und selbstsständige Verwirklichung der Idee des Reiches Gottes" liegt, wie Ziegler richtig bemerkt, in der altsatholischen Kirche vor. Die eschatologische Hossung, welche in dem ersten christlichen Jahrhundert den lebendigen

Mittelpunkt des christlichen Glaubens bildete 1), wird zwar nicht auf= gegeben, aber zurückgedrängt. Gerade jene schwärmerische montani= stische Prophetie, welche die bereits im Ersterben begriffene urchrift= liche Hoffnung auf das baldige Ende der gegenwärtigen Welt= periode noch einmal belebt, hat für das Zeitalter den nächsten An= laß geboten, den Schwerpunkt des frommen Bewußtseins von der Zukunftshoffnung hinweg in den gegenwärtigen Seilsbesitz der katholischen Kirche zuruckzuschieben. Die messianische Gemeinde der apostolischen Zeit sollte nur der einstweilige Sammelpunkt für die Gläu= bigen sein, bis "der Tag des Herrn" hereinbrechen und das vom Himmel her kommende messianische Reich sich auf die Erde herablassen Bei ber unmittelbaren Zeitnähe, in der man die Wieder= würde. kunft Christi erwartete, war eine feste kirchliche Organisation noch. gar tein Bedürfniß. Aber die "Zukunst des Herrn" zog sich immer weiter hinaus; die Gemeinde sah sich genöthigt auf einen längern Beftand in der gegenwärtigen Weltzeit sich einzurichten, und faßte zugleich in dem heidnischen Weltreiche täglich festeren Fuß. Es ging nicht mehr an, allein in der Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft weiter zu leben und jeder Sorge um die gegenwärtige Ordnung der Dinge sich glaubensvoll zu entschlagen. Die Erwartung, daß jeder Tag die Berwandlung der damaligen "Weltgestalt" bringen könne, erwies sich immer wieder als trügerisch. Jene Sorglosigkeit um alle äußeren Dinge, welche ber ursprünglichen Messiasgemeinde so na= türlich war, mußte allmählich practischen Erwägungen Raum geben. Das Christenthum war in den Augen seiner ersten Bekenner ein schlechthin übergeschichtliches Princip, dessen volle Offenbarung bald aller Geschichte ein Ende machen würde. Jest war es nothgedrungen eingetreten in die Geschichte und erwies sich als eine geschichtliche Macht. "Nicht mehr bloß in der Vollendung der Zeiten", so be= merkt Ziegler mit Recht, "und bei der in der Nähe erwarteten Wiederkunft Christi, sondern in der Gegenwart begann sich die Kirche als Richterin der Welt zu fühlen".

<sup>1)</sup> Bergl. Zeller, Das Urchristenthum, Borträge und Abhandlungen (1865) S. 202—266. Meine Abhandlung über "die Grundanschauung der Urgemeinde", Jahrbuch des deutschen Protestantenvereins, zweiter Jahrgang (1871) S. 65—99.

Das kleine Häuflein der ersten Gläubigen fühlte sich nur als eine Schaar von Pilgrimen und Fremdlingen in der gegenwärtigen Welt, des Rufes des Herrn zu jeder Stunde gewärtig. Weltflucht ift daher die Signatur des ursprünglichen Chriftenthums. Die Rirche seit Mitte des zweiten Jahrhunderts fühlte sich schon als eine Macht in der Welt und that täglich ihre Pforten weiter auf, um die Fülle ber Beiden in sich aufzunehmen. Gerade jener Glaube, in welchem zuerst das Geheimnig ihres schnellen Wachsthums beruhte, trat, je mehr die Bethäuser sich füllten, immer weiter zurück. Die Botschaft baldiger Erlösung aus dieser im Argen liegenden Welt hatte dem Chriftenthum zuerst zahlreiche Befenner unter ben Beiden geworben: die Armen, Gedrückten und Geringgeachteten im Bolke, die flillen und sanften Gemüther mit ihrer sehnsüchtigen Ahnung eines höheren Seils, die ernsten Denker mit dem Blick auf ein hinter der sicht= baren Welt verborgenes übersinnliches Sein: sie Alle hatten mit freudigem Glauben das neue Evangelium ergriffen. Auch die Leiden und Berfolgungen, welche die römische Staatsgewalt über die Betenner dieses Glaubens verhängte, hatten das Wachsthum der Gemeinde cher gefördert als gehemmt: für Christus zu leiden, war das beste Unterpfand der dereinstigen Theilnahme an seiner Herrlichkeit, und bei der Berwandlung der gegenwärtigen Welt sollten ja auch die "im Herrn Entschlafenen" wieder erweckt werden. Je weiter aber der Tag des Herrn sich hinauszog, desto mehr entschwand die ursprüngliche Hoffnung, die Masse der Gläubigen werde die Wiedertunft Christi selbst noch erleben. Zwischen Gegenwart und Zukunft schob sich dem Glauben eine immer längere Zwischenperiode hinein, für deren Bedürfnisse gesorgt werden mußte, je größer mit der Zahl der Bekenner auch die Schwierigkeit wurde, so viele und so verschieden= geartete Beifter in Giner Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und ebenso wies der Glaube immer bestimmter auch dem fünftigen Gottesreich gleichsam einen Zwischenaufenthalt an und tröstete sich mit dem Bedanken, daß wer dieser Welt Leiden entriickt werde, in einer anderen Welt die Stätte ichon bereit finde. Während die ältefte Borftellung von einem der gegenwärtigen Weltperiode nur zeitlich, nicht räumlich gegenüberstehenden Gottesreich zu erzählen wußte, welches nur vom "Dimmel" her bei der Wiedertunft des zum himmel entruckten Messias

sich offenbaren sollte, bildet allmählich die Anschauung sich aus, daß die Gerechten und Märtyrer, wenn auch nicht, wie die Gnostiker von sich behaupten, unmittelbar in den himmel, doch in das Paradies zu den Patriarchen und Propheten des Alten Bundes erhoben würden, um dort der Wiederkunft Christi zu warten 1). Die Lehre von dem tausenditihrigen Reiche Christi auf Erden, welche die montanistische Prophetie gegenüber dem gnostischen Spiritualismus energisch betont hatte, bleibt bei den meisten Kirchenlehrern jener Zeit, bei Ire= näus, Tertullian, Hippolyt noch unangetastet: Irenäus rechnet dieses Lehrstück geradezu zur driftlichen Glaubensregel, und malt die Genüsse des tausendjährigen Reichs nach der Ueberlieferung der "Aeltesten" in den sinnlichsten Farben aus. Aber schon die alexandrinische Schule bahnt hier, unbesorgt um die Annäherung an gnostische Meinungen, eine geiftigere Auffassung an. Seit der Mitte des 3. Jahrhunderts schwindet der Chiliasmus ganz aus dem kirchlichen Vorstellungskreise, und an die Stelle des irdischen Gottesreichs, auf dessen baldiges Gin= treten die urchristliche Zukunfterwartung gerichtet war, tritt jest die Hoffnung auf ein nicht blos zeitliches, sondern zugleich räumliches Jenseit, welche der geschichtlichen Entwicklung der Kirche auf Erden freien Spielraum ließ. Das Ende der gegenwärtigen Welt wird noch einmal in den Stürmen der Decischen Christenverfolgung in nächster Nähe erwartet, und von Zeit zu Zeit flackert in Tagen der Drangsal die urchristliche Hoffnung momentan wieder auf, um cbenso schnell wieder aus den Gedanken der Menschen zu verschwinden, bis nach= mals im Mittelalter der durch theologische Chronologie noch einmal belebte Glaube an die Nähe des "jüngsten Tages" die Gemüther weit mehr mit Schrecken als mit frommer Freude erfüllt.

Das Zurücktreten der ursprünglichen eschatologischen Perspective

<sup>1)</sup> Tertullian (de anima 55 de resurr. carn. 43) schränkt diese Prärosative auf die Blutzeugen ein, während die anderen Gläubigen das Ende dieser Welt in "Abraham's Schoße" erwarten (de anima 7 de idololatr. 13 adv. Marcion. III, 24). Dagegen versetzt Origenes alle entschlafenen Heiligen unbestenklich in das Paradies (de princ. II, 11, 6 hom. XXVI in Num). Letzteres wird in der Folgezeit herrschende Lehre (Thilo Codex apocr. N. T. I 748 ff.). Irenäus äußert sich noch schwankend, vgl. adv. haer. V, 5, 1 mit V, 36.

gibt nun dem Christenthum seit der Mitte des 2. Jahrhunderts eine ganz andere Gestalt. Je mehr der Schwerpunkt des frommen Be-wußtseins von der Zukunft des Gottesreiches hinweg sich in seine lebendige Gegenwart auf Erden verlegte, desto bestimmter tritt die Lehre von der Kirche als das eigentliche Centraldogma hervor. Die Kirche ist gegenwärtige Heilsanstalt Gottes auf Erden, welche die Pforte des Himmelreichs öffnet oder schließt.

Die montanistische Prophetie hatte bald nach Mitte des 2. Jahr= hunderts noch einmal den urchristlichen Standpunkt erneut, der wohl eine Messiasgemeinde mit wunderbaren Gaben des Geistes, aber noch keinen festen kirchlichen Organismus kennt. "Die Kirche, welche der Beift ist" (ecclesia spiritus) ist keine Rirche im späteren Sinne, sondern Gemeinde, keine Gnadenmittelanstalt, sondern Gemeinschaft der Heiligen. Auf die persönliche Reinheit der gläubigen Individuen baut sich ihm die einzige religiöse Gemeinschaft auf, die er kennt. Dagegen ist die Rirche im katholischen Sinn, wie Bischof Ralliftus von Rom an der Schwelle des 3. Jahrhunderts es ausgedrückt hat, der Arche Noah's vergleichbar, in welcher reine und unreine Thiere beisammen sind. Die Heiligkeit ihrer einzelnen Glieder ist nur das Ideal, das sie anzustreben hat, dessen rigorose Durchführung aber den Bestand der Rirche auf Erden, zumal in Verfolgungszeiten ge= fährden würde. Die Heiligkeit der Kirche gründet sich dem katholi= schen Standpunkte vielmehr auf den ihr als objectiv göttlichem Organismus verliehenen Geistbesitz, auf die von ihr verwalteten göttlichen Gnadengüter, auf ihre sacramentalen Institutionen. Der Montanismus selbst hatte als solche Institution wenigstens die Tanfe aner= tennen muffen, die vermöge der ihr einwohnenden göttlichen Kraft, eine einmalige Sündenvergebung verleihe. Nur sollte diese Sünden= vergebung eben nur eine einmalige sein; für die, welche nach der Taufe in Todsünden verfallen, also vor Allem für die zahlreiche Rlasse, die in Verfolgungszeiten den Glauben verleugnet, hatte die montanistische Lehre keinen andern Troft, als den hinweis auf die doch problematische Verzeihung im Himmel. Die "Kirche der Reinen" stieß sie ungerührt durch Thränen und Flehen von ihrer Gemeinschaft aus. Dagegen nahm sich die katholische Rirche ber Reuigen an und öffnete ihnen, wenn auch nach langer und harter

Bußzeit, fraft priesterlicher Schlüsselgewalt ihre mütterlichen Arme. Die Disciplinargewalt in den Gemeinden hatte wohl schon seit den ältesten Zeiten bei den "Vorstehern" und Aeltesten geruht; im Lause des 2. Jahrhunderts wurde sie allmählich eine Prärogative des im Werden begriffenen bischösslichen Amts, das seine Einsetzung auf die Apostel zurücksührte und bald auch einer besonderen Geistessalbung sich rühmte. Um diese bischössliche Amtsgnade bewegte sich bis zum Abschluß der Versolgungsperiode am Anfange des 4. Jahrhunderts ein durch verschiedene Phasen sich fortsetzender Streit, in welchen der Streit über die Wiederzulassung bußsertiger Sünder aufs Engste verslochten war.

Mit scharfem Weltverstande hatte der Epistopat eine Frage der kirchlichen Praxis zur Machtfrage gestempelt. Er durfte auf die Zustimmung der Massen rechnen, in denen die ursprüngliche Sittenftrenge der apostolischen Zeit einer zunehmenden Verweltlichung Je fester die Kirche sich in der Welt etablirte, desto nothwen= diger mußte sie auf die Heiligkeit aller ihrer Glieder verzichten; desto dringender forderte aber zugleich diese Einbuße an idealem Gehalt einen Ersatz, der nur in den gesteigerten Borstellungen von der der Kirche als objectiver Institution verliehenen Geistesfülle und von der Wunderkraft ihrer Gnadenmittel gefunden werden fonnte. Die Kirche allein, sagt Frenäus, bringt Gott reine und heilige Opfer dar; sie allein richtet heilige Gebete an Gott und thut heilige Wunder, Werke und Zeichen. Das Prädicat der Reinheit und Heiligkeit, welches nach urchriftlicher Anschauung der Gemeinde der Gläubigen als den Genoffen des künftigen Gottesreichs zukam, wird baher auf das Institut der äußerlich abgeschlossenen, auf die bischöfliche Suc= cession und Beistessalbung gegründeten Rirche übertragen.

Dennoch hat sich die Ausscheidung des Montanismus aus der Kirche nur sehr allmählich vollzogen. Ein großer Theil der Christensheit erkannte in ihm "sein eignes Fleisch und Blut". Tertullian, einer der angesehensten Kirchenlehrer der Zeit, war selbst Montanist und trennte sich, als es später in Karthago zum Bruche kam, von der bischössichen Kirche. Schwieriger ist die Stellung des Irenäus zu jener Bewegung zu bestimmen. Als Bischof Cleutherus von Kom den Montanisten Kleinasiens die Kirchengemeinschaft aufges

kündigt hatte, überbrachte Frenäus ein Schreiben der Confessoren von Lyon und Vienne, welches sich bei dem römischen Bischofe für den "Frieden der Kirchen" verwendete. Aber gleichzeitig erging ein anderes Schreiben an die Brüder in Asien und Phrygien, das die Milde der gallischen Märtyrer gegen die Gefallenen nicht ohne Nachdruck betont und hervorhebt, wie jene der "jungfräulichen Mutter" (der Rirche) niemals Mühe gemacht, auch keine Spaltung unter den Brüdern verursacht, sondern die Eintracht und den Frieden gewahrt Nuch nachmals als Bischof wendet sich Irenaus wiederholt mit ernstem Wort gegen die, welche um geringer Ursachen willen Spaltungen in der Kirche herbeiführen. Aber zweifelhaft bleibt doch, was Ziegler unbedenklich voraussett, daß unter der in dem großen Werke wider die Reger wiederholt zurückgewiesenen "falschen Prophetie" die Prophetie des Montanus und der Maximilla verstanden werden Wie die Hoffnung auf das tausendjährige Reich, so theilt Irenaus mit den Montanisten auch den Gegensatz gegen Die, welche das Erlöschen der ursprünglichen Geistesgaben behaupteten und speciell die Gabe der Prophetie der damaligen Rirche absprachen. Aber wie er gegenüber den Gefallenen mildere Grundfäße befolgt, so zeigt schon das Gewicht, das ihm auf die Einheit der Kirche und auf das dem Epistopate verliehene charisma veritatis fällt, daß er das exclusive und separatistische Wesen der neuen Propheten nur verurtheilen konnte 1).

Bezeichnet die Stellung des Jrenäus nach dieser Seite hin nur erst den Uebergang zu dem nachmaligen kirchlichen Standpunkt, so

<sup>1)</sup> Die schwierige Stelle haer. III, 19, 1 hat Ziegler durch eine glückliche Emendation endlich ins Klare gesetzt. Die dort bekämpften Gegner sind nicht Montanisten, sondern Leute wie jener Prazeas, von dem Tertullian erzählt, er habe "den Parakleten ausgetrieben und den Vater gekreuzigt". Die salschen Propheten aber, denen jene Leute durch das Radicalmittel unbedingter Leugnung der der Kirche verliehenen prophetischen Gabe den Weg zu verlegen bemüht sind, werden ebenso wie haur. IV, 33, 6 doch keine andern als Gnostiker sein, und an letzterer Stelle scheidet sie Irenäus ausdrücklich von den gleich nachher erwähnten Schismatikern (IV, 33, 7), was Ziegler übersieht. Dagegen mögen unter denen, "welche die Einheit der Kirche zerreißen und zertrennen" (haer. IV, 26, 2) allerbings Montanisten gemeint sein.

ist er um so mehr nach einer anderen Beziehung ein Hauptbegründer des altkatholischen Kirchenbegriffs.

Es ist vor Allem der Kampf gegen den Gnosticismus gewesen, in welchem der Begriff der katholischen Kirche mit seinen hauptsäch= lichsten Merkmalen, der in der Glaubensregel zusammengefaßten Ein= heit der Lehre und dem Epistopat, als geisterfülltem Träger der echt apostolischen Tradition sich zusammengefaßt hat. Eben dieser Kampf aber bezeichnet recht eigentlich das Lebenswerk des Bischofs von Lyon.

Die Ursprünge des Gnofticismus sind schwer zu bestimmen, da seine Grenzlinien zu Anfang und Ende fließend sind. der als häretisch ausgeschiedenen hat es auch eine katholische "Gnosis" gegeben, deren Hauptreprasentanten die großen Zeitgenoffen des Frenaus, Clemens von Alexandrien und Origenes find. Das Streben nach denkender Erfassung der driftlichen Idee, nach einer über bem Standpunkte des einfachen Glaubens noch hinausliegenden philosophischen Weltanschauung; welche das Christenthum als den Schlüssel zum Verständnisse des Welträthsels und zugleich als den Höhepunkt aller Gottesoffenbarung in der Menscheit begreift, ist beiden Formen ebenso gemeinsam gewesen, wie die mythologische Vorstellungsform, von welcher diese höhere Erkenntniß doch wieder nicht loskommt. Der Unterschied liegt nur in der Stellung der beiderseitigen Gnosis zur gemeindristlichen "Pistis", zu den allge= meinen das Christenthum mit dem Judenthume verbindenden reli= giösen Voraussetzungen und zu der eigenthümlich dristlichen Ueberlieferung von der geschichtlichen Person Jesu von Nazareth und ihrem geschichtlichen Werk. Die Gnosis wird "häretisch", sobald sie jene Voraussetzungen, also vor Allem den monotheistischen Glauben, und diese Ueberlieferung, also die echt menschliche Wirklichkeit der Person und des Kreuzestods Jesu und die universelle Bestimmung der durch Jesum Christum vollbrachten Erlösung bestreitet. Ersteres ift geschehen in der gnoftischen Lehre von dem "Demiurgos" als einem vom höchsten Gotte noch unterschiedenen unvollkommeneren Wesen und in den "endlosen Genealogieen" angeblich aus dem Urgrunde emanirender "Aeonen", aus deren "Fülle" der "Erlöser" oder der "Christus", also nicht unmittelbar vom "Bater", ausge= gangen sein sollte. Letteres liegt theils in dem gnostischen

"Doketismus" vor, der bald den oberen Christus von dem Menschen Jesus trennt, bald die Wirklickeit seiner menschlichen Geburt, seines menschlichen Lebens, Leidens und Sterbens bestreitet; theils in der gnostischen Auffassung des Erlösungswerks, als einer nur den "Geistes=menschen" (den Pneumatikern) mitgetheilten höheren Erkenntniß, durch welche ihre Rückehr ins Lichtreich vermittelt wird, während die einfach Gläubigen, die nicht zum "pneumatischen Samen" ge= hören, auch bei der Vollendung der Dinge mit einem untergeordneten Glück am "Orte der Mitte" vorlieb nehmen sollen.

Seit das Christenthum seinen Eroberungszug durch die Bölker begonnen hatte, mußte es sich Rechenschaft geben über sein Verhältniß zur Geschichte ber Welt und der Menscheit. Mit dem neuen Beile begründete es auch eine neue Erkenntniß, welche die tiefsten reli= giösen und philosophischen Probleme endgiltig zu lösen verhieß. Beift der Zeit, der im Grübeln über die Geheimnisse des Lebens immer neue phantasievolle Systeme erzeugte, begegnete sich hier mit dem der neuen Religion immer unentbehrlicher werdenden Bedürf= nisse, ihren Anspruch, im Besitze der universellen Wahrheit zu sein, vor dem vernünftigen Bewußtsein der ganzen gebildeten Welt zu le= Gleichzeitig versucht die ausdrücklich an heidnische Leser gitimiren. sich wendende Apologetik eines Justin und die gnostische Speculation eines Basilides und Valentin diesem Bedürfnisse zu genügen. diesem Streben liegt das geschichtliche Recht der gnoftischen Bewegung, für welches ein Frenäus und Tertullian freilich so gut wie gar kein Berständniß zeigen. Juftin, der auch eine Regerbestreitung geschrieben hat, erweist doch gleichzeitig das Christenthum als die höchste Philo= sophie und wagt den Ausspruch, daß das Vernünftige als solches auch driftlich sei. Aber dieses Entgegenkommen mußte seine Schranke an dem positiven Gehalte des driftlichen Glaubens finden, und gerade über diese Schrauke setzten sich die Gnostiker hinweg. Je mehr das der driftlichen Onosis gestellte Problem die Phantasie zu erregen begann, desto bunter wurde das Meinungsgewirr. Gine unendliche Mannichfaltigkeit kosmologischer Mythen und philosophischer Theorieen strömte von allen Seiten der heidnischen Welt den Gnostikern ju und murde begierig ju immer neuen, immer munderlicheren Spstemen verarbeitet. In diesem Synkretismus lag für bas junge Christenthum die größte Gesahr. Es zeigt sich bald, daß diese täglich tühner ihr Haupt erhebende Speculation den monotheistischen Glauben und die geschichtliche Grundlage des Christenthums unter den Füßen verlor und im Hochmuthe eines vermeintlich alles ergründenden Wissens auf die einsach gläubige Hinnahme des Evangeliums verächtlich herabblickte. Eine mehr als laze Moral gesellte sich nicht selten hinzu und trat in schreienden Widerspruch zu der Reinheit und Strenge der Sitten, welche zuerst dem heidnischen Volke Achtung vor den Bekennern des neuen Glaubens abgezwungen hatten.

Das Christenthum war nach hundertjährigem Bestehen vor die Alternative gestellt, entweder in dem endlosen Gewirr phantastischer Vorstellungsgebilde der Zeit zu zerflattern, oder sich mit schützenden Normen und Formen zu umgeben, welche den hereinfluthenden fremden Ideen ein festes Bollwert entgegenwarfen. Auf die Frage, einmal gestellt, konnte die Antwort nicht zweifelhaft sein. Biel zu erhaben war schon das Selbstbewußtsein der Christengemeinden, viel zu mächtig das Gefühl ihrer hohen Bestimmung, an der Stelle des alternden Heidenthums und seines zerfahrenen synkretistischen Wesens die Welt auf neuer Grundlage zu ordnen. Die weltflüchtigen Gläubigen der apostolischen Zeit, der Wiederkunft ihres Herrn jede Stunde gewärlig, hätten vor der hereinbrechenden Gefahr in stiller Belassenheit sich in ihre Gebetsversammlungen geflüchtet; der über den ganzen Erdfreis verbreiteten Kirche fiel die Aufgabe zu, der Gefahr mannhaft ins Auge zu sehn und sie durch thatkräftige Ordnung des gemeinen Wesens zu beschwören. So entstand die altkatholische Kirche als feste Organisation aus den Nothen der Zeit. Wenn man diese Ent= widelung als "Abfall von der ursprünglichen Höhe" bezeichnen will, so sollte man wenigstens nicht vergessen, daß erst sie, wenn auch mit theilweiser Einbuße an idealem Behalt, die Geschichte des Christen= thums in der Welt und damit die Erfüllung seiner universellen Be= stimmung ermöglicht bat.

Das Erste war, die Spreu von dem Weizen zu sondern und die echte apostolische Tradition zu einer einheitlichen Lehre zusammen= zufassen. Das individuelle Belieben in der Verkündigung und Aus= deutung der hristlichen Wahrheit mußte ein Ende nehmen. Das urchristliche Tausbekenntniß wurde zur Glaubensregel erweitert, einer

turzen scharfen Zusammenfassung der Lehren, die vor andern durch die Gnosis bedroht schienen: der Einige Gott und Schöpfer der Welt, der im Evangelium sich als der Vater Jesu Christi offenbart hat; ferner Gottes Einiger Sohn, Jesus Christus, unser Einiger Erlöser und Herr, der wahrhaftig Mensch geworden, wahrhaftig gestorben, auferstanden und gen himmel gefahren, dereinst wiedertehren wird um die Todten zu erwecken, die Gläubigen zur Seligkeit seines Reichs zu führen, an den Ungläubigen aber das Gericht zu vollziehen; endlich der heilige Geist, der durch die Propheten und Apostel geredet hat, der Kirche Christi aber als Führer in alle Wahrheit verheißen ift. Ein jeder diejer Sätze hat antithetische Beziehung zu gnostischen Irrthumern; zusammengefaßt und im Ratechumenen= unterricht weiter überliefert, bilden sie wie Jrenaus es ausdrückt den "Ranon der Wahrheit", das Merkmal, an welcher die Kirche von der Häresie, die Eine kirchliche Wahrheit von dem vielköpfigen Irrthum sich scheidet. Nachmals ist aus dieser Glaubensregel das sogenannte apostolische Symbolum hervorgegangen, das seinen Namen von der darin ausgedrückten apostolischen Ueberlieferung führt und erst von der Sage direct auf apostolische Abfassung zurückgeführt worden ist. Zur Zeit des Frenäus bestand noch teine feste, in allen tatholischen Gemeinden gleichmäßig überlieferte Form, sondern wie das jeweilige Bedürfniß es mit sich brachte, wurde der Wortlaut der Glaubensregel umgestaltet oder erweitert. Irenäus hat uns eine doppelte, Tertullian eine dreifache Fassung überliefert; eine sechste kennen wir durch Origenes. Aber die obigen Hauptartikel kehren überall, bei aller Freiheit des Ausdrucks im Wesentlichen überein= Später tamen noch einige weitere Zusäte hinzu, stimmend wieder. die gegenüber den separatistischen Tendenzen der Montanisten und Novatianer die Eine, heilige, apostolische und katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, und die durch die Kirche vermittelte Sun= denvergebung befennen.

Der "von der Kirche verkündeten Wahrheit" steht gegenüber die "Häresie". "Häresis" hieß nach dem Sprachgebrauche der Zeit eine philosophische Schule oder deren Parteimeinung; Häretiker werden daher zu des Irenäus Zeiten diejenigen genannt, welche statt der kirchlichen Wahrheit Gehorsam zu leisten, nach eigner Wahl über Gott und göttliche Dinge philosophiren, oder einer gnostischen Schulmeinung folgen. Trot des Prädicats der Katholicität, welches die Kirche beansprucht, ist sie doch ihrem Wesen nach exclusiv, sofern sie alle fremdartigen mit der Glaubensregel streitenden Lehren als tetezisch ausschließt. Diese Exclusivität erstreckt sich nicht blos auf die Lehren, sondern ebenso sehr auf die Personen. Die Häretiter sind von der Gemeinschaft der katholischen Kirche ausgeschlossen: am Gotztesdienst, am Altar, an der brüderlichen Fürditte haben sie keinen Theil; der Gläubige darf sie nicht in sein Haus aufnehmen, ihnen nicht den Brudergruß bieten. Kommen fremde Christen in eine Gemeinde, so müssen sie durch Empschlungsbriefe über ihre Zugehörigzteit zur Kirche sich ausweisen.

Aber wenn die Glaubensregel das Erkennungszeichen der Katholiker ist, so muß sich die in dieser zusammengefaßte Lehre als echt apostolische Tradition legitimiren können. Auch die Gnostiker rühmten sich, im Besitze der echt christlichen Ueberlieserung zu sein — die Einen leiteten von Paulus, die Anderen von Petrus, wieder Andere von Judas-Thomas, Philippus oder Matthias ihre Lehrmeinungen ab. Neben der mündlichen Ueberlieserung beriesen sie sich auf Schristen von Aposteln und Apostelschülern.

Dem gegenüber galt es, einmal aus der unabsehbaren unter apostolischen Namen umlaufenden oder doch mittelbar auf apostolische Autorität zurückgeführten Literatur eine Sammlung classischer Schriften zusammenzustellen, zum Anderen aber diesen neutestamentlichen Kanon als einem tirchlich angenommenen Ganzen dieselbe Autorität beizulegen, welche die alttestamentlichen Schriften bei Juden und Christen genossen.

Nach beiden Seiten hin ist Irenäus cpochemachend. In der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts hatte man sich mit der Austorität des alten Testaments als göttlicher Offenbarungsurtunde begnügt. Den Aussprüchen des Gesetzes und der Propheten fügte man die "Worte des Herrn" hinzu, ohne aber den Schriften, in denen sie verzeichnet waren, gleiches Ansehen beizulegen wie den Büchern des Alten Testaments. Im Gegentheil gibt nach Justin erst das prophetische Wort des Alten Testaments den "Denkwürdigsteiten der Apostel" ihre rechte Bestätigung 1). Noch weniger war

<sup>1)</sup> Dieftel, Beschichte des Alten Testaments in der driftlichen Rirche S. 20.

bei allem Gebrauche, den man von apostolischen Sendschreiben machte, von einer Gleichstellung derselben mit den "heiligen Schriften" die Rede.

Merkwürdig, daß die erste uns bekannte Zusammenstellung einer neutestamentlichen Schriftensammlung von dem Gnostiker Marfion ausging. Gnostiker waren es auch, die sich zuerst in umfassen= derem Maße auf die Antorität apostolischer Schriften oder doch solcher, die für apostolisch galten, beriefen. Es hängt dies mit dem Gegensate der Gnostiker zum Alten Testamente zusammen. Gnosis eines Basilides, Valentinus und Markion wies die alttesta= mentliche Offenbarung dem Demiurgen zu. Indem sie also ihren Ursprung von dem höchsten Gotte bestritt, stellte sie die apostolische Tradition als Ausdruck der vollkommenen Gottesoffenbarung der zurückgewiesenen Autorität der alttestamentlichen Schrift gegenüber. Für die katholischen Kirchenlehrer ergab sich hieraus die Nothwendigs teit, die Einheit beider Offenbarungen darzuthun. Besonders ein= gehend hat Irenaus im Streite wider Markion sich dieser Aufgabe unterzogen (Ziegler S. 102 ff.). Es ist ein und derselbe Gottesgeist, der in den Propheten und in den Aposteln geredet, ein und dieselbe göttliche Autorität, von welcher das Gesetz und deffen Erfüllung in Chriftus Das Alte Testament enthält die Vorbilder und Typen der neutestamentlichen Offenbarung; die buchstäbliche Erfüllung seiner Prophetie beweist, daß es von demselben Gotte stammt wie die neutestamentliche Schrift, also gleichen Wesens mit dieser ist. Erst die Propheten und die Evangelien zusammen sind also "die ganze Schrift".

Mit dieser Betrachtungsweise war ebenso wohl die Nothwendigteit einer Feststellung der neutestamentlichen Schriftensammlung, wie die Uebertragung des bisher nur auf das Alte Testament angewendeten Inspirationsbegriffes auf sie von selbst gegeben. Roch Justin betrachtet seine "apostolischen Denkwürdigkeiten", obwohl ihm jedenfalls unsere drei ersten Evangelien schon vorlagen, nur als Urkundensammlungen für die Reden und Thaten des Herrn, noch nicht als heilige Schriften. Irenäus eitirt Evangelienstellen bereits mit den beim Gebrauche des Alten Testamentes üblichen Formeln. Auch die Bierzahl kanonischer Evangelien steht für Irenäus schon fest: aus den vier Weltgegenden, den vier Winden, der viergestaltigen Natur der Cherubim, den vier Bündnissen, die Sott mit den Menschen ge-

schlossen hat, weiß er die Nothwendigkeit des Einen viergestaltigen Evangelinnis zu beduciren. Man merkt es gerade dieser wunder= lichen Beweisführung an, daß die allgemeine Anerkennung gerade dieser vier und nur dieser vier Evangelienschriften noch teine sehr alte Tradition für sich aufzuweisen hat, und noch Tertullian, Clemens, Origenes benuten neben unfern vier auch außerkanonische Evangelienschriften; aber Irenaus zeigt sehr deutlich den Weg, den die kirchliche Entwickelung hier einschlagen mußte. Außer den vier Evangelien benutt er schon den größten Theil unseres heutigen Ranon als heilige Schriften: zwölf Paulinische Briefe (das Fehlen des dreizehnten an Philemon scheint zufällig zu sein), den ersten Petrusbrief, zwei Johannesbriefe, die Apostelgeschichte und die Offenbarung des Johannes. Die ganze weitschichtige Literatur apokrypher Evan= gelien und Apostelgeschichten, die in häretischen Kreisen im Um= laufe war, wird sehr nachdrücklich zurückgewiesen: Irenaus rügt es an den Valentinianern, daß sie "mehr Evangelien als es wirklich gibt" zu besitzen behaupten, oder an dem Gnostiker Marcus, daß derselbe "eine unsagliche Menge apokrypher und unechter Schriften" neben unseren Evangelien gebraucht. Sein neutestamentlicher Ranon hat noch nicht völlig den späteren Umfang erreicht; nichtsdestoweniger gilt er ihm schon als ein einheitliches Ganzes, daber er ce eifrig tadelt, wenn die Cbioniten nur den Matthäus, die Doketen nur den Marcus, die Markioniten nur den Lukas und die Paulinischen Briefe, und auch diese Schriften nicht vollständig benutzen.

Auf diesen Complex neutestamentlicher Bücher überträgt nun Irenäus sehr bestimmt den Juspirationsbegriff. Kurz vorher hatte der Bischof Theophilus von Antiochia zuerst die Inspiration der Evangelisten auf gleiche Linie mit der der Propheten gestellt. Ire-näus geht noch einen Schritt weiter: die Inspiration der Personen steigert sich ihm zur Inspiration der von ihnen geschriebenen Bücher: sämmtliche apostolische Schriften sind ihm eingegeben vom heiligen Beist und als solche mit normativem, göttlichen Anschen umtleidet. Der Begriff der Bibel Alten und Neuen Testaments, als eines eins heitlichen, vom Geiste Gottes eingegebenen Ganzen ist erst durch Irenäus zum Abschluß gebracht. Im Kampse gegen den Gnosticismus beruft er sich auf das geschriebene Wort, gegenüber der angeblich

mündlich fortgepflanzten Geheimlehre, und weist jedes Zertrennen und Zerschneiden der Schrift, jede willtürliche Ausdeutung einzelner aus dem Zusammenhange gerissener Sprüche zurück. Der Schrift als Ganzem legt er das Prädicat der Bolltommenheit bei, und versteht darunter "die volltommene Uebereinstimmung und buchstäbliche Wahr= heit in allen einzelnen Theilen, Sätzen und Worten".

Dennoch fehlt viel, daß Irenäus etwa die Schrift im Sinne der altprotestantischen Dogmatik der Tradition gegenüberstellte. Auch die Gnostiker beriefen sich ja auf die apostolischen Schriften und je länger je mehr, sogar vorzugsweise auf die von den Ratholikern anerkannten: im Streite über die rechte Auslegung der Schrift ent= scheidet aber auch nach Irenäus ebenso wie nach Tertullian und Andern die Tradition. Wo beide Theile für ihre Meinung sich auf die Schriften beriefen, mußte der Sieg immer wieder zweifelhaft Daher rieth Tertullian, in solchen Fällen auf den Schrift= beweis lieber ganz zu verzichten, und Irenaus nimmt die Möglichkeit an, daß wir die Schrift überhaupt ganz entbehren mußten: bann meint er, hat man die Tradition zu fragen, welche die Apostel den Rirchen anvertraut haben. Die Willfür der Gnostiter in der Be= nutung der Schrift weiß Irenaus oft mit treffendem Spotte zu Er bezeichnet ihr Verfahren, aus einzelnen beliebig heraus= gerissenen und auf ihre Speculationen bezogenen Schriftstellen ein den Aposteln völlig fremdartiges Lehrganzes zusammenzubauen als ein "Stricke aus Sand drehen" und vergleicht es mit dem Verfahren eines Pfuschers, der das Mosaitbild eines Königs zerstört, die Stude zu dem Bilde eines Hundes oder Fuchses zusammensett, und nun behauptet, das treue Bild des Königs zu zeigen. Mit Recht fordert er den Häretikern gegenüber Beachtung des Zusammenhanges, Gin= bringen in den Geift der Schrift, Auslegung ber dunkeln und schwie= rigen Stellen nach den flaren und deutlichen. Aber tropdem ift seine eigne Auslegung oft nicht weniger willfürlich und während er den Gnostifern gegenüber auf den Wortverstand dringt, allegorisirt er doch selbst wieder ganz auf dieselbe gewaltsame Beise. fein Schriftverständniß auch im Ganzen und Großen dem ursprünglichen Sinne ohne Vergleich näher als das gnoftische tommt, so hin= dert doch auch ihn sein dogmatischer Standpunkt an einer unbefan-

genen Auslegung. Eine dogmatische Schriftauslegung kann eben der Natur der Sache nach keine voraussetzungslose sein. Und hier ift es nun mertwürdig zu sehen, wie die streitenden Parteien wechsel= weise von der Tradition auf die Schrist und von dieser wieder auf jene zurückgehn. Irenäus nimmt es den Gnostikern sehr übel, wenn diese die Bieldentigkeit der Schriften hervorheben und cs bestreiten, daß Jemand, ohne die Tradition zu tennen, die Wahrheit aus ihnen ermitteln könne; aber schließlich bleibt es doch auch nach seiner Mei= nung dabei, daß man um die Schrift zu verstehen den rechten Glauben schon mitbringen muß. Der rechte Glaube ift aber der in der "Wahrheitsregel" zusammengefaßte; im Gegensaße zu den selbst= erfundenen Meinungen des Balentin, Bafilides und Markion ift er von den Aposteln her durch unverfälschte Tradition in den Gemeinden bewahrt worden. Also nicht die Schrift steht der Tradition, sondern die eine Tradition steht der andern gegenüber, und es fragt sich ledig= lich, welche von beiden die echte ift. Nur wer im Besitze der echten Ueberlieferung ift, vermag ohne Wefahr auch die Schriften uns aus= zulegen; dem rechten Glauben aber muß umgekehrt wieder die Schrift= auslegung zur Bestätigung bienen.

Aus diesem Cirtel führt nur eine klare Angabe der Merkmale heraus, durch welche die echte Tradition von der falschen sich unter= scheidet. Auf Christus und die Apostel gehen die Enostiker so gut wie ihre katholischen Gegner zurück; also bedarf die echt apostolische Lehre noch einer näheren Legitimation. Hier ist nun der Punkt, an welchem die katholischen Kirchenlehrer den Gnostikern gegenüber im entschiedensten Vortheile sind. Der angeblichen Geheimlehre wird die öffentliche Verkündigung in den Apostelkirchen, der Veränderlichkeit und Mannichfaltigkeit gnostischer Lehren die Einheit, ihrer Neuheit das Alterthum, ihrer Zersplitterung in sehr verschiedene Schul= und Secten= Meinungen die allgemeine Berbreitung der firchlichen Ueberlieferung gegenübergestellt. Was von der Apostelzeit her in ununterbrochener, durch die "Aeltesten" fortgepflanzter Tradition, übereinstimmend und öffentlich in den Rirchen gelehrt worden ist, was man jeder Zeit und aller Orten von den Nachfolgern der Apostel im kirchlichen Lehramte erfragen kann, das allein ist die driftliche, apostolische und katholische Wahrheit. Es ist dies wesentlich schon derselbe Begriff der Tradition,

welchen nachmals Vincentius von Lirinum in den Worten zusammen= faßt: "Was immer, was überall, was von Allen gelehrt worden ist".

Schon der gelehrte Geschichtsforscher Hegesippos hatte um das Jahr 170 als Mertmal der echten Tradition die llebereinstimmung der Apostelgemeinden hervorgehoben. Er unternahm längere Reisen eigends zu dem Zweck, um der übereinstimmenden Ueberlieferung sich zu vergewissern: er forschte in jeder Apostelstirche nach der ununtersbrochenen Succession von der Apostelzeit her, und als Ergebniß seiner Nachsorschungen hebt er es mit Befriedigung hervor: "in jeder Succession, in jeder Stadt verhält es sich so, wie das Geseh verstündet und die Propheten und der Herr". So lange der heilige Chor der Apostel noch lebte, so berichtet er weiter, war die Kirche noch wie eine Jungfrau unbesteckt und rein; erst nachmals, zu den Zeiten Trajan's, wagte sich die bisher im Finstern schleichende Irrslehre ans Tageslicht.

Frenaus und Tertullian haben hier nur die Mertmale der Ratholicität, welche Andere schon vor ihnen aufgestellt, pracis und scharf zusammengefaßt und bei ihrer Bestreitung der Irrlehre ver= werthet. In der That konnten die Gnostiker weder gegen das Alterthum, noch gegen die Ginstimmigkeit der katholischen Ueberlieferung Es war doch eine mehr als bedenkliche Behauptung, daß die ganze Kirche vor ihnen den tieferen Sinn des Evangeliums gar nicht gekannt, daß dieser vielmehr nur einem kleinen Theile der Jünger des Herrn überliefert und im Geheimen weitergepflanzt worden sei. Man begreift solchen vagen Reden gegenüber die Zuversicht, mit welcher Frenäus diesen haltlosen, vielköpfigen, durch ganz obscure Namen angeblicher Apostelschüler oder untergeschobene Schriften sich beglaubigenden Sectenmeinungen die Gine, allgemeine, von allen Gemeinden anerkannte Wahrheit gegenüberstellt. "Obwohl über den ganzen Erdfreis zerstreut, hütet die Rirche denselben Glauben, als bewohnte sie ein einziges Haus, glaubt sie der Predigt als hätte sie Eine Seele, Ein Herz, verkündet, lehrt, überliefert sie einstimmig daffelbe, als hätte sie einen einzigen Mund. Berschieden sind die Sprachen der Welt, die Kraft der Ueberlieferung aber ist Eine und Er vergleicht diese Ueberlieferung mit dem Sonnenlicht, das überall hin seine Strahlen verbreitet, das von Allen, die sehen

wollen, erblickt werden kann, und bereitet damit schon den Gedanken vor, dem nachmals Terkullian so schneidigen Ausdruck verleiht, daß die Irrlehre einfach schon durch ihre Neuheit im Voraus widerslegt sei.

So spitt sich schließlich Alles zu dem Nachweise zu, daß nur die in der Glaubensregel zusammengefaßte Tradition durch die ununterbrochene Succession der "Aeltesten" in den Apostelgemeinden verbürgt sei. Die "Aeltesten" sind die Hüter und Träger der apo= stolischen Lehre; wie der eine Generation altere Papias von Hierapolis die Ueberlieferungen der "Schüler des Herrn", so sammelt Irenaus die Ueberlieferungen der Schüler dieser Schüler, die er mit demselben Chrenprädicate der Aeltesten schnückt. Wo immer sich die Gelegenheit bietet, berichtet er, was er noch von den "Aeltesten", den Schülern der Apostel, oder doch von solchen, die er dafür ausgibt, erfahren hat. Und wie Hegesippos überall der Succession von der Apostelzeit her sich versichert, so geht auch Irenaus gegenüber den gnostischen Neuerungen auf die Ueberlieferung der Kirchen apostolischer Stiftung, wie Rom, Ephesos, Smyrna zurück und zählt die Reihen= folge der Männer auf, die seit den Aposteln an der Spipe jener Rirchen gestanden. Selbst das höhere Ansehen, das schon er der römischen Kirche einzuräumen gewillt ist, beruht vor Allem auf ihrer angeblichen Stiftung durch die beiden großen Apostel Petrus und Paulus und auf der, wie ihm in Rom berichtet wurde, ununter= brochenen Succession bis auf seine Tage herab. Auf den apostolischen Ursprung der mündlichen Tradition fällt ihm sogar ein noch größeres Gewicht, als auf die apostolische Abfassung der neutestamentlichen Schriften.

Je weiter aber seit der Apostelzeit her die Reihen der Nachfolsger sich ausdehnten, desto schwieriger wurde der Nachweis einer unsgefälschten, unveränderten Tradition. Der Erfahrungssat, daß jede mündliche Ueberlieferung im Fortgange der Zeiten sich nothwendig trübt, ist nachmals eine Hauptwaffe des protestantischen Schriftprinscipes geworden. Für die Zeit des Irenäus jedoch, die kaum erst zur Feststellung eines neutestamentlichen Kanons geschritten war, war der Rückzug von der Tradition auf die Schrift einsach eine geschichtsliche Unmöglichseit. Hat doch selbst der ältere Protestantismus sich

wieder genöthigt gesehen, die "Glaubensregel" und das "Bekenntniß" als traditionelle Norm der Schriftauslegung zu Hilse zu nehmen.

Was nachmals der Kirche immer aufs Neue widersuhr, die unvermeidliche Selbsttäuschung über das Berhältniß der Gegenwart Bergangenheit und die unwillfürliche Deutung der aus der letteren herausredenden Zeugnisse im Sinne des gegenwärtigen Glaubensbewußtseins: dies ist auch schon zu des Jrenäus Zeiten geschen. Die allmähliche Ausbildung der Glaubensregel nach dem jedesmaligen Bedürfnisse der Zeit ist der Beweis hierfür. Man begehrte aus apostolischem Munde eine Antwort auf Fragen, die noch völlig außer dem Gesichtsfreise der ersten Jünger Jesu gelegen waren. Die in früheren Zeiten weitverzweigte pseudonyme Schriftstellerei, die den Aposteln selbst in den Mund legte, was man in ihrem Sinne und Beifte zur Beschwörung neuer die Gemeinden bedrobenden Ge= fahren erforderlich fand, war durch den Mißbrauch der Häretiker in Berruf gekommen; zur Auslegung des überlieferten apostolischen Worts bedurfte es aber jedenfalls dazu befähigter und berufener Organe. Bon diesen also erwartete man, daß sie, ausgerüftet mit apostolischer Vollmacht, die echte apostolische Lehre vor Verderbniß und Berfälschung zu schüßen vermöchten. Bu dem Ende mußte der Beift, den Christus seinen Jungern verheißen, in seiner Fulle auf diesen Organen ruhen, und in ununterbrochener Succession von Geschlecht zu Geschlecht zum Beile der Kirche fortgepflanzt werden.

Was der späteren Geschichtsforschung als stetige Entwickelung auf der einmal gegebenen Grundlage sich darstellen mag, erschien jener Zeit als einfache Treue in der Festhaltung und Weiterüberlieferung des apostolischen Worts; die später erforderlich gewordene Ausdeutung und Anwendung im apostolischen Geiste siel den Zeitgenossen des Irenäus mit der apostolischen Tradition selbst ohne Weiteres zussammen. Ze näher aber im Fortgange der Zeit die Gefahr der Trübung der echten Lehre sich legte, desto höhere Vorstellungen mußte man von der eigenthümlichen Geistesbegabung jener Organe sich bilden, mit deren Auctorität die kirchliche Wahrheit stand und siel.

Hier ist nun der Punkt, wo der Begriff der katholischen Kirche sich vollendet. Als die eigenthümlichen Träger der echten Tradition gelten seit Ende des zweiten Jahrhunderts die Bischöfe, als ihre eigenthümliche Begabung das charisma veritatis, der specifische von Geschlecht zu Geschlecht weitergepflanzte Besitz der wahren cristlichen Heilegen Heilegertenntniß. Es ist also die Idee des bischösslichen Amts und seiner göttlichen Bollmacht, in welcher die werdende katholische Kirche das sicherste Schutzmittel gegen jede Trübung der Lehre durch ketzerischen Irrthum, die gottgegebene Bürgschaft für die Wahrheit des Evangeliums sindet. Im Kampse gegen die Gnostiker ist als ein dringendes Bedürfniß der Zeit der monarchische Spiskopat aus den frühern einfachern Verfassungsverhältnissen hervorgegangen; im Kampse gegen den Montanismus und Novationismus hat der Episkopat sich nachmals den Umkreis seiner Vollmachten sestgestellt, und von der Lehrautorität auf den Besitz der "Schlüsselgewalt" und der sacramentalen Gnaden erstreckt.

Auch in der Vorstellung über den Ursprung des Spiskopats waltet bei Irenäus und seiner Zeit eine ähnliche Täuschung ob, wie über den Charakter und die Fortpslanzung der apostolischen Tradition. Was so in allmählicher Entwicklung aus kleinen Anfängen hervorzgegangen war, ward in die ersten Zeiten der christlichen Kirche zurückzerlegt und unmittelbar von apostolischer Einsetzung abgeleitet.

Die heidenchriftlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts kennen noch keinen monarchischen Spiskopat, sondern nur eine Mehrheit von "Acltesten" oder "Vorstehern" in jeder Gemeinde. Der Episkopat ift ursprünglich kein Kirchenamt, sondern Gemeindeamt, das ohne feste hierarchische Gliederung in den Händen von Männern ruht, die mit der "Geistesgabe des Regimentes" versehen, andern mit der "Gabe der Lehre" ausgerüsteten Männern zur Seite stehen. Aufsicht über die Ordnung des gemeinsamen Lebens und die Lehr= thätigkeit in der Gemeinde sind ursprünglich getrennte Functionen, und auch späterhin, als beiberlei Beruf häufig in denselben Bersonen vereint war, fehlte es doch noch an jeder festeren Organisation, die über die Grenze der Einzelgemeinden hinaus die Kirche als ein ein= heitliches Ganzes zur Darstellung brachte. Die allmähliche Ausbil= dung des Episkopats zu zeichnen ift bei der Unsicherheit und Lücken= haftigkeit der Quellen eine schwierige Aufgabe, zumal sich die Dinge in berschiedenen Gemeinden verschieden entwickelt haben mögen. In Jerusalem, wo schon zur Apostel-Zeit Jakobus "der Bruder des

eine hervorragende persönliche Stellung einnahm, erhielt sich wie es scheint auch nach seinem Tode die Sitte, einen Mann aus der Verwandtschaft Jesu als Gemeindehaupt an die Spite zu stellen und mit zwölf Aeltesten nach dem Vorbilde der zwölf Jünger zu umgeben: eine Einrichtung, die nach einigen Nachrichten auch in Alexandrien Nachahmung fand und auch von den Clementinischen Homilien und Recognitionen noch vorausgesetzt wird. Aber die Stellung eines Oberbischofs der Christenheit, die in der pseudocle= mentinischen Literatur dem Jakobus vindicirt wird, ist nur der Ausdruck des Wunsches der judendriftlichen Partei, Jerusalem als den theokratischen Mittelpunkt aller driftlichen Gemeinden hinzustellen. In den heidendriftlichen Gemeinden scheint seit den ersten Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts Einer aus der Mitte des Aeltesten= collegiums vielfach eine Art von Chrenvorsitz geübt und als primus inter pares namentlich den Verkehr mit den auswärtigen Gemeinden vermittelt zu haben. Doch war auch dieser Chrenvorrang mehr eine persönliche Auszeichnung, als eine stehende Ginrichtung, die auf bestimmter und flarer Sonderung der Functionen beruhte, und schwerlich in allen Heidengemeinden sich gleichzeitig entwickelt. Bis . in die Zeit des Frenäus, ja noch lange nachher erhielt sich das Be= wußtsein lebendig, daß die Rechte und Vollmachten des Bischofs ur= sprünglich keine andern als die der einfachen Presbyter waren. Rom, wo man am ersten die Aufänge des Episkopats vermuthen sollte, scheint sich sogar die Erhebung des Bischofs über die übrigen Aeltesten erst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vollzogen zu haben.

Noch weniger war in den ersten Zeiten von einer Repräsentation der Gesammtkirche durch die Bischöfe die Rede. Auch nachdem da und dort ein Einzelner an die Spitze der übrigen Aeltesten getreten war, erstreckten sich seine Besugnisse nur auf die Einzelgemeinde, speciell auf die Leitung des Gottesdienstes, die Aussicht über die Sittenzucht und die Sorge für Wittwen und Waisen, Gefangene, Arme und Kranke. Selbst bei Ausübung dieser Functionen war der Bischof aber an die Mitwirkung der übrigen Aeltesten oder, wie bei der Sittenzucht, an die der ganzen Gemeinde gebunden.

Es versteht sich von selbst, daß bei so einfachen Verhältnissen

auf die bischöfliche Succession noch kein besonderes Gewicht fiel. Alle jene Listen, welche die Reihenfolge der Bischöfe in den Apostelstrchen bis auf die Apostel selbst zurücksühren, stammen ohne Ausnahme erst aus späterer Zeit. Man stellte sie erst zusammen, als das Bedürfeniß entstand, eine Gewähr für die unverfälschte Lehrtradition seit der Zeit der Apostel zu gewinnen; bis gegen die Mitte des zweiten Jahrehunderts sind daher alle jene Angaben über die Nachfolger der Apostel in dem bischössichen Amte durchaus unzuverlässig, und wenn auch ein Theil der aufgeführten Namen auf geschichtliche Erinnerungen sich gründet, so beruht doch ihre Einreihung in die Bischofsverzeichnisse lediglich auf der Resterion einer späteren Zeit, welche die unter ganz andern Verhältnissen ausgebildeten Ordnungen bis in die Anfänge der Kirche zurücktrug.

Wie bereits bemerkt wurde, ist es zuerst Hegesippos gewesen, der es sich auf seinen Reisen zur Aufgabe stellte, überall den apostolischen Successionen nachzusragen. Irenäus, der uns von der besonders wichtigen römischen Kirche ein bis auf seine Zeiten herabreichendes Bischofsverzeichniß ausbewahrt hat, scheint ebenfalls seine Nachrichten an Ort und Stelle gesammelt zu haben. Wie wir aus anderweiten Daten entnehmen können, pflegte man gegen Ende des zweiten Jahrhunderts bei Aufzählung der bischöflichen Successionen nicht blos die Namen, sondern auch die Amtsjahre anzugeben; doch zeigen die überlieserten Zissern überall die Spuren eines künstlich zurechtgemachten chronistischen Systems.

Natürlich setzen jene Berzeichnisse für die Zeit ihrer Entstehung bereits die Ausbildung des Epistopates als eines besondern kirchlichen Amtes voraus. Wenn sie aber überall nicht vor den letzten Jahrsehnten des zweiten Jahrhunderts zum Vorschein kommen, so bestätigt dieser Umstand nur von einer neuen Seite die Thatsache, daß die Entstehung des Epistopats im späteren Sinne ganz ebenso wie die Ausstellung der Glaubensregel erst in die Zeiten des kirchlichen Kampses gegen die gnostischen Irrthümer fällt.

Es ist also eine Neuerung, aber eine tief im Bedürfnisse der Zeit begründete, wenn zur Zeit des Irenäus die Bischöfe als Träger und Hüter der kirchlichen Lehrüberlieferung gelten. Erst die Nothwendigkeit, die unverfälschte Erhaltung der Lehre an bestimmte Per=

sonen zu binden, die als Stellvertreter und Nachfolger der Apostel die lebendige Quelle der christlichen Wahrheit darstellten, hat die all-mähliche Trennung des Bischofsamtes von dem Amte der Aeltesten, und die Auffassung des monarchischen Spistopats als Repräsentanten der kirchlichen Einheit erzeugt.

Bur Zeit des Irenäus ist diese Ausbildung der Kirchenverfassung noch nicht vollendet. Was späterhin ganz undenkbar wäre, thut Irenäus noch unbedenklich: ohne scharfe Scheidung von Bischöfen und Preschytern bezeichnet er bald die Einen bald die Andern als die rechtmäßigen Bewahrer der apostolischen Tradition, und redet von der apostolischen Succession der letzteren wie man bald nachher nur von der Succession der Bischöfe sprechen konnte. Es ist dies ins dessen nur eine Reminiscenz an das ursprüngliche Verhältniß, das damals wesentlich schon der Vergangenheit angehörte. Ueberdies scheint Irenäus, wo er von der "Succession der Aeltesten" spricht, den Ausdruck mit Vorliebe gebraucht zu haben, um die Träger der Lehrtradition als Schüler und Schüler von Schülern der Apostel zu bezeichnen.

Jedenfalls ift es gerade der Bischof von Lyon gewesen, welcher als Einer der Ersten den Spistopat mit der Prärogative apostolischer Nachfolge ausgestattet hat. Wenn nach den Pseudoignatianischen Briefen der Bischof an Christi Stelle den Willen Gottes verkündet, so ist dies nur scheinbar eine höhere Werthschätzung des bischöflichen Amts. Denn der Bischof, der an Christi Stelle steht, ist nur als Berkörperung des göttlichen Willens gegenüber der Ginzelgemeinde, und gar nicht einmal vorzugsweise in Bezug auf das Dogma gedacht; wenn dagegen der Bischof als Stellvertreter und Nachfolger der Avostel betrachtet wird, so liegt dem der Gedanke zu Grunde, daß der Epistopat die Lehreinheit in der Gesammtkirche hütet, also die von den Aposteln selbst geordnete Fortsetzung des apostolischen Lehr= amtes ift. Der Bischof repräsentirt mit Einem Worte gegenüber der Einzelgemeinde die katholische Rirche, deren Begriff sich überhaupt erft durch diese schärfere Fassung des bischöflichen Amtes vollendet. Erft im Spistopat stellt die katholische Kirche als ein einheitlicher Organismus, als der "Leib Christi" sich dar. Wie einst die Apostel, so sind jett ihre Nachfolger, die Bischöfe, die Rirche. Die Ginzel-Siftorifde Beitschrift. XXVIII. Band. 18

gemeinden erhalten sich nur durch den Spissopat und durch die von diesem fortgepflanzte apostolische Tradition in dem ursprünglichen Rirchenverband und eben dadurch im Besitze der Wahrheit 1). "Die wahre Gnosis", sagt Irenäus, "ist der Apostel Lehre und das ursprüngliche über die ganze Welt verbreitete Rirchensustem, das durch die bischössische Succession den Charakter des Leibes Christi erhält. Vermöge dieser Succession haben die Bischöse an jedem einzelnen Orte die Kirche fortgepflanzt. Sben darum ist es nicht nöthig, die Wahrheit noch bei Andern zu suchen, die man leicht von der Kirche entnehmen kann: denn gleich wie in einer reichen Schapkammer haben die Apostel alles was zur Wahrheit gehört, in ihr aufs Vollständigke niedergelegt". Diese "Kirche" ist eben in der Gesammtheit der Bischöse als Nachsolger der Apostel repräsentirt: sie ist nur in dem Spissope das, was sie ihrem Begriff nach sein muß, die Eine, allgemeine, apostolische Kirche.

Die weitere Consequenz, daß der Epistopat diese seine apostolische Bollmacht nur traft einer besonderen, durch die Succession von Beschlecht zu Geschlecht fortgepflanzten Geistesausrüstung übt, ist bei Frenaus nur angedeutet. Er hebt es zwar hervor, daß dem Cpisto= pat "das Charisma der Wahrheit" verliehen sei, doch ohne die Be= dingungen näher zu erörtern, ohne welche sich von einem solchen nicht reden läßt. Es ist erft Cpprian, der hier die letten Con= und das Dogma vom bischöflichen Lehramt sequenzen gezogen zu der katholischen Vorstellung einer durch die bischöfliche Ordination fortgepflanzten Succession des heiligen Geistes speciell im Epistopate ausgebildet hat. Irenaus begnügt sich noch, die Thatsache, daß der Epistopat im Besitze der apostolischen Tradition sei, durch Zurückgehen auf die apostolischen Nachfolger also historisch zu begründen; doch gibt er schon alle Prämissen der späteren Lehre, wenn er sagt, wo die Rirche sci, da sei auch der Beist Gottes und umgekehrt; denn die Kirche ift ihm eben in der Gesammtheit der Bischöfe verkörpert. Ziegler bemerkt daher in diefer Beziehung mit Recht, "der Bischof ift ihm (dem Frenäus) an sich, seiner tirchlichen Stellung nach, Träger bes beiligen Beiftes".

Es ist nicht unsere Absicht, die weitere Entwickelung dieser Idee

<sup>1)</sup> Bgl. Ritschl a. a. D. S. 411 ff.

über die Zeit des Irenaus hinaus zu verfolgen. Wie wenig die Fortsetzung des apostolischen Lehramtes im Spistopat am Schlusse des zweiten Jahrhunderts eine allgemein anerkannte Boraussetzung war, zeigen die alexandrinischen Kirchenlehrer Clemens und Origenes, nach denen nicht der Bischof, sondern der "Gnostiker" der wahre Inhaber der apostolischen Ueberlieferung ist, natürlich der Gnostiker im katholischen Sinn, der durch Tiefe der criftlichen Erkenntniß und Reinheit des Lebens ausgezeichnete Theologe. Bu Grunde hier noch die alte Unterscheidung zwischen Gemeindebeamten und Lehrern (doctores), welche letteren nicht nothwendig zugleich mit firchlichen Berwaltungsgeschäften betraut zu sein brauchen. Da= gegen finden wir bei Tertullian genau dieselbe Borftellung vom bischöflichen Lehramte wie bei Irenaus. Während aber Tertullian nur gelegentlich den Prieftertitel auf die Bischöfe überträgt, ift diese Bezeichnung bei Cyprian schon stehend geworden, und zwar in dem bestimmten Sinn einer Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen, die in der unblutigen Wiederholung des Opfers Christi im Abend= mahle ihren concreten Ausdruck gewinnt. Mit der priesterlichen Würde des Bischofs verbindet sich für Cyprian zugleich seine richterliche Gewalt, die vor Allem in der Sittenzucht gegen die in Todsünden Gefallenen gipfelt. Hier ift der Punkt, wo das Erträgniß der mon= tanistischen Rämpfe für die Erweiterung der bischöflichen Rechte seine Verwerthung findet. Die lette Consequenz, daß die dem Bischofe verliehene Amtsgnade auch bei personlicher Unwürdigkeit die Gültig= teit seiner Amtshandlungen verbürge, hat schon der römische Bischof Calliftus (217—222) gezogen, obwohl Cyprian sich hiergegen noch sträubt und wider Stephan von Rom die entgegengesetzte Unsicht Es liegt auf ber Hand, daß nur ein sehr hochgespannter Begriff von der sacramentalen Rraft der Ordination die allmählich ausgebildete Lehre vom Cpiftopat als dem sichtbaren Träger der firchlichen Einheit dauernd zu stüten vermochte.

Wenn der Spistopat die Gesammtkirche vertritt, so ist jede Ausschnung gegen den Bischof ein Abfall von der Kirche, und damit vom Christenthum. Auch dieser nachmals von Cyprian ausgesprochene Satz ergibt sich als eine einfache Folgerung aus der Anschauung des Irenäus, daß zur Einheit der Kirche nicht bloß die Einheit des

Glaubens, sondern vor Allem auch die einheitliche Gliederung des "Leibes Christi" gehörte, welche auf der bischöflichen Succession be= ruht. Auf dieser "einheitlichen Gestalt der auf die Rirche bezüglichen Ordination", wie schon Irenäus es ausgedrückt hat, oder auf der "in der einträchtigen Mehrzahl vieler Bischöfe ausgebreiteten Einheit des Spissopats", wie Chprian sagt, baut sich also die Kirche als ein gegliederter Organismus, als eine Einheit in der Vielheit auf.

Die Voraussetzung ift dabei freilich die Einmüthigkeit und Soli= darität sämmtlicher Bischöfe ber ganzen Welt. So nothwendig dieselbe sich auch der Idee nach aus der Vorstellung von dem den Bischöfen verliehenen heiligen Geiste ergab, so häufig gerieth in der Folgezeit die Wirklichkeit in Widerspruch mit der Idee. Wenn aber die Uebereinstimmung der Bischöfe thatsächlich doch keineswegs immer vorhan= den war, so bedurfte es weiterer Ordnungen, um dieselbe rechtlich zu sichern, oder wo sie gestört war, wiederherzustellen. Als nächstes Mittel boten hierzu sich die bischöflichen Synoden dar, welche seit den Passahstreitigkeiten und den montanistischen Kämpfen zuerst in Alein= asien, bald aber auch in andern Provinzen in Uebung kamen. Frenäus gedenkt derselben noch nicht, obwohl sie zu seiner Zeit schon be= Nachmals hat sich aus diesen Provinzialspnoden das Inftitut der ökumenischen Synoden als Vertretung der Gesammtkirche entwickelt; doch hat es bekanntlich bis auf die jüngsten Tage auf diesen allgemeinen Concilien als Grundsatz gegolten, daß Beschlüsse über die Lehre nur mit moralischer Einstimmigkeit sämmtlicher Bischöfe gefaßt werden können: eine Forderung, welche noch durchaus auf der altkatholischen Vorstellung vom Epistopate berucht.

In der Praxis machte sich doch frühe genug das Bedürfniß eines einfacheren Verfahrens bei Entscheidung von Lehrstreitigkeiten geltend. Die apostolische Tradition, auf deren ungetrübter Bewahrung durch den Spissopat der ganze altkatholische Kirchenbegriff ruht, wird von Irenäus, wie wir gesehen haben, noch vorzugsweise in dem historisch bogmatischen Sinn einer treuen Fortpflanzung und richtigen Auffassung der in der Glaubensregel zusammengesasten öffentzlichen Lehre der Apostel verstanden, während die mystische Vorstellung einer den Bischöfen verliehenen, sie in alle Wahrheit leitenden Antsegnade nur nebenherspielt. Besteht aber das charisma veritatis nicht

sowohl in einer ben Bischöfen jum Zwecke neuer Lehrentscheidungen verliehenen Inspiration, als vielmehr in der Geistesleitung bei der Bewahrung der ursprünglichen Lehre, so boten die Gemeinden apostolischer Stiftung, und unter ihnen im Abendlande namentlich die romische, die vergleichungsweise sicherste Bürgschaft für die Echtheit und Unversehrtheit der apostolischen Tradition. In diesem Sinne finden sich bereits bei Irenaus die ersten Spuren des römischen Primats. Die vielbesprochenen Worte, welche zwar nicht dem Bischofe von Rom unter den Bischöfen, wohl aber der Gemeinde von Rom unter den Gemeinden einen Vorrang einräumen, lauten: "Denn mit dieser Gemeinde mussen um ihrer höheren Ursprünglichkeit willen (propter potentiorem principalitatem) alle Gemeinden d. h. alle von überall her kommenden Gläubigen sich in Uebereinstimmung setzen, als in welcher jeder Zeit von denen, die überall her kommen, die von den Aposteln stammende Ueberlieferung bewahrt worden ist". der Zusammenhang dieser Worte beweist, ift mit ihnen nur dieses gemeint "daß sich Irenaus begnügen könne, die durch die bischöfliche Nachfolge vermittelte Ueberlieferung des Glaubens blos in der römischen Gemeinde anstatt in allen Gemeinden nachzuweisen, weil wegen des hervorragenden Alters jener zu erwarten sei, daß die übrigen Gemeinden mit derselben übereinstimmen" (Ritscht). es zu weit führen würde, die Successionen aller Gemeinden aufzu= zählen, will Irenäus einfach an diejenige Gemeinde sich halten, welche (nämlich im Abendlande wo unser Kirchenvater schrieb) "die größte und älteste und allen bekannte" ist und ihre Stiftung unmittelbar auf "die beiden berühmtesten Apostel Petrus und Paulus" zurückführt. Die Erwähnung der "von überallher kommenden" Gläubigen scheint namentlich noch die Reichshauptstadt als den Mittelpunkt des Berkehrs für die entferntesten Begenden harakterisiren zu sollen: wo Christen aus allen Ländern der Welt fortwährend zusammenströmten, stand ja die imverfälschte Bewahrung der apostolischen Lehre unter der denkbar allgemeinsten Controle: Trübungen und Verderbnisse der Tradition, wie sie in abgelegenen Gemeinden leicht möglich waren, mußten in der Hauptstadt am schnellsten entdeckt, am leichteften wieder beseitigt werden.

Dies ist der ursprüngliche Sinn des römischen Primats: keine

Herrschaft Roms über die Kirche, tein bem römischen Bischofe als solchen übertragenes oberstes Lehramt, noch weniger eine specifische Beistesbegabung, die dem "Nachfolger Betri" im Unterschiede von den übrigen Bischöfen verliehen wäre, sondern lediglich die ver= gleichungsweise größte Gewähr für unverfälschte Erhaltung ber ecten Tradition, welche gerade die romische Gemeinde vermöge ihrer (wie man damals schon allgemein annahm) apostolischen Stiftung und der durch die politischen Verhältnisse des Reichs ihr zugewiesenen centralen Stellung zu bieten vermochte. Wenn etwa ein halbes Jahrhundert nachher Chprian von Karthago die Einheit des Epistopats von der dem Petrus zuerst unter den Aposteln ver= lichenen Gewalt ihren zeitlichen Ursprung nehmen läßt, und dem= gemäß die römische Gemeinde als die "Stammgemeinde", von welcher die Einheit des Priesterthums ihren Anfang nahm, als "die Wurzel und Mutter der katholischen Kirche" bezeichnet, so ist dies schon ein weiterer Schritt, der über den Gesichtstreis des Irenaus hinausführt: aber auch dieser Aussage liegt bei Cyprian nur das Bedürfniß zu Grunde, "die Ginheit der Bischöfe auf einen mehr empirischen Ausdruck zu bringen". "Wie er die übrigen Apostel dem Betrus in Hinsicht ihrer Auctorität gleichstellt, so behauptet er keinen Vorzug des Nachfolgers des Petrus über die andern Bischöfe, sondern sett sich dem Anspruch auf einen solchen entgegen" (Ritschl). Wenngleich die römischen Bischöfe vielleicht schon seit Bictor (189-199) und Zephyrin (199-217), jedenfalls seit Stephanus (254-257) dergleichen Prätentionen erhoben, so wurden sie von ihren Mitgenossen im Spistopat, welche völlig gleiche Ehre und Macht mit ihnen beau= spruchten, oft sehr nachdrudlich in ihre Schranken zuruchgewiesen, und Cyprian steht, wo es den Kampf gegen römische Anmaßungen gilt, in den vorderften Reihen.

Wenn nach allen diesen Beziehungen hin Irenäus erst an der Schwelle einer neuen Entwicklung steht, so ist dafür der Begriff der katholischen Kirche selbst in allen wesentlichen Zügen schon ausgebildet. Irenäus ist "der erste Kirchenlehrer, der im Angesicht der vom Inosticismus drohenden Gefahren die Prädicate der Allgemeinheit und Katholicität wie der alleinseligmachenden Kraft, die dem Christenthum seit der Ueberwindung des Judenchristenthums von seinen Bekennern

allgemein zugestanden wurden, von dem Begriffe des Reiches Gottes auf das Institut der äußerlich abgeschlossenen Kirche klar und ent= schieden überträgt". "Was ursprünglich nur geistig gemeint war und sich auch äußerlich niemals erkennen läßt, das wurde in Folge der immer wachsenden Berschiedenheit der Auffassungen des Chriften= thums innerhalb der driftlichen Gemeinschaft auf die sich bildende Rirche selbst, oder auf die Gemeinschaft aller derer übertragen, die in allem Wesentlichen übereinstimmten und auch äußerlich an einem festen gemeinsamen Mittelpunkt festhielten" (Ziegler). Das Chriftenthum ift seit Irenaus mit Einem Worte nicht mehr das in der Messiasgemeinde sich vorbereitende Gottesreich, sondern verkörpert sich in der Kirche als objective Institution, wie solche in der Einheit des Epistopats und der durch bischöfliche Succession überlieferten Lehre ihre gegenwärtige göttlich gestiftete Darstellung findet. Auf die durch den Spistopat als Fortsetzung des apostolischen Amtes gesicherte Lehreinheit gründet sich für den Ginzelnen der perfonliche Beils= besitz. Weil nur die "Kirche" den Schatz der alleinseligmachenden Wahrheit bewahrt, so sind Alle, die außerhalb dieser Rirche das Heil suchen, für Frenäus Diebe und Räuber. "Wer sich daher den äußeren Formen und Institutionen der Rirche nicht fügt, ist dem Irenaus auch nicht mehr ein Christ: die Garantie dafür, daß jemand drift= lich gesinnt sei, ist ihm allein dadurch gegeben, daß er zugleich firchlich ist". "Das ideale Postulat der apostolischen Zeit, daß alle Mitglieder des neuen Reiches Glieder einer einheitlichen, fest zusammenhän= genden Gemeinschaft, Bausteine besselben Tempels, Glieder bes Ginen Leibes Christi seien, und daß in dieser Gemeinschaft der Gine Beift bei aller Berschiedenheit der Gaben und Aemter herrsche — diese ideale Forderung, die schon in den kleinen Areisen der apostolischen Gemeinden nicht vollständig zu ihrem Rechte kam, sieht Irenaus in der einen, über die ganze Welt verbreiteten tatholischen Kirche seiner Zeit nahezu verwirklicht, und in der Wahrung dieser äußeren Ginheit gegen alles Fremde und Abweichende erblickt er das Heil. Jene Forderung ift also für ihn nicht blos das lette Ziel seines Strebens, nicht blos eine Hoffnung und ein Wunsch für eine ferne Zukunft, sondern er übersett sie sich in die Sprache der Wirklichkeit und strebt

nach nichts eifriger als nach den praktischen Mitteln, die Einheit der Kirche äußerlich zu stützen" 1).

Die Frage, inwiefern dieser "altkatholische" Standpunkt einen Fortschritt gegenüber allen früheren Entwickelungsstufen bes Christen= thums bezeichne, beantwortet sich hiermit von selbst. Es war eine weltgeschichtliche Nothwendigkeit, daß in dieser Ausbildung der katho= lischen Rirche zu einer "universalen sichtbaren und greifbaren Beils= anstalt", ohne welche das Christenthum seine Aufgabe in der Welt nicht länger hätte erfüllen können, "der Unterschied zwischen Reich Gottes und Kirche ganglich verschwinden mußte". Der Widerspruch zwischen der Idee des Chriftenthums und seiner geschichtlichen Er= scheinung ist erft über ein Jahrtausend später zum allgemeineren Bewußtsein gekommen, nachdem die stolze mittelalterliche Theokratie an der Lösung ihre idealen Aufgabe vollständig gescheitert war. Die reformatorische Unterscheidung der "sichtbaren" und "unsichtbaren" Rirche hat zuerst eine neue Entwickelung angebahnt. Und dennoch fallen auch noch auf altprotestantischem Standpunkte Christenthum und Rirche so gut wie unterschiedslos zusammen, nur daß die lettere nicht mehr als bischöfliche Priesterkirche, sondern nur noch als Lehr= und Bekenntnißkirche gefaßt wurde. Erft in unserer Zeit ift die Ginsicht erwacht, daß das Christenthum seine weltgeschichtliche Mission weder als Messiasreich, noch als so ober anders geordnetes Rirchen= thum, sondern nur als driftliche Welt und Menscheit erfüllen kann, in welcher immerhin auch der "Kirche" als specifisch religiöser Ge= meinschaft ihre Stätte gesichert bleibt — aber welch weiter Weg ist noch von dieser allmählich sich Bahn brechenden Erkenntniß zu ihrer praktischen Verwirklichung im öffentlichen Leben!

Rehren wir von diesem Ausblicke zu der Kirche in der Zeit des Irenäus zurück, so zeigt sich deutlich ihre wesentliche Verschiedenscheit sowohl von dem apostolischen als von dem unmittelbar nachsapostolischen Christenthum. Von beiden unterscheidet sie sich, eben sosern sie als äußere in der Welt erscheinende Institution sich mit der alleinseligmachenden Gemeinschaft des Heils identificirt und allen individuellen Heilsbesit an ihre objectiven Formen und Ordnungen

<sup>1)</sup> Ziegler S. 280. 284. 288.

Für Irenaus verkörpert sich dieses außere Rirchenthum bindet. speciell in der Einheit der apostolischen Tradition und in der Einheit des im Spistopate sich fortpflanzenden apostolischen Lehramts. Indem aber dieses apostolische "Charisma" immer entschiedener als specifisch bischöflicher Beistesbesitz und als sacramentale Gnade bestimmt wird, vollendet sich die Idee einer äußeren, unwandelbar festgestellten Heilsanstalt von zugleich gesetzlichem und sacramentalem Charakter, mit welcher der noch von Irenaus nicht aufgegebene ur= driftliche Gedanke des allgemeinen Priesterthums aller Gläubigen nicht länger zusammenbesteht. Die gesetzliche Anschauung vom Christen= thum und der Sacramentsbegriff sind nach Ritschl's richtiger Beobachtung die beiden Pole, um welche sich das Leben und das Dogma der katholischen Kirche bewegt. Die Auffassung des Christenthums als eines neuen Gesetzes ist der altkatholischen Kirche mit der un= mittelbar nachapostolischen gemein, nur daß die äußere gesetzliche Regelung, die sich früher nur auf das sittliche Leben der Christen bezog, jett ausdrücklich auch auf Verfassung und Dogma erstreckt Dagegen ist die sacramentale Auffassung der kirchlichen Inwird. stitutionen eine völlige Neuerung, die sich aus der Uebertragung der Idee des göttlichen Reichs auf die in der Gegenwart erscheinende Rirche von selbst ergab.

thums als ne ues Gesetz dem katholischen Christenthum mit dem nachapostolischen Seidenchristenthum gemeinsam ist. Justin der Märthrer leitet aus den Aussprüchen Christi im Svangelium den Inhalt der neuen Gebote ab, durch deren Beobachtung die Hoffnung auf die Seligkeit begründet wird, und auch sonst noch begegnet uns in den Documenten um die Mitte des 2. Jahrhunderts jene einsach praktische Aussassung die ihren concreten Gehalt in einer Zusammenstellung zahlreicher Vorschriften für die besonderen Verhältnisse des menschlichen Verenessenden, aber school das persönliche Evangelium Jesu überall hindurchklingende Idee, das das Christenthum zunächst ein neues religiöses Verhältnis zwischen Gott und den Menschen und erst abegeleiteter Weise ein neues sittliches Leben ist, ist schon dem nache

apostolischen Zeitalter fast völlig abhanden gekommen, und ohne innere Vermittelung tritt der Gedanke von der an Christi Areuze gestisteten Sündenvergebung und die gesteigerte Vorstellung von der Person des Erlösers neben jene gesetsliche Aussassung des Heilswerks.

Die großen fatholischen Kirchenlehrer bilden den gesetlichen Standpunkt noch weiter aus. Tertullian hat dem Sage, daß Chriftus ein neues Besetz gepredigt, sogar eine Stelle in der Glaubensregel eingeräumt; ebenso ertennen Clemens und Origenes das wesentlichste Beschäft Christi in der Gesetzgebung. Irenaus sucht mit einer dem Jakobusbriefe entnommenen Formel das durch Christus erneuerte Bejet als das lebendig machende Gesetz der Freiheit zu würdigen, aber ohne die religiösen Pramiffen dieses Gedankens hervorzuheben. Der Gegensat von Anechtschaft und Freiheit, Furcht und Liebe, durch den er den Unterschied beider Gesetzgebungen unter Zurückgehen auf Paulus veranschaulichen will, ift im Grunde nur relativ: "denn in beiden Testamenten ist der Hauptstoff der Gebote derselbe". Und wenn auch als ein Hauptmerkmal des neuen Gesetzes der Glaube an den Sohn Gottes, sogar mit Anwendung Paulinischer Ausdrucke, bezeichnet wird, so ift doch (ähnlich wie schon bei Clemens von Rom) der Glaube selbst wieder als Gehorsam gegen den gottlichen Willen gefaßt, also als sittliche Pflicht und nicht als die subjective Form, in welcher eine völlig neues religiöses Berhältniß zu Stande kommt.

Die mosaischen Ceremonialgebote gelten durch die neue Gesetzebung als abgeschafft. Aber wie schon die nachapostolische Zeit denselben einen tieseren geistigen Sinn abzugewinnen verstand, der nach Beseitigung des buchstäblichen auch noch im Christenthum fortbestehe, so führte die Ausbildung neuer kirchlicher Institutionen wenigstens theilweise zur Wiederaufnahme alttestamentlicher Anschauungen und Borschriften. So wurde die Tause mit der Beschneidung, das Abendmahl mit dem mosaischen Opfer, das christliche Priesterthum mit dem jüdischen in Parallele gestellt und einzelne Anordnungen des Gesetzes wie die Berordnung über die Entrichtung des Zehnten und die Forderung kultischer Keinheit des Priesters allmählich wieder in Kraft gesetz, dis man späterhin dazu fortging, selbst das Sabbatgesch und die mosaischen Cheverbote hervorzusuchen. Die Uebertragung der gesetzlichen Aussassichen auf die

unverbrüchliche Beobachtung der kirchlichen Normen und Formen als unerläßlicher Bedingungen des Heils mußte nothwendig zu dieser theilweisen Wiederbelebung jüdischer Sitte führen, wie sehr sich auch die katholische Kirche als solche ihrer Freiheit vom mosaischen Ritualsgesetze bewußt war.

Mit dem gesetzlichen Standpunkte ift nothwendig eine Borstellung von der menschlichen Willensfreiheit verbunden, welche auch das religiöse Verhältniß und das von diesem abhängige Heil durch das eigne sittliche Berhalten des Menschen bedingt sein läßt. **E**§ ist für die tatholischen Kirchenlehrer carakteristisch, daß sie zwar die Bergebung der Sünden durch die Taufgnade erlangt werden laffen, nach der Taufe aber ein gottgefälliges Handeln als unerläßliche Bedingung der Seligkeit hinstellen. Bei Irenaus ist dieses Gewicht= legen auf gute Werke durch den Gegensatz gegen die gnostische Lehre veranlaßt, daß die "Pneumatiker" allein durch die ihnen aufgegangene höhere Erkenutuiß der Erlösung theilhaftig werden; auch die energische Betonung der Willensfreiheit hat einen polemischen hintergrund: sie will bem metaphysischen Dualismus der Balentinianer entgegen treten, der den Heilserwerb von der ursprünglichen Natur= beschaffenheit der Pneumatiker abhängig macht. Aber wenn er nun im Gegensate hiezu es als eine göttliche Forderung hinstellt, daß wir uns außer der Berufung (durch die Taufe) auch "mit Werken der Gerechtigkeit schmücken" sollen, "damit der Beist Gottes auf uns ruhe", so beweift er damit, wie weit er von der religiösen Anschauung des Paulus abgekommen ist. Denn nach Paulus gewährt umgekehrt erft die Berleihung des Geistes Gottes die Möglichkeit, gute Werke zu thun. Aber freilich wenn der Glaube in der Annahme der Glaubensregel und dem Gehorsam gegen die firchlichen Ordnungen aufgeht, so treten die Werke nothwendig als heilsverdienende Ursache daneben hinzu.

Wenn Frenäus in diesem Stücke die Anschauungsweise des späteren Katholicismus schon vorbildet, so bietet dagegen sein großes häresiologisches Wert für die andere Seite der katholischen Idee, den Sacrament sbegriff, noch wenig Ausbeute dar. Nicht einmal das Wort Sacrament, das Tertullian sehr häusig und theilweise schon ganz in dem späteren Sinne gebraucht, kommt bei ihm vor. Wie

schlichen Anschauung vom Christenthume das Gegengewicht. In ihr verkörpert sich "die Idec der Gnade als der göttlichen That, welche das religiöse Verhältniß des Menschen sest und begründet" (Ritschl). Diese Gnade aber erscheint als eine supernaturale der Rirche versliehene Heilkraft, deren Wirksamkeit an gewisse göttlich gestistete Handslungen der Kirche sich knüpft. Als solche geheimnisvolle Handlungen begegnen uns bereits an der Grenzscheide des zweiten und dritten Jahrhunderts außer der Taufe noch die Absolution (die "zweite Buße" welche die priesterliche "Schlüsselgewalt" gewährt), das Abendmahl (die "Eucharistie") und die Ordination. Vollzogen werden diese sacramentlichen Handlungen in Kraft des der Kirche, speciell dem Epissopate verliehenen Geistes.

Es liegt auf ber Hand, daß dieser sacramentale Charafter ber firchlichen Segnungen, in welchem die objective Prafenz eines super= naturalen Princips in der Kirche sich darstellt, die Ginbuße an religiösem Gehalte, welche die Burudstellung der paulinischen Rechtfer= tigungslehre herbeiführte, einigermaßen wieder ersette. An die Stelle der im Gemüthsleben des frommen Subjects göttlich gestifteten Bersöhnung trat eine objective Sühn= und Gnadenmittelanstalt, die ihre wunderbaren Gaben jederzeit zu spenden bereit war und Jedem den Heilsbesitz zumittelte, ber ihren Ordnungen sich gehorsam unterwarf. Aber eben so klar ift, daß in dem Maße, als die sacramentalen In= stitutionen über das ganze Gebiet des religiösen Lebens sich ausbreiten, dieses lettere selbst sich zunehmend veräußerlichen muß. Die Sacramentslehre ist daher gewissermaßen der Probirstein für den Grad von individueller Ausprägung des frommen Bewußtseins, welchen eine kirchliche Gemeinschaft gestattet, und es ist kein Zufall, wenn 3. B. das moderne lutherische Rirchenthum statt des rechtfertigenden Glaubens wieder die Sacramentslehre in den Mittelpunkt stellt.

So lange wie bei Irenäus das Bewußtsein von dem allgemeinen Priesterthum aller Christen noch lebendig war, erstreckte sich freilich die sacramentale Auffassung der kirchlichen Gnaden nicht über die Lehre von der Taufe hinaus, in welcher letzteren man doch immer noch mehr eine unmittelbar göttliche Rettungsthat, als eine Handlung der Kirche erblickte. Auch in der Abendmahlslehre legt Irenäus nur

auf die geheimnisvolle Verbindung des göttlichen Logos mit Brod und Wein, wodurch Christi Leib und Blut wiedererzeugt wird, und auf die wunderbare Kraft dieses Leibes und Blutes, unsere Leiber unsterblich zu machen Gewicht. Dagegen sind vom Megopfer bei ihm nicht einmal die ersten Spuren zu finden; denn was er im Abendniahl als ein von der Kirche dargebrachtes Opfer bezeichnet, das sind nur die als Dankopfer zum Preise des Schöpfers dargebrachten Erftlingsgaben seiner Creatur, nicht aber Christi Leib und Blut, dessen Opferung der consecrirende Priester auf unblutige Weise Indessen mußte die auch von Irenaus der Kirche als Lehrerin aller Wahrheit zugesprochene wunderbare Geiftesbegabung in Verbindung mit der urchristlichen Anschauung von der sünden= tilgenden Kraft der Taufe nothwendig weiter führen; denn außer der "Kirche" ist auch nach ihm teine Taufe, keine Sündenvergebung, also auch kein Heil: nur sie allein vermag ja durch Anrufung des Namens Jesu Chrifti Bunder zum Beile der Menschen zu wirken. Die weitere Ausbildung der katholischen Sacramentslehre hat sich dann wie bereits bemerkt, im Streite mit den Montanisten und Novatianern vollzogen; doch zeigt schon der langwierige Widerstand jener "schismatischen" Parteien, wie schwer es der katholischen Kirche geworden ist, die urchriftliche Anschauung von der individuellen Gei= stesbegabung aller Gläubigen durch die Lehre von dem sacramentalen Priesterthum zu verdrängen.

Es verdient indessen Beachtung, daß die völlige Ausbildung des sacramentalen Kirchenbegriffs erst einer Zeit angehört, in welcher die eigentlich dogmenbildende Arbeit der katholischen Kirche ihren Abschluß erreicht hat. Wir datiren übrigens — aus Gründen, auf deren nähere Erörterung hier zu verzichten ist ) — diese neue Epoche nicht wie Ritschl neuerdings vorgeschlagen hat, schon von Augustin, sondern erst von Gregor dem Großen (590). Seit Letzterer die nach malige Form des Meßopfers sestgestellt und die Lehre vom Fegeseuer "in der Phantasie des Volkes begründet" hat (Hase), bewegt sich im Grunde Alles, was von theologischen Fragen die Gläubigen in weisteren Kreisen erregt, lediglich um die Vorstellungen von den Wun-

<sup>1)</sup> Bgl. Literarisches Centralblatt 1871, Rr. 29.

dern des Sacraments und von den geheimnisvollen Gnadenkräften der Rirche.

Dagegen gibt ce für die ältere Kirche noch ein anderes Gebiet, auf welchem der eigenthümliche Heilswerth des Chriftenthums zum dogmatischen Ausbrucke tam: Die Lehre von Christi Person und Wert. Befanntlich erstrectt fich die dogmenbildende Arbeit der katholischen Kirche bis zu dem angegebenen Zeitpunkte fast ausschließlich auf die Christologie und auf die mit ihr im engsten Zusammen= hange stehende Trinitätslehre. Und hier ift es nun merkwürdig zu sehen, wie gerade das nachapostolische Heidenchriftenthum gleichsam jum Erfage für die Berabdrudung der driftlichen Offenbarung auf den vorchriftlichen und judaistischen Besetzendpunkt den absoluten Werth des driftlichen Heils durch gesteigerte Aussagen über die Person des Erlösers zu sichern bemüht ift. Wie Ritschl sehr richtig bemerkt, erscheint die theologische Erkenntniß von Christus als "eine Aufgabe des Heidenchriftenthums", und gerade die "niedrige Bor= ftellung" der judischen Chriften von Chriftus gab neben ihrer zähen Festhaltung am mosaischen Gesetz den nächsten Anlaß, sie allmählich als häretiter auszuscheiden.

Das Urchristenthum hatte Jesum von Nazareth als David's Sohn, d. h. als den dem Bolke Israel verheißenen Messias verehrt und verstand auch den Ausbruck "Sohn Gottes" in keinem anderen Schon Paulus aber war über die judische Messiasidee zu einer höheren Auffassung des Sohnes Gottes hinausgeschritten: der Messias Jerael's war ihm zum universellen Erlöser, der Davidesohn zu dem bom himmel gekommenen pneumatischen Menschen, dem Cbenbilde Gottes geworden. Die weitere Entwickelung in heiden= driftlichen Kreisen hatte zu der Vorstellung von der Gottheit Christi geführt, um deren Bermittelung mit der monotheistischen Grundan= schauung sich Jahrhunderte hindurch die theologische Arbeit bewegen Während das Judenchristenthum auch nachmals in Jesu nur den mit der Fülle des Geistes Gottes ausgerüsteten Menschen sab, ober sich höchstens zu der Identificirung des Messias mit einem Engel oder auch mit dem idealen Urmenschen, dem ewigen Propheten der Wahrheit verstieg, verstand das Heidenchristenthum die Gottessohn= schaft im metaphysischen Sinn, und die mythologischen Speculationen

der Gnostiker brachten die göttliche Natur des Erlösers auf den man= nichfaltigsten Ausbrud. Im Gegensate zu den Letteren glaubten die katholischen Christen längere Zeit hindurch die "göttliche Monarchie" mit der Gottheit des universellen Erlösers durch eine Vor= stellung vereinigen zu sollen, welche nian nachmals als "Patripassianismus" verworfen hat. Darnach hat der Einige Gott selbst "Fleisch", d. h. eine irdische Menschengestalt angenommen: als unsichtbarer, leidens= loser, unsterblicher Gott heißt er der Bater, als sichtbarer, leidender, sterblicher Mensch heißt er der Sohn: Bater und Sohn sind also nicht wie zwei göttliche Personen, sondern nur wie das Verborgene Gottes und seine Offenbarungsseite unterschieden. Daß diese Annahme in ihrer Consequenz die Menschheit des Erlösers zu einer bloß scheinbaren machte und damit die Realität der Erlösung gefährdete, ahnte man nicht: im Gegentheile bekampfte man im guten Glauben an die Haltbarkeit der eignen Position den "Doketismus" der Gnostifer. Bis gegen Mitte des 3. Jahrhunderts blieb dieser naive "Patripassianismus" die herrschende Meinung des katholischen Volfs.

Eine andere, auf heidenchriftlichem Boden mögliche Lehre war die, in dem Erlöser eine Art Untergott oder Mittelwesen zu sehen, welches zu den Menschen herabgestiegen sei. Aber diese Borstellung schien unmittelbar den Monotheismus zu bedrohen. Zumal in der Wendung, die ihr der Snosticismus in verschiedenen Modificationen verlieh, nach welchem einer der ewigen aus dem göttlichen Urgrunde hervorgegangenen Geister von dem oberen Lichtreiche (dem "Pleroma") auf die Erde gesandt worden sein sollte, ging mit der göttlichen Monarchie die Absolutheit der göttlichen Offenbarung im Christensthume zugleich in die Brüche.

Hier ist nun der Punkt, an welchem die unter platonischen und stoischen Einslüssen zuerst von alexandrinischen Juden ausge= bildete Logoside e dem um Rath verlegenen Heidenchristenthume zu Hilfe kam. Seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts wird sie Ge= meingut einer Reihe philosophirender Kirchenlehrer, deren angesehene Namen und größtentheils noch heute erhaltene Schriften bis auf die neueste Geschichtsbetrachtung herab den Schein erzeugt haben, als wäre jene Idee von Anfang an das Credo der katholischen Kirche

gewesen. Aber wie irrig diese Annahme ift, zeigen uns die Schriften Tertullians, der selbst einer der namhaftesten Logoslehrer, ausdrücklich uns vom Gegentheile versichert, zeigt uns weiter das neuaufgefundene Buch eines römischen Gegenbischofs aus dem Anfange bes 3. Jahr= hunderts, welches uns tiefe Blide in die Zustände der damaligen römischen Kirche thun läßt, zeigen uns endlich einige andere bis dahin ganz abgerissen dastehende Nachrichten, die jett der kostbare Fund in ein helleres Licht sest. Wir wiffen beute, daß die theologischen Wortführer des "Patripassianismus" bei den römischen Bi= ichofen Eleutherus (175 ober 176—189) und Victor (189—198 oder 199) im höchsten Ansehen ftanden; Zephprinus (198 oder 199 —217) war selbst entschiedener Patripassianer, und sein Nachfolger Calliftus (217—222), der sich schon genöthigt sah, der Logoslehre wenigstens im Ausdrucke einige Concessionen zu machen, verwarf doch die Vorstellung vom Logos als einer vom Vater unterschiedenen göttlichen Person als "Zweigötterei". Die Thatsache, daß eine von der ganzen späteren Kirche als Regerei verurtheilte Vorstellung von Christus unter mehreren aufeinanderfolgenden Bischöfen die officielle Theologie der romischen Kirche war, ist also nicht umzustoßen, so compromittirend sie auch für die angeblich unveränderlich festgehal= tene Tradition dieser Kirche, vollends für das neuerlich proclamirte unfehlbare Lehramt der Bäpfte ift.

Erst sehr allmählich hat die Logoslehre zur allgemeinen Geltung in der Kirche sich durchgekämpft. Aber ihr schließlicher Sieg gründet sich auf den unersetzlichen Dienst, den sie dem katholischen Glauben einerseits bei seiner definitiven Auseinandersetzung mit der alten Religion, andererseits im Kampfe gegen die gnostischen Meinungen leistete.

Es ift nicht die Absicht, hier tiefer in die speciell theologischen Probleme einzugehen. Daher genüge die Andeutung, daß die Doppelbedeutung des griechischen Ausdruckes "Logos", Vernunft und Wort, die Brücke zu einer Vorstellung bot, nach welcher der ewige göttliche Gedanke als weltschöpferisches Wort aus dem innern Leben des Vaters hervorging, und nun als persönlich angeschautes Offensbarungsprincip den einheitlichen Quellpunkt alles göttlichen Wirkens in der Welt bildet, dis er in Jesus Christus "Fleisch annahm" und

die Erlösung vollbrachte. Was der Gnosticismus in der bunten Fülle seiner "Aeonen" auseinanderlegte, ist im Logos zu absoluter Einheit zusammengefaßt, daher denn diese Idee zugleich der classische Ausbruck ift für die Absolutheit und Ginzigkeit der driftlichen Offenbarung. Der als absolutes Offenbarungsorgan des ewigen Baters personificirte göttliche Gedanke schob einerseits allen ins Heidenthum zurückfallenden Borstellungen von "der oberen Welt" einen Riegel vor, andererseits söhnte er den strengen monotheistischen Glauben, von welchem die Kirche nicht lassen durfte, mit der heidenchriftlichen Anschauung von der vollkommenen Selbstoffenbarung Gottes durch die Erlösung in Christus aus. Der "Patripassianismus" hatte diese Versöhnung nur scheinbar vollzogen, indem er ebenso wohl die absolute Erhabenheit Gottes über die Endlichkeit, als die menschliche Wahrheit des Erlöserlebens bedrohte; die Logoslehre half dieser Schwierigkeit ab, und trat zugleich als "driftliche Philosophie" mit den gnostischen Bersuchen, das Welträthsel zu lösen, in erfolgreiche Concurrenz. Ift der in Chriftus Mensch gewordene Logos zugleich von Ewigkeit her das absolute Organ aller Gottesoffenbarung in der Welt, so erweist sich eben damit das Christenthum selbst als die höchste Philosophie, welche die tieffinnigsten Denker der Zeit einladen kann, die Taufe zu nehmen, ohne darum den Philosophenmantel ablegen zu müssen.

Justin der Märthrer ist der erste Kirchenlehrer, welcher die Logoslehre zum philosophischen Ausdrucke der absoluten Offenbarung Gottes im Christenthume erhebt. Ihm folgen Tatian, Theophilos, Athenagoras, die Alexandriner Clemens und Origenes, serner Tertullian in Afrika und Hippolytos in Rom. Auch Irenäus bekennt sich zu ihr; doch ist Tertullian der Erste gewesen, der ihr ausdrücklich auch in der Glaubensregel eine Stelle anweist. Die Ausführungen des Irenäus sind hier wesentlich von dem Interesse beherrscht, die Vorstellung von einer Emanation oder einem physischen Hervorgehen des Logos aus dem göttlichen Wesen zurückzuweisen, welche noch Tertullian unbedentlich sindet, obwohl er sich hier der Verwandtschaft seiner Anschauung mit der gnostischen vollkommen bewußt ist. In der That stellten sich die älteren Logoslehrer die Erzeugung des Logos nach Analogie eines zeitlichen Uebergangs vom Denken zum Sprechen

bor, und ließen ihn erft zum Zwecke ber Weltschöpfung als eine vom Bater unterschiedene gottliche Person aus dem innergöttlichen Denken hervortreten. Irenaus wird durch seinen eifrigen Rampf gegen die Aeonenlehre der Gnostiker dazu geführt, auch jene menschenähnliche Vorstellung von der katholischen Logosidee abzuwehren, und die nachmals kirchlich gewordene Meinung von einem ewigen Zufammensein des Sohnes mit dem Bater zu verfechten. witigen Versuchen, die Art des Hervorgehens aus dem Vater ergründen zu wollen, sett er einfach unser Nichtwissen entgegen, und spottet über die, welche menschliche Berhältnisse anwenden auf den ewigen und unendlichen Gott: sie thäten, als hätten sie Hebammen= dienste bei der Geburt des Unergründlichen und Namenlosen geleistet. Wenn diese Polemit auch zunächft den Gnostikern gilt, so trifft fie doch zugleich die emanatistischen Vorstellungen anderer Logoslehrer Andererseits hebt Frenaus hierdurch freilich zugleich die scharfe Scheidewand auf, welche die Logoslehre eines Tertullian oder hippolyt von patripassianischen Vorstellungen trennt, und öfters redet er so, als ob der ewige Logos nur die Offenbarungsseite des an sich verborgenen göttlichen Wesens ware, ohne daß man einsieht, wie dabei noch ein persönlicher Unterschied zwischen beiden bestehen kann. Wenigstens wenn er ben Vater das Unsichtbare des Sohnes, den Sohn das Sichtbare des Baters nennt, oder wenn ihm der Sohn das Maß des unermeglichen Baters, d. h. seine Darftellung innerhalb der Schranken der Endlichkeit heißt, so ist damit nichts gesagt, was nicht die sogenannten Patripassianer sich ebenfalls aneignen Auch daß Irenaus ichon von dem vor seiner Menschwerdung wirksamen Logos mit Vorliebe den Ausdruck "der Sohn" braucht, unterscheidet seine Lehre von der patripassianischen nicht; denn da er jede Art des Hervorgehens aus dem Bater als eine finnliche Vorstellung - freilich mit sich selbst nicht völlig im Gin= klange — bestreitet, so legt auch jene Ausdrucksweise sich leicht in dem Sinne zurecht, daß Gott als verborgener der Bater, als offen= barer der Sohn ift, womit noch keine Unterscheidung zweier göttlicher Personen gegeben ift. Es erklärt sich daher, wenn die späteren Rirdenlehrer entweder zu der Annahme eines zeitlichen Hervorgebens bes Logos zurückehren ober zu bem Bedanken einer ewigen Zeugung fortschreiten, die wie das stehende Bild vom Lichte, das aus dem Lichte hervorgeht, beweist, doch selbst nur eine etwas vergeistigte emanatistische Vorstellung ist.

Bedenkt man, daß Philosophie des Frenäus Sache nicht ift, der populäre Glaube der Zeit aber die Gottheit des Vaters und Sohnes nur in dem nachmals als patripassianisch verworfenen Sinne zu scheiden vermochte, so drängt sich die Annahme auf, daß der Bischof von Lyon seine Logoslehre wenigstens nicht wie Tertullian und Hippolyt im bewußten Gegensaße zum Patripassianismus, den er nirgends bestreitet, ausgeprägt habe, daß also sein Standpunkt nicht sowohl (wie auch Ziegler anzunehmen geneigt ist) eine höhere Stufe, als vielmehr eine noch unentwickelte, vom Patripassianismus wenigssens noch nicht scharf und gestissentlich abgegrenzte Gestalt der Logosslehre bezeichnet.

Die wahrhaft menschliche Persönlichkeit des Sohnes steht ihm dessenungeachtet so fest, daß er sie ebenso eifrig gegen die Gnostiker wie die wahre Gottheit gegen die Ebioniten vertheidigt. Um das Erslösungswerk vollbringen zu können, haben sich Gott und Mensch in Jesus Christus zu Einer Person mit einander vereinigt, und nur durch diese wahrhaftige Einheit göttlichen Wesens mit menschlicher Natur vermögen auch wir an der Unvergänglichkeit Gottes Antheil zu gewinnen und über Sünde und Teufel zu siegen.

Hier kommt nun die Stelle, wo Frenäus auch als theologischer Denker epochemachend gewirkt hat. Zwei Gedanken lassen sich hier unterscheiden: die Idee von der Vollendung der Menscheit in Christus durch ihre Vereinigung mit der göttlichen Natur und die Idee des Sieges über Sünde und Teufel, welche die Menscheit in ihrem Haupte, dem menschgewordenen Gotte erkämpft. Die Menschwerdung Gottes ist dem Frenäus nicht blos ein geschichtliches Factum, sondern ewig in der Bestimmung der Menscheit begründet. Erst dadurch, daß Gott Mensch wurde, konnte die Menscheit ihre ursprüngliche Bestimmung erreichen: die Vollendung der Menscheit in Christus ist zugleich die Verwirklichung ihrer Idee, indem der Logos sich den Menschen, und die Menschen sich assimiliert: "daß der Mensch nach Gottes Bilde geschaffen sei, wurde in den früheren Zeiten nur geslehrt, nicht thatsächlich gezeigt: denn noch war der Logos unsichtbar,

nach dessen Bilde der Mensch entstand; darum warf der Mensch leicht die Gottähnlichkeit von sich. Als aber der Logos Fleisch ward, wurde beides verwirklicht: denn er zeigte wahrhaftig Gottes Bild, indem er selbst eben dasjenige wurde, was nach seinem Bilde ge= schaffen war und er machte die Aehnlichkeit fest, indem er den Menschen dem unsichtbaren Vater verähnlichte". Wie der menschgewordene Logos Alles, was ursprünglich zum Wesen und zur Bestimmung bes Wenschen gehörte, am Ende der Zeiten in sich zusammenfaßt und so als zweiter Adam das Ende mit dem Anfange verknüpft, so ist durch ihn die ganze Menschheit als solche mit der in ihr Wohnung machen= den Gottheit vereinigt und damit zugleich Gottes ursprüngliches Ge= bilde zu seiner ewigen Bestimmung, der Gottähnlichkeit und der Sohn= schaft bei Gott geführt. Diese "Wiederbringung" der Menschheit ist nun aber zum Andern zugleich die lleberwindung der Sünde und die Befreiung der um ihrer Gunde willen Gefangenen aus des Teufels Damit der Mensch, der in Adam vom Teufel besiegt und gefangen genommen worden war, den Sieger im neuen Rampfe über= winden und in seine eigenen Fesseln verstricken konnte, mußte Gott Mensch werden; denn nur wenn der Mensch den Widersacher des Menschen besiegte, war der Feind rechtmäßig besiegt. Dieser Sieg war aber nicht möglich, wenn nicht ein Stärkerer tam als ber Besiegte, wenn also nicht das alle menschliche Kraft übersteigende göttliche Wesen selbst in der Menscheit erschien. Um versucht zu werden wie wir, mußte der Erlöser vom Weibe geboren werden; um den Bersucher besiegen zu können, mußte er Gott sein: der Sieg des menschgewordenen Gottes aber ist der in ihm vollendeten Menscheit eigener Sieg. Dicfer Sieg, den die Menschheit in Christus über den Teufel erkämpft, ist der vollkommene Gehorsam gegen Gott, durch den sie sich ebenso freiwillig der Herrschaft des Teufels entzieht, wie sie mit freiem Willen in Abam der Verlodung des Teufels gefolgt und dadurch unter die Gewalt desselben gerathen mar. Diese Herr= schaft ist ungerecht, sofern der Teufel als unersättlicher Räuber an sich gerissen, was ihm nicht gehörte und unserer ursprünglichen gött= lichen Natur uns entfremdet hat; sie ist aber andererseits auch wieder gerecht, sofern der Mensch durch eigene Schuld dem Berführer sein Ohr gelichen und das Gebot des Schöpfers übertreten hat.

Recht wird also dem Teufel, was er unrechtmäßig gewonnen hat, wieder entrissen; dem Teufel selbst geschieht aber sein Recht, das ihm gebührt, indem ihm im Rampfe wieder abgenommen wurde, was er im Rampfe errungen. Dieser Gedanke wird besonders an der Hand. der Versuchungsgeschichte weiter ausgeführt. Dagegen erhellt bei Frenäus nicht recht, welche Bedeutung in diesem Rampfe mit dem Teufel speciell dem Tode Christi zukomme. Es heißt zwar, Christus habe uns durch sein Blut aus der Gefangenschaft des Teufels er= tauft, indem er sich selbst, nach Scele und Leib, für uns als Lösegeld hingab. Aber dieser Gedanke ift mit der Idee einer Besiegung des Teufels durch Christi den Geboten Gottes geleisteten Gehorsam in keine Verbindung gesett, und ebenso wenig ist ausdrücklich gesagt, daß Christus das Lösegeld für die Gefangenen dem Teufel gezahlt habe; vielmehr tritt hier sofort der andere Gedanke einer Bersöhnung des Menschen mit Gott durch das für ihn hingegebene Leibesleben daneben. Erst Origenes ging zu der weiteren Annahme fort, daß der Teufel die Seele Christi als Lösegeld für die Gefangenen forderte, indem er meinte, sie in seiner Gewalt festhalten zu können: woraus sich dann nothwendig die weitere Vorstellung einer Täuschung des Teufels ergab; denn indem er den Arcuzestod Chrifti veranlaßte, um den in seine Gewalt zu bringen, welchen er festzuhalten zu schwach war, so zerstörte er als bewußtloses Werkzeug Gottes seine eigne Macht 1).

Das mythologische Gepräge dieser und ähnlicher Gebanken ist nicht zu verkennen; theilweise weisen sie, wie die Idee von einem Kampse zwischen dem Erlöser und dem Teusel, oder auch die nach-mals so verbreitete Vorstellung von einem dem Teusel gespielten Betrug, direct auf gnostische Ursprünge zurück: dieselbe Rolle, welche bei Irenäus und Origenes dem Teusel zufällt, spielt im Systeme des Gnostikers Markion der Demiurg. Auch die Ursprünge der Logostlehre liegen dem gnostischen Gedankenkreise keineswegs fern, und ist auch das Logos-Evangelium kein gnostisches Product, so ging es doch

<sup>1)</sup> Wenn Ziegler dieselbe Idee schon bei Irenaus wiederfinden will, so kann ich nicht beistimmen. Vorsichtiger hat hierüber Baur sich ausgesprochen, ob- wohlauch er 3 wischengedanken einschiebt, die dem Irenaus noch fremd sind.

ebenso wie die verwandte Theologie eines Justin aus derselben geisstigen Bewegung hervor, welcher auch die Gnosis eines Valentinus ihre Entstehung verdankt.

Wie die katholische Logoslehre, so sind auch die tiefsinnigen Gebanken des Irenäus von der Vollendung und Wiederbringung des Menschengeschlechts durch den menschgewordenen Gott, von dem wahrhaft menschlichen Kampfe, den der Erlöser besteht, von dem Siege über den Teusel, der dem Tyrannen seine Gefangenen entreißt, im Gegensaße gegen die häretische Gnosis und unter steter polemischer Auseinandersetung mit derselben ausgedildet. Und dennoch sind erst in diesem mächtigen Ringen der Geister die religiösen Ideen des Christenthums von Neuem in Fluß gebracht, und die großen Probleme, mit denen schon der Apostel Paulus sich beschäftigt hatte, wieder ausgenommen worden. So wenig ein Irenäus die Paulinische Theologie in ihrer ganzen Tiefe erschöpft, so entschieden knüpft er doch an die Gedankenwelt des Apostels wieder an. Bielleicht an keinem andern Punkte tritt der Unterschied seiner Zeit von der unmittelbar nachapostolischen so sichtlich hervor.

Die Richtung, in welcher diese neue Dogmatik sich entwickelte, ist eine nicht unmerklich andere als die Paulinische, wenngleich schon Irenäus die Briefe des Apostels sehr eifrig verwerthet. Zum Abschlusse ist diese neue Entwickelung durch die großen Kirchenverssammlungen des. vierten, fünften und sechsten Jahrhunderts gestommen, deren symbolische Festsehungen für die ganze Folgezeit maßegebend blieben.

Die durch die Glaubensregel, die neutestamentliche Schriftenssammlung und das bischösliche Verfassungsspstem auf feste Grundslagen gestellte alt at holische Kirche nimmt am Schlusse des zweiten Jahrhunderts nach langem hartem Kampf um ihre Existenz die eigentliche theologische Arbeit, die Arbeit des religiösen Gestankens wieder auf. Sie steht hierdurch ungleich höher an geisstigem Gehalt, wie das zunächst vorangegangene Zeitalter, wenn sie gleich die ganze Tiese der hristlichen Idee noch nicht erreicht, ja durch ihre sessen Tormen und Normen die freie geistige Bewegung in immer engere Bande schlägt. Sie ist jedenfalls eine durchaus eigenthümliche Gestalt des christlichen Lebens, deren ges

schichtliche Berechtigung nur derjenige bestreiten wird, der seine eigne Zeit und sein eigenes Meinen zum letten Maßstabe der Dinge erhebt. Sie ist aber zugleich eine schon längst der Bergangenheit angehörige Form des Christenthums, die so wie sie war, nicht wieder zum Leben erweckt werden kann, weil die geschichtlichen Verhältnisse, unter denen sie entstand, unwiederbringlich entslohen sind.

## VI.

## Die Entstehung des hausischen Comptoirs zu Brügge.

**Bon** 

## B. C. Dardung.

Die den ausländischen Märkten zugewandte Seite bes hanfischen Mercantilspstems, deren Anlage man als besonders finnreich lobt, ift ohne schöpferische Zuthat des hansischen Bundes auf dem sichern Grunde der von dem deutschen Raufleuten in der Fremde eingerich= teten Gildhallen und Höfe aufgebaut, in denen sie für die ganze Zeit der Bundesgeschichte ihr eigenthümliches Gepräge findet. schieden von dem Wesen späterer Handelssysteme hat die deutsche Hause sich überall möglichst breit an geschichtlich und natürlich gewordene Verhältnisse angelehnt, schon vorhandene Einrichtungen in festeren Bestand, engere Berbindung, umfassendere Ziele gebracht, auf keinem Gebiete ihrer Wirksamkeit naturwüchsige Gebilde nach selbstgewählten Gesichtspunkten zugestutt. Zu London bestand schon längst eine vollständig eingerichtete Gildhalle der Deutschen, ebe die bisher im anglonormannischen Kanzleistile übliche Bezeichnung der Casterlinge als marchants Dalmaigne mit bem Begriffe der hansa Theutonicorum im späteren Sinne vertauscht wurde; im deutschen Hofe von St. Peter zu Now-Gorod war schon manchem Beamten bei Uebernahme seiner Befugnisse bas Straenbuch zur Beschwörung vorgelesen worden, ebe dies einer hansischen Beborde gegenüber geschah; zu Brügge besaß der deutsche Kaufmann eine den Privilegien des spätern Comptoirs nahezu gleichkommende Zahl von Vorrechten, ehe hansische Oldermänner das Siegel an die Schoßbriefe hingen. Zu Vergen begründet der Bund allerdings eine Niederlage, ohne daß hier an fast zum Abschluß gebrachte Verhältnisse angeknüpft, auf langjährigen Vorarbeiten weitergebaut wird. Aber auch der Plan zu dieser künstlichsten und eigenartigsten Anstalt weist keine neuen Grundsähe auf, er geht nicht über das Maß der Erfahrungen hinaus, die man aus dem Wirken der in die vorhansische Zeit hinzeinragenden Höfe schöpft.

Die ausländischen Comptoire find eine Form des Großhandels, deren Erfindung keineswegs von den deutschen Raufleuten herrührt, die überall an wichtigen Berkehrspunkten bei Unsicherheit der Rechts= zustände und Schwerfälligkeit des Marktes als sachdienliche Befriedi= Bleibende Handelsnieder= gung dringender Bedürfnisse sich ergibt. lassungen hat in roben Umrissen schon die phonizische Handelstechnik auf nicht handelsmündigem Boden gekannt; zu Constantinopel gründet Pisa eine große Raufmannsgemeinde; an der sprischen, aegyptischen und rumelischen Ruste richten venetianische Geschäftshäuser ihre Sofe ein, und im dreizehnten Jahrhundert sind alle Hafenplätze des Schwarzen Meeres mit genuesischen Factoreien besetzt. Je mehr ein wachsender Güterumsatz, ein Steigen in Nachfrage und Angebot die bisherigen Handelsformen durch jenen wichtigen Zweig des Verkehrslebens, ben man sich unter dem Begriffe des Commissionsgeschäftes denkt, zu erweitern drängte, besto tiefer wurde auf ausländischen Märkten das Bedürfniß nach bleibender Niederlaffung, nach Grund= eigenthum an Ort und Stelle mit Wohnung, Speichern, Wagehaus, Landungsplätzen, Kirche und ansässigen Anechten gefühlt, defto lebhafter mußte der Raufmann jum Zwecke der Arbeitstheilung münschen, daß ihm seine Waaren auch ohne persönliche Anwesenheit in der sichern Obhut eines bevollmächtigten Vertreters zu belaffen gestattet sei. Bährend die italienischen Anstalten, die den Bedürfnissen eines vorgeschrittenen Großhandels abzuhelfen bestimmt sind, fast überall als staatliche Institute sich darstellen, alle Vortheile einheitlicher Lei= tung, enger Verbindung und sichern Rüchalts genießen, ift die deutsche Kaufmanuschaft bei ähnlichen Versuchen unabhängig von

Rath und Bürgerschaft ber Städte ausschließlich auf eigene Leiftun-Dem Bürger der italienischen Republiken tritt bei gen beschränft. der frühzeitig ausgebildeten Staatstunft seiner Heimath ichon gleich im Beginne eines ausgedehnteren Verkehres eine wirksame Beihülfe allseitig fördernd zur Seite; dem deutschen Raufmanne wird ganz im Beifte nationaler Bestimmung eine gleiche Begünstigung nur als Errungenschaft raftloser und mühevoller Arbeit zu Theil. währt der Ursprung, die Ausbildung und statutarische Vollendung der hansischen Comptoire das reiche Bild einer Entfaltung, die nach der Weise des historischen Wachsthums ohne fremde Eingriffe nur nach Maggabe des inneren Bedürfnisses sich vollzieht. Ift bas Hervorwachsen mannigfach gegliederter Körperschaften aus einfach zu= sammengesetzten Stämmen, flaatlicher Gebilde mit weit verzweigtem Organismus aus unscheinbaren Wurzeln ein die deutsche Berfassungs= geschichte überhaupt beherrschendes Gesetz, so mußten kaufmannische Anstalten ganz besonders diesem überall in den Personen und Dingen vernehmbaren Zuge folgen. Aus bürgerlichen Bedürfnissen entstanden, von bürgerlichen Rreisen gegründet, nach bürgerlichen Grundsäten eingerichtet und verwaltet, ausschließlich bürgerlichen Aufgaben zugewandt, sind sie durch Ursprung, Zusammensetzung und Bestimmung dem Machtbereiche einer gesetzgebenden Reichsgewalt zumeist ent= fremdet.

In der Begründung ausländischer Höfe that die deutsche Geschäftswelt es dem staatlich bevormundeten Italiener im Wege der
Selbsthülfe gleich; ihm auch in der Weiterführung dieser Anstalten,
in ihrer Ausbeutung zu Gunsten eines festgeschlossenen, übersichtlich
geleiteten, durch bewassnete Macht allseitig geschützten Verkehrslebens
zu folgen, dazu reichte dieses Mittel nicht aus. Die deutschen Kaufleute mußten hier wohl oder übel sich in mühsamem Umwege die
städtischen Magistrate dienstbar machen, dasselbe Verständniß für
handelspolitische Dinge, das den italienischen Freistaaten seit jeher
eingegangen war, auch ihren heimathlichen Ortsbehörden zum Bewußtsein bringen. Bis nach langjähriger Arbeit dieses Ziel erreicht
wird, gewährt das Austunftsmittel einer umfassenden tausmännischen
Verbrüderung für die Staatshülfe nur nothdürftigen Ersas. Die
Natur der Aufgabe, in die Gemeinderäthe die Besorgung tausmän-

nischer Dinge einzuführen, brachte es mit sich, daß ihre Lösung nur schrittmeise in langsam bemessenem Borgeben gelang; aber jede Stufe, die den hansischen Städtebund seiner endgültigen Ausbildung näher bringt, leitet auch die ausländischen Höfe in eine höhere Phase der Entwickelung über. Bei der Entstehung dieser Anstalten hat fich daher mit größerer ober geringerer Treue die Bildungsgeschichte des großen Bundes selbst wiederholt. Hier wie dort geschieht die Grün= dung auf dem günftigen Boben icon bestehender Berbande ahnlicher Tendenz, vertragsmäßig gewonnener Rechte, langgepflegter Beziehun= gen, oft geübter Thätigkeit; hier wie dort arbeitet ein neuer Plan keimhafte Bestände zu einem weit verzweigten Baume, leicht angedeutete Linien zu einem kunstgemäßen Aufrisse auß; hier wie dort wird die ursprünglich getrennte Wirtsamkeit verschiedenartiger Einrichtungen in erweiterter und gesteigerter Form gemeinsamen Zweden dienstbar. Wie der Bund seine Anfänge in kleineren Genoffenschaften hat, in der gotländischen Verbrüderung das Maß seiner Aufgaben vorgezeichnet sieht, in deren Uebernahme durch engverbundene Gemeindecollegien den Schlußstein seiner Entwickelung findet, so stellen die hansischen Comptoire sich ursprünglich als Gildhallen landsmannschaftlich nabestehender Geschäftsleute bar, deren Bortheile unter dem fördernden Einflusse der zu Gotland begründeten Gesellschaft allen Mitgliedern des Berbandes zugänglich werden, deren oberste Leitung nach Ausbildung des Bundes auf die Tagfahrten übergeht. Einige Andeu= tungen über diese Wechselwirkung zwischen bem Bildungsgange bes Städtebundes und der Entwickelung der ausländischen Factoreien ericheinen bier als Bedürfniß.

Ju London haben deutsche Kauffahrer sich zuerst das Recht zu einer bleibenden Handelsniederlassung verschafft. Wenn man dort mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses allen ausländischen Märkten vorangeht, so befremdet dies nicht; für die Kölnischen Kausseute, die rheinische Weine zu. London auf den Mark brachten, war die Erslaubnis eines dauernden Aufenthaltes, einer bleibenden Niederlassung besonders nöthig. Die Natur dieses Artikels erlaubte nicht, nach Abschluß der Geschäfte die unverkauften Fässer sedesmal in Rückfracht den Rhein hinauszubringen; ein solcher der Güte nachtheiliger Hinund Hertransport drohte dem Eigenthümer mit schwerem Verlust.

Schon die Gesetze des angelfächsischen Rönigs Aethelred bewilligen den Rauffahrern von Köln und dem Niederrhein, den homines imperatoris, wie sie die Urfunde in ehrenvoller Bezeichnung nennt, eine Anzahl wichtiger Verkehrsfreiheiten, vor Allem das Recht, in engem genossenschaftlichem Berbande zu überwintern. Zu Wisby, dem Brennpunkte des gesammten Oftseehandels, war die Errichtung einer Handelscolonie mit Gildhalle und bleibender Factorei durch eigen= thümlich geartete Verhältnisse begünstigt. Die werthvolle Erbschaft wendischen Freisinns, daß auch Fremde bei dauernder Niederlassung der Erwerbung des Indigenats fähig sind und ihrer Gesammtheit eine selbstständige communale Verwaltung zusteht, war dort bei der fast unabhängigen Stellung Gotlands ber schwedischen Krone gegenüber zur Grundlage des gesammten Stadtrechts gemacht worden. Schon zur Zeit Raiser Lothar's des Sachsen hat dort neben der gotländischen Stadtgemeinde eine besondere beutsche Gemeinde mit selbstständiger Verfassung, besonderem Stadttheile und dem frankischen Wahrzeichen, einer dreifach blühenden Schwertlilie als Siegel sich ge= bildet. Sie gilt zur Zeit Heinrich's des Löwen, dessen Hand hier hoch in den standinavischen Norden hineinreicht, als sächsische De= pendenz und findet in einem herzoglichen Bogt als Vorstand eines Gemeindeausschusses ihre politische Vertretung. Nach der Zersplitte= rung des welfischen Staates erscheint die Verbindung der deutschen Gemeinde zu Wisby mit der sächsischen Landesherrlickkeit völlig ge= Vogt und Gemeinderath treten seitdem in den Urkunden überall als eine aus eigener Machtvollkommenheit handelnde Körperschaft auf. hier, in der stolzen Stadt des gotländischen Felseneilandes, in dem am weitesten in die Ostsee vorgeschobenen Posten deutscher Sitte und deutschen Bürgerrechts hat auch die wichtigste Reimzelle des han= sischen Bundes sich gebildet. So war die großartigste Schöpfung des selbstthätigen deutschen Bürgerthums ichon an ihrer Geburtsstätte von der starken Luft eines Gemeinwesens umweht, das in seiner Umge= bung den Antrieb zu freistaatlichen Formen fand, das fern von jeder schützenden Fürstenmacht nur aus sich selbst die Bedingungen zu seinem Fortbestande schöpfte, sich an allen Punkten auf die bildenden Wege der Selbstverwaltung geführt sah. Was in London die Rölnischen Raufleute nur durch besondere königliche Gunst und auch

dann noch in beschränktem Umfange sich errangen, war hier in ein= facher Ausführung bes Ansiedelungsrechtes ohne weiteren Freibrief für Jeden auf breitester Unterlage zu begründen möglich. So haben bereits frühe auf dem hintergrund der Gemeinde die Raufleute der größeren norddeutschen Städte sich bort zu kleineren Einungen mit corporativer Geschlossenheit zusammengethan. Gemeinsame Sofe und Lagerhäuser, eine Bereinsbank, selbgewählte Obrigkeit, bestimmte Bersammlungen, geregelte Abgaben, Rechtspflege nach heimischen Gesetzen, eine auf altem Herkommen gegründete Gildenverfassung kehren in größerer oder geringerer Vollständigkeit regelmäßig als Grundzüge bei der äußeren Gestaltung jener kaufmännischen Verbrüderungen wieder. Man empfindet bald, daß mit der Erweiterung der Gesell= schaft auch die Sicherstellung ihrer praktischen Erfolge wächst, daß Berbände mit gleichartigem Bestreben durch gegenseitiges Anlehnen an Festigkeit und Wirksamkeit unberechenbar gewinnen. War ur= sprünglich eine Erweiterung ber einzelnen Berbindungen nur in bem Sinne erfolgt, daß kleinere Städte, weil ihre Bürger seltener auf Gotland erschienen und daher die Rosten eines daselbst zu unterhaltenden Bogtes scheuten, die Aufnahme in größere, landsmann= schaftlich nahestehende Berbande nachsuchten, so findet schließlich ein Anschluß sämmtlicher Einzelgruppen zu einem großen Raufmannsbunde statt. Es war dies die gotländische Genossenschaft (societas seu consodalitas mercatorum, consortium mercatorum, Theutonici universi Wisby applicantes), die einen blühenden Lilienzweig, eine kleinere Rachahmung des Gemeindesiegels der Deutschen zu Wisby, in ihrem Siegel führt (sigillum Theutonicorum Gotlandiae mercantium, sigillum omnium mercatorum). Bot das kauf= männische Genossenschaftswesen ursprünglich nur das Bild einer unter Angehörigen berjelben Bannmeile, höchstens nach dem Umfange ber Landsmannschaft erfolgten Einigung dar, so gewährt das Zu= sammentreten der einzelnen Vereine dem Ganzen nahezu die Bedeutung einer nationalen Körperschaft. Das Bestehen dieser socialen Macht wird bald auf dem ganzen Gebiete der auswärtigen Geschäfts= bewegung fühlbar. Mehr wie sonft wird die handelspolitische Stellung der Deutschen in bestimmte rechtliche Formen gebracht, das ganze Handelsgebiet mit einem Nete vertragsmäßiger Satungen um=

spannt. Gegen die Mitte des breizehnten Jahrhunderts hat sich das Ausland bereits gewöhnt, die mercatores imperii nicht als unzusammenhängende, fremder Willfür schutlos preisgegebene Maffe, sondern als Vertreter eines Berufsstandes aufzufassen, der als geschlossenes Ganze mit jeder Behörde sich auf den Boden der Berträge zu stellen fähig ift, ber sein Recht mit Nachbruck zu schützen, seinen Vortheil allseitig zu wahren weiß. Die Ausbildung der got= ländischen Genossenschaft leitet auch die im Auslande begründeten Factoreien in eine höhere Stufe der Entwickelung über; das Auf= geben beschränkter Verbände in eine große, vom Bewußtsein nationaler Zusammengehörigkeit getragene Körperschaft bricht auch bort alle Schranken eines engherzigen Sonderwesens durch. Dieser Umschwung trägt wesentlich dazu bei, daß die Rölnische Gilbhalle zu London auch den übrigen Mitgliedern der Berbrüderung geöffnet wird; zu Brügge werden die bort von deutschen Handelsstädten angeknüpften Berbin= bungen zu der großen Niederlage des gemeinen Kaufmauns zusam= mengefaßt (sedes ac depositio generalis).

Mit der gotlandischen Genoffenschaft bricht für die deutsche Hanse eine weitere Periode ihrer Borgeschichte an, nach deren Berlauf sie als fertiges Gebäude ihre Thätigkeit beginnt. Unter bem Einflusse jener Gesellschaft sind die ausländischen Bofe ihrer Bestim= mung als hansische Comptoire rasch entgegengereift. Auch für diefe Zeit steht Wisby mit seinen eigenthümlich gearteten Verhältnissen im Vordergrund. Die dort bestehende deutsche Raufmannsgemeinde er= scheint der gotländischen Genossenschaft gegenüber als der engere, dem weiteren eingeordnete Begriff, doch so, daß die Aufgaben in beiden Berbänden verschiedene sind. Die Deutschen zu Wisby haben dort in ihrer Gesammtheit sich mit den mannigfachen Fragen des Gemeindelebens zu befassen, mährend hier, soweit sie kaufmännischem Erwerbe nachgehen, die Berathung über kaufmännische Dinge den ganzen Kreis ihrer Thätigkeit füllt. Wenn das Gemeindecollegium in der Hauptstadt Gotlands über mercantile Fragen zu verhandeln hat, so geschieht dies zunächst nur im Namen des am Plate an= fässigen Bruchtheils der Genossenschaft und seine Competenz wird hier von der Befugniß jeder deutschen Ortsbehörde völlig gedectt. Tritt der Bürgerrath als Bertreter der gesammten kaufmännischen

Berbindung auf, so findet auch dies nur dann statt, wenn er der Verbrüderung zur Durchführung ihrer Beschlüsse am Orte selbst starke Hand leistet, aber nie, wenn es auswärtige Geschäfte zu beforgen Indem aber die Ortsbehörde zu Wisby die von der gotlan= dischen Genossenschaft beliebten Satzungen und Beschlüsse innerhalb ihres Machtbereiches auszuführen übernimmt, so etwa die einlaufen= den Schiffe zur Declaration heranzieht, ift die Vorgeschichte des han= sischen Bundes an einem Wendepunkte von außerordentlicher Tragweite angelangt. Den Vortheil der am Orte selbst ansässigen Raufmannschaft allseitig zu fördern, war im ganzen Umfange des deutschen Reichs den meliores loci seit jeher geläufig; zahlreiche Briefe an Fürsten und Städte im Falle auswärts erlittener Rechtsverletzung, eine Fülle sachgemäßer Verordnungen und Entscheide sind urkund= liche Belege genug, daß die Sorge für das bürgerliche Gewerbe schon frühe einen großen Theil der communalen Verwaltung füllt; daß aber eine Ortsbehörde Handelszwecke verfolgt, die weit über den Bereich des städtischen Weichbildes hinausreichen, in den Dienft einer Besellschaft tritt, welcher ein Theil der einheimischen Raufmannschaft anzugehören für gut befunden hat, erscheint zuerst in Wisby durch-Der Grund zu dieser Erweiterung der communalen Befugnisse, womit das eigentliche Princip des hansischen Bundes ausgesprochen war, ift in dem eigenartigen Gefüge der Gemeindeverfaffung zu suchen. Zu Wisby hatte ber Raufmann, was er bedurfte, politische Macht. Nach einer ausdrücklichen Bestimmung bes gotländischen Stadtrechts (Gottlandslaga) hatte der Stadtrath zu Wisby zu gleichen Theilen aus schwedischen Bürgern und deutschen Einzöglingen zu bestehen; bort über die Balfte der Stimmen ver= fügen, hieß für die Deutschen bei der Entscheidung aller Fragen, die im politischen Leben der Insel überhaupt möglich waren, einen zum wenigsten gleichen Einfluß wie die eingeborene Bevölkerung in die Wagicale werfen. Numerische Gleichstellung innerhalb einer schwedischen Rörperschaft bedeutete aber für die Deutschen in Wirklichkeit Majorität: Bildung, Capital und damit politischer Einfluß standen vorwiegend auf ihrer Seite. Da die deutschen Stadtrathe zu Wisby zugleich als kaufmännische Patricier der gotländischen Genossenschaft angehörten, so war in ihrer hervorragenden Stellung innerhalb des

Gemeindecollegiums die Möglichkeit geboten, einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und dieser Rörperschaft, wenn auch zunächst nur für örtliche Bestimmungen, die Executive im Namen der Berbrüderung zu übertragen. Die mannigfachen Vortheile dieses Verfahrens für eine einheitliche Durchführung der Bundesbeschlüsse, bringt in der taufmännischen Gesellschaft immer mehr bie Einsicht empor, daß eine Anlehnung an Rath und Bürgerschaft der Städte ihren Satungen und Morgensprachen größeren Nachdruck, ihrem Unternehmen festern Rüchalt, wirksamern Schutz und dauernderen Bestand zu gewähren verspricht. In demselben Verhältnisse, als für die Städte der Umfang ihrer Handelsbeziehungen sich erweitert, der Gewerbfleiß in raschem Aufschwunge sich hebt und der Reichthum ihrer Kaufleute steigt, wird auch der Gemeinderath mit einflugreichen Mitgliedern des Raufmannsstandes gefüllt. Gewinnt dieses Element irgendwo die Oberhand, so ist auch dort das zu Wisby übliche Verfahren, die Berwendung des communalen Ansehens für die Zwecke der gotlan= bischen Genoffenschaft einzuführen, möglich. Man sieht dann, wie die Ortsbehörden für die einheimischen Mitglieder der Gesellschaft durch Bertreter auf den Versammlungen das Wort führen, sich über Fragen der ausländischen Factoreien gutachtlich äußern, wie die Gemeinderäthe zu Lübeck und Wisby über eine sachgeniäße Förderung der Verbindungsziele in amtlichem Verkehre stehen, die Gesellschaft ihre Beschlüsse auch den Städten zur Nachachtung empfiehlt. Hatten einzelne Städte sich in den Dienst der gotländischen Berbrüderung gestellt, die communale Berwaltung mit der Besorgung mannigfacher, theilweise bisher ungekannter Geschäfte belastet, so bot die Benutung der Städtebundnisse den Ortsbehörden eine wirksame Erleichterung der übernommenen Aufgaben dar. Die einmal geschaffene Form auch für die Aufgaben der Handelsgesellschaft zu verwerthen, lag nahe genug. Nicht die Städtebündnisse haben die Oberleitung der taufmännischen Gesellschaft an sich geriffen, sondern wie einst ber maßgebende Einfluß der Raufleute im Bürgerrathe die communale Berwaltung in den Dienst der gotländischen Berbindung gebracht, so beutet jett ber Raufmann auch die Städtebundnisse für seine 3wede aus. So werden zwei große Kreise, die taufmannischen Berbrüderungen im Auslande und die Städtebundnisse, beren Bilbung

auf getrennten Gebieten sich vollzogen, die beide mannigfache Phasen der Entwickelung durchlaufen sind, innerhalb derer während ihrer gesonderten Thätigkeit eine reiche organisatorische Arbeit vollbracht worden ift, einer forderlichen Ginigung entgegengetrieben. Das Ergebniß dieser Berbindung, die wieder unter dem Gesetze des all= mählichen Werdens vor sich geht, ift eben der hanfische Bund. Auch bei der Entstehung der deutschen Hanse hat jener eigenthümliche Grundzug der deutschen Geschichte sich wiederholt, daß Bestrebungen, die in der äußersten Grenzmark, an scheinbar verlorenen Posten, theilweise sogar außerhalb des Reichsverbandes ihre Anfänge haben, immer weiter und tiefer in die deutschen Stämme ihre Wellenschläge treiben, zulett das Reichsgebiet fast in seiner ganzen Ausdehnung übermuchern. Selbstverftandlich wurde mit dieser Hereinziehung zahlreicher Gemeinwesen in die Ziele der gotländischen Genoffenschaft Wisby von seiner hervorragenden Stellung in den hinter= grund zurückgebrängt; einer Bewegung von solchem Umfange ihre Wege anzuweisen, war dort nicht der Ort; mannigfache Gründe sprachen dafür, den Sit ber leitenden Macht dem geographischen Schwerpunkte näher zu bringen. Daß man auf Gotland die Urkunden besiegelte und an letzter Stelle Recht sprach, lag bald nicht mehr im Juge ber Zeit; die Scheu vor einer Neuerung, die dem altehrwürdigen Site ber Handelsgenoffenschaft allen Glanz benahm, mußte bei Rausleuten unschwer zu überwinden sein; langsam, aber mit der unwiderstehlichen Kraft eines naturgemäßen Berufes bricht Lübeck sich als Vorort des Bundes seine Bahn.

Die Uebernahme der bisher von der taufmännischen Gesellschaft ausgeübten Thätigkeit durch den hansischen Städtebund bringt die ausländischen Niederlagen in ihre endgültige Form: sie bedeutet für London, Now-Gorod und Brügge die Umbildung der dort bestehenden Höse zu hansischen Comptoiren. Hatten diese disher dem wenig nachdruckvollen Einflusse der gotländischen Genossenschaft gegenüber ein mehr oder minder großes Maß von Selbstständigkeit bewahrt, so bricht jest die Zeit scharfer Begrenzung, sester corporativer Geschlossensheit, bundesamtlicher Oberleitung an. Ihre Ordnungen werden von den Hansetagen geprüft und bestätigt; dort ist sür innere Streitigsteiten und Rechtsfragen die höchste Instanz; von dort kommen ihnen in der Form von Briefen und Recessen maßgebende Bestimmungen Sisterische Zeitschrift. XXVIII. Band.

zu; dorthin geben sie durch Schreiben und Sendboten über alle Vorgänge Bericht. Ihre Oldermänner gelten jest als Bundesbeamte mit festbestimmtem Wirkungstreise und sind den Tagfahrten für ihre Amtsführung verantwortlich. Gin einseitiger, alles eigenartige Wesen beseitigender Maßstab wurde bei dieser Umbildung nicht angelegt; es lag wieder in der Natur dieses Vorganges, daß keine rauhe Hand das Bestehende gewaltsam angriff. Jede Niederlage behielt auch als hansisches Comptoir ihre besondere, in örtlichen Verhältnissen und geschichtlicher Entwickelung sich spiegelnde Färbung bei: der Stahlhof zu London seine vornehme, fast aristokratische Haltung, die Berbindung taufmannischer Gediegenheit mit Sinn für künstlerische Bestrebungen, für heitere rheinische Lebensart, der Brügger Stapelhof seine Bedeutung als hohe Schule des Welthandels und aller Fein= heiten einer vorgeschrittenen Handelstechnit, der Betershof zu Now= Gorod seine klosterhafte Abgeschiedenheit, seine strenge, fast militärische Manches Brauchbare wurde für die innere und äußere Disciplin. Geftaltung allerdings aus ben Ordnungen des Petershofes herüber= genommen, der in seinen Straen ichon frühe eine ausgebildete Berfaffung zeigt. So ift es zu verstehen, wenn der Hansetag von 1628 sagt, daß aus dem Hofe zu Now=Gorod gleich als aus einer Brunn= quelle alle übrigen Comptoire geflossen seien.

Die deutschen Sofe im Auslande fanden also ihre Begründung in einer Art von Nothwehr gegen die Schwierigkeiten des auswärtigen Handels und deuten das Vorhandensein örtlicher Mißstände, Mangel eines wirtsamen Schutes und genügender Rechtspflege, nachtheilige Beschränkungen in Handel und Wandel, gespanntes Berhältniß zur einheimischen Raufmannschaft, Unsicherheit im Geschäftsbetriebe für den Einzelnen und daher Bedürfniß bundesamtlicher Bevormundung Unter diesen Berhältnissen, die freilich in ihrer Gesammtheit höchstens den russischen Markt beeinflussen, murden die Ziele des hansischen Städtebundes durch die Unterhaltung der Comptoire un= berechenbar gefördert. Sie erleichterten eine umfassende Beaufsichti= gung der Mitglieder, einheitliche Durchführung des hanfischen Mercantil= spftems, schärfere Handhabung der Bundesgesetze, rasche Flüssigstellung belangreicher Beträge und daher das zumal bei der Zersplitterung des mittelalterlichen Münzwesens lohnende Differenzgeschäft. Ein stets vorhandener beträchtlicher Baarvorrath gab die Möglichkeit an die Hand, gegen Schuldschein und billige Provision zu jeder Zeit die nöthigen Vorschüsse aufzunehmen, ein bei der Schwerfälligkeit des damaligen Geldverkehrs besonders werthvoller Gewinn. Der Rauf= mann konnte, statt den Erlös in gefahrvoller Fahrt nach Hause zu bringen, beliebige Summen an der Raffe zinsbar einzahlen und bann durch Wechsel auf die Comptoirbank auch ohne die kostspielige Zwischenhand des Lombarden aus der Ferne Zahlungen leiften; er fand auf dem Comptoire eine eingehende Renntniß des Geschäftsmarktes mit allen Ordnungen und Gebräuchen, genaue Berzeichnisse ber laufenden Preise, sachdienliche Angaben über Ruf und Leiftungsfähigkeit einzelner Häuser, Belehrung über vortheilhafte Abschlüsse oder Warnung vor zweifelhaften Geschäften, holte sich in schwierigen Fällen auf bem Arcive durch Einsicht der Freibriefe und amtlichen Gesetzsammlung Für zeitweilig unverkaufbare Guter fanden die Mitglieder Rath. der Verbindung in den ausgedehnten Räumlichkeiten der deutschen Höfe freie Unterkunft, bis man sie bei steigenden Preisen auf den Markt brachte. Dabei war bas personliche Abwarten des Raufherrn unnöthig, da er dem Comptoire zum Abschluß des Verkaufsgeschäftes unter günstigen Bedingungen Vollmacht geben konnte. Auch bilbeten die Comptoire, wo überall neben der Theorie die Prazis lag, vortreffliche Handelsschulen im weitesten Sinne des Worts. Wer sich dem taufmännischen Stande widmete, pflegte dort einige Jahre als Lehrling ober Commis in Dienst zu treten: zu gründlicher Ausbildung in allen Zweigen des Großhandels, zur Erlernung fremder Sprachen fand sich keine günstigere Gelegenheit.

Es hieße indessen die Wirksamkeit der Comptoire einseitig beurtheilen, sofern übersehen würde, daß das Bestehen dieser Anstalten
auch mit mannigsachen Nachtheilen für die Durchführung der Bundeszwecke verknüpft war. Die Unterhaltung dieser Anstalten war
bei ihrer künstlichen Sinrichtung und umständlichen Geschäftsordnung,
ihrer kostspieligen Berwaltung durch Bundesbeamte und der Unzulänglichkeit eigener Sinkünfte nur mittelst Matricularumlage von
Pfundgeldern und Schoßbeträgen möglich; die Sammlung aller Handelsthätigkeit an einem Punkte ließ die inländische Geschäftswelt
den Berkehrsgang in unerwünschter Weise überblicken und erleichterte
so die Concurrenz, besaß für die Landesbehörde bei aufmerksamer
Beobachtung sast den Werth einer fortlausenden Statistik, eines offen-

liegenden Geschäftsausweises. Die Vereinigung beträchtlicher Geldmittel, die Anhäufung bedeutender Gütermassen auf den Comptoiren legte einer feindlich gefinnten Umgebung die Möglichkeit nabe, den deutschen Handel mit einem Schlage tief und nachhaltig zu treffen. So lange im gewöhnlichen Wege des Verkehrslebens jeder Einzelne nach eigenem Ermeffen seinen Geschäften nachging, hatte die deutsche Raufmannschaft niemals so schwere Berlufte zu leiden gehabt, wie fie zu erdulden hatte, als man zu London gegen die Lagerhäuser bes Stahlhofes Sturm lief, zu Now-Gorod russische Willfür im Petershofe schaltet, zu Wisby banische Ariegsschiffe mit geraubtem Bundesgute schwer gehen. Ein weiterer Nachtheil ber deutschen Sofe ift während der Zeit ihres Bestehens weniger wirksam; er macht sich aber um so mächtiger geltend, als ihrer Thätigkeit ein Ziel gesetzt wird. Es ist dies derselbe Uebelstand, den Centralisation und weit= reichende Bevormundung überall im Gefolge zu haben pflegt, daß nämlich bann, wenn der Mittelpunkt seine Alles beherrschende Thätig= keit einstellt, die Theile nur mühsam die Bedingungen zu einer Weiter= führung ihrer Arbeit sich erringen, ihre Bedeutung für das Ganze mit der Zulänglichkeit der vorhandenen Mittel keineswegs in geradem Berhältnisse steht. Der hansische Raufherr, der seine Aufgaben auf zahlreichen Gebieten des Verkehrslebens zuvorkommend von einer Behörde besorgt fand, häufig nur unter Vermittlung des Comptoirs mit ausländischen Häusern in geschäftliche Beziehung trat, eine dau= ernde Handelsgemeinschaft mit nichthansischen Firmen durch die Comptoirstatuten verboten sah, seine Renntniß des Marktes zum großen Theile aus der Weisheit des Oldermannes schöpfte, konnte nach Schließung ber Höfe nicht sogleich mit gutem Erfolge gegen Händler aufkommen, die seit jeher selbstständige Wege gegangen sind, bei denen durch langjährige unmittelbare Geschäftsverbindung Leichtigkeit im Verkehre und völlige Beherrschung aller einschlägigen Fragen fich heran gebildet hat. Wenn der deutsche Handel nach Aufhebung der Comptoire im Bereiche ihrer ehemaligen Wirksamkeit eine Unsicherheit und Schwäche verräth, wie sie in solcher Ausbehnung weder die politische Zerrüttung Deutschlands noch die Aenderung der altgewohnten Handelswege zu begründen vermag, so wird diese Erscheinung leicht aus dem hemmenden Einflusse der Comptoire auf die Reife ber allgemeinen taufmännischen Bildung erklärt. Nach allebem ist die Unterhaltung eines hansischen Comptoirs nur da ein Bortheil, wo sein Mangel Nachtheile im Gefolge hätte, sein Fehlen da tein Nachtheil, wo man die Vortheile seines Bestandes auch ohnebies gesichert sieht. Wer die vertragsmäßig gesicherte handelspolitische Stellung der Deutschen innerhalb des schwedischen Reiches kennt, wird aus der Abwesenheit eines Comptoirs nicht auf eine ungünstige Lage des deutschen Handels in den schwedischen Pläzen schließen, sondern es nur sachdienlich sinden, daß man dort niemals eine bleibende Factorei zu gründen sucht.

Die Comptoire find als End= und Zielpunkte der ganzen han= sischen Geschäftsbewegung für die innere und außere Geschichte des Bundes von außerordentlicher Bedeutung; ein in jeder Beziehung treues Bild des Städtevereins ift nur da möglich, wo eine genaue Erforschung dieser Anstalten voraufgegangen ift. Ueber das Verhältniß der hier gegebenen Erörterung zu der einschlägigen Untersuchung in ber "Urkundlichen Geschichte bes Ursprungs ber beutschen Hanse" ist Folgendes zu bemerken. Sie wird zunächst auf veränderter Grundlage stehen, da überall eine enge Berbindung mit der ftufenweisen Entwidelung des Städtebundes nach Maggabe der oben gegebenen Umriffe angestrebt ift; burch bas Burudgreifen auf die älteren Handelsverbindungen mit Flandern treten die Bestrebungen des gemeinen Raufmanns in bestimmten Linien hervor; die Berücksichtigung der politischen Geschichte Flanderns, die Sartorius geflissentlich vermied, gibt namentlich für die Stapelverlegungen einen tieferen Grund; durch die in der Recessesammlung mitgetheilten neuen Stude und verschiedene aus den belgischen Archiven geschöpfte Urkunden werden manche Berhältnisse beutlicher in das Licht treten.

I.

## Sanbelspolitische Berbindung einzelner beutscher Städte mit Flandern.

Die Alleinregierung des Grafen Philipp von Elsaß (1169—1191) bezeichnet wie für die Verfassungsgeschichte die wichtigste, so für die handelspolitische Entwickelung Flanderns eine folgenreiche Spoche. Die von seinem Vater begonnene Ausbildung der Städte und Chatelanien des Landes hat er fortgesetzt, alte Reuren bestätigt und neue erstheilt, ein gemeines Stadt= und Landrecht angebahnt, die Leibeigenschaft aufgehoben, hervorragenden Gemeinden und Districten eine

freisinnige Municipalverfassung gewährt!). Als 1167 ein Friede zwischen Flandern und Holland zu Stande kam, war Philipp, schon damals von seinem Vater, dem Grafen Dietrich, zur Mitregent= schaft berufen, mit Erfolg bemüht, durch Abschließung eines Handels= vertrages den blämischen Kaufleuten große Vortheile, vor Allem das Privilegium der Immunität von Zollabgaben auf hollandischem Gebiete zu erringen 2). Ein weiterer Ende Mai 1173 in Fulda mit Friedrich Barbarossa abgeschlossener Vertrag, zu dem Philipp dem Raiser schon 1164 gelegentlich einer Zusammenkunft zu Aachen eine Anregung gegeben hatte, stellte die Handelsbeziehungen Flanderns jum deutschen Reiche auf eine ganz neue Grundlage 8). standetommen dieser Uebereinkunft waren auch politische Beweggrunde teineswegs fremd; man konnte hoffen, der französischen Staatskunst gegenüber die loceren Bande, die bis jest das flandrische Gebiet an das deutsche Reich gefesselt, durch commercielle Begünstigungen enger und fester zu inüpfen.

So gewährte der Raiser den flandrischen Rausleuten das wichtige Recht der Freizügigkeit zu Wasser und zu Lande innerhalb der Grenzen des gesammten Reichsgebiets ohne jede andere Beschränkung als die der bestimmten Binnenzölle. Als weitere Begünstigung enthielt das Fuldaer Decret die Einrichtung von Märkten zu Duisdurg für den Flußhandel und zu Aachen für den Landhandel in vier Meßterminen von je 14 Tagen 1). Da bei der Verschiedenheit der flandrischen und rheinischen Münzwährung ein ausgedehnter Markt-verkehr der vlämischen Kaufmannschaft mit der rheinischen Bevölkerung große Schwierigkeiten bot, wurde die Einrichtung kaiserlicher Münzstätten zu Duisdurg und Aachen in Aussicht gestellt, um rhei-

<sup>1)</sup> Warnkönig, Flandrische Saats- und Rechtsgeschichte I 151. Leo, Zwölf Bücher niederländischer Geschichten I 53. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre II 49. Le Glay, Histoire des comtes de Flandre I 407.

<sup>2)</sup> Warnkönig I 147. Leo I 51.

<sup>3)</sup> Warnkönig I Urkundenbuch 39 ad nr. XIV. Le Glay I 363 läßt die Ausfertigung des Bertrages irrthümlich bereits zu Aachen geschen.

<sup>4)</sup> Kervyn de Lettenhove II 49 spricht von vier zu Aachen angeordsneten Messen, hat also die Gesammtzahl der bewilligten Märkte mit der für Aachen bestimmten Zahl verwechselt.

nisches Geld für die Megzeit in genügender Menge flussig zu machen, doch so, daß ein Denar auf die Kölnische Mark als Prägeschat an= gewiesen war. Durch die juriftischen Bestimmungen des Bertrages wurde dem Verkehre flandrischer Raufleute auf rheinischen Märkten ein sicherer Rüchalt geboten. Der Raiser ertheilte ihnen den Charatter juristischer Personen, mit der Befähigung, vor deutschen Behörden Dem Gläubiger wurde Sicherheit seines Dar-Recht zu nehmen. lehns, Zahlung seiner Forderung gewährt und durch Bietung einer zuverlässigen Garantie das kaufmännische Creditwesen geregelt. unter Zuziehung des Richters und der Schöffen des Ortes aufgenommene Schuldurkunde wurde als für den Schuldner unmittelbar bindend anerkannt, wie in dem späteren handelsrechtlichen Berfahren beschworene Handelsbücher zum Beweise des quantum debiti und der causa debendi genügten. Wo ein solches amtlich beglaubigtes Beweisstud ber Schuld fehlte, konnte ber angebliche Schuldner burch einen ihm zugeschobenen einfachen Gid sich von den Verpflichtungen des eingeklagten Schuldbriefes reinigen. Der Bang des gerichtlichen Verfahrens in Schuldsachen war dieser, daß der Gläubiger bei der Behörde des Ortes, wo der Schuldner gesetzlichen Wohnsitz hatte, mit dem Gesuche einkam, die Gestellung des Säumigen vor das den Shulbicein verburgende Schöffenamt zu verfügen, und wenn feinem Antrage Folge gegeben war, auf Grund der dinglichen und leiblichen Haft gegen ihn erkennen ließ. Wo eine Behörde gesetymäßigen Ansprüchen gegenüber die Rechtswohlthat versagte, wurde dem Gläubiger als Bürgschaft für die Erwirkung des versagten Rechtsbeiftandes ein Pfandrecht an die Raufmannschaft des betreffenden Ortes zugesichert, dagegen die Solidarhaft der zur Landsmannschaft des Schuldners gehörenden Raufleute, eine der läfligsten Bestimmungen des mittel= alterlichen Handelsrechtes, abgeschafft. Wer von einer gerichtlichen Behörde unbillige Behandlung erfahren zu haben glaubte und sich bei einem gesprochenen Urtheile nicht beruhigen wollte, hatte das Recht der Appellation an die höhere Behörde des betreffenden Amtssprengels, von dem die niedere Stelle ressortirte. Bu gerichtlichem Zweikampfe und Ordal konnte ein flandrischer Raufmann nicht ge= zwungen werden; ein einfacher Eid wurde im bürgerlichen Proceß= verfahren als genügend anerkannt.

So günstige Aufnahme dieser Vertrag in Flandern als ein

wichtiger Schritt zu ausgebehnter Betheiligung an der nordeuropäischen Beschäftsbewegung und an der transalpinen italienischen Ausfuhr fand, so wenig konnte die Urkunde in den ober- und mittelrheinischen Städten, vor Allem aber in Röln auf ungetheilten Beifall rechnen, zumal da, wo der Raiser mit vollen Sanden gab, die Hand des Grafen von Flandern leer blieb. Man hatte dort längst erkannt, daß in der gewinnreichen Vermittlung des von Italien aus den Rhein hinab nach Flandern betriebenen Waarentransportes ber eigentliche Schwerpunkt der zukünftigen handelspolitischen Bedeutung liege. Der bei weitem größte Theil der über Deutschland gehenden italienischen Güter trug auf den Begleitscheinen vlämische Städte und vlämische Häuser als Bestimmungsort angegeben, da von Flandern aus der ganze europäische Norden seine Bedürfnisse in italienischen Waaren bectte. Wurde nun flandrischen Raufleuten die Rheinschifffahrt bis Basel freigegeben, so konnten diese, statt an rheinische, vorzüglich Rölnische Spediteure hohe Gebühren zu bezahlen, die italienischen Güter am Orte ihrer Ein= schiffung selbst in Empfang nehmen und ihre Herbeischaffung von Basel aus in eigener Rhederei betreiben. Damit war aber Röln aus seiner vortheilhaften Stellung als Stapelplatz, die es seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts nicht ohne Rämpfe angestrebt, zu einer bloßen Zwischenstation des flandrisch = italienischen Transit= handels herabgedrückt. Schon längst an eigenmächtiges Vorgeben gewöhnt, beschritt Röln zur Wahrung ber städtischen Intereffen gegen die vlämische Raufmannschaft den Weg der Gewalt. Als Genter Schiffe in Ausführung des Fuldaer Decrets zu Berg tamen und über Röln hinaus wollten, hielt man fie dort an und belegte die Ladung mit Beschlag. Auf Anrufung des kaiserlichen Geleitsbriefes wurde der Bescheid, den Fuldaer Handelsvertrag erkenne man hier nicht als maggebend an; benn die Fahrt über Köln hinaus sei für auswärtige Händler durch Rölner Stadtrecht untersagt, und Stadt= recht breche Landrecht. Da Flandern zu Repressalien griff, wurde der Berkehr zwischen Köln und der Grafschaft zu beiderseitigem Schaben in erheblicher Weise gestört, bis die erste Leidenschaftlichkeit hüben wie drüben einer gemäßigteren Stimmung Plat machte, und man auf einen förderlichen Ausgleich ber Gegenfäte Bedacht nehmen konnte. Durch Bermittlung des Grafen von Flandern kamen beide Theile dahin überein, die Frage dem Schiedsgerichte des Erzbischofs

Philipp von Köln, eines Verwandten des flandrischen Grafen, zu unterbreiten. Der erzbischöfliche Entscheid erfolgte im Jahre 1178, erkannte, wie dies nicht anders zu erwarten war, den Gentern das Recht der freien Rheinschifffahrt auch oberhalb Kölns zu und bestrickte den Verletzer des Vertrages in üblicher Weise mit dem Anathem 1). Mußte Roln, da es keine urkundlich verbriefte Bestimmung anrufen konnte, zu diesen Bertrage wohl oder übel seine Zustimmung geben, so war man bennoch keineswegs gewillt, das angestrebte Ziel für immer aufzugeben. Man befand sich hier in einer eigenthüm= lichen Lage. Den Gentern gegenüber in schroffer Beise am Stapel= rechte festhalten, wurde sich durch die Erbitterung der blamischen Raufmannschaft an Röln selbst gerächt und die vortheilhaften Beziehungen zu Flandern in bedenklicher Weise geftört haben; eine Freigebung der Rheinschifffahrt hingegen war mit einer tiefen Schädi= gung des Kölnischen Handels gleichbedeutend; der einzige Ausweg aus diesem Dilemma war also ber, was Röln ohne Rachtheil ungesettlicher Weise nicht versagen konnte, zu gewähren, aber bieses Bugeständniß auf gesetlichem Wege seiner schädlichen Folgen zu entkleiden. Wird nämlich, dachte man, der Rheinzolltarif für Kölnische Schiffe herabgesett, so kann die nach wie vor mit den vollen Zollbeträgen belastete flandrische Rhederei trot der erlangten Begünstigung gegen die Kölnische Schifffahrt nicht aufkommen. Damit ift aber bas Rölnische Stapelrecht statt durch rechtlose Gewaltthat auf durchaus erlaubtem Wege wenigstens thatsächlich durchgeführt und bildet also in der Entwickelung günftiger Beziehungen zu Flandern kein hinder= niß mehr. Es gelang auch, bereits von Raiser Friedrich I. ein Privilegium auszuwirken, nach welchem die Zolltariferhöhung zu Boppard auf Rölnische Schiffe keine Anwendung finden, die Bolle zu Raiserswerth und Duisburg dagegen für Röln in Zukunft völlig wegfallen sollten. Diese namhafte Begünftigung wurde von Raiser Heinrich VI. am 25. März 1190 und am 28. Juni 1193 bestätigt, bon Erz=

<sup>1)</sup> Warnkönig I Urkundenbuch 40 ad nr. XV. Ennen u. Ederty, Quellen zur Gesch. der Stadt Köln I 578 ad nr. 91. Le Glay I 407 hält die Ur-kunde fälschlich für einen direct zwischen dem Erzbischose und dem Grafen abgesschlichenen Bergleich.

bischof Konrad zu Pfingsten 1248 auf die erzbischöfliche Zollstätte zu Reuß ausgedehnt 1).

Daß bei dieser überaus vortheilhaften Stellung Kölns die flandrische Rhederei im rheinischen Stromverkehre nach fruchtlosen Bersuchen zum Widerstande bald völlig aus dem Felde geschlagen war, liegt auf der Hand. Immer seltener wurde Kölnischen Bürgern der ärgerliche Anblick geboten, wie der schwarze Löwe stolz vom Maste die Stadt vorbeisegelnder Schiffe wehte. Der Unwille der vlämischen Städte über den langsamen, aber sicheren Ruin ihrer Rheinschifffahrt, den zu hindern nicht mehr im Bereiche ihres Einflusses lag, machte sich noch häufig in der gewaltthätigen Behandlung Kölnischer Händler Da indessen Köln durch keine klarlautenden gegen Flandern gerichteten Bestimmungen zu einem berechtigten Retorsionsprocesse Anlaß gab, sondern nur mittelbar, aber auf gesetymäßigem Bege durch Erwirkung der Rheinzollbefreiungen die flandrische Rhederei allmählich vom rheinischen Stromverkehre ausschloß, so hatten die unüberlegten Ausbrüche leidenschaftlicher Erregung keinen anderen Erfolg als den, daß die Grafschaft Genugthuung geben und an die betroffenen häuser Entschädigungszahlungen leiften mußte. So mußte Flandern der von Raiser Otto IV. zwischen 1197 und 1215 festgesetzten Sühne zu Folge behufs Erlangung der Exfestucation der Kölnischen 3wölfer= commission die Berechtigung zugestehen, 300 Mark als Entschädigungs=

<sup>1)</sup> Ennen u. Edert I 600 ad nr. 106, I 603 ad nr. 108, II 283 ad nr. 279. Weitere Bestätigungen Ennen u. Edert II 5 ad nr. 5; II 42 ad nr. 37, II 29 ad nr. 24; II 56 ad nr. 48, II 160 ad nr. 159, II 390 ad nr. 379, II 369 ad nr. 372, III 54 ad nr. 74. Daß übrigens bereits Friedrich I jenes Privilegium verlieh, wie oben angenommen, geht, obgleich eine Urkunde darüber nicht vorhanden ist, aus dem Bestätigungsbriese Phillipp's vom 30. April 1207 zu Köln (Ennen u. Edert II 29 ad. nr. 54 ad imitationem patris quam fratris, imperatorum augustorum sicut ex authenticis privilegiorum suorum didicimus, Philipp hat also die Originalurkunde seines Baters eingesehen) und aus dem Briese Otto's IV (Ennen u. Edert II 42 ad nr. 37) in oppido quoque quod dicitur Dusdurch iuxta Rhenum hoc obtineant quod a tempore imperatorum Frederici et Henrici antecessorum nostrorum ex antiquo iure eiusdem civitatis obtinuit hervor. Bisher hat man (wie Hüllmann, Finanzeschichte 241) die Sache so ausgesaßt, als ob Heinrich VI 1190 den Freibries zuerst ausgestellt habe.

masse in der Weise umzulegen, daß flandrische Kaufleute bei ihrer Ankunft auf Kölnischem Diöcesangebiete bis zur vollständigen Deckung jener Summe für jede Mark des angegebenen Waarenwerthes zwei Denare zu entrichten gehalten waren 1). Erneuerte Gewaltthätigkeiten der flandrischen Städte, namentlich zur Zeit, als der Kölner Erzbischof in die julicher Fehde verwickelt war, führten zu keinem an= dern Ergebnisse 2). Nach friedlicher Beilegung der julicher Sandel vereinigte sich am 5. September 1246 die Stadt Köln mit dem Grafen von Berg und der Herzogin von Limburg, um durch ge= meinschaftliche Maßregeln allen Bedrückungen ber Rölner Raufleute auf flandrischem Gebiete ein Ende zu machen. Es wurde an Flandern eine schriftliche Aufforderung erlassen, auf Grund der gegen= seitigen Auslieferung der weggenommenen Güter einem Sühnvertrage beizutreten. Bei Verwerfung dieses Vorschlags verpflichtete sich die Herzogin von Limburg und der bergische Graf, alles flandrische Eigenthum innerhalb ihrer Grenzen mit Beschlag zu belegen 8). Flandern sah jest durch Hereinziehung des Herzogthums Limburg und der Grafschaft Berg das Sequestrationsgebiet bedeutend erwei= tert und erklärte sich, wenn auch mit Widerstreben, zur Sühne bereit. Am 2. November 1249 bekundet die Stadt Gent, daß zwischen ihr und Röln ein endgültiger Friedensschluß zu Stande gekommen

<sup>1)</sup> Warntonig I Urtundenbuch 42 ad nr. XVI.

<sup>2)</sup> Ennen, Geschichte ber Stadt Köln II 91 spricht die Bermuthung aus, daß diese neue Beraubung Kölnischer Kausseute in Flandern als eine politische Folge des jülichschen Streites angesehen werde müsse. Zur Begründung der Seitens der flandrischen Städte gegen Köln ergriffenen Repressalien bedarf es keiner Hypothese. Der neue Angriss ist nur ein Glied in der seit 1173 mit zeit-weiligen Unterbrechungen sortlausenden Kette von Gewaltthaten. Flandern aus politischen Gründen im Jülicher Streit als Gegner des Erzbischofs und der Kölner Bürgerschaft zu denken, ist urkundlich unbegründet. Entscheidend ist der Umstand, daß der Sühnebrief von 1249 die Streitfrage eine gravis discordia iam dudum exorta nennt, was doch bei ihrer Entstehung aus der jülicher Fehde die erst 1244 beginnt, unverständlich wäre.

<sup>3)</sup> Ennen u. Eckert II 253 ad nr. 251. Ennen II 92 nennt diese Uebereinkunft einen zwischen der Stadt Köln und der Gräfin von Berg abgesschlossenen Bertrag, während doch die Urkunde die Ducissa de Limburg und den Comes de Monte als Unterzeichner anführt.

Gleichlautende Briefe wurden am 12. November 1249 von sei. ben Scabinaten zu Damme und Brügge ausgefertigt und am 14. November von der Herzogin Margaretha von Flandern unterschrieben 1). Seitdem sah Flandern stillschweigend zu, wie die Rölnische Raufmannschaft den rheinischen Gütertransport an sich riß und von weiteren Streitigkeiten wegen bes Stapelrechtes ift in den Urkunden keine Spur zu entdecken. Damit war das Ziel, dem Köln unab= lässig zugestrebt, auf einem gut gewählten Umwege erreicht und ber einflugreichste Gegner nach langem Rampfe beseitigt. Inzwischen hatte die Stadt, um eine nochmalige Gefährdung ihres Lebensinteresses zu verhindern, baldmöglichst die urkundliche Feststellung und gesetliche Anerkennung des Stapelrechtes durchzuseten gesucht. der günstigen Stimmung des Kölner Erzbischofs durch die opfer= willige Unterstützung! der Bürgerschaft in der jülicher Fehde glaubt man in Röln auch das Stapelrecht, die eigentliche Herzensangelegen= heit, wieder zur Sprache bringen zu dürfen. Bunachst wurde von Albertus Magnus, der seit Beginn des breizehnten Jahrhunderts in Köln weilte und trot seines unscheinbaren Titels als lector fratrum praedicatorum bei seinem häufigen Vorkommen in den Kölnischen Urkunden zwischen 1230 und 1250 eine nicht unbedeutende politische Rolle gespielt haben muß, ein Rechtsgutachten abgefaßt, in dem der Doctor universalis die Gesetymäßigkeit der Rölnischen Ansprüche bewies 2). Diese Urkunde wurde Konrad von Hochstaden zur Kenntnißnahme unterbreitet; doch verhinderte der plögliche Ausbruch einer heftigen Fehde zwischen Stadt und Bischof auch diesmal die Ent= scheidung. Als aber im März 1258 zwischen Konrad von Hochstaden und der Bürgerschaft eine Sühne zu Stande kam und die spstematisch geschulte, bialectisch durchgebildete Feder des Albertus Magnus mit der schwierigen Ausarbeitung des Schiedsspruches betraut wurde, nahm dieser Beranlassung, unter den 21 Klagepunkten, die er den

<sup>1)</sup> Ennen u. Ederg II 289 ad nr. 286, II 290 ad nr. 287 und 288, II 291 ad nr. 289.

<sup>2)</sup> Ennen II 545. Die Behauptung der Kölner, das Stapelrecht sei ein uralter Gebrauch, erscheint nicht ganz unbegründet, wenn man bedenkt, daß schon bei Tac. Hist. IV. 64 die Tenkterer über Berkehrsbeschränkungen in Köln Klage führen.

53 des Rirchenfürsten gegenüberstellte, ad 8 auch im Namen der Bürgerschaft anzuführen, quod dominus archiepiscopus permittit foraneos mercatores ascendere Renum et descendere ultra terminos antiquitus constitutos 1). In seiner Erwiderung auf die Rlagepunkte gab Konrad von Hochstaden diese Beschwerde als be= gründet zu 2). Was in dieser Replik grundsätlich anerkannt war, wurde durch erzbischöfliche Urkunde bom 7. Mai 1259 näher ausgeführt. Nullus Flamingus, heißt die auf Flandern bezügliche wich= tige Stelle des Decrets, vel Brabantinus vel alius quicumque de ultra mosam vel aliarum partium inferiorum secundum consuetudinem antiquam et de iure servandam causa mercandi ulterius quam in Coloniam et non trans Rhenum neque trans partes superiores ultra villam nomine Rodinkirchen procedet3). Derselbe erzbischöfliche Entscheid, der dem Stapelrecht gesetzliche Anerkennung als städtisches Privilegium zusprach, bestimmte, daß frembe Raufleute nicht länger als sechs Wochen in der Stadt Röln verweilen, nicht öfter als drei Male im Jahre in Geschäften nach Röln tommen dürften und durch bevollmächtigte Agenten dort nicht bertreten werden fönnten.

Seitdem Philipp von Heinsberg in der Köln-Genter Streitsfrage dem flandrischen Antrage gemäß erkannt, hatte die zeitweilig unterbrochene vertragsmäßige Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Köln und der Grafschaft wesentliche Fortschritte gemacht. Im Jahre 1197 wurde zu Köln eine Uebereinkunft abgeschlossen, welche die rechtlichen Bestimmungen des Fuldaer Decrets über Schuldssachen, die gerichtliche Anerkennung eines Creditverhältnisses bei Beisbringung amtlich beglaubigter Beläge, die Gültigkeit eines einfachen Sides seitens des Vertlagten bei Abwesenheit schriftlicher Beweißstücke, die Beschränkung des gerichtlichen Zweikampses und des Ordals auf näher bestimmte Fälle im Criminalproceß, die Aushebung der

<sup>1)</sup> Ennen u. Ederg II 387 ad nr. 384.

<sup>2)</sup> Ennen u. Edert II 398 ad nr. 394.

<sup>3)</sup> Ennen u. Ederh II 414 ad nr. 396. Durch diese Berkehrsschranken war auch die flandrische Genossenschaft zu Wien, die 1208 durch besonderen Freisbrief eine bevorzugte Stellung gewinnt (Meiller, Babenb. Reg. Nr. 97. Pölig Oest. Gesch. Neue Ausg. von Ottokar Lorenz, 2 Ausl. 1871 S. 29 Anmerk. 1), ins Herz getroffen.

Solidarhaft als handelsrechtliche Grundlage annahm. Was also Friedrich Barbarossa zu Fulda den vlämischen Kausseuten zugestanden hatte, wird durch die Uebereinkunft des Jahres 1197 von Flandern den Deutschen, zunächst den Kölnischen Händlern gewährt 1).

Während Köln mit der Durchführung des Stapelrechts und der dadurch zugleich bewirkten Abhängigkeit des flandrischen schäftsmarttes über die vlämische Raufmannschaft ein Uebergewicht gewann, hatten auch die Handelsbeziehungen zwischen den norddeutschen Städten und Flandern sich in raschem Aufschwunge entwickelt. Abolf von Holstein, Albrecht der Bar und Heinrich der Löwe hatten in den transalbingischen und ehemals flavischen Landschaften zahlreiche Bläminger angefiedelt, die auch in den Städten vielfach als Handels= leute wohnten, ihre Berbindung mit der Beimath aufrecht hielten und so zur Erweiterung des Berkehrs zwischen den sächsischen und blämischen Gemeinden nicht wenig beitrugen 2). Zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts drohte diesen für die Zukunft des norddeutschen Handels so günftigen Freundschaftsverhältnissen ein unheilbarer Bruch. Genter Raufleute maren im Gebiete ber niedersächsischen Städte von Wegelagern überfallen und ihrer Waarengüter beraubt worden. Bei der Runde von dieser Gewaltthat wurden vom Genter Schöffenamte auf Antrag der betroffenen Häuser sämmtliche Güter niedersächsischer Bandler, berer man habhaft werden konnte, zur Beichaffung einer Entschädigungsmasse mit Beschlag belegt. der Beschlagnahme betroffenen Städte vereinigten sich zur Absendung eines gemeinsamen Schreibens an den Genter Schöffenrath, um die Burudnahme jenes Befehles zu erwirten. Die Angelegenheit mar einer Regelung auf gesetymäßigem Boden um so bedürftiger, als hier ein Pracedenz geschaffen war, das bei den häufigen Unfällen der Wege= lagerer in Butunft ben Berkehr niedersächsischer Bandler auf flandrischem Gebiete völlig unmöglich zu machen brohte. Das in einem ebenso würdigen als festen Tone abgefaßte Sendschreiben beruft sich auf den bekannten Rechtssinn der vlämischen Behörden und die alten Handelsbeziehungen (antiqua societas) der Städte mit der Grafschaft, weist das Unstatthafte der angeordneten Magregel nach, die

<sup>1)</sup> Ennen u. Ederg II 415.

<sup>2)</sup> Helmold Chron. Slav. I 57. II 2.

weder aus dem kanonischen noch aus dem bürgerlichen Rechte zu belegen sei, dringt auf Widerruf der Beschlagnahme und schließt mit
der Erklärung, daß man im Verweigerungsfalle zum völligen Abbruch des Verkehres genöthigt sei 1). Die Antwort des Genter Schöffenrathes auf dieses Sendschreiben liegt nicht vor; da aber bald darauf
die Erweiterung des gegenseitigen Verkehres in mannigsachen Verträgen ihren Fortgang sindet, so ist die Annahme berechtigt, daß sie
den Wünschen der niedersächsischen Städte entsprechend aussiel und
eine auch für Flandern immerhin nachtheilige Störung der günstigen
Beziehungen zwischen Norddeutschland und der Grafschaft nicht aufkommen ließ.

Für die mit Flandern verkehrenden deutschen Seeftädte mar es ein bedeutender Gewinn, als durch Gewährung eines sicheren Geleites und durch Regelung der Zollverhältnisse ihren Kaufleuten auf holländischem Gebiete, Der wichtigsten Zwischenstation für den nord= deutsch-flandrischen Transithandel, eine freie Bewegung ermöglicht Um 17. August 1243 nahm Graf Wilhelm, um durch Her= einziehung einer so lebhaft betriebenen Geschäftsbewegung die Zoll= einnahmen auf seinem Gebiete erheblich zu steigern, alle Kaufleute von Lübed und Hamburg mit ihren Gütern in Schut, unter ber Bedingung, daß sie auf der Durchreise nach Flandern bei seiner Zollstätte zu Gherulit eine Mark von je hundert des ersten Eintaufpreises, auf der Rückreise für je zwanzig Tücher zwölf Denare holländischer Währung, für mehr als zwanzig zwei Schillinge zahlen?). Diese Begünstigung wurde am 20. Januar 1248 vom Grafen Wil= helm, der inzwischen zum römischen König erwählt worden war, auf Dortmund, einige Jahre nachher auf Bremen und Stade, am 24. April 1252 auf die Kaufleute der Mark Brandenburg ausgedehnt. Am 25. August 1244 stellte der Bischof von Utrecht, offenbar unter dem Einflusse des hollandischen Grafen, seines Bermandten, der auch

<sup>1)</sup> Warnkönig I Urkundenbuch 45 ad nr. 19. Lappenberg, Hamburgisches Urkundenbuch I 508 ad nr. 615. Die nicht datirte Urkunde wird von Warnskönig aus diplomatischen Gründen zu Anfang, von Lappenberg wegen der Ortsenamenschweibung in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts gesetzt. Eine Verscheichung der urkundlichen Ortsnamenorthographie weist indessen Lappenberg's Einwurf als unberechtigt nach.

<sup>2)</sup> Sartorius u. Lappenberg II 47 ad nr. 48.

unter den Zeugen des Vertrages als dilectus cognatus noster genannt wird, eine Urkunde aus, die den Hamburgischen und Qubedischen Raufleuten Schutz und Sicherheit innerhalb des Utrechter Diöcesangebietes zusagte, sowie alle bereits erworbenen Freiheiten und Rechte ihrem ganzen Umfange nach bestätigte 1). Zugleich wurde der Zolltarif dahin geordnet, daß Hamburgische und Lübecische Schiffe in den bei der Ankunft zu Utrecht zu entrichtenden Beträgen sowie in der Benutung der Bechtlinie landeinwärts Muiden den übrigen Nationen völlig gleichgestellt sein sollten. Bei der Abfahrt von Utrecht nach Flandern sind ohne Unterschied des Bestimmungsortes acht Utrechter Denare für das Schiff zu entrichten, von jedem Pack flandrischer Tücher bei der hinüberschaffung über den Damm vier derselben Pfennige als Krahngeld und Arbeitslohn zu zahlen?). Utrecht war gerade deshalb ein für die norddeutsche Schifffahrt überaus wichtiger Punkt, weil die Schiffe auf ihrer Fahrt nach Flandern, um die gefährliche Umsegelung des Texel zu vermeiden, in die Gewässer des Krummen Rhein übergingen, vom altberühmten Hafen Durfteebe aus bis Rotterdam den Led benutten und von da aus in turzer Seefahrt den Zwin erreichten. So war es den norddeutschen Städten durch Erschließung ber hollandischen Gemässer auf bem Wege der Verträge gelungen, eine gelegene und sichere Fahrstraße nach Flandern zu gewinnen. Köln, das mit dem Bischof von Utrecht in einer langjährigen Fehde begriffen war, konnte vor Beilegung jener Streitigkeiten nicht wohl an die Erlangung vertragsmäßiger Begünsti= gungen in Utrecht denken und war so auf dem für den Bertehr mit Flandern nicht unwichtigen nordhollandischen Geschäftsmarkte durch die deutschen Nordseeplätze überflügelt. Doch wurde Röln nach Wiederherstellung eines freundschaftlichen Verhältnisses zu Utrecht durch Berträge vom 22. März und 23. Juni 1259 den norddeutschen Städten im Verkehre innerhalb des Utrechter Diocosan= gebietes wieder gleichgestellt 8).

<sup>1)</sup> Sartorius u. Lappenberg II 51 ad nr. 4; 53 ad nr. 2; 51 ad nr. 18; 101 ad nr. 33; 102 ad nr. 84; 67 ad nr. 6.

<sup>2)</sup> Sartorius u. Lappenberg II 48 ad nr. 18.

<sup>3)</sup> Sartorius u. Lappenberg II 49 ad nr. 20. Ennen u. Edert II 405 ad nr. 391, II 417 ad nr. 398, II 456 ad nr. 437. Sehr wahrscheinlich hängen auch diese Händel mit der Durchführung des Stapelrechts zusammen.

#### П.

### Gemeinsame Freiheiten bes beutschen Kanfmanns in Flandern. Begründung des deutschen Stapels in Brügge.

Die westdeutschen Städte unter Vorgang Köln's einerseits, die norddeutschen Seeplätze mit Hamburg und Lübed an der Spitze und in ihrem Gefolge die westfälischen und niedersächsischen Binnen= orte andererseits hatten sich auf verschiedenen Wegen ohne gemein= schaftliches Handeln zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts einen lohnenden Antheil an der flandrischen Geschäftsbewegung zu sichern Die im raschen Aufschwunge sich hebende Bedeutung des flandrijchen Marktes bestimmte ben zu Gotland bestehenden Berein, durch Abschließung eines Handelsvertrages mit Flandern eine allen deutschen Raufleuten gemeinsame Grundlage für den Berkehr auf vlämischem Gebiete zu schaffen. Bei ber Verschiedenheit der Bertehrsstraßen, auf welchen bie Raufleute ihre Geschäfte nach Flandern betrieben, war deren vertragsmäßige Sicherung, weil nirgendwo ein allgemeines kaufmännisches Interesse berührend, besser den einzelnen Gemeinden überlassen worden; die Berhältnisse am Plate selbst zu ordnen stand dagegen der kaufmännischen Genossenschaft zu. Jahre 1252 erschienen Hermann Hopers von Lübeck und Jordans von Hamburg als Specialgesandte der gotländischen Berbrüderung (nuntii speciales mercatorum omnium) am Hofe ber Gräfin Margaretha von Flandern mit der Bollmacht, die für den Berkehr auf blämischem Gebiete gültigen handelsrechtlichen Bestimmungen im Wege des Vertrages der gesammten deutschen Kaufmannschaft gegenüber festzustellen und die Zollverhältnisse durch Auswirkung eines specificirten Waarentarifs zu regeln. Die flandrische Gräfin, durch weitgehenden Freisinn und eingehendes Berständniß für die Handels= stellung ihres Landes ausgezeichnet, erwies sich dem Gesuche der gotländischen Gesandschaft durchaus geneigt, obgleich der Umstand, daß sie gerade damals mit dem deutschen Könige Wilhelm von Holland in erbitterter Fehde lebte und seit der blutigen Niederlage bei West= capellen durch hollandische Truppen sich bem französischen Könige Ludwig IX. in die Arme geworfen hatte, eine Berücksichtigung beutscher Wünsche von ihr kaum erwarten ließ. In der Pfingstwoche 1252 zeigt die Gräfin den deutschen Städten in einem Briefe an, daß

sie auf Bitten der gotländischen Gesandten eine neue Zollrolle für Damme ausgefertigt habe, die bisher von einzelnen Gemeinden er= worbenen Rechte in einem auf die gesammte deutsche Raufmannschaft lautenden Freibriefe zusammenfassen und den Bevollmächtigten bei ihrer Abreise zustellen werde<sup>1</sup>). Die beiden Actenstücke, welche dem=nächst dem Bersprechen der Gräfin gemäß abgefaßt wurden, sind von besonderer Wichtigkeit, da sie als die erste von der deutschen Kauf=mannschaft gemeinsam erwordene Freiheit die Grundlage für die spätere handelsrechtliche Stellung deutscher Händler innerhalb der Grafschaft bilden.

Rein deutscher Raufmann, besagt der die gesetlichen Bestimmungen enthaltende Bertrag 2), kann auf flandrischem Grund und Boben zum gerichtlichen Zweikampf gefordert werden, keiner die Güter eines andern verwirken; sondern der Verbrecher ift vom Schöffen= Die Solidarhaft wird gerichte nach bem Landrechte zu bestrafen. aufgehoben; Schuldbriefe, von einem flandrischen Scabinate amtlich beglaubigt, sind nur dem Hauptschuldner oder deffen Bürgen gegen= über rechtskräftig. Wenn dieser fich durch heimliche Entfernung seiner Berbindlichkeit entzieht, und der Gläubiger bei der Behörde des Ortes, wo der Schuldner oder sein Burge oder seine Erben gesetlichen Wohnsit haben, sein Recht nachsuchen muß, so ist die betreffende Ortsbehörde verpflichtet, die eingeklagte Schuld executorisch einzutreiben und die flüssig gestellten Beträge dem Gläubiger zu übermitteln. Ist eine genügende Vermögensmasse nicht vorhanden, und erklärt sich der Schuldner zur Einlösung des Briefes insolvent, so soll gegen ihn auf dem Wege der Personalhaft nach den darüber am Orte gültigen Bestimmungen vorgegangen werben. Wird ein Raufmann Schulden wegen belangt und nicht durch einen beglaubigten Creditbrief ilber= führt, so kann er sich durch seinen Eid vor Gericht von der Schuld

<sup>1)</sup> Der Brief, abgedruckt bei A. Fahne, Die freie Reichsstadt Dortmund II. Abth. I. S. 38 ad nr. 16 ist adressirt: Universis mercatoribus Colonieusibus Tremonieusibus Susatensibus Monasterieusibus Aquensibus et aliis Romani imperii mercatoribus. Die namentlich aufgeführten Städte sind offenbar diejenigen, die mit Flandern besonders ausgedehnte Handelsbeziehungen unterhielten, und cs ist zu bemerken, daß unter diesen wieder Köln an der Spize steht.

<sup>2)</sup> Urf. Gesch. II. 53 ad nr. 4. A. Fahne II. 1, 39 ad nr. 16.

reinigen; weigert er die Schwörung des Eides, so muß er zahlen Reine Reure und keine und büßen nach des Orts Gewohnheiten. Rechtlosmachung darf in Flandern zum Nachtheile der deutschen Rausmannschaft eingeführt werden; vorkommenden Falls steht die Entscheidung darüber dem Schöffenamte zu. Eines Bergehens ober Verbrechens beschuldigt, kann der deutsche Raufmann nicht anders überführt werden als lediglich durch das Zeugniß der Schöffen ober den von den Schöffen als erbracht anerkannten Beweis, worauf der Shuldige nach dem Schöffen= und Landrechte büßen soll. Zur Ber= haftung und Einkerkerung des Angeklagten darf nicht geschritten werden, sobald derselbe genügende Bürgschaft stellt oder durch das Zeugniß zweier unbescholtener Nachbarn barthut, daß er hinlängliche Mittel zur Zahlung der eventuell geforderten Sühne besitzt, denn, daß er eines Verbrechens, das an den Hals oder ein Glied geht, beschuldigt wird. Gerichtliche Rlagen des deutschen Raufmannes mussen innerhalb drei oder höchstens binnen acht Tagen zur Ber= handlung kommen; wird dieser Termin überschritten, so hat der Scabinat eidlich zu erhärten, daß die Sache binnen dieser Frift nicht hätte spruchreif gemacht werden können, in welchem Falle bann die Sache sobald als möglich auf die Rolle zu bringen ist. Wird der Raufmann durch seine Geschäfte gehindert, den Schluß der verzögerten Berhandlung abzuwarten, so kann er sich durch einen Bevollmäch= tigten vertreten lassen. Dem Zollbeamten steht keine Gerichtsbarkeit Das Strandrecht ist an allen flandrischen Rusten aufge= Rein deutscher Raufmann soll beim Schiffbruche die geretteten Güter einbüßen. Befrachtete Schiffe dürfen nicht gewaltsam angehalten werden, wenn sie nicht durch Urtheil des Schöffengerichts wegen Schulden des Rheders zuvor mit Arrest belegt sind, oder sonst etwas vorliegt, das nach den Landesgesetzen ihre Beschlagnahme fordert. Wird ein Angehöriger des Schiffspersonals zufällig, ohne daß ein Verbrechen vorliegt, durch das Schiffsgeräthe verlett, getödtet oder über Bord geworfen, so darf, wenn dem Verunglückten nach Rräften Bulfe geleistet worden ist, weder Schiff noch But noch Rauf= Bei allen im Vertrage nicht vorgesehenen herr behindert werden. Fällen soll die Entscheidung nach des Landes Gewohnheiten und Gesetzen erfolgen.

Es hieße, die Tragweite der hier aufgestellten Bestimmungen bei weitem überschäten, wollte man in beren Festsetzung eine Be= vorzugung und Ausnahmestellung der deutschen Raufmannschaft den Händlern anderer Nationen gegenüber erkennen. In der That enthält die mit der gotlandischen Genoffenschaft abgeschloffene Convention in der Hauptsache wenig mehr, als den flandrischen Rauf= leuten 1173 durch bas Fuldaer Decret auf deutschem Boden gewährt worden war, und die Grafschaft ben beutschen Sandlern als Gegen= leistung seit jenem Jahre schuldete, auch Köln bereits theilweise 1197 zugestanden hatte. Was der Bertrag über die im Fuldaer Decrete enthaltenen Bestimmungen festsett, ift dem flandrischen Landrechte entnommen, das für die Behandlung der übrigen Nationen schon seit lange maßgebend war. So ift die geforderte Erledigung einer Rlage innerhalb einer Frift von drei oder hochstens acht Tagen nichts als Artifel 21 der den Städten Gent, Brügge, Ppern und Oude= narde 1172 ertheilten Reure, auch icon 1238 vom Grafen Thomas für Damme angeordnet 1). Die Weigerung des Eides vor dem Scabinate wird wie im Vertrage von 1252 auch durch Artikel 45 derselben Reure mit einer Geldbuße belegt. Die Abschaffung des Strandrechtes fann ebenso wenig als eine besondere Begünstigung be= zeichnet werden. Wie wenig eine Gewährung besonderer Vorrechte an die deutsche Raufmannschaft von der Gräfin Margarethe beab= sichtigt war, geht daraus hervor, daß zum Berbande der golländi= ichen Genossenschaft gehörende Städte als Gegenleistung völlig gleich= lautende Urkunden ausstellen mußten, Flandern also keinen Finger breit mehr gewährte als ihm selbst zugestanden wurde.

Die den deutschen Gesandten für die wichtige, seit 1180 durch ausgedehnte Deichbauten dem Meere abgewonnene Hafenstadt Damme, den allgemeinen Landungsplatz der nach Brügge reisenden Kausseute,

<sup>1)</sup> Warntönig I. Urkundenb. 32—37 ad nr. XII. Diese Bestimmung ist wiederholt in der zweiten Reure Brügge's Art. 33. (Warntönig II. Urk. 16. ad nr. LVI) und in der dritten vom Grasen Philipp von Tiedi und Loretto ausgestellten Keure Art. 6. (Warntönig I. 119. ad nr. LXVI). Bgl. Warntönig, Sur la ville de Damme au moyen-âge im Messager des Sciences et des Arts de la Belgique. Tom. III. 457.

zugestellte Zollrolle, beren Ausarbeitung die Gräfin einer Commission von Sachverständigen übertrug, ift sehr eingehend und zur Bermei= dung von Zweideutigkeiten und willkürlicher Auslegung mit ficht= lichem Streben nach möglichster Schärfe bes Ausbrucks abgefaßt 1). In wie weit diese den bisher üblichen Ansätzen gegenüber als eine ermäßigte zu bezeichnen ift, läßt sich bei dem Berlufte der alten Rolle nicht genau ermitteln. Doch sagt die Gräfin in ihrem Briefe, daß die Herabsetzung der Zollgebühren eine nicht unbedeutende sei (remittimus vobis magnam partem thelonei nostri de Dam), und der Freibrief bezeichnet die Ordnung als pro commodo et communi utilitate omnium mercatorum Romani imperii abgefaßt. lleberdies wird durch eine Vergleichung der neuen Rolle mit dem 1190 vom Grafen Balduin IX. in Gent eingeführten Tarife 2), die in wesentlichen Sätzen eine nicht unbedeutende Abweichung zwischen beiden Urkunden ergibt, der Beweis geliefert, daß die 1252 zu Damme angenommenen Beträge als durchaus mäßig gegriffen zu bezeichnen sind, zumal wenn man bedenkt, daß durch den raschen Aufschwung des Verkehrs seit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts der Werth des Geldes in Flandern bedeutend gesunken war. So muß den Genter Tarifsagen gemäß jedes Schiff, das die Brabanter Brücke passirt, den hohen Betrag von 32 Denaren ent= richten, während zu Damme nur die Hälfte gefordert wird; bei Droneghem an der Schelbe hat ein Hobord neun Denare, eine Schupte und Scarpoise elf Denare zu erlegen, während in der Dammer Rolle zwei, bezüglich acht Denare angesetzt sind; zu Wasseline bezahlt die Karre Färberwaid sechs Denare, zu Damme vier; ein Faß Wein ist zu Dendermonde mit zehn, zu Damme mit vier De= naren besteuert. Am Schlusse ift dem neuen Tarif noch die all-

<sup>1)</sup> Urfundl. Gesch. II. 54—66 ad nr. XX. Warnkönig II. 132 hält den Tarif irrthümlich für eine zu Brügge eingeführte Rolle: "Balduin IX. ertheilte der Stadt Brügge eine neue Zollrolle; dieser Tarif ist nicht mehr aufzusinden, möchte aber derselbe sein, den die Gräfin Margarethe 1252 zu Gunsten der deutschen sowie aller anderen Kausleute bestätigte". Auch wurde 1252 keine alte Rolle bestätigt, sondern eine neue eingeführt,

<sup>2)</sup> Warntönig II. Abth. Urfundenb. 19-29 ad nr. VIII.

gemeine Bemerkung beigefügt, daß nach geschener Landung die Manuschaft mit ihrem Gepäck das Schiff unbehindert verlassen kann, da die Nothwendigkeit der Verzollung für die geladenen Güter erst dann eintritt, wenn man mit dem Löschen der Fracht thatsächlich beginnt. Um ihrer Vollmacht dem ganzen Umfange nach gerecht zu werden und nichts zu verabsäumen, was dem Vortheile der gotlän= bischen Genossenschaft förderlich sein könnte, setzten die beiden Abgefandten nach Erfüllung ihres Auftrages bei ber flandrischen Gräfin sich auch mit den Inhabern des Brügger Marktzolles, den Rittern Johann von Ghistella, Herrn zu Vormezeele und Wulfhard von der Woestine in Verbindung, um eine der deutschen Raufmannschaft gun= ftige Regelung der Brügger Zollverhältnisse zu erwirken. Ihre Bemühungen hatten einen glänzenden Erfolg; denn durch Urkunde vom Mai 1252 setzten die Lehnsinhaber des Brügger Marktzolles die bisher von jeder Mark des Einkaufspreises geforderten sechs Denare auf drei herab. Ueberdies wurde für einzelne Handelsartikel eine Tarifermäßigung ausgesprochen. So sind für ein Dutend Halb= stiefel (duodena caligarum), das bisher mit vier Denaren belastet war, in Zukunft nur drei Denare zu entrichten; die Abgabe für ein Körbchen Feigen oder Rosinen (fagellus parvus ficuum vel racemorum) wird von zwei auf einen Denar herabgesetzt. Nothwendige Lebensbedürfnisse, Kleidung, Speisen und Getränke, mit Ausnahme von Wein, der pro Faß mit vier Denaren zu versteuern ift, sind Defraudanten haben zur Strafe ein volles Jahr hindurch nach den ursprünglichen Tarifsäten 21/2 0/0 des Einkaufspreises zu Da aber die bei dieser Ermäßigung wahrscheinlich vorentrichten. ausgesetzte Steigerung des Verkehrs nicht in gewünschter Weise ein= trat, mussen empfindliche Ausfälle in der Einnahme, wie sie einer so umfassenden Reduction gegenüber nicht ausbleiben tonnten, die Boll= pächter bei Ziehung der Jahresbilanz bald zu der Ueberzeugung gebracht haben, daß sie in ihrer Freisinnigkeit der gotländischen Genossenschaft gegenüber zu weit gegangen waren; denn bald nach Ein= führung des ermäßigten Tarifs hob eine neue Rolle die für Victualien zugesagte Zollfreiheit wieder auf und erhöhte die Abgaben für den Korb Feigen und Rosinen wieder auf zwei Denare. Mit Genehmi= gung der Gräfin Margaretha, doch auch unter Zustimmung ber

deutschen Kaufmannschaft, wurde dann durch ein zu Gent im Mai 1262, also genau 10 Jahre nach der Tarifreduction erlassenes Decret für den Markt zu Brügge die ursprüngliche Zollrolle, wie sie vor 1252 bestand, ihrem ganzen Umfange nach erneuert und bestätigt 1).

Ein weiterer 1253 von denselben Gesandten abgeschlossener Bertrag regelte die rechtliche Stellung der Kausleute in Damme, bessimmte die Aushebung der Solidarhaft auch für diesen Platz, den Appell an den Grafen als höhere Instanz, die Unvereinbarkeit des Jollamtes mit der Function des Richters, des Schöffen oder Bailli, die Absehung des Scabinates im Falle einer Justizverweigerung und sprach den deutschen Kausleuten das Recht auf eine eigene Wage zu<sup>2</sup>).

Ronnte auch das Maß der neu erworbenen Freiheiten mit Ausnahme der Tarifermäßigungen nicht gerade bedeutend genannt werden, so war der Umstand allein, daß die flandrische Gräfin die gotländische Verbrüderung als eine die ganze deutsche Geschäftswelt vertretende Körperschaft anerkannt hatte, schon ein Ereigniß von großer Tragweite. Seitdem die deutschen Händler auf flandrischem Grund und Boden dem vlämischen Landrechte unterstellt waren, stand der Einrichtung einer bleibenden Niederlassung zu Brügge staatsrechtlich kein Hinderniß mehr im Wege. Wann die Eröffnung dieser Anstalt erfolgte, ist bei dem Mangel urkundlicher Zeugnisse nicht bestimmt zu ermitteln; doch können einzelne Umstände zur Begründung der Annahme dienen, daß dieses Ereigniß nicht lange nach Abschluß der Verträge von 1252 stattfand. Als 1262 zu Brügge der ursprüngliche Zolltaris wieder in Kraft trat, wurde diese Maßregel, wie

<sup>1)</sup> Urk. Gesch. II. 80—83 ad nr. XXVIII. ist die Urkunde von 1262 mit lateinischem Texte abgefaßt; daneben wird in Berbindung mit der Meßordnung sür die sêtes de Thorout und einer Mäklerordonnanz eine vlämische Rolle abgedruckt, die eine Erweiterung der lateinischen, also später als diese ausgefertigt sein soll. Ihrem Inhalte nach steht indessen die vlämische Fasiung, da sie die Herabsetung der Besteuerung des Einkausspreises um 50 % beibehält, näher dem 1252 einsgesührten Tarise und macht sich durch die Einkeitung Dit zyn die toolnen, die de coopmans . . . . golden te brucghe als Abschrift eines außer Gebrauch gesetzen Tarises kenntlich. Der vlämische Text ist demgemäß als Interimstaris zwischen dem ermäßigten und dem wieder in ursprünglicher Höhe ausgestellten Tarise zu sassen.

<sup>2)</sup> A. Fahne, II. 2. Abth. 304 ad nr. 573. Cod. dipl. Lubec. I. 176.

die Urfunde ausdrücklich hervorhebt (Haec sunt thelonea quae mercatores Romani imperii Brugis ex institutione antiquorum persolverunt et adhuc solvere concedunt), im Einverständnisse mit der deutschen Raufmannschaft getroffen. Gine Gesandtschaft des gotländischen Vereins war damals nicht in Flandern, um den Beitritt der Genossenschaft zu Prototoll zu erklären. Gine unmittelbare Unterhandlung Flanderns mit der zu Gotland bestehenden Oberleitung des kaufmännischen Verbandes ist ebenso wenig urkundlich bezeugt; die Genehmigung der neuen Zollrolle muß also bon den zu Brügge weilenden deutschen Kaufleuten ausgegangen sein, woraus bann weiter eine bereits bewirkte einheitliche Organisation und corporative Ge= schlossenheit derselben folgt. Ein weiterer, freilich wieder nur mittelbarer Beleg kann in folgendem Vorgange gefunden werden. Jahre 1268 murden Hamburgische Güter in Brügge mit Beschlag belegt, weil Hamburg den Vertrag von 1252, der ja auf Gegen= seitigkeit beruhte, verletzt haben sollte. Blämische Raufleute hatten den Versuch gemacht, in Hamburg einen Stapel für flandrische Waaren zu begründen, waren aber an der Durchführung ihres Unternehmens auf Betreiben der dortigen Kaufmannschaft gehindert worden. Wenn Brügge in der vollständigen Durchführung des Freihandelsprincips am sichersten seinen Vortheil fand, konnte Hamburg seine Handels= größe nur auf der Unterlage eines mäßig angewandten Prohibitiv= spfteins gründen. Wurde flandrischen Raufleuten die Begründung einer ständigen Agentur in Hamburg gestattet, so konnten diese die nordische Ausfuhr nach ihren heimischen Märkten zu Gunften ihrer Schifffahrt ausbeuten und umgekehrt durch Concurrenz in der Einfuhr die Hamburgische Rhederei bedeutend schädigen. Die Unterzeichnung des Vertrages von 1252, die gleichwohl für Hamburg eine Noth= wendigkeit war, bedrobte die Handelsstellung der Elbestadt mit den= selben Gefahren, die das Fuldaer Decret 1173 dem Kölnischen Handel bereitet hatte. Wie Köln in dem 1259 ausgesprochenen Verbote einer dauernden Niederlaffung blämischer Händler auf seinem Gebiete gegen eine Schädigung des städtischen Vortheils wirksamen Schutz gefunden hatte, so griff Hamburg zu demselben Mittel. Röln hatte indessen die Inkraftsetzung jener Maßregel bis nach Durchführung des Stapel= rechtes, das ihm einen beherrschenden Ginfluß auf die flandrische Ge=

schäftsbewegung gewährte, aufgeschoben und damit Flandern jede Aussicht auf eine erfolgreiche Gegenwehr benommen, während Hamburg, das eine gleiche Einrichtung nicht in die Wagschale werfen tonnte, sich bald zur Nachgiebigkeit genöthigt sah. Die Gräfin Mar= garetha, von der Brügger Kaufmannschaft um Schutz gegen den Hamburgischen Vertragsbruch angegangen, bestimmte die Hamburger zur Genehmigung eines Vertrages, der die Beschlüsse von 1252 in summarischer Zusammenfassung wiederholte, den vlämischen Händlern das Recht zu einem bleibenden Waarendepot zusprach, jedoch den Weinschant und den Detailverkauf von Tuchwaaren auf jener Nieder= lage untersagte 1). Ein fernerer Artikel des Bertrages gewährte den Hamburgern das Recht zu einer gleichen Auftalt in Brügge. lag für Hamburg nahe, was Brügge durch diese Uebereinkunft zu= gestanden wurde, sich dort auch seinerseits zu verschaffen; es ist aber auch in hohem Grade mahrscheinlich, daß Hamburg in Ausführung der Convention von 1252 schon eher eine Niederlage in Brügge eingerichtet hatte, als vlämische Raufleute, für die ein ausländisches Waarendepot doch keineswegs dieselbe Bedeutung hatte, eine solche zu begründen suchten, daß Flandern also 1268 nur nachzuahmen gedachte, was Hamburg bereits in Brügge zur Ausführung gebracht hatte. Wenn Flandern bei seinem Versuche, in der Elbestadt festen Fuß zu fassen, sich auf die Convention von 1252 berief, so ist damit überzeugend nachgewiesen, daß das Maß der darin gewährten Frei= heiten auch die Deutschen zur Unterhaltung eines Stapels nach flandrischer Auffassung berechtigte. Bei dem eifrigen Streben der deut= schen Kaufleute nach Errichtung bleibender Niederlagen im Auslande, erscheint es daher sehr wahrscheinlich, daß die Begründung des deutschen Stapels zu Brügge unmittelbar nach 1252 stattgefunden hat. Mannig= fache Factoren haben bei der Erreichung dieses Zieles mitgewirkt. Die Einseitigkeit des Fuldaer Handelsvertrages von 1173 forderte die deutsche Kaufmannschaft zur Beanspruchung gleicher Bortheile auf flandrischem Gebiete auf; Köln, durch jenes Decret zumeist be= droht, gewann nach langen und schweren Rämpfen für den flan= brischen Handel durch Handhabung des Stapelrechtes eine Wichtig=

<sup>1)</sup> Lappenberg, Hamburgisches Urkundenb. I. 600-602 ad nr. 727.

teit, die auf dieser Seite jede seindliche Maßregel ausschloß; die nord= deutschen Städte faßten in stusenweisem planmäßigem Vorgehen von Station zu Station Verträge schließend über Holland auf flandrischem Gebiete festen Fuß; die Fäden, welche deutsche Städte in getrenntem Vorgehen angeknüpft, wurden von der gotländischen Genossenschaft zusammengefaßt und auf vertragsmäßigem Hintergrunde eine allen deutschen Rausseuten gemeinsame Waarenniederlage in Brügge be= gründet.

#### III.

### Berlegung des deutschen Stapels zu Brügge nach Arbenburg. Weitere Freiheiten.

Die ungünstige Gestaltung der äußeren Berhältnisse zu Brügge in Folge der Wirren des Jahres 1280 ließ der deutschen Raufmann= schaft das fernere Bestehen ihrer gemeinsamen Niederlage an diesem Plate als unräthlich erscheinen. Bereits hatten sie im Mai-Aufstande mannigfache Beschädigungen erlitten und ein neuer Ausbruch, dessen Verlauf nicht abzusehen war, konnte selbst ihre persönliche Sicherheit in Frage stellen. Daher wurde noch im Herbste des Jahres 1280 die Verlegung des deutschen Stapels von Brügge nach Ardenburg, das durch seine Nahe sich vorzüglich zu einer einstweiligen Beherbergung desselben eignete, beschlossen und von allen im gotländischen Vereine befindlichen Städten genehmigt 1). Der flandrische Graf gab zu dieser Maßregel seine Zustimmung und übertrug alle Rechte und Freiheiten der deutschen Niederlage zu Brügge durch Urkunde vom 26. August 1280 auf die neu eingerichtete Anstalt. Zugleich wurde dort ein Wechseltisch eingerichtet2). Indessen dauerte die Abwesenheit der deutschen Kaufleute von Brügge, da die baldige Wiederherstellung geordneter Verhältnisse die Rückverlegung des Stapels in diese Stadt

<sup>1)</sup> Bestätigungsbriese liegen vor von Thorn, 21. Sept. 1280 (Hanserecesse I. 9 ad nr. 12), Stendal, 29. Sept. 1280 (Hanserecesse I. 10 ad nr. 13),
Wisby (Hanserecesse I. 10 ad nr. 14), Halberstadt, 2. März 1281 (Hanserecesse I. 10 ad nr. 15. Der Stapel wird dort depositio mercimoniorum
que vulgariter nederlaghe nuncupatur genannt), Halle, 4. März 1281
(Hanserecesse I. 10 ad nr. 16), Magdeburg, 9. März 1281 (Hanserecesse I. 10
ad nr. 17).

<sup>2)</sup> Beilage I.

zu ermöglichen schien, nur kurze Zeit. Schon bei biefer Gelegenheit wurde von deutscher Kaufmannschaft der Grundsatz befolgt, die Wiedereinrichtung der von Brügge verlegten Niederlage nur um den Preis neuer Freiheiten zu gewähren. Im Anfange des Jahres 1282 reichten die Abgesandten der deutschen Kaufmannschaft Johann Monachus und Johann von Douay die in acht Punkten zusammen= gefaßten Bedingungen dem flandrischen Grafen ein 1). Im Ginverständnisse mit Johann von Ghistella und dem Brügger Schöffen= amte nahm der Graf durch Urkunde vom 26. Mai 1282 die deut= ichen Forderungen fast wörtlich an 2). Gine Schnellwaage (ponder) zu benuten, bestimmt der Bertrag, ift in Zufunft verboten; es dürfen nur noch Wagen mit zwei Schalen angewandt werden. bestimmte der Vertrag, daß es jedem Bürger in Brügge gestattet sei, eine vorschriftsmäßige Wage mit Gewicht bis zu 60 Pfund in Niemand ist verpflichtet, die eingekauften feinem Sause zu haben. Waaren sofort nach Abschluß des Kaufgeschäfts auf die städtische Wage zur amtlichen Ermittelung des Gewichtes zu liefern. mehr als das erlaubte Maß von Gewicht anschafft, oder fremdes Gewicht zu dem seinigen hinzuleiht und bei der Benutzung ertappt wird, verfällt in eine Buße von 60 Schillingen, unter Wegnahme des überzähligen Gewichts. Der Eigenthümer der Stadtwage hat an zwei bestimmten Stellen an der St. Jansbrucke und auf dem Markt ein öffentliches Wagehaus mit einem genügenden Gewichts= vorrathe einzurichten, zur Bedienung der Wage einen vereideten Wieger anzustellen und außerdem vier andere geschworene Wieger zu unterhalten, die auf Verlangen bei Benutzung einer Privatwage amt= liche Aufsicht führen. Die Wieger sind auf das strengste zur Be= nutung von richtigem Gewicht verpflichtet und dürfen mährend des Wiegens die Schalen nicht berühren. Glaubt Jemand im Wiegen benachtheiligt zu werden, so hat er dies in höflicher Weise zu be= Vorkommende Beschwerden sind an den Eigenthümer der Wage, Johann von Ghistella, zu richten; geschieht von dieser Seite keine Abhülfe, so steht dem Grafen von Flandern und dem Brügger Scabinate das Recht ber Entscheidung zu.

<sup>1)</sup> Hanserecesse I. 11 ad nr. 22. A. Fahne II. ad nr. 572.

<sup>2)</sup> Urk. Gesch. II. 121 ad nr. 58. Hanserecesse I. 12 ad nr. 23.

Bur Anwendung dieses letten Artikels bot sich noch in dem= selben Jahre Gelegenheit. Die deutschen Kaufleute hatten sich an den Herrn von Chiftella gewandt, um von ihm die Abstellung einiger Mißbräuche zu erwirken, die gegen die vertragsmäßigen Bestimmungen beim Wiegen in der öffentlichen Wage stattfänden, ohne daß ein ihrem Gesuche günstiger Entscheid erfolgte. Die spanischen Raufleute, die gleichfalls über schlechte Besorgung des Wieggeschäftes Rlage führten 1), forderten die Deutschen zu einem gemeinsamen Vorgehen in dieser Sache auf und legten ihnen einen Bertragsentwurf zum Beitritte vor, den man der Genehmigung des flandrischen Grafen unter= breiten wolle. Der in Brügge anwesende Gesandte Johann von Douay berichtete unter Beilegung des spanischen Antrages nach Lübed und ersuchte um schleunige Zusendung einiger Bevollmächtigten der Städte, damit der abzuschließende Bertrag im Namen der ge= sammten deutschen Raufmannschaft unterzeichnet werden konne?). Das Lübeder Schöffenamt theilte das spanische Gutachten den ver= bündeten Städten zur Rückäußerung mit und bat um eine Erklärung darüber, ob man an dem abzuschließenden Vertrage sich zu betheili= Nach Einlauf der Beitrittserklärungen murbe bann gen bebenke. Johann von Douay und den ihm beigegebenen Vertretern Vollmacht zur Unterzeichnung der Convention ertheilt und zur Bestreitung der Besandtschaftskosten auf die gesammte deutsche Ginfuhr ein Pfundgeld umgelegt 8).

<sup>1)</sup> In ihrer Borstellung an den Grasen (Archives de l'Etat in Gent. Chartes des comtes de Flandres Nr. 330 des Inventaire analytique de Saint-Génois) verlangen die spanischen Rausseute III paire de pois: zwei möge der öffentliche Wieger benutzen, eines im Bestroi zur Controle ausbewahrt werden. Sie wünschen, daß jeder Rausmann in seinem Hause eine Wage andringen dürse, das städtische Gewicht aber solle er auf eigene Rosten abholen und zurückbringen lassen. Zugleich sühren sie Rlage darüber, daß man von der Wartstatt drei setzt sechs Denare nehme (sachies sire, con ne soloit prendre de nous de cascun marc que III denier, la ou on en prent ore VI denier dou marc). Es scheint also, daß die 1262 für die Deutschen ausgesprochene Wiedereinsührung des ursprünglichen Tarises den Spaniern officiell nicht kundgegeben worden ist.

<sup>2)</sup> Sanserecesse I. 11 ad nr. 21. Cod. dipl. Lubec. I. ad nr. 421.

<sup>3)</sup> Antwortschreiben liegen vor von Goslar (Hanserecesse I. 10 ad nr. 18.

So kam am 20. August 1282 ein Bertrag zu Stande, der zu den im Mai getroffenen Bestimmungen noch einige Artikel hin= zufügte. Die Schalen der Wage muffen sich das Gleichgewicht halten, ohne daß dessen Herstellung durch Zusat des Contrepoids geschehen muß; auch sollen die Schalen einen Fuß weit vom Boben abstehen. Die Wagebeamten burfen nur richtiges Gewicht anwenden und während bes Wiegens die Schale nicht berühren. Das Gewicht muß amtlich geaicht sein; bleierne Stücke anzuwenden ist nicht gestattet. Offenbar wurde diese Bestimmung aus dem Grunde getroffen, weil bleierne Gewichtstücke wegen ber Weichheit des Stoffes und ber merkbaren Wirkung einer auch geringfügigen Verminderung des Metall= bestandes, dem Versuche zu betrügen besonders Vorschub leisten. Sobald der Wieger die Gewichtstücke in die Schale gestellt hat, soll er dem Wagebalten einen Anstoß geben und ihn in der Richtung auf die Junge hin bewegen. Ift das Gewicht der Wage festgestellt, so hat ber Wieger bem Eigenthümer bes gewogenen Gutes den Betrag anzugeben und ihn zur Prüfung des Ergebnisses aufzufordern. Unterläßt dies der Besitzer, so nimmt der Wieger das Gewicht von ber Shale weg und ist gegen nachträgliche Einwendungen geschütt. Die Stricke, welche die Schalen an den Wagebalken befestigen, sollen gleich lang fein und das Zünglein muß bis an das obere Ende des Charnieres reichen, in welches es gefaßt ist; der Abstand des Wage= balkens vom Boden muß so berechnet sein, daß ein mittelgroßer Mann die Zunge mit dem Daumen zu berühren im Stande ift 1). Die Urkunde murde im Namen ber gotländischen Genoffenschaft von Johann von Douay und Lambert Witte unterzeichnet; von Seiten der spanischen Raufmannschaft, die auch im Namen der übrigen fremden Geschäftsleute handelte, traten Nicolaus Garcin aus Burgos

Cod. dipl. Lubec. I. ad nr. 422) Münster (Hanserecesse I. 10 ad nr. 19. Cod. dipl. Lubec. I. ad. nr. 423) und Dortmund (Hanserecesse I. 10 ad nr. 20. Cod. dipl. Lubec. I. ad nr. 424). Roppmann hält diese Briese irrthümlich für Rückäußerungen auf das 1280 von Lübeck wegen der Stapelverlegung erlassene Rundschreiben. Daher ist die Ordnung der Verhandlungen zu Brügge von 1280—1282 in der Ausgabe der Hanserecesse verwirrt.

<sup>1)</sup> Hanserecesse I. 14 ad nr. 24. Urk. Gesch. II. 125. Cod. dipl. Lubec. I. ad nr. 434. Den französischen Text der Urkunde siehe Beilage II.

und Pedro de Antomaen aus Montpellier, für die flandrische Gesichäftswelt Lambert Tolnare und Ricolaus Walter aus Brügge dem Vertrage bei 1). Durch diesen Zusatvertrag war eine der wichtigsten Borsbedingungen eines redlichen Verkehres endlich sicher gestellt. Ein wie großes Gewicht die Genossenschaft auf die Regelung der Wagverhältnisse legte, geht daraus hervor, daß sie in allen Städten, wo sie Riederslagen hielt, besondere Verträge über die Handhabung der Waggerechtsamteit zu schließen sich angelegen sein ließ.

Bei der Eroberung Flanderns durch Frankreich wurden die deutschen Kausseute aufs Neue geschädigt. Allerdings schien Philipp IV. anfangs der deutschen Geschäftswelt gegenüber eine keineswegs unzünstige Stellung einzunehmen; er befreit am 19. März 1293 die Lübeder dom Weggelde bei Bapaume, stellt am 3. März 1294 einen Freibrief aus, gewährt am 22. März 1296 nach Besetzung der Stadt Brügge Sicherheit und Rechtsschutz für den Fall, daß ein Ausstand Werhaftungen und Güterbeschlagnahme im Gesolge habe, erkennt am 11. Juli 1298 die wichtigsten Bestimmungen der deutschen Freibriefe an 2). Indessen zeigt die Bedingung, unter welcher diese Privilegien ertheilt wurden, (si contra nos, nostros successores et nostrum regnum non essent), daß der französische König nur den Versuch machte, die deutsche Kausmannschaft für sein Interesse zu gewinnen. Als dies nicht nach Wunsch gelang, benutzte die französische Regierung so-

<sup>1)</sup> Lambert Witte wird von Koppmann ohne näheren Rachweis als Dortmunder Gesandter aufgefaßt. In Dortmunder Urfunden findet sich von diesem Ramen keine Spur, während er einer angesehenen und begüterten Hamburgischen Familie angehört. (Hamb. Urfund. I. 564 ad nr. 686, 567 ad nr. 687, 588 ad nr. 709, 645 ad nr. 784, 650 ad nr. 791, 672 ad nr. 809, 771 ad nr. 850, 756 ad nr. 909). Allerdings geht aus einem Dortmunder Schreiben (Hanserecesse I. 15 ad nr. 27) hervor, daß auch von dort aus Gesandte zur Betheiligung an den Verhandlungen abgegangen sind; aber andere Städte, wie Soest, beursunden ein Gleiches (Hanserecesse I. 15 ad nr. 26), und da die Urstunde nur von zwei Delegirten der deutschen Kaufmannschaft, keineswegs von allen Gesandten unterzeichnet wurde, liegt kein Grund vor, Lambert Witte als Vertreter Dortmunds anzuerkennen. Im Gegentheil, da 1252 Lübed und Hamburg sür die Genossenschaft das Wort sühren, liegt die Vermuthung nahe, daß man auch 1282 den Gesandten dieser beiden Städte den Bortritt ließ.

<sup>2)</sup> Cod. dipl. Lubec. I. 540 I. 558 II. 76 II. 79.

fort ihre augenblickliche Herrschaft in Flandern dazu, die schon längst mit Mißgunft beobachtete blühende Entwickelung der deutsch=flan= drischen Handelsbeziehungen in empfindlicher Weise zu stören. unbillige Behandlung der deutschen Raufmannschaft durch französische Behörden lag um so näher, als der deutsche Raiser in der Lique von Grammont offen für den flandrischen Grafen Partei genommen hatte, nur durch besondere Verhältnisse zur Unterlassung einer bewaffneten Unterstützung bewogen worden war, aber jeden Augenblick durch eine Aenderung seines Entschlusses die verlaffene antifranzösische Politik wieder aufnehmen konnte. Zudem warben einzelne deutsche Dynasten, wie der Graf Wilhelm von Julich, für die Wiedereinsetzung des flandrischen Grafen und die völlige Vertreibung der Franzosen Streittrafte an 1). Bei Dieser entschieben ungunstigen Stimmung bes frangofi= schen Statthalters in Flandern gegen deutsche Interessen überhaupt mußte es für die Vertreter der deutschen Raufmannschaft um so empfindlicher sein, daß Johann von Chistella, der Eigenthümer des Brügger Marktzolles und der Waggerechtsamkeit, als ein unbedingt der französischen Herrschaft ergebener Aristokrat an der Spite der Lilianen ftand2). Maßregeln, die mit den Freiheiten der deutschen Raufmannschaft und den im Laufe der Zeit vertragsmäßig gewonnenen Rechten im Widerspruche standen, ließen nicht lange auf sich warten. Während der Vertrag von 1252 ausdrücklich bestimmte, daß keine Abgabe and keine Keure, die eine der deutschen Kaufmannschaft un= günstige Bestimmung enthalte, einseitig ohne beren Genehmigung er-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1296 befiehlt Philipp dem flandrischen Grafen, einen gewissen Pape aus Deutschland seinem Bailli als Reichsfeind auszuliefern. Beilage III.

<sup>2)</sup> Le Glay II. 210. Kervyn de Lettenhove II. 79. II. 401 besicheinigt Johann von Ghistella, daß Wilhelm von Montmore ihm für Rechnung des Königs von Frankreich 3,253 Livres gezahlt habe. Der Connetable von Chatillon, der französische Gouverneur der Grafschaft, entschied 1298, daß die Stadt Brügge aus den Einnahmen des Rheinweinzolles 2000 Livres an die Familie Ghistella abzusühren habe. Die Quittung über geschehene Zahlung siehe Beilage IV. Diese Besteuerung des Rheinweines Seitens der Stadt zu Lasten der deutschen Kausmannschaft scheint mit der französischen Herrschaft entstanden und verschwunden zu sein.

laffen werden dürfe, stellte ein Erlaß des französischen Statthalters im Jahre 1301 die bisher in Flandern der deutschen Beschäftswelt unbefannt gewesene gabella hereditaria als in Zufunft für diese maggebend auf. Ginem alten Grundsate des Privatrechts zufolge, der unmittelbar aus der rechtlichen Stellung der Fremden hervorgebt, war von jedem durch Universal- oder Singularsuccession an Auswärtige fallenden Bermögensquantum ein bestimmter Abzug (gabella hereditaria, Abichog) zu entrichten 1). Diesen Artikel, der zwar in Deutschland und Frankreich längst thatsächlich gehandhabt wurde, aber in keiner flandrischen Reure fich findet, überdies in den recht= lichen Satungen der deutsch-flandrischen Handelsverträge nirgendwo enthalten ist, wollte Philipp der Schone jest gegen die deutsche Raufmannschaft in Anwendung bringen. Wenn ein deutscher Raufmann, jo bestimmte das Decret, oder sein Bertreter, oder sein Beschäfts= diener in Brügge stirbt, so ift von der Masse ihrer Hinterlassenschaft ohne Berücksichtigung des etwa darin vorkommenden fremden Guts vor deren Berabfolgung an die Angehörigen des Erblaffers im Anslande ein Abschoß von 50 % der königlichen Kasse zuzuführen. Findet der Sterbefall in Houte statt, so ist an den Bailli des Ortes die Summe von 26 Schillingen 8 Denaren neuer Sterlinge als gabella zu ent= richten. Sollte ein Raufmann mährend seines Aufenthaltes im 3win, wenn sein Gut noch schwimmt, mit Tode abgehen, so hat, statt wie bisher der Scabinat, in Zukunft der königliche Bailli die Hinter= lassenschaft als bonum vacans einstweilen bis zur Ausmittelung ber rechtmäßigen Erben in Beschlag zu nehmen. Offenbar lag dieser Ueberweisung der bona vacantia bom städtischen Schöffenamte auf fonigliche Beamte der Gedanke zu Grunde, die eingezogene Bermogens= masse entweder vollständig mit Ausschluß aller Erben zu Gunften des Fiscus zu confisciren oder den Ausprüchen Auswärtiger erft im Wege eines langwierigen und toftspieligen Gerichtsverfahrens gerecht So kan dieser Artikel bei willkürlicher Handhabung fast einer nacten Durchführung bes in Frankreich schon seit früher Beit angewandten droit d'aubaine gleich. Die neue Verordnung des

<sup>1)</sup> von Gerber, Spftem des deutschen Privatrechts 9. Aufl. 113 §. 48. Runde, Grundzüge des gemeinen deutschen Privatrechts 262 §. 322.

französischen Statthalters war für die deutsche Raufmannschaft in Brügge um so brückender, als der Abschoß in der hohen Berechnung von 50 %, während man gewöhnlich nur 5 % berechnete und selbst die schroffste Form niemals 331/8 % überschritt 1), jede Villigkeit ver= missen ließ. So lange eine solche Bestimmung in Kraft blieb, war ein bleibender Aufenthalt deutscher Raufleute in Brügge unmöglich gemacht; die französische Magregel kam einer Schließung des deut= schen Stapels gleich. In dieser mißlichen Lage wandte sich die deutsche Raufmannschaft zu Brügge an den gotländischen Berein, um seinen Rath über die geeigneten Maßregeln zu erbitten. In Folge dieses Antrags wurden vom Lübecker Stadtrathe gleichlautende Einladungsschreiben erlassen, um sie zur Beschickung einer auf das Pfingstfest 1302 nach Lübeck (quae est quasi in medio sita) anberaumten Tagfahrt zu vermögen. Dort, an dem gelegensten Punkte, sollte von den Bevollmächtigten der Städte darüber Rath gepflogen werden, wie der Willfür des französischen Königs gleich von Anfang an am Geeignetsten entgegengetreten werbe, und ob eventuell die gemeinsame Waarenniederlage (mercacio) von Brügge weg in eine andere Stadt zu verlegen, oder durch Umlage einer Zubuße ein Fond für die Ablösung der gabella hereditaria auf Bundeskosten zu beschaffen sei. Diejenigen Bundesstädte, die sich auf der Versammlung nicht durch Mandatare vertreten ließen, seien zur protestlosen Annahme der Beschlüsse verpflichtet?). Ob die Tag= fahrt zu Stande kam und was dort gewillkürt wurde, ist bei bem Verluste des betreffenden Recesses nicht nachzuweisen. Nachdem weiter= hin eine Vorversammlung der wendischen Städte zu Wismar statt= gefunden, über die wir gleich wenig unterrichtet sind, wurde eine neue auch die westfälischen Bundesmitglieder umfassende Zusammenkunft 10. November 1305 nach Lübeck ausgeschrieben. Obgleich auch über diese Versammlung kein Reces vorliegt, so geht doch aus den nachfolgenden Ereignissen hervor, daß die Majorität sich für die Verlegung des Stapels von Brügge nach Ardenburg aussprach und die Ausführung dieses Beschlusses demnächft ins Werk zu setzen befahl. Die Stadt Arbenburg tam in richtiger Würdigung ihres Vor-

<sup>1)</sup> von Gerber, 113 §. 48 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Der Brief ist in der für Osnabrück bestimmten Aussertigung abgedruckt Hans. Urk. 213 ad nr. 98. Antwortschreiben gibt es von Wismar (Hanserecesse I. 38 ad. nr. 77) und Kulm (Hanserecesse I. 39 ad nr. 78).

theils der deutschen Kaufmannschaft bereitwillig entgegen. Gegen Zahlung von 1000 Pfund Toureser Groschen zu 31/2 Schillingen stellte sie am 16. November 1307 eine Urkunde aus, die für den Fall, daß man den deutschen Stapel in ihren Mauern halten wolle, eine Fülle von Rechten und Freiheiten verhieß. Es wurde ben Deutschen Immunität von allen Zöllen, Abgaben, Brüchen und Leiftungen zu= gesichert, die Beaufsichtigung des Wiegegeschäftes den Schöffen und den Raufleuten gemeinsam aufgetragen, die Miethsbedingungen gesettlich geregelt 1). Lange dauerte der Aufenthalt der deutschen Rauf= leute in Ardenburg auch bei dieser zweiten Uebersiedelung nicht; ein völliger Umschwung der politischen Berhältnisse in Flandern beseitigte bald jede Gefahr einer weiteren Schädigung des deutschen Geschäfts= wesens durch frangosische Willfür. Die fortgesette schonungslose Barte, womit der königliche Statthalter die vlämischen Gemeinden behandelte, brachte diese 1302 unter Anführung berühmt gewordener Volkshelden zum Aufftande, mahrend Graf Wilhelm von Jülich mit einer auserlesenen Schaar deutscher Miethstruppen zur Unterftützung der Aufständischen herbeieilte. Philipp der Schöne, die Bedeutung des herannahenden Sturmes erkennend, sandte seinen besten Feldherrn, Robert von Artois, nach Flandern, der jedoch am 11. Juli 1302 von den vlämischen Bauern und Handwerkern die furchtbare Nieder= Mit großer Mühe brachte Philipp ein lage bei Courtray erlitt. neucs Heer zusammen, richtete aber im Allgemeinen so wenig aus, daß er sich 1305 zu einem Frieden genöthigt sah, in welchem er seine Ansprüche auf Flandern völlig aufgab. Der älteste Sohn des in der Gefangenschaft gestorbenen Buido, Robert von Dampierre, erhielt das ganze jenseits ber Lys gelegene Gebiet als Lehn zurück. Einer der ersten Schritte, welche Graf Robert nach seinem Regierungsantritte that, war die Ausfertigung einer Urkunde am 1. December 1307, durch welche er auf Anstehen des Johann de nova curia aus Dort= mund und des Walmold aus Lübeck jum Besten Flanderns und nach Beise seiner Vorfahren allen Raufleuten des römischen Reichs zur Belohnung für ihr loyales Verhalten während der Fremdherrschaft nebst ihren Angehörigen innerhalb seines Gebietes Schut verspricht, woher sie auch immer zu Wasser oder zu Lande dahin kommen

<sup>1)</sup> Hanserecesse I. 43 ad nr. 82. I. 44 ad nr. 84, 47 ad nr. 85.

mögen 1). Er verstattet ihnen das Recht, daselbst Aufenthalt zu nehmen, in welcher Stadt und wie lange es ihnen beliebt, unter sich und mit jedem Andern frei ihre Handelsgeschäfte zu betreiben, zu kaufen und zu verkaufen, mittelft Silber oder Münze, oder durch Tausch, wie es ihnen zusagt; jedoch wird der Geldwechsel und jedes zinsliche Darlehn ihnen verboten. Den deutschen Raufleuten ift jederzeit die freie Ausfuhr aller Güter, wohin sie wollen, freigestellt, wenn sie die Bolle, die von Alters her gebräuchlich sind, entrichten. Neue Abgaben und Anordnungen dürfen nicht eingeführt werden, es geschehe denn unter Zustimmung der-Kaufmannschaft. Im Falle, daß ein Krieg zwischen dem flandrischen Grafen und dem romischen Raiser ober einem ein= zelnen Reichsstande ausbricht, sollen die Güter der deutschen Raufleute binnen einer Frist von 40 Tagen nach Beginn der Fehde vor der Anwendung von Repressalien geschützt sein und im vollen Genusse der ihnen vertragsmäßig zustehenden Sicherheit verbleiben. gegen ihre Personen und Güter mit der Beschlagnahme vorgegangen wird, soll ihnen zuvor eine öffentliche Warnung zugestellt werden, sowie ihnen beim Abzuge aus dem Lande, wohin sie wollen, es sei zu Wasser oder zu Lande, Sicherheit gewährt wird; sollten sie aber durch Mangel an Schiffen, durch Sturm ober andere genügende Ur= sachen an der Abfahrt verhindert sein, so sollen sie sich einer neuen Frist von 40 Tagen unter gleichem Schutz zu erfreuen haben. wird den deutschen Kaufleuten verstattet, an jedem Orte des flan= drischen Gebietes zu einer gildenartigen Berbindung zusammenzutreten und je nach Bedürfniß in einem Hause, Hofe oder Straße eine öffent= liche Versammlung abzuhalten, so oft Zwiste und Vergeben, die unter ihnen vorgefallen, auszugleichen, ihre getroffenen Einrichtungen aufrecht zu halten und die Uebelthäter zu bestrafen sind. Den städti= schen Beamten steht nicht das Rocht zu, sich unter irgend einem Bor= wande in diese Versammlungen zu mischen oder ein Sühngeld zu beanspruchen, ausgenommen die Fälle, welche Strafe nach sich ziehen, die das Leben verwirken, die Abschneidung eines Gliedes ober schwere förperliche Verletzung zur Folge haben. Wenn ein Mitglied ber Ge= nossenschaft einem gemeinsam gefaßten Beschlusse der deutschen Rauf=

<sup>1)</sup> Hanserecesse I. 47 ad nr. 86. Urt. Gesch. II. 239—242 ad nr. 97 c. A. Fahne I. 81 ad nr. 60.

leute aus Uebermuth nicht Folge leisten will, so hat der Bailli des Orts und die ihm unterstellten gräflichen Beamten zur Durchführung der Morgensprache starte Hand zu leisten. Die übrigen Artikel des Bertrages sind nichts als eine Wiederholung der im Jahre 1252 zwischen der gotländischen Gesandschaft und der Gräfin Margaretha abgeschlossenen Uebereinkunft.

Eine Vergleichung dieser Urkunde mit dem Vertrage von 1252 ergibt für die erstere einen ungleich reicheren und werthvolleren Gehalt an Zugeständnissen. Bor Allem war die Gewährung einer eigenen Gerichtsbarkeit, die alle deutschen Raufleute zu Brügge den heimischen Gesetzen unterstellte und für die Landesgerichte nur beftimmte Fälle des peinlichen Verfahrens vorbehielt, sowie die ver= sprochene Bulfeleistung bei der Ausführung der von der Genossen= schaft gefaßten Beschlüsse Seitens der Ortsbehörden ein Fortschritt von weit reichender Bedeutung. Jest war die kaufmännische Berbrüderung in den Stand gesett, ihren Verfügungen allgemeine Anerkennung zu verschaffen und fie vor willfürlicher Berletzung zu schützen, widerspenstige Mitglieder durch Anrufung der gräflichen Behörden, nöthigenfalls durch Ausschließung aus dem Bereine zum Gehorsam zu zwingen und so dem ganzen Verbande eine festge= schlossene corporative Form zu geben. Man sieht, wie die deutsche Raufmannschaft stets ihr Endziel, die Einrichtung einer von den Landesbehörden möglichst unabhängigen Niederlassung mit ausgedehn= ten Freiheiten und einer Oberleitung mit weitreichenden Befugnissen, unverrückten Sinnes im Auge behielt und sich ber Berwirklichung ihres Planes fortwährend, wenn auch nur schrittweise, näherte.

Die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse in Flandern nach Bernichtung der Fremdherrschaft ließ auch die Stadt Brügge, die durch den Abzug der deutschen Kausseute in ihrer Geschäftsthätigkeit empfindlich getrossen war, die Wiedergewinnung des deutschen Stapels in Aussicht nehmen. Im Anschlusse an den gräslichen Erlaß vom Jahre 1307 stellte die Stadt am 14. November 1309 eine Urkunde aus, durch welche sie der deutschen Kausmannschaft für den Fall der Rücksehr von Ardenburg dieselben Freiheiten und Vorrechte verlieh, welche sie 1307 in dieser Stadt sich erkauft hatte, und überdies mannigsachen Uebelständen Abhülse zu gewähren versprach 1). Es wird allen Kaussellestigen Aussellestigen Rauf-

<sup>1)</sup> Hanserecesse I 47 ad nr. 87. Urt. Gefc. II. 248.

leuten des römischen Reichs, bestimmt die Urkunde, aus welcher Gegend und aus welcher Stadt sie auch sein mögen, gestattet, in Brügge ihren Stapel von Wolle, Pelzwerk, Wachs, Rupfer, Korn und allen andern Gütern zu halten, woher sie diese auch zu Wasser ober zu Lande bringen mögen. Sie selbst und ihre Diener konnen nach ihrem Gutdünken daselbst verweilen ober von da wegziehen und mit ihren Gütern, woher sie diese auch nach Brügge und in die Freiheit der Stadt geführt haben mögen, völlig freien Rauf und Verkauf, mit wem sie auch in Geschäftsverbindung treten wollen, betreiben oder sie zu Wasser oder zu Lande wieder ausführen; auch können sie Gegenstände von geringerem Werthe im Lande selbst kaufen ober verkaufen, während im Allgemeinen der Ginkauf von heimischen Erzeugnissen und Fabrikaten nur zum Zwede der Ausfuhr gestattet Würde Einer von ihnen verklagt, wegen gekaufter oder verkaufter Güter, so sollen ihn die Schöffen vor sich laden und ihm anzeigen, daß und wessen er beschuldigt worden sei; schweigt er oder gesteht er, so verfällt er der Gnade der Schöffen wegen der Buße; gesteht er nicht und verlangt er sich durch einen Gid zu reinigen, so ist er frei von der Buße: thut er aber weder das Eine noch das Andere, so sollen die Schöffen den Beweiß führen lassen. treff der Wage soll die im Jahre 1282 mit den Zollpächtern und der Stadt Brügge abgeschlossene Convention auch in Zukunft wie bisher gehalten werden. Dabei ist den deutschen Raufleuten gestattet, zur Controle der öffentlichen Wieger Widergewichte mit dem nöthigen Bubehör zu haben, die gleich bem größeren Gewichte und dem Gilber= gewichte mit dem Zeichen der Stadt versehen sind. Das Nichen dieser Gewichtstücke soll in Gegenwart ber Schöffen und der deutschen Raufleute vorgenommen werden. Wenn ein Wagebeamter des Be= truges überführt wird, so soll er in Gegenwart der Kaufleute be= straft und seines Amtes enthoben werden. Den Verkäufern steht es frei, ihre Waaren wiegen zu lassen, auf welcher Wage sie wollen. Die vertragsmäßig festgesetzte Miethe für häuser und Waarenkeller darf während der contractlichen Miethzeit den Kaufleuten nicht er= höht werden; ebenso wenig ist dies für den Fall erlaubt, daß nach Ablauf der im Contracte vorgeschriebenen Zeit von Seiten des Miethers eine Berlängerung des Termins gewünscht wird. Bestimmung ist aus dem Grunde von besonderer Wichtigkeit, weil

die deutschen Raufleute zu Brügge nicht ein eigenes gemeinschaftliches Haus besaßen wie zu London und Now-Gorod, sondern zerstreut in einzelnen Privathäusern zur Miethe wohnten, was namentlich zur Megzeit die Hausbesiter zu einer Steigerung des Miethzinses beranlassen konnte. Die folgenden Artikel des Bertrages, daß die Rauf= leute und ihre Diener wegen Streit nicht in das Gefängniß geset werden dürfen, ausgenommen den Fall, daß ein Berbrechen babei vorgekommen ift, daß keiner berselben wegen einer Schuldforderung verhaftet werden darf, wenn er selbst oder durch Bürgen eine genügende Caution stellt, daß der Herr für die Schulden oder Bergehen seiner Diener nicht herangezogen werden darf, sind aus dem Bertrage von 1252 herübergenommen. Wenn Wolle, Belzwerk und Aupfer oder irgend ein anderes Gut zu Brügge einmal verkauft, besehen und dem Raufer überliefert ift, so ift jeder nachträglich erhobene Protest gegen die Rechtlichkeit des Raufgeschäftes wirkungslos; ist aber das verkaufte Gut vor der Ablieferung nicht untersucht worden, und wird darüber Klage geführt, so steht die Entscheidung in dieser Sache dem Scabinate zu. Den deutschen Raufleuten ift ge= stattet, Versammlungen zu Brügge anzuberaumen, gemeinsame Bestimmungen zu treffen und auf deren Durchführung zu halten; auch dürfen sie die Ihrigen nach heimischen Gesetzen richten, Criminal= fälle ausgenommen. Die städtischen Mätler sollen vor den Schöffen in Gegenwart der Raufleute in Gid und Pflicht genommen werden; auf einer Unredlichkeit betroffen, sollen sie vor den Schöffen in Gegenwart der Kaufleute Genugthuung leisten, bevor es ihnen irgend wieder erlaubt werden soll, das Mäklergewerbe auszuüben 1). Die Schöffen sollen ein Reglement über die Arbeiter und Lastträger erlaffen, deren fich die Raufleute bei ihren Geschäften bedienen. Arbeiter, der sich eine pflichtwidrige Handlung zu Schulden kommen läßt, soll nicht eber wieder in Dienft treten durfen, bis er vor den Schöffen in Gegenwart des betrogenen Kaufherrn Genugthuung ge= leistet hat. Güter, welche ben Schuitenfahrern oder Fuhrleuten zur Beförderung vom Dammer hafen nach Brügge übergeben werden, mögen sie vorgezählt sein oder nicht, mussen den Raufleuten oder

<sup>1)</sup> Ein eingehendes Mätlerreglement wurde im Jahre 1323 erlaffen. Beilage VIII.

ihren Dienern in derselben Anzahl unbeschädigt überbracht werden; im Falle eines Schadens ist der Transporteur zum Ersate ver= pflichtet. Ein Kaufgeschäft gilt als abgeschlossen und rechtlich bindend, wenn der Räufer den Gottespfenning angenommen hat, obgleich ihm die Waare selbst noch nicht übergeben ist. Die Stadt soll auf ihre Kosten einen zuverlässigen Wächter in das Wagehaus setzen, welcher über die dort angemeldeten und niedergelegten Waaren die Aufsicht zu führen hat; wenn durch seine Schuld ein Schaden ents steht, welcher Art er auch ist, oder wenn er Güter an dritte ohne gehörigen Auftrag des Eigenthümers ausliefert, so haftet die Bürger= schaft solidarisch dem Beschädigten für den erlittenen Berluft. Raufleuten und ihren Dienern soll man, wenn sie Schuldforderungen einklagen, in drei Tagen nach geschehener Rlage zu ihrem Recht ver= helfen; wer selbst verhindert ift, vor Gericht zu erscheinen, kann sich durch einen Mandatar vertreten laffen. Der Ankauf und das Tragen von Waffen ist den Kaufleuten und ihren Dieuern zu Brügge erlaubt. Lebensmittel und Getränke, mit Ausnahme von Wein, find zollfrei; werden sie aber zum Zwede des Berkaufs nach Brugge ge= bracht, so unterliegen sie den Accisegebühren. Nimmt der Schreiber (clerc) oder Diener eines Hausbesitzers, bei dem ein Raufmann zur Miethe wohnt, im Namen des Miethers Zahlungen entgegen und unterschlägt er diese, so ift der Hauswirth für den Schaden verant= wortlich; legen die Raufleute Geldsummen auf dem städtischen Wechsel= amte nieder, so haftet die Stadt für die deponirten Beträge. eingeführten Waaren unterliegen keiner Besichtigung mit Ausnahme des Wachses, dessen Cchtheit und Güte eigens dazu bestimmte Experten vor dem Verkaufe zu prüfen haben. Würde ein Raufmann ober deffen Diener in der Stadt Brügge getödtel, und keiner seiner Berwandten fände sich daselbst, um deßhalb zu klagen und das Recht zu verfolgen, so sind Bürgermeister und Scabinat als Stellvertreter der Familie dazu verbunden; wäre aber einer der Verwandten im Lande, der nicht vor Gericht auftreten wollte oder dürfte, aus Beforguiß vor den Gegnern oder deren Angehörigen, so sollen ihm die Schöffen mit dem Landesherrn dazu sicheres Geleit geben. die Zollinhaber zu hohe Beträge verlangen, so sollen die Schöffen es sofort strafen; werden die Raufleute zum Wachtdienst oder zu andern ungebührlichen Leiftungen herangezogen, so sollen die Schöffen sie gegen dergleichen Zumuthungen schüten.

Da die Ertheilung dieser Freiheiten zunächst nur den west-stälschen Städten und Lübed gegenüber geschah, so verpflichteten sich die betreisenden Gemeinden, gemeinschaftlich mit der Stadt Brügge Woten und Briese an die wendischen Städte zu senden, um sie zur Wenchmigung der Rückverlegung des Stapels auf diese Bedingungen din zu vermögen. Werde die Zustimmung zu der getroffenen lieberschulusst dort versagt, so siehe den bereits in Aussührung des Berstrases nach Brügge zurückgekehrten Kausseuten die abermalige Ausswanderung nach Ardenburg frei 1). Nach Einlauf der Bestätigung wurde der deutsche Stapel im Jahre 1310 von Ardenburg nach Artligge zurückverlegt.

Ron großem Werthe, zumal für die bald darauf beginnende Zeit der Wirren, war der Vertrag zwischen Gent und Brügge vom In. März 1321, in dem beide Städte zum Schuße der Kaufmannsschift sich verbinden und eine ständige Commission einsetzen Die nachtheiligen Folgen des französisch=englischen Krieges wurden einiger= maßen beseitigt, als Philipp am 13. Juni 1338 unter gewisseu Bestingungen Flandern als neutrales Gebiet anerkanntes).

#### IV.

## Umbildung des deutschen Stapels zu Brügge zum hanfischen Comptoir.

Seitdem Graf Robert in Anerkennung des Ardenburger Freibriefes der deutschen Raufmannschaft das wichtige Vorrecht einer eigenen Gerichtsbarkeit nach heimischem Brauch gewährt, und Brügge 1309 dieses Zugeständniß auch seinerseits anerkannt hatte, war eine Jusammenfassung der in Brügge weilenden Händler zu einer festen Genossenschaft ins Wert zu sesen möglich. Hatte ursprünglich eine

<sup>1)</sup> Hanserecesse I. 47 ad nr. 88. Urf. Gesch. II. 253. Hanserecesse I. 48 ad nr. 89.

<sup>2)</sup> Um sich gegen ähnliche Borgänge sicher zu stellen, erwarb Brügge im Jahre 1323 den großen Freibrief, der ihm für bestimmte Güter den Stapel zussichert (siehe Beilage VII.); die Urkunde ist namentlich auch gegen die Privilegien Ardenburg's vom Jahre 1318 gerichtet. (Beilage VI.) Schon früher war dieser Stadt verboten worden, fremden Kausseuten über 60 Pfund zu wiegen. (Beil. V.) Bei folgenden Stapelverlegungen wird daher Ardenburg nicht mehr in Aussicht genommen.

<sup>3)</sup> Siehe Beilage IX.

<sup>4)</sup> Siehe Beilage X.

Verbindung nur in dem Sinne bestanden, daß man auf allgemeine Rosten einen Waarenstapel unterhielt, zur Abwendung von Gefahren, zur Erwerbung neuer Freiheiten unter dem Schute der heimathlichen Ortsbehörden gemeinsame Schritte that, so konnte man jest die Ge= richtsbarkeit über Streitigkeiten innerhalb der deutschen Raufmann= schaft, eine Beaufsichtigung und zwedmäßige Regelung ihres Geschäftsbetriebes an die gemeinsame Niederlage anknüpfen. aber geschah, mußte die deutsche Raufmannschaft zu Brügge in eine gildenartige Form gebracht werden; es mußte an ihre Spize ein Vorstand treten, der Maßregeln von bindender Kraft für die Gesammtheit treffen, in vorkommenden Fällen sich als Gerichtshof con= stituiren konnte. Wann dieser Vorgang stattfand, ift bei dem Mangel schriftlicher Zeugnisse nicht genau festzustellen; doch hat auch hier die Annahme ihre Berechtigung, daß jene Umbildung nicht lange hinausgeschoben murde, sobald einmal ihre Möglickleit gegeben mar. Urkundlich nachweisbar erscheint die corporative Gliederung des ge= meinen deutschen Kaufmanns in Brügge zuerst in zwei Ordonnanzen über den Rauf von Poperinger und Ardenburger Laken vom 28. Mai 1347, denen die Bemerkung beigefügt ist, daß die Olderleute jedem Geschäftsmanne die eidliche Bersicherung abverlangen konnten, ob er diese Weisung befolgt habe oder nicht 1). Eine Aufzeichnung vom Mai desselben Jahres über die Gleichmachung des Gewichts der Desterlinge mit dem Gewichte der Stadt Brügge besagt, daß bei den darüber geflogenen Berathungen die zeitigen Oldermänner Heinrich van Laen, Hertwich van Verden aus Lübeck, Johann de Rede für Preußen, Bertram Zudermann für Dortmund gegenwärtig gewesen Eine Bersammlung der Bereinsmitglieder, die am 28. seien 2). October 1347 in dem Refectorium der Carmeliterfirche zu Brügge, dem Amtslocale der Genoffenschaft, zusammentrat, beschloß die An= fertigung eines gemeinsamen Statutenbuchs, in dem alle Ordonnanzen und Willfüren, alle Gebräuche und Usanzen zu verzeichnen seien. Die über diese Versammlung aufgenommene Urkunde 3) theilt in 17

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Lubec. II. 2 Woth. 814 ad nr. 877, 788, 816.

<sup>2)</sup> Cod. dipl. Lubec. II. 2 Abth. 814 ad nr. 876. Hier erscheint die Drittelseintheilung bereits deutlich ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Hanserecesse I. 74 ad nr. 143. Urt. Gesch. II 395 ad nr. 164. Wohl

Artifeln die Grundzüge der innern und äußeren Berfaffung der Gesellschaft mit. Alle Kaufleute, welche an derselben Antheil haben, sind in drei Drittheile, das wendische, westfälisch=preußische und got= ländische eingetheilt. Die eigenthümliche Erscheinung, daß im west= fälisch=preußischen Drittel die westlichsten mit den östlichsten Städten des Reichs, also die geographisch am weitesten auseinanderliegenden Puntte zu einem Ganzen vereinigt waren, hat man bis jest nicht zu erklären vermocht. Daß man bei dieser Eintheilung nicht willkürlich versuhr, sondern nur an thatsächliche Verhältnisse sich anlehnte, bedarf bei der durchweg auf das praktische Bedürfniß gerichteten Or= ganisation der Hanse und ihrer an allen Punkten zu Tage liegenden Solidität keines Beweises. Die Erklärung, welche Sartorius und Lappenberg zu geben suchen, kann zu einer tieferen Würdigung dieses Vorgangs nicht genügen. "Sehr auffallend erscheint", bemerkt die Urkundliche Geschichte, "die Verbindung der westfälischen mit den preußischen Raufleuten, welche nicht, wie die anderen Abtheilungen, durch die Nachbarschaft ihrer Städte zu erklären ift. Dennoch haben sie genieinschaftlich in Flandern einige Privilegien erworben. scheint aus denselben hervorzugehen, daß auch diese Berbindung nicht auf einer willfürlichen, auf den hansischen Niederlagen gemachten Eintheilung, sondern auf älteren Handels- und Schutverbindungen beruhte, vielleicht durch die Berbindung Kölnischer Erzbischöfe mit dem deutschen Orden veranlaßt war". Daß die Sympathieen zweier hierarchischer Reichsstände für den kaufmännischen Verein zu Brügge Anlaß gewesen sein soll, eine ohne weiteren Grund unpraktische Ein= theilung vorzunehmen, ist durchaus unannehmbar. Der deutsche Kaufmann hatte gar wenig Ursache, in seinen Beschlüssen sich von fürstlichen Stimmungen beeinflussen zu lassen. Der wahre Bewcg= grund liegt nahe genug und zeigt aufs Neue, daß bei der Erklärung hansischer Einrichtungen überall auf geschichtlich gewordene Dinge zurückgegriffen werden muß. Die ersten Städte in Preußen fanden ihre Entstehung ausschließlich nur durch die deutschen Einwanderer, indem sich diese unter dem Schute der Mauern einer Ordensburg

ju beachten ist, daß die darin enthaltenen Bestimmungen nicht erst damals beliebt worden sind. Einiges mag allerdings hinzugefügt, Anderes sachgemäß verändert worden sein. Die constitutive Bedeutung dieser Bersammlung wird zuweilen überschätzt.

niederließen und im Bereiche der bewaffneten Ritterschaft ansiedelten. Schon an sich mußten die deutschen Colonisten in den Städten, die größtentheils kaufmännischem Gewerbe nachgingen, die Berbindung mit der Heimath auch im Handel und Wandel soviel als möglich zu erhalten und für ihr Gedeihen auf dem neuen Boden zu benuten suchen. Da nun der bei weitem größte Theil dieser Ginwanderer aus Holland und Westfalen stammte, wie man sich mit Leichtigkeit aus jedem beliebigen preußischen Bürgerverzeichnisse überzeugt, so ist es ganz natürlich, daß die preußischen Kaufleute in Brügge lieber mit den Städten ihrer Heimath als mit fremden, wenn auch geographisch näher gelegenen Orten in Berbindung gebracht zu werden wünschten. Jedes Drittheil bestimmt die Urkunde weiter, wählt acht Tage nach Pfingsten zwei Oldermänner und Niemand darf bei hoher Geldstrafe die Annahme des Mandats versagen. Die sechs Olderleute, welche die Zusammenkünfte zu entbieten und zu leiten haben, ergänzen ihr Collegium durch Cooptation. Sie wählen wieder aus jedem Drittel sechs Beistände, die sie innerhalb und außerhalb der Stadt sobald dies nöthig scheint, begleiten. Wer die Wahl ausschlägt ober die Begleitung verweigert, zahlt die Geldstrafe. Die Abstimmung ge= schieht nach Drittheilen; dem Beschlusse zweier ist das dritte nachzutommen verpflichtet. Die Olderleute find in allen Fällen zum Rechts= beiftande und zur Vertretung verpflichtet; eine Sache, die mehr das eine als das andere Drittel angeht, ist von dem Vorstande desjenigen Theiles zu besorgen, der von ihr am meisten betroffen wird. Jedes Jahr findet acht Tage nach Pfingsten eine allgemeine Bersammlung statt. Die Zusammenkunft gilt als eröffnet, wenn die Olderleute in das Refectorium getreten sind; während diese vom Contor aus ihre Rede halten, darf Niemand plaudern, noch ohne Erlaubniß der Oldermänner hinausgehen. Bei 5 Schillingen Strafe barf Niemand gegen die Freibriefe und gemeinsamen Ordnungen handeln, Riemand den Andern, außer er sei flüchtig geworden, bor fremden Ge= richten belangen, noch dessen Gut mit Beschlag belegen lassen oder einem Fremden, der einen Deutschen geschädigt hat, Geld zu ver= dienen geben, ebenso wenig jemals mit einem Blamlander in San= belsgesellschaft treten, noch in einer blämischen Stadt als Bürger sich aufnehmen lassen. Wer des Bundes Kaufmannsrecht aus Jorn und Leidenschaft gegen die Deutschen aufgegeben hat, soll nie wieder in denfelben aufgenommen werben.

Es läßt sich als wohlthätige Folge dieses engeren Zusammenschlusses ansehen, wenn der gemeine Raufmann bald darauf nach= drücklich gegen schottische Gewaltthätigkeit vorgeht 1). Die zu Brügge gebildete Genoffenschaft legt sich selbst die Benennung "Deutsche Hause" bei; denn als im Jahre 1350 der Lübische Raufmann Thid= mann Blomemrod die Bundesgesetze gebrochen hatte und den Statuten zuwider gegen den Verein bor dem Brügger Schöffenamte klagbar geworden war, wurde durch Beschluß des gemeinen deutschen Kaufmannes jedem Mitgliede der "Deutschen Hanse" untersagt, mit dem bundesbrüchigen Mitgliede in weitere Handelsbeziehungen zu treten 2). Daffelbe Jahr brachte, freilich in unerwünschter Weise, auch die Anerkennung der Genossenschaft als solcher und ihres Titels Seitens des Auslandes. Eduard III. von England erließ auf Rlagen englischer Raufleute hin den Befehl, daß Waaren, Habe und Ausstände der Hansischen Raufleute im ganzen Umfange des Reichsgebietes mit Beschlag zu belegen seien. Einzelne deutsche Raufleute, welche schwuren, daß sie zu der Hanse in Flandern nicht gehörten, wurden bon dem Sequestrationsbefehle ausgenommen. Die Ver= zeichnisse der in den einzelnen Grafschaften mit Beschlag belegten Güter lassen die Ausdehnung des erlittenen Schadens, aber auch den Umfang des deutschen Verkehrslebens in England erkennen. Vorgehen des englischen Königs hatte leicht verhindert werden können, wenn das Brügger Schöffenamt der deutschen Forderung gemäß einen gerichtlichen Ausweis über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens gegen die englischen Freibeuter ausgestellt und die Berläumdungen der englischen Raufmannschaft widerlegt hätte. Als dies trot wiederholter Anträge nicht geschah, herrschte in der deutschen Hanse eine große Unzufriedenheit mit den flandrischen Behörden; man reichte ein Berzeichniß der Fälle ein, wo die deutschen Privilegien verletzt worden seien, und forderte vor Allem ein eigenes Wägehaus, widrigenfalls man zu einer abermaligen Verlegung des Stapels schreiten werde. Gleichzeitig wurde an die Gemeinderäthe von Lübed und Hamburg über diese Vorgänge Klage geführt nud um deren Vermittlung nach=

<sup>1)</sup> Siehe Beilage XI. und XII.

<sup>2)</sup> Cod. dipl. Lubec. II. 2. Abth. 909 ad nr. 985. Die Bezeichnung "beutsche Hanse" ist also hier im engeren Sinne zn fassen.

gesucht. Eine Tagfahrt zu Lübeck am 6. Februar 1356 befaßte sich mit dieser Angelegenheit und richtete an den Grafen von Flandern, die Städte Brügge, Gent und Ppern ein Schreiben, worin man die Genehmigung der deutschen Forderungen erbat.

Die Verlegung des Stapels wurde unnöthig, da der Inhaber der Waggerechtsamkeit, Johann von Chistella, am 18. Februar 1352 den deutschen Raufleuten gestattete, ein Haus oder einen Reller zu miethen oder zu kaufen, um darin ihre eigene Wage zu halten. Die Olderleute des gotländischen Drittels waren indessen mit dieser Neuerung nicht zufrieden und reichten dem Lübeder Stadtrathe eine Beschwerde ein. Sie seien, berichtet das vernünftig und mit Sach= kenntniß abgefaßte Sendschreiben, von dem Lübischen und westfälischen Drittel majorisirt worden, da diese im Geheimen den Vertrag abgeschlossen hätten und unter Berufung auf die Ordonnanz von 1347, die den Willen zweier Drittel zum Gesetze für die Gesammtheit erhebe, mit einer erfüllten Thatsache vor sie getreten seien; auch hätten sie unter der Hand erfahren, daß Johann von Ghistella zur Ausstellung des Freibriefes 1800 Schillinge gelobt seien. Sie lebten der Ueberzeugung, daß die Neuerung nur jum Schaben des deutschen Raufmannes vorgenommen sei; denn die für die Benutung der alten Wage ausgestellten Privilegien gingen doch nicht ohne weiteres auf die neue über. Bisher sei bei jedem Schaden, den Raufmanns= gut auf der Wage genommen, die Stadt Brügge solidarisch haftbar gewesen; es stehe aber keineswegs fest, daß dies auch in Zukunft so gehalten werde. Ihr Antrag gehe demgemäß dahin, daß der Städte= verein eine Untersuchung der Sache anordnen und sie demnächst bescheiden möge. Das Antwortschreiben Lübecks im Namen des Städte= vereins geht auf die durchaus richtigen Bemerkungen und rechtlichen Bebenken der gotländischen Olderleute keineswegs correct ein. Berufung auf die Erklärung Lübischer Händler, daß der Erwerb einer eigenen Wage nur vortheilhaft sei und die früheren Rechte nicht alterire, wurde dem gotländischen Drittel der Beitritt zu dem ge= faßten Beschlusse und die Theilnahme an den Rosten aufgegeben. Diese Vorgänge hatten gezeigt, daß eine kaufmännische Verbrüderung, wie sie unter dem Namen der deutschen Hanse in Flandern durch gegenseitigen Anschluß des gemeinen deutschen Raufmanns im Jahre 1347 ihre Statuten festgestellt, bei der Mannigfaltigkeit der Elemente,

bei der gefährlichen Magregel, diese in landsmannschaftliche, bei ber Verschiedenheit der Interessen leicht aufeinanderstoßende Verbande zu sondern, keineswegs die Bedingungen zu einem einheitlichen und dauernden Wirken in sich trug. Man sah zu Brügge ein, daß ber Fortbestand einer Genossenschaft, die aus mehreren gleichberechtigten, durch auseinandergehende Handelsziele geschiedenen Theilen fich zusammensetzte, die gleichwohl im Namen der Gesammtheit über Aufgaben und Bedürfniffe der einzelnen Glieder Beschlüsse faßten, nur dann gesichert sei, wenn eine über dem Ganzen stehende, zu nachdrudlicher Executive befähigte Behörde die Oberleitung in die Hand nehme. Hatte die deutsche Geschäftswelt zu Brügge schon frühe in allen Fällen, wo ein einheitliches und einsichtiges Auftreten nöthig war, in den heimathlichen Ortsbehörden die geeignete Bertretung ge= funden, war die Genossenschaft auch 1352 nur durch das unmittelbare Eingreifen der Städte vor einer Trennung der ein= zelnen Drittel bewahrt worden, so lag es nahe genug, zur end= gültigen Beseitigung der offenbar gewordenen Mißstände eine Form zu suchen, welche eine beständige Verbindung mit den commu= nalen Behörden der Heimath sicher stellte. Auf ein Gesuch bes Lübischen Drittels zu Brügge beschäftigte sich eine auf den 2. Fe= 1356 nach Lübeck ausgeschriebene Tagfahrt mit dieser wichtigen Angelegenheit. Die Versammlung einigte sich babin, städtische Bevollmächtigte nach Brügge abzusenden, um in Bemeinschaft mit der dort bestehenden deutschen Hanse eine Prüfung der Statuten und die nöthigen Abanderungen in der Organisation des kaufmännischen Vereins vorzunehmen. So traten denn am 12. Juni die Sendboten der Städte nit dem Vorstande der deutschen Hanse in Flandern zusammen und stellten in einem Reces die neue Ordnung der Genoffenschaft fest, durch welche diese in die beständige Oberleitung der vereinigten Städte überging. Die Ordonnang von 1347 wurde ihrem ganzen Umfange nach bestätigt und als Grundlage der statutarischen Verfassung angenommen, die damals gefaßten Entschlüsse aber durch wichtige Zusätze erweitert. Jedes Drittel wählt seine Olderleute selbst, während bisher die Wahl der Gesammt= heit zustand; eine Wiederwahl darf nur nach Ablauf einer dreijähri= gen Frift stattfinden. Jedes Jahr sollen um Pfingsten alle Freibriefe und der Reces von 1347 durch öffentliche Lesung zur Rennt=

niß des gemeinen Raufmanns gebracht werden. Die Olderleute werden bei ihrem Amtsantritte durch eine Eidesformel verpflichtet, den zu ihrem Drittel gehörendern Bereinsmitgliedern in allen Rechtsfragen Beistand zu leisten und sich ihrer in jeder Lage nach Kräften anzunehmen. Durch diese Bestimmungen, besonders durch die eidliche Berpflichtung der Oldermänner und der damit ausgesprochenen Berantwortlichkeit derselben hatte die deutsche Hanse in Flandern ihre Unterordnung unter den Städteverein anerkannt, und damit war die Genossenschaft als hansisches Comptoir in endgültiger Weise constituirt, um bis zur Schließung der Anstalt einen der wichtigsten Factoren der hansischen Geschäftsbewegung zu bilden.

# Beilagen.

I.

Archives de l'Etat in Gent. Chartes des comtes de Flandre. Nr. 331 de l'inventaire analytique de Saint-Génois.

Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir a tous, ke come par nostre avis et l'avis ausi de chiaus de nostre conseil nous veissiens ke boin et poursitable fust a nostre ville d'Ardembourch et a tous marcheans reperans en le ditte ville et leur mercheandisse faisans, ke nous refeissiens estorer un cange et fussiens en volente de l'estorer, et sour chou nos fiables varles, Rogiers de Herchebierghe, ki de nos bessougnes s'est bonnement depieça entremis, et de cui sierviche nous nos loons, nous fessist monstrer ke volontiers il tenroit le dit cange de par nous et par nos hoirs, conte de Flandres, pour lui et pour ses hoirs a tous jours perpetuement, et nos requessist ke nous li ottrissiemes en fief a tenir a tel sierviche come il nous plairoit raisounaulement, nous rewarde le boin sierviche kil nous a fait et ke nous entendons ke il fera en avant, li avons otroiie et donne et otroions et donnons pour lui et pour ses hoirs a tous jours sans ajoustement d'autrui le cange en nostre ville d'Ardembourch desus dite a tenir en fief de nous et de nos hoirs, conte de Flandres, a tous jours perpetuement par mi dis lib. de le monoie de Flandres de sierviche a paiier caschun an le jour saint Remi, et dont li primers paiemens eskiera au jour saint Remi prochainement venant. Et par mi le dit sierviche par an, nous pour nous et pour nos hoirs, conte de Flandres, li devons et enconvent avons pour lui et pour ses hoirs a tous jours a conduire le dit cange et si frankement waurendir contre tous, ke nus autres ni cangera ne cangier devera ne pora sour le fourfait de . . . .

Et pour con ke par aventure n'avenist ensi ke en auchun tans

il sanlast ni peuist sanler a auchuns ke en ceste chose faire, nous fusiemes peu avise de cou ou de ceu, pour con ke li chose montast en si grant pris u monter peuust kil sanlast u sanler peuust, ke nous despourvenement et des avisse l'eussiemes fait. Et ke sour ceste voie ne en autre maniere auchuns empeiechemens ne puist avenir au dit Rogier ne a ses hoirs du cange desus dit, et ke nus destourbiers ne li soit faits, nous tout chou con poroit estimer ou trouver ke li dis canges vauroit mieux ke les dis lib. desus dites et sierviche par an, li avons donne et quite et donnons et quitons lui et ses hoirs a tous jours pour nous et pour nos hoirs, conte de Flandres, en merite et engenredon de son sierviche et en restor dou gaienaige de cange kil a perdut a Bruges pour l'ocoisson de nostre geurre. Douquel fief li dis Rogiers deviant nos hom pour lui et pour ses hoirs et fist hommaige par mi le sicrviche desus dit, en le presenche de nobles homes, nos chiers et faiables Gui de Flandres, nostre fil, mon signeur Willaume de Mortaigne, mon signeur Phelippe de Maldenghiem, mon signeur Alart de Roubais et mon signeur Jofroi de Ramzieres, chevaliers, et Huon de le voulre strate, nostre bourgois de Gant, et Gilbon, dit le clerc, adont nostre bailliu de Gant. Et soit connue chose a tous ke les choses desus dites en le maniere ke en ceste lettre devissees sunt, nous avont fait au dit Rogier et a ses hoirs, sauves a nous et a nos hoirs, conte de Flandres, toute signourie en toutes manieres sans son empirement ne se arrierance des droitures du cange desus dit et pour souvenance, tesmoignance et seurtei des choses desus dites.

Aufschrift: pour change tenir a Ardembourch.

II.

Archives de la ville ju Brügge. Roodenbouk fol. XXXII.
Ordonnance tghemaect bi den grave van Vlaendren, den here van
Ghistele ende Scepenen van Brucghe, hoe men tghewichte te
Brugghe houden sal.

C'est li ordonnance que messires li Cuens de Flandres, messires de Guistiele et li Eskievin de Bruges commanderent et ordonnerent as preudommes, qui pris y furent, des balanches et du pois, en quel maniere li peseur doivent peser. Il est a savoir: pour chiaux d'Alemaigne sire Jehan de Douay et sire Lambiers le Witte, pour chiaux d'Espaigne et qui a ces afierent Nicholai Garcie de Burs et Pierres d'Antomhan de Mompellier, et pour chiaux de le ville de Bruges sire Lambiers Tolnare et sire Niclai Walkier. Et chou pour le plainte que li estraigne marchant firent de chou con ne lor pesanrie selon le fourme de le cartre, et pour le tort que il lor sembla con lor fist. Et ont au premier jugiet et dit aux peseurs que les eskales doivent estre hueles et sans contre pois. Et qu'il pengent lors balanches a un piet prez de

tiere et peser droit poix, con apele recht clof ywichte, et lors mains oster des balances sans malengien. Et quant li peseres ara miz son pois es balanches, si doit il ferir un cop an bauch encontre le langhe anchois qu'il juge, et quant il ara jugiet, dont doit il dire al acateur et au vendeur: Tant a chy, se vous volez, vous poez le pois conter, anchois que li peseres oste le pois des balanches. Et li markant doivent dire et respondre: oïl, ou non, et s'il ne dient ne l'un ne l'autre et il nient ne veulent compter, dont puet li peseres sen pois oster et mettre hors des balanches sans mesprendre. Et si doit li peseres l'une moittie de l'avoir peser et mettre en l'une eskale et l'autre moittie en l'autre, quant il y a tant d'avoir con le puet partir. Et si ne doit li peseres peser de nul poix de plonc, et si doit chascuns pois, dont on poise, avoir son droit enseigne. Et si doivent les cordes des balanches estre hueles de longaghe. Et si doit li langue des balanches estre si longue kelle aviegne a d'un doit prez dou neu de le casse la li langue ens esta.

Ci est esclairie par le dit monsieur le comte de Flandres que li tonloiers doit a son coulst mettre le poix es balanches et hors, et si est le transcript de ceste ordenance al registre monsieur le comte de Flandres. Ce fu fait en l'an del incarnation Jesu Crist mil CCLXXXII le V jour devant l'assumption nostre dame con dist a mi aoust.

#### III.

Archives de l'Etat ju Geni. Chartes des comtes de Flandres Nr. 810 des Inventaire analytique de Saint-Génois.

Philippus, dei gracia Francorum rex, dilecto et fideli comiti Flandriae salutem et dilectionem. Mandamus vobis, quatenus Bernardum, dictum de monte acuto, Johannem de Burdagal, Johannem de Haldu, Johannem Dobignian, Petrum Dobignian de Baiona, qui in mari in quadam navi capti sunt, ac Johannem dictum Pape, de Almannia, quos in cercere tenetis, mancipatos ballivo meo Ambiano, presentes litteras deferenti, pro eisdem tamquam inimicis regni nostri nobis adducendis omni dilatione remota tradatis et deliberetis taliter id acturum, quod illud gratum habeamus et acceptum. Actum apud Asinerum die sabbati post festum sancti Dionisii, anno domini milles. ducent. nonages. sexto.

#### IV.

Archives de la ville zu Brügge. Rudenbouk fol. IX.

Ene quitsceldinghe van den, dat was betaelt, als van den acorde van den ij. lib. par vorseid quitance.

Isabeaus, dame de le Wastine, et Jehans ses sieux, sire de Ghistele, chevaliers, faisons savoir a tous cheaus qui ces presentes lettres verront et orrons, que nous tenons bien apaijet le deus mil livres de tournois petits que li ville de Bruges nous devoit, du dit monseigneur le con-

nestable du tonliu des vins rinois. Et pour chou nous en quitons le devant dite ville. Et pour chou que nous volons que cheste chose soit connue, ferme et estable, l'avons nous seillee des nos propres scaus pendans. Che fu fait en l'an del Incarnacion nostre seigneur mil CCLXXX et dys et wyt, le lundy apres my march.

#### ٧.

Archives de la ville ju Brügge. Rudenboek fol. XV. Dat die van Ardenburgh ghener coepliden goed moeten weighe boven LX ponden weighens.

Nous Loys, ainsnez filz au conte de Flandres, cuens de Nevers et de Rechest, faisons savoir a tous ceaus qui ces presentes lettres verront et orront, que nous en l'an del incarnation nostre seigneur mil CCC et noef, le jour nostre dame en septembre, fumez a Ypre ou lieu et en le pieche de tiere, ou nostrez trescherz et tresamez sires et perez devant dis fist lire un brievetiel, ou quel fu escript et contenu: Vous signeurs de Ardenbourch, nous vous desfendons sour quanques vous vous poes meffaire envers nous, que des ore en avant vous ne pesez avoir de estrainges marchans plus haut que dusques a sissante livr., mais voz marchandisez, que entre vous de vo ville achates et vendes li uns as autres, volons nous bien que vous peses en le fourme et en le maniere que il est contenu es lettrez de nostre treschiere et tresamee dame, dame de boine memoire, madame Jehanne, jadis contesse de Flandres et de Hoynaut. Et pour ce que ches paroles dessusdites furent prononchies depar nostre trescher signeur et pere dessusdict et dites en nostre presence et en signe de verite nous avons saielle ces presentes lettres de nostre saiel, faites et donnees en l'an del incarnation dessusdit, le samedy devant le jour saint Michiel archangele.

#### VI.

Archives de l'Etat ju Gent. Chartes des comtes de Flandre. Nr. 1363 de l'inventaire analytique de Saint-Génois.

Nous Robers, coens de Flandres, faisons savoir a tous, que nous pour les bons et loiaux serviches que les bonnes gens de no ville de Ardenbourgh nous ont fait souvent en tans passe, et pour le commun profit de nous et de no ditte ville, avons donne, otrije et consenti, donnons, otroions et consentons as bonnes gens de no ditte ville pondeles, balances et toutes autres manieres de pois telx que on a uset et encore use en no pais de Flandres, et que dore en avant a tous jours mais toute maniere de gent, soient de no ditte ville ou de ailleurs, puissent frankement peser des dis pondeles, balances et pois et baillier et delivrer leur marchandises et toutes leur autres choses queles que elles soient, qui appartienent a peser par les dis pondeles, balances et

pois, a savoir est: bourgoys a bourgoys, estrainge a estrainge, bourgoys a estrainge et estrainge a bourgoys. Et ce avons nous donne, otroijet et consenti as devant dites bonnes gens et a no dite ville tant pour les choses dessusdites que en guerredon et en remuneracion du grant service que il nos ont fait ore nouvelement, en ce que il nous ont acquis et delivret dou leur le moitie du tonlieu qui appartenoit a Gerard le Mor, par les quelles choses il ont accrut nostre hyretage grandement en no ville dessusdite. Et volons et otroions que li dessusdis pondeles, balances et poys et tout li esploit et pourfit qui venront des dis pondeles, balances et poys soyent tenu et gouvernei a perpetuetei par le main des eschevins, qui serront pour le tams en no dite ville, ou par leur chertain commant loyalment et sans fraude. Et que les dessus deus pars des dis esplois et pourfis soient conduitei par le main des dis eschevins en le valitei et porfit de no ville dessus dite, et le tierche part sera ressueet, rendue a nous et a nos hoyrs, contes de Flandres, en tele maniere que no entente est, que tout li esploit et porfit qui vendront des dis pondeles, balances et poys, serront mis en une boyste a ce depute, le quele boyste ara deux fiemures et deux cleif, dont nos tonloyers u les lieus tenans tenra le une cleif de par nos, et li eschevins de no ditte ville ou leur certains commans de par eas tenra l'autre. Et toudis, quant a nous et aux dis eschevins boin samblera, on ouverra le dite boyste et partira on ce que on trouverra dedens, si que nos ou nos lieus tenans en prendrons le tierch, et li dit eschevins ou leur lieus tenans les deus pars. Encore volons et otroions ausi, que toute maniere de marchans de quelconques royaumes ou pays que il soient, puissent venir et demorer avec leur marchandises sauvement et seurement en no ditte ville et retourner arriere dilleuc pensieulement en quel que tans que ce soit, paiant a nous et a nous hoyrs, contes de Flandres, le droiture de no tonlieu, lequel nous ferons prendre et lever en telle quantite et maniere que on prent et lieve le tonlieu en no ville de Bruges. Et que tout privileges et franchises que le dit marchant autres foys ont eu de nous ou de nos devanchiers, pour venir et demorer dedens no pays de Flandres, les quels il porront monstrer par lettres ouvertes de nous ou de nos devanchiers, nous volons que il les aient et les leur otroions, et que il en goissent plainement les dis marchans reparans en no ditte ville. Et pourmettons loyalment et en bonne foy pour nous, nos hoyrs et successeurs, contes de Flandres, que toutes les coses devant dites et cascune de ycelles warderons as bonnes gens d'Ardenbourgh desusdites et a no dite ville et le waranderons, ferons warender encontre tous perpetuelment. Et que nous ne querrons ne sufferons que autres quiere art ne engien en maniere nulle par les quels les coses dessusdites ou aucune

d'ycelles puissent estre enfraintes, empechies ne amenusies en nul tans a venier. Et quant a toutes les coses dessusdites et a cascune de ycelles bien et fermement tenir et faire tenir, nous oblegnons nous, nos hoyrs et successeurs, contes de Flandres dessusdis, et volons que no chiers et ames fils Loys, cuens de Nevers et de Rechest, et Robers de Flandres, ses freres, greiechent, loechent, consenchent, ratefiechent et prometchent de tenier et faire tenier toutes les coses devant dites et cascune de ycelles en le maniere que nous avons fait et que elles sont dessus escriptes, et que il mechent leur seaux a ces presentes lettres avoec le nostre. Et de ce faire nous les requirons par le ticsmoing de ces presentes lettres, scellees de nostre scel, faites et donnees en no mayson a Male de les Bruges, le vint et septisme jour dou moys de jenvier, l'an de grace mil trois cens diis et huit. Et nous, Loys, ainsnes sieux au comte de Flandres dessusdis, cuens de Nevers et de Rechest. et Robers de Flandres, fieus au dit conte, ses freres, a le volente et requeste de no treschier signeur et pere, le comte de Flandres dessus nomme, et pour le pourfit et le bien que nous veons es choses dessus dites, greons, loons, consentons, ratifions et pourmettons a tenir et faire tenir toutes les choses dessus dites et cascune de ycelles en le maniere que nos chiers et ames sir et peres les a pourmis, et que elles sont dessus divisees et escomptes. Et en tiesmoignage et seurte des dites coses nous avons fait pendere nos seaux a ces presentes lettres avocc le scel de no treschier et ame signeur et pere dessusdit, les queles furent faites et données a Male, l'an de grace et le vint septisme jour du moys de jenvier dessusdis.

#### VII.

Archives de la ville ju Brügge. Rudenbock fol. XII. Dat alle maniere van goede commende ter Sluus moete commen te Brucghe te haren rechten staple, eer men se sal copen of vercopen, ende dat gheen portre of wonende de ter Sluus ne mach siin bailliu int water of enape of beyroot an de tolne. Ende van den elenen neringhen et cet.

Nous Loys, cuons de Flandres et de Nevers, a tous cens qui verront ces presentes lettres, salut. Sachent tuit que comme par les entreprises non deves d'aucunes villes estans en nostre conte de Flandres, mouvans de nous en fief et en hommage, en usant autrement que a droit des choses et mestiers estans en icelles, nostre dit pays de Flandres ou partic d'iceli ait este blecies et damagiez, et grans damages et diffames en nostre dit pays venir en porroit assez briement, selonc ce que nous sentons, se remede convenable n'y estoit mis hastivement, nous, par grant deliberation et meure de nostre conseil, avons ordenne, voulu et accorde, sur le fait de la ville de l'Escluse, estans

en nostre dit conte, a perpetuel memoire, les choses qui sensivent: Premierement, que nuls qui soit bourgois de l'Ecluse, ou mariez dedans l'eschevinage de l'Ecluse, ne puisse estre baillif ou varlet du baillif en liauwe ne compains au tonlieu ne a la cense de la dicte baillie. Item, que toute maniere d'avoir venant dedans le Zwiin, quel que il soit, ançois que l'on le vende ou achate, vendra a son droit staple a Brugez, et non ailleurs dont estaple sera, se ce n'est avoirs que l'on puet mettre sus au Dam, par ensy que lez marcheans l'aiment la mix a mettre sus que a Bruges. C'est a savoir, vins, velues denrees, cendres, char en tonniaus et en mieses venanz, chevaus, bues, grasses denrees, a savoir est, bure, sieu, et harens en tonniaus, nois et tout ce qui vient en lyens de fust, hors mis goute, oyle et vinaigre, qui doivent venir a Bruges. Et semblablement porra l'on mettre sus dedans l'eschevinage de Dam, a le Houke et a le Monekerede toute maniere de sec poisson, blef, sel, poy, ter, maz, crombes de nefz et tout ce qui appartient a appareil de nefs, comme ankres, couvertures et bors de nefs. Item toute maniere de fres poisson de mer et blef et sel porra avoir sa vente au bord de la nef. Item, que l'on ne tiengne a l'Escluse nul estaple de draps, ne taille de draps, ne hostilles, ne trons, ne liches, ne ne taingne de nulle tainture. Item, que l'on ne tiengne a l'Escluse nul pois, outre soissante livres sanz malengien. Item, que l'on ne tiengne a l'Escluse nul change, ne fundeure d'argent. Item, que toute manierez de petits metiers que l'on fera a l'Escluse, seront fais selonc les ordenances et les keures de Bruges. Et se en ces choses a aucune deffaute qui puisse estre monstree souffissaument es eschevins de l'Escluse, les ditz eschievins de l'Escluse seront tenus a ce corrigier et punir en la meismez maniere que l'on feroit et deveroit faire en la ville de Brugez, se il y estoit avenu. Item, que en la ville de l'Escluse l'on ne porra lever nul mestier ne faire, le quel l'on n'y souloit mie faire avant ce temps. Item, que nuls estrainges homs, ne nuls de l'Escluse, ne autres, ne porra bois mettre sus a l'Escluse pour estaple tenir, ançois vendra toute maniere de bois a son droit estaple. Item, que l'on ne usera de nulle mesure a l'Escluse ne dedans liauwe fors de la prouvce mesure du Dam, ne nulz ne mesurera fors li jurez mesurerez du Dam, de le Monekerede et de le Houcke. Item, que cil de l'Escluse ne feront nulles fortereces, ne nullez maisons defensables. Les quiex poinz et articles dessusdis, nous, comme sires, tous et cascun par soy, promettons loyalement et en boine foy a tenir et garder, faire tenir et garder, pour nous et noz successeurs, dores en avant, sanz jamais enfraindre ne laissier aler a l'encontre, en nul cas ne en nul temps. Et se aucuns de l'Escluse ou autres quelconques, que il feussent, aloient ou usoient a l'encontre desdiz articlez ou d'aucuns

d'yceus, nous promettons loyalment, tous ceus qui ce feroient, et cascun d'eus, par ensi que il nous fust monstre et mis en voir, convenablement poursuivre, punir et corrigier, par la prise et saisine de leurs biens et de leur corps, par toute nostre jurisdicion, si que plaine satisfacion et amende en sera faite a nous comme a seingneur, a nostre dite ville de Bruges et a tous autres a qui il porra touchier, selonc la qualite et quantite de leur meffaiz. Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable, nous avons fait sceller ces lettres de nostre grand scel. Donneez a Bruges, le lundy apres Pasques flouriez, l'an de grace mil CCC vint et trois.

#### VIII.

Archives de l'Etat in Sent. Chartes des comtes de Flandre. Nr. 1409 de l'inventaire analytique de Saint-Génois.

Allen den ghenen, die sijn ende wesen sullen ende die dese lettre sullen zien ende horen lesen, wie, dekene ende hoeftmanne ende al ghemeenlike die goede lieden van der ghemeenre neringhe van den . makelaers van der stede van Brucghen, wie maken u allen cont, dat bi goeder ende bi riper deliberatien ende bi sekeren avise van ons allen ghemeenlike ende van elken sonderlinghe omme di ghemeene nutscap ende tprofit van allen den personen van der vorseiden neringhe, dat man nu vort an houden sal ende doen houden tallen daghen seker, vast ende ghestade alle die pointe, die hier na bescreven staen. Dat es te wetene talreerst, dat alle die boete, die vallen sullen int gheselscap van den makelaers, ende die entreyen van den makelaers, ende alle die profiten, diere of comen sullen in so wat manieren dat die boete es, weder ghewijst so te willen ghenomen, believen sullen ende gaen ten profite ende ter nutscape van der ghemeenre neringhe, ende daerbi sullen deken ende hoeftmans hebben te helpen te haren wardekorsen, die sie maken sullen als men ons heren bloet omme draghet, twee pont groter torn. elkes jaers ende nee mer. Item, dat men niemene moet ontfanghen int gheselscap van den makelaers min dan trechte ongheflankiert omme niemens bede, diere omme bidden mach, ende daet yemene, dat hie selve ghehouden ware tghele te bataelne sonders virlaet als sie rekeninghe doen. Item, dat vort an niemene, die gheboren es van buten lande van vlaendren, nemach bevriet worden in den brief van den makelaers bi ghenen engiene in so wat manieren dat hie portre es jof worden mochte. Item, dat ne gheen ostelier no makelare, die bi futen jof bi malengiene uter port vlo ende den coeplieden bi vorsienen rade hare goet ontfoerde, dat die man nemmermeer ne soude vort an bevriet sijn int gheselscap van den makelaers. Maer ware enich hostelier, die meskaverde bi fauten van sinen gasten jof bi haren paiementen ende hie dat kenlijk mochte maken den deken vorseit ende sinen

#### Die Entftehung bes banfifchen Com. oirs ju Britgge.

ghesciscape, so es wel to verstane, mochts his ghedoen jeghen sine sculders, dat his weder come er vriheit, die hie te voren hadde int ghoselscap. Item, dat so wat manne die ghebannet ut andre steden of ghedsen ute andre neringhen van aergheiden, dat die man nemmer « meer bevriet en worde int gheselscap van den makelaere. Item, dat elc hostelier mach bevrien enen cnape, die gheen makelaere en es, te gane met sinen gasten. Ende ware dat sake, dat enich makelare met cenen coepman in eens hosteliers huus goet dinghede ende die coep up die tijt niet overne ghinghe, ende die hostelier jof sijn enspe dat goet cochte metten selven coepman jof met een andren, bi also dat die cerete cocpman der an declt, so sal die makelaere, die den cocpman eerst daer brochte, hebben sijn recht van diere makelardie. Item, dat gheen hostelier delachtich mach sijn an enighe makelardie, die een makelare doet met eens hosteliere gasten, die huus ende hof hi hem selven houden, het ne ware, dat die hostelier ende die makelare hi consente van hem beden den coep bedreven ende masoden. Item, dat gheen hostelier mach setten enighen enape in enigher gasten huus, die huus ende hof bi hem selven houden, up ene boete van tien pont parisize. Ende die makelare diere ingheset worde, souds verbaren tien pont parisize. Item, dat gheen hostelier mach gheven enighen makelare buter dore wonende cledre up ene boste vom tien pont paris. ware dat sake, dat een makelare one bacrteringhe maccde, daer die hostelier niet bine ware, wat goede dat ware, weder lakene so ander goet, daer of sal hebben die hostelier dene helt ende die makelaere dander helt ende al dat ander, datter vallet van buten. negheen makelare mach sijn sortere van negheenrandre goede, dat men sorten mach up to sessorne cen jaer van siene neringhe. Item, als die deken onde sijn gheselscap rekeninghe moeten doen den niewen deken ende sinen gheselscepe binnen viertienschten. Ende ware dat sake, dat hijt nietet ne dade binnen viertienachten, so soude die deken ende sijn gheselscap vorseid gaen ligghen ten augustinen toter tijt ende derwilen dat si hare rekeninghe ghemaect hebben ende upghegheven up enc boete van tien pont paris. Ende alle dese boeten vorseid te gans teen dardendeel den here, tander dardendeel der stede, ende Adarde dardendeel der neringhe van den makelaers. Item, dat alle die pointon, die ghemaeed sijn ende gheordinert omme tghemeene profijt tuischen den hosteliers ende den makelaers, dat sie sullen bliven vast ende ghestade also als die euerbrief verelaerst, daer sie in besereven stan, zouder die moghen gaen jeghen desen teaertre. Ende omme dat alle die dinghen ende die pointen, die voren bescreven sijn, goet sullen bliven, vast, zeker ende ghestade ende ongheflankiert van nu vort an in die maniere dat vorscreven es, so hebben wie alle die teter neringhe vorseit van den

Ų,

nunkoluera behorende siju, bi ghemen over een draghene ende consente desc lettre ghedaen zeghelen metten groten zeghele van der stede van itrueghen. Ende in belpen van desen dinghon ende in kennessen der waerheiden hebben wie Clais Bosin, deken up dese tijt. Wonter Scinkel, Jan van der Lene, Hemrije van Ghent, Clais van Papendrecht, Pieter Musiconine, Pieter van Sumergheem ende Jan van Wijt, boeftmanne, onde Karstiaen, f. s'here Wouters, Jan van Perocne. Jan Kemenade, Willem die deken. Jacob Hovet, Jacob van Percenc, Jan Museconine, Maes Dankaert, Jan van der Lechine, Jan van den Zuane, Jacob die scotelare, hosteliers, Pieter van den Scampen, Jan van Cortrike, Willem van Jantherghe, Pieter Hagheline, Jan van Ausamen, Lexis bachter moenstre, Boudem die corenbitre. Clais Been, Chaus Dieponder, Gillia die juede, Jan die bindre ende Gheraerd van Waes, knapen, hier toe gheroupen ende ghenomen biden hosteliers ende biden knapen van der neringhe van den makelaers vorseit in dat jeghenwordighe iser, onze propre zeghele ghehangen an desc lettren met gaders ten groten zeghele der yorseiden neringhe van den makelaers van brucghen, omme alle die vorseide pointe ende ele bi sonder goet, vast, zeker ende ghestade te houdene ende te doen houdene in die vorme ende in die maniere dat vorscreven, et souder enighe faute of malengien te soukene of te vindene of te doen sokene of te vindene in enighe tijt of in enigher Dit was ghedaen int iner ons heren als men screef sijn incarnatioen dusentich driehondert drie ende twintich. tauterdaghes naer sinte gregorija daghe in marte.

Muiichrift: Che sont lettres que li doyen, hoofman et les autres gentz dou mestier de le couleterie de Bruges ont scellet

et certaines ordens qu'il furent entre caux.

#### IX.

Archives de la ville ju Brigge. Roodenbock fol. Li.

Chend ende wy, borghmesters, scepene, raed ende alle de ghemente van der stede van Brugghe, doen te wetene allen den ghenen, die nu sijn ende hierna wesen sullen, dat wy alle ghemeenlike ele met andren over ona. Over bede de steden vorseid, Chend ende Brugghe, ende over alle onze nacommors ghemaect hebben omme ghemene nutscap ende pourfit van ona ende van al den lande van vlaendren ende omme al weldoen een accord ende overeendraghen to bescermene ende te behoudene ende te elpene bescermen ende behouden, de ene stede metter andre de vrieden, de costumen, de usagen, de wettelikeden ende privilegien van beeden den steden vorseid, met lieve ende met goede, ende de behaudene ende coepmanne ende de coepmanne binnen den lande van vlaendren varende ende kerende vrielike redene doende, waerbi dat de neringhe

van den lande van vlaendren ghebeterd ende behouden sy. Ende ghevielt dies god verden moete, dat jemen, wie dat hi ware, brake ofte breken wilde de vrieden, de costumen, de usagen, de wettelikeden ofte de privilegien van enigher van den tween steden vorseid, of dat jemen belette of beletten wilde de coepmanne of de coepmanscepe te vaerne ende te keerne binnen den lande van vlaendren vrielike redene doende, dat beede de twee steden vorseid dat weren sauden inz eere ghemeenre hand, met live ende inz goede. Dwelke accord ende overeendraghen wij al ghemeenlike over ons allen ende over alle onse nacommers ende over beede de twee steden Ghend ende Brugghe hebben belovet, ghesuoren ende beschelt also alst blijet bi tween tscaerters, die daer up ghemaect sijn, van den welken tscaerters de stede van Ghend heeft den enen, ende de stede van Brugghe den andren. Ende omme dat wie willen dat die voorseide accord ende overeendraghen gliehouden blive, te allen daghen, vast, seker, ghestade ende onghequest ende ongheempechierd, so hebben wij scepene, raed ende al de ghemente van der stede van Ghend eude wij boerghmesters, scepene, raed ende al de ghemeente van der stede van Brugghe bi ghemenen accorde ghenomen ende ghecoren in elke van den tween steden vorseid vyf persone, de welke sullen sijn vermaeners, verweckers ende versoukers an de wetten ende an de goede lieden van beeden den steden tallen tiden dats te doene sal sijn, omme dit vorseid accord te haudene gheliic dat het belovet es. Dats te wetene: en de stede van Ghend Janne den Pape, Boidine ut den Dale, Ghelnoete den Amman, Heinrike van Conterffoerde ende Jacoppe Velme, ende in de stede van Brugghe Woutren den Riddre, Gillise van Aertrike, Kerstiaene Potterien, Janue Breydele ende Claise Boeninc, der welken vorseide personen allen ende elken zonderlinghe wij gheven volle macht ende speciale bevelnesse, ware dat sake, dat sie ofte enech van hem lieden wisten of vernemen consten in enighe tijd die commene es, dat enech meinsche, wie dat hie ware, brake of belette, of breken of beletten wilde de vrieden, de costumen, de usagen, de wettelikeden of de privilegien van eneghe van den tween steden Ghend ende Brugghe, of dat jemen do coepmanne of de coepmanscepe van den lande belette of beletten wilde, dat si dat vor oghen bringhen sauden ende toe Ghent der wet ende den goeden liden van elker van den tween steden ende hemlike vermanen, verwecken ende versouken te houdene daccort ende tovereendraghen datter ghemaect, belovet ende gliesuoren ende beseghelt es. Ende glievield dat enich van den voerseide personen storve of sijn adde van siekeden of van crankeden of andersins, so dat hi dese dinghen niet vervolghen en mochte, alst vorseides, so saude de stede, daer die person toe behoerde, enen andren in sinen stede nemen. Ende omme verserthede van allen desen voer-

seide persoenen ende omme dat wij willen, dat sij in dese dinghen sijn nerenst ende ghewillich, so hebben wij over ons ende over beede de steden van Ghend ende Brucghe belovet ende noch beloven, ware dat sake, dat dese vorseide persone ofte enech van den vorseide personen adde of gecreghe cost, scade, verlues of grief omme doccoyson van desen vermaenie, verweckene ende versoukene also alst vorseid es, dat beede te twee steden vorseid dien cost, die scade, dat verlies ende dat grief soufficiantelike sauden betren ende versetten den ghenen, die dien cost. scade, verlies ofte grief ghehat saude hebben omme tforseide ochoyson. In kenessen van desen dinghen ende omme dat wij willen, dat sij tallen daghen ghehauden bliven ghelijc dat hier vorseid es, so hebben wy, scepene, raed ende alle de ghemeente van der stede van Ghend dese lettren gheseghelt metten groeten segle van der stede van Brugghe, de welke lettren waren ghemaect ende ghegheven int Jaer ons heren, doe men scrief dincarnacion dusentech driehondert ende een ende twintich up den achtensten dach van marte.

Musiche Eene lettre van accorde ende overeendraghene tussche den steden vom Ghend ende vom Brugghe elx anders privilegien ende vryheden de bescermene ende de behoudene.

X.

Archives de la ville ju Brügge. Roodenbouk fol. C. Eeen vidimus onder der stede zeghel van Ghend, als dat de coninc van Frankerike gaf vry ghelect allen cooplieden te vaerne ende te kerne int land van vlaendren also wel inghelschen als andren, niet wederstande den orloghe, dien hi hadde jeghen dinghelsche vorseit.

A tous coulx qui ces presentes lettres verront ou orront eschevin et conseil de la ville de Gand salut en nostre seigneur et cognoissance de verite. Sachent tous que nous l'an de grace mil trois cens trente et noef, le XIIIe jour del mois d'avril avous veu et diligaument regarde lettres saines et entieres, non cancellees, non rasces, non abolees ne en aucune partie dicelles vicices, scellees du scel des tres excellent, treshault et trespoissant prince, le roy de France, contenant la forme qui sensuit: Phelippe, par la grace de dieu, roys de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme -nostre chier et feal cousin, le conte de Flandres, nous ait par ses mes sages fait supplier et requerir, que nous voulsissiens gracieusement oir et recepvoir le supplications des communes et habitants des villes de son pays de Flandres, lesquelx nous ont fait exposer par leur messages les grans nacatez qu'il avoient et soufroient pour defaute de marchandisc et la grande doleur et meschief on ceulx de la ville de Gand et leurs adevans estoient des sentences d'escommeniement et d'entredit

ou il estoient, pour quoy il nous ont supplie a grant humilite que sur ce leur voulsissiens estre gracieux et pourveoir de gracieux remode et les malefaçons et en ces pardonner, par l'occoison desquelx les commissaires du saint pere et leur ordinaire avoient publie les dites sentences contre eux, nous, oye la relation de la grant necessite et du piteable estat du dit pays par plusieurs de nos amez et fealz conseilliers, qui avoient este es dites parties, considere leur grant humilite et leurs humlez excusations et que par la consideration des graces que faites leur avons autrefois et volons encores faire a present sur les choses dessus dites il se doient ancore porter tous jours loyalment et feablement envers nous et paisiblement entre eulx, pour contemplation de nostre dit cousin et pour le bon estat des bonnes gents de son dit pays, leur avons de nostre grace quite, remis et pardonne en tant comme en nous est, que des dites sentences ilz aient leur absolution, si comme il porra estre fait par le saint pere ou par ceulx a qui il appartient ou sera commis. Item volons et ottroions de nostre grace, que tous flamens puissent marchander avecq tous vrais et loyaux marchans anglois et autres et leur famille, quelx qu'il soient, et que tous marchans anglois et autres puissent demourer seurement en Flandres et en leur pooir dedens les pors et havres de Flandres avec leur famille et biens, par ainsi que nul contraire on ennemi de nous ou de nostre royaume ne soit receu en armes ou a multitude de gens sans Et que, a ce, s'il avenoit, le pays de armes ou pays de Flandres. Flandres resiste a son pooir et bonne foy sans malengien et sans Item qu'il puissent traittier et accorder avecq toutes gens anglois ou autres de quelque estat et condition qu'il soient du fait de vraic et loial marchandisse sans malengien, sans fraude et sans malice et leur traitties, se aucuns en sont fait a celle fin, garder et tenir selon la fourme de nostre presente grace sans fraude et sans malengien. Item, afin que marchandise ait mieulx son cours en Flandres et que marchans puissent mieux et plus proufitablement marchander pour le bien de la marchandisc et du pays, nous de nostre grace nous seufferons de mener et faire mener nostre presente guerre ou pays de Flandres et avecq le de nostre grace nous seufferons de chargier ne presser le commun et les gens de Flandres et pour de ce qu'il se arment pour nous a certe presente guerre fors a la deffension de la conte de Flandres es pour contraittier les ennemis de nous et de nostre royaume, s'il vouloient grever nous en nostre royaume en passant par la conte et le pays de Flandres ou se ce n'est de leur voulente et saufle service que le conte nostre dit cousin nous doit faire et ce que ses nobles et ses autres fieuez lui doivent. Et est nostre entente que toutesois que nostre amiral ou les gens de nostre navire en la meir ou aucuns d'eulx passeront pres des parties de Flandres, il porront venir, arriver es

villes et pors de Flandres pour soy refreschier et avoir des vivres a juste pris sans longue demeure et sans fraude et malengien. par quoy les marchans n'en soient empeschies. Et est nostre entente, que noz dites genz, quant il descenderront sus tierre comme dit est, qu'il descendent paisiblement sans porter armes fors leurs pourpoins et musequins, si que les marchans et marchandises ne scient troublez ore empeschies en la bonne paiz pu pays de Flandres. Toutes les quelles choses nous, pour consideration des choses dessusdites, leur avons ottroie de nostre grace et auctorite royal, tant comme nostre presente guerre durra, sauves en toutes autres choses les pays de Flandres et nostre souverainete et autorite royal. En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre scel en ces presentes lettres. Donne a Paris, le XIII jour de juing. l'an de grace mil trois cens trente et huit. En tesmoing de laquelle vision avons nous, Eschevins et consaux dessusdis, fait mettre en cest transcript le scel de la dite ville de Gand. Donne l'an et le jour comme dessus.

#### XI.

Archives de la ville ju Brügge. Groenenbock C. fol. CCLXIII.

Copie van den appointemente, ghemaect tusschen de cooplieden van Allemaingne, residerende te Brugghe, ter eender, ende de cooplieden van de steden van Hildernesse, St. Andries ende Cupors in Schotlandt ter ander van de schaden die de Schotten de cooplieden van Allemaingnen ghedaen hadden bij tnemen van zekeren scepe, daromme de coopliede van Allemaingne een ghemeene arreest ghedaen hadden up de schotten alghemeenlic int jacr XIII<sup>C</sup> XLVII.

Het es te wetene, dat dese endenture oorcondscepe draghet ende kennesse brijnet, hoe dat het over eenghedraghen es, vereffend ende veraccordeirt bi bourghmeesters, scepenen ende raed van der stede van Brugghe, dat van al den debaten, eeschen, ghestillen, scaden ende verliezen, die gheschiedt sijn ende ghewezen hebben toten daghe van hedent tuissche den cooplieden van Almaengen, die met haren goede ende copmanscepen de stede van Brugghe antierende zijn, of een zijde, ende den cooplieden van der stede van Hildernessen out Scotland overhemlieden alleene of ander zidie, also van der scaden die de voorseide cooplieden van Alemaengen ontfinghen van eenen scipe, dat gheladen quam mit goede ende copmanscepen out Alemaengen, daar mester af was Lutkin Zibrant van Amborch, dat ghenomen was ende in Scotland ghevoert, daer ghedeelt ende ghepaert, van den welken de voorseide cooplieden van Alemaengen een ghemeene arreest ghedaens hebben up de Scotten al ghemeenlike inder manieren, dat hier naer volghet ende bescreven staet. Dat es te wetene, dat de voorseide cooplieden van der stede van Hildernesse, die comen zullen versouken jof zenden

in Vlaendren met haren goede ende copmanscepen, gheven sullen den vorseide cooplieden van Almaengen ter tholne te Brugghe, daer sie haer goed vertholnen sullen, van elcken zake scotster wullen viere grote tornoise. Item van enen laste natter huden twaelf grote torn. Item van enen laste drogher huden achte grote torn. Ende van eenen packe dierawers bachten van datmen van brechten ghoist monteplijerende tjeghens de voorseide scotste wulle. Voord so es te wetene, dat waerd also, dat eneghen van de steden van Scotland, ene alleene, meer jof alle hier naer in tiden toe te commene pais, effeninghe jofte accord maecten tjeghen de voorseiden cooplieden van Alemaengen, so sijn sculdich de voorseide cooplieden van Hildernessen te lidene met haren anevante vander scaden, van dats naer harer quantiteit up homme quame naer harer grote te baterne weder hebbende van dat zij te voren hier af betaelt souden dierliaders, vachten ofte ander dijnc, so sullen sie gheven int avienant hebben ter discernatien ende gootduinkene van den seighene van der wed van der stede van Brugghe. alle dese dinghen ende elc zonderlinghe sijn beleet ende ghetermeneirt van desen endenturen so sijn drie alle aleens mentioen makende, daer de stede van Brugghe de ene of hoist, de cooplieden van Alemaengen die hebben dandere, ende de cooplieden van Scotland die der stede van Hildernesse toebehooren, die hebben de daerde. Dit was ghedaen deser zevensten dach in laumaend, int jaer ons heren als men screef MCCC zevene ende viertich.

#### XII.

Archives de la ville ju Brügge. Groenenboek C. fol. CCCLXVIII.

Copie de ungne lettre de credence pour les commissaires des quatre grosses villes de Escosse sur le different suscript, et contient laditte lettre entre aultres choses ceste clausule: Juge nous, comme vous vouldriez estre jugies, et mesure nous de celle mesure que vous vouldries qu'on vous mesurast. En l'an XIII<sup>c</sup> XLIII.

As honnourables hommes et sages en toutes bontez habondans, les bourgmaistres, eskivins et tous les conseauls de la ville de Bruges en Flandres, depar les Aldirmans, baillifs, conseauls et communs des villes de Abredien, Edinbourgh et Donde et de Saint Jehan ou nom d'eaux et des toutes les autres grosses villes du royaume d'Escosse, salutz, chieres amistiez et tenir la vroie degnite sanz excepcion des personnes. Des vos tres affectuouses lettres a nous mandees, naguaires ensealees du seal de vostre ville, contenantz qu'a la requeste Symon le Smoutere, vostre compaignon en loy, et Lurens Remigot, vostre bourgois, voules volentiers et du cuer, se nous vueillons encliner avec consail, mettre vestre paynne et diligence pour ostier le debat qu'a ete et encore est entre nous et ceaux de nostre royaulme d'une part et aucuns marchanz d'Alemaengne et ceaux de Flandres d'autre part, si que

chascune partie s'en tendra pour contente par raison, nous vous rendons graces et merciz et as requerantz susditz et plus especiaulement et du cuer que nous poons et sommes en grant volonte du deservir, quant lieu et temps sofferont a ce faire, si vous signifions loisulment et en bonne foy que nous sommes et avons este tous jours desirantz et convoitons que bon accort eut este maintenu et garde entre les marchantz d'Allemaigne, tous autres marchantz et especiaulment entre vous et nous, si comme autrefoiz a este, et le debat qui tant a dure et encore dure, deplest fortment et durement a despleu sanz doubte, et sommes continuelment prestz et serons de nostre part, pour meisme le debat assoigner et ostier en toutes voies convenables, raisonables et honnorables, car pour honneur sauver se doivent bons cuers a la mort abandonner, se mestier fust, si comme vous savez et, quant il vous plaira a serchier et examiner les secrez de bonne conscience, bon trouverez par vraie evidente qu'a moult grant tort avez suscite et nourri descost entre nous et vous pour l'occasion de la neif d'Allemaigne, tant pour cen que les biens ne les persones ne la neif ne furent pas vestres. quant pour cen que la mesprison, se mesprison soit, ne se fist mie dedenz vestre iurisdiction ne par nulle personne de nostre roiaulme. Et par mesme la raison que vous vous en mellez, s'en pourroient meller ceaux d'Espaigne, Arragon et Portugal et quiconques vouldroient, et ensi aurout une querelle juges sanz nombre que seroient grant. Et par meisme la raison vous pourriez vous meller des occisions faites entre nous et les Englois hors de vestre iurisdiction et nous aussi des mesprisons ferez entre vous et vos enemis hors de la nostre, les quelles choses sont plainement contraires a droiture. Et pour cen se vous plest, jugez nous, si comme vous vouldriez estre jugiez, et mesurez nous d'anticelle mesure, comme vous vouldriez que n'en vous mesurast. Car certes tout li mondes se merveille, que par si povre cause vous avez l'affection deffaite que souloit estre entre nous. Pour quoy nous vous transmettons nos chiers et especiauls messages Adam Tor, bourgois de Edinbourgh, et Willaume de Peth, bourgois de Dunde, aians nostre commission et plainement enfourmez de nostre entente pour trattier et accorder sur ce debat susdit sur l'estat de nous et villes suscriptes et vuite et accort accueillir entre nous et vous. Et nous vous prions et requerrons le pluz affectuousement et nous savons que noz dits messages oueillez, se vous plest, en gre recevoir, ferme foy adjustier as leurs ditz et si tendrement avoir regart a nostre honnour que nous avions sur toutz biens terriens par vestre bon consail que vous nous avez offert en vos lettres, que nous vous en soions a touz jours tenuz. Escript souz les scauls des nos quater villes dessusdites, le quatordezime jour de juignet l'ande grace M<sup>me</sup> CCC<sup>me</sup> XL<sup>me</sup> utisme.

# VII.

# Zum Streit über die Rationalität des Copernicus.

Bon

### Leopold Prowe.

Beiträge zur Beantwortung der Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus. Bon N\*\*\* IV und 212 S. 8. Breslau 1872, Priebatsch's Buch-handlung.

Zwischen Polen und Deutschen ist seit einigen Jahren ein beide Nationen ehrender Streit um das Anrecht auf den Begründer unserer heutigen Weltanschauung entbrannt. Die bevorstehende Säcularfeier des Geburtstages von Copernicus hat deutscher= und polnischerseits zu einer monumentalen Beschreibung seines Lebens angeregt. Als Borläufer der polnischen Biographie von Copernicus ift die oben genannte Schrift zu betrachten, welche namentlich dazu bestimmt ist, den Untersuchungen des Referenten entgegenzutreten und "seinen Behauptungen polnischerseits die schuldige Antwort zu geben". Leider verläßt der Berf. in seinem hyper-patriotischen Gifer nicht selten die wissenschaftliche Arena und — obwohl Anonymus — scheut er sich nicht persönliche Ber= dächtigungen auszusprechen und dem Berichterstatter geradezu "feind= liche Gesinnungen gegen die polnische Ration" unterzuschieben. dieser Gehässigkeit des Verfassers hat Ref. nur mit Widerstreben den Bericht über die vorliegende Schrift übernommen; er hat seine Bedenken jedoch schließlich niedergekämpft und ift aus sachlichen Gründen der Aufforderung der Red. d. Bl. nachgekommen, eine kurze Anzeige zu liefern, eine eingehendere Erwiederung sich an anderm Orte borbehaltend.

Das Buch von R. stellt an die Spite den Satz: "Die Heimath des Nikolaus Copernicus, das heutige Westpreußen war, seitdem man Slaven an der Weichsel kennt, und ist noch heutzutage in ethnogra=

phischer Hinsicht ein slavisches, ein polnisches Land". Wie wenig zu= treffend dieser kuhne "Machtspruch" für die Gegenwart ist, beweisen die Zurüstungen zur Säcularfeier der Wiedervereinigung Westpreußens mit dem Stammlande, welche in allen Kreisen der Provinz stattfinden und deutlich kundthun, daß Westpreußen nimmer als ein krankes Glied des deutschen Reiches betrachtet werden darf. — Daß Westpreußen in grauer Vorzeit slavisches Land gewesen sei, glaubt R. dadurch darzuthun, daß er aus Gallus und Boguchwal die Grenze zwischen Polen und Preußen im 12. Jahrhundert zu bestimmen sucht. Er betont vornehmlich, daß das Kulmerland "die polnische Warte an der Weichsel" niemals dauernd im Besitz der Preußen gewesen sei. Die Berufung des deutschen Ordens, die Schenkung Konrad's von Ma= sovien wird dann in der bekannten Weise ausgelegt, ebenso die Pri= vilegien des Kaisers Friedrich II. und des Pabstes Gregor IX. "Vor dem Tribunal der Geschichte" — so schließt emphatisch dieser Ab= schnitt - hat der Orden auf seine Besitzungen an der niedern Beichsel teine andern Rechtstitel aufzuweisen, als die ehrlosen Hülfsmittel der verworfenen treulosen Politit, die er so standhaft befolgte". die Einzelheiten, welche in diesem Abschnitt enthalten sind, näher ein= zugehen, ist unnöthig. Für den Zweck der Parteischrift ist es doch ganz gleichgültig, wer in der Vorzeit die Herrschaft über das Rulmerland und Preußen gehabt. Es gibt R. selbst zu, daß im Frieden zu Kalisch 1343 Polen auf alle Ausprüche, die es seither auf das untere Weichselland geltend genracht, Berzicht geleistet habe.

Mit besonderem Nachdrucke muß dagegen hervorgehoben werden, daß ganz unrichtig dargestellt wird, wie Preußen an Polen gesommen und in welchem Berhältnisse es seit dem zweiten Thorner Frieden zu diesem Reiche gestanden. Nicht Stammeszuneigung oder Liebe zum polnischen Reiche hat die preußischen Stände bestimmt, den König Kasimir zu ihrem Schußherrn zu erwählen. R. selbst erzählt, daß die Meinungen unter den Aufrührerischen sehr auseinander gingen, an wen sie sich ansehnen sollten; die Eutscheidung siel schließlich nur deshalb für den polnischen König, weil dieser die rascheste und kräftigste Hüsse bringen tonnte. Durch Unterstützung von Landesverrath ist also König Kasimir Schußherr von Preußen geworden! — In Betress der Stellung, welche Preußen zu Polen nach 1466 eingenommen, sührt R. richtig an, daß es "ursprünglich die ausgedehnteste Autonomie

erhalten, die sich nur denken läßt, daß das einzige Band, welches Preußen an Polen knüpfte, nur in der Person des von der Republik Preußen gemeinschaftlich zu wählenden Königs gelegen". Allein unwahr ist es, wenn R. berichtet, diese staatsrechtliche Stellung Preußens sei "geräuschlos, ohne Zwang und Druck" verändert worden; er verschweigt, wie die Preußen ein Jahrshundert lang gegen jede engere Verknüpfung mit Polen schwer gestämpst; er verschweigt, daß durch einen Gewaltact auf dem Lubliner Reichstage im Jahre 1569 die staatsrechtlichen Grundlagen der preußischen Verfassung umgestoßen wurden.

In dem zweiten Haupttheile seiner Schrift beschäftigt sich R. mit dem Namen und der Abstammung von Copernicus. Bon dem Familiennamen "Koppernigt" sucht er nachzuweisen, daß derselbe einem slavischen Wortstamme angehöre. Allein selbst wenn dieses zugegeben werden müßte, so ist die Schreibung des Namens später ganz germanisirt. Derselbe erscheint nämlich häusig in den Formen "Koppernigt" oder "Koppernict" also mit zweisacher Gemination eines Consonanten; die polnische Sprache kennt aber keine Verdoppelung von Consonanten. Außerdem wissen wir durch Copernicus selbst, daß sein Familienname als proparoxytonon ausgesprochen wurde. Er hat nämlich in eins seiner Vücher den Namen in griechischen Schriftzügen mit dem acutus auf der ersten Silbe eingezeichnet: Biskov Nixolkov vor Kóneguixov; in der polnischen Sprache gibt es aber kein Wort, welches den Ton auf der drittletzten Silbe hätte.

Was die Eltern von Copernicus betrifft, so räumt R. ein, daß die Mutter deutscher Herkunft sei, bezweifelt es jedoch bei dem Vater. In Betreff des Vaters (Niklas Roppernigk ist sein Name) stellt R. die Zeugnisse zusammen, welche für dessen Abstammung aus Krakau bisher beigebracht werden konnten. Durch neuerdings aufgefundene Documente, welche R. noch nicht kannte, ist die Herkunft des Niklas Roppernigk aus Krakau vollständig sicher gestellt. Allein die von ihm gewünschte Consequenz kann hieraus nicht gezogen werden. Die Bewohner Krakaus zu jener Zeit waren nämlich, soweit sie dem Kaufmanns= und höheren Gewerbestande angehörten, fast durchweg deutscher Nationalität, wie R. selbst zugeben muß. Um dieses Zugeständniß nun etwas zu entkräften, führt R. aus den beiden ältesten

Bänden der — beitäufig deutsch und lateinisch geschriebenen — Acta consularia eine Reihe polnischer Bürgernamen zusammen. Allein die Träger dieser Namen gehören zu den kleinen Hand-werkern, von denen Niemand behauptet hat, daß sie sämmtlich deutsch gewesen, ebenso wenig wie je behauptet werden konnte, daß nur Deutsche in Arakau gelebt hätten. Vielmehr waren die niedern Gesellschaftsschichten der Bevölkerung wohl vorzugsweise polnischer Hertunst. Niklas Roppernigk gehörte aber zu den großen Raufmannsfamilien, welche deutscher Nationalität gewesen sind. In dem richtigen Gefühle nun, daß bei einem Arakauer Kauscherrn des 15. Jahrschunderts der Beweis polnischer Herkunst durch Beibringung besonderer Ariterien geführt werden müsse, versucht R. diesen Beweis dadurch anzutreten, daß er eine polnische Etymologie des Namens "Kopernit" ankührt und dann ausruft: "wer "Kopernit" hieß, war seiner Abstammung nach, sei er in Krakau oder Thorn geboren, ein Pole"!

Dem letten Theile seines Buches hat R. die Aufschrift gegeben: "des Nicolaus Copernicus Denk= und Handlungsweise". Er sucht in demselben darzuthun, daß Copernicus sich "in Wort und That" als Pole gerirt habe.

Dieses polnisch=patriotische Zeugniß soll von Copernicus zunächst dadurch abgelegt sein, daß er nicht eine deutsche Universität, sondern die Krakauer Akademie für seine Studien gewählt habe. Nun war allerdings Krakan die Hauptstadt des polnischen Reiches, hatte aber, wie bereits erwähnt, eine überwiegend deutsche Bevölkerung. Universität selbst trug im 15. Jahrhundert durchaus keinen national= Man lese z. B. nur die Namen der Decane polnischen Charafter. der philosophischen Facultät, von der großen Zahl der Magistri und Baccalaurei ganz zu geschweigen, welche aus Deutschland stammend hieher gezogen waren. Bon den Studenten aber führt R. selbst an frühere Angaben des Ref. bestätigend, daß Jünglinge aus Bamberger, Konstanzer, Regensburger, Würzburger, Hamburger, Mainzer, Meißener Diöcese Studiengenossen von Copernicus gewesen find. Die Universität Krafau hatte eben damals einen Weltruf! — Bei dem jungen Copernicus wurde überdies die Wahl der Universität Aratau noch durch andere Gründe bestimmt, durch die Familienbeziehungen, wie durch die geschäftlichen Berbindungen des Baters und der übrigen Thorner Bertvandten.

Auch daß Copernicus seine astronomischen Berechnungen auf den Meridian von Krakau bezogen, soll aus patriotischen Gründen geschehen sein. "Copernicus wußte deutlich genug — sagt R. — auf den Ort hinzuweisen, der ihm als Schwerpuntt für seine irdischen Beziehungen galt . . . . auf die polnische Hauptstadt Krakau; . . . er wußte klar anzudeuten, welches Voll er in der Zukunft des Ruhmes seiner großen Entdedung theilhaftig haben wolle. . . . . Rann man noch ein ernsteres, seierlicheres Bekenntniß von einem Copernicus verlangen?"

Mit solcher Eniphase spricht R., während er sehr wohl den Grund kennt, den Copernicus selbst dafür angibt, daß er den Meridian von Krakau gewählt, weil er der Meinung gewesen, daß Frauenburg, woselbst er seine meisten Beobachtungen angestellt, ganz genau unter dem Meridian von Krakau liegt.

Namen in dem aldum Polonorum zu Padua gesehen haben will, geht R. kluger Weise leicht hinweg, während seine polnischen Vorgänger auf die Mittheilungen dieses höchst unzuverlässigen Schriftstellers ein übergroßes Gewicht gelegt haben. Auch die Zustimmung des Copernicus zu dem Petrikaner Vertrage über die Ermländische Vischofswahl wird von R. nur mäßig ausgebeutet. Zwei Punkte werden dagegen aussührlicher besprochen, aus denen hervorgehen soll, daß Copernicus sich keineswegs begnügt habe "seinen Zusammenhang mit Polen durch bloße Aussagen, durch bloße Worte anzudeuten".

Zunächst ist es die Betheiligung des Copernicus an der Münzreform der Lande Preußen, welche als ein Act national-polnischen Patriotismus dargestellt wird. Ganz besonders aber glaubt R. in dem Eintreten des Copernicus für das Recht seines Domstiftes gegen die Uebergriffe des deutschen Ordens eine Kundgebung deutsch=feindlicher Gesinnung zu erblicken. — In Betress der Münzresorm übersieht R., daß diese sich vorzugsweise auf die Regulirung des Geldes in dem s. g. Königlichen und dem Herzoglichen Preußen bezog, die Bergleichung des polnischen und preußischen Münzwerthes erst in zweiter Linie stand, von einer Verschmelzung der preußischen Lande mit dem polnischen Reiche aber gar nicht die Rede war. Bei den Streitigkeiten zwischen dem deutschen Orden und dem Stifte Erm= land endlich handelte es sich um nichts weniger als um den Segenssatz von Nationalitäten; es traten vielmehr nur zwei geistliche Corporationen miteinander in Rampf um irdische Güter. Ermland war, wie Ostpreußen, ein deutsches Land. Weiß R. denn nicht, wie eifrigst das Frauenburger Capitel gegen die polnischen Oberhirten protestirte, welche ihm von den polnischen Königen ausgedrungen wurden? Und die ersten Polen wurden erst nach dem Tode von Copernicus auf den ermländischen Bischosstuhl erhoben!

Uebrigens verschweigt R. seinen Lesern gänzlich, daß der vermeintliche Pole Copernicus sowohl die Klageschrift gegen den deutschen Orden, als sein dem preußischen Landtage im Jahre 1522 vorgelegtes Gutachten in der Münzangelegenheit in deutscher Sprache geschrieben hat! Ja während er selbst diese staatsrechtlichen Schriftsstücke mehrmals citirt, behauptet R. ganz teck, gegenüber einer frühern Bemertung des Ref., es reducirten sich die Schriften und Briefe des Copernicus, welche nicht in lateinischer Sprache geschrieben seinen, auf zwei kurze an Herzog Albrecht geschriebene Briefe!

Auf die persönlichen Berdächtigungen, welche R. vorgebracht, ift Ref. selbstverständlich nicht eingegangen. Auch zur Wider= legung der sachlichen Angriffe bedürfte es einer ausführlicheren literarischen Auseinandersetzung, für welche diese Blätter keinen Raum gewähren können. Allein ben Wunsch kann Ref. zum Schlusse seines furzen Berichtes nicht unterdrücken, es nioge der wohl noch sehr jugendliche — Berfasser, wenn er weitere Coper= nicanische Studien veröffentlicht, im Interesse ber Sache leidenschafts= loser auftreten; er wird sich dann auch nicht mehr scheuen durfen, feine Anonymität aufzugeben. Alsdann wird auch der mit der Hal= tung des Buches grell contrastirende irenische Schluß — den Ref. gleichfalls gern unterschreibt — im Munde bes Bfs. eine Berechti= gung haben. Auch dem Ref. ift es "innigster Herzenswunsch, daß der Tag tomme, wo die beiden auf demfelben preußischen Boden neben einander wohnenden sich jett gegenseitig aufeindenden Nationali= taten vor dem Bilde des großen Mannes, der, wie Repler sagt, vorzugsweise "animo liber" zu nennen ist, zusammentretend, sich die Bande gur Berfohnung reichen".

# VIII.

# Die Literatur über den dentsch=französischen Krieg 1870/71 nach Sedan.

Von

F. b. M.

Wohl niemals ist die Literatur eines Krieges sobald nach seinem Schlusse so üppig aufgeschossen als in dem verflossenen Jahre. Jahrzehnte lang nach dem Hubertsburger Frieden war Lloyd's Schrift fast das einzige bedeutende Werk über ben siebenjährigen Krieg; die Revolutionskriege und Napoleon's Feldzüge fanden erst nach Jahren berufene Darsteller, und selbst die Fruchtbarkeit der Schriften über den Feldzug von 1866 ist nicht entfernt mit der der Gegenwart Es gilt schon heute zu sichten und nur das Bezu bergleichen. deutende, von dauerndem Werthe hervorzuheben. Die belletriftische Ariegsliteratur laffe ich ganz unberührt, ohne ihren Werth zu bestreiten; sie hat das Verdienst, ein Bild des Krieges den weiteren Areisen zu geben, die streng militärische oder geschichtliche Werke nicht lesen, und muß, um das patriotische Gefühl zu erwärmen und dem Lesebedürfnisse zu genügen, farbenreiche Schilderungen liefern, die nicht immer vor einer nüchternen Kritik bestehen können. Besonders zahl= reich sind die polemischen Schriften Frankreichs, wo nach dem un= gludlichen Feldzuge viele, oft ungerecht, Angeklagte ihre Rechtfertigung In Preußen zeigte sich nach dem Jahre 1806 dieselbe Erscheinung; ähnlich war es 1866 in Baiern, Hoffen und Baden,

und ich bin weit entfernt, in die schroffen Berbammungsurtheile ber zum Theil polemischen Schriften einzustimmen, wie sie z. B. die Darmstädter Literatur=Zeitung 1) ausspricht und sie als Zeichen ber hoffnungslosen Versunkenheit von Frankreichs Volk und Heer ansieht. Die "Gallerie Preußischer Charattere", Held's "schwarzes Buch" die "Feuerbrände", "Löscheimer" und andere Werke jener Jahre, welche mit dazu gewirkt haben, eine sittliche und patriotische Erneuerung Preußens vorzubereiten, waren fern von der ruhigen, objectiven, würdigen Haltung mancher französischer Schriften der letten Monate; ich führe hier nur Frossard und Pallières an. Andere, beren leidenschaftliche und gereizte Haltung nicht zu verkennen ift, wie die von Wimpffen und Aurelle de Paladines, sind in hohem Grade lehrreich, wenn man sie mit den Schriften ihrer Gegner — hier Ducrot und Frencinet — vergleicht, und meift ergibt sich bie Wahrheit aus bem unbefangenen Bergleiche ber entgegengesetten Behaup= tungen. Daber haben auch solche, meist von im Kriege einflugreichen Männern geschriebene Werke einen dauernden Werth. Mit Aus= nahme von Mac Mahon, Canrobert, Ladmirault und Bourbati hat jeder französische General, der selbstständig operirte, eine Bertheidi= gungsschrift geschrieben; es ist darakteristisch, daß eben diese vier im französischen Heer und Bolk heute wie vor dem Ariege sich der allgemeinen Hochachtung erfreuen, was natürlich feine unbedingte Billigung ihrer Handlungsweise ober Bewunderung ihrer militarischen Talente einschließt.

Berhältnißmäßig am meisten ist bisher für unsere Kenntniß bes zweiten Theils des Kriegs, der Zeit nach Sedan geleistet, deren Einzelheiten bei der Größe des Kriegstheaters und der Mannigfaltigsteit der Operationen zunächst in weiteren Kreisen ziemlich unbetannt waren. Gerade weil in Folge dessen hier anfänglich "nur ein dürfstiges, unzusammenhängendes, in vieler Hinsicht selbst unrichtiges Bild verbreitet war", hielt man es in den deutschen leitenden Kreisen für Pflicht, zunächst diesem Mangel abzuhelsen, hier zunächst authentische Auftlärung zu geben. Den so entstandenen Arbeiten von Blume und Wartensleben können wir dis heute auf deutscher Seite keine

<sup>1)</sup> Bgl. Literatur-Blatt vom 30. März 1872.

Schrift über die ersten Wochen des Ariegs an die Seite seten, welche in gleicher Weise auf Benutung der entscheidenden Acten beruhte; eben aus diesem Grunde erscheint es uns richtig, auch uns zunächst auf die Besprechung der Literatur zu beschränten, welche diese zweite Periode des Ariegs behandelt. Gering ist die Jahl auch der so allein in Betracht tommenden Schriften nicht; wir stellen sie der Ueberssichtlichkeit wegen in drei Gruppen zusammen: deutsche Werke, fransösische Werke über die Belagerung von Paris, französische Werke über den Arieg in den Provinzen. Ganz übergehe ich dabei die zahlreichen Schriften, die nur die Thätigkeit kleiner Truppentheile, die Vertheidigung einzelner Festungen besprechen, wie die von Belfort durch Colonel Denfert, ebenso die Schilderungen der Leiden einzelner Landestheile; ihre Zahl ist Legion.

# I. Deutsche Werke.

Blume, Wilhelm, Major im großen Generalstab, Die Operationen der deutschen Heere von der Schlacht bei Sedan bis zum Ende des Kriegs. Berlin 1872, E. S. Mittler und Sohn.

Mit den eigenen Worten von Blume's Vorrede erwähnte ich bereits oben, welchem Mangel seine Schrift abzuhelfen bestimmt mar; wie erwünscht sie weiten Kreisen kam, zeigte die Aufnahme, die sie fand: in wenigen Monaten waren die beiden ersten Auflagen bergriffen. Bon den Operationsacten des großen Hauptquartiers ausgehend, in dem der Verfasser während des Krieges beschäftigt war, stellt er die Gesammtleitung aller einzelnen Heere und beren Operationen dar und bringt mit geschickter Hand Einheit und Klarheit in das bisher verworrene Bild. Mit Recht gibt der Verfasser kein taktisches Detail, gibt keine Kritik und erwähnt die Bewegungen bes französischen Hecres nur so weit, als es nöthig ist, um die der deutschen Hecre klar zu legen. Alle Schriften, die der Gegenwart angehören und von Mitgliedern der deutschen Heere ausgehen, muffen den Reiz entbehren, den die kritische Beurtheilung der Operationen, den die persönliche Charakteristik der Heerführer gewährt. greifend und belebend sind solche Bemalde in Clausewig' und Söpfner's Werken; aber wenige Monate nach dem Schlusse des Friedens ift das nicht ausführbar: das alte Wort, daß die Geschichte sich nur auf den Sarg der Könige sett, läßt sich auch auf die Feldherren

ausdehnen. Was der Verfasser leisten wollte und konnte, das hat er durch seine durchsichtige, maßvolle, durchaus objective Darstellung geleistet. Aber aus seiner Schrift sind von nicht militärischen Schriftsstellern Folgerungen gezogen, an die er schwerlich gedacht und die er noch weniger beabsichtigt hat.

In diesem Feldzuge trat die centrale Leitung vom großen Haupt= quartier aus in überraschender Weise hervor; es bedingt das aber teine neue Aera der Kriegstunst — wie dies eine Wochenschrift in Anfnüpfung an das Blume'sche Werk behauptete — sondern es zeigt sich nur deutlicher, mas zu allen Zeiten Absicht des Feldherrn war, nämlich alle Operationen in Eintlang zu bringen und einem Zwecke dienstbar zu machen, weil dieses Mal die Mittel zu einer einheitlichen Leitung unendlich vollkommener waren, und manche besonderen Berhältnisse sie begünstigten. Der elektrische Telegraph macht cs möglich, daß das große Hauptquartier mit den einzelnen weit entfernten Armeen in dauernder Verbindung bleibt, laufende Be= richterstattung erhalten, seinerseits ihnen bei veränderter Situation neue Aufgaben stellen kann. In diesem Kriege mar das große Hauptquartier 4—5 Monate lang in Versailles, trop ber Invasion im Mittelpuntte der Operationen; bei der großen Unfähigkeit der Franzosen, einen Bolkskrieg zu sühren, wurden die Telegraphenleitungen nicht oft zerstört, und das unbewegliche Hauptquartier konnte in selten unterbrochener Verbindung mit den Führern der einzelnen Urmeen bleiben. Aber das waren exceptionelle Berhältnisse und keineswegs Norm für die Ariege der Zufunft. Gehr unrichtig und gegen den Sinn der Schrift ist die Auffassung, daß von nun ab die Corps-Generale und die Führer der Armeen vom großen Hauptquartiere aus durch den Telegraphen wie am Zwirnfaden geleitet werden würden, wie es 1870 geschehen sei, und daß alle Initiative, alle Energie, alle Intelligenz vom Centralpuntte ausgehen könne und muffe. das möglich wäre, so wäre es ein großes Unglück und widerspräche am meisten dem Geiste und Sinne des selbstlosen Mannes, der die Operationen der deutschen Heere 1866 und 1870 geleitet. Rein Krieg hat so deutlich gezeigt, wie unschätzbar der Geist der Initiative, die Selbstftändigkeit des Charakters, die Energie des Wollens in den höheren Führern ist, wie ein guter Theil unserer Ueberlegenheit über

Frantreichs Heer darin lag, daß eben diese Eigenschaften den Marsschällen und Corps-Generalen dort ganz fehlten, die an centralisirende Administration gewöhnt, jeden Impuls vom Kaiser und dem major genéral erwarteten. Und die so wichtigen, unsere höheren Führer belebenden moralischen und intellectuellen Potenzen sollten wir entbehren können, weil der Draht die Leitung aller Operationen vom Centralbürcau aus möglich macht!

Ohnehin ist diese telegraphische Communication unendlich em= pfindlich, sehr leicht durch den Feind oder andere Zufälligkeiten zu unterbrechen, manchen gefährlichen Migverständniffen durch falsches Dechiffriren ausgesett, wovon der Feldzug von 1866 einige frappante Beispiele gab; es tann also eine detaillirte Leitung der Operationen, die etwa den Entschluß, eine Schlacht zu liefern, bestimmt, nur höchst ausnahmsweise vom großen Hauptquartier aus stattfinden. Mobilmachung der Armee, ihre Beförderung durch die Bahn, der strategische Aufmarsch, die Legung der ersten Operationslinien, die Sorge für die Verpflegung: das Alles kann und soll vom Centrum aus geleitet werden, und so ist es in glänzendster Beise geschehen; aber bann hört, namentlich bei einer energischen Offensive, die Möglichkeit einer centralen Leitung auf. Gerade der Feldzug von 1870 gibt den schlagendsten Beweiß. Die Schlachten von Saarbrücken und Wörth, von Borny und Mars-la-Tour sind nicht vom großen Hauptquartier geplant und eingeleitet, der Angriff erfolgte ohne Befehl und Wiffen der Commandirenden der einzelnen Armeen, und alle Divisionen und Corps griffen, ohne einen Befehl abzuwarten, frisch ins Gefecht ein. Diesen unschätzbaren Geist, der die deutsche Urmee vom obersten Führer bis zum letten Füsilier belebt, kann teine Telegraphen-Berbindung mit dem großen Hauptquartier ent-Ohnehin kann diese doch nur die Operationen behrlich machen. im Großen bestimmen ; denn eine Leitung im Gefecht durch den Telegraphen ist zwar mehrfach, namentlich im amerikanischen Kriege versucht worden, wird aber gerade in entscheidenden Momenten unaus= Gerade da bedarf man der moralischen und inführbar bleiben. tellectuellen Potenzen, die kein Telegraph ersegen kann.

Die ausführliche Besprechung dieser Frage mag dadurch eutsschuldigt werden, daß gerade in nicht militärischen Kreisen, angeregt

durch Blume's Schrift, die Ansicht Geltung erlangt hat, im letten Kriege sei allen Armeen und ihren Führern vom großen Hauptquartier aus dictirt worden und dies werde Regel für die Kriege der Zustunft bleiben. Das aber ist eine in allem Wesentlichen grundsfalsche, verderbliche Anschauung. Es ist heute wie zu aller Zeit; nur das Mittel der Besehlsüberbringung und Nachrichtenverbinzdung ist für viele Fälle weit schneller geworden.

Alls Torstensohn 1644 an der mährisch-schlesischen Grenze stand, schickte ihm Orcustierna einen Brief, in dem er ihn über die veränderte politische Situation auftlärte und ihm befahl, durch die Mark und Medlenburg nach Holstein und Jütland zu marschiren. Der Brief enthält noch manche, für die damaligen Nachrichtenverbindungen auffallend detaillirte Borschriften; er hatte einige Monate gebraucht, um von Stockholm nach Eulenburg zu tommen. Ebenso gab Friedrich der (Broße seinen Feldherrn, die auf einem getrennten Ariegsetheater operirten, Directiven, die ihnen für verschiedene Eventualistäten ihre Handlungsweise nach allgemeinen Gesichtspunkten vorschrieben, erhielt sich fortwährend in Nachrichtenverbindung mit ihnen, und gab ihnen bei veränderten Umständen neue Aufgaben. So suchte er 1757 den Prinzen von Preußen, Lehwaldt und Bevern zu leiten, und die Correspondenz mit Letzterem ist besonders instructiv.

Heute nun ist an Stelle der Couriere, Briefe und Adjustanten die telegraphische Depesche getreten. Schon 1866 wurden beim Beginne des Feldzuges die Operationen durch das große Hauptquartier von Berlin aus geleitet; später empfing Faltenstein, auf getrenntem Theater operirend, von Horitz aus seine Besesche, und eine seiner berühmtesten Operationen, den Rechtsabmarsch durch den Spessart auf Aschsenburg und Frankfurt, hat er in Folge einer telegraphischen Depesche beschlossen, die er (beiläufig arg verstümmelt) aus Böhmen erhielt, als er mit zwei Divisionen auf Schweinsturt marschirte.

Die Eigenthümlichkeit der Kriegführung der Gegenwart beruht wesentlich darin, daß sie die Eisenbahnen und Telegraphen, die ershöhte Wegsamkeit und Ernährungsfähigkeit der Länder, die vollstommnere Bewaffnung der Truppen zu benutzen und ihren Iwecken dienstbar machen kann; aus dem Werke Blume's geht hervor, mit

welcher Intelligenz, Sorgsamkeit und Energie die centrale Leitung der deutschen Heere es verstanden hat, diese reichen Mittel zu gebrauchen.

Als die deutschen Streitkräfte vor Met und Paris fanden, war das Invasioneheer im Besitze ber inneren Linien, es stand vor der feindlichen Hauptstadt und mußte einen Vertheidigungsfrieg gegen die neugebildeten Heere führen, die concentrisch von der Loire, aus dem Norden und von Lyon her anrückten. In welcher Weise die Operationen vom großen Hauptquartier aus geleitet wurden, geht aus der folgenden, Blume's Schrift entnommenen Episode deutlich hervor; ebenso zeigt sich hier, welcher Grad der Selbstständigkeit ben Führern der Armeen auf entfernten Kriegstheatern bleiben konnte Anfang Januar hatte das große Hauptquartier die Ueberzeugung gewonnen, daß Bourbaki mit drei Armee-Corps im Unmarich auf Besoul und Belfort zum Entsate des letteren sei, und daß ein viertes Corps sich nähere. In Folge dessen wurden dem General Werder am 7. Januar folgende Directiven gefandt: "Die Belagerung von Belfort ift unter allen Umständen zu becen. Seine Majestät hoffen, daß, nachdem Eure Ercellenz von der Dedung des Terrains westlich der Bogesen entbunden sind, es Ihnen gelingen wird, einer feindlichen Offensive so lange zu begegnen, bis das Eingreifen des 2. und 7. Armee-Corps unter General Manteuffel wirtsam wird". "Da die Operationen der bezüglich Verpfle= gungs= und Munitionstrains überaus mangelhaft organisirten feind= lichen Armeen stets an die Gisenbahn gebunden sind, so ist eine Bedrohung derselben gegen die Queue des etwa vor Ihrer Front vorbeirudenden Feindes für Letteren sehr empfindlich und daher auch hierdurch der zeitgemäße Entschluß zur Offensive bedingt. Das General-Gouvernement von Lothringen ift beauftragt, die Zerftörung der Eisenbahnstrecken Langres-Chaumont und Epinal-St. Loup vorbereiten und erforderlichen Falls ausführen zu laffen".

General Werder entschloß sich, eine Defensivstellung bei Belfort zu beziehen, wo er die Belagerung decken und, bei Bourbaki's numerischer lleberlegenheit, einen Theil der Belagerungsartillerie und des dortigen Detachements zur Bertheidigung heranziehen konnte. Als in Folge der strengen Kälte (— 17° R.) in der Nacht zum 14. Jan.

die Bäche und Fluffe, die der Stellung einen Theil ihrer Stärke gaben, gefroren maren, fragte Werber am 14. Abends im großen Hauptquartier an, ob er bei so veränderter Situation den Rampf annehmen solle. Am 15. Abends traf folgende Antwort aus Bersailles ein: "Feindlicher Angriff ist in der Belfort deckenden Stellung abzuwarten und Schlacht anzunehmen. Von größter Wichtigkeit dabei Behauptung der Straße von Lure auf Belfort. Beobachtungsposten in St. Maurice munschenswerth. Das Anruden bes Generals Manteuffel wird schon in nächsten Tagen fühlbar". Da zeigt fich an einem glänzenden Beispiele, mit welchen Mitteln die Kriegführung der Gegenwart operirt; Montbéliard ist von Versailles in grader Linie etwa 50 deutsche Meilen entfernt. Indessen hatte General Werber schon vor dem Eintreffen des Telegramms seine Stellung am 15. siegreich behauptet. In Folge von Werder's Standhalten bei Montbéliard und von Manteuffel's Zug nach dem Jura streckte zum vierten Male in diesem Kriege eine französische Armee die Waffen.

Als Frankreich den Waffenstillstand schloß waren seine Vertheidigungsmittel erschöpft, 385,000 Mann, darunter 11,860 Offiziere, kriegszefangen, 86—100,000 Mann übergetreten in die Schweiz; die 150,000 Mann starke Armee von Paris würde bei etwaigem Wiederzbeginn der Feindseligkeiten kriegsgefangen nach Deutschland geführt worden sein. Das Kriegsmaterial von 3 Armeen und 22 Festungen, 1835 Feldgeschüße, 5373 Festungsgeschüße und über 600,000 Gewechte waren in den Händen des Siegers.

Frankreichs Heer bestand damals noch aus acht Corps: dem 16., 17., 21., 22., 23. unter Chanzy und Faidherbe und den neu gebildeten 19., 25., 26., im Ganzen aus etwa 250,000 Mann. Mit vollem Rechte zollt der Versasser der Energie, mit der immer neue Massen ins Feld gestellt wurden, seine Anerkennung. "Frankreich hat in dieser Hinsicht geleistet, was nur ein Land zu leisten vermag". Und bei der Indolenz, dem Mangel an Patriotismus in dem Landvolle und der Bevölkerung der kleinen Städte Frankreichs, ist das wesentlich Gambetta's und Frencinet's Verdienst, welche die centralisstrende Administrationsmaschine energisch zu brauchen wußten. Aber freilich waren die schnell organisirten Massen siere Geere; in dem jungen Minister waren noch alle Illusionen über Carnot's levée en

masse und die Thaten der Freiwilligen von 1792—93 lebendig, und gegen den Rath erfahrener Generale drängte er dahin, die unsgeschulten Soldaten ins Gefecht zu führen, um schnelle und blens dende Resultate zu erreichen.

Die deutsche Feldarmee in Frankreich betrug am 1. März 1871: 450,075 Mann Infanterie, 57,515 Mann Cavallerie, 1662 Feldgeschüße. Die Besatungstruppen betrugen in Frankreich > 119,800 Mann Infanterie, 5950 Mann Cavallerie, 80 Geschüße. In Deutschsland standen als Ersatz und Besatungstruppen in runder Summe 250,000 Mann; in allen diesen Jahlen sind die Offiziere, Artilleristen, Pioniere, Trains und Administrations = Branchen nicht gerechnet, so daß die Gesammtleistung Deutschlands im Kriege incl. der großen, schnell ersetzen Verluste eine sehr viel höhere Zisser — über 1,100,000 Mann — ergibt. Ein glänzender Beweis der Trefslichsteit der deutschen Heeres-Organisation.

Erft ein genaues Studium der Gefechtsberichte aller deutschen Truppentheile und die vergleichende Menntnignahme der französischen Werke wird es möglich machen, ein deutliches Bild aller großen Er= eignisse des letten Krieges zu geben, auch in der vorliegenden Darstellung Einzelnes ergänzen und berichtigen. Der Verfasser hat mit Recht darauf verzichtet, in das Detail der Gefechte einzu= gehen, um die Leitung der Operationen vom großen Hauptquartier aus mit sicherer Sand zeichnen zu können; von diesem centralen Standpunkte aus war es allein möglich, die vielfach verschlungenen Fäden der Operationen auf den verschiedenen Krieg&= theatern zu entwirren und ein klares Gesammtbild der zweiten Hälfte des großen Krieges zu geben. Die intellectuelle und moralische Ueberlegenheit der deutschen Heeresleitung, die, flar und willens= ftart, ihrer selbstständigen und einsichtigen Organe gewiß, durch teine zweifelhaften Allierten, durch keine unsichere Neutralität anderer Staaten beirrt und von ihren Zielen abgelentt murde, steht im schroffsten Gegensage zu der leidenschaftlichen, unruhigen Thätigkeit Gambetta's, der zweideutigen Haltung Bazaine's und Trochu's und dem latenten Widerstreben vieler bonapartistischen Generale, deren Empfindlichkeit und Stolz der gewaltsame, republikanische Agitator nicht zu schonen verstand.

Die Operationen der Südarmee im Januar und Februar 1871. Rach den Kriegsacten des Ober-Commandos der Südarmee von Graf Wartensleben. Berlin 1872, E. S. Mittler und Sohn.

Der Verfasser wurde am 10. Januar zum Chef des General= stades der Südarmee ernannt, hatte als solcher einen hervorragenden Antheil an der Leitung der Operationen und war in alle Absichten des Commandirenden eingeweiht. Seine damalige Stellung gebot ihm bei der Darstellung die strengste Objectivität; sie mußte ihn von aller Kritik, von jeder persönlichen Charakteristik fern halten.

Da auch hier kein taktisches Detail gegeben wird, dessen bunte Bilder so oft verwirren und das so schwer ganz wahrheitsgetreu zu schildern ist, so treten alle Operationen im Großen, bestimmt durch die dem Commandirenden gestellte Aufgabe, die erhaltenen Nachrichten über die Bewegungen des Feindes und die persönliche Aussassung des Feldherrn, um so schärfer und deutlicher hervor. Gerade von dem letzteren Gesichtspunkte aus ist diese Schrift von hohem Interesse, da sie nicht von der centralen Leitung aller Armeen, sondern von der einer einzelnen Armee ausgeht, und zeigt, ein wie großer Spielraum noch heute dem Feldherrn auf einem entsernten Kriegstheater bleibt und wie wichtig seine Individualität für den Ersfolg ist.

Wer die Beurtheilung der hier leitenden Persönlichkeit in der periodischen Literatur seit Jahren verfolgt hat, wird bemerkt haben, wie bald nach dem Erscheinen dieser Schrift und bei Gelegenheit ihrer Besprechung das Urtheil der Presse über den Commandirenden der Südarmee sich wesentlich geändert hat.

General Manteuffel übernahm am 12. Januar das Commando der Südarmee, deren eine Hälfte unter Werder bei Belfort, die andere (aus dem 2. und 7. Armee-Corps unter Fransech und Zastrow) in der Gegend von Chatillon im Ausmarsche begriffen und noch 10 Tagemärsche von Belsort entsernt war. Werder hatte nach dem Gesecht von Villersexel am 9. sich bei der Nähe von vier französischen Corps näher an Belsort gezogen und Vesoul aufgegeben, gegen welches das 15. und 24. Corps marschirten. Vorläusig ließ Manteussel Werder volle Freiheit der Disposition und blied nur — auf weitem Umwege — in telegraphischer Verbindung mit ihm.

Als die Auvantgarden des 2. und 7. Corps bis zur Linie Moutbard= Aubepierre vorgeschoben waren, mußte sich Manteuffel für die Richtung auf Dijon oder auf Besoul entscheiden. Da der Schwerpunkt ber Situation in der feindlichen Armee lag, deren Vernichtung das Biel jeder energischen Offensive sein muß, so entschied sich Manteuffel am 13. für den Vormarsch auf Vefoul durch die beschneite Côte d'or, trop aller Schwierigkeiten der Berpflegung und der Nothwendigkeit, in getrennten Colonnen zu marschiren. Zwischen Chatillou und dem Hauptquartier Prauthop wurde ein Briefrelais errichtet, um in steter Berbindung mit Werder und dem großen Hauptquartier bleiben zu können; die aus Brevilliers bei Belfort datirten Tele= gramme vom 15., 16., 17. trafen jedes Mal am folgenden Tage in Prauthon ein. In der Ueberzeugung, daß Werder der großen feindlichen llebermacht werde Stand halten tonnen, beschloß Manteuffel eine Rechtsschwenkung der Armee, um auf die Verbindungen von Bourbati's Armee mit Lyon zu wirken, sie von den im Süden formirten Verstärkungen zu trennen und sie gegen die Schweiz zu Diese am 19. eingeleitete Bewegung bezeichnete ber Ge= brängen. neral Molike als "äußerst fühn und gewagt, aber sie könne zu den größten Resultaten führen; um große Erfolge zu erreichen, muffe etwas gewagt werden". In der That, der Entschluß des Generals Manteuffel war tühn; nur zwei Armec-Corps rückten in die Flanke eines an Zahl überlegenen Gegners, gaben ihre Verbindungen Preis, ließen die Festungen Langres, Besangon, Augonne im Rücken liegen und ließen Garibaldi's Corps von 25,000 bis 30,000 Mann nur durch fünf Bataillone unter Oberst Rettler festhalten. In welchem Bustande halber Auflösung Bourbaki's unausgebildete, undisciplinirte Urmee und Garibaldi's Corps waren, das tonnte damals noch nicht in vollem Umfange gewußt werden. Und diesen das glänzende Ende des Feldzuges herbeiführenden Entschluß faßte der Feldherr auf ge= trenntem Kriegstheater selbstständig, ebenso wie den des Vormarsches auf Besoul, obwohl er in beiden Fällen in nicht unterbrochener tele= graphischer Verbindung mit dem großen Hauptquartier geblieben war.

Schon am 23. waren der bei Besanzon eintreffenden fran= zösischen Armee die nächsten Verbindungen mit Lyon durch die Be= setzung von Dampierre und Quingey verlegt. Gegen Besanzon wurde nur das 14. Armec-Corps unter Werder aufgestellt; General Hann von Wenhern ging gegen Dijon vor, das er am 1. Februar besetzte. Das 2. und 7. Corps traten ihren Vormarsch gegen die Schweizer Grenze an. Die Selbstständigkeit, welche dem Führer der Armee gelassen werden mußte, ließ Manteuffel bei der noth= wendigen Trennung des Corps seinen Generalen und gab ihnen nur Directiven, um die Hauptgesichtspunkte für ihre Handlungsweise bei den verschiedenen möglichen Eventualitäten festzustellen, da eine unmittelbare Anlehnung der drei Corps an einander nicht zu erreichen, ja nicht einmal zweckniäßig sei; er gab ihnen daber Kenntniß von seiner Auffassung der Situation, "um jederzeit in diesem Sinne die Bewegungen icon bor Ginholung seiner Befehle einleiten zu konnen, falls die Umstände einen schnellen Entschluß fordern sollten". — Nach einer Reihe siegreicher Gefechte murde die französische Armee am 1. Februar zum Uebertritt in die Schweiz gezwungen. Bourbaki's Selbstmordversuch hatte General Clinchant die Führung der Armee übernommen.

Interessant ist die folgende Widerlegung der französischen Behauptung, daß die Oftarmee nur habe umgangen werden können, weil sie irrthümlich die Geltung des Waffenstillstandes auf sich aus= dehnte, mas Jules Favre und Gambetta verschuldet hatten. Favre telegraphirte am 28. Januar 113/4 Morgens nach Bordeaux: "Nous signons aujourdhui un traité avec le comte de Bismark. armistice de 21. jours à été conclu et une assemblée constituante est convoquée à Bordeaux pour le 15. février. connaître cette nouvelle à toute la France; faites exécuter l'armistice". Un diesem und bem folgenden Tage konnte die Delegation möglicher Weise im Irrthum über die Ausdehnung des Waffen= stillstandes sein; am 30. stand der Wortlaut der Waffenstillstands= Convention und der Ausschluß der drei Departements Doubs, Jura, Côte d'or in allen Zeitungen und mußte Gambetta befannt sein, der tropdem an demselben Tage an Clinchant telegraphirte: "La pretention du général Manteuffel de discuter l'armistice et de refuser de l'appliquer à l'armée de l'Est est la violation formelle de la convention signée à Versailles".

Umgangen war die Oftarmee, wie oben gezeigt, schon am 23.,

wenigstens war ihr der directe Weg nach Lyon verlegt; vom 28. ab, dem Tage des Waffenstillstands-Abschlusses, disponirte sie nur noch über die verschneite Gebirgsstraße von Pontarlier über St. Laurent hart an der Schweizer Grenze, deren Benutzung für eine Armee von sast 100,000 Mann mit Geschützen und Trains, in deren Flanke der siegreiche Feind stand, unmöglich war. Clinchant blieb nur die Wahl zu capituliren oder in die Schweiz überzutreten.

2. v. Wittich, Aus meinem Tagebuche. Raffel 1872, Ray.

Diese sehr belehrende streng objective Darstellung bezieht sich fast nur auf die Thätigkeit der 22. Division, die allerdings seit dem 6. October sehr schwierige Aufgaben zu erfüllen hatte, welche ihr, wie der Kronprinz dem Führer derselben schrieb, "ein denkwürdiges Blatt in der Geschichte des Feldzuges sichern".

Von der Cernirungsarmee vor Paris abgelöst, zur Untersstützung des 1. baierischen Corps, nahm die Division auf dem rechten Flügel Theil an der ersten Schlacht bei Orleans. Mitte October ging General Wittich mit seiner und der 4. Cav.=Division nach Chateaudun und Chartres und dann, der Armee des Großherzogs von Mecklensburg zugetheilt, auf Allaines. Am 24. Nov. der Armee des Prinzen Friedrich Karl überwiesen, fämpste er bei Poupry, dann zum zweiten Male bei Orleans und folgte Chanzy bis Elboeuf. Kaum eine Division des deutschen Heeres hat im Feldzuge eine so wechselnde Bestimmung gehabt und wenige haben so bedeutende Erfolge erreicht. Für jede eingehende Kenntniß der zweiten Periode des Krieges ist das Studium dieses Wertes unentbehrlich 1).

II. Französische Schriften über die Belagerung von Paris.

Une page d'histoire contemporaine devant l'assemblée nationale. Par le général Trochu. Paris 1871, Dumaine.

Trochu suchte sich in dieser Schrift gegen die Vorwürfe wegen seiner zweideutigen Haltung am 4. Dec. und wegen seiner Leitung der Vertheidi= gung von Paris zu rechtfertigen, und Beides mißglückt ihm in gleichem

<sup>1)</sup> Wenigstens turz mussen wir von deutschen einschlagenden Schriften noch erwähnen: Der Festungstrieg 1870. Von Oberst Tiedemann. Das Buch gibt eine genaue und sachtundige Darstellung der großen Anzahl von Belagerungen und Bombardements, die während des Krieges stattgefunden.

Die von ihm ungeschickter Weise provocirten Erklärungen Napoleonischer Generale, wie Palikao, Bazaine, selbst Mac Mahon bei Gelegenheit des Processes gegen Villemessant, gravirten ihn noch mehr und bestätigten im Wesentlichen Alles, was ihm vorgeworfen Trochu hat in der That für die fortificatorische Armirung von Paris in turzer Zeit viel gethan; seine Stellung mar ber Regentschaft gegenüber so schwierig wie gegenüber der provisorischen Regierung und deren Delegation in Tours, ebenso gegenüber dem socialistischen Theil der Bevölkerung. In dem einen wie in dem an= deren Falle aber fehlte ihm der moralische Muth: aus Schwäche und. Eitelkeit handelte er falsch und fast verrätherisch. Von dem nahen und nothwendigen Sturz der Napoleonischen Dynastie überzeugt, und ihn befördernd, versicherte er der Kaiserin seine Ergebenheit; er hielt die Absicht, Paris ohne Hilfsarmee zu vertheidigen, für eine folie héroique und — unterstütte die Tollheit mit allen Kräften; er miß= billigte später den Ausfall auf Le Bourget im höchsten Grade, aber als er geschehen, erließ er schwungvolle Proclamationen, deren Er= folg nur ähnliche unnütze Versuche sein konnten: immer nur aus Rücksicht auf den exaltirten Theil der Bevölkerung von Paris. Sein Plan war einen Ausfall in der Richtung auf Rouen und Habre zu unternehmen und einen kleinen Krieg in ganz Frankreich zu organisiren; der Theoretiker vergaß dabei, daß kein Bolk in Europa so wenig zu einem Bolkskriege geschaffen ist, wie das französische.

Bei der einflußreichen Rolle, die Trochu gespielt, und dem Einflusse, den er vielleicht später, trot seines Fiasco in diesem Krieg, wieder gewinnen wird, mögen hier einige Mittheilungen über ihn gestattet sein:

1815 im Departement Morbihan geboren, trat er früh in die Pariser Militärschule ein, dann in die Generalstabsschule und ging 1841 nach Algerien, wo er Lamoricière's, dann Bugeaud's Adjutant wurde. Er nennt sich selbst den Freund und Schüler Bugeaud's. 1851 ins Kriegsministerium berusen wurde er St. Arnaud's Verztrauter, der ihn während des Krimkrieges zum persönlichen Adjutanten wählte; in derselben Stellung blieb er bei Canrobert nach dem Tode St. Arnaud's, übernahm aber eine Brigade, als Pelissier das Commando der Krim-Armee erhielt. 1859 führte er eine

Division in Italien; auch im Auslande machte er sich durch seine Schrift: L'armée française 1867 befannt, in welcher er bestehende Mängel schonungslos ausbeckte und die Aussührung der späteren Reorganisation (durch Niel) beschleunigte. Seitdem galt er in den Tuilerien für un homme suspect, umsoniehr, da er als Bugeaud's Zögling orleanistischer Sympathien verdächtig war: das Einzige, was am faiserlichen Hofe für Todsünde galt. Wenn er vor dem Kriege von oppositionellen Schrifstellern als ein Opfer seiner Ueberzeugungstreue dargestellt worden, so haben Andere mit Recht darauf hingewiesen, daß er nächst Ducrot das rapideste Avancement in der französischen Armee gehabt et que des tels états de service constituent un martyre assez doux.

Seine Carriere unterscheidet sich wesentlich von der anderer Generale: weder seiner Auszeichnung in vielen kleinen Rämpfen Algeriens, noch seiner eleganten Haltung als Salonoffizier verdankt er seine schnelle Beförderung, sondern seiner wissenschaftlichen Bildung, seinem Ernst, seiner Arbeitskraft und dem von Bugeaud aus= gebildeten Talent als Organisator und Administrator. Aber es zeigt doch eine seltene Schmiegsamkeit des Charakters, daß er so verschiedenen Persönlichkeiten wie Lamoricière, Bugeaud und St. Arnaud in gleicher Weise Freund und Vertrauter sein konnte. Während der Regentschaft richtete die republikanische Partei ihr Auge auf ihn, was er — wenig gesagt — nicht ablehnte, gleichzeitig versprach er der Raiserin seine loyale Unterstützung und stand in geheimer Cor= respondenz mit dem Prinzen Napoleon in Italien. Was ihn von vielen hohen Offizieren des Raiserreichs vortheilhaft unterscheidet, ist seine republikanische Sittenstrenge, seine Bedürfnißlosigkeit und seine Uneigennützigkeit in Gelbangelegenheiten. Aber seine maßlose Eitel= keit hat ihn hart an den Rand der Verrätherei gedrängt: er glaubte allein im Stande zu sein, die wilden Wogen der Revolution hemmen, den Aufstand der Commune hindern zu können; er glaubte, ein zweiter Washington, seinem Baterlande die Freiheit und die Ord= nung sichern und gleichzeitig ben äußeren Feind besiegen zu können, und so suchte und fand er eine Stellung, beren Anforderungen das Maß seiner Beiftes- und Willensträfte weit überftieg.

Campagne de 1870/71. Siége de Paris. Opérations du treizième corps et de la troisième armée, par le général Vinoy. Paris 1872, Henri Plon.

Vinoy hatte im August das 13. Corps in Paris formirt; eine Division desselben wurde nach Rheims geschickt, mit ber zweiten ging er nach Mezières, die dritte sollte folgen. Mit nur 10,000 Mann und der Artislerie des Corps traf er in der Nacht zum 31. August in Mezières ein, zu spät, um sich noch am Kampfe betheiligen zu Er zog sich dann auf Umwegen nach Laon zurück, passant à la barbe de l'ennemi, des sechsten preußischen Corps, das sich überall auf der inneren Linie bewegte, ihm weit überlegen war und über eine Cavallerie-Division disponirte. Vinon's Truppen waren unausgebildet, es fehlte an Munition, oft an Lebensmitteln; tropdem wußte er die Wachsamkeit der Gegner zu täuschen, bei Laon und Soissons sein Corps zu vereinigen und am 7., 8., 9. September Paris zu erreichen. Vinon's, bisher nicht widerlegte, Darstellung dieses glücklichen Rückzuges ist durchaus objectiv, ruhig, einfach ge= halten; ebenso klar und meist würdig ist die spätere eingehende Schilderung der Thätigkeit des 13. Corps während der Belagerung Nach dem Rücktritt Trochu's am 22. Januar 1871 von Paris. übernahm Binon das Commando der gesammten Armee. Für die militärische Geschichte der Vertheidigung von Paris ist Vinop's Buch Manche ungerechte Anklagen gegen die weitaus das wichtigste. deutschen Truppen, die sich z. B. explosiver Gewehrkugeln bedient haben sollen, werden ihre Widerlegung finden. Bon der Besprechung politischer Fragen hält er sich fern: er nahm die Revolution vom 4. September an als fait accompli und diente Frankreich damale, wie unter ber späteren Versailler Regierung. Er hat seine Schrift dem Ariegsminister de Cissey gewidmet; der zweite vor Aurzem erschienene Theil behandelt den Rampf der Versailler Truppen gegen die Commune.

Mémoire sur la défense de Paris. Par Viollet-le-duc, exlieutenant-colonel de la légion auxiliaire du genie.

Der Verfasser, ein berühmter Pariser Architekt, leitet seine Schrift durch eine Vorrede ein, welche in dialogischer pikanter Form ernste Wahrheiten enthält, welche zeigt, daß keineswegs alle Franzosen

der Gegenwart sich über ihre Fehler verblenden, daß es vielmehr auch unter ihnen Männer gibt, die diese schonungslos verurtheilen. Eine Thatsache, für die einen noch schlagenderen Beweis das fürzlich erschienene Werk des Grafen Gasparin liefert — La France, nos périls, nos fautes, notre avenir — das sich einer ausführ= lichen Besprechung an dieser Stelle entzieht, da es nicht zur militäri= schen Literatur gehört. Wenigstens flüchtig aber wollten wir dieses Buch auch hier erwähnen, da Gasparin in demfelben einen seltenen Ernst der Gesinnung, eine Weite und Tiefe des Blicks offenbart, wie sie gerade einem Beobachter des heutigen Frankreichs doppelt erfreulich erscheinen müssen. Ein paar Worte aus Viollet's Vorrede dürften hinreichen, den Geist derselben zu carakterisiren. Les destinées d'une nation, lesen wir hier, ne sont que la conséquence logique, inflexible de ce qu'elle vaut. "Cependant, fragt der eine der Streitenden, une population possède des droits, et ne saurait être prise, cédée ou conquise, au 19<sup>me</sup> siècle, comme un troupeau de moutons". "Tant que les peuples se conduiront comme des moutons, ils ne peuvent se refuser d'être traités comme tels par les bergers et les loups".

Der Verfasser tadelt, daß man sich in Paris und die umgebenden Forts einschloß und die Bewohner der nächsten Ortschaften auf= forderte, in die Stadt zu kommen, statt Paris und die Umgegend in einem Radius von 20 Kilometern zu vertheidigen. "Da begann diese geduldete Plünderung, die viel beitrug, die Armee zu demora= lisiren, diese wilde, unnütze, gehässige Plünderung, ein Schandfleck auf dem Bilde einer großen Tragodie voll von Beispielen der Ent= sagung, des Heldenmuthes, der Erbarmung. Der erbittertste Feind hätte es nicht schlimmer machen können. Die Bataillone der Linie und der Mobilgarde, dann die Nationalgarde und die Franctireurs schlugen Alles entzwei, Thuren, Fenster, Meubles, durchwühlten die Gärten, um versteckte Lebensmittel zu finden und plünderten die Reller. Wie viel dieser haufer habe ich gesehen, sonst die Freude der Besitzer, geschwärzt durch Feuer, mit eingesunkenem Dache, gefüllt mit Unrath. Was sollen unsere Feinde, die heute in diesen Häusern wohnen, von unseren Sitten benten ?"

Viollet rligt die Neigung der Franzosen de se payer de mots, nach hohlen, tönenden Phrasen zu haschen, sich an ihnen zu berauschen. Vom Beginn der Belagerung an hätten die Wirthshäuser geschlossen werden muffen; wie 1792 und 1793 war der Consum geistiger Getränke während der Belagerung ungeheuer. Un den Strageneden las man täglich schwülstige Proclamationen; auf den Boulevards zogen an= getrunkene Nationalgarden umber und sangen die Marseillaise oder: Mourir pour la patrie. Wenn ein Franctireur im Wagen mit einem preußischen, in Paris gekauften Helme erschien, brach lauter Jubel aus, als ware die halbe feindliche Armee gefangen. "Ayons donc une fois le courage de dévoiler toutes ces faiblesses et ces misères morales". Die Revolution des 4. September konnte Frankreich nicht retten, dieselben Banden, die während der Herrschaft der Commune Paris schändeten, haben da= mals das hôtel de ville, die gesetzgebende Versammlung gestürmt; ihnen folgten einige Tausend Narren, Nichtsthuer, Straßenjungen, die immer bereit sind auf den Straßen zu erscheinen und Unord= nungen hervorzurufen. Das "Volt von Paris", das, wie die Jour= nale sagten, im Namen Frankreichs das hôtel de ville besetzte, bestand aus solchen Gesellen, geführt von den Leitern der Emeute, die immer bei solcher Gelegenheit auftauchen. Die neue Regierung ber défense nationale glaubte trot aller Erfahrungen die Bestie zähmen zu können; man bekleidete und ernährte sie und gab ihr Waffen. "In unseren Städten leben Barbarenhorden, die aller Civilisation den Tod geschworen haben; kein Compromiß mit ihnen ist möglich. vous ou n'êtes vous pas du parti des voleurs? So muß die Frage gestellt werden: von politischen, nationalen, religiösen Interessen ist keine Rede mehr. Wer damals, den Fäusten der trunkenen Ban= den von Paris entronnen, sich in der Mitte der disciplinirten, feind= lichen, meist sanften und höflichen beutschen Soldaten befand, glaubte aus einem schweren Traum zu erwachen und fand, daß er die fremden Soldaten nicht mehr mit entruftetem Auge ansehen könne. Wahnsinn, die Berbrechen in Paris milderten den Haß gegen den Wie hatte man auch diese schmutzigen National= äußeren Feind. garden von Paris vergessen können, mit dem durch Branntwein irren Blick, dem frechen Auftreten, dem Fluch auf der Lippe, die ihre Offiziere schmähten, die so mißtrauisch als leichtgläubig waren. Wie hätte man sie nicht unwillkürlich mit den deutschen Soldaten ver= gleichen sollen, die achtungsvoll ihren Vorgesetzten begegneten, wohl

gekleidet waren, still in den Häusern lebten, immer bereit jeden Be= fehl zu erfüllen, die schweigsam und zurückaltend waren".

Eine Ergänzung zu diesen Schilderungen liefert Sarcey's: Siège de Paris. Viollet's Urtheile sind um so bedeutsamer, da er kein Freund der Deutschen ist: er greift unsere Kriegführung heftig an, nennt sie grausam und schonungslos; aber er verschließt sein Auge nicht vor den Fehlern seiner Nation. Sehr interessant ist der spätere, durch einzgedruckte Zeichnungen veranschaulichte Abschnitt über die Vertheigungsarbeiten in Paris: in solchen Arbeiten sind die Franzosen seit alter Zeit Meister gewesen; die beigefügten Pläne der Angriss= und Verztheidigungsarbeiten sind wahre Muster von Sauberkeit und Deutslichteit. So ist Viollet's Schrift ein sehr werthvoller Beitrag zur Geschichte der Vertheidigung von Paris und zum Verständniß des Geistes, der seine Vertheidiger belebte.

## III. Französische Schriften über den Krieg in den Provinzen.

La guerre en province pendant le siège de Paris 1870/71. Précis historique par Charles de Freycinet, ancien délégué du ministre de la guerre à Tours et Bordeaux. Paris 1871, Michel Levy.

Der Verfasser war Souschef im Kriegsministerium, dem Gam= betta ebenso wie dem des Innern vorstand, und es lag wohl ein wichtiger Theil der Geschäfte in Frencinet's Händen. Er sucht Gam= betta's Verwaltung gegen zahlreiche Vorwürfe zu entschuldigen, die sie namentlich in verschiedenen Auffähen der Revue des deux mondes (La guerre en province, l'armée de la Loire, 1871 März) er= Gambetta's Versuch, den Kampf nach dem Falle von Met fortzusegen, seine schnelle Bildung großer, aber unausgebildeter Heere, seine Einwirkung auf die Leitung des Heeres, das Alles ist vielfach getadelt worden, selbst Thiers soll ihn un fou furieux genannt haben; indessen sagt Frencinet mit Recht, daß, wenn die Fortsetzung des Kampfes ein Fehler war, Gambetta diesen mit Favre, Trochu und der gan= zen Regierung de la défense nationale getheilt habe; sollte aber der Kampf fortgesetzt werden, so konnte es nur mit der leidenschaft= lichen Energie Gambetta's geschehen. Wirklich geschah in den Provinzen fast nichts, bis am 10. October der republikanische Agitator in Tours ankam und seine flammende Begeisterung seinen Unter= gebenen einzuhauchen und die Rapoleonische Administrationsmaschine

energisch zu gebrauchen wußte. In Wahrheit war er Dictator; von seinen altersschwachen Collegen Crémieur und Glais-Bizoin war kaum noch die Rede. Man mag darüber streiten, ob ein Bolt, das solche Niederlagen erlitten wie das französische bis nach der Capitulation von Sedan und nach dem Falle von Met den Widerstand noch fortsetzen soll; wenn es aber geschieht, so kann es nur in der Weise Gambetta's sein. Ob er überall die richtigen Mittel ergriff, ob seine Versuche, die Operationen zu leiten, glücklich waren, das ist freilich sehr fraglich; daß er aber eine einheitliche Leitung erstrebte, war durchaus richtig. Und wo anders als in Tours konnte sie liegen? Die Regierung de la défense nationale war mit einem Heere in Paris eingesperrt, im Norden operirte Faidherbe, Garibaldi bei Dijon, an der Loire Aurelles und später Changy, Bourbati ructe dann zum Entsatz von Belfort vor. Da eine centrale Leitung der divergirenden Operationen bestehen mußte, um sie in Einklang zu bringen, konnte sie also der Natur der Sache nach nur von Tours ausgehen, besonders bei der Stellung, die das Kriegsministerium im frangösischen Beerwesen einnimmt.

Die Geschichte, sagt Freycinet, wird einst Gambetta's große Leistungen unparteiischer würdigen, als die Gegenwart. Unbefangene Würdigung haben sie von deutscher Seite gefunden, wie aus den oben erwähnten Schriften von Blume und Wartensleben gezeigt ift. In der That hatte Gambetta gewaltige Schwierigkeiten zu überwinden: die vis inertiae der apathischen Bevölkerung Frankreichs, die ohne lebendigen Patriotismus und voll von Abneigung gegen den Kriegs= dienst war, das geheime Widerstreben der Napoleonischen Offiziere und ihren Aerger, von einem Advokaten und einem Ingenieur commandirt zu werden, die orleanistischen und bourbonischen Sympathieen vieler Landestheile, die socialistischen Bewegungen in Lyon und Marseille. Und trop alle dent hat er in vier Monaten fast 600,000 Mann, leidlich bewaffnet, meist gut gekleidet, freilich ungenügend ausgebildet, ins Feld gestellt und ernährt. Was die früheren Regierungen ibm hinterließen, die Neuformationen, die Palikao begonnen, hat er na= türlich benutt, aber auch Manches wesentlich neu geschaffen: 15,000 Karten wurden der Armee während der Zeit geliefert, das Nachrichtenwesen organisirt und die Benutung der Gisenbahnen und

Telegraphen verständig geordnet. Ebenso geschah mehr für die Be= schaffung der Aerzte und Ambulancen als unter dem Raiserreich, wenn auch das Geleistete noch völlig ungenügend blieb. Offizieren fehlte, wurden namentlich höhere Gisenbahnbeamte, In= genieure, agents voyers, in den verschiedensten Stellungen bermendet, und Frencinet rühmt ihren Eifer und ihre Brauchbarkeit. Die viel getadelte Maßregel, Unteroffiziere und Subalternoffiziere zu höheren Offizieren, andere zu Auxiliar=Offizieren für die Dauer des Krieges zu erneunen, hat ihre Gefahren; aber es waren nur Cabres für 50,000 Mann vorhanden, mußten also für 550,000 Mann geschaffen werben, und gerade unter ben Auxiliaroffizieren fanden sich treffliche Elemente aus den Söhnen vornehmer Familien, der Marine, ältere pensionirte Offiziere. Freilich bestimmte der Besit militärischer Gigenschaften die Wahl in erster Linie laissant un peu au second plan ces autres conditions qui ont leur légitime part dans des temps calmes, mais qui s'effacent au champ de bataille.

Wenn es wahr ist (und die Verhandlungen der nächsten Wochen in Versailles werden zeigen, ob es wahr ist), daß das Kriegsministerium im Ganzen nur 593,265,000 Frcs. (excl. des budget normale en temps de paix und der vorgefundenen Approvisionnements) für Vesoldung, Bewassnung, Bekleidung, Ernährung zc. der Truppen ausgegeben hat, so ist das eine verhältnismäßig geringe Summe, und die Verschleuderung und Vetrügerei kann nur von Einzelnen begangen sein.

D'Aurelles de Paladines, Pallières und Andere tadeln besonders, daß Gambetta den Beginn der Operationen erzwingen wollte, ehe die neusormirten Truppen gesechtsfähig waren und daß ihm der Entslaß von Paris in erster Linie stand. Aber in der That war keine Zeit zu verlieren: Paris mußte vor der Capitulation von Metz entslett werden, ehe 200,000 Mann deutsche Truppen frei wurden. Konnte Bazaine Metz noch dis Mitte November halten — und das wäre möglich gewesen, wenn er die ersten Wochen zur gründlichen Aussouragirung der Umgegend benutzt hätte, — so konnte d'Aurelles Bordringen auf Paris und ein gleichzeitiger Massen-Ausfall Trochu's eine neue günstige Chance herbeisühren und den Willen, den Kampf sortzuseten, in ganz Frankreich erneuen. Die spätere Operation

Bourbati's nach Belfort konnte kaum ein Resultat haben; aber in dieser Periode des Krieges hätte jedes andere Project, z. B. gegen Fontainebleau vorzudringen, ebenso wenig Aussicht auf Ersolg geshabt. Nachdem die große Blokade-Armee von Metz freigeworden und in der Flanke der Loire-Armee vorrücke, war der endliche Sieg der deutschen Heere zweisellos. Frencinet's Werk hat manche Wider-legungen gefunden, denen er in einer angekündigten späteren Auflage entgegentreten wird; er und Gambetta werden von den Generalen des Napoleonischen Heeres auf das Bitterste angegriffen, und sicher war die sorm= und taktlose Weise, mit welcher der frühere Ingenieur sie behandelte, so unweise wie möglich; die republikanisch gesinnten Generale aber schließen sich diesen Angriffen nicht an: Faidherbe und Andere haben Gambetta ihre Darstellung der Feldzüge gewidmet.

Campagne de 1870/71. La première armée de la Loire, par le général Aurelle de Paladines. Paris 1872, Henri Plon.

Die Schrift ist zunächst eine Widerlegung der Anklagen Freycinet's in dessen La guerre en province, enthält aber auch vieles thatsächlich Interessante, was die erste Loire-Armee betrifft. Sambetta nach seiner Ankunft in Tours aus eigener Machtvoll= kommenheit die beiden Portefeuilles des Innern und des Krieges übernommen, so mußte er, zu sehr mit der Abfassung schwungvoller Proclamationen überhäuft, seinem Delegirten Frencinet die Geschäfte zur Hälfte übertragen, so daß dieser eigentlich das Kriegsministerium Von dem Aeußeren des 43jährigen Ingenieurs entwirft d'Aurelles kein schmeichelhaftes Bild; es ift carakteristisch für die Art seiner Polemik und zeigt, wie tief er verlett worden, daß er solche Waffen zu führen nicht verschmäht. D'Aurelles stellte zuerst die Disciplin und Moralität in den neu formirten 15. und 16. Corps her; die Kriegsgerichte wurden in Folge eines Decrets der Delegation in Tours vom 2. October — also vor Gambetta's Ankunft — er= richtet. D'Aurelles konnte in seiner Stellung als Befehlshaber teine neuen Gesetze geben und er hat so wenig Antheil an der ge= wiß nothwendigen Strenge dieser Besetze als Gambetta. die Loire-Armee durch d'Aurelles' Bemühungen einigermaßen con= stituirt war, forderten Gambetta und Frencinet eine energische Offen= insive der Richtung auf Paris; en même temps Chanzy aiguillonait l'impatience du ministre de la guerre, en lui envoyant directement, et sans les avoir communiquées au général d'Aurelles quelques dépêches télégraphiques au sujet des succès partiels obtenus de nos avant-postes. D'Aurelles hatte noch am 18. November dem Ariegsminister geschrieben, es sei nothwendig alle Aräfte zusammen zu halten und in der Defensive zu bleiben. Der Gegensat der Napoleonischen Ofsiziere und derer, die unter der republikanischen Regierung zur Geltung gekommen, spricht sich mehresach deutlich auß; zu Gambetta's Anhängern gehörten vor Allem Chanzy und Faidherbe.

D'Aurelles bestreitet direct Frencinet's Angabe, daß Thiers ihm bei seiner Durchreise nach Paris die erste Nachricht von der Capitulation von Met gegeben, um ihn vom Vorrücken auf Paris Gambetta's bekannte Proclamation, die Bazaine als Berräther darftellte, nennt er maladroite; le dictateur jetait un outrage sanglant à l'armée en lui disant: "L'armée de France, dépouillée de son caractère national, devenue sans le savoir un instrument de règne et de servitude, elle est engloutie, par la trahison des chefs, dans les désastres de la patrie". Freycinet veranschlagte am 19. November die Loire=Armee auf 250,000 Mann und schrieb: Nous ne pouvons rester éternellement à Paris a faim et nous réclame. Etudiez donc la Orléans. marche à suivre pour arriver à nous donner la main avec le général Trochu, qui marcherait à votre rencontre avec 150,000 hommes, en même temps qu'une diversion serait tentée dans Aber Freycinet vergaß, daß die bei der Loire=Armee eintreffenden Verstärfungen sans organisation waren, sans instruction, sans cadres, mal equipés, mal vétus, mal armés. Wie im bisherigen Verlaufe des Arieges bestimmte die Rudsicht auf Paris die Operationen mehr, als die Rücksicht auf ganz Frankreich. D'Aurelles ruft aus: Ah, si nos prétendus stratégistes de Tours avaient été moins aveugles, s'ils avaient réfléchi aux déplorables fautes commises au début de la campagne, ils eussent mis moins d'obstination à repousser les conseils de prudence que leur donnait le général en chef. Der Ton, in dem der anmaßende delégué des Ariegsministers an die Generale

schreibt und die Eingriffe, die er sich erlaubt, erklären sich aus der allgewaltigen Stellung des Kriegsministers im französischen Heere. Er ist nicht wie in Preußen der Chef der Administration, sondern er commandirt zugleich die Armee. Formirte Divisionen und Corps bestehen blos in einem Theile derselben; wo das nicht der Fall ist, etwa bei 3/5 der Armee, stehen die Regimenter im Frieden direct unter dem Kriegsministerium, und auch bei den sormirten Corps (1870 Garde, Armee von Chalons, Paris und Lyon) war der Einssus der Corps-Generale sehr beschränkt.

So schrieb Frencinet am 17. October an d'Aurelles: Général! On me dit que votre camp n'est pas exactement gardé la nuit. Je vous invite de prendre sans retard des mesures pour faire cesser un état si dangereux; dem General Crouzat wirst er am 1. December Unthätigseit und Zaghastigseit vor, während Ducrot n'hésite pas de nous rejoindre par un océan d'ennemis; Freycinet versigt dann, daß Crouzat und sein Corps — das 20te — dem Commandeur des 18ten unterstellt werden solle en vue de met tre nos opérations à l'adri des hésitations possibles du 20<sup>me</sup> corps.

Um 2. December schrieb Changy aus Terminiers, er bedürfc der Unterstützung; die Divisionen des 15. Corps seien verstreut; die 2. und 3. des 16. Corps hätten sich in Auflösung zurückgezogen, ebenso das 17. Corps; das 18. und 20. seien auf Befehl des Kriegsministers vom Gefechtsfelde ferngehalten und die Loire=Armee, wie d'Aurelles hinzufügt, in bedenklicher Lage — grace aux conceptions insensées de stratégistes de Tours. Um nicht einem effroyable désastre ausgesett zu sein, mußte am 3. die rückgängige Bewegung angetreten werden. Um Abend des 2. hatte Gambetta geschrieben: J'avais dirigé jusqu'à hier le 18 et 20 corps et par moments le 17. Je vous laisse ce soin désormais. Am 6. wurde das Commandement en chef de l'armée de la Loire aufgehoben und die beiden Armeen unter Chanzy und Bourbaki aus dieser formirt. D'Aurelles wurde zum Commandanten des lignes stratégiques de Cherbourg ernannt, was er ablehnte. Wie erwähnt, soll die angekündigte neue Auflage von Frencinet's Werk besonders eine Widerlegung dieser Anklagen von d'Aurelles enthalten.

Deuxième armée de la Loire. Division de l'armée de Bretagne. Par le général Gougeard, Paris 1871, Dentu.

General Gougeard beschreibt hier wahrheitsgetreu die Thätigkeit seiner Division, die aus dem Lager von Conlie nach Le Mans gezogen wurde, nachdem die Westarmee unter General Fiered vom Großherzog von Mecklenburg geschlagen war. Dann trat Gougeard mit seiner Division zum 21. Corps und nahm auf dem linken Flügel von Chanzy's Armee Theil an der Schlacht bei Le Mans. Sehr treffend erscheinen die Urtheile des Ofs. über die Schwierigkeiten, eine so neuformirte, unausgebildete Division in das Gesecht zu führen, ebenso über die Franctireurs und freiwilligen Ambulancen, die er "Franctireurs der Heilunde" nennt; mit Recht fordert er, daß, wer dem Baterlande im Felde dienen wolle, die Selbsiverläugnung haben müsse, seine Stellung im sesten Rahmen des Heeres, nicht ne ben demselben zu suchen. "Die Opferfreudigkeit nutzt sich ab und vermag auf die Dauer den Gehorsam nicht zu ersetzen". Gougeard tadelt dann mit großem Recht den Mißbrauch, der in Frankreich mit dem Genser Kreuz getrieben worden.

Campagne de 1870/71. Orléans, par le général Martin des Pallières. Paris 1872.

Ein sehr unterrichtendes, leidenschaftslos und unparteissch geschriebenes Buch, das, von der Thätigkeit des 15. Corps ausgehend,
welches Pallières führte, zur Kenntniß der Feldzüge der 1. und 2.
Loire-Armee unentbehrlich ist. Der Verfasser gibt authentische Zahlen
über die Stärke der Armeen und Corps, Tagesbefehle und Depeschen
der Regierung; in politischer und militärischer Hinsicht scheint er den
Standpunkt von Aurelle de Paladines zu theilen.

Campagne de 1870/71: La deuxième armée de la Loire. Par le général Chanzy. Paris 1871, Henri Plon<sup>1</sup>).

In der Borrede sagt Chanzy: Je rapporte les kaits sans le commenter, avec une exactitude qui ne sera contestée par personne. Das ist zuviel behauptet: manche seiner Darstellungen sind von deutscher wie von französischer Seite wider= legt worden; dennoch bleibt dies umfangreiche Werk eine sehr schätzbare Quelle für die Geschichte des Feldzuges an der Loire. Die

<sup>1)</sup> Ohne allen Werth ist Charles Mengin's Histoire de la deuxième armée de la Loire.

Operationen sind so verwickelt, die streitigen Punkte nur weitläufig zu erörtern, daß hier nur im Allgemeinen auf die Parteistellung des Berfassers hingewiesen werden kann, dem in der nächsten Zukunft ein hervorragender Einfluß auf Frankreichs Geschicke vorbehalten scheint.

Gerade dieser Theil des Feldzuges ist in französischen Zeit= schriften, wie der Revue des deux mondes und der Revue des questions historiques, einsichtig erörtert worden. Während d'Aurelles, Bourbaki und Bazaine gegen die September=Regierung frondirten, war Chanzy meist in voller Uebereinstimmung mit ihr, correspon= dirte ohne d'Aurelles' Vorwissen mit Frencinet und suchte zur Offen= sive gegen Paris zu drängen. Chanzy hatte zuerst eine Division im 16. Corps — im October bei Blois und Bourges formirt — vom 2. November ab hatte er das 16. Corps unter d'Aurelles' Oberbefehl Der günstige Moment einer Offensive gegen Paris war nach dem Gefecht bei Coulmiers, wo General v. d. Tann vernichtet werden konnte, ehe es dem Großherzog von Medlenburg gelang ihn zu unterstützen; dagegen tadelt Chanzy den von Freycinet Ende November im Kriegsrath vorgelegten Plan auf Pithiviers zu mar= schiren, ben Prinzen Friedrich Rarl zu schlagen, um Ducrot, ber einen Ausfall auf Fontainebleau machen sollte, die Hand zu reichen. "Trop der Bedenken der Generale über die Gefahren einer solchen Operation und die Schwierigkeiten, mit Ducrot's Ausfall in Berbin= dung zu treten, wurde der Plan in der Hauptsache beschlossen".

Nach dem in der Nacht zum 3. December angeordneten Rüdzuge auf Orleans und der Räumung desselben am 5. wurde Aurelles des Oberbesehls, enthoben und Chanzy die 2. armée de la Loire, aus dem 16., 17., 21. Corps bestehend, übergeben. Chanzy schildert in den letzten Abschnitten die Ereignisse dis zum Abschluß des Wassenstillstandes und sagt in seinem Berichte an Gambetta, nachdem er die Deroute des 16. und 17. Corps am Abend des 11. Januar eingestanden: Si je n'avais écouté que mon indignation, j'aurais sait sauter les ponts et lutté quand même. Néanmoins, j'ai cru que mieux encore valait de conserver cette armée à la France, dans l'espoir qu'un jour peut-être elle pourrait prendre sa revanche, et j'ai donné, en pleurant de rage, l'ordre de la retraite.

Hätte der Waffenstillstand nicht zum Frieden geführt, so war

folgender von Chanzy entworfener Plan vom Gouvernement adoptirt worden. Die Loire-Armee, durch das 19., in der Bretagne gebildete Corps verstärft, sollte auf das linke User der Loire gezogen und in ganz Frankreich ein Volkskrieg organisirt werden, um alle Verbindungen des Feindes zu zerstören und den Widerstand à outrance fortzusehen. Bis zur soliden Organisation des Heeres sollte der Boden Frankreichs nur Schritt für Schritt vertheidigt, aber große Engagements vermieden werden; der — wie Chanzy andeutet — übereilt geschlossene Frieden, da die Widerstandsmittel noch keineswegs erschöpft waren, machte es unmöglich, die Wirksamkeit dieses Operationsplanes zu erproben.

Campagne de l'armée du Nord 1870/71, avec des cartes, notes, des prèces justifications. Par le général Faidherbe, exgénéral en chef de l'armée du Nord. Paris 1872, Dentu.

Faidherbe war Commandant der Division von Constantine und wurde am 19. November, als Bourbaki wegen der Mißstimmung der Bevölkerung das Commando niederlegte, zum Oberbefehlshaber des 22. Corps ernannt. Erst nach der ersten Schlacht bei Amiens, Anfang December, übernahm er das Commando, formirte noch das 23. Corps und wurde Chef der Nordarmee, mit der er an der Hallue Stellung nahm, am 23. geschlagen wurde und sich in Ordnung zurückzog. Schon am 1. Januar konnte Faidherbe wieder zur Offensive übergehen, um Beronne zu entsetzen; er griff General Goben am 2. und 3. bei Bapaume an, wurde nach heißen Kämpfen zurückgeschlagen. Faidherbe behauptet, Sieger geblieben zu fein; in= deffen das Ziel seiner Operationen mußte er aufgeben; Beronne fiel am 9. Januar. Am 19. Januar wurde Faidherbe bei St. Quentin durch Göben entscheidend geschlagen; er gibt seine Kräfte auf 40,000 Mann an, denen die doppelte, überraschend schnell contentrirte Stärke gegenübergestanden hätte. In der That bestand Göben's Armee aus 39 Bataillonen, 53 Escadrons, 162 Geschützen.

Trot einzelner unrichtiger Behauptungen ist Faidherbe's Schrift in leidenschaftslosem, würdigem Tone gehalten, er erkennt die Tüchtigkeit der seindlichen Truppen an, wie auch hervorgehoben werden muß, daß die Nordarmee, die in zwei Monaten vier blutige Schlachten lieferte, Alles geleistet hat, was man von einer neu formirten Armee erwarten konnte; es ist das wesentlich ein Berdienst der einsichtigen Leitung und der sesten Hand des Führers. Bon dem Borwurse, die Berbindungen der deutschen Armee im Norden, z. B. die Eisenbahn von Rheims nach Boulzicourt nicht häusiger unterbrochen zu haben, scheint Faidherbe nicht freizusprechen; andererseits mochte ihm das Maeterial zu solchen Unternehmungen sehlen, welche Selbstständigkeit und Energie der Führer der kleinen Detachements fordern.

Garibaldi et l'armée des Vosges. Recit officiel de la campagne avec documents par le général Bordone, chef d'état-major de l'armée des Vosges.

Die Mittheilung vicler Original=Correspondenzen würde von unzweiselhaftem Werthe sein, wenn nicht die Persönlichkeit des Generals Bordone Mißtrauen einflößte. Früher französischer Marine=Offizier wurde er veranlaßt, seinen Abschied zu nehmen, diente 1859—1861 unter Garibaldi, war dann Arzt oder Apotheker und hat sich mehrsach correctionelle Verurtheilungen zugezogen, später aber auf räthselhafte Weise Vermögen erworben.).

Rach Bordone war Garibaldi's Zweck weniger die Befreiung Frankreichs, als die Absicht de l'engaribalder, die Herstellung einer social-demokratischen, internationalen Republik ohne Kirche und Priesterthum. Dabei vergleicht Bordone seinen Chef mit Don Quizote, nennt ihn le grand poseur du siècle und urtheilt sehr ungünstig über seine Umgebung und die Schaaren, die er in Italien gesammelt: ein Urtheil, mit dem beispielsweise Georges Sand durchaus übereinsstimmt. Selbst die Delegation in Tours hoffte wenig von der

<sup>1)</sup> Wir entnehmen diese Daten über Bordone der Schrift von Middleton, Garibaldi et l'armée des Vosges. M. gibt eine Menge ergöklicher Schilberungen von der Unordnung, Zuchtlosigseit, Plünderungssucht, Prahlerei und lächerlichen Putzsucht der Garibaldianer. Welchen militärischen Werth die Bogesen-Armee hatte, mag daraus hervorgehen, daß General Manteussel bei seinem Bormarsch gegen den Doubs nur für nöthig hielt, ihr fünf schwache Bataillone unter General Rettler entgegenzustellen, und daß dies vollständig genügte, sie in Dijon sestzuhalten.

Hilfe Garibaldi's; Cremieux soll gesagt haben: "Der hat uns gerade noch gesehlt", aber sie Alle standen zu sehr unter der Herrschaft der republikanischen Phrase, als daß sie gewagt hätten, die unwillskommene Hilse des Freiheitshelden abzulehnen. Ende December erstrankte Garibaldi, der nur einmal zu Pferde erschienen war, schwer in Folge des "scandalösen Besuches des Generals Pradier", der sich erdreistet hatte, in einer Proclamation von Gott und Religion zu sprechen, was den Führer der Bogesen-Armee "in wahre Wuth" verseste und ihm Gehirncongestionen zuzog.

## Literaturbericht.

Geschichte der Waffen. Bon F. A. R. von Specht, Gen.-Lieut. z. D. Bd. I (Lieferung I-V) u. Lief. VI u. VII. Leipzig 1870/71, Luchardt.

Vorliegendes Werk beginnt mit einer sehr ausführlichen "Allge= meinen Einleitung". Sie beschäftigt sich mit den ersten Menschen, ihrer Entwickelung, ihren Waffen und beren Werth und Bedeutung im Leben der Bölfer; wir finden hier viele Ausführungen, die man in einer "Ge= schichte der Waffen" faum erwartet. Im Ganzen im Auschluß an Theodor Wait wird die Frage über den Ursprung des Menschengeschlechts behandelt; es folgen Bemerkungen über "die Bedingungen zur weiteren Entwickelung des Menschengeschlechts", das "Sprachvermögen", "den Bölkerverkehr", "ben Rückfall in der Entwickelung und deffen Ursachen", schließlich über die "Entstehung der Gottes=Idee in der Religion". Aus der Prämisse, "daß der Mensch höchstens zuerst nur ein persönliches boses Wesen anerkenne, das ihm verderblich werden könne", wird der Schluß gezogen, "daß die Furcht zunächst die Basis der Gottes=Idec Dieser Sat wird durch Beispiele erläutert; es wird ausführlich dargelegt, inwiefern die Religion ein Förderungsmittel werden könne, den friegerischen Beift ber Bolfer zu ermeden.

Endlich glauben wir näher zum Ziele zu gelangen, wenn wir als Signatur des nächstfolgenden Absaces "die ersten Waffen und ihr Werth für den Menschen" vorgezeichnet sinden. Es werden aber nur stüchtig der Baumast und der Stein als die ersten Waffen für Nähe und Ferne angeführt, und wiederum ergeht sich Verf. in einer weiteren

Excursion über den Arieg als Beweger des Menschengeschlechts, die Hochschäung der Waffengeübtheit, die Vergötterung der Helden, die Gesänge auf ihre Thaten, die Gesolgschaften und deren Züge, die Wehrsorganisation der verschiedenen Völker, die Hochachtung der Waffen. Erst nach langem Umweg gelangen wir, gleichsam im Areislaufe, wieder zu Baumast und Stein zurück und kommen zur "Entwickelung der Waffen aus den ersten Anfängen".

Diese Entwickelungen und Fortschritte sind anschaulich geschildert. Aus den Urwaffen: Baumast und Stein, entstehen die Streitkolben, hämmer, Aerte, das Steinmesser, die Reule, das Schwert, der Dolch, die Lanze, der Wurfstock, die Wurfschnur, die Wurfkeule, der Wurf= speer, das Wurfbrett und später, durch Verbindung der Art mit der Lanze die Partisane und die Helmbarte (Hellebarde). Die Wurffugel führt zur Schleuber, zur Wurfschlinge und zur Stabschleuber, diese wiederum zum Bogen und weiter zu Ballisten und Katapulten, so wie zur Armbruft, aus welcher dann endlich, nach Erfindung des Schieß= pulvers, das Feuerrohr entstand. Das Blagrohr hat nur beschränkte locale Bedeutung. Dieser mit vielen, mitunter sehr ausführlichen Citaten versehenen Aufzählung der verschiedenen Werfzeuge, für welche mehr oder weniger die Bezeichnung "Waffe" gerechtfertigt ist, und welche sämmtlich zu den sogenannten Trug-Waffen gehören, fügt die Einleitung alsdann noch einen Ueberblick über die Entstehung der Schutz-Waffen: Helm, Harnisch, hinzu. Streitwagen und bewaffnete Elephanten, schon in der frühesten Kriegsgeschichte vorkommend, sind Combinationen beider, der Trutz= und Schutz=Waffen. Daran schließen sich nun diejenigen Anordnungen an, welche zum Schutz der Wohnungen dienen sollen. Das einfache "Pfahlwert" bildet den Ausgangspunkt. Steinwälle, meist auf schwer zugänglichen Höhen angelegt, zählen, nach des Ufs. Ansicht, schon zu den weiteren Fortschritten, aus welchen dann die Befestigungen der Städte mit Mauer und Graben hergeleitet werden. Die Werkzeuge zur Berftörung dieser Schutmittel: Mauerbrecher, Widder, Sturmbächer, Wandelthürme zc. kommen icon bei den Babyloniern und Affyrern zur Bum Schlusse betrachtet nun die Einleitung die Fund= stätten der ältesten Waffen, die bekannten "Rjöffenmödiger" der Standi= navier, die Höhlen und die Pfahlbauten u. f. w., woraus alsdann die jest als feststehend angenommenen drei Perioden in dem Entwickelungs=

gange des Menschengeschlechts: die Stein=, Bronze und Eisen= Periode hergeleitet werden.

In den ersten Abschnitt, "die Steinzeit", wird der Leser ein= geführt durch Betrachtungen über "die erften Spuren des Menschen", über "die Waffen", "das Alter der Steinzeit" und über "die Stein= menschen und ihre Culturstufen". Die Gleichartigkeit der gefundenen Gegenstände und ihre Uebereinstimmung in Material und Form, unabhängig von der oft bedeutenden räumlichen Getrenntheit der Fundorte, wird besonders betont. Relten und Germanen, die Mammuthjäger, die Pfahlbauer zc. kommen zur Sprache. Dann geht Verf. zur näheren Beschreibung derjenigen Steinwerkzeuge über, welche er glaubt als "Waffen" bezeichnen zu dürfen. Hier finden wir: Streitägte, Messer und Dolche, Lanzen=, Wurfspeer= und Pfeil=Spigen, Schleubersteine, Reulen und Holzschwerter, ausführlich beschrieben und in vortrefflich gezeichneten Figuren = Tafeln anschaulich gemacht. Lindenschmit, Lisch, Staub, Reller, Bogt, Lyell u. v. Al. sind als Gewährsmänner aufge= rufen, und neben den Fundstätten sind auch die Museen und Sammlun= gen angegeben, in welchen die Gegenstände sich jest befinden.

Der zweite Abschnitt, "die Bronzezeit", steht schon auf festerem Nachdem zunächst das erste Erscheinen des Metalls aus ver= schiedenen Schriften des classischen Alterthums erörtert ift, daran Schlüsse über die Dauer der Bronzezeit geknüpft werden, zählt Berf. die ver= schiedenen Waffen dieses Zeitalters auf. Er geht dabei von der Ansicht aus, daß der Stein zunächst durch Rupfer ersetzt worden sei, da dieses im Naturzustande vorkomme, während zur Erlangung der Bronze eine Legirung nöthig wird, deren Renntniß schon eine weitere Stufe des Fortschritts bezeichne. Unter den Trug-Waffen finden wir da so ziemlich die gleichen Gegenstände wie in der Steinzeit; nur das Material ist verändert, mährend die Form sich fast gleich bleibt, wenigstens in der ersten Zeit, und überhaupt Stein= und Bronze=Werkzeuge in den Fundorten nebeneinander auftreten. Hier finden wir auch zuerst die Schutz-Waffen aufgeführt : Helme, Panzer, Harnische, Hals-, Arm- und Gürtel-Ringe, Handbergen, Schilde zc. Die Bestimmung eines Wertzeuges speciell als "Waffe" tritt immer mehr hervor und die Unterschiede marfiren sich schärfer. Den Abbildungen, welche diesem Abschnitte in bejondern Tafeln beigegeben sind, darf eine lobende Anerkennung nicht versagt werden. Die Belege, welche Verf. aus einer großen Zahl von Schriften beibringt, geben wiederum Zeugniß von dem großen Fleiße, den er der Lösung seiner Aufgabe gewidmet hat.

In dem dritten Abschnitt, "der Eisenzeit", folgen auf Notizen "über die erste Anwendung des Eisens", über "das Alter und die Dauer der Eisenzeit" Betrachtungen über "die Bewaffnungsart der Arieger bei den verschiedenen Bölkern". Gallier, Reltiberen und Briten treten auf als erste Gruppe. In der zweiten Gruppe wird die Bewaffnung der verschiedenen germanischen Stämme: Kimbern und Teutonen, Alemannen, Gothen, Bandalen, Langobarden, Burgunden, Franken und Sachsen, in großer Aussührlichkeit besprochen und die Bewaffnung der Standinaven und Dänen daran angeschlossen. Als dritte Gruppe sinden wir endlich die Bewaffnung der Sarmaten, der Hunnen, der Finnen und der Slaven behandelt.

Die specielle Beschreibung der einzelnen Waffen dieses ganzen Zeitabschnittes, sowohl der Trutz als Schutz-Waffen, ist sehr ausführlich. Die beigegebenen Figurentaseln lassen an Vortrefflickeit der Zeichnung und Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig. Von allgemein historischem und speciell militärischen Interesse ist eine beigegebene tabellarische Uebersicht der Bewaffnung der bekanntesten Bölker Europa's in dieser Periode, mit Ausnahme der Griechen und Römer, soweit dieselbe geschichtlich nach= gewiesen werden kann. Wir finden barin u. a., daß "krumme Schwerter" nur bei den Reltiberen, Sarmaten, Finnen und Slaven vorkommen, während alle anderen Völkerschaften nur "gerade, bald lange, bald kurze, einschneidige oder zweischneidige Schwerter" führen. "Wurshölzer" haben nur noch die Gallier; dahingegen führt Berf. als neue Baffe, jedoch nur bei den Sarmaten vorkommend, die "Anute" an, welcher wohl hier zum ersten Male die Ehre zu Theil wird, den "Waffen", in der eigentlichen Bedeutung des Worts, beigezählt zu werden. Hiermit schließt der erste Band. Es konnte an dieser Stelle nur unsere Absicht sein, auf den reichhaltigen Inhalt aufmerksam zu machen; die Rritik überlaffen wir den speciell für Erforschung dieser Dinge begründeten Organen.

Der zweite Band, von welchem Ref. nur die ersten Lieferungen (VI u. VII) vorliegen, hat die "Naturvölker" zum Gegenstand der Besprechung, und zwar in der Reihenfolge, daß zunächst die Naturvölker Polynesiens, dann diejenigen Amerikas, Afrikas, Asiens und zuletzt

Europas, in besonderen Abschnitten betrachtet werden. In der Einlei= tung will Verf. den Nachweis liefern, "daß die Waffen der jetigen Bölker auf niedriger Culturftufe ganz analog denen der vorgeschichtlichen Bölter entsprechen, und die Entwickelung der Menschenstämme zu allen Zeiten und überall auf der Erde gleiche Wege eingeschlagen hat und ein= schlagen niußte". Als Motiv der angegebenen Reihenfolge wird her= vorgehoben, daß die noch vorhandenen Eingebornen Polynesiens heute noch der Berührung mit cultivirten Völkern am fernsten und auf dem tiefsten Standpunkte der Cultur stehen und deshalb den naturgemäßen Anschluß bilden an die vorgeschichtlichen Bölfer, deren Culturzuftand im ersten Bande einer eingehenden Betrachtung unterzogen murde. In den Citaten wird eine reiche Literatur in alten und neuen Reisebeschreibungen und Forschungen zc. geboten, und die beigegebenen Figurentafeln steben in Vortrefflichkeit benen des ersten Bandes nicht nach. Gin dritter Band joll die Culturvölker der alten Geschichte und des Mittelalters, ein vierter die der neuen Geschichte behandeln. E. v. S.

A. Hausrath, Reutestamentliche Zeitgeschichte. Zweiter Theil. Die Zeit der Apostel. 724 S. 8. Heidelberg 1872, Bassermann.

Der große Beifall, welchen icon ber vor vier Jahren erschienene erste Band des vorliegenden Werkes (vgl. H. 3. XX, 410 ff.) gefunden hat, beruht im Wesentlichen darauf, daß es in einer nicht etwa blos zur Noth genießbaren und erträglichen, sondern geradezu ausgezeichneten, dem geläuterten Geschmack und den durchgebildeten asthetischen Ansprüchen unserer Zeit durchaus gerecht werdenden Form dasjenige bietet, was man längst verlangte, ohne daß man sein in diesem zugleich reichsten Umfange schon hätte ganz froh werden können: eine allseitige Darstellung des Ertrages, welchen die eindringenden Forschungen der dem Bann der Tra= dition und des dogmatischen Vorurtheils entwachsenen protestantischen Theologie für die historische Rlarlegung jener wunderbaren religiösen Rraftentfaltung, wie sie den großen Wendepunkt der Zeiten carakterisirt, abgeworfen haben. Freilich hat es mit diefem "Wendepunkt" seine eigene Bewandtniß: die Interessen einer Weltanschauung, teinen schlechthinigen Sprung im Zusammenhang menschheitlicher Ent= wickelungen dulbet, sammeln sich bekanntlich vor Allem um diesen Punkt, welchen die dogmatisirende Geschichtsbetrachtung mit Wall und Graben nicht blos gegenüber der zurückliegenden Vergangenheit, sondern auch -

so verlangt es wenigstens die protestantische Isolirung der Bibel gegenüber den aus ihm sich erzeugenden Fortschrittelinien des christlichen Geistes= und Cultur=Lebens umgeben hat. Man erinnert sich unwill= fürlich baran, wie einst von einer gewissen Rlasse politischer Ibealisten "die Ideen von 1789" bald wie unmittelbar vom Himmel gefallene Idole, bald wie autochthonisch dem Boden des französischen Genius ent= stammte Wunderproducte behandelt wurden, bis eine schichtliche Methode ben tiefen Ginschnitt, welchen die Revolution fragelos in die Entwickelung zunächst des französischen Culturlebens gemacht hat doch auch wieder auszuglätten und zu den solidesten Reuschöpfungen der neunziger Jahre die Anfage in den Bestrebungen des "alten Regimes" nachzuweisen verstand. Einem ähnlichen 3wecke sind die anziehend geschriebenen Erörterungen über den Stand des religiösen Lebens im rö= mischen Raiserreich dienstbar, mit welchen der Berf. seinen zweiten Band eröffnet. Die wesentlichen Umriffe einer religiösen Ueberzeugung, wie wir sie im zweiten Jahrhundert etwa bei Justin und den Apologeten, bei den Helden der elementinischen Romane und in ähnlichen Kundgebungen des jungen Chriftenthums finden, lassen sich als Ergebnisse der philoso= phischen und religiösen Entwickelung der alten Welt schon an mehr als. einem, noch ganz innerhalb ihrer Sphäre gelegenen Orte nachweisen, na= türlich vor Allem in der platonischen und in verwandten Schulen. Bur positiven Volksreligion zu werden hatten aber nach der gang richtigen Ansicht unseres Verfassers diese abstracten Ueberzeugungen allerdings nicht die Kraft. Um ehesten noch hätte der in den Mysterien zum Cultus gestaltete Unsterblichkeitsglaube mit seinen Hierophanten und Dlustagogen Keime einer geheimen Kirche in sich bergen können; allein auch er war doch wieder ein allzu willfürliches Gemisch rober Naturreligion und speculativer Gedanken, um der fortgeschrittenen Bildung einerseits und dem religiösen Bedürfnisse andererseits volles Genüge zu leisten. "Ohne positiven historischen Anstoß konnte die neue Weltanschauung nicht zu einer festen, befriedigenden religiösen Ueberzeugung gerinnen; war aber ein solcher gegeben, bann ftanben allerdings bie Umriffe fest, in benen die in Fluß gebrachten Ueberzeugungen sich als neue Religion gestalten Das blaffe Schema war da, das der religiöse Genius nur mußten. mit lebendigeren Farben auszumalen brauchte, um eine Weltanschauung ju bieten, die den Gebildeten und bem gemeinen Mann Genüge that"

(S. 32). "Dunkel und traumhaft regen sich im Bewußtsein der Menschheit alle die Ideen, von denen die kommenden Jahrhunderte zehren. Noch sind sie mit allerlei irdischen Stoffen vermischt, aber es bedarf nur eines fräftigen hiftorischen Anstoßes, so werden fie ihrer eigenen Wahrheit sich bewußt werden" (S. 60). Nicht minder interessant und gewandt hingeworfen sind die Essays — so möchten wir diese Form der Darftellung am eheften nennen — über die Nothen und Mühsale der Staatsmänner, die bald nicht mehr wußten, was mit der polytheistischen Staatsreligion anfangen, über welche bas gebildete Zeitbewußtsein hinaus war; ferner über die unendlichen Selbsttäuschungen und Verlegenheiten, in denen sich die Philosophie mit ihren, zu Gunften des Volksglaubens unternommenen, rettenden Thaten herumtrieb. "Gegenüber der Mythologie im Einzelnen befand man sich in der beengten Stimmung eines heutigen speculativen Theologen, der von seinem Wunderbegriff die praktische Anwendung auf die Eselin des Bileam, den Fisch des Jona und die Sonne von Gibeon machen soll" (S. 66).

Rein Wunder, wenn man es bald im ganzen Reiche mit frem= den Göttern versuchte, die wenigstens so lange der Reiz der Neuheit sie umgab, auf eigenen Füßen stehen konnten und philosophischer Stelzen nicht bedurften! Am verhängnißvollsten wirkte in dieser Beziehung das Judenthum, von dem sich die romische Welt im Großen und Ganzen ebeuso stark abgestoßen, als im einzelnen Fall immer wieder magisch angezogen fühlte. "Die religiöse Mission der jüdischen Diaspora": ein schon in der mannigfachsten Form dargestellter Gegenstand, dem gleich= wohl unser Verfasser einige neue Seiten abzugewinnen weiß. dische Synagoge, deren Versammlungen man als rein gottesdienstliche betrachtete, war nämlich in jenen Zeiten äußerster Beschränkung des Bereinsrechtes fast allein noch Herberge einer gewiffen Freiheit und Selbst= Es war hier nicht blos eine absonderliche, in verwaltung geblieben. ihrer Art imponirende Gottesverehrung anzutreffen, sondern ein corporatives Leben, wie es die römischen Gesetze sonst nirgends gestatteten. "Die heidnische Bevölkerung selbst hatte bavon eine Ahnung, daß es sich in der Synagoge um Größeres handle, daß dort ein Flecken freier Erde sei, das gerettet war aus der Alles ertödtenben Uniformität des römischen Reichs" (S. 101). Für die Zwecke bes Berfassers kommt indessen na= türlich vor Allem die religiöse Propaganda des Judenthums im römischen

Reiche in Betracht. Dieselbe wird besonders nach der Richtung verfolgt, in welcher sie das interessante Bild eines mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln geführten literarischen Rampfes darstellt. Auf der einen Seite steht das Judenthum, welches theils in längst bekannten, theils in Rundgebungen, wie sie u. A. Bernans wieder neu beleuchtet hat, dem Heidenthum gegenüber sich als im urältesten Besite des Monopols aller religiösen Wahrheit nicht blos, soudern auch aller mit Recht so zu nennenden Sittlichkeit befindlich producirt, dabei aber selbst, ohne es zu wollen und zu wissen, immer entschiedener auf den Boden der griechischen Weltanschauung hinüber geräth. Letteres Schickfal brobte ihm bekanntlich vor Allem in Alexandrien, wo die Juden zuerst ernstlich zu philosophiren, gleichzeitig freilich auch mit ihrem "Moses als Weltheiland" zu experi= mentiren anfingen, und Philo geradezu ein auf griechische Augen berechnetes Lebensbild des großen Gesetzgebers entwarf in der Tendenz, zu zeigen, wie jener Magus, jener Seher und Weise, nach welchem als ihrem leibhaften Ideale die platonischen, stoischen und neupythagoreischen Denter des Hellenenthums aussahen, nur in dem zu finden sei, welchen sich Israel längst zum Führer des Lebens erwählt hatte (S. 156). Der= selben Stadt Zögling und Ehrenbürger war aber auch jener Apion, deffen von unserem Verfasser mit einer gewissen Vorliebe entworfenes und in stark ironischen Farbentönen gehaltenes Lebens= und Charakterbild (S. 171 ff.) ju den gelungensten und genußreichsten Partien dieses eine ganze Welt voll mannigfaltigen Lebens umfaffenden Gemäldes gehört.

Jum Ausbruche kam die überall längst vorbereitete Spannung zunächst unter dem Nachfolger Tiber's. "Caligula und die Juden":
lautet die Ueberschrift des dritten Abschnittes (S. 181 ff.), den wir
ebenfalls zu den anziehendsten Theilen des Wertes zählen möchten. Freilich
bietet der Stoff selbst genug des wirtsamsten Interesses: eine große
Bölferkatastrophe, vorerst noch einmal abgewendet durch den gerade noch
zur rechten Zeit eingetretenen Tod des Tyrannen, eingeleitet aber durch
jene intimen Beziehungen zum Thron der Cäsaren, in welchen merks
würdiger Weise gerade orientalische Basallensamilien berufen waren die
einheimische Aristotratie, mit welcher das Kaiserhaus ein inniges Bers
hältniß weder eingehen mochte noch konnte, zu ersehen. "So waren die
Judenprinzen in den Vordergrund gekommen, und nachdem wirkliche und
eingebildete Mordthaten in der Familie Tiber's arg ausgeräumt hatten,

sehen wir die Abkommen der ermordeten Casarensöhne mit den Kindern der hingerichteten Herodäer in engem Verkehr auswachsen. Auch die Achnlichkeit der Schicksale mochte die verwittweten Mütter der letzten Jusier und Herodäer einander zusühren, wie denn dieser Verkehr etwas Rührendes hätte, wenn nur nicht die Sprößlinge der vielbeweinten, vom alten Löwen Tiber und dem Herodestiger gewürgten Väter, selbst schon allzudeutlich die Kahennatur zeigten, die mehr ihr Leben als den Tod ihrer Väter beklagen läßt" (S. 185).

Es gehört zu den hervorzuhebenden Verdiensten des Verfassers, die verhängnisvolle Bedeutung, welche der Epoche des Herodes Agrippa und der dem Scheitern des römischen Attentates auf den Tempel unmittelbar folgenden Restauration des Pharifaismus für die Geschicke des jungen Christenthums zukommt, erkannt und noch entschiedener, als das bereits auch von Anderen geschehen mar, betont zu haben. Auch die Messias= gemeinde konnte sich der großen Fluthung nicht entziehen, welche jest wieder zu engerem Anschluß an Gesetz und Hoffnungen der Bäter und zu ausschließlicherem und ablehnenderem Berhalten gegenüber der Heidenwelt führte; es folgten die Zeiten des Jakobus!) auf diejenigen des Petrus (S. 321 fg.). Beiläufig bemerkt könnte auch die gerade in die Jahre dieses Umschwunges fallende Errettung des Letteren aus den Händen des Königs Agrippa in einen noch geschlosseneren pragmatischen Busammenhang mit den angedeuteten allgemeinen Zeitverhältnissen ge= bracht werden, als dies S. 323 geschehen ift (vgl. Baur, Paulus, 2. Ausg. I S. 179 ff.). 3m Uebrigen stellen die beiden dem vor= · paulinischen Christenthum in Palästina (S. 261 ff.) und in der Dia= spora (S. 345 fg.) gewidmeten Abschriften den Ertrag so vielen red= lichen, Seitens der fritischen Theologie auf die Erforschung dieses dun= felsten Gebietes der driftlichen Urgeschichte verwandten Fleißes in ausgiebiger und allseitig gleichmäßig durchgeführter Beise dar. Daß dabei neben geistreichen und anregenden Darstellungen, welche einzelne der hier behandelten Puntte icon von Andern — wir wollen nur an Lipfius erinnern — gefunden hatten, auch Resultate, wie sie Strenge ber

<sup>1)</sup> Die überraschende Deutung, welche S. 329 dessen Beinamen Oblias erfährt, schließt sich wohl zunächst an Hitzig, Die zwölf kleinen Propheten, 3. Aust. S. 375 an.

philologischen und psychologischen Untersuchungen eines Holsten zu Tage gefördert haben, gewissenhafte Berwerthung finden tonnten, muß beson= Eben hierauf beruht nicht zum ders rühmend hervorgehoben werden. mindesten der wissenschaftliche Charakter und Werth, welchen diese Dar= ftellung trot ihres populär aussehenden Gewandes in reichem Maße beanspruchen barf. Dazu tommen nun aber zahlreiche eigene Aufstellungen und neue Sppothesen, mit welchen ber Berfasser die Acten ber historischen Rritik des Urchriftenthums bereichert. Wir zählen zu diefen, den Fach= mann in erfter Linic interessirenden Abschnitten namentlich den Bersuch, den Simon Magus nicht etwa blos, wie schon Andere gethan haben, mit dem von Josephus erwähnten Poeten Simon aus Cypern, sondern überdies mit jenem, bei bemselben Schriftsteller begegnenden, Propheten aus Tirathaba zusammenzubringen, dessen Garizimfahrt ben Sturz bes Pilatus wenigstens mit veranlaßt hat; dann wäre dieser Prophet in der urchristlichen Phantasse allerdings noch vorher zu einer Parodie des Christusbildes selbst geworden, ebe er, wie beut zu Tage feststeht, zu einer Karikatur des Apostels Paulus verwendet worden ist (S. 267 ff.). Wie die Dinge in Folge ber zwischen Hilgenfeld und Lipsius aufs Neue verhandelten Simonsage jest liegen, würde unfer Verfasser diese Hypothese allerdings zunächst gegen die von Letterem scharfsinnig begründete Ansicht zu vertheidigen haben, daß die samaritanische Heimath Simon's selbst zu den erst später eingetragenen und schon auf die Paulus-Rarikatur zielenden Zügen im Bilde des Zauberers gehöre. (Bgl. Lipfius, Die Quellen der römischen Petrussage, Riel 1872, S. 33 ff.)

Der Darstellung des Paulus und seines Lebenswertes ist fast die ganze zweite Hälfte des starten Bandes gewidmet, und dennoch gedeiht auch so die Erzählung nur dis zur letten Antunft in Korinth. Zu Grunde liegt hier natürlich des Versassers schon 1865 erschienene und jett in zweiter Aussage herausgegebene Schrift "Der Apostel Paulus". Aber eine Vergleichung der Arbeiten von 1865 und 1872 läßt sofort erkennen, wie emsig und ernst der Versasser in der Zwischenzeit gearbeitet hat. Gerade die interessantesten und auch für den Sachverständigen beslehrendsten Particen sind sast alle neu, vielsach auch inhaltlich abweichend von den Andeutungen der ersten Aussage. Wir rechnen zu diesen dankensswerthen Bereicherungen namentlich die Erörterungen über die cilicische Heimath S. 391 ff. (welche S. 404 der Apostelgeschichte zu Liebe gegen

die Notiz des Hieronymus festgehalten wird, wiewohl das Zeugniß der ersteren nach S. 416 ff. nicht einmal hinreicht, die Erziehung in Jerujalent glaubhaft zu machen), über die jüdische und speciell die theologisch= juristische Bildung des Apostels S. 403 ff., 421 ff., über seinen Wittwenstand S. 427 if. (Paulus sei verheirathet gewesen, ehe er von Tarsus nach Jerufalem übersiedelte), insonderheit aber den ganzen siebenten Abschnitt, welcher die Aufgabe, dem modernen Geschmade ein ansprechen= des und flares Bild von dem Inhalte des theologischen Bewußtseins des Apostels, also von dem, was die Fachwissenschaft den "Paulinischen Lehr= begriff" genannt hat, zu vermitteln, in erfolgreicher, ja glänzender Beise Aber auch nach dem Maßstabe des wissenschaftlichen Werthes ge= messen, gehören diese Capitel zu den besten Leistungen des Berfassers; es stecken zweiselsohne die verhältnismäßig mühsamsten Vorarbeiten da= hinter. Dabei tritt seine Unabhängigkeit von der theologischen Schablone und Schulgelehrsamkeit gerade hier in das wohlthätigste Licht. haben in der Theologie des Paulus nicht einen Ausbau der Gedanken Jesu, sondern eine immanente Entwickelung des jüdischen Bewußtseins, veranlaßt durch die neue Thatsache des gefreuzigten Messias" (S. 460). Wie viele Theologen sind unbefangen genug, um dem Verfasser biefen durchaus mahren Sat nachzusprechen? Hat man sich doch selbst auf ver= hältnißmäßig freisinniger Seite gegen die zu Tage liegende, von Holften zuerst mit Energie geltend gemachte und vom Verfasser richtigst ge= würdigte (S. 409, 443 ff., 475 ff.), Thatsache gesträubt, daß Paulus seine Christologie auf Grund der bei Philo und anderswo vorliegenden Unterscheidung des empirischen Menschen vom Idealmenschen auferbaut: eine Unterscheidung, welche der Rabbinenwiß aus der ihm sonst uner= klärlich gebliebenen Doppelheit des mosaischen Schöpfungsberichtes erschlossen hatte. "In letter Reihe, was die jüdischen Schulen freilich nicht wissen, ist dieser Messias der Idealmensch Plato's" (S. 481).

Enger schließen sich an die frühere Darftellung die beiden letzten, dem morgenländischen und griechischen Arbeitsfelde des Apostels gewidmeten Abschnitte an (S. 437 ff. 505 ff.), wenngleich auch hier Manches sich verändert hat, wie wenn jetzt die "Galater" des Paulus nicht mehr in dem alten Gallogräcien, sondern in dem römischen Galatien gesucht (S. 528 ff.), oder wenn die Entstehungsverhältnisse des zweiten Ko-rintherbrieses nach Maßgabe der 1870 erschienenen Schrift des Verfassers

über den "Vier-Capitel-Brief des Paulus an die Korinther" umgestaltet worden: Hypothesen, von denen die erstere schon früher aufgestellt, dann aber fast von allen Theologen aufgegeben wurde, während die zweite dermalen ein Streitobject der neutestamentlichen Aritik bildet. Wir sind übrigens weit entfernt, es dem Verfasser irgend zu verdenken, wenn er hier und da auf Punkten, welche uns noch sehr controvers erscheinen, eine sehr zuversichtliche Entscheidung getroffen hat; denn eine zusammenhän= gende geschichtliche Darstellung verträgt keine Unterbrechungen durch fritische Verhandlungen, zumal wenn ihre Resultate in der Schwebe bleiben, und aus dem lebensvollen und geschichtstreuen Charafter des Ganzen muß sich bas Recht der minder sicheren Griffe, die im Gin-Bu diefen, auch noch nach bes zelnen gethan worden find, erweisen. Verfassers beredter Fürsprache zweifelhaft bleibenden Punkten möchten wir 3. B. die S. 350 geltend gemachte und dann besonders auf die Ge= meindeverhältnisse zu Ephesus angewendete (S. 361 ff. 645 ff.) Annahme rechnen, daß in den griechischen Städten des Mittelmeeres eine judendriftliche Gemeindebildung überall der Paulinischen Mission vorangegangen sei. Unserer Ansicht zu Folge läßt sich dies eben nur in Be= ziehung auf Ephesus bis zu einem gewissen Grade mahrscheinlich machen. Auch sei uns noch gestattet, anläßlich der letztgenannten Missionsstation zunächst in Bezug auf die Schilderung des Schauplages — ein Gegen= stand, worauf unser Verfasser mit Recht so große Sorgfalt verwendet zu bemerken, daß wenn das Vorhandensein von Trümmern des Theaters, in welchem der Pöbel einst gegen Paulus wüthete, Erwähnung finden jollte (S. 636), die in großartigerem Umfang ersolgte Aufdectung der Ueberreste des gleich daneben erwähnten, weltberühmten Dianatempels jelbst durch Mr. Wood (vgl. The Academy 1871, S. 370. 1872, S. 85 ff.) nicht verschwiegen werden durfte; in Bezug sobann auf die Darftellung der ephesinischen Ereignisse aber, daß die immerhin noch an der Flüchtigkeit und Unklarheit der Quelle Theil nehmende Reproduction von Apg. 19, 32 — 34 auf S. 650 einer, wie uns scheint, zuerst von Overbeck (im Commentar zu dieser Stelle) angebahnten, übrigens auch durch das, was unfer Verfasser selbst S. 642 über die Stellung der Juden in Ephesus sagt, begünstigten, richtigeren und vor Allem auch durchsichtigeren Auffassung Plat machen durfte. Anstatt alles Weiteren verweisen wir auf die Erörterungen Overbed's über den Apg. 19, 33

so räthselhaft auftretenden Alexander in der vierten Auflage von De Wette's "furzer Erklärung der Apostelgeschichte", S. 324. Bas aber die Auffassung des in Rede stehenden biblischen Buches selbst betrifft, so war es uns, nachdem Zeller, Overbed, neuerdings auch Reim bei den Tagen Trajan's stehen geblieben maren, überraschend, zu lesen, daß daffelbe von unserm Verfasser nicht blos überhaupt ins zweite Jahrhundert (S. 417), sondern sogar in die Mitte desselben (S. 431) verlegt wird überraschend um so mehr, als dafür das vierte Evangelium, in welchem sicherlich die Apostelgeschichte und das von demselben Berfasser herrührende dritte Evangelium vorausgesett und benutt sind, "noch zu Ende des Jahrhunderts" (S. 266), d. h. nämlich des ersten, angesetzt wird. Hier scheinen also fleine Berseben und Ungenauigkeiten vorzuliegen, welche der dritte Band, dessen baldiges Erscheinen wir lebhaft wünschen, ohne Zweifel stillschweigend zurücknehmen oder verbeffern wird. haupt haben wir einzelne Bedenken von der Art, wie sie dem Fachge= nossen bei Durchlesung eines so umfangreichen Buches natürlich sich in nicht allzu geringer Anzahl einstellen muffen, nur darum zum Worte gelangen lassen, um die aufrichtige Anerkennung, die wir einem so verdienstvollen und gediegenen Werke entgegentragen, nicht im Lichte parteilicher Befangenheit oder gar urtheilsloser Anhängerschaft erscheinen zu lassen. H.

Lehrbuch der Rirchengeschichte für Studirende. Bon F. X. Rraus. I. Altdriftliche Rirchengeschichte. 197 S. Trier 1872, Ling.

Der Berfasser dieses Lehrbuchs hat sich bereits auf dem Gebiete der Rirchengeschichte, insbesondere auf dem tirchlicher Archäologie und Kunstgeschichte einen geachteten Namen erworden. Er weiß mit seiner Anhänglichteit an die römische Kirche ein heut zu Tage nicht eben häusig wahrzunehmendes Maß unbefangenen geschichtlichen Sinnes zu vereinigen. So Vieles auch vom Standpunkt protestantischer Geschichtsanschauung aus in dem vorliegenden Lehrbuche in Anspruch zu nehmen wäre, so verdient es doch entschieden als eine tüchtige Leistung hervorgehoben und auch protestantischer Beachtung namentlich wegen der zahlreichen furzen hinzweisungen auf katholische Detailsorschungen empsohlen zu werden: besonders die Abschnitte, welche die Versassung, Disciplin, Cultus, Leben und Kunst der alten Christen behandeln, seien in dieser Beziehung genannt, so wie der Paragraph über das Verhältniß der vorconstantinischen Kirche zum römischen Staate. Das Buch ist Hesele gewidmet und ge-

denkt dankbar der dogmengeschichtlichen Arbeiten Ruhn's, was im Allge= meinen die Stellung des Bfs. andeuten mag. Hinsichtlich der äußern Einrichtung des Werkes diente dem Berf. "das wegen seiner praktischen Anlage so beliebte Rurt'iche Lehrbuch" zum Mufter. Letterem tann man ja auch trot seiner geringen wissenschaftlichen Bedeutung ein gewisses praktisches Geschick nicht absprechen. Der Bf. lehnt sich in der That vielfach sehr an ihn an, doch mit der Selbstständigkeit eines auf eigenen Füßen stehenden Forschers. In der Beurtheilung protestantischer Kirchen= geschichtsschreibung fehlt es zwar nicht an schiefen Urtheilen — wer wird zum Beispiel selbst für ein so zusammengedrängtes Lehrbuch es als eine genügende Bezeichnung des Verhältnisses von Schleiermacher und Neander ansehen können, wenn gesagt wird: "von Schl.'s Gefühlstheologie ange= zogen schrieb Reander seine allgemeine. Kirchengeschichte"? Dennoch ist nicht nur die in ziemlich ausgedehnter Weise geschene Heranziehung protestantischer Literatur, sondern auch das entschiedene Bestreben des Bis. anzuerkennen, von seinem Standpunkte aus den protestantischen Arbeiten möglichst gerecht zu werden. Freilich gilt bem Bf. die auf Möhler's Unregung zurückgeführte Schule, als deren Hauptvertreter Döllinger und Hefele in Deutschland, de Rossi in Italien genannt werden als die einzig wissenschaftlich anzuerkennende; aber man darf wohl die Spipe dieser Aeußerung als vornehmlich gegen jesuitische Geschichts= Mlr. fälichung gerichtet ansehen.

Études critiques sur les sources de l'histoire Mérovingienne par M. Gabriel Monod, directeur adjoint a l'École des hautes études, et par les membres de la conférence d'histoire. — Première partie: Introduction — Grégoire de Tours — Marius d'Avenches, par M. G. Monod. 1872. VIII u. 163 pp. 8. Paris 1872, Franck 1).

Der frühere kaiserliche Unterrichtsminister Duruy gründete im Jahre 1868, in richtiger Erkenntniß, daß die französischen Universitäten nicht besähigt, eine den heutigen Anforderungen entsprechende gelehrte Ausbildung zu gewähren, die Koole des hautes études. Wesentlich praktischer Art sollte die neue Schule sein, nachgebildet den auf deutschen Universitäten bestehenden Seminarien: die Schüler sollten direct vom Lehrer in die Geheimnisse und die Kunstgriffe der Forschung eingeführt werden. Zugleich wurde zur Veröffentlichung der gemeinsamen Arbeiten die Bi-

<sup>1)</sup> Bgl. G. Wait, Göttingische gelehrte Anzeigen 1872 n. 23. D. R.

bliothèque de l'école pratique des hautes études geschaffen.). Nenn Fascises derselben sind bereits erschienen.

In dem vorliegenden Fascikel gibt Monod die Resultate der von ihm an dieser hohen Schule gehaltenen Uebungen. Er beschäftigte seine Schüler mährend des Jahres 1869 mit den Quellen der Merovingerzeit. Habent fata sua libelli! Der inzwischen ausgebrochene Krieg unterbrach auch die friedlichen Arbeiten dieser hohen Schule und den Druck der Jest liegt das Buch glüdlich vollendet vor, und Monod'ichen Arbeit. fagen wir es gleich, es ist Monod allein zu verdanken, wenn er auch S. 2 fein eigenes Berbienft nur darin bestehen lassen will, daß er die Arbeiten seiner Schüler zusammengefaßt. Es ist das beste Buch, das wir bis jest über die Person und die Werke Gregor's von Tours haben, und wenn M. auch sagt: Nous avertissons une sois pour toutes que notre travail est en grande partie un résumé de travaux antérieurs, so fehlte es doch bis jest völlig an einer Zusammen= stellung dessen, was in Bezug auf Gregor geleistet worden. Auch Löbell's Buch "Gregor von Tours und seine Zeit" tann mit unserer Arbeit nicht verglichen werden; benn ber Bischof von Tours ist in ihm eine Neben= person, die Schilderung des frankischen Staates die Hauptsache. M. aber begnügt sich mit den Werken des Bischofs selbst: er will sie in ihrer hi= storischen und literarischen Bedeutung prüfen, ein Stud "Quellenkunde der französischen Geschichte" geben.

"Raum ist für einen anderen Schrifsteller soviel geschehen, als für Gregor", äußerte Rudolf Röpke in seiner Besprechung der Giesebrecht'schen Uebersetzung der fränkischen Geschichte. Und doch müssen wir auf der andern Seite wiederum sagen "und kaum so wenig". Noch immer sehlt die Ausgabe in den Monumenta Germaniae, die zum ersten Mal den reinen Text der Historia Francorum bringen, die Licht verstreiten soll über die Zusammensetzung des Werkes. In allen bisherigen Ausgaben tritt uns "der Vater der französischen Geschichte" in fremdem, erborgtem Gewand späterer Jahrhunderte vor die Augen. Ruinart's Edition, wiederholt von Bouquet und den neuesten Herausgebern Guadet

1

<sup>1)</sup> Auch ausgezeichnete Arbeiten anderer Rationen finden in Uebersetzungen Aufnahme. Deutschland hat den Ruhm in dieser Beziehung bisher allein vertreten zu sein.

und Taranne, auf die wir bei der Forschung noch immer zurückgehen mussen, unterscheidet sich im Text nicht wesentlich von der Editio princops des Jahres 1512. Was Pert im fünften Bande des Archivs für ältere deutsche Geschichtskunde (S. 50 fg.) als Gewinn seiner italienischen Reise über die Handschriften des Werkes und ihre Klassificirung beige= bracht, ist nach der planmäßigen Untersuchung aller erreichbaren Hand= schriften veraltet und zum größten Theil hinfällig geworden. die Autopsie der Handschriften abging, mußte sich also S. 46 fg. mit den bisherigen Andeutungen begnügen. Die Sachlage stellt sich Ein ganz vollständiges Manuscript besitzen wir nicht, jedoch anders. denn auch dem Cassinonsis 250 fehlen ohne angezeigte Lücken mehrere Capitel (vgl. Archiv V. 58). Wir muffen nun folgendermaßen klassi= I. Handschriften mit Lücken, die nur durch Bersehen der Ab= schreiber entstanden, oder denen ein verlettes Manuscript, einst entweder selbst vollständig, oder auf ein solches durch Mittelglieder zurückgehend, zu Grunde gelegen. Beste Repräsentanten: Codex Cassinensis, Cluniacensis, Claromontanus, die Handschrift der Editio princeps, die wenigen in Leyden, Rom und Koppenhagen erhaltenen Fragmente einer Unzialhandschrift des siebenten Jahrhunderts. II. Handschriften die in ihren Lücken einen bestimmten Plan erkennen lassen. Diese Rlasse diente Le Cointe bazu seine befannte Beweisführung zu begründen. faßt nur die ersten sechs Bücher, die Handschriften berselben sind die ältesten der uns erhaltenen, aus ihnen allein ist es möglich das bar= barische Latein wieder herzustellen. Es sind Cameracensis, Duboisianus, Bellovacensis, Lugdunensis, Corbeiensis. III. Handschriften mit später umgearbeitetem Text. Das neunte und zehnte Buch sind in eins zu= sammengezogen, als zehntes dann der sogenannte Fredegar angefügt. Bester Text im Palatinus und Parisiensis 9765. IV. Handschriften die sich in diese drei Rlassen nicht einfügen, bei denen überhaupt von einem System in der Wiedergabe des Textes nicht mehr die Rede sein kann, und die in keiner Weise für die neue kritische Ausgabe zu verwerthen sind.

Das Ergebniß ist demnach immer noch ein überaus günstiges, von wirklich wichtigen Handschriften (soweit sie bekannt geworden) sehlt heute nur der Cluniacensis. Zu der Aufzählung bei M. bemerke ich noch Folgendes: S. 50: Der Codex Parisin. 5920 bildet mit dem Leyedener Nr. 63 eine und dieselbe Handschrift, S. 51: Der Bruxellensis I

(N. 9403) ist der verloren geglaubte Duboisianus; der Cod. Laureshamensis oder Nazarianus, den Ref. wiedergefunden haben soll, ist der Der alte Laurissensis, der im Katalog bei Mai, Spic. Palatinus. Vatic. IV, 161 crwähnt wird als »Gesta Francorum. Gregorii Turonensis libri V in uno codice« existirt nicht mehr. In Rom sindet sich noch der S. 47, 1 als verloren bezeichnete Coder 1056, in der Sammlung der Königin Christine unter derselben Nummer; S. 52: die Handschriften aus dem Haag und Florenz sind Gesta regum Francorum; Genf Nr. 21 beruht auf einem Migverständniß vgl. Archiv VII, 1018. S. 53 wäre unter den verloren gegangenen Hosch, noch der Turonensis S. Martini zu ermähnen gewesen, den Morel zu seiner Ausgabe 1561 benußte, cf. Bordier, Les Livres des Miracles etc. de Grégoire de Tours. Paris 1864. IV. 286. Auch ware hier der verschollene Codex der Editio princeps zu nennen gewesen. In Bezug auf die Fragmente bemerke ich, daß mir im Herbst vorigen Jahres von Herrn Dr. Reinz in München ein Blatt größten Formats, Schrift des 9. Jahrh., vorgelegt wurde, das einen Text enthält, der mit dem Palatious auf dieselbe Vorlage zurückführt, und der in uns ein schmerz= liches Bedauern erwecken muß, daß nur dies Fragment allein von der ganzen Handschrift erhalten geblieben.

Sehen wir also, wie noch immer das nothige, auf die Handschriften aufgebaute Fundament zur Beurtheilung des Gregor fehlt, so muffen wir um so mehr anerkennen, was Dt. in den anderen Capiteln des vor= liegenden Buches geleistet hat. Er, der seine Studien zum Theil in Deutschland gemacht, war dadurch befähigt die gesammten Resultate fremder Forschung in sich aufzunehmen; sicheren Schrittes und geübten Was die Franzosen vor uns auszeichnet, ist ihm Auges geht er vor. in hohem Grade eigen, die Sprache ist frisch und nie ermüdend, die Gefammtdarstellung voll und hell abgerundet. In der Natur seiner Aufgabe lag es sich öfters zu wiederholen, geschieht dies, wird man durch neue Folgerungen unter neuen Gesichtspunkten entschädigt. der Einleitung verbreitet sich M. in großen Zügen über die dem Gre= gor vorausgehende Geschichtschreibung, die Betonung des firchlichen Elementes ift hier namentlich gelungen. Dann folgt gleichsam als Er= läuterung für die folgenden Untersuchungen eine furze Auseinandersetzung über die Pflicht und die Ausgabe der historischen Kritik. Wohl noch

nie ist die Methode und der Gewinn, den die moderne historische For= ichung bringen muß, den Franzosen so klar dargelegt worden. ersten Capitel wird das Leben Gregor's behandelt, namentlich wie er als Romane aus einem der edelsten Geschlechter der Auvergne entsprossen, durch seine Abstammung, seine spätere Stellung als Bischof in Tours, diesem politischen und religiösen Centrum Galliens, befähigt gewesen zu beobachten und zu berichten. Die dronologischen Daten seines Lebens werden von M. mit Benutung alles in den Werken Gregor's enthaltenen Materials erläutert, auch die dem Odo von Clugny zugeschriebene Lebens= beschreibung geprüft, und die darin erwähnte Romreise des Helden definitiv ins Gebiet der Erfindungen verwiesen. Hätte ich noch einen Bunsch bei diesem Capitel zu äußern, so wäre es der, die Berbindung, die zwischen Benantius Fortunatus und Gregor bestand, noch mehr aus-Fortunat wurde es überhaupt verdienen, daß man geführt zu sehen. sich einmal eingehender mit ihm beschäftigt.

Im zweiten und dritten Capitel werden die Schriften Gregor's behandelt, namentlich die Authencität der Historia Francorum geprüft. Will sich M. auch für die folgenden Untersuchungen auf die Hist. Franc. beschränken, so kommt doch auch eine Menge erläuterndes Material für die kleineren Schriften hinzu. Wir sind leider gewohnt, diese letteren nicht in dem Maaße zu berücksichtigen, wie das Hauptwerk des Verfassers. Sie verdienen aber dies im höchsten Grade, nicht allein daß wir viele historische und geographische Facten aus ihnen gewinnen können, die Ge= schichte der Cultur des sechsten Jahrhunderts ist fast ganz allein auf sie aufzubauen, auch für das Recht und Gerichtswesen ergeben sich dem eifrigen Forscher neue Resultate. — Die Prüfung der Vorwürfe, die Le Cointe und Kries gegen die Hist. Francorum gerichtet haben, werden britten Capitel behandelt und theilweise mit neuen Beweisen wider= Le Cointe ift freilich durch die später aufgefundenen Handschriften, die Kries'sche Ansicht, namentlich über bas Schlußcapitel bes Werkes, längst durch Bait und Giesebrecht abgethan. Da in Frankreich aber Herr Lecon de la Marche in neuerer Zeit die Kries'sche Argumentation wieder aufgenommenen (leider verstand dieser Herr nicht Deutsch um sich in der Frage völlig zu unterrichten) und ad majorem cleri catholici gloriam sich bemühte, ben Text Gregor's als einen interpolirten zu er= weisen, auch trot Henri Bordier's zweimaliger Replik seine Ansicht unter

den Franzosen noch vielfach getheilt ist, so finden wir es von M. sehr gerechtfertigt, wenn er ausführlicher auf diesen Punkt eingegangen. Freilich, gewisse Leute werden nie zu überzeugen sein.

Im vierten Capitel behandelt M. die Quellen, die Gregor benutt. Namentlich gelungen scheint mir die Scheidung der sagenhaften Ueber= lieferungen in solche, die aus dem Bolke hervorgingen, und solche, die in den Rreisen der Geiftlichkeit entstanden. Ift die erste Art mehr frankischen Ursprungs, so mussen wir die zweite hauptsächlich bei den Gallo-Ich meine gerade für diesen Zweig der Quellenge= Romanen suchen. schichte würden sich noch neue reichere Ergebnisse finden lassen, wenn man die kleineren hagiographischen Schriften Gregor's darauf hin ein= gehend prüfte, auch die anderen, nicht eben zahlreichen, Heiligenleben des sechsten Jahrhunderts in den Kreis der Untersuchung zöge. hauptet einmal, daß anzunehmen, wenn ein Beiligenleben der Epoche wört= liche Uebereinstimmung mit Gregor zeige, es aus diesem abgeschrieben fei, wenn cs dagegen nur in den Facten mit ihm zusammenfiele, daß es als jeine Quelle zu betrachten sei (S. 82). Einen Beweiß bringt M. jedoch hierfür nicht bei, und ich glaube auch, daß die Beantwortung dieser Frage, die gewiß einmal nur vollständig gelöst werden kann, wenn man in den Besit alles handschriftlichen Materials gekommen, sich doch noch wesentlich anders stellen wird. Das Wichtigste aber ist, daß M. dieses Resultat schon angedeutet hat, ich möchte es nennen "Einfluß des firchlichen Sagenfreises". So scheint mir benn auch M's. Vermuthung (ein zu Grunde liegendes Leben des Remigius vermuthete schon Junghans) (S. 99): »je ne serais pas étonné que Grégoire ait eu sous les yeux quelque poëme pieux en vers latins sur le baptême de Clovis«, und die weitere Ausführung in der entsprechenden Note, daß dies wohl ein versificirtes Leben des h. Remigius gewesen, ungemein an= sprechend. Freilich das eine Hegameterende: ore facundo, ist nicht richtig gewählt, denn a ist in facundus lang. Betrachtet man aber, wie die Person des Remigius in der Erzählung von der Taufe Chlodovech's in den Vordergrund gedrängt wird, die Mitwirkung der anderen Bischöfe bei diesem Werke, von der wir doch sonst unterrichtet, ganz und gar ver= schwiegen wird, so gewinnt die M.'sche Vermuthung immer mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit.

Das lette Capitel handelt über den Charafter Gregor's, den 3med

seines Werkes, und über die Glaubwürdigkeit, die seinen Berichten beisumessen. Es lag in der Natur der Sache daß hier mannigsache Wiesberholungen von bereits Gesagtem vorkommen mußten, wir werden das für wieder durch die planvolle Durchführung der drei Punkte, 1) war Gregor ein gebildeter und intelligenter Zeuge? 2) war er ein aufrichstiger Zeuge? 3) war er ein wohl informirter Zeuge? reichlich entschädigt.

Im Anschluß an Gregor behandelt M. die Chronik des Marius Rann ich in Bezug auf die Ausführungen im ersten von Avenches. Rapitel "Leben des Marius" nur meine volle Uebereinstimmung erklären, so muß ich beim zweiten Capitel, wo die Quellenuntersuchung geführt, gestehen, daß M. mich in dem Hauptpunkte ganz und gar nicht über= Binding hatte bekanntlich in seinem Buche über das burgun= dische romanische Königreich des Weiteren im ersten Excurse ausgeführt, daß Gregor den Marius ausgeschrieben. M. dreht das Berhältniß geradezu um, so daß also Marius aus Gregor geschöpft. Es ist aller= dings in den von M. S. 160 mitgetheilten Stellen eine Verwandtschaft beiber Quellen nicht zu läugnen; die genaue Prüfung dagegen z. B. von Gregor II, 33 zeigt aber, daß das Berhältniß anderer Art sein musse. Bei dieser Erzählung von der Belagerung Vienne's hat Gregor zwei Berichte zusammengearbeitet, einen annalistischen (Consularfasten) und eine Volkstradition. Es wäre doch nun geradezu wunderbar, wenn Marius ein so scharfes fritisches Gefühl gehabt hätte, aus Gregor nur den ersteren herauszuziehen. Ganz anders stellt sich die Sache z. B. bei dem Berg= sturze von Tauredunum (Gregor IV, 31 und Marius ind. XII), da tann ich wenigstens, außer den einzelnen Facten, feinen Zusammenhang zwischen beiden Berichten entbeden. Und ein Hauptgrund gegen M.'s Ansicht scheint mir doch der zu sein, daß bei einer Benutung des Gre= gor durch Marius es ganz unerklärlich bleibt, wie Marius das Einzelne zu den betreffenden Consulatsjahren hat richtig einordnen können, da im Gregor bei den in Betracht tommenden Stellen feinerlei birecte chronologische Angaben sich finden. Ich glaube also, daß weder Binding's noch Monod's Ansicht die richtige, daß wir gezwungen sind, für Gregor und Marius, in so weit sie übereinstimmen, eine gemeinsame Quelle anzunehmen. Ich hoffe mich nächstens näher darüber verbreiten zu können. Bis jest genüge das Resultat, daß eine Quelle, etwa fasti consulares Burgundici verloren gegangen. Das Vaterland derfelben ist sicher festzustellen; ob sie im Kloster Agaunum entstanden (wohin auch M. S. 162 deutet) wird ungewiß bleiben.

Einzelne kleine Versehen, z. B. S. 157 unico consule u. s. w. mag ich nicht rügen; die Kritik eines wissenschaftlichen Werkes soll die ganze Leistung umfassen, keine Splitterrichterei treiben. W. Arndt.

Acta imperii selecta. Urkunden Deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhange von Reichssachen. Gesammelt von Joh. Friedrich Böhmer. Herausg. aus seinem Nachlasse. LXV u. 931 S. gr. 8. Innsbruck 1870. 1)

Das vorliegende Buch, dessen erste Abtheilung sich bereits seit sechs Jahren in den Händen der Forscher befindet, verdankt zwar den ersten Anlaß seiner Entstehung einem Lieblingsgedanken Johann Friedrich Böhmer's, mehr noch aber ist es ein ehrendes Denkmal des opferfreu= digen Zusammenwirkens vieler in einem Sinne strebender Männer, vor allem der energischen, präcisen Thätigkeit des Herausgebers, des Prof. Fider in Innsbruck. Sein Antheil, ebenso so weitgehend wie schwer zu bestimmen, wird in der von ihm verfaßten Vorrede nur andeutungs= weise berührt; diese führt uns vielmehr ab ovo ein in die Geschichte der Entstehung des Buches, das etwas ganz anderes geworden, als ur= sprünglich von Böhmer beabsichtigt war. Die ebenso langwierigen und wechselvollen, als unerquicklich zu lesenden Verhandlungen Böhmer's mit Pert über die Ausgabe der Urfunden in den Monumenta Germaniae historica, der mit zähem Fanatismus geführte Streit zwischen Folio und Großoctav, dies alles gehört eng zur Geschichte dieses Buches. Statt einer vorläufigen Handausgabe der Raiserurkunden bietet uns der mit der Ordnung dieses Theiles des Böhmer'schen Nachlasses betraute Her= ausgeber eine "auserlesene" Sammlung von Aftenstücken unserer Könige und Raiser. Nach welchem Principe auserlesen? Diese Frage des Theoretifers beantwortet die Borrede im allgemeinen dahin: alles seither Un= gedruckte, dessen man ohne die Drucklegung allzu lange hinauszuschieben habhaft werden konnte, und alles minder Zugängliche, in seltenen Drucken Berftreute, foll hier vereinigt fein. Daß diese Hauptrichtschnur nicht ftreng eingehalten worden, daß der Herausgeber theils aus zufälligen theils aus inneren Gründen vielfach von ihr abgewichen, schmälert in unseren Augen nicht den Werth der Veröffentlichung, deren besten Theil wir mit der Vorrede gerade auch in dem Umstande erblicken: "daß überhaupt eine größere Anzahl von Kaiserurkunden in dronologischer Folge vor Augen

<sup>1)</sup> Bgl. Wait, Göttingische gelehrte Anzeigen 1871 n. 1. D. R.

geführt wird". Der Gedanke, daß durch solches Vorgehen allein das rasche Erscheinen ermöglicht wurde, gebietet uns denn auch manche Desi= derien zu unterdrücken, die man in Bezug auf manche mangelhaft ge= bructe Urkunden (z. B. die des Halberstädter Copialbuchs) haben könnte, deren Quelle ohne allzu große Beitläufigkeit abzulangen gewesen wäre. Daß wir keine abschließende philologisch=kritische Behandlung der Texte verlangen können, versteht sich bei den von so verschiedenen Händen ge= lieferten Abschriften, bei den so verschiedenartigen Quellen, welche vom besiegelten Originale bis zum verlottertsten Drucke reichen, von selbst. Wir wissen es vielmehr dem Herausgeber Dank, daß er besonders bei Behandlung der Texte letterer Gattung durch radical=corrigirendes Vorgehen dieselben vielfach erst leserlich und verständlich gemacht hat; sehlt fast überall die Motivirung der Aenderungen der Orts= und Personen= namen, so wissen wir, daß taum ein Anderer so aus der vollen Renntniß der Zeit schöpft wie der Herausgeber, schwerlich ein Anderer hier etwas Richtigeres hätte einsetzen können. Auch der Druckeinrichtung der ein= zelnen Urkunden können wir unsere Zustimmung nicht versagen: befolgt sind hier die jest fast allgemein adoptirten Grundsäte; verhältnißmäßig neu, aber sicher praktisch und den ästethischen Eindruck am wenigsten schmälernd ift die Aenderung der kleinen römischen Zahlzeichen in der Datumszeile, welchen auch ichon von Heinemann im Cod. dipl. Anhalt. vor den großen oder den arabischen den Vorzug gab. Auch die vom Herausgeber befolgte Einreihung der unechten Stücke unter die echten halten wir für das relativ Beste: beruht es ja doch in vielen Fällen lediglich im subjectiven Ermessen, ob eine Urkunde für echt zu halten ist oder nicht. Wie oft kam es schon vor, daß lange für echt Gehaltenes plöglich schlagend als Fälschung dargethan wurde, daß lange Berkanntes wieder zu Ehren Will man aber trennen, bann scheint uns Sidel's Methode, die fam. unechten Stücke nicht nach der Zeit, sondern nach Localitäten zu ordnen, die einzig richtige. Eine Ausscheidung der spuria und chronologische Ordnung derselben scheint uns sinnlos. Aus der Fülle des Gebotenen einzelnes herauszuheben würde den uns gebotenen Raum überschreiten: die seither ungedruckten wie die weniger bekannten Stude bieten des Wichtigen und Interessanten die Fülle für alle Reichstheile, für Deutsch= land, Italien, Burgund, für politische und Rirchengeschichte, für Recht, Städteverfassung, Geographie (z. B. Nr. 138 Grenzbeschreibung des rheinischen

Franken) und Cultur (Nr. 1129 erweist die seither unbekannte That= sache, daß die flämische Colonisation im Hildesheimischen schon zwischen 1079—1114 begann). Zahllos und besonders wichtig sind die auf die lombardischen Städte, deren Bunde und Berhaltniß zum Raiser bezug= lichen Actenstücke; hier lieferten hauptsächlich das fast unerschöpfliche Arciv von Cremona durch seinen stets gefälligen Vorsteher Cereda, das zum ersten Male hier ausgebeutete Copialbuch von Asti zu Wien, sowie die Archive zu Florenz und Siena fast durchweg werthvolle Beiträge. gänzend griffen bann hier ein die älteren italienischen Druckschriften über Provincial= und Localgeschichte, beren Urkundenschäße hier in staunens= werther Fülle der Forschung zugänglich gemacht sind. In Deutschland spendeten besonders die Archive zu Darmftadt, Stuttgart, Wien, dann Weniges aber Wichtiges das Stomersdorfer Chartular zu Coblenz, die Rindlinger'schen Abschriften in Münfter. Ueber alles dies ertheilt bie angehängte "Uebersicht der Quellen" (ber Handschriften und Druckwerke) erwünschte Auskunft; auch den Mittheilern der einzelnen Stücke ist ihr Antheil und ihre Verantwortlichkeit in einer Uebersicht gewahrt. Was dem Buche aber insbesondere noch Werth verleiht, ist das vom Herausg. mit praktischem Sinn und Sorgfalt ausgearbeitete alphabetische Namen= verzeichniß, über deffen Princip und Unterscheidungsmerkale von anderen sich die Vorrede des Weiteren ausläßt. Im Ganzen können wir dem Herausg, hier unfere volle Zustimmung nicht versagen: auch wir geben dem alphabetischen vor dem sustematischen Register unbedingt den Vor= jug, und verwerfen mit ihm die durch keinen einzigen praktischen Grund zu rechtfertigende Trennung in Orts= und Personenregister. Des Her= ausgebers Betrachtungen sind Jedem, der ähnlichen Arbeiten sich unter= ziehen niuß, dringend zu empfehlen. Ueber manche Anordnung ließe fich freilich noch discutiren; mehrfach scheint uns etwas zu ängstlich, allzu fehr bedacht auf die Bequemlichkeit des Benuters vorgegangen zu fein. Dem Register folgten Uebersichten nach Ländern und (was der reichliche Anhang der Reichssachen sowie der Nachtrag nöthig machten) nach der Zeitfolge. So ist das Wert gang im Sinne des Mannes, dessen Namen es trägt, ein in jeder Beziehung praktisches und brauchbares, welches sicher den Wunsch Böhmer's, daß der Forscher sein Handwerkszeug selbst besiten moge, ber Erfüllung näher bringt.

Im Anschluß an die Acta machen wir auf einen Aufsatz Ficker's

in dem Decemberhefte 1871 der Sitzungsberichte der phil.=hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien (LXIX, S. 275; auch besonders abgedruckt) aufmerksam: Ueber die Datirung einiger Urkunden Raiser Friedrich's II. In dieser Abhandlung tritt der Berfasser der wiederholt ausgesprochenen Ansicht Schirrmacher's entgegen, daß Friedrich II. im Frühlinge 1242 noch einmal Deutschland besucht habe. sammenhange hiermit werden drei Urkunden des Raisers aus dem Jahre 1241 behandelt (von denen eine, 1241. Dec. 20. Wyene, hier zum ersten Male aus dem Originale mitgetheilt ist), welche "der allgemeinen Regel, daß eine Urkunde von dem in ihr genannten Aussteller am ge= nannten Orte zur angegebenen Zeit ausgestellt sei, in bedenklicher Weise Hohn sprechen", deren Echtheit der Berf. aber durch eingehende und scharfsinnige Untersuchungen über ihren Inhalt und die allgemeinen Zeit= Auf ähnliche, wenn auch nicht so starke Unregel= verhältnisse rettet. mäßigkeiten hatte ber Verf. schon früher aufmerksam gemacht; sie werden hier wieder hervorgehoben und es wird wahrscheinlich gemacht, daß die betr. drei Urkunden im Namen des Raisers von König Konrad oder deffen Regierung etwa im März 1242 ausgestellt, dann aber mit willkürlichen Orts= und Zeitangaben versehen worden seien. Erstere Annahme wird durch eingehende Vergleichung des Stiles der kaiserlichen mit der könig= lichen Ranzlei gesichert. Außer den vom Berf. berührten Fällen finden sich auch sonst noch nicht selten Beispiele, daß bei Abwesenheit eines Fürsten in seinem Namen Urfunden ausgestellt wurden. So ergab sich mir bei Bearbeitung der Chronik Emo's von Werum ein ausdrücklich als solcher erwähnter Fall, daß die Bevollmächtigten des Bischofs Diet= rich von Münfter im Jahre 1224 zu Lopperfum in Friesland in seinem Ramen urfunden. Der Gewinn, den die Urfundenlehre aus solchen Be= obachtungen zieht, ist nicht unbedeutend; fraglicher ist er freilich für unsere Erkenntniß ber Geschichte. Doch muß bem gegenüber energisch festgehalten werden, worauf der Berf. auch hinweist und was auch Sidel's Ansicht ift, daß solche Unregelmäßigkeiten nur Ausnahmen sind und daß die Berallgemeinerung derselben, wie sie Breglau in irriger Consequenz der Sidel'schen Säte geltend gemacht hat, durchaus zurück-L. W. zuweisen ift.

Dr Wilhelm Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Rlofters zu Mainz. Gine Quellenuntersuchung. 130 S. 8. Göttingen 1872

Die mittelalterliche Quellenforschung begnügt sich nicht mehr da= mit, das Vorhandene an sich zu prufen; sie ist auch bemüht, durch das Borhandene zu dem Verlorenen zu gelangen und dieses nach Umfang und Werth zu bestimmen. Und da scheint sich denn immer mehr zu ergeben, daß doch nur Bruchstude einer einst reichen Geschichtliteratur sich erhalten haben. Die Paderborner Annalen, auf beren Bedeutung zuerst mit voller Sicherheit Giesebrecht hinwies, deren einzelne Bestand= theile dann der Ref. zu ermitteln und aus einer größeren Zahl von Ableitungen, als bisher bekannt waren, wieder zu einem Ganzen zu vereinigen suchte; eine umfassende Compilation, die C. Günther in seiner trefflichen Abhandlung über die Magdeburger Bisthumschronik als vor= züglichste Quelle der sächsischen und Magdeburger Annalen erkannte, die dann von anderer Seite auf das Rlofter Nienburg an der Saale zu= rudgeführt wurde 1); weiter Halberstädter Annalen, die sich aus der Hal= berstädter Bisthumschronik und den sächsischen Annalen ausschälen ließen; endlich — um auch der uns so nahe berührenden Literatur Italiens zu gedeuken — die Gesta Florentinorum, auf welche eine Arbeit von Buffon und eine Bemerkung von Theodor Buftenfeld geleitet hatte 2), deren ge= nauere Untersuchung nun ein Auffat im Archiv für ältere deutsche Ge= schichtkunde aufnimmt: das sind verlorene Werke, deren einstiges Vor= handensein neuere Forschung darthat, deren Beschaffenheit sie ermittelte. Ihnen reihen sich jett die Annalen von St. Alban an, nur daß es sich bei diesen nicht um völlig Verlorenes, sondern um mangelhaft Erhaltenes handelt.

Den Albaner Ursprung erwies Wait für die in den Mon. Germ. als Annales Wirziburgenses gedruckten Auszeichnungen, die einen innigen Zusammenhang bekunden einerseits mit dem unter Ekkehard's Namen gehenden Chronicon Wirziburgense, andererseits mit der ersten Fortsetzung der Hildesheimer Annalen. Die Art dieses Zusammenhanges zu bestimmen, ist die erste Hälfte der vorliegenden Schrift gewidmet. Jahr

<sup>1)</sup> Das hatte übrigens längst vor mir, wie ich bei dem betreffenden Rach= weise übersah, da auch Günther es nicht bemerkte, schon Wattenbach Geschichts= quellen 411 gethan.

<sup>2)</sup> Die H. Z. XXIV S. 283 Ann. 3 erwähnte, sich als Gesta Florentinorum ankündigende Handschrift enthält nicht die obigen Gesta, sondern noch ältere, gleichwohl ziemlich werthlose.

für Jahr durchnehmend, damit außerordentlich in die Breite gehend, ohne doch der Sicherheit unabweisbare Dienste zu leisten, zeigt der . Berf., daß die sogenannten Annales Wirziburgenses und die erste Fort= setzung der Hildesheimer, die letztere bis 1101, durchaus Abschriften eines verlorenen, doch nicht viel reicheren Originals von St. Alban Dessen Quelle ift die Würzburger Chronik, die uns nur bis jeien. 1057 vorliegt, die sich aber durch ihre Ableitungen bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts verfolgen läßt. Bald darauf soll auch der Mönch von St. Alban seine Thätigkeit beendet haben; nur um wenige Notizen hätte er das Werk über den Schluß der Würzburger Chronik hinaus= Gerade der Abschnitt, welcher uns die Fortsetzung der Hildes= heimer Annalen so unschätbar macht, weil wir darin die wichtigsten Aufschlüsse über den Ausgang Heinrich's IV, den Ansang Heinrich's V erhalten, wird von Schum den Albaner Annalen abgesprochen, nun aber nicht etwa als selbstständige Zugabe einem Hildesheimer zugeschrieben, sondern nach Speier verwiesen. Nur die eine und andere Angabe der dürftig fortgesetzten Annalen von St. Alban foll noch in das, bis 1109 Ref. hatte früher in diesem reichende Werk des Speirers verwebt sein. letten Theile der ersten Fortsetzung der Hildesheimer den originalen Vor Allem ist es jest der Werth der Albaner Annalen vermuthet. Umstand, daß der Tod eines Speirer Bischofs, die Wahl und Weihe seines Nachfolgers Berücksichtigung fand, während doch sonst solchen localgeschichtlichen Dingen keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde — ist es dieser Umstand, der auf einen Speirer deuten könnte. Aber die Nach= richt vom Tode des Bischofs ist ja nach Schum S. 56 und 103 den Annalen von St. Alban entlehnt, und die Ernennung, dann die Beihe des Nachfolgers werden durch den Zusammenhang, worin sie hier mit der Reichsgeschichte stehen, völlig dem localen Kreife entrückt. Unmittel= bar neben der Weihe des Speirers finden wir überdies die Weihe des Bürzburgers, deffen Ernennung in gleicher Berbindung mit den allgemeinem Reichsbingen vorausgeht. Was Schum sonft gegen meine, für seine Ansicht vorbringt, hat wohl kaum den Schein eines Grundes. Zumal nicht die Frage: "Konnte ein Albaner Monch so gut unterrichtet sein über das, was sein Abt in Speier vorbrachte und zur Antwort erhielt (als ein Speirer)"? Ich bente: wenn Jemand über die zwischen Heinrich V und dem Abte gepflogenen Berhandlungen gut unterrichtet

sein konnte, so war ce ein Albaner Mönch, ein Vertrauter des Abtes. Auch ist nicht abzusehen, weshalb es für einen Speirer "entscheiden" soll, daß der Verfasser den Namen des Mannes kennt, unter dessen Schutz die Leiche Heinrich's IV nach Speier tam. Daß des Reiches Rämmerer das Geleite führte, konnte man recht wohl am ganzen Rheine wissen. Und sett nicht die Bemerkung, daß es in der Martinskirche zu Mainz war, in welcher Heinrich IV, während der Bischof von Würzburg die Messe las, Reue und Unterwerfung heuchelte, eine Mainzer Localkennt= niß voraus, die bei der Mehrzahl Speirer Leser nicht zu erwarten war? Weiter: was kummeri es doch einen Speirer, daß im Jahre 1105 der Patriarch von Aquiseja zu Mainz, wo sich bamals weder Heinrich IV, noch Heinrich V befand, das Ofterfest feierte? Oder ist es etwa eine Bestätigung für den Speirer Ursprung, daß Heinrich IV 1104 und wieder 1105, Heinrich V im folgenden Jahre gar zweimal zu Speier sich nachweisen läßt (St. R. 2973. 2974. 3007. 3009), unser Autor aber keiner Anwesenheit, auch nur mit einem Worte, gedenkt?

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den Beziehungen des Albaner zu späteren Werken. Schum vertieft sich da in Fragen, die auch ich einmal berührt habe. Ich konnte mir damals nicht verhehlen, meine Forschungen über sie nach keiner Seite abgeschlossen zu haben. Was da zur Sprache kam, stand ja mit meinem Hauptthema kaum in Es schien mir nur bankenswerth, auf dem lodersten Zusammenhange. bisher nicht beachtete llebereinstimmungen aufmerksam zu machen, gleich= viel ob dabei der Verwandtschaftsgrad, wie ich nach den ersten Eindrücken ihn bestimmte, vor eindringender Untersuchung bestehen würde. Am Weitesten habe ich fehlgegriffen, wenn ich den Honorius von Autun, über den ich mir ausdrücklich ein späteres Wort vorbehielt, von gleichen Quellen beeinflußt glaubte, wie die Difibodenberger und Rosenfelder Annalen. Vielmehr muß ich Schum durchaus zustimmen, daß Honorius lediglich die Rosenfelder Annalen ausschrieb. Richtiger war meine Auffassung des zwischen Rosenfeld und Difibodenberg bestehenden Berhältnisses. In an= deren Punkten gehen wir weit auseinander. Nicht immer kann ich der gegnerischen Ansicht beipflichten. Doch hier ift nicht der Ort, mich auf 3d bebe nur Einzelnes hervor, besonders Solches, Alles einzulaffen. was mir fraffer Auswuchs zu sein scheint einer viel beliebten, doch völlig versehlten Methode. Mittheilungen gleicher Thatsachen, ein vielleicht

zufällig übereinstimmendes Wort erachtet man für genügend, auf Ver= wandtschaft zu schließen. S. 105 werden die Weihnachtsfeiern von 1111 bis 1115, dazu einige andere Notizen, wie die Paderborner und Disibodenberger Annalen sie bieten, in diesem Sinne verwerthet. ereignet sich in der Johannisoctav ein Erdbeben, wovon am meisten Italien zu leiden hatte. Da möchte ich zwei Menschen kennen, die in einfacher Sprache die Thatsache erzählen sollen, ohne daß nicht Beide die Ausdrücke in octava sti. Johannis, terrae motus, maxime, Italia Wer nicht düftelt, wird solche Congruenz der Worte als gebrauchten. ganz bedeutungslos hinnehmen; "höchst auffallend" denkt der Andere, unbekummert um die Berschiedenheit, die in der Schilderung des Erd= bebens neben der geringen, so natürlichen Gleichheit hervortritt 1). Aber bei Erzählung der Weihnachtsfeiern begegnet hier und bort das Prafens celebrat! Das könnte doch nur einige Bedeutung haben, wenn es einem sonst üblichen celebravit schroff entgegenstände. Hier und dort zwei Mal Goslariae, ein Mal Babinberg oder Bavenberg, dazwischen bann zwar hier apud Erphesford, dort Erpesfort, dafür dann aber wieder in um so schönerem Einklange hier apud civitatem Florentiam, dort apud Florentiam! Merkwürdig, daß dieses apud Florentiam den Bf. nicht auch noch auf den Ekkehard geführt hat; denn auch nach ihm feiert ja der Raiser das Weihnachtsfest apud Florentiam, nach ihm, der doch sonst nicht weniger, als die anderen Annalisten, den Genitiv des Ortes liebt. Die Bemerkung hätte dann weiter führen können. Auch Effehard hat zu 1114 das underlinirte Babinberg, stimmt zu 1116 mit den Disibodenberger Annalen in dem klassischen Spirae überein und theilt 1113 mit dem Paderborner das barbarische Erpesfurt. apud läßt sich noch wohl nachweisen, z. B. zu 1107, wo nach Effehard und dem Paderborner apud Trecas die Synode stattfindet. der That, von seinem Standpunkte muß ich den Bf. tadeln, daß er da nicht dem doch wohl "auf verschiedener Ueberarbeitung einer gemeinsamen Quelle beruhenden Zusammenhange" nachgespürt hat. Noch schlimmer

<sup>1)</sup> Nach S. 105 joll ich hier zwar selbst "die beiderseitige Annährung" des Wortlautes betont haben; dem ist nicht so. Ich jage S. 108 Anm. 3: "Bgl. Annal. Disibod., doch ist ja an eine gemeinsame Benutzung der Alb. Ann nicht zu denken". Damit wollte ich nur die Gelegenheit ergreisen, der vorausgesehenen Berwandtschaftsdüstelei sofort meinen Unglauben zu bezeugen.

steht es mit den Uebereinstimmungen, die S. 80 ausgebeutet, migbraucht werden. Im Chron. Samptr., in den Hildesheimer und Difibodenber= ger Annalen heißt es zu 1109, bezüglich 1112 oder auch 1111, daß der Rangler Abalbert zum Erzbischofe von Mainz ernannt worben fei; weiter berichten die drei Quellen, daß Heinrich V 1114 das Weihnachtsfest zu Bamberg begangen und sich am Tage nach drei Ronigen im Beisein vieler Fürsten mit der Tochter des Königs von England verheirathet habe. Mögen nun die drei Angaben in ihren Einzelheiten noch so sehr von einander abweichen: man läßt die Worte: cancellarius, constituitur ober constitutus est, imperator, natale domini, post epiphaniam, nuptias, wozu der Eine fecit, der Andere celebravit, der Dritte disposuit hinzufügt, bann noch principes sperren, verordnet für das proxima autem die des Sampetrinums und das altera die der Hildesheimer Annalen cursiven Druck und man schließt bann: "bies genügt, um einen auf verschiedener Ueberarbeitung einer gemeinsamen Vorlage beruhenden Zusammenhang barzulegen". Bei solchem Verfahren kann es nicht wundern, S. 58 folgende Anmertung ju lesen: "Es ift besonders die Er= zählung von Blitschlag im Raiserhaus zu Goslar, die sowohl in den Hildesh., Paderb. als Rosenf. Annalen gleich ausführlich, mit gewissen An= flängen, aber doch auch mit großen Abweichungen eingeschaltet wird. Es möchte daher wohl eine wenn auch entfernte gemeinschaftliche Grund= lage vorgelegen haben: eine Art fliegendes Blatt vielleicht ober eine mündliche Tradition in bestimmter Form, wohl gar in poetischer Fassung und in deutscher Sprache". Natürlich Bolkslieder andern sich leicht, und so ließen sich benn die "gewissen Anklänge", die ich leider nicht gefunden habe, neben den großen, allerdings auch mir deutlichen Abweichungen ganz vortrefflich erklären.

Wenn ich somit den Bf. vielsach auf Irrwegen zu sehen, wenn ich an mehr als einer Stelle sein Versahren als Hyperkritik noch gelinde zu bezeichnen glaube, so bleibt doch Anderes, dem gewiß der ungetheilte Beifall nicht fehlen wird. In den Untersuchungen über das Sampetrinum und die fächsischen Annalenwerke finden sich manche scharfstinnige Beobachtungen und treffende Bemerkungen; besonderer Beachtung empsehle ich den Abschnitt über die Ilsenburger Annalen, ein verlorenes Wert, auf dessen Spuren hier zum ersten Male hingewiesen wird.

Schirrmacher, Professor an der Universität zu Rostock, Die letten Hohenstaufen. VIII und 700 S. 8 Göttingen 1871, Bandenhoeck=Ruprecht's Verlag.

Das tragische Ende des staufischen Hauses hat nicht blos die Dichter mit mächtigem Reize angezogen: auch Die Geschichtschreiber haben sich mehr als einmal jenen Ratastrophen zugewandt. Cefare schrieb über Manfred ein zweibändiges Wert, das Böhmer eine achtungswerthe Arbeit nannte; Forges=Davanzati verfaßte eine Abhandlung über Manfred's zweite Gemahlin und beleuchtete darin auch manchen, nicht streng zu jeiner Aufgabe gehörigen Punkt; Minieri=Riccio und Salvatore de Renzi beschäftigten sich mit Manfred's und zugleich auch Konradin's Geschichte. In bekannter Weise verbreiteten sich über diese Zeiten die Franzosen Cherière und Saint Priest. Von deutscher Seite galt Raumer's noch immer als die am meisten erschöpfende Darstellung; manche Einzelheiten waren durch Gregorovius' glänzende Schilderung uns näher gebracht: etwas Abschließendes entbehrten wir. Abzuschließen aber empfahl die Fülle des nun vorliegenden Materials. Mehrere, wenn auch längst nicht alle Quellen waren durch die Monumenta für eine bequeme und sichere Berwerthung vorbereitet; neue Urkunden hatten del Giudice und Böh= mer=Ficker veröffentlicht; die dronologischen Umrisse waren in Böhmer's Regesten vorgezeichnet: es bedurfte da nur der Erganzung, theils aus neueren, theils aber auch aus älteren Werken der italienischen Literatur, auf welche namentlich die auch hier vielfach eingreifenden, fördernden Forschungen zur italienischen Reichs= und Rechtsgeschichte von Ficker auf= mertfant gemacht hatten.

Die Lösung der gestellten Ausgabe erwartete man seit Langem von dem Geschichtschreiber Friedrich's II. Nach Vollendung des umfassens deren Werkes schien Schirrmacher ja naturgemäß auf die Geschichte der Nachsolger Friedrich's hingewiesen zu sein. Wie sie die Tendenzen des Vaters oder Großvaters sortführten, war ihre Geschichte sast nur der Verfolg der Fridericianischen Politis: das größere Buch Schirrmacher's ers hält durch diese "letzen Hohenstausen" seinen nöthige Ergänzung, seinen vollen Abschluß. Damit ist zugleich der Standpunkt, der Geist der neuen Arbeit bezeichnet: der Geschichtschreiber Mansred's und Konradin's ist in demselben Grade Ghibelline, als es der Biograph Friedrich's II war. Und er ist es aus vollster Erkenntniß des Wahren; er wird

durch immer tieferes Eindringen in die staufische Zeit, wie Jeder, der einen offenen Ropf und ein empfängliches Herz hat, in seiner ghibellini= schen Auffassung nur noch mehr befestigt sein, sie als die allein richtige erkannt haben. In durchaus würdiger Weise schließt sein neues Buch bem vorausgegangenen Werke sich an. Ja, es verdient im Vergleiche zu biesem wohl noch wärmeres Lob. Denn das gesammte Material war hier nicht in so gemächlicher Weise zurecht gelegt, als dort durch Huillard-Brebolles' Historia diplomatica Friderici II. Dazu kömmt, daß die Geschichte Manfred's und Ronradin's sich fast durchaus auf italienischem Boben bewegt, auf welchem bann ein Deutscher schwer die heimische Sicherheit bewahrt; dazu kömmt ferner, daß wohl manche der einschlagenden Quellen, wie ich schon bemerkte, aber doch bei Weitem nicht alle die vor 3rr= thümern sichernde, die monumentale Behandlung erfahren haben. Den reichen Inhalt des Buches, den Fortschritt, welchen es der früheren Forschung gegenüber bezeichnet, werde ich nicht vorzulegen brauchen. Es ist das Recht der Kritit, das Lob im Allgemeinen auszusprechen; den Tadel muß sie im Ginzelnen begründen.

Um das Unwesentlichere vorauszuschicken, so ist die klare Sprache, die verständige, oft geschmackvolle Gruppirung doch auch durch die eine und andere Wunderlichkeit getrübt. Unangenehm berührt ein zu häufiges Frage= und Antwortspiel, untermischt mit Ausrusen, das öftere Weg= lassen des Zeitwortes, mancher unglückliche Vergleich; allseitig versehlt heißt es S. 69, die Gemahlin Heinrich's VI habe "das Schwert an den von ihrem Schwiegervater und Gemahl aufgeführten stolzen Baum ge= legt". Weiter scheint mir der Verf. nicht immer das richtige Maß zu halten, wenn gewisse Ereignisse durch Bilder, Gesichte, Aussprüche der Zeitgenossen erläutert werden, gewissermaßen eine Pointe aus der ge= schilderten Zeit selbst erhalten sollen, so z. B. bei dem Capitelschluß auf S. 132.

Was die Sachen anlangt, so finde ich stellenweise, daß Schirrs macher nicht ihre volle Bedeutung erkannt hat. So scheint mir die Lage der Mark, wie sie unter Manfred war, Tuscien gegenüber vernachslässigt zu sein. Gewiß sind die Vorgänge in Tuscien die für den Augensblick ungleich wichtigeren; sie entscheiden den Kampf um die Krone Sicisliens, die Mark wirkt kaum auf Sicisien ein, wird vielmehr von den sicisschen Ereignissen bestimmt. Aber was sich nun in der Mark volls

zieht, ist für die zukunftige Gestaltung großer Verhältnisse von fast un= berechenbarer Bedeutung. Oder geschieht es nicht etwa durch die Siche= rung der Mark, daß Rom die Erwerbung der Romagna vorbereitet? In dieser Frage, die Jeder bejahen wird, liegt keine geringe Aufgabe der Manfredischen Politik. Und der schöne Sohn der Bianca Lancia, dessen politisches Verständniß ich fast ebenso hochachte, als mir seine weiche, liebenswürdige Art gefällt, — er hatte sofort begriffen, daß es nicht ge= nüge, Rom in Sicilien und Tuscien zu beschränken, daß man ihm auch im Often entgegentreten muffe. Darauf zielte eine feiner ersten Maß= regeln, nachdem er seine Herrschaft über das Königreich in etwa be= festigt hatte: die Entsendung eines Legaten, des Percival d'Oria. Von ihr erzählt auch Sch.; aber Percival's Wirksamkeit, die Stellung der Städte, die Gegenmaßregeln der Rurie werden nur fehr mangelhaft ge= Bumal wundere ich mich, daß Sch. es ganz und gar ver= schildert. kannt hat, welche Stadt benn in diesen Verwicklungen den maßgebenden Ginfluß ausübt. S. 156 gedenkt er "des staufischen Jesi"; von Fermo hat er sogut wie Nichts berichtet. Und doch ist es Fermo, das am Frühesten die staufische Fahne erhebt und sie stets am Söchsten halt. Unterstüt von seinem Bischose, dem Papst Urban später vorwarf, er habe zwischen den Rector und die Anhänger der Kirche Zwietracht gesät, und zwar mit solchem Erfolge, daß nun die ganze Mark zu Manfred abgefallen sei, dem er ferner vorwarf, er habe dem Legaten Manfred's Pferde und Waffen gegeben, ja ihm eine Geldanleihe gemacht — unter= stütt von dem mächtigen Ritter Reinald von Brunforte, dem Manfred dann für seine treuen Dienste reichen Lohn gab: so hatte Fermo noch vor dem Eintreffen des Manfredischen Legaten dem papstlichen Rector Huld und Gehorsam gekündigt; den papstlich gesinnten Städten Ascoli und Offida brachte es eine empfindliche Niederlage bei; weder durch Geldstrafen, noch Entziehung aller Privilegien, noch durch ben Bann tonnten diese eingefleischten Shibellinen zum Welfenthume betehrt werden. Darüber flagt Alexander IV in einem intereffanten Schreiben vom Februar 1257; neue Klagen vernehmen wir im Mai 1258. Fermo fand Bundesgenossen und rechnete im Uebrigen auf die Unterstützung Man= Dieser ist für solche Treue natürlich nicht undankbar: seine fred's. ersten für die Mark ausgestellten Privilegien gelten Jesi und seinem hoch= verdienten Fermo. Fermo und Jesi, beibe Städte sind, wenn man die historische Zeitschrift, XXVIII. Band. 58

ghibellinische Gesinnung erwägt, dieses gleichsam das Siena, jenes das Und auch eine feste Stellung, wie in Tuscien sie Pija der Mark. etwa Poggibonzi bot, hat hier nicht gefehlt: umsonst bat Alexander IV im Februar 1257 die Einwohner von San Ginesio den Fermanern ent= gegenzutreten; im Mai 1258 beklagte er sich, daß San Ginesio mit mehreren Städten der Mark — er meinte namentlich Fermo und Jesi, mit welch letterer Stadt es im April abgeschlossen hatte — gegen die Rirche sich verbündet; er jammert da über die vielen abscheulichen Excesse, die San Ginesio gegen die Kirche und ihren Rector begangen habe und unaufhörlich begehe; er weint da um die Unterstüzung, die es den Fer= mauern geleistet, jenen Fermanern, qui solito more contra ecclesiam ipsumque rectorem calcaneum rebellionis errexerunt. wandte San Ginesio sich zwar der Curie zu, es blieben selbst Conflicte mit dem königlichen Legaten nicht auß; aber die Unterwerfung niochte doch ein so rein äußerlicher Act gewesen sein, wie es etwa war, wenn Reinald von Brunforte, wenn unter dem Zwange der Noth sogar Fermo sich einmal vom Banne lösen ließ: schon im Februar 1259 rühmt Per= cival d'Oria wieder die Ergebenheit des ihm huldigenden San Ginesio. Gleich Fermo und Jesi erhielt es reichen Dank vom Legaten; der Bann war die Antwort, welche der Papst darauf hatte. Wie gesagt, für diese hochwichtigen Verwicklungen, über welche uns Marco Tabarrini im vierten Bande der Documenti di storia Italiana und schon viel früher der Abt Telesforo Benigni in seinem San Ginesio illustrata unterrichteten 1), bringt Sch. nicht das genügende Material, findet er nicht den bezeichnenden Ausdruck?). Bon Fermo weiß er S. 156 nur zu sagen, daß

<sup>1)</sup> Rur die oben angeführte Beschwerde gegen den Bischof von Fermo findet man in diesen Werken nicht; sie ist gedruckt bei Catalani, De occl. Firmana 368.

<sup>2)</sup> Auch in den zugehörigen Anmerkungen ist nicht Alles, wie es sein müßte. Die dort mitgetheilte Inschrift, wonach Camerino am 1. August 1258 zerstört sein soll, ist offenbar viel späteren Datums; nach einer allerdings auch wohl nicht gleichzeitigen Aufzeichnung bei Lilii Istoria di Camerino 1, 310 erfolgte die Einnahme am 12. August 1259. Hier ist das Jahr sedenfalls das richtige. Betress der genaueren Zeit kann ich nur sagen, daß Camerino sich vor dem 5. September ergeben hatte: an diesem Tage urkundet Manfred's Legat eben in Camerino selbst, Vecchetti, Mem. di Osimo V. 75.

-4

es huldigte; was San Ginesio angeht, so theilt er wohl den Inhalt des erwähnten Privilegs mit, doch Nichts weiter. Ich fönnte fortfahren, die Sch.'iche Darstellung der märkischen Berhältnisse um manche Einzelheit zu bereichern. Was z. B. über Manfred's zweiten Legaten Enrico de Vigintimiglia gesagt wird, ist gar noch dürftiger; eigentlich befaßt Sch. sich mit ihm nur in der Anmerkung 31 auf S. 507, und da begegnen denn lediglich Citate seiner Wirksamkeit, die überdies nicht einmal voll= ständig sind. So entbehre ich Heinrich's Urkunde vom 29. April 1260, die in dem Sch. wohlbekannten Werke Benigni's gedruckt ist. Dagegen verdient Anerkennung, daß später wenigstens die entschiedenen Bemühun= gen, die Fermo sich um die Berufung Konradin's gibt, in nöthiger Ausführlichkeit erzählt werden 1). Aber wenn der Verf. einmal Fermo's warme Sympathien für Konradin erkannt hatte, ist es dann nicht um so mehr zu verwundern, daß er die Stellung, welche Fermo nnter Manfred einnahm, so völlig unberücksichtigt ließ?

Um an einem anderen Beispiel ben gerügten Mangel zu zeigen, Deffen Ge= wähle ich das tuscische Reichsvicariat Karl's von Anjou. schichte ift unzweifelhaft vom größten Belange: man tann barauf ver= zichten, vor jede von Karl eroberte Burg geführt zu werden; aber wie der Papft zuerst dem beängstigendeu Gerüchte, er habe den Franzosen zum Reichsverweser ernannt, in feierlichster Versicherung entgegentritt, wie Karl dann aus eigener Machtvollkommenheit den Titel annimmt, und der arme Clemens dazu schweigen muß, wie dieser endlich der bestehenden Thatsache mit der officiellen Verleihung der Würde seinen allerdings auch nicht heiligen Segen gibt: die Tragweite dieser Vor= gange mußte, wenn ich so sagen barf, dem Leser handgreiflich gemacht werden. Run ist der erste Punkt auch von Sch. S. 340 ff. gebührend betont worden; vom zweiten aber erfährt ber Lefer in ber Darstellung Nichts; sieht er die Anmerkungen durch, so findet er S. 563 zwar die ent= scheidende Stelle, die jedoch dort zu ganz anderem Zwecke angeführt ist, als um den vom Papste zugelassenen Uebergriff Karl's darzuthun. schreibt ihm nämlich Clemens am 17. December, also mehrere Monate

<sup>1)</sup> Vgl. S. 319. Hier heißt Fermo zweimal Firmo, und dem entsprechend zeigt denn der Blattweiser nicht blos auf "Fermo 156. 370", sondern auch auf "Firmo 319". Das ist eine Probe fataler Drucksehler, woran das Buch nicht eben arm ist.

vor der förmlichen Ernennung: tu vicarium te dicis imperii et Tuscie paciarium esse. Diese Worte, meine ich, hätten nicht unter Anderes versteckt werden durfen; aus ihnen hatte uns die ganze Rucksichtslosigfeit Karl's, die Ohnmacht und Unmännlichkeit des Papstes ge= zeigt werden muffen. Und daß nun Clemens, ber von Anfang an Geschobene, der längst wohl selbst nicht mehr zu schieben glaubte, zulett noch der angemaßten Würde durch förmliche Ernennung rechtliche Rraft bavon unterrichtet uns ein einziges Sätzchen, das Sch. geben mußte: S. 368 mitten in Karl's friegerische Unternehmungen einschachtelt. Abgesehen, daß dieser Berbindung jeder innere Zusammenhang fehlt, sie widerstreitet auch der Chronologie. Die Urkunde, durch welche Clemens die Erhebung Rarl's vollzieht, trägt zwar in den vorliegenden Drucken das Datum des 16. Februar 1268. Aber alle Drucke gehen auf die Briefsammlung zurud, die Martone in seinem Thesaurus herausgab, und bort steht die Urkunde zwischen zwei Briefen vom 15. und 19. April; es ist also wohl zu lesen 15 kal. maii statt 15 kal. martii. Röunte man die Richtigkeit dieser von Buffon empfohlenen Conjectur anfechten ein Brief bei Böhmer Acta imp. 691 scheint alle Bedenken zu heben. Darin schreibt Clemens am 2. Mai einem in Tuscien weilenden Manne: (Carolum regem) nuper in partibus Tusciae, Romano subiectis imperio, vicarium eiusdem imperii duximus statuendum. konnte am 2. Mai nicht wohl von einem Vorgange des 16. Februar gebraucht werben; am 2. Mai ware es ganz überflüssig gewesen, einem jo nahe Wohnenden noch mitzutheilen, was nach Sch. schon am 16. Fe= bruar vor Aller Augen geschehen sein soll. Es bleibt also der 17. April. Damals aber war Karl am Hofe des Papstes zu Viterbo: unter Karl's persönlichem Drucke ist also seine Erhebung zum Reichsvicare erfolgt.

Viel zu wenig ist für die philologische Kritik einzelner Quellen geschehen, und wie es natürlich ist, hat dies Versäumniß dann auch wohl auf die Feststellung des Thatsächlichen in nicht günstiger Weise einge-wirkt. 3. B. heißt hier das breviarium historiae Pisanae des Mi=chael de Vico, das Muratori mit anderen pisaner Quellen herausgegeben hat, immer chronica varia Pisana: ein Generaltitel, den Muratori seiner ganzen pisaner Sammlung gegeben hat, der aber auf das breviarium nicht besser paßt, als jedes andere Sammelwort auf jeden an=

deren Einzelbegriff. Was aber viel schlimmer ift, Sch. hat dieses broviarium so wenig geprüft, daß er es für ein Werk des ausgehenden 14. Jahrhunderts hält. Das kann man formell vielleicht für richtig halten, denn Michael legte allerdings erst 1371 die Feder nieder; aber Michael war nur Abschreiber eines noch dem 13. Jahrhundert hörenden Werfes. Ließe der Inhalt nur einen leisen Zweifel darüber, der Bergleich mit dem chronicon Pisanum ap. Ughelli, Ital. sac. X, das Sch. doch auch kennt, wurde ihn zerstreuen. Wie man auf den crften Blick sieht, ift Ughelli's Chronik, die uns nur dürftig und fehler= haft überliefert ist, Michael's Quelle gewesen. Bgl. darüber Forschg. zur deutsch. Gesch. XI. 525 ff. Dieses Berhältniß hat Sch. völlig überschen: er verwirft nicht allein das breviarium als spätere Quelle, er behandelt es noch dazu als grundverschieden von dem chron. Pisan. Ughelli's. S. 506 Anm. 30 verweist er für den Tag einer Schlacht, der nebenbei bemerkt nicht, wie Sch. angibt, ber 9. Juni war, sondern der 11. September, auf die lettere Quelle, für die näheren Umstände auf Michael's breviarium. Gleichwohl findet sich Beides in beiden Werken, die dann als Einheit zu behandeln maren. Weshalb nicht in gleicher Weise S. 566, wo Sch. eben das breviarium verwirft, auch Ughelli's Chronik herangezogen wird, ist nicht abzusehen. Auch sie bietet doch den 7. April als Tag der Ankunft Konradin's, wonach Sch. forscht. Und wäre nun erkannt worden, daß es ein gleichzeitiger Pisaner ist, der Konradin die sabbati sancti septima aprilis in Pisa eintreffen läßt, murde bann noch die abweichende Angabe des doch fernstehenden Papstes den Vorzug erhalten haben? Ich glaube um so weniger, als die Jahrbücher von Piacenza, wie Sch. selbst anführt, mit der pisaner Quelle übereinkommen, als auch die sonst benutte, hier übersehene cronica di Bologna ap. Muratori XVIII. 279 das gleiche Datum bietet.

Leicht wie die pisaner Chronik hat Sch. die florentiner Literatur behandelt. Ich will nicht davon reden, daß er die Geschichte der Maslespini noch als unverdächtig betrachtet, hier entschuldigt ihn vielleicht der Umstand, daß ihm der betreffende Beweis zu spät zuging. Aber ans dere Florentiner waren zu prüfen, namentlich mußte ihr Verhältniß, wie auch der also für echt gehaltenen Malespini, zu den Luccheser Annalen des Ptolomaeus bestimmt werden. Den hier bestehenden Zusammenhang hat Sch. durchaus verkannt, die betreffenden Quellen freilich auch nur

unvollsommen oder gar nicht benutt. Rur einmal geschieht bes Paolino Pieri Erwähnung und ba - S. 395 Anm. 8 - mit einem Drudfehler, den ich auch bei Böhmer Reg. imp. 1198-1254 S. 276 finde. Auf Simone della Toja, der gleichfalls in den Areis diefer aus gemein= jamer Borlage icopfenden Autoren gebort, hat Sch. feinerlei Rücksicht genommen; er hatte bei ihm 3. B. für die von Clemens IV angegebene Zeit, auf welche die Stadt Florenz den Karl von Anjou zum Pobestä wählte, eine Bestätigung gefunden, eine Bestätigung, die er freilich auch den ihm wohlbefannten Sahrbuchern des Ptolomaeus entnehmen konnte, aber nicht entnommen hat. Unter Heranziehung beider Angaben würde sich die Abweichung Maleipini's oder richtiger Billani's als Migverständniß ber gemeinsamen, uns verlorenen Quelle erwiesen haben, murbe bie Ausjage Clemens' IV um so glaubwürdiger erschienen sein. Beiter hatte die richtige Erkenntniß der Quellenverhältnisse die Untersuchung über den Tag, an welchem Konradin Rom verließ, leicht entbehrlich gemacht. Denn wie man sieht, daß alle anderen Autoren, die auch hier mit Ptolo= maeus aus gleicher Quelle schöpfen, den 10. August angeben, nur Ptolo= maeus den 18., ist der Schreibsehler des Ptolomaeus wohl aller Discussion entzogen. Die Luccheser Annalen leiten mich zur Chronik bes Benetianers Jordanus. Ein flein wenig Aufmerksamkeit murbe Sch. ju der Wahrnehmung geführt haben, daß Ptolomaeus für seine Kirchenge= schichte schon seine Annalen benutte, daß dann die Kirchengeschichte die Quelle des Jordanus war. Sch. behandelt Jordanus Chronik stets als selbstständiges Werk, ja einmal geschieht es sogar, daß für Luccheser Sachen nicht der Luccheje Ptolomaeus, wenn auch nur neben dem Benetianer, nein allein der Benetianer genannt wird. Bgl. S. 568 Anm. 100.

Es erübrigt ein Wort über die Beilagen. Die erste verdankt Sch. größten Theils der gütigen Mittheilung Anderer. Sie enthält 22 meist ungedruckte Urkunden und Briefe, denen sich zwei Bruchstücke übrigens unbedeutender Chroniken anschließen. Unter den Briefen verdienen besondere Ausmerksamkeit n. 3. 18. 24 und 26, die Claretta aus dem Turiner Archiv beigesteuert hat. Wie in so vielen deutschen Arbeiten, welche die Geschichte Italiens betreffen, ist auch hier Ippolito Cereda mit seinen reinlichen Abschriften betheiligt. Die Verträge mit Venedig gab D. Lorenz, und aus einem Pariser Coder erhielt Sch. durch Geiger eine Reihe von Briesen, die man doch leicht geneigt sein könnte unter

die Stilproben zu setzen, über die eine Untersuchung also wohl erwünscht gewesen mare. Es folgen in der zweiten Beilage Regesten Manfred's, die das von Böhmer gesammelte Material wiederholen, es aber auch vielfach ergänzen. Hier und da wird sich über die Einreihung streiten. werden sich einige Versehen nachweisen lassen; ich glaube mehr durch Mittheilung der wenigen mir möglichen Nachträge nüten zu können: 1269, Januar 11. Ohne Ort. Privileg für den Großordensmeister Rembald. Angeführt von Pirri, Sicilia sacra 937 (ed. 1733). Mit 1258, aber ind. 2 und ao. reg. 1. — 1259, Juli 1). Ohne Ort. Für Ezzelino von Moliano Auszug in Doc. di stor. Ital. IV 421. — 1260, Juni. Capua. Für Ronrad von Accolis. Auszug in Doc. di stor. Ital. IV 422. — 1263. Ortona. Bewilligt denen, die sich in Manfredonia niederlassen?), Abgabenfreiheit auf zehn Jahre. Nach einem mir unbekannten Werk angeführt von Palma, Storia di Teramo II 23. — 1263, August 12. Neapel. Befehl an Umfried de' Faradelli. F. Mugnos, Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia IV 66. Ob echt? — 1264, April 6. Foggia. Für Kirche San Nicolo zu Bari. Muszug bei A. Beatillo da Bari, Hist. di S. Nicolo (ed. 1620) 479 8). — 1264, November. Luceria. Für Raufleute von Fermo. Außgug in Doc. di stor. Ital. IV 4284).

Da ich über die dritte Beilage, in welcher Bartsch dichterische Zeugnisse zur Geschichte Manfred's und Konradin's veröffentlicht, mir kein Urtheil erlauben darf, so nehme ich von dem Sch.'schen Buche Absiched, nicht ohne einen lebhaften Wunsch auszudrücken. Wenn anders die Aussicht, gerächt zu werden, ein Trost ist, dann vermögen zwei Ge-

<sup>1)</sup> Die genaueren Daten, welche mitzutheilen der Herausgeber der Doc. di stor. Ital. für überflüssig hielt, konnte ich nach handschriftlichen Citaten ersgänzen.

<sup>2)</sup> Da diese Bewilligung doch offenbar mit der Gründung von Manfredonia zusammenfällt, so hätten wir einen neuen Beleg für den von Bernhardi gelieserten, nun noch von Schirrmacher 496 erweiterten Beweis, daß Manfredonia nicht, wie der Fälscher des Giovenazzo will, 1256 erbaut sei, sondern eben erft 1263.

<sup>3)</sup> Die Urfunde foll vollständig gedruckt fein S. 451 ed. 1845.

<sup>4)</sup> Die bloßen Daten dieser und der vorausgehenden Urkunde auch bei Schirrmacher 654 Nr. 57. 58.

versöhnende Stimmung zu geben. Die Eurie, welche das staufische Haus gestürzt, welche klar und bewußt auf den Untergang des Reiches hingesarbeitet, hat nach etwas mehr als einem Menschenalter in Frankreich den leider viel zu milden Zuchtmeister erhalten. Früher hat die Franzosen, die vielleicht nicht soviel gegen das Reich verbrochen, als sie den Tragit des repräsentirenden Hauses verschuldet, das wohlverdiente Strafsgericht ereilt. Den Zeiten von Avignon stehen die Sch.'schen Studien seesper sührten.

Kraus, Bictor von, Englische Tiplomatie im Jahre 1527 Ein Beitrag zur Geschichte Ferdinand's I. Mit einem Anhange bisher noch ungedruckten Briefe aus diesem Jahre. 40 S. 8. Wien 1871, Hölder.

Die Stellung der Habsburgischen Brüder, Rarl's V und Ferdi= nand's I zu einander ist noch einmal einer eingehenden Erörterung und Bürdigung zu unterziehen. Die Verhältnisse ber Habsburgischen Herrschaft hatten es mit sich gebracht, daß Rarl an Ferdinand den deutschen Besit überlassen und die Ausführung des deutschen Theiles ihrer Aufgaben im Detail auf längere Zeit Ferdinand aufgetragen hatte. muß fragen, in welcher Weise Ferdinand seinen Auftrag zu erfüllen ge= sucht: hat er wirklich immer ganz rückaltlos den Tendenzen des Bruders gedient oder hat er auch seine eigenen Interessen berücksichtigt, die nicht gerade immer mit benen bes Bruders zusammenfallen mußten? Mir scheint, der Geschichte der Habsburgischen Politik im 16. Jahrhundert verleiht es noch einen ganz besonderen Reiz, im Einzelnen zu untersuchen, wie sich die Beziehungen ber Einzelreiche, wie sich die Bestrebungen Ferdinand's in Oesterreich, Margaretha's und Maria's in den Nieder= landen, der spanischen Minister auf ber pyrenäischen Salbinsel zu bem Gebanken der Gesammtmonarchie Raiser Rarl's gestaltet und zeitweise modificirt haben. Es konnte ja gar nicht anders sein als daß Ferdi= nand's österreichische Regierung bald specifisch österreichische Reichsinteressen vertrat, und gerade durch sie dann auch in zeitweilige Differenzen oder Conflicte mit bem Willen bes herrschenden Bruders gerieth. diesem Ausgangspunkte aus gesehen, nimmt auch das Bild des Habs= burgischen Bruderpaares eine etwas andere Farbe an, als das einer stereotypen Intimität oder herzlichen Uebereinstimmung, durch welche

Eigenschaften es gewöhnlich illustrirt zu werden pflegt. Man hat zu= nächst noch genauer auf die eigenthümliche Haltung Ferdinand's in Spanien 1517--1519 zu achten, man hat den Gegensatz ber Tendenzen noch schärfer zu betonen, der an die beiden Brüber sich in Spanien gleich anfangs angeknüpft hat. Nach Deutschland versetzt wurde darauf Ferdinand allerdings Werkzeug und Diener Karl's, jedoch nicht so, daß jeder Argwohn egoistischer Absichten abgeschnitten gewesen wäre. Dann 1525 arbeitete Ferdinand wieder kräftiger für das Gesammthaus, in= dem er dem italienischen Feldzuge allen Vorschub leistete. Sofort aber 1526 änderte sich die Situation in einer Beise, die eine Berschiedenheit des politischen Zieles zwischen Karl und Ferdinand dauernd heraufrief. Das war die Annexion von Böhmen und Ungarn an Desterreich, der durch sie veranlaßte türkische und ungarische Rrieg. Nach dieser Seite wurden Gedanken und Mittel, Handlungen und Absichten Ferdinand's jett abgezogen: der europäischen Politik sah Ferdinand jett von dem Standpunkte seiner ungarischen Interessen zu: für sie meinte er sich frei= zumachen von der Last des europäischen Krieges, und wenn Karl von ihm fortwährend angestrengte Hilfe erheischte, so wartete er auf Karl's Beistand in Ungarn. Das ist der Kern einer Differenz zwischen den Brüdern, die vorübergehend verdeckt, doch stets wieder hervorbrach und die ganze Regierungszeit beider Fürsten nicht mehr ganz ausgestorben ist.

In den Zusammenhang dieser Dinge gehört die oben verzeichnete Monographie. Auf Grund des unlängst veröffentlichten und jett noch neu vermehrten Materiales gibt der Vers. uns eine sehr klare, lebendig und richtig erfaßte Studie über die durch den Eintritt der ungarischen Verwicklung 1526 hervorgerusenen Versuche Ferdinand's von der antishabsburgischen Liga König Heinrich von England sür sich zu gewinnen. Die merkwürdige Verstechtung antihabsburgischer und antitürkischer Besstrebungen, das seltsame Gewirre sich kreuzender Intriguen ist sehr gut auseinandergelegt: ein recht dankenswerther Beitrag zur Lösung der oben entwickelten Frage ist uns hier geboten. Höchstens über den die Sache nur halb berührenden Titel dürsten wir uns wundern; sonst können wir den hier vorgetragenen Anschauungen gern beipflichten.

W. M.

Krabbe, Dr Otto, Kaiser Karl V und das Augsburger Interim. 38 S. 8. Rostod 1872, Stiller

Dieser Bortrag gewährt einen gang ansprechenden Ueberblick über die Berhältnisse und Ereignisse, welche das Interim von 1548 zu Stande gebracht, über die Stellung der maßgebenden Berjonen und Parteien gu demselben, über die endgültige Beseitigung desselben durch die Acte von 1552 und 1555. Reue Refultate sind nicht gewonnen; aber das Betannte wird in flarer und geschickter Gruppirung vorgeführt, und die historischen Vorgänge sind auch im Ganzen in unbefangenem Tone ergählt (die "Unionspolitik" Karl's V soll vielleicht einen Seitenhieb aus= führen?). Bu einer Orientirung über die betreffende Frage kann bies fleine Schriftchen empfohlen werden. Rur zu Seite 18 möchte fich Referent die Bemerkung erlauben, daß eine aufmerksamere Benutung der von ihm ichon 1865 gegebenen Ausführungen über die Berhandlungen zwischen Raiser und Papft, welche dem Erlasse des Interim vorangingen und die Augsburger Berathungen selbst begleiteten, wohl in einigen Punkten zu Modificationen des hier ausgesprochenen Urtheiles hinführen dürfte: das Berfahren Karl's V bei seinem Religionsedicte ift doch weniger autofratisch, es ist firchlich correcter gewesen, als die gewöhnliche Ansicht biefer Dinge es annimmt. W. M.

Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans. Aus den Jahren 1707—1715. Gerausg. von Dr. W. L. Holland. 820 S. Tübingen 1871. (Bd. 107 der Bibliothet des Literar. Bereins in Stuttgart).

Ein neuer Band Briefe der Lise Lotte wird Jedermann hocher= wünscht sein. Die vorliegenden bilden die Fortsetzung der 1867 von

<sup>1)</sup> Ueber eine in der Darmstädter Hofbibliothek befindliche Copie von Briefen El. Ch.'s an Aurfürstin Sophie namentlich aus dem Jahre 1704 macht interessante Mittheilungen Ph. Walther, Neue Beiträge zur näheren Renntniß der Großherzoglichen Hosbibliothek in Darmstadt (IX und 168 S. 8. Darmsstadt 1871) S 99 ff.; es sinden sich danach hier 27 von Ranke weder in extenso noch im Auszug mitgetheilte Briefe, die manches für die Denks und Schreibweise der Berkasserin Bezeichnende enthalten. "Ich glaube nicht, schreibt sie u. A. am 1. Okt. 1704, das Es der wahren Religion schuld ist, das alles übel geht, sons dern nur deren, die die Religion zum pretexte nehmen nur Ihre politic zu folgen" Am 11. Okt. 1704 urtheilt sie über König August von Bolen, er habe "wol getan den Papst auss sein spot zu bringen, muß viel nach Rom spens

Holland im 88. Band des Vereins begonnenen Publication, deren Me= thode auch hier wieder zur Anwendung gekommen ist. An Sorgfalt der Wiedergabe des handschriftlichen Materials und der erläuternden Un= merkungen dürfte nichts zu wünschen sein, obwohl dem Herausgeber nicht die gesammte außerordentlich reiche französische Literatur über die frag= liche Epoche zur Verfügung gestanden hat und einige hie und da nicht unwesentliche Zusätze möglich wären. Dagegen drängt sich wohl Jedem, der mit diesem Abschnitt der französischen Geschichte zu thun gehabt hat, über der Lecture des starten Bandes die Frage auf, ob die vollständige, gang unverkürzte Wiedergabe der vorgefundenen Briefe für angemessen ge= halten werden kann. Ranke hat bekanntlich bei der Beröffentlichung der Briefe an die Rurfürstin Sophie von Hannover einen andern Weg ein= geschlagen, aus ben vielen taufend im Hannoverschen Archiv aufbewahrten Blättern nur dasjenige mitgetheilt, was entweder von allgemeinem hi= storischen Interesse ist, ober in besonderem Maße zur Charafteristit der Herzogin dienen mag. Hätte Holland denselben Grundsatz befolgt, so hätte der Band vermuthlich um ein Drittel reducirt werden können, ohne deshalb an Werth etwas zu verlieren. Im Gegentheil wurde er wenig= ftens für den Sistorifer, der in diefer Periode einer fast erdrückenden Literatur gegenüber steht, gewonnen haben. In den rasch hingeworfenen Bricfen kehren in bedeutender Breite fehr viele ganz alltägliche, für uns bedeutungslose Dinge wieder, und da die Herzogin meist in kurzen Pausen schreibt, so wiederholen sich auch ihre erheblicheren Mittheilungen nicht selten fast wörtlich. Offenbar sollte aber in einem Zeitraum, wo das historische Material so massenhaft vorliegt, bei der Publication desselben cine strenge Dekonomie eingehalten werben, damit die sorgfältige Benugung beffelben möglich bleibe.

Von diesem Punkte abgesehen sind wir bem Herausgeber zu allem

dirt haben, den da thut man nichts umbsonst, wie ich nur zu wol weiß". Walther's Schrift verdient besonders die Beachtung der Forscher über Kölnische Geschichte: S. 115 ff. ist ein Inhaltsverzeichniß der 62 Bände gegeben, welche aus der reichen Sammlung des Kölner Canonicus Alfter nach Darmstadt gesommen sind; über eine andere handschriftliche Sammlung für niederrheinische Geschichte die, aus dem Nachlaß des Barons von Hüpsch stammend, ebenfalls von der Darmstädter Bibliothet erworben ist, hat Walther bereits in seinen früheren Beiträgen v. J. 1867 Mitsteilungen gemacht, welche in unserer Schrift S. 120 Ergänzung sinden. pp.

Danke verpflichtet und wollen diesen Dank auch durch die vorftebende Unter den vielen Bunften, über Bemerkung nicht geschmälert haben. welche die Briefe neues Licht verbreiten, mag namentlich die mit dem Tode Ludwig's XIV eintretende Rrifis hervor gehoben werden. Aller= dings will die Herzogin, da ihr Sohn an die Spite Frankreichs getreten ist, sich grundsätlich nicht in die öffentlichen Dinge mischen: Frankreich ichreibt fic 13. Sept. 1715, sei leiber gar zu lange durch Beiber regiert wor= den, sie wolle nicht Urfache sein, daß von ihrem Sohne dasselbe gesagt wer= den könne. Einzig und allein zu Gunften der Hugenotten unternimmt fie ihr Wort geltend zu machen. Dennoch erfährt sie natürlich von den intimen Beihältnissen jest noch mehr als früher und obwohl sie die po= litischen Themata oft, wie es scheint, absichtlich vermeidet, lassen ihre Bemerkungen doch Manches durchbliden. Ihr Urtheil ift ein gesundes. Sie wird nicht davon beirrt, daß der Regent in den ersten Wochen seiner Berwaltung in den Himmel erhoben wird; sie sieht die ungeheuren Schwierigkeiten der ihr gewordenen Aufgabe zu deutlich, um sich Illusionen zu machen. "Alles, schreibt sie 24. Sept., ift in so großer Un= ordnung, daß es in 10 Jahren nicht nach Bergnügung kann zurecht ge= bracht werden". Sie kennt namentlich "das Land hier" zu gut, weiß, wie Alles nach Pensionen und Dotationen jagt und jagt voraus, daß das jezige Entzücken bald ein Ende nehmen werde, da von 50 doch nur Einer erlangen könne, mas er begehre. Von den großen Schwächen des Regenten schweigt sie dabei, rebet ihm in allen Studen das Wort und wirft die Schuld, wenn er den Wünschen nicht genügt, die Berständige hegen, auf die Pfaffen und auf die Rathe, ohne die er nichts thun könne. Wenn sie freilich fürchtet, daß er sich zu Tode arbeiten werde, so sollte diese Besorgniß bald zerstreut werden. Uebrigens werden ihre Mitthei= lungen über den anfänglichen großen Fleiß des Regenten auch ander= weitig bestätigt und statt der Notiz von Brunet aus Saint Simon (S. 634 Anm.) hätte auf die Schilderung verwiesen werden sollen, welche Saint Simon noch 1716 im dritten Capitel des 14. Bandes (Ausgabe von Bedolliere) von der Tagesordnung des Regenten ent= wirft, wo der Eifer besselben doch icon beträchtlich erkaltet war.

Wir hoffen, daß der Herausgeber die Briefe der Herzogin bis zu ihrem Tode publiciren wird, und möchten wünschen, daß die 1715 ans hebende Correspondenz mit der Prinzessin von Wales, aus der bisher

nur Bruchstücke vorliegen, ebenfalls eine angemessene Veröffentlichung ersahre, da dieselbe, wie hier deutlich zu ersehen, eine größere politische Tragweite hat, als die Briese an die Raugräfin Louise. Das Veste allerdings wäre, wenn man auch von den Briesen, auf welche die Herzgein antwortet, einmal etwas hörte. Die Prinzessin von Wales schreibt ihr eines Tags 17 Vogen, sie antwortet ein ander Mal mit 28 Vogen. Von der Kursürstin Sophie hat sie 8 Kisten voll Briese. Sie vermuthet, dieselben würden nach ihrem Ende verbrannt werden. Ob es wirklich geschehen?

Geschichte ber Seldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg. Urkundliche Nachträge zu dem nachgelassenen Manuscript von Chr. Heinr. Ph Edler v. Westphalen Zusammengestellt aus Materialien seines Nachlasses und des Kriegs-Archivs des Herzogs Ferdinand u. hzg. v. F. O. W. H. v. Westphalen. Bd. IV. (1760). 8. (XVI u. 544 S.) Berlin 1871, Mittler u. S. (Bgl. H. Z. XXVIII S. 198).

In rascher Folge schreitet die Beröffentlichung ber Westphalen'schen Wir können jedoch den Wunsch nicht unterdrücken, daß Papiere fort. der Herausgeber in den folgenden Bänden bei der Auswahl des reichen Stoffes sich weniger von dem persönlichen Antheile an der Thätigkeit seines Vorfahren leiten lassen möge, als von der Bedeutung der zum Abdrucke zu bringenden Schriftstücke. Er zieht mit peinlicher Genauig= teit jedes Ueberbleibsel der zwischen Herzog Ferdinand und seinem Secretär Weftphalen gepflogenen Correspondenz ans Licht, selbst wenn es sich um Bestellung eines neuen Anzuges bei einem Schneider im Hang handelt (S. 111) oder um Geldanweisungen für die Privatcasse des Herzogs, etwa zur Zahlung einer Spielschuld. Dagegen ist, der früher gegebenen Zusage (Bd. III Borm. S. IX) zuwider, Ferdinand's Correspondenz mit König Friedrich II nicht vollständig abgedruckt; z. B. wird des Rönigs Schreiben vom 9. Juni 1760 (übersett bei v. d. Anesebeck, Herzog Ferdinand II 67) S. 299 nur im Auszuge zusammengefaßt; das Schreiben vom 13. Juli (Knesebeck II 84) fehlt ganz (vgl. S. 348 Anm.), ebenso Ferdinand's Schreiben vom 11. Juli (vgl. S. 349 Friedrich's Antwort vom 17. Juli). Wohl durch ein zufälliges Versehen ift in Friedrich's Schreiben vom 23. October nach dem ersten Absate S. 496 die Stelle ausgefallen, in welcher ber Rönig den Tob bes Majors von Bülow beflagt; f. Anesebeck II 159. Bollfommen überflüssig ift die Wiederholung (S. 43) des von König Friedrich am 27. Aug. (nicht 26.) an den Marquis d'Argens gerichteten Briefes, der, von den Russen aufsgefangen, unzählige Malc gedruckt ist (vgl. Preuß Oeuvres de Frédéric XIX p. V. 191).

Wenn der Herausgeber sich entschließt von den Westphalen'schen Papieren Unwesentliches auszuscheiden, wird er Raum gewinnen für andere Mittheilungen, welche wir ungern vermissen. So erhalten wir von Ferdinand's Correspondenz mit den Königen von England und den englischen Ministern, deren Wichtigkeit gebührender Maßen anerkannt ist (Bd. III Borm. S. VIII), äußerst wenige Bruchstücke. Nur erwähnt wird z. B. "ein besonders wichtiges, ausführliches Schreiben an Pitt, in welchem Westphalen sich über die Lage des Königs von Preußen in Folge ber Schiacht von Runersdorf und bes Unglücks von Magen verbreitet und die Ansicht, daß er dennoch sich behaupten werde, dargelegt hatte" (S. 35 Anm.); es ward von Ferdinand am 11. Januar 1760 eigenhändig ausgefertigt und ist sicherlich für das fernere Berhalten des britischen Ministeriums nicht ohne Ginfluß gewesen. Wir empfehlen dem Herausgeber angelegentlich für die Folge neben der Correspondenz Fer= dinand's mit dem Könige Friedrich dem Großen auch der Correspondenz mit dem englischen Hofe in stärkerem Maße als bisher in seiner Publi= cation Raum zu gönnen. A. S.

Andreas Heuster, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung. VIII. und 252 S. 8. Weimar 1872, Hermann Böhlau.

Der Berfasser, welcher sich bereits durch seine Berfassungsgeschichte der Stadt Basel (Basel 1860; vgl. H. J. VI, 152) einen guten Namen auf dem Gebiet der deutschen Städtegeschichte erworben hat, gibt in der jetzt vorliegenden Arbeit eine Kritik der verschiedenen über den Ursprung der deutschen Stadtverfassung gegenwärtig herrschenden Aussichten. Wit der Kritik verbindet sich die Herausstellung positiver Resultate. Die Arsbeit zeichnet sich durch eine bedeutende Fähigkeit, die mittelatterlichen Vershältnisse ausgabeit ausgaftellen, sowie durch juristische Klarheit und Präcision sehr vortheilhaft aus.

Das Hauptverdienst der Arbeit liegt nach Ansicht des Reserenten in der scharfen Formulirung des bei den Untersuchungen über den Urssprung der Stadtverfassung zu lösenden Problems. Die Frage nach dem Ursprung der deutschen Stadtverfassung ist, wie der Verf. übers

zeugend ausführt, mit der Frage nach dem Erwerb der öffentlichen Gewalt durch die Stadtgemeinden identisch. Denn das allein unterscheidet schon im Mittelalter die Stadtgemeinde juristisch von der Dorfgemeinde, daß ihre Verfassung und Verwaltung nicht blog von communaler, wirthschaftlicher, sondern von politischer Bedeutung ist, daß sie ein Stud der Staatsverfassung darstellt. Damit beseitigt sich die unklare Vorstellung, daß die Stadtversassung, weil die Städte ursprünglich Markgemeinden waren, oder zu Markgemeinden gehörten, aus der Markverfassung, oder, weil in den Städten ursprünglich eine starke hofhörige Gemeinde existirte, welche durch die Immunität und durch die ottonischen Privile= gien mit der altfreien Einwohnerschaft vereinigt murde, aus der Hofver= fassung, - oder, daß sie, weil die Schöffencollegien zunächst die Rath= männer der Stadt zu stellen pflegten, aus der Schöffenverfassung hervorgegangen sei. Das Hauptgewicht fällt nicht auf die Markgemeindeverfassung, nicht auf die ständischen Verhältnisse und die Hofverfassung, auch nicht auf die Schöffenverfassung und die Rathsverfassung, sondern auf die Beamtenversassung, d. h. auf die Entwickelung des öffent= lichen Beamtenthums in der Stadt und den Erwerb der Grafen= und Schultheißenrechte durch die Stadtgemeinde (S. 33. 112 ff. 151 ff. 161. 209 ff. 226 ff. 242 ff.)

Von den Einzeluntersuchungen des Bfs. ift seine Ausführung über die Einwohnerklassen, vornehmlich über ben mit dem 11. Jahrhundert auftretenden Gegensatz der ländlichen und städtischen Entwickelung, dort zur Bernichtung, hier zur Fortbildung der öffentlichen Berfassung als besonders lehrreich und anregend hervorzuheben (S. 87 ff.). In engem Zusammenhang steht damit die Darstellung des burggräflichen Amts (S. 52 ff.), welches die Erhaltung der alten freien Grafichaftsverfaffung der Stadt und zugleich während der ersten Hälfte des Mittelalters bie Berbindung der Mark und dem Reich vermittelte. Die Immunität (S. 15 ff.) wird vom Verf. aus dem Asplrecht der Rirchen hergeleitet. Schwerlich mit Recht, da das Aspl bekanntlich dem Verbrecher Straf= freiheit erwirkte, mahrend die Immunität umgekehrt die Ausliefe= rung des Verbrechers an die Staatsgewalt durch die Immunitätsbeamten herbeiführt. Der Verf. selber betont mit Recht, daß die Immunität keinerlei Berleihung der Gerichtsgewalt enthielt, sondern lediglich die Ausübung des Gerichtsbanns im Dienst des öffentlichen Gerichts von den öffentlichen auf die Immunitätsbeamten übertrug 1).

Am wenigsten ift Ref. durch den Abschnitt über die Rathsverfassung (S. 153 ff.) befriedigt worden. Wohl ist dem Verf. zuzugeben, daß der städtische Rath aus dem bischöflichen Rath, insbesondere aus dem Schöffen= colleg, welches auch in Verwaltungssachen vom Bischof und Grafen zugezogen wurde, hervorgegangen ist. Doch hat der Berf. nicht flar gestellt, durch welchen Entwickelungsgang aus diesem, dem Bijchof dienenden Rath ein die communalen Interessen der städtischen Corporation vertretender Rath geworden ist. Ueberhaupt sehlt eine Darlegung der Com= petenzgrenze der öffentlichen Gewalt und der öffentlichen Beamten in der Stadt gegenüber der ftädtischen Corporationsgewalt und den städtischen Corporationsbehörden. Ginen wie wichtigen Factor die Ausbildung und Benutung der Corporationsgewalt für den Erwerb der öffentlichen Bewalt abgegeben hat, zeigt die sehr interessante Ausführung des Bis. über die Competenzerweiterung des städtisch=communalen Gerichts durch den beschworenen Stadtfrieden (S. 223 ff.), deren Bedeutung hier von dem Als eine andere Lucke der Berf. zuerst in das rechte Licht gestellt ist. Darstellung ist die Nichtberucksichtigung der städtischen Entwickelung in den landesherrlichen Städten zu bezeichnen. Die landesherrlichen Städte zeigen in Bezug auf die öffentliche Verfassung sehr wesentliche Abweichun= gen von den bischöflichen und königlichen Städten. Insbesondere pflegt hier das für die bischöflichen Städte so carafteristische und bedeutende Burggrafenamt zu fehlen, wie dies z. B. in Freiburg im Breisgau und den zahlreichen mit Freiburger Recht bewidmeten Städten der Fall ist.

In seinen Untersuchungen steht der Verf. wesentlich auf dem Boden der von Arnold gegebenen Resultate. Die Schärse der Kritik ist gegen Maurer und gegen Nitsch gerichtet, bei aller Anerkennung, welche der Verf. mit Recht den scharssinnigen und verdienstvollen Untersuchungen des letztgenannten Schriftstellers zu Theil werden läßt. Die Wissensicht wird dem Verf. für seine übersichtliche, umsichtige, anregende Darsstellung zu Dank verpslichtet sein.

١

<sup>1)</sup> Einige Urkunden, welche diese Thatsache außer Zweifel stellen, habe ich in der frankischen Reichs- und Gerichtsverfassung S. 347 if. aufgeführt.

Franz Joseph Mone und seine Ankläger. Bon Fr. Mone. 65 S. 8. Freiburg in Br. 1872, Dilger.

Ein Pamphlet voll der gröbsten Invectiven gegen die gegenwärtigen Leiter des Karlsruher Archivs, eine Antwort des Herrn Professor Fridegar Mone auf die im vorigen Hefte besprochenen Enthüllungen Schreckenstein's über das Chaos, das in dem erwähnten Archiv Amtsvorgänger, der Bater Fridegar Mone's hinterlaffen und guten Theil geschaffen. Wie zu erwarten, wird von ultramontaner Seite diese Vertheidigung "des trefflichsten Katholiken und treuesten Sohns der Kirche" warm gerühmt; mit Nachdruck wird darauf hingewiesen, welch eigenthümliches Licht diese Schrift auf den Charafter des adligen Herrn, des alten Freimaurers werfe, der Archivdirector geworden, "weil bei Gott und in Baden alles möglich", und so weiter in dem bekannten Stile. Zu einer Besprechung der vorliegenden Broschüre in einer wissen= schaftlichen Zeitschrift hätten wir nach Form und Inhalt derselben keine Veranlassung gesehen, wenn nicht ihr Bf. sich mehrfach gerade auf die Historische Zeitschrift beriefe; an verschiedenen Stellen wird, um Roth von Schreckenstein moralisch zu vernichten, auf einen Aufsatz von ihm in Sybel's Zeitschrift aufmerksam gemacht, in welchem derselbe Roth von Schreckenstein, der unsern Autor in schärfster Weise abfertigte, gleich= zeitig ebendenselben "als seinen Gönner und Freund über alle Himmel Nun aber hat Roth von Schreckenstein nie eine Zeile erhoben hat". in die Historische Zeitschrift geschrieben. Eine der Stellen, in welcher der Auffat der Sybel'schen Zeitschrift Bd. X citirt wird, kann zu der Annahme führen, daß mit diesem Aufsat Schreckenstein's Arbeit über Runo von Urach gemeint sei. Freilich ist nicht zu verkennen, diese Ber= muthung ist sehr fühn; denn die erwähnte Arbeit S.'s ist nicht in Sybel's Zeitschrift, sondern in den Forschungen zur deutschen Geschichte, nicht 1868, sondern 1867, nicht im zehnten, sondern im siebenten Bande des betreffenden Journals erschienen, und daß hier Mone's Arbeiten über "alle Maßen gelobt" würden, habe ich nicht zu entdecken vermocht: nur an einer einzigen Stelle wird in einer Anmerkung von "recht interessanten Untersuchungen Mone's" gesprochen. Wie dem sei: jedenfalls in der Historischen Zeitschrift ist nie ein maßloses Lob über Arbeiten von Professor Zwei Male ift in diesen Blättern, soweit Fridegar Mone geäußert. ich sehe, von solchen überhaupt die Rede gewesen; Bd. XI S. 479 wird

bemerkt, daß seine Bearbeitungen badischer Geschichtsquellen "ersichtlich an einer Ueberfülle allzudeutlich zur Schau getragener Gelehrsamkeit leiden"; Bd. I S. 208 ist der erste Band seiner griechischen Geschichte charakter risirt als "ein ungenießbares Gebräu aus Vielwisserei, falsch angebrachter Geschichtsphilosophie und unverdauten modernen Staats= und Bolks= wirthschafts=Theorieen". Varrentrapp.

Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland, edited after Spelman and Wilkins, by Arthur West Haddan B. I). and William Stubbs, M. A. Vol. III. 8. (XV. 660). Oxford at the Clarendon Press 1871.

Die Sammlungen von Spelman und von Wilfins über die Provincialconcile der britischen Inseln, sehr ehrenwerthe Leiftungen zu ihrer Zeit, erscheinen vor den Anforderungen der heutigen Aritik, namentlich was Zuwachs neuen und Verwerfung unechten Stoffs betrifft, längst ver-Um so erwünschter ist der großartige Ersatz, der ihnen gegen= wärtig durch ein wahrhaft nationales Werk bereitet wird, das unter den deutschen Fachhistorikern noch keineswegs die Beachtung gefunden zu haben scheint, die es in hohem Grade verdient. Sein erster und bis vor Rurzem einziger Band befaßte sich mit der Entwickelung der frühen britischen, cornischen und waliser Kirchen bis herab zum Jahre 1295, als mit ber Eroberung des Fürstenthums Bales auch der langsame Proces der Gin= fügung dieser vorenglischen Stiftungen in die Provinz von Canterbury Das Erscheinen bes zweiten Bandes, welcher bie abgeschlossen wurde. Documente zur Geschichte ber ursprünglichen Rirchen Schottlands und Irlands enthalten foll, ift durch Erfrankung seines Herausgebers Habban noch verzögert worden. Den britten, welcher die erste Epoche der angel= sächsischen Kirche von 595 bis 870 behandelt, hat sein Herausgeber Stubbs schon aus dem Grunde früher publicirt, weil die theologische Schule in Oxford, ein sehr erfreuliches Zeichen ernsten Studiums, ihn nicht länger entbehren konnte. Herr Stubbs hat sich seit einiger Zeit als einer ber tüchtigsten Geschichtsforscher Englands befannt gemacht. Er ift ber Ber= fasser eines Registrum Sacrum Anglicanum, Oxford 1858, das in fnappster Form, gestütt wo möglich auf die urfundlichsten Beweismittel, regestenartig die Succession im englischen Episcopat zusammenstellt. Bon ihm stammen in der Sammlung des Master's of the Rolls die zuver= lässigsten auf allseitiger Sachkenntniß beruhenden und mit meisterhafter

Darlegung der Zeitverhältnisse versehenen Ausgaben mehrerer hervorsragender Autoren zur englischen Geschichte im 12. und 13. Jahrhundert. Ein trefsliches Urkundenbuch zur älteren englischen Berfassungsgeschichte 1), bisher einzig in seiner Art, erweist sich als Borläuser zu noch bedeutensberen Arbeiten auch auf diesem Gediete. Dem ursprünglich von der Kirchengeschichte ausgegangenen Forscher, der eine Weile der Bibliothek und dem Archiv des Erzbischofs von Canterbury zu Lambeth vorgestansden, ist in Anerkennung seiner Verdienste mit der ersten Geschichtsprossessung seiner Universität Oxford gesohnt worden, wo gegenwärtig durch ihn die historischen Studien einen fast ungeahnten Ausschwung genommen haben. Niemand war also wohl besser geeignet, eine Arbeit wie die vorsliegende in Angriff zu nehmen.

Der Band enthält bas erfte Stud eines möglichft vollständigen Urkundenbuchs der von Gregor dem Großen in England gestifteten Rirche und gliebert sich einfach nach ben Regierungen ber 17 ersten Bu den Briefen und Urfunden, die mit Erzbischöfe von Canterbury. Hilse des handschriftlichen Materials und diplomatischer Genauigkeit abgedruckt werden, tritt besonders in den ersten Jahrhunderten Baeda's großes Geschichtswert, um die Synoden, davon vereinzelte Ergebnisse vor= liegen, erkennen zu lassen, die oft ungemein schwierige Zeitbestimmung zu gewinnen und die bei einer großen Anzahl von Documenten entstehende Frage nach ihrer Echtheit ober Unechtheit zu entscheiben. Im Laufe ber Zeit werben die Nachrichten von den Concilen und den mit dem Witena= gemot ber einzelnen Königreiche tagenden Synoden häufiger. Ganze Actenreihen lassen sich zusammenlesen, die Correspondenz wird hinzugezogen, die gefälschte von der echten abgesondert und in erläuternden Noten zur Succession ber Bischöfe, der namentlich in Wesser erst später stattfindenden Theilung der Bisthumer, zur Rirchenpolitif und zur Kritif der Quellen behutsam und sicher, weil spstematisch und gelehrt, gehandelt. Die Sammlung befolgt für diese frühe Epoche so ziemlich dieselbe Me= thode der Einreihung und der sorgfältigen Mittheilung aus den Refultaten fehr ausgebreiteter Untersuchungen, wie fie sich bei unseren deutschen Publicationen, den Recessen der Hansetage und den Reichs= tagsacten, neuerdings so glänzend bewährt. Wie unerläßlich aber eine

<sup>1)</sup> Select Charters etc. vgl. &. 3. XXVI, 263.

Sichtung des immer noch wundervollen Materials zur frühen englischen Kirchengeschichte ist, wie nahe dieselbe Kirche und Staat im Frankenreich berührt, ergibt sich erst in vollem Maße aus dieser überaus dankenswerthen Leistung.

Der Herausgeber stellt jedem Bontificat Daten, Titel, Handlun= gen und Erlasse in einer Lifte voran mit Beifügung der Beweisstellen und, wo es nothig ift, turzen fritischen, meist in Roten untergebrachten Erläuterungen. So ergibt sich die Mission und der Archiepiscopat Au= gustin's 1), der ursprüngliche Gedanke des Papstes, nach altromischer Provincialeintheilung London und Pork zu gleich großen Metropolen zu machen und die Bevorzugung Canterbury's in Folge der Belehrung Aethelbert's von Rent vornehmlich aus der richtigen Ginreihung der aus dem ur= fprünglichen Regifter ftammenden Briefe Gregor's I mit Sulfe Baebas. Die bei Letterem erhaltenen von Gregor auf Augustin's Anfragen ertheilten Responsionen, gewissermaßen die ersten formulirten Satungen für die neue Stiftung, sind nicht von Interpolationen verschont geblie-Im Jahre 736 erbat sie sich Bonifaz von dem damaligen Erz= bischof von Canterbury. Stubbs macht es S. 32 fehr mahrscheinlich, daß Bonifaz bereits im Jahre 742 ein Exemplar der Rirchengeschichte des 735 verstorbenen Baeda befessen haben muß. Daß das älteste Ge= sethuch in der Bolksiprache, das Aethelbert's von Rent, gang und ohne Unterscheidung des firchenrechtlichen vom weltlichen Stoff nach den Texten von H. Thorpe und R. Schmid in diese Sammlung aufgenommen wor= den ist, wird dadurch hinreichend begründet, daß sich mahrend dieser Re= gierung der Uebergang vom Heidenthum zum Christenthum vollzog. Die zweifelhaften und gefälschten Documente sind an den Schluß des Episco= pats verwiesen, wo auch über das Berbleiben der einst von Gregor an Augustinus übersandten gottesbienstlichen Codices gehandelt wird.

Bis auf die drei folgenden Erzbischöfe Laurentius, Mellitus und Justus, welche noch Genossen Augustin's gewesen, reicht eine lange Reihe erdichteter Papstbriefe zurück, welche den Supremat Canterbury's über Pork erhärten sollen, der sich freilich aus der größeren Culturbe=

<sup>1)</sup> Er starb am 26. Mai, spätere Quellen erst bezeugen das Jahr 604. Für 608 bei Wattenbach Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter S. 9:3 spricht gar kein Zeugniß.

deutung des Südens von selber erflärt. Während nun aber die bei Baeda sich findenden papstlichen Schreiben keinen Zweifel über ihre Echtheit gestatten, muß die Authenticität der nur von Wilhelm von Mal= mesbury in den Gestis Pontificum angeführten, denselben, welche Lanfranc 1072 auf der Synode von Winchefter gegen Thomas von Pork vor= legte, ernstlich angefochten worden. Der größte Theil des 7. Jahrhun= derts ist abgesehen von den Nachrichten, welche Baeda in der Rirchen= geschichte und Aeddi in der Vita Wilfridi bieten, schon deshalb sehr dürftig mit Urkunden versehen, weil die romische Mission nur in Rent Wurzel gefaßt hatte und überall anderswo gescheitert war, während es ben freien keltischen Rirchen mit Hilfe ihrer englischen Schüler gelang Schottland und Northumbrien, Mercien und Oftanglien zu bekehren. Erst der viel hin= und hergeworfene Wilfrid von Pork, der auch den noch heidnischen Südsachsen das Evangelium brachte, selber von Roms llebergewicht gefesselt, trachtete banach ihm die freie Rirchenbildung seiner Heimath zu unterwerfen. Dann war es endlich der siebente Erzbischof Theodor von Tharsos, der den Romanismus in England zum Siege führte, indem er den Ländern der Sachsen und Angeln die Diöcesan= ordnung verlieh. Einige der von ihm fleißig gehaltenen Synoden laffen sich schon bestimmt datiren. Obwohl sie möglichst regelmäßig in Clovesho — man weiß noch immer nicht genau, wo dieser mercische Ort gelegen, nach Bonifaz Epp. p. 114 Jaffé a. 742 synodus Londinensis freilich unstreitig nahe bei London — statthaben sollten, haben sich doch erst spätere Nachfolger mehr daran gehalten als Theodor selber. Unter verschiedenen ihm meist mit Unrecht zugeschriebenen Conciliarbeschlüssen, ragt das Poenitentiale, die Bufordnung, hervor, welche Theodor's Namen führt. Allein die alten Editionen, auch der von Thorpe in den Ancient Laws and Institutes of the Anglosaxons 1840 (Record Commission) aufgenommene Text waren durchaus von frembartigen Be= standtheilen, nicht nur aus Baeda und dem Poenitentiale Egberts von Port, sondern selbst aus frankischen Elementen, Rarl's des Großen Capitularien und ben Büchern Theodulf's von Orleans (797) und Ha= litgar's von Cambran (825) überwuchert, bis Wasserschleben in seinen der abendländischen Rirche 1851 aus Bergleichung Busordnungen vieler ihm zugänglichen Handschriften die Massen entwirrte. Die Untersuchungen von Stubbs gelangen mit hoher Anerkennung des deutschen

Forschers zu bemselben Resultat, und nunmehr sindet sich S. 173 ff. der älteste Text aus Ms. Corp. Chr. Coll. Cant. 320 des zuverlässig echten Poenitentiale Theodor's abgedruckt, welches sich als Beantwortung der Fragen seines Schülers, Discipulus Umbrensium, des eigentlichen Redactors, ergibt. Der Herausgeber hat auß Sorgfältigste die Barianten und nach dem Borgange von Jassé's Arbeiten eine Concordanz der anderen Ausgaben in Zahlenreihen hinzugefügt. In die Bacanz des Erzstuhls von Canterbury von 690—693 sind aus den Gesehen Ines von Wessex diejenigen Artisel, welche die Kirche betreffen, unter dem achten Erzbischof Brihtwald (693—731) das vollständige Gesehe buch Wihtred's von Kent eingerückt, da es sich durchaus an die erzebischössischen Sahungen anlehnt.

Unendlich viel firchengeschichtliches und firchenrechtliches Material stedt bekanntlich in den von J. M. Remble im Codex Diplomaticus Aevi Anglo-Saxonici gesammelten Urfunden. Rein Wert haf den Forschern mehr genütt; aber da seitdem noch eine große Menge angelsächsischer Urkunden aufgefunden und ihre Kritik nicht unerhebliche Fortschritte ge= macht hat, erfordert der Coder entschieden Ueberarbeitung und Erweite= Wenn Remble icon fast die Hälfte ber dieser frühen Epoche qu= geschriebenen Urfunden als gefälscht ober in späterer Zeit erdichtet bezeichnen mußte und in den Hauptklöstern des Landes förmliche Werkstätten solcher Arbeit nachwies, so sieht sich Stubbs, ber das Urkunden= buch fast auf jeder Seite herbeizieht, genothigt häufig noch strenger zu ver= fahren. Außer den gewöhnlichen Merkmalen, falschen Daten, unverein= baren Zeugen, sind namentlich bei den oft erwähnten Synoden die vielen bekannten und unbekannten Bischöfe schlechterdings nicht unterzubringen. Einer Neuausgabe der Urkunden werden daher diese mühseligen Vorar= beiten sehr zu Statten kommen. Dagegen acceptirt Stubbs bankbar für die erste Hälfte des achten Jahrhunderts den von Jaffe geläuterten Text der Bonifazbriefe und weiß, so weit sie in seinen Zweck einschlagen, noch Mancherlei zur Chronologie und sachlichen Erklärung beizubringen. Gin auf der Synode von Clovesho von 716 verliehenes echtes Privileg steht S. 300 zum ersten Mal gedruckt. Unter Erzbischof Tatwin findet fic in musterhaftem Text Baeda's großer Brief an Egbert von Pork über die Lage der northumbrischen Rirche im Jahre 734 und nach Wafferschleben das Poenitentiale Baedae. Das zweite von Erzbischof Cuthbert

747 zu Clovesho gehaltene Concil, bessen Acten vorhanden sind, kommt wegen eines von Bonifag an Cuthbert gerichteten Schreibens über sein deutsches Concil in Betracht, dessen Beschlüsse in das Capitular Rarlmann's Die Gronologische Schwierigkeit in bem von 742 aufgenommen sind. Berhältniß dieser Actenstücke zu einander ist verschiedentlich zu lösen ver= sucht worden. Unser Herausgeber spricht S. 383 die Ansicht aus, daß . Bonifaz, welcher stets ber Rirche seines Heimathlandes demuthige Hochachtung erweist, schwerlich dem Concil zu Clovesho Vorschriften gemacht haben würde, sondern ihm nur nachgefolgt sein, also auch diesen Brief erst nach jener Versammlung geschrieben haben könne, vgl. Jaffe Nr. 70, a. 748. Daß Bonifaz nicht 755, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern nach Oelsner (Jahrb. des deutschen Reichs unter König Pippin S. 489 ff.) schon 754 den Märtyrertod erlitten, haben die englischen Forscher nicht herausgewittert. Einer anderen Schwierigkeit hingegen schenkt Stubbs die größte Aufmerksamkeit. Es ist durch Remble und Hardy hinreichend bekannt, daß die angelsächsischen Jahrbücher während eines Zeitraums von fast hundert Jahren nach Baeda's Tode durchgehend ihre Berichte um zwei Jahre und mehr abweichend von den nördlichen Autoren, namentlich von ben alten in Simeon von Durham stedenden northumbrischen Jahrbüchern datiren. Die Chronologie der letteren ist entschieden die zuverlässigere, womit aber nicht gesagt sein foll, daß die Angaben jener südlichen Quelle über Hergange ihres Bereichs nicht auch aus sich selber geprüft werden muffen, vgl. S. 397a. Stubbs stellt in diesem Werte über jene auffallende und sehr störende Berschiebung keine Theorie auf, wie er es im ersten Bande seiner Ausgabe des Roger von Hoveden versucht; aber seinen Bemerkungen wird jeder, der diese heikle Frage angreifen will, Beachtung zu schenken haben, da sie auf Vergleichung der Urkunden und der Succession der Bischöfe beruhen.

Der Pontisicat des dreizehnten Erzbischofs Jaenbert ist für die kanonistische Literatur von nicht geringer Bedeutung. Hier sinden der Dialogus und das Poenitentiale Egbert's von York, letzteres ähnlich durch fremde Juthaten verdunkelt wie das Theodor's, nun aber durch Wasserschleben's Forschung in seiner ursprünglichen Gestalt restituirt, ihre Stelle. Es sehlt dabei wieder nicht an erwünschten Ergänzungen nasmentlich in Rücksicht auf das handschriftliche Waterial. Sodann aber

beginnen die bentiche Auche unter Lulus, die Missen unter den Friesen und Sachsen, Kart's und Park Abrian's I Beziehungen zu Offia von Mercien sich geltend zu machen. Seweit die Briese neuerdings von Jasse in den Monum. Mogunt. und Carol. edirt worden sind, bleibt wenig zu exinnern. Auch die Mission der värsälichen Legaten Georg und Theophylact, die beiden von ihnen in Rords und Südengland geshaltenen Synoden, deren der alte Annalist dei Simeon richtig unter 7%7, die angelsächsische Chronit schon unter 785 gedenkt, so wie der von den Legaten an den Papst erstattete Bericht, der nur von den Magsbedruger Centuriatoren aus einer jest verlorenen Handickrift gedruckt worden ist, erhalten nunmehr eine ganz andere Beleuchtung, als Wilkins ihnen einst zuwenden konnte. Für die Regierung Offa's, der sich geswaltsam auch in Neuordnung der Tiöcesen versuchte, wird jeht gar Manches erst zurecht gerückt.

Dieselben continentalen Beziehungen pflanzen fich durch den Pon= tificat Aethelweard's fort. Jest treten Alcuin's Briefe hinzu, von denen Stubbs 21 aufgenommen hat, um fie den firchlichen Bergangen Eng-In Ermangelung lands, die sie berühren, möglichst nahe zu datiren. der von Jaffe nicht vollendeten Ausgabe hat er die ihm in England zu Gebote stehenden Handschriften hinzugezogen, drei Briese S. 492. 502. 553 zum ersten Mal gedruckt und einigen anderen nicht unwesentliche bei Froben fehlende Ergänzungen hinzugethan. Auch der berühmte Brief Rarl's an Offa vom Jahre 796, worin er den englischen Bilgern seinen Schutz zusagt und von dem großen Siege über die Avaren meldet, erscheint S. 496 wie schon bei Wilkins weit vollständiger nach den Hand= schriften, während Froben und auch Jaffé (Monum. Carol. p. 357) lediglich den bei Wilhelm von Malmesbury Gesta Regum sich findenden Auszug wieder gegeben haben. Auch muß der um diese Zeit auftreten= den neuen Quelle, der von den einzelnen Bischöfen bei ihrer Confecration dem Erzbischof geleisteten Glaubensbekenntnisse (Professiones fidei) ge= Dem ältesten von 796 des Bijchofs Cadulf, der ohne dacht werben. Sit genannt wird, aber nach Lindsen gehört, ist Eboracensis interpolirt worden. In dem Denebert's von Worcester von 798 begegnet zum ersten Mal in England das Athanasianische Glaubensbekenntniß. Professionen ungefähr seit der Mitte des neunten Jahrhun= biese berts gleichförmig wurden, hielt man es während ber nächsten zwei= hundert Jahre für überflüssig sie regelmäßig aufzuheben, bis Lanfranc zuerst eigene Professionsrollen anlegte, die dann von da an eine vorzügliche Quelle über das Datum der Consecration bilden, vgl. S. 658a.

Unter dem fünfzehnten Erzbischof Wulfred (805-832) treten die Briefe Leo's III an Karl den Großen, die Synode von Celchyth 816 und zwei von Clovesho 824 und 825 hervor. Unter dem siebenzehnten Ceolnoth (832-870) machen sich Witenagemot und Synobe des durch König Egbert von Wesser einheitlich werdenden Reichs immer mehr geltend. Hier mögen noch die Erörterungen zur Chronologie dieser Regierung so wie der Aethelmulf's und seiner beiden ältesten Söhne hervorgehoben werden. Gine sehr gründliche Untersuchung wird S. 636 ff. einer vielfach behandelten Schenkung Aethelwulf's vom Jahre 855 zu Theil, unter der man seit Selden häufig die Einführung der Rirchen= zehnten in seinem Reiche hat verstehen wollen, während der Zehnte als solcher weit älteren Ursprungs ist und ber Rönig allerdings im Einklange mit der Zehntheilung nur einen Zehnten von seinem Eigengut der Rirche zuwandte. In der Beilage sind nach dem Vorgange Remble's noch ein= mal alle diese Sache betreffenden mehr oder weniger anzufechtenden Ur= funden zusammengestellt. Auch hier ergibt sich abermals aus der scho= nungslosen Enthüllung so vielen frommen Betrugs das wissenschaftliche Resultat als die schönste Frucht der sorgfältigen Studien des englischen Geschichtsforschers. R. P.

A. van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de S. Pierre au mont Blandin à Gand. Lu. 489 S. 4. Gand 1868, Hoste 1).

Kloster Blandigny war im Mittelalter sür Flandern etwa, was S. Denis sür Frankreich war. Daher mußten sich auch in diesem Stifte einst Urkunden über Urkunden ansammeln, auch solche, die nicht allein über die Geschicke des Klosters, sondern auch über die Geschickte des Landes Ausschluß gaben. Wie viel von diesen Schähen ist nun in der einen oder der andern Form auf uns gekommen? Auf diese Frage will der Herausgeber obigen Buches in der Vorrede vor allem Antwort geben. Aber indem er in seine Darstellung allerlei Nachrichten über das litezrarische Leben in Blandigny und über dessen einstige Bibliothek einschaltet, treten die Schickfale des Archivs nicht klar hervor und erhalten wir kein

<sup>1)</sup> Bgl. Wait, Göttingische gelehrte Anzeigen 1870 n. 1. D. R.

rechtes Bild von dem jezigen Bestande desselben. Den lettern lernt man fast besser aus der Notiz von Saint-Genois kennen, welche van de Putte den Annales Blandinionses vorausgeschickt hat. Ich vermisse in diesem Vorworte namentlich genaue Angaben über das Alter einiger Copial= bucher, sowie die Feststellung ober Betonung von Thatsachen, die sich aus der Beschaffenheit des jetigen Urkundenvorraths zu ergeben scheinen und für die Beurtheilung einzelner Stücke nicht unwichtig find. So die Thatsache, daß zur Zeit, da Gent das Hauptquartier der Normannen war, das damalige Klosterarchiv ganz zu Grunde gegangen ift, und daß aus den ersten drei Jahrhunderten der Stiftung des h. Amandus nur zwei wahrscheinlich mit den Reliquien aufbewahrte und mit ihnen ge= rettete Originalurkunden Einhard's auf uns gekommen sind. Dies muß man sich aber gegenwärtig halten, wenn man die ältesten bloß im Zwaerte Bouck (von diesem erfahren wir nur, wann es in das städtische Archiv übergegangen ift, aber nicht wann es angelegt worden ift) über= lieferten papftlichen Bullen beurtheilen will. Auch der Umstand hätte in der Geschichte des Rlosterarchivs hervorgehoben und wo möglich erklärt werden sollen, daß sich hier verhältnißmäßig sehr viele Urkunden (auch Originale) erhalten haben, welche von den Zinsleuten handeln, während dagegen Urkunden über Schenkung, Tausch und Kauf, welche anderwärts die Mehrzahl zu bilden pflegen, hier in geringerer Zahl erhalten find und zumeist nur in der verkürzten Gestalt, in welcher die Aufzeichnungen über diese Geschäfte in den Liber censualis eingetragen worden sind.

Da ein älteres Fragment dieses Zinsbuches von van de Putte bezeits in den Annales de la société d'émulation und dann das größere um 1042 begonnene Zinsbuch der Abtei in den Annales Blandinienses veröffentlicht waren und Reihen anderer Urkunden schon in älteren Publizcationen Platz gefunden hatten, konnte uns von dem letzten Herausgeber nur zum Theil neues Material geboten werden; aber es nimmt in seiner Sammlung von Jahrhundert zu Jahrhundert zu. Der vorliegende Band geht dis zum Jahre 1300 mit 995 Nummern, deren nicht wenige jedoch aus dem Liber consualis zusammengestellte Fragmente mehrerer Urkunden enthalten. Bis 1200 sind die Stücke so vollständig mitgetheilt, als sie überliesert sind. Bon da an (Nr. 412 ss.) sind die Urkunden minder wichtigen Inhalts nur in Regestensorm verzeichnet. Worauf sich der Abstruck sitzt, ist in dem vorausgeschickten Index chronologique angegeben

und dann noch einmal bei jedem einzelnen Stude, wo fich zugleich die älteren Drucke, wenn auch nicht in jedem Falle vollständig, angeführt finden. Die Texte find im Allgemeinen wohl gut, aber doch nicht frei von Fehlern, die bei größerer Sorgfalt hätten vermieben werden können, mögen es nun nur Druckfehler sein ober auch Lesefehler ober mag brittens der Herausgeber die ihm obliegende Emendation unterlassen haben. Beispiels halber verweise ich auf S. 17° unten et jam vobis (etiam), S. 20° elumentie (clementie), S. 30<sup>b</sup> Mitte incitate (incitante), S. 35<sup>a</sup> unten exolvat plura (poenam), S. 37° unten stabilitatem (stabilitam), S. 47<sup>b</sup> oben notarii (notavi), S. 52<sup>b</sup> unten sacrissimi (scriniarii). In der zweiten Hälfte des Buches mehren sich die offenkundigen Lese= Die Interpunktion ist häufig ganz verfehlt und ist inconsequent durchgeführt. Der Schluß von Nr. 25 z. B. wird durch den Punkt vor indigentia geradezu unverständlich, und die Eingangsworte von Nr. 57 erhalten durch die Rommata einen falschen Sinn. Der immer gleichen Disposition in den Urfunden der Rönige und Papste (vgl. die Eingangsformeln von Nr. 25, 34, 117, 119, 793) ist dabei gar nicht Rechnung getragen.

Urkundenlehre und Urkundenkritik stehen bei dem Herausgeber nicht sehr in Ansehen. Ueber die Zeitangaben und beren Behandlung äußert er sich schon in der Vorrede in bedenklicher Weise. Man kann weit entfernt davon sein, Wibersprüche in ben Daten als Beweise für Fal= schung a priori geltend machen zu wollen und muß doch ernstlich davor warnen, sie so wie van Lokeren erklären zu wollen und sich so leicht wie er über dieselben hinwegzuseten. Daß er in Folge davon vielfach auf halbem Wege stehen geblieben und Urkunden unrichtig oder boch nicht genau genug eingereiht hat, hat ihm bereits L. Delisse (Rovue critique 1868 S. 414) nachgewiesen. Ich will beshalb nur noch an einem Beispiel zeigen, wie es sich mit seiner Renntniß von chronologischen Dingen verhält. Ein Diplom Ludwig bes Frommen (IV Non. Jun. a. II, ind. VIII) sest er richtig zum 2. Juni 815, begründet das aber mit folgender Note: Quelques historiens ont fixé la mort de Charlemagne an 28 Janvier 813, d'autres an 28 J. 814, suivant la manière d'arrêter le commencement de l'année; dans la première supputation la 2° année du règne de l'empereur L. se rapporte à 815, dans la seconde à 816. Nimmt man bazu noch die Note von

Nr. 15, so wird man gerathen finden die Berechnung des Datums jeder einzelnen Urkunde erst selbst vorzunehmen. — An letterer Stelle wird Diericz ein écrivain passionné genannt, eine Aeußerung die wie andere in der Vorrede und in den Anmerkungen bekundet, daß der Her= ausgeber von vornherein gegen die Urkundenkritik eingenommen ist und bemgemäß von ihren Ergebnissen nicht für nöthig hält Notiz zu nehmen. Es liegt in der Natur der Sache, daß es auch hier namentlich die älteren Urkunden der Abtei sind, bei denen die Frage der Glaubwurdigkeit aufgeworfen werden muß. Daß sie, wie auch die Antwort auf diese Frage ausfallen mag, doch alle in solches Chartular aufgenommen werden, das finde ich gang in der Ordnung; aber daß sie durch die Bant und um jeden Preis gegen die bisherigen Ergebnisse der Kritit in Schutz genommen werden sollen, das halte ich für einen ebenso unbe= rechtigten als vergeblichen Versuch. Ich habe dabei u. A. Nr. 2 und 12 im Auge, zwei aus bem Zwaerte Bouck stammende Bullen von Martin I (Jaffé L. spur. 281) und von Nicolaus I (bisher unedirt). Die Beweise für die Unechtheit der ersteren hat zulet Pardessus zu= fammengestellt. Wenn nun gegen bessen Urtheil van Lokeren nichts als nur Nebensachen berührende Einwendungen ober etwa Fragen wie: est-il à supposer? qu'y aurait-il donc d'étonnant? u. dergl. ins Treffen zu führen weiß, so hat er doch damit die Kritik wahrlich nicht widerlegt, sondern führt damit höchstens Unkundige irre. Daß Deliste die Bulle des P. Nicolaus für nichtauthentisch erklärt, trägt der Her= ausgeber allerdings S. 488 nach. Aber statt in Folge bieses deutlichen Winkes selbst eine Prüfung der Urkunde vorzunehmen, spricht er nur das Bedauern aus, daß Deliste keine Beweise für seinen Ausspruch bei= gebracht hat. Dies nachzuholen könnte ich auf die Schlußformeln dieser Bulle mit ihren unmöglichen Angaben, wie regnante Karolo invictissimo imperatore, und auf viele andere Mängel hinweisen. Den Herausgeber würde ich damit boch nicht befehren. Gelegentlich einer andern Urfunde (Nr. 22), die Diericz allerdings ohne stichhaltigen Grund verwerfen wollte, spricht er sich nämlich dahin aus: ces pièces pouvaient être fautives sous le rapport de la diplomatique, de la chronologie, de la supputation des indictions, sur laquelle on n'est pas même d'accord aujourd'hui; mais les faits qu'elles rapportaient étaient réels pour la plupart. C'était la tradition qui leur servait de base,

ou bien les chroniques, rédigées sur les chartes qui avaient disparu et que l'on voulait faire revivre. Wenn van Lokeren den Werth und die Glaubwürdigkeit der Urkunden so herabsehen will, so sind allers dings Diplomatik und diplomatische Kritik überflüssig, und wir müssen dann nur dagegen Verwahrung einlegen, daß ein derartiges Fabricat doch einmal wieder als urkundliches Zeugniß benutt werde.

Diese Ausstellungen an der Arbeit des Herausgebers schließen nicht aus, daß wir ihm Dank sagen für seine Publication, die in jeder Hin= sicht, für Localgeschichte, für Rechtsgeschichte, für Sprachenkunde, für Diplomatik eine reiche Fundgrube ist. Auf den allseitigen Gewinn, der sich aus ihr ziehen läßt, hier einzugehen, würde mich zu weit führen und jo begnüge ich mich die Nachträge zu verzeichnen, die sich für unfre Regestenwerke ergeben. Zu Böhmer 2041 kommen zwei Diplome des R. Lothar von Frankreich (Nr. 24, 35) hinzu. Wohl gleichzeitig mit Stumpf 694 für Blandigny (Nr. 50) hat das Kloster auch Befreiung von Zöllen erhalten (Nr. 49), in der Fassung ganz gleich mit Stumpf Lettere wurde von Otto III (Nr. 62 ohne Datum) erneuert, wahrscheinlich gkeichzeitig mit der Immunitätsbestätigung vom 20. Mai 988 (Nr. 65). Das von Breglau 224° verzeichnete Diplom wird hier als Nr. 117 abgedruckt. Als lettes Diplom der deutschen Könige findet sich eine Immunitätsbestätigung von Heinrich III (Nr. 122) vom 28. Mai 1040. Th. S.

Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce, 1520—1572, napisat Dr. Wincenty Zakrzewski. (Ursprung und Wachsthum der Reformation in Polen 1520—1572 von Dr. Vin. Zakrzewski). 8. IV u. 284 S. Leipzig 1870, Fr. Wegner.

Die polnische Resormationsgeschichte liegt leider noch heut zu Tage so ziemlich brach, wir besitzen außer Friese und Krasiński nur die älteren Arbeiten von Wegierski und Lubiencechi und die verschiedenen Beiträge von Lukaszewicz. Wir begrüßen daher mit Freuden jeden neuen, mit Verständniß geschriebenen Beitrag zur Geschichte dieser Zeit, und ein solcher ist ohne Zweisel die vorliegende Schrift. Nicht glücklich gewählt ist ihr Titel; er erregt Erwartungen, die sie nicht erfüllt. Der Verf. hat dies auch selbst gesehen und in der Einleitung erklärt, auf welches Veld er sich in seiner Arbeit beschränke; passender als die gewählte allgesmeine Bezeichnung würde der beschränktere Ausdruck gewesen sein: Die

parlamentarischen Rämpfe um die Reformation in Bolen in den Jahren 1520—72. Diesem Titel entspricht die Arbeit des Bfs.; denn dieser Theil polnischer Reformationsgeschichte ist von ihm, so weit es die ge= druckten und die ihm zugänglichen handschriftlichen Materialien gestatteten, erschöpfend bargestellt, vieles Neue, Interessante und Wichtige wird bei= gebracht. Die in letter Zeit edirten Reichstagsbiarien und verschiedenes urkundliche und handschriftliche aus der Warschauer Metryka Roronna haben dem Verf. vor Allem reichhaltiges, unbenuttes Material geboten, das er mit Berständniß, Umsicht und gesundem Urtheil verarbeitet. Ausbruck und Darstellung sind knapp und anspruchlos, die Noten bieten ein ausgibiges Material und zeugen von gründlichen Studien des Bfs. Man hat ihm von anderer Seite vorgeworfen, daß er die Correspondenz Commendone's nicht in bem vor einigen Jahren in Italien veröffent= lichten Original benutt, sondern in der im J. 1851 von Malinowski herausgegebenen, keineswegs correcten Uebersetzung. Bei biesem Vorwurf find aber wohl die Berhältniffe nicht genügend gewürdigt, unter benen Zakrzewski arbeitete. Sein Buch ist in dem russischen Polen geschrieben, und bort ist nicht nur ficherlich kein Exemplar dieser italienischen Ori= ginalausgabe aufzutreiben, sondern es ist auch unter den dortigen lei= bigen Buchhändler= und Censurverhältniffen gang erklärlich, wenn einem Schriftsteller das Erscheinen einer neuen ausländischen Publication ent= geht. Selbst in Lemberg ist Ref. nicht im Stande zu constatiren, ob sich in der italienischen Ausgabe der Correspondenz Commendone's über= haupt seine aus Polen geschriebenen Briefe befinden.

Bibliotheka Ordynacyi Krasińskich. Rok 1871. Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego. Wydał Wł. hr. Krasiński, objaśnił Wł. Chometowski (Krasiński'sche Majoratsbibliothet. Jahrg. 1871. Vicecanzellariatszacten von Franz Krasiński, herausg. von Wlad. Gr. Krasiński, erläutert von Wlad. Chometoroski). 4. 503, XXV und 83 S. Warschau 1871, Jaworski.

Dieser vierte Band der unter dem Generaltitel: Krasiński'sche Majoratsbibliothek erscheinenden Publication, deren erste Bände Ref. früher angezeigt (XX, 440 und XXV, 431) enthält den Schluß der Kanzellariatsacten Franz Krasiński's vom 1. Mai 1571 bis 5. Septbr. 1572, und außerdem eine Anzasl Supplemente auß den Jahren 1569—1573: im Ganzen 416 Schriftstücke. Die letzten 33 Seiten nimmt ein mit Verständniß angelegter Personen- und Ortsindex zu allen drei

Bänden der Kanzellariatsacten ein. Der Herausgeber Chomotowsti hat auch diesen Band ebenso correct edirt, wie die bereits früher besprochenen.

Codex diplomaticus universitatis studii generalis cracoviensis, continet privilegia, documenta, quae res gestas academiae eiusque beneficia illustrant. Pars prima 1365—1440. 4. XIV und 227 S. Rrafau 1870, Universitätsverlag.

Der Senat der Universität Krakau faßte vor einigen Jahren ben Beschluß, den reichen Urfundenschatz ber Universität in einem besonderen Codex diplomaticus herauszugeben. Mit der Leitung des Unternehmens wurde Herr Zegota Pauli, ein auf dem Gebiete der polnischen Ge= schichte bekannter Forscher, betraut. Der vorliegende erste Band enthält 104 Urkunden aus den Jahren 1365-1440; darauf folgt ein Verzeichniß der Rectoren der Universität aus den Jahren 1400-1440, sodann eine Inhaltsangabe und endlich ein höchst sorgfältiger und mit Sachkenntniß angelegter Index. Vorausgeschickt ist eine kurze, von dem derzeitigen Rector Prof. Stobel abgefaßte Einleitung. Der Inhalt der Urkunden betrifft vor Allem die Geschichte der Jagellonischen Universität, ihrer Güter und Beneficien, ihrer Gründung, Erneuerung und Erweiterung und bietet ein reichhaltiges, äußerst wichtiges Material. Der Text selbst ist correct und sorgfältig wiedergegeben; nur glaubt Ref., daß der Herausgeber die Modernisirung des Textes zu weit getrieben. ist zu billigen, daß er eine dem Sinn entsprechende Interpunktion ein= geführt, die großen unsinnigen Anfangsbuchstaben entfernt, das u und v, das c und t modernisirt hat; daß er aber auch so und e modernisirt, damit ftimmt Ref. keineswegs überein. Gerade in den in Polen ge= schriebenen lateinischen Urkunden läßt sich die Zeit, in welcher für ae das einfache e ober e ober oe und endlich ae gebraucht wird, ziemlich genau bestimmen, so daß dieser Umstand bisweilen als Merkmal zur Zu loben ist die voll= Rritit der Echtheit einer Urfunde dienen kann. ständige Beseitigung des j, eines Buchstabens, welcher in Polen erft im 18. Jahrhundert auftaucht. Wenn also in älteren Urkunden ein unter die Linie gezogenes i angetroffen wird, so ist bieses durchaus kein j, sondern nur ein kalligraphisch verziertes einfaches i und deßhalb auch im An Stellen, wo der Drud nur durch diesen Buchstaben wiederzugeben. Text nicht zu entziffern war, sett ber Herausgeber einfach einige Puntte, ohne die Lude im mindesten näher zu bezeichnen: ein Berfahren, welches bem Leier alle Moglichkeit zu ielbitftandigen Combinationen benimmt. In dem gangen Berte berricht ferner eine wahre Notenichen; ber Berausgeber hat nur den Text abgebrucht, con bon feiner Seite außer der Inhaltsangabe und der Beichreibung der Criginalpergamente auch nur ein Wort hinzugufügen. Gewiß ware es wunichenswerth geweien, daß er mindeftens die jo gablreichen Ramen, vor Allem von Ortichaften, die in weiteren Rreifen unbefannt find, erflart, ihre heutige Schreibweise und Lage angegeben hatte. Für ihn ware diefes ein Leichtes gewesen; Je= mand, der nicht in Arafau aniaing ift, wird dabei auf ungahlige Schwierigkeiten floßen. Die mittelalterliche Datirung ift zum großen Theil (warum nicht ohne Ausnahme? so S. 22, 23, 63 und 108) aufgelöft, doch nicht immer mit Geschick. So wird S. 49 feria quarta in die Sanctae Dorothese aufgelöft durch 6. Februar, aber der 6. Februar fiel im 3. 1403 nicht auf den Mittwoch, sondern auf einen Dienstag; ebenso wird S. 115 feria tertia in crastino nativitatis S. Mariae, aufgelöft durch 9. September, aber im Jahre 1416 war der 9. September kein Dienstag, sondern ein Mittwoch; ebenso ift S. 173 über= jeben, daß im Jahre 1432 der 16. October auf einen Donnerstag, und nicht auf den Mittwoch fiel. Weiter S. 59 wird feria secunda post dominicam Exurge aufgelöst durch 3. Februar, statt 4. Februar, mit Unrecht, da das Jahr 1404 ein Schaltjahr war; S. 168 feria sexta proxima post Octavas Corporis Christi durch 1. Juni statt 8. Juni; S. 185 feria secunda in Octava S. Stanislai durch 14. Mai statt 10. Mai; S. 186 feria sexta proxima post dominicam Invocavit durch 19. Februar statt 2. März. Endlich wird der Urkunde Nr. 31, welche in der vom Herausgeber benutten Copie keine Datirung hatte, ohne Angabe irgend eines Grundes das Jahr 1403 verliehen. — Zum Schluß noch die Bemerkung, daß in einer so prächtigen Ausgabe, auf die im Buchhandel ein so hoher Preis gesett ift, man doch die Signa notarii hatte burch Holzschnitt oder Litographie wiedergeben können, statt sie durch die Buchftaben L S n zu erseten.

### Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1871

in Deutschland und dem Auslande nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der
Bibliotheca Historica

YOD

Dr. W. MÜLDENER.

Neunzehnter Jahrgang, zweites Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

## Inhalt.

| A. | Allg | emeiner | Theil. |
|----|------|---------|--------|
|    |      |         |        |

|                          |                |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     |   | Seite |
|--------------------------|----------------|----------|-------|------|------|-----|------|------------|-----|-----|---|-------|----|-----|---|-------|
| Zeitschrift              | en. Schrif     | ten d    | ler   | Ak   | ad   | e m | ie   | n          | uı  | d d | g | e l e | hr | t e | n |       |
| Gesellse                 | chaften .      |          |       |      | •    |     | •    | •          | •   | •   | • | •     |    | •   | • | 113   |
| Allgemeine<br>Alte Gesch | Geschicht      | e.       | •     |      | •    | •   | •    | •          |     | •   | • | •     | •  | •   | • | 116   |
| Alte Gesch               | ichte          |          | •     |      | •    | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 119   |
| Geschichte               | des Mittel     | alter    | 8     |      | •    | •   | •    | •          | •   |     | • | •     |    | •   | • | 123   |
| Neue und n               |                |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     | • | 125   |
| Miscellen                |                |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     | - | 126   |
| Die Hülfsw               |                |          |       |      | •    | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | -50   |
|                          | ik. Chronolo   |          | Gene  | alos | zie. | F   | ler: | ald        | ik. |     | _ |       |    |     | _ | 128   |
|                          | tik            |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     |   |       |
|                          | ind Kunstges   |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     |   | 130   |
| o) Emini-                | ma managos     | , VII 6C | •     | •    | •    | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 100   |
|                          | D              | Dan      |       | J    |      | _ 1 | T1   |            | :1  |     |   |       |    |     |   |       |
|                          | В.             | Bes      | on    | ae   | rei  |     | 11   | 1 <b>e</b> | Ц,  |     |   |       |    |     |   |       |
| 1. Europa                |                |          |       |      | •    | •   | •    | •          |     | •   | • | •     | •  | •   | • | 133   |
| a. 8                     | Spanien und H  | Portug   | al .  |      | •    | •   |      | _          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 134   |
| . <b>b.</b> j            | Frankreich .   |          |       |      | •    |     |      | •          |     | •   |   | •     | •  | •   | • | 184   |
|                          | Der deutsch-fr | anzösi   | ische | Kı   | rieg | •   | •    | •          |     | •   | • | •     | •  |     |   | 195   |
| <b>c.</b> ]              | Niederlande .  |          |       |      | -0   |     | •    |            | •   | •   | • | •     | •  | •   | - | 228   |
|                          | Grossbritannie |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     | - | 230   |
|                          | kandinavien    |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     |   | 238   |
|                          | Das deutsche   |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    |     | • | 241   |
|                          | Desterreich .  |          |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       | •  | •   | • | 253   |
|                          |                | • •      |       |      |      |     |      |            |     |     |   |       |    | •   | • | 256   |
|                          | talien         |          |       |      | •    |     | •    |            | •   | •   | • |       | •  | •   |   | 258   |
| •                        | Griechenland   | und T    | ürke  | эi . |      | •   |      | •          | •   |     | _ | •     | -  | •   | _ | 263   |
|                          | Russland .     | • •      |       |      | •    |     | •    | •          | •   | •   |   | -     | -  | •   | - | 264   |
|                          | Allgemeine Kı  | riegsge  | eschi | icht | B -  | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 265   |
| 2. Asiem                 |                |          |       |      | _ •  | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | -   | • | 266   |
| 2. Afrika                |                | •        | •     | • •  | •    | -   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 267   |
| 4. Amerik                |                | • •      | •     | • •  | •    | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 268   |
|                          | phien un       |          |       |      | en.  |     | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 273   |
|                          | Register       |          |       |      | •    |     | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 285   |
|                          | Buchhändleris  | che A    | nzei  |      |      | •   | •    | •          | •   | •   | • | •     | •  | •   | • | 338   |
| _                        |                |          |       |      | _    | -   | _    | -          | •   | •   | • | •     |    | •   | - |       |

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Auf Wacht an der Mosel. Berliner Revue der politischen, socialen und kirchlichen Fragen der Gegenwart. Red. von R. Meyer. 67. Bd. (1871, 4. Quartal.) 13 Hfte. 2. Bd. Berlin, Goedsche. gr. 8. Deutschiamd. Eine periodische Schrift zur Beleuchtung deutschen Lebens in Staat, Gesellschaft, Kirche, Kunst und Wissenschaft, Weltstellung und Zukunft. Im Verein mit Mehreren herausgegeben v. W. Hoffmann. Jahrgang 1871. 4 Hfte. Wiesbaden, Niedner. 1. Hft. 224 S. gr. 8. n. 4 Harper's New Monthly Magazine. New York 1871. Illustrated. Subscription 24 sh. per annum, exclusive of postage. Maamedsskrift, nyt dansk. Andet Bind. (April 1871 — September 1871.) Gad. 576 S. 8. 8 rdr. Redigeret af V. Møller. Aargang 1871-72. Førstesjette hefte. Gad. Hvert ca. 6 Ark. 8. 3 rdr. Mew Englander, The. (Quarterly.) Editors: Professors George P. Fisher, Timothy Dwight and Mr. William L. Kingsley. New Haven, 1871. 5 sh. each number. North American Review, The. Edited by Professor James

Samilinger, danske, for Historie, Topographie, Personal- og Literaturhistorie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og S. B. Smith. Anden Række. Første Bind. 4 Hefter. Gyldendal. 8. 2 rdr. 64 sk.

Russell Lowell and E. W. Gurney. (Quarterly.) Boston, 1871.

Warte, deutsche. Umschau über das Leben und Schaffen der Gegenwart. (Ergänzungsblätter neue Folge.) Redigirt von Bruno Meyer. 1. Bd. 12 Hfte. à 4-5 Bog. Hildburghausen, bibliographisches Institut.

à Heft 6 Shr.

Abhamellungem der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. 11. Bd. 3. Abth. [In der Reihe der Denkschriften der XLI. Bd.] München, Frans. IX—254 S. gr. 4.

n. 3 \$ 6 \$\frac{Gyr.}{gyr.} (XI. 1. u. 3.: n. 6 \$ 16 \$\frac{Gyr.}{gyr.})

der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem

Jahre 1870. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. XXVII—276 S. m. einer

Tabelle in gr. Fol. u. 3 Steintaf. in Fol. gr. 4.

#### Abhandlungen, philologische und historische, aus dem Jahre 1870. Ebd. III—116 8. mit einer Tabelle in gr. Fol. n. 24 4 der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften v. Jahre 1970. 6. Folge. 4. Bd. Mit 37 lith. Taf. in gr. 4. and gr. Fol. Prag, Tempsky. IX-327 8. gr. 4. Academie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Séance du 25 janvier 1869. Besançon 1870, imp. Outhenin-Chalandre. 157 p. 8. \_\_\_\_ Séance publique du 24 août 1869. Ibid. 143 p. 8. Almamach der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 21. Jahrgang. 1571. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 255 S. gr. 8. n. 1 🎜 **Ammales** de la Société académique de Nantes et du département de la Leire-Inférieure. 1870. 1er somestre. Nantes, imp. Mellinet. 255 p. 8. \_ 1571. 1er semestre. Ibid. LXIII— 230 p. & Un an, 5 fr. pour Nantes; hors Nantes 7 fr. Ammunaire de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, pour l'année académique 1871-1872. 27e année. Toulouse, imp. Bouget et Delahaut. 54 p. 32. \_ de l'Institut de France, pour 1871. Paris, imprimerie nationale. Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova. Biennio 1869-70. Mantova, tip. Balbiani. 444 p. 8. Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-histor. Classo. 1870. II. III. Leipzig, Hirzel. XVIII-295 & gr. 8. ln 4 s Bulletim de l'Académie delphinale. 3e série. T. 5. 1869. Grenoble, ixp. Prodhomme. XXVIII -341 p. S. de la Société archéologique et historique de la Charente. 2e série. T. 2 (1re partiel. Années 1856-5:-58. Angoulème 1870, Goumard; Niort, Clounce. XLIII-339 p. 8. \_ et mémoires de la Société archéologique du département d'Illo-et-Vilaine. T. 7. Rennes 1870, imp. Catel et Co. CXXII-332 p. 8. ..... de la Société académique du Var. Nouvelle série. T. S. Toulou, 1970, imp. Laurent. LXXXII-357 p. 8. **Demkochriften** der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 24 Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. V-323 & Imp-4. 2 5 to 4 Mandlingar, Svenska akademiens, ifrån år 1796. 46;e delen. Stock-3 rdr. 25 öre. bolm, P. A. Norstedt & Sözer. 403 & & Mémolres de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen. Caen. Le Blanc-Hardel. XXII—426 p. 8. de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont-Perrand. T. 11 (42e vol. de la collection des Annales). Janvier à décembre 1969. Clermon: Ferrand 1870-1871, Thiband. 418 p. S. - T. 12 (43e vol. de la collection des Azzales'. Jazvier à Jain 1970. Ibid. 240 p. S. . de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 2e série. T. 16. Aznée 1870. Dijon, Lamarche; Paris, Deracha. 371 p. 8. - de l'Académie du Gard. Novembre 1969 — Août 1870. Tables constraios. Nimos imp. (Navel-Ballives, 543 p. 8. \_ de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyne. Classe des lettres. T. 14. Lyna 1970, Paled; Paris, Durand. 2 A VA \_\_\_ de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. Armier 1970-1971. Marseille, imp. Rarlatier-Feisset. 412 p. 8. \_\_\_\_\_ & l'Academie des sciences, belles lettres, arts, agriculture et commerce du département de la Somme de série. T. I. Amiens, imp. Tree sit a s \_\_\_ de l'Acadimie de Stanislas 1969. Nancy, imp. Sordoillet. LITIE - SAI A S \_\_\_ de l'Academie des roiences, inscriptions et belles-lettres de Ter

louse. 7e série. T. 2. Toulouse, imprimerie Rouget et Delahaut. XVI— Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai. T. 31. 1re partie. Séance publique du 21 novembre 1869. Cambrai, imp. Simon. 488 p. 8. de la Société impériale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. Année 1869. 3e série. 7e vol. Lille 1870, Quarré; Paris, Didron. 565 p. et 23 pl. 8. Année 1870. Se série. Se vol. Ibid. 667 p. et 14 pl. 8. 🗕 de la Société des antiquaires de Normandie. Se série. 7e vol. (2e partie) et 8e vol. 27e et 28e vol. de la collection. Caen, Le Blanc-Hardel; Rouen, Le Brument; Paris, Derache. XCIV-599-902 p. 4. \_ de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 7. 8e partie. Beauvais, imp. Père. 469-720 p. et 5 pl. 8. \_ de la Société d'émulation de Roubaix. T. 1. 1868—1869. Roubaix, imp. Béghin. VIII—290 p. 8. Memorie della accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Serie 3. Tomo I. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani. P. 1-166. 4. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1871. Nr. 1. 2. Høst. 56-126 S. og 5 Tayler i 8 samt 9 Tabeller. Forudber. Med Nr. 1 for 1871 cplt. 1 rdr. 32 sk. Précis analytique des travaux de l'Académie impériale des sciences, belleslettres et arts de Rouen, pendant l'année 1869-70. Paris, Derache, 447 p. 8. Elecueii des notices et mémoires de la Société archéologique de la province de Constantine. 3e vol. de la collection. Constantine 1870, Arnolet; Alger, Bastide; Paris, Challamel aîné. XXVII-726 p. et 3 pl. 8. \_ des publications de la Société nationale havraise d'études diverses de la 36e année. 1869. Le Havre, imp. Le Pelletter. XVIII-293 p. 8. Sitzumg, die feierliche, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1871. Wien, Gerold's Sohn in Commission. 199 S. gr. 8. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 67. Bd. 2. 3. Hft. [Jahrg. 1871. — Februar-März.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. III u. S. 262-852 mit eingedr., Holzschn. Lex.-8. à n. 1 4 2 Syr. - 68. Bd. 1-4. Hft. Jahrg. 1871. -April-Juli. Ebds. VI-864 S. Lex.-8. n.n. 2 4 14 Syr. der philosophisch-philologischen u. historischen Classe der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. 1871, 8. 4. Hft. München, Franz in Comm. VI u. S. 115-514. gr. 8. à n. 12 Syr: der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrg. 1870. 2. Hft. Juli-December. Prag, Tempsky. 89 S. gr. 8. **à** n. 1|3 🗫 Société scientifique et littéraire d'Alais. Année 1870. 2e bulletin. Alais, imp. Martin. 185-461 p. 8. Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec. Session of 1870-71; New Series. Part VIII. Quebec. 187 p. Travatex de l'Académie impériale de Reims. 47e vol. Année 1867—1868 (nos. 1 et 2). Reims 1870, Dubois; Giret. 340 p. 8. Verhandelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 6. deel. Amsterdam, van der Post. 4, 108, 84 bl. gr. 4. f. 3,75. Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 6. Bd. 3. u. 4. Hft. u. 7. Bd. 1. Hft. Dorpat, Hoppe in Comm. gr. 8. VI. 3. 4. (VIII—336 S. mit eingedr. Holsschn., 20 Steintaf. und einer lith. Karte in gr. 4.) n. 2 4 10 3pc - VII. 1. (92 S. mit einer Steintaf.)

Weltenweber, Wilh. Rudolph., Repertorium sammtlicher Schriften der

königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1769 bis 1868. Zur Feier des 100jährigen Bestandes der Gesellschaft susammengestellt. Prag 1869, Tempsky. VIII—120 S. gr. 8. n. 2 3

#### Allgemeine Geschichte.

Bahmsem, Jul., sur Philosophie der Geschichte. Eine kritische Besprechung des Hegel-Hartmann'schen Evolutionismus aus Schopenhauer'schen Principien. Berlin, C. Duncker. IV—76 S. gr. 16.

n. 1/2 48

Barboni, L. P., Pensieri sulla Storia. Pisa, tip. Valenti. 78 p. 16.

Beck, Jos., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Schule und Haus.

4. Cursus. Geschichte von Frankreich, England, Polen und Russland.

Ein Hand- und Lehrbuch. 1. Abth. Geschichte von Frankreich. Dritte, bis auf den Frankfurter Frieden, 10. Mai 1871 fortgeführte Ausgabe in neuer Bearbeitung. Hannover 1872, Hahn. XI—148 S. gr. 8. 12 Syr.

Bisset, Andrew, Essays on Historical Truth. Longmans. 468 p. 8.

Bohr, H. G., forberedende Lærebog i Verdenshistorien. Første Afsnit. Fortællinger og Skildringer af den gamle Historie. Reitzel. 200 S. 8.

1 rdr.

Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, précédée d'une étude littéraire sur ce discours, accompagnée de sommaires, de notes philologiques et grammaticales, des variantes de l'auteur et de la chronologie des bénédictins rapprochée de celle de Bossuet, par M. A. E. Delachapelle. Paris, Delagrave. XII—419 p. 12.

Bunnthlier, J., Lees- en leerboek der algemeene wereldgeschiedenis. Naar het Hoogduitsch door J. van Buuren. 3e deel. 1e afl. Nieuwe geschiedenis. Rotterdam, G. W. van Belle. bl. 1—64. 8. f. 0,40.

Complett in ongeveer 25 afl.

Camtu, C., Verdenshistorie, efter "Storia universale", niende italienske Originaludgave, frit bearbejdet af E. Holm og P. Weilbach. 7 –9. Hefte. Forlagsbureauet. 384 S. 8.

(Første Bind complet 3 rdr. 82 sk.)

Cassiam, Heinr., die Weltgeschichte für höhere Töchterschulen und den Privatunterricht mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Frauen bearbeitet. 1. Thl. Geschichte des Alterthums. 8. verb. und verm. Aufl. Von Ludw. Stacke. Mainz, Kunze's Nachf. VIII—250 8. gr. 8.

Cauer, Ed., Geschichtstabellen zum Gebrauche auf Gymnasien und Realschulen mit einem Anhange über die brandenburgisch-preussische Geschichte und mit Geschlechtstafeln. 16. Aufl. Breslau, Trewendt. 72 S. gr. 8.

Chamtrel, J., Cours abrégé d'histoire universelle. T. 1. Histoire ancienne depuis la création du monde jusqu'à la mort de Théodose le Grand. Temps primitifs, premiers empires, Grèce, histoire romaine. 3e édition. Paris 1870, Putois-Cretté. 536 p. 18. 2 fr. 50 c.

Cooper, Thomas, The Bridge of History over the Gulf of Time: a Popular View of the Historical Evidence for the Truth of Christianity. Hodder & Stoughton. VII—162 p. 12.

Deter, Chr. G. Joh., Geschichtsabriss für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 8 Thle. Berlin, Weber. gr. 8.

Inhalt: 1. Alte Geschichte. III—56 S. 6 Mgr. — 2. Mittlere Geschichte. 29 S. 4 Mgr. — 8. Neuere Geschichte. 96 S. 8 Mgr.

mielitz, Thdr., Grundriss der Weltgeschichte für Gymnasien und Realschulen. 19. Aufl. Berlin, C. Duncker. VI—201 S. gr. 8. n. 1/2 4

Dietlein, W., Bilder aus der Weltgeschichte. Ein Hilfsbuch beim biographischen Geschichtsunterrichte für Lehrer u. ein Lesebuch für Schüler. Braunschweig, Wreden. VIII—424 S. gr. 8. n. 11/2 \$\square\$ Dorbritz, Heinr., historisches Tagebuch. Eine chronologische Aufzeichnung der wichtigsten Ereignisse der Welt- und Culturgeschichte. Auf jeden Tag des Jahres zusammengestellt. Dessau 1872 Reissner. XXIII—
184 S. gr. 8.

Ehrmann, Dan., Geschichte der Israeliten von den urältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Zum Gebrauche für Schule und Haus. 1. u. 2. Thl. Brünn, Winiker. gr. 8.

Inhalt: 1. Biblische Geschichte. 2. verm. u. verb. Aufl. X—117 S. n. 14 Spr. — 2. Geschichte der Israeliten von der Zeit Alexander des Grossen bis auf die Gegenwart. 114 S. n. 16 Spr.

Geiger, L., Zur Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Vorträge. Stuttgart, Cotta. VII—150 S. gr. 8.

n. 24 Syr.

Gindely, Ant., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Ober-Gymnasien. 2. u. 3. Bd. 2. durchgehends verbesserte Auflage mit vielen eingedruckten Abbildungen. Prag, Tempsky. VI—264 u. VI—250 S. gr. 8. 24 Syr. (1—1II.: 2 4 18 Syr.)

dasselbe für die oberen Klassen der Real- und Handelsschulen.

2. Bd. Das Mittelalter und die Neuzeit.

2. durchgehends umgearbeitete
Auflage mit vielen eingedr. Abbildungen. Ebd. IX—398 S. gr. 8.

1 \$\pi\$ 3 \$\formular{y}\$; (1. 2.: 1 \$\pi\$ 27 \$\formular{y}\$;.)

Gratry, A., La Morale et la loi de l'histoire. 2e édition. 2 vol. Paris,

Douniol; Lecoffre. VIII—730 p. 18.

7 fr. 50 c.

Le même ouvrage, 3e édition. 2 vol. VIII—730 p. 8. 12 fr.

Elerbat, L., Grundriss der Weltgeschichte für mittlere u. höhere Schulen.

2. bis auf die Gegenwart vervollständ. Aufl. Berlin, Oehmigke's Verlag.

118 S. gr. 8.

Herzeg, H., Erzählungen aus der Weltgeschichte. Für die Jugend dargestellt. 2. Thl. Das Mittelalter. Aarau, Christen. IV—280 S. 8.

Horen, Ludw., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und Realschulen und zum Selbstunterricht. 2 Thle. 3., bis zum Juli 1871 fortgeführte Aufl. Leipzig, Senf. gr. 8.

Inhalt: 1. Alte Geschichte. IX — 220 S. — 2. Mittlere und neuere Geschichte. VIII—486 S.

Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte, Neue Folge. Die Welt in Waffen im 19. Jahrhundert. IV. 3. Aufl. [An Stelle von R. von Berndts illustrirtem Soldatenbuch.] Leipzig, Spamer. gr. 8. n. 2 \$; geb. n. 21/3 \$

Inhalt: Geschichts- und Kriegsbilder aus der alten und neuen Welt, im 7. Jahrsehnt bis zum Ende des deutsch-französischen Krieges 1871. Unter Mitwirkung von Major K. G. v. Berneck, herausgegeben von Major F. v. Köppen. 2. stark verm. Ausg. Mit 180 Text-Abbildungen in Holzschn., einem bunten Titelbilde, 5 colorirten Blättern europäischer Heerestypen nach Zeichnungen v. A. Beck, sowie 24 Porträts deutscher Heerführer auf 4 Tontafeln. XVI—518 B.

Mmochemhauer, C., Handbuch der Weltgeschichte für den Unterricht auf höheren Lehranstalten. 1. Thl. Die alte Geschichte. 2. verm. Aufl. Potsdam, Stein. VIII—216 S. gr. 8.

Mollewijn, A. M., Leerboek der algemeene geschiedenis, voor eenigszins gevorderden. 1e deel. De oudheid. Amersfoort, A. M. Slothouwer. 160 bl.

Mromayer, Leitfaden f. den Geschichtsunterricht in d. oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen. 3. Thl. Die Neuzeit. Stralsund, Bremer. XII—271 S. gr. 8.

Lange, Otto, Leitfaden aur allgemeinen Geschichte, für höhere Bildungs-Anstalten herausgegeben. 1. Unterrichtsstufe. [Der biographische Unterricht.] 10. Aufl. Berlin, Gaertner. 95 S. gr. 8.

Ebds. gr. 8. Ebds. gr. 8.

In halt: II. [Zur ethnographischen Vorstuse.] Mit 6 chromolith. Karten, entworsen vom Versasser, revidirt von H. Kiepert. 5. Aust. 40 S. — III. [Zur Universal-Geschichte.] Mit 6 chromolith. Karten, entworsen vom Versasser, revidirt von H. Kiepert. 4. Aust. 56 S.

Ledres, Ch., Le Passé, le présent et l'avenir de l'humanité, dédié aux

```
peuples des deux continents et à ceux qui les gouvernent. Paris 1870,
  Lib. du Crédit général. XV—282 p. 8.
Mayer, Lecons sur l'histoire. 2e partie. Paris, Blum. VII—223 p. 12.
Nonet, F., Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar
  de 14e vermeerde en verbeterde nitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge.
  4e deel. Nieuwe geschiedenis. II. Amsterdam, IJ. Rogge. IV-296 bl.
                                                                  f. 2,85.
Peusems. Frz. Carl, illustrirte Geschichte der römischen Kaiser von Jul.
  Caesar bis auf die neueste Zeit. Zeichnungen von E. Grünnes, Holsschn.
  von F. W. Bader. 1. Hft. Wien, Faesy & Frick. 88 S. mit 23 Holz-
                                                                  n. 1 🚙
  schntaf. gr. 8.
Pfalz, Frz., tabellarischer Grundriss der Weltgeschichte für Unterklassen
  höherer Bildungsanstalten. 4 Hfte. Leipzig, Klinkhardt.
                                                                n. 3/2 -9
      Inhalt: 1. Alte Geschichte. IV—36 S. n. 4 \mathcal{S}_{pr} — 2. Mittlere Geschichte. 58 S. n. 6 \mathcal{S}_{pr} — 3. Neuere Geschichte. 77 S. n. 8 \mathcal{S}_{pr} — 4. Neueste Geschichte. 24 S
      D. 2 Mgr
Pické, C. J., Schets der algemeene geschiedenis: een leiddraad voorna-
  melijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te bekomen.
  2e gedeelte. 2e afl. Nieuwste geschiedenis. (tot 1871.) Schoonhoven, S.
  E. van Nooten. IV-169-327 bl. mit 1 gelith. gekl. uitsl. kaart. 8.
                                                  f. 1,25, complet f. 4,35.
Remmeberg, Aug., Blicke in die Weltgeschichte. Ein historisches Lern-
  und Lesebuch für die oberen Klassen gehobener Volks- und mittlerer
  Bürgerschulen, die unteren Klassen der Gymnasien und Realschulen etc.
  2. verm. Aufl. Leipzig, Merseburger. VIII-408 S. 8.
                                                                n. 24 Syr.
Riancey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou Histoire univer-
  selle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX. Edition complètement
  nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée, par M. Henry
  de Riancey. T. 10. Paris, Palmé. VIII-636 p. 8.
Robson, W., The Great Sieges of History. New ed. Including the
  Siege of Paris. With coloured Illustrations. Routledge. 742 p. 8.
                                                                    5 sh.
Rolfus, Herm., und Wilh. Herehenbach, Lust und Lehre. Der
  katholischen Jugend gewidmet. Mainz, Kupferberg. 4. Bdchn. 8. cart.
      Inhalt: 4. Bilder aus der Weltgeschichte von Dr. Herm. Rolfus. VIII—264 S.
Rotteck's, Karl v., allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von den
  frühesten Zeiten bis zum Jahre 1870. Mit Zugrundelegung seines grös-
  seren Werkes bearbeitet. 8. illustrirte Orig.-Aufl. Sorgfältig durchge-
  sehen und bis zum Jahre 1870 fortgeführt von Wilh. Zimmermann.
  Mit über 100 historischen in Holzschnitten ausgeführten Porträts. 33. u.
  34. Lfg. Stuttgart, Rieger. 7. Bd. S. 177-240 u. 1. Bd. LIV-337-342
  S. mit 2 Holzschntaf. br. 8.
Sattler, M. V., Abriss der Geschichte und Geographie für höhere Lehr-
  anstalten mit den einschlägigen Landkarten und histor. Tafeln. 1. Bd.
  Die alte Welt. München, Lindauer. XII—192 S. mit 4 lith. und color.
                                           n. 1 4; ohne Karten n. 23 4
  Karten in qu. 4.
Schlosser's, Frdr. Chrph, Weltgeschichte für das deutsche Volk. 2. Ausg.
  3. unveränd. Aufl. Mit Zugrundelegung der Bearbeitung von G. L. Kriegk
  besorgt von Osc. Jäger und Th. Creizenach. Mit der Fortsetzung
  bis auf die Gegenwart. 24-38. Lfg. Oberhausen, Spaarmann. 4. Bd.
  8. 369-551 u. 5. Bd. 580 S. 6. Bd. X u. S. 1-614. gr. 8.
                                                                 à 1/6 1/9
Selamidit, Ferd., Weltgeschichte für Haus und Schule. Mit Illustrationen
  von Georg Bleibtreu. 18-21. Lfg. Berlin, Goldschmidt. 2. Thl. IV-
  449-497 S. und 3. Thl. S. 1-176 mit 1 Holzschntaf. gr. 8. à n. 1 .
Secretard, C., Verdenshistorie for Folket. Gjennemseet og ledsaget med
  et Forord af F. Knudsen. 6te-22de Hefte. Hvert 32 S. Pio. 8.
                                            à 8 sk. (I. cpl. 1 rdr. 80 sk.)
Soest, G. H. van, Geschiedenis van het kultuurstelsel. 8e deel. Rotter-
```

dam, Nijgh en van Ditmar. XI-228 bl. 8.

f. 3;

3 declen complet f. 8,40.

- Spiess, Mor. und Bruno Beriet, Weltgeschichte in Biographien. Erster Cursus für den Unterricht in einer unteren Classe berechnet. 7. verb. u. bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Hildburghausen, Nonne. XII—282 S. gr. 8.

  Stein, Heinr. Konr., Geschichts-Tabellen in übersichtlicher Anordnung für die mittleren und oberen Klassen höherer Schulen. 2. Aufl. Münster, Theissing. 91 S. gr. 8.

  1. Constitution auf der Thil Noch dem Lebrator in Stern
- Taubald, J., Geschichtsrepetition. 2. Thl. Nach dem Lehrplan der Bürgerschule zu Coburg bearbeitet. 2. Aufl. Coburg, Sendelbach. 19 S. 8.
- Vögelim, S., Denkmäler der Weltgeschichte in malerischen Original-Ansichten in Stahlstichen. Geschichtlich und kunsthistorisch beschrieben. 6-8. Lfg. Leipzig, Seemann. Sp. 81-128 mit 10 Steintaf. gr. 4.
- Weber, Geo., Lehrbuch der Weltgeschichte mit besonderer Rücksicht auf Cultur, Literatur und Religionswesen. 2 Bde. 15. vielfach umgearbeitete und bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Mit einem Namen- und Bach-Register. Leipzig, Engelmann. XL—948 u. XX—1144 S. gr. 8.
- Weltgeschichte für die Jugend. 8. Aufl. Mit vielen Abbildungen in eingedruckten Holsschnitten. Freiburg i. Br., Herder. 1928. 8.
- Wernicke, C., die Geschichte der Welt. 5., bis sum Jahre 1871 fortgeführte Aufl. 1. Thl. Die Geschichte des Alterthums. 1. Lig. Berlin, Gebr. Paetel. 8. 1—64. Lex.-8.

  n. 1/6 \$\pi\$
- Wijmme, J. A., Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis. 1e deel. Oude geschiedenis. 6e druk. 2e deel. Middeleeuwen. 5e geheel omgewerkte en vermeerderde druk. 3e deel. Nieuwe en nieuwste geschiedenis. 5e omgewerkte en vermeerderde druk. Aldaar. 232, 240 en 385 bl. 8.
- Oversicht der algemeene geschiedenis. 7e hersiene druk. Aldaar. IV—260 bl. 8. f. 1,60.
- Zaccaria, Antonio, Sulla utilità della Storia: discorso. Bobbio, tip. Mozzi. 24 p. 8.
- Zeittafelm für den Unterricht in der Geschichte in den oberen Classen der Gelehrten- und Realschulen Württembergs. 2. revid. Aufl. Stuttgart, Metzler. 16 S. gr. 8.

  n.n. 21/2 Syr.
  - für den Unterricht in der Geschichte an den unteren Gelehrtenund Realschulen. 2. umgearbeitete Aufl. Stuttgart, E. Schweizerbart. 16 S. gr. 8. baar n.n. 21/2 Syr.

#### Alte Geschichte.

- Ambrosoli, Francesco, Storia d'Italia durante il dominio romano. (Opera postuma.) Due vol. Firenze, tip. del Vocabolario. VIII—854, 292 p. 16.
- L. 6,50. Armold, J., The History of Greece: for Use of Schools and Colleges. Religious Tract Society. 8. 6 sh.
- Auguste, premier empereur romain, par J. B. C. Limoges, Barbou. 105 p. et grav. 18.
- Beleze, G., L'Histoire ancienne mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 33e édition, ornée d'une carte du monde ancien. Paris 1870, Delalain. XII—348 p. 18.
- L'Histoire romaine mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 25e édition, ornée d'une carte de l'empire romain. Ibid. 1870. XII-360 p. 18.
- Petite histoire ancienne pour le premier âge. 2e édition. Ibid. VIII—196 p. 18.
- Böker för hemmet. II. Historisk och geografisk Maning. 2:a åzg. Haft.

4-6. Tidsbilder. Historisk läsebok för äldre och yngre af P. O. Bäckström. I. Forntiden. 4. De grekiska folken. Häft. 4-6. Örebro, A. Bohlin. S. 1-432. 8.

Boissier, Gaston, Cicéron et ses amis, étude sur la société romaine du temps de César. 2e édition. Paris, 1870, Hachette. 419 p. 18.

Brocard, Cours d'histoire romaine, à l'usage des élèves des établissements d'instruction publique et spécialement des écoles ecclésiastiques. Ouvrage accompagné de cartes de géographie historique. Paris, Delalain. 360 p. 12.

Kriegen. Nach den neuesten Forschungen und vorzüglich nach "Lenormant's manuel d'histoire ancienne de l'Orient" bearbeitet. 2. Aufl. 3—12. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Abel. 1. Bd. S. 193—398; 2. Bd. 346 S. u. 3. Bd. XVI—388 S. gr. 8.

Castaing, Alph., L'Aquitaine avant et jusqu'à l'époque de César. Introduction. Origine du nom de l'Aquitaine. Paris, Dumoulin. 60 p. 8.

Catechiamo di Storia Romana ad uso delle scuole elementari. Livorno, tip. Zecchini. 72 p. 32.

Ciasom, Octav., kritische Erörterungen über den römischen Staat. I. Zur Frage über d. Zusammensetzung der Curien u. ihrer Comitien. Rostock, Kuhn. VI—70 S. gr. 8.

n. 12 Syr.

Comlanges, de, Aryan Civilization: Its Religious Origin and its Progress. With an Account of the Religion, Laws and Institutions of Greece and Rome, based on the Work of De Coulanges. By T. Childe Barker. Parker. 800 p. 8.

Courval, Histoire romaine à l'usage de la jounesse, revue et complétée. 6e édition. Paris 1870, Poussielgue. VI-391 p. 18.

Crom, Albert, Etudes ou Réflexions sur l'histoire de la Grèce. Paris 1870, Thorin. 148 p. 12.

Darstellungem aus der römischen Geschichte. Für die Jugend und für Freunde geschichtlicher Lecture. Herausgegeben von Osk. Jäger. 5. Bdchn. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 8. 2|3 4 (1-6.: 8 \$ 271|2 Syr.)

Inhalt: Erzählungen aus der ältesten Geschichte Roms. Nach den Quellen dargegestellt von Geo. Hess. II. Der römische Freistaat. 1. Thl. Der Kampf der Patricier und der Plebejer. VIII—212 S.

Dument, Albert, Essai sur la chronologie des archontes athéniens postérieurs à la CXXIIe olympiade et sur la succession des magistrats éphébiques. Thèse pour le doctorat ès lettres. Paris 1870, imp. Didot. 141 p. et 6 tableaux. 8.

Duruny, Victor, Abrégé d'histoire romaine, avec des cartes géographiques, rédigé conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de quatrième. Nouvelle édition. Paris, Hachette. 392 p. 12. 2 fr. 50 c.

Petite histoire romaine. Avec une carte de l'empire romain sous Auguste. Nouvelle édition. Ibid. II—339 p. 18. 1 fr. Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares. 11e édition.

Ibid. XXVIII—591 p. 18.

Histoire des Romains, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du règne des Antonins. Nouvelle édition. T. 2. 3. Ibid. 614—

III—577 p. 8.

Essellem, M. F., Anhang su der Schrift: Geschichte der Sigambern und der von den Römern bis zum J. 16 n. Chr. im nordwestlichen Deutschland geführten Kriege. Hamm, Grote. 39 S. gr. 8.

n. 6 fr.; 7 fr. 50 c.

Essellem, M. F., Anhang su der Schrift: Geschichte der Sigambern und der von den Römern bis zum J. 16 n. Chr. im nordwestlichen Deutschland geführten Kriege. Hamm, Grote. 39 S. gr. 8.

(Hauptwerk mit Anh.: 2 \$ 6 357.)

Ewald, Heinrich, The History of Israel. Translated from the German.

Edited by J. Estlin Carpenter. Vols. 3 and 4. Longmans. 656 p. 8.

Fléchier, Histoire de Théodose le Grand, d'après Fléchier. Limoges, Barbou. 192 p. et grav. 82.

Forel, F. A., Essai de chronologie archéologique. Genève, H. Georg. 82 p. 8.

Foulon-Ménard, J., La Télégraphie gallo-romaine. Deuxième étude archéologique sur le territoire de Guérande et de Nantes. Nantes 1870, Forest et Grimaud. 30 p. et 2 pl. 8.

Frieten, De Philopoemene Megalopolitano. Düsseldorf. 26 S. 4. (Progr.)

- Gamsen, Joann. Joseph., De rebus Gothicis. Bonnae. 52 S. 8. (Diss.) Gerlach, D., Titus Quintus Flaminius. Ein Vortrag. Basel, Riehm. gr. 8.
- Ciefor's, Wilh. Engelb., chronologische Uebersicht der Geschichte des Alterthums. 2., verb. Aufl. Soest, Nasse. 60 S. 8. n. 1/4 \$
- Grellet-Dumazeau, Un Détracteur de Titus. Mémoire lu à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, le 7 avril 1870. Clermont-Ferrand, Thibaud. 38 p. 8.
- Elistoire ancienne à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par l'abbé Courval. 7e édition. Paris, Poussielgue. XII-276 p. 18. 1 fr.
- Hoffmamm, C., Das Gelobte Land in den Zeiten des getheilten Reiches bis zur babylonischen Gefangenschaft. Basel, C. F. Spittler. 12 Bog. 8. 2 fr.
- Jemsem, N. J., Oldtidens Historie. Andet Oplag. (Ogsaa med Titel: Verdenshistorie til Læsning for Folket. I.) Schønberg. 232 S. S. 88 ak.
- Michi, Mr. E. J., Oude geschiedenis. Inzonderheid voor de lagere klassen van gymnasiën en hoogere burgerscholen. 2e herziene druk. Groningen, P. Noordhoff. VIII—172 bl. 8.
- La Barre Dupareq, Ed. de, Essai sur le caractère d'Hannibal. Paris 1870, Tanera. 40 p. 8.
- Lauer, Frdr. Wilh., De scriptoribus belli Mithridatici tertii. Wetzlar. 16 S. 4. (Progr.)
- Lemormant, François, Lettres assyriologiques sur l'histoire et les antiquités de l'Asie antérieure. Tome 1. Montpellier, imprimerie Donnadieu. 250 p. 4.
- Sur la monarchie des Mèdes, son origine et ses lois d'après les documents assyriens.

  Linema med, C. Fr., De los varones ilustres de la ciudad de Roma desde Romulo hasta Augusto. Nueva edicion, illustrada con notas historicas, geograficas y mitologicas, etc., por Don Juan B. Guim. Paris, Rosa et Bouret. IV—325 p. 18.
- Lucht, Ludw., Die dacischen Kriege Trajan's. Marienburg. 15 S. 4. (Programm.)
- Lugebil, Karl, zur Geschichte der Staatsverfassung von Athen. Untersuchungen. [Aus "Jahrbücher für classische Philologie."] Leipzig, Teubner. 164 S. gr. S.
- Mahaffy, John P., Prolegomena to Ancient History. Containing—Part 1, the Interpretation of Legends and Inscriptions. Part 2, a Survey of old Egyptian Literature. Longmans. 456 p. 8.
- Melander, H. L., Lärobok i gamla tidens historia. 2:a uppl. Stockholm, C. E. Fritzes bokh. 117 S. 8. 1 rdr. 50 öre.
- Micmim, Lodovico, Riflessioni sui cinque primi Imperatori di Roma. Padova, tip. del Seminario. 24 p. 8.
- O'Reflly, A. J., The Martyrs of the Coliseum; or, Historical Records of the Great Amphitheatre of Ancient Rome. Burns, Oates & Co. XII-404 p. 8.
- Parato, Giov., e C. M., Compendio di Storia nazionale antica tratta dalla Storia romana del Farini. Torino, G. B. Paravia e C. 72 p. 16.
  L. 0,60.
- Peter, Carl, Geschichte Roms in 3 Bänden. 3. (Schluss-)Bd. Das 11. bis 13. Buch, die Geschichte der Kaiser bis zum Tode Marc Aurels. 3., verbesserte Aufl. Halle, Buchh. des Waisenh. XXXII—620 S. gr. 8.
- 2 \$\phi\$; (cplt. 5 \$\phi\$; geb. 61\2 \$\phi\$)

  Quellembuch, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 1. Abth. Griechische Geschichte. 2. Hft. Bearbeitet von A.
  Baumeister. 2. verb. Aufl. Leipzig, Teubner. IV—181 S. gr. 8.

  18 \$\mathcal{G}\_{min}\$ (I. 1. u. 2.: 1 \$\pi\$ \$\mathcal{G}\_{min}\$)

Bawlinson, George, The Five Great Monarchies of the Aucient Eastern World. 2nd ed. 3 vols. Murray. 1770 p. 8. 42 sh.

**Elistretto** della storia antica e romana in due lettere di una damigella inglese: prima versione italiana. Piacenza, tip. Tedeschi. 20 p. 8.

Esamer, Rerum Praenestinarum pars III. Patschkau. 12 S. mit 1 lith. Karte. 4. (Progr.)

Rome sous Néron, étude historique, par A. M. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 293 p. et grav. 8.

sous Néron, par J. B. C. Limoges 1870, Barbou. 87 p. et grav. 18.

Bouville, Stéphan de, Chute de la république romaine, fragments d'his-

toire. Paris 1870, Roquette. 180 p. 16.

Emehmiewicz, Phpp., Bellum Romanorum imprimis Constantio et Juliano ducibus cum Persis gestum. [338-363.] Pars I. [Usque ad mortem Constantii 361.] Münster, Theissing. 42 S. gr. 8. p. 6 Spr

Exactle, Ch. Em., Tableau chronologique des archontes éponymes d'Athènes postérieurs à la CXXIe olympiade, dressé d'après les recherches de M. Albert Dumont. Paris, imp. Lainé. 18 p. 8.

Salmt-Amdéel, Fernand de, Ce qu'est l'Alaise de Novalaise. Etude archéologique sur les Alaises et sur la ville de Bormanni. Grenoble 1870,

Proudhomme; Drevet. 46 p. 8.

Schmildt, Bernh., das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Alterthum. 1. Thl. Leipsig, Teubner. VII—252 S. gr. 8. \_ Ew., Ueber den Zweck des römischen Decemyirats. Halberstadt, 28 S. 4, (Progr.)

Sibaud, Marcellino, L'Etruria studiata al fondo prima di osare la interpretazione dei monumenti che di essa vannosi dissotterando, ecc. Bologna,

tip. Mareggiani. 116 p. 8.

Siret, C., Epitome historiae graecae; notis selectis illustravit A. Mottet. Paris, Delalain. VIII—207 p. 18.

Smalth, Geo., History of Assurbanipal. Translated from Cunciform Inscriptions. Williams & Norgate. 8. Philip, A Smaller Ancient History of the East, from the Earliest Times to the Conquest by Alexander the Great. Including Egypt, Assyria, Babylonia, Media, Persia, Asia Minor, and Phoenicia. Murray.

3 sh. 6 d. 310 p. 12. Stacke, Ludw., Erzählungen aus der alten Geschichte. I. Thl. Oldenburg, Stalling. 8. 4

Inhalt: Erzählungen aus der römischen Geschichte in biographischer Form. 8. Aufi-VIII—208 S.

Starbäck, C. G., Berättelser ur gamla historien till elementarläroverkens och folkskoleseminariernes samt högre folkskolors bruk utarbetade. Med 19 teckningar. Stockholm, A. L. Norman. 216 S. 12. Kart.

Stelm, Res Syracusanae inde a morte Hieronis usque ad urbis expugnationem narrantur atque illustrantur. Part. 1. Neuss. 11 S. 4. (Progr.) - Heinr. Konrad, Die Entwickelung des spartanischen Ephorats bis auf Cheilon. Konitz 1870. 26 S. 4. (Progr.)

Tailliar, E., Fragment d'une étude sur les Gaulois au temps de Jules Cé-

sar. Douai, Crépin. 91 p. 8.

Trieber, Conr., Forschungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte. Berlin, Weidmann. VII—138 S. gr. 8. n. 1 🎜

Vidal-Lablache, Paul, Hérode Atticus, étude critique sur sa vie. Thèse prétentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Thorin, 188 p. 8.

Wagmer, W., Rom. Dess tillkomst, utveckling, verldsvälde och förfall-En skildring för den klassiska fornålderns vänner. Öfversättning från originalets 2:a uppl. af G. Scheuts. Med omkring 400 i texten intryckta illustrationer och en karta öfver forntidens Italien. 9:e häft. Med 82 illustrationer. Stockholm, L. J. Hierta. S. 321-435. 8. 1 rdr.

Wormor, K., die Religionen und Culte des vorchristlichen Heidenthums. Ein Beitrag zur Geschichte und Philosophie der Religionen. Schaffhausen, Hurter. XII—744 S. gr. 8. 10 fr. 50 c.

Wilkims, Augustus, Phoenicia and Israel: A Historical Essay. Hodder & Stoughton. 128 p. 8. 5 sh.

Wilkinson, J. Gardner, A Popular Account of the Ancient Egyptians. New ed. Illustrated with 500 Woodcuts. 2 vols. Murray. 868 p. 8. 12 sh.

Tacitus und Juvenal. Ein Beitrag zur Geschichte des Claudisch-Julischen Geschlechts. Prenzlau, Uhse. 37 S. gr. 8. baar n. 1243 Syr.

**Wonge**, C. M., Landmarks of Ancient History. 17th ed. Mozley. 12. 2 sh. 6 d.

Zoffeli, Giovanni, Considerazioni politico-economiche sulla grandezza e decadenza dell'Impero Romano. Cesena, tip. Nazionale. 86 p. 8.

Zachech, F., historisches Hülfsbuch für den Unterricht in der griechischen und römischen Geschichte für die Quarta des Gymnasiums. Leipzig, Teubner. IV—56 S. gr. 8.

#### Geschichte des Mittelalters.

Balam, Pietro, La prima lotta di Gregorio IX con Federigo II (1227—1230): studio storico. Modena, tipografia dell'Immac. Concesione. VIII—324 p. 8.

Beck, Jos., Konrad von Marburg, Inquisitor in Deutschland. Inaugural-Dissertation. Breslau, Maruschke & Berendt. 47 S. gr. 8. n. 1/3 \$\square\$ Beleze, G., Petite histoire du moyen âge pour le premier âge. Paris, Delalain. IV—180 p. 12.

Buisson, Jules, Éloge de Clémence Isaure. Toulouse, imp. Rouget et Delahaut. 23 p. 8.

Collins, H., Cistercian Legends of the Thirteenth Century. R. Washbourne. 248 p. 8.

Courval, Histoire du moyen âge, à l'usage de la jeunesse. 4e édition. Paris 1870, Poussielgue. 618 p. et 1 carte. 18.

Dahm, Fel., die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königthums der germanischen Stämme und seine Geschichte bis auf die Feudalseit. Nach den Quellen dargestellt. 6. Abth. Die Verfassung der Westgothen. — Das Reich der Sueven in Spanien. Würzburg, Stuber. XX—631 8. gr. 8.

n. 42/3 \$\mathbb{3}\$ (1—6: n. 14 \$\mathbb{3}\$) 16 \$\mathbb{3}\$\mathbb{n}\$.

Dies, C., L'Empereur Héraclius et l'empire bysantin au VIIe siècle, par L. Drapeyron. Compte rendu. Angers, Barassé. 16 p. 8.

Duruny, Victor, Petite histoire du moyen âge. Avec une carte de l'Europe au temps des croisades. Nouvelle édition. Paris, Hachette. VI — 271 p. 18.

Embacher, Fritz, Adalbert, Erzbischof von Bremen-Hamburg. Lyck. 20 S. 4. (Progr.)

Fielder, Jul., über das Testament Kaiser Heinrichs VI. [Aus d. Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie d. Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 42 S. Lex.-8.

n. 6 %pr.

Graemer, O., Die Stedinger, ihre Kämpfe und ihr Untergang, ein Zeitbild aus dem 18. Jahrhundert. Königsberg. 30 S. 4. (Progr.)

1840 und 1341. [Aus "Zeitschrift für thüringische Geschichte und Alterthumskunde."] Jena, Fr. Frommann. III—56 S. gr. 8.

1/3

Hirsen, F., das Herzogthum Benevent bis zum Untergang des longobardischen Reiches. Berlin. 28 S. 4. (Progr. d. Königstädter Realschule.)

das Herzogthum Benevent bis zum Untergange des longobardischen Reiches. Ein Beitrag zur Geschichte Unteritaliens im Mittelalter.
Leipzig, Hirzel. 47 S. gr. 4.

n. %

Ein Geschichtsbild. Eisenach, Baerecke. VII—152 S. 8. n. 1/2 ...

Mrause, Geschichte der südöstlichen Slaven von der Thronbesteigung Karls des Grossen bis zum Tode Ludwigs des Deutschen. Schrimm. XXVIII S. 4. (Progr.)

Lacroix, Paul, Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à l'époque de la Renaissance. Ouvrage illustré de 15 planches chromolithographiques exécutées par Kellerhoven et de 440 gravures. Paris, Didot. IV—603 p. 40 fr.

Limmig, Frz., Germanismus und Romanismus, oder über den Einfluss des germanischen Elements auf die romanischen Völker im Anfang des Mittelalters. Paderborn, Schöningh in Comm. 32 8. gr. 4. n. 1;3 4

Long, Friedr., Die Vorsahren Hugo Capets im Kampse mit den letzten Karolingern um den westfränkischen Thron. Deutsch-Crone, 1870. 14 8. 4. (Progr.)

Leparce, Luciano, Federico II di Svevia e la sua corte: discorso. Firense, tip. Cellini. 40 p. 8.

L. 1,00.

Basel, Georg. XVIII—397 S. gr. 8.

n.n. 2 4

Neumann, Aemil., De Ottone de Nordheim. Pars I. Vratislaviac. 39 S. S. (Diss.)

Niemann, Rob., die Wahl Lothars von Sachsen zum deutschen König. Göttingen. 58 S. 8. (Diss.)

Nohlmanms, Leonard., Vita Arnoldi de Selenhofen, AEp. Moguntini (1153-1160). Bonnae. 56 S. 8. (Diss.)

Peterssom, F. W., Lärobok i medeltidens historia för elementarläroverk. Med stöd af Weber, Assmann m. fl. Christianstad, H. Möller. 151 S. 8.

1 rdr. 25 öre.

Posse, Otto, die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher. Eine verlorene Quellenschrift und ihr Verhältniss zu der späteren Thüringischen Geschichtsschreibung. Erfurt. 62 S. 8. (Diss. Gotting.)

Prestz, Hans, Kaiser Friedrich I. 2. Bd. 1166—1177. Danzig, Kafemann. XIII—384 S. gr. 8.

Saumer, Frdr. v., Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. 4. Aufl. 2-8. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 1. Bd. 97-396 u. 2. Bd. 8. 1-444. gr. 8.

Bautemberg, Otto, Berengar von Friaul König in Italien 888—915.

Berlin, Calvary & Co. III—81 S. gr. 8.

n. 1/2 \$\pi\$

won der Bopp, Goswin, Erzbischof Werner von Mains. 1. Thl. Göt-

tingen. 89 S. 8. (Diss.)

Boy, J. J. E., Charlemagne et son siècle. 13e édit. Tours, 1870, Mame. 288 p. et 4 grav. 12.

Sehirrmacher, Frdr., die letzten Hohenstaufen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. VIII-700 S. mit 2 Tabellen in gr. Fol. gr. 8.

Semmaldt, Ferd., Geschichte des Mittelalters. Mit Illustrationen v. Georg Bleibtreu. [Aus der Weltgeschichte.] Berlin, Goldschmidt. IV—486 S. mit 3 Holsschutaf. gr. 8.

Sehreck, Quaestionum de Gentilitatis vi apud veteres Germanos specimen.

Sagan. 13 S. 4. (Progr.)

Schrolber, Hermann., De ceremoniis condicionibusque, quibus in Imperatoribus coronandis Pontifex Maximus populusque Romanus inde a Carolo Magno usque ad Fridericum III. usi sunt. Halis Sax. 54 S. 8. (Diss.) Schulze, Herm., Das Erb- und Familienrecht der deutschen Dynastien

des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Fürstenrechts.

Halle, Buchh. des Waisenh. XI—127 S. gr. 8.

Théry. Etude zur un chapitre de l'histoire du Ve siècle. Caen. Le Blanc-

Théry, Etude sur un chapitre de l'histoire du Ve siècle. Caen, Le Blanc-Hardel. 15 p. 8.

Valentin, F., Abrégé de l'histoire des Croisades (1095—1292). 14e édit. Tours, Mame. 288 p. et grav. 12.

Waltz, G., Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte im 11. u. 12. Jahrhundert. Mit einem Anhang über Freien- und Schöffengut. Kiel, Homann. VII—53 S. gr. 8.

n. 16 55x

Wright, Thomas, The Homes of other Days. A History of Domestic Manners and Sentiments during the Middle Ages. With Illustrations from the Illuminations in contemporary Manuscripts and other sources. Drawn and engraved by F. W. Fairholt. London, Trübner. 1 vol. 8. 21 sh.

Zacco, Teodoro di, Fredegonda. La morte d'una regina nell'anno 597.

Studi storici. Lavoro postumo. Padova, tip. Sacchetto. 8 p. 8.

Zeller, J., Entretiens sur l'histoire. Antiquité et moyen âge. Chute de l'empire romain. Invasions barbares. Le Christianisme. Origines de l'Europe moderne. 2e édition. Paris, Didier. IV—459 p. 12.

3 fr. 50 c.

Zimmermann, Otto, Brun I., Erzbischof von Cöln und die in den Schulen seiner Zeit gepflegte Wissenschaft. Leipzig. 32 S. 8. (Diss.)

#### Neue und neueste Geschichte.

Armold, Thomas, Introductory Lectures on Modern History. 6th edit. Fellowes. 324 p. 8. 7 sh. 6 d.

Beer, Adf., zur Geschichte des Friedens von Aachen im Jahre 1748. [Aus "Archiv für österreichische Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 195 S. gr. 8.

Chronik, illustrirte, der Zeit. — Jahrbuch der Ereignisse; Blätter zur Unterhaltung. Jahrgang 1871. 25 Hfte. Stuttgart, Schönlein. ca. 24—28 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4.

Cyclopaedia, The American Annual, and Register of important Events of the Year 1870. Embracing Political, Civil, Military and Social Affairs; Public Documents; Biography, Statistics, Commerce, Finance, Literature, Science, Agriculture and Mechanical Industry. Vol. X. New York. IV—790 p. 8.

Desmoiresterres, Gustave, Voltaire et la Société au XVIIIe siècle. La jeunesse de Voltaire. 2e édition. Paris, Didier. VII—496 p. 12.

Drioux, Compendio de la historia moderna, desde la toma de Constantinopla hasta la caida de imperio de Napoleon, par el uso de los establecimientos de segunda enseñanza. Quinta edicion, aumentada con los hechos notables ocuridos hasta el año de 1855. Paris, Rosa et Bouret. XIII—575 p. 18.

Dulk, A., Patriotismus und Frömmigkeit. Ein Wort zur Erkenntniss der Zeit. [Aus "deutscher Demokrat."] Kaiserslautern, Rohr. 53 S. 8.

Duruy, V., Compendio de historia de los tiempos modernos, con un mapa de Europa. Tercera edicion. Paris, Hachette. 862 p. 18.

1 fr. 50 c. **Friedrich**, Joh., der Reichstag zu Worms im Jahre 1521. Nach den Briefen des päpstlichen Nuntius Hieronymus Aleander. [Aus "Abhandlungen der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften."] München, Franz in Comm. 92 S. gr. 4.

**Gabourd**, Amédée, Histoire contemporaine, comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la Révolution de 1830 jusqu'à nos jours, et résumant, durant la même période, le mouvement social, artistique et littéraire. T. 9. Paris 1870, Didot. 510 p. 8.

Geschichte, fortlaufende, der Gegenwart. 1. Hft. Berlin, Hempel. 80 S. gr. 8.

Cesta, D., Une page d'histoire contemporaine, ou l'Oeuvre du XlXe siècle. Esquisse philosophique. Auch 1870, imp. Foix. 12 p. 8.

L'Oeuvre du XIXe siècle. Nouvelle esquisse philosophique. Ibid. 1870. 15 p. 8.

Drevestims, baron C. F. Sirtéma de, Mémoires et Souvenirs. I. La Domination française en Europe. II. La Réaction contre la domination française en Europe. III—IV. L'Europe et sa réorganisation nouvelle, d'après les traités de 1815. V. Etude sur un aventurier. 5 vol. Saint-Germain, imp. Toinon. LIV—2710 p. 12.

Herzem, Alex., Lettres do France et d'Italie, 1847 à 1852. Traduit du Russe par Mme. N. H. Bâle et Genève, H. Georg. XVI-811 p. 8.

. rt l

gr. 8.

Momegger, J. J., Grundsteine einer allgemeinen Culturgeschichte der neuesten Zeit. 3. u. 4. Bd. Das Julikönigthum und die Bourgeoisse. 1. u. 2. Thl. Leipzig, Weber. VIII-592 u. VIII-545 8. gr. 8. à n. 3 4 (1-4: n. 11 h 4) Malondor, Illustrirter, für 1871. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 27. Jahrg. Leipzig, Weber. XLIV-281 S. mit eingedr. Holzschn. und einer chromolith. Karte in qu. Pol. hoch 4. n. 1 47; geb. n.n. 113 49 Merm, der Rheinbund. Rede gehalten am Geburtsfest Br. Maj. des Königs. Ulm. (Tübingen, Fues' Sort.) 10 S. 4. n. 4 5 Metteler, W. E. v., Liberalisme, socialisme en christendom. Redevoering, uitgesproken op de XXIe allgemeene vergadering der katholieke vereenigingen van Duitschland. Naar de 3e Duitsche uitgave. Rotterdam, G. W. van Belle. 24 bl. 8. f. 0,15. Mractzig, A., Erinnerungen aus dem Leben eines ehemaligen Freiwilligen von 1818-15, mit besonderer Rücksicht auf die Entstehung, den Zweck und die Wirksamkeit der Freiwilligen- und Krieger-Vereine und ihre Verjüngung in der Gegenwart. Brieg, Bräuer in Comm. VII-66 S. baar n. 1/2 4 gr. 8. Laicus, Phpp., liberale Phrasen. Mainz, Kirchheim. VIII—152 S. gr. 8. 43 4 Mclander, H. L., Lärobok i nyare tidens historie. 2:a förbättrade uppl. Helsingfors, Edlund. 182 S. 8. 2 rdr. 45 öre. Memzel, Wolfg., die wichtigsten Weltbegebenheiten vom Prager Frieden bis sum Kriege mit Frankreich [1866—1870]. Fortsetsung der "Weltbegebenheiten von 1860-1866" und des "Deutschen Krieges 1866". In 2 Bdn. Stuttgart, Krabbe. 472-IV-492 S. gr. 8. 2 .8 12 5 Maller, Wilh., politische Geschichte der Gegenwart. IV. Das Jahr 1870. Nebst einer Chronik der Ereignisse des Jahres 1870. Berlin, Springer's n. 1 4 (l—IV.; n. 3 4 3 56x) Verl. XIX-350 S. gr. 8. Maquet, Gustave, L'Europe délivrée, histoire prophétique de 1871 à 1892. Paris, Le Chevalier. 32 p. 16. 25 c. Nuiver, A., en O. J. Reinders, Nieuve geschiedenis. Verhalen en schetsen voor de hoogste klasse der volksschool. 2e geheel omgewerkte druk. Groningen, J. B. Wolters. 152 bl. 8. f. 0,30. **Esoth**, J., Jezuitisme. Een vraagstuk des tijds. Uit het Hoogduitsch. Zutfen, W. C. Wansleven. 48 bl. 8. Schessel's, Chrph., Briefbuch, ein Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, herausgegeben von Frz. Freiherr v. Soden und J. K. F. Knaake. 2. Bd. Briefe von 1517—1540. Potsdam, Gropius. n.  $1^{2}|_{3}$  \$\pi\$ (cplt.: n.  $2^{2}|_{3}$  \$\pi\$) VI-255 S. gr. 8. Schlosser's, Karl, neuester Geschichtskalender 1871. 3. Jahrgang. 1. Abth. Januar - August 1871. Frankfurt a. M., Boselli. 184 S. gr. 16. Sickel, Th., zur Geschichte des Concils von Trient. Actenstücke aus österreichischen Archiven herausgegeben. 2. Abtheil. 1561, Sept.—1568, März. Wien, Gerold's Sohn. S. 217-472. Lex.-8. àn. 1 🕰 26 🍿 Sixt, Chrn. Heinr., Petrus Paulus Vergerius, päpstlicher Nuntius, katholischer Bischof und Vorkämpfer des Evangeliums. Eine reformationsgeschichtliche Monographie. 2. Titel-Ausg. Mit Verger's lith. Brustbild in Tondr. u. XLIV Originalbriefen aus dem geheimen Archive zu Königsberg i. Pr. Braunschweig 1856, Schwetschke & Sohn. XVI-601 S.

#### Miscellen.

2 \$

Biider-Atian. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. 2. vollständig umgearbeitete Aufl. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissen-

gr. 8.

schaft bearbeitet unter Mitwirkung von K. G. v. Berneck, F. Bischoff, K. Bruhns etc. 500 Tafeln in Stahlst., Holzschn. und Lith. Nebst erläuterndem Texte. 56-65. Lfg. à 5 Bl. Leipzig, Brockhaus. qu. Fol.

à 1/4 P Conversations-Lexikon, deutsch-amerikanisches. Mit specieller Rücksicht auf das Bedürfniss der in Amerika lebenden Deutschen, mit Benutzung aller deutschen, amerikanischen, englischen und französischen Quellen, und unter Mitwirkung vieler hervorragender deutscher Schriftsteller Amerika's bearbeitet von Alex. J. Schem. 35-42. Lfg. New-York, Verlags-Exped. des deutsch-amer. Conv.-Lex. 4. Bd. S. 321-800 baar à 1/4 3 u. 5. Bd. 8. 1-160. Lex.-8.

Demarsy, Arthur, Etudes pour servir à l'histoire de l'ordre de Saint-Jeande-Jérusalem. Quelques souvenirs de l'ordre en Italie. Angers, imp. La-

chèse, Belleuvre et Dolbeau. 8 p. 8.

Freeman, Edward A., Historical Essays. Macmillan & Co. VII—406 p. 10 sh. 6 d.

Freemasomry, Its History, Principles and Objects. Hogg. 56 p. 82.

Gervinus, G. G., historische Schriften. Geschichte der Florentinischen Historiographie bis zum 16. Jahrhundert nebst einer Charakteristik d. Machiavell. Versuch einer inneren Geschichte von Aragonien bis zum Ausgange des Barcelonischen Königstammes. Neue Ausg. mit einem Nekrolog von Karl Röder und Gervinus lith. Bildniss. Wien, Braumüller. XVIIIn. 13/3 4 481 S. gr. 8. hinterlassene Schriften. Ebds. 1872. VIII—100 S.

n. 26 *Syr.* Giehme, Frdr., Skizzen und Studien. Würsburg, Stuber. IV—252 S.

n. 119 🗫 Helfferich, Adf., geschichtliche Forschungen. I. Frankfurt a. M., Winter. IX-239 S. gr. 8. n. 1 🥒 24 *Syr*:

Mayom, N. L., Skrifter. Udgivne paa Foranstaltning af Selskabet for nordisk Konst ved J. L. Ussing. Første Hefte. Gyldendal. 248 S. og 1 lith. Tayle. 8. 1 rdr. 32 sk.

Jal, A., Dictionnaire critique de biographie et d'histoire, errata et supplément pour tous les dictionnaires historiques, d'après des documents authentiques et inédits. 2e édition, corrigée et augmentée d'articles nouveaux et renfermant 218 facsimile d'autographes. Paris, Plon. IV-1361 p. 8.

Monversations-Lexikon, illustrirtes, für das Volk. Zugleich ein Orbis pictus für die Jugend. 45-49. Hft. Leipzig, Spamer. 2. Bd. Sp. 721—960 mit eingedruckten Holzschn. und 3 Holzschntaf. gr. 4.

baar à n. 1/6 🎝 Laboulaye, Edouard, Etudes morales et politiques. 5e édition. Paris, Charpentier. VIII - 387 p. 18. 3 fr. 50 c.

Macaulay, Works. Student's Edition. 4 vols. Longmans. 24 sh. \_ Critical and Historical Essays. New ed. Ibid. 8. 6 sh. Miscellaneous Writings and Speeches. New ed. Ibid. 800 p.

6 sh. Moyor's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens in einem Bande. Mit vielen Karten der Astronomie, Geographie, Geognosie, Geschichte etc. 13-22. Lfg. Hildburghausen, bibliogr. Institut. 8. 577-1040 mit 11

Chromolith. in 8. und 4. br. 8. à 3 *Syr*: Mithifeld, Jul., neuer Pfaffenspiegel aus Vergangenheit und Jetztzeit. 1. Lfg. Bielefeld, Selbstverl. 16 S. gr. 8. n. 2 Syr.

Old Book Collector's Miscellamy; or, A Collection of Readable Reprints of Literary Rarities, Illustrative of the History, Literature, Manners, and Biography of the English Nation during the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Edit. by Chas. Hindley. Vol. 1. Reeves & Tur-12 sb. 6 d.

2 sh. 6 d. - Part 5. Ibid. 40 p. 8. Newman, John Henry, Essays Critical and Historical. 2 vols. Pickering. 864 p. 8.

Parker, Theodore, Collected Works. Vol. 13. Historic Americans. Trübner. 236 p. 8.

Plerer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyklopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verbesserte Ster.-Aufl. 71—62. Lfg. Altenburg, Pierer. 15. Bd. 956 S.; 16. Bd. 958 S.; 17. Bd. S. 1—384. Lex.-8.

a la sy constant P. M., Petit Dictionnaire d'histoire, de géographie, de biographie et de mythologie. Faisant suite au Petit Dictionnaire national de

M. Bescherell ainé. Paris, Garnier. VI-390 p. 32.

Bealemeyklopädie, allgemeine, oder Conversations-Lexikon für alle Stände. 3., gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. 112—120. Hft. Regensburg, Manz. 10. Bd. 8. 289—1138. Lex.-8.

allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 11. umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Aufl. Supplement. 4—8. Hft. Leipzig, Brockhaus. S. 241—640. Lex.-8.

Teeltschike Heinr. v., historische und politische Aufsätze. 4. vermehrte

Treitsehke, Heinr. v., historische und politische Aussitze. 4. vermehrte Aufl. 3 Bde. Leipzig, Hirzel. gr. 8.

n. 5 \$

Inhalt: 1. Charaktere, vornehmlich aus der neuesten deutschen Geschichte. VII—500 S. — 2. Die Einheitsbestrebungen zertheilter Völker III—543 S. — 3. Freiheit und Königthum. IV—625 S.

Vortrage zum Besten der deutschen Invaliden gehalten im Gewandhaussaale zu Leipzig, während der Monate Januar bis März 1871 von Wilh. Roscher, Gust. Baur, Geo. Curtius, Joh. Czermak, Geo. Voigt, Geo. Ebers und Herm. Credner. 2., zum Theil verbesserte Ausgabe. Leipzig, Hinrichs' Verl. III—149 S. br. 8.

#### Hülfswissenschaften.

Chronologie. Genealogie. Diplomatik. Heraldik. Sphragistik.

Almamach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. 1872. 109. Jahrgang. Gotha, J. Perthes. XXX—914 S. mit 5 Stahlst. 16. geb. n. 12/3 of; Prachtausg. n. 2 of 25 Spr.

Behr, Kamill. v., Wappenbuch zu der 2. Auflage der Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser. 1. Hälfte. Leipzig, Tauchnitz. 19 Kpfrtaf. Imp.-4.

Dorsay, Methode facile pour retenir les dates. Histoire de France. An-

gers, imp. Lemesle. 16 p. 8,

Hiert-Lorenzem, H. R., généalogie des maisons princières regnantes dans l'Europe depuis le congrès de Vienne en 1815, suite des tables généalogiques par S. M. la reine Marie Sophie-Frédérique de Danemark. Leipzig, Fritsch. 180 S. 16.

geb. mit Goldschnitt. n. 1 \$6 \$5.

Hofkalemder, gothaischer genealogischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch. 1872. 109. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XXX—890 8.
mit 5 Stahlst. 16. geb. n. 12/3 \$9; Prachtausg. n. 2 \$9 25 \$5.

Ausgabe ohne astronomischen Kalender unter dem T.: "Gothalsches genealogisches Taschenbuch" zu gleichem Preise.

Kalender, Berliner genealogischer, auf 1872. Mit 4 Stahlstichen und zahlreichen eingedruckten Holzschnitten. 22. Jahrgang. Berlin, Trowitzsch & Sohn. XXX—224 S.

n. 1/2 \$\mathbb{F}\$; geb. n. 1

Möhme, B. v., über den Doppeladler. Mit 1 Kupfertaf. [Aus "Berliner Blätter für Münz- etc. Kunde."] Berlin, Weber. 30 S. hoch 4.

Monitour des dates, contenant un million de renseignements biographiques, généalogiques et historiques, publié par Ed. Maria Oettinger. Supplément. Livr. 34 et 85. Leipzig, Hermann. 64 S. Imp.-4. baar 1 \$\mathscr{\pi}\$ 23\frac{1}{3} \mathscr{\psi}yr.

Handacio, Francesco, Intorno alle carte d'Arborea; altre considerazioni.

Cagliari, tip. del Corriere di Sardegna. 108 p. 8.

Siehmacher's, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Aufl. mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen herausgegeben von Mülverstedt, A. M. Hildebrandt, Heyer, Grützner, Gautsch und A. 88—93. Lfg. Nürnberg, Bauer & Raspe. 108 S. mit 108 Steintaf. und einem colorirten Titelblatte. gr. 4. Subscr.-Pr. à n. 1 \$ 18 Syr.; einzelne Lfgn. n. 2 \$

Slegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 9. Hft. Lübeck, v. Rohden in Comm. gr. 4. a. n. 24 Syr.

Inhalt: Siegel der Holstein-Schauenburger Grafen aus den Archiven der Stadt Lübeck. Gezeichnet und erläutert von C. J. Milde. 2. Heft. S. 19—48 mit 6 Steintafeln.

Staats-Wappen aller Länder der Erde. Nebst Angabe der Landesfarben und Schiffahrts-Flaggen. Correct in Farbendruck mit Gold und Silber. 2. Aufl. Frankfurt a. M., Boselli. 1 Bl. Imp.-Fol. In Carton.

baar 2 45 Stéphan, Notice historique sur les moyens usités pour compter le temps depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Marseille, imp. Cayer. 59 p. 8.

Strange, Jos., Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter. 10. Hft. Cöln, Heberle. VII—152 S. gr. 8. n.  $^{2}$ <sub>3</sub>  $^{2}$  (1—10.: n. 5  $^{2}$  14  $^{2}$ <sub>3</sub> $^{2}$ ) Taschenbuch, gothaisches genealogisches, der freiherrlichen Häuser. 1872. 22. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XVI—858 S. mit 1 Stahlst. 16.

geb. n. 1 \$25 Syr., Prachtausg. n. 3 \$\frac{1}{25}\$

geb. n. 1 \$\frac{1}{25}\$ 25 Syr., Prachtausg. n. 3 \$\frac{1}{25}\$

gothaisches genealogisches, der gräflichen Häuser. 1872. 45.

Jahrgang. Ebds. XVII-1000 S. mit 1 Stahlst. 16.

geb. n. 2 \$ 5 \$\mathcal{G}\_pr.; Prachtausg. n. 3\big|\_3 \$\bigs\$ \bigvalue \text{Vissue}, Marc de, Le Monde héraldique. Aperçus historiques sur le moyen âge. Clermont-Ferrand, 1870, Boucard. XXIV—215 p. 8. 5 fr. \bigvalue \bigvalue \text{Volger}, Frz., die Farben des alten und neuen Deutschlands. Anklam, Dietze's Buchh. 8 S. 16.

#### Numismatik.

Barberan, Domenico, Monete romane imperiali in bronzo del modulo secondo da Pompeo Magno a Nerva. Padova, tipografia del Seminario. 26 p. 8.

Binhack, Frz. Xav., Grundbegriffe des antiken Münzwesens nach Böckh, Mommsen, Hultsch, Grässe u. anderen Hilfsquellen. Amberg 1866, Pustet. 42 S. gr. 4.

Blätter, Berliner, für Münz-, Siegel-, und Wappenkunde. 16. Hft. (6. Bd. 1. Hft.) Berlin, Weber. 128 S. mit 3 Kpfrtaf. gr. 8.

n. 1½ \$; 1—16: n. 21½ \$ Chautard, J., Imitations des monnaies au type Esterlin frappées en Europe pendant le XIIIe et le XIVe siècle. 1er et 2e fascicules. Nancy, imp. Sordoillet. XXVI—484 p. et 36 pl. 8.

**Chronicle**, the numismatic, and Journal of the Numismatic Society. 1870. N. 3. 4. (N. 8. N<sup>0</sup> 39. 40.) — 1871. Nr. 1. 2. (N. 8. 41. 42.)

Jacob, Victor, Catalogue des monnaies mérovingiennes de la collection de la ville de Metz. Metz 1870, imp. Rousseau-Pallez. 18 p. 8.

Jessen, E., Noter til Hr. Etatsraad J. J. A. Worsaacs Foredrag om Forestillinger paa Guldbracteaterne (trykt i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1870.) Lynge. 16 S. 8.

Imhoff-Blumer, E., Choix de monnaies grecques de Mr. E. Imhoff-Blumer. Avec 9 pl. Winterthur. Fol. cart. 12 fr. 50 c. Memmer, Frdr., die Mänmammlung des Stiftes St.-Florian in Ober-Oesterreich in einer Auswahl ihrer wichtigsten Stäcke beschrieben und erklärt. Nebst einer die Geschichte der Sammlung betreffenden Einleitung von Joa. Gabeloberger. Mit 7 Kpfrtaf. u. 8 lith. Abb. im Text. Wien, Braumäller. XXXII—221 S. gr. 4.

Bevue de la numismatique Belga. 5e Série. T. 3. Livr. 2-4.

Trace, Pranz, neue Pälschungen römischer Münzen. Mit 4 Taf. im Kpfrst. Wien, Braumüller. 40 8. gr. 8. baar n. 23 .9

**Ecitacine 188**, numismatische, heransgegeben und redigirt von Christ. Wilb. Huber, Mitred.: Jos. Karabacek. 3. Jahrgang. 1871. 2 Hste. Wien, Braumüller in Comm. 1. Hst. 320 8. mit 12 eingedr. Holzschn. und 8 Kpsrtas. gr. 8.

#### Cultur und Kunstgeschichte.

Biliotti, A., Les armes en pierre considérées rélativement au protogonos orocosmique découvert aux environs du Portus Herculis Labronis. Livorno, tip. Marchetti. 8 p. 8.

Champfleury, Histoire de la caricature au moyen âge. Paris, Dentu. XX-270 p. 18.

Histoire de la caricature moderne. 2e édition, très-augmentée. lbid. XX-328 p. avec nombreuses vignettes. 18. 5 fr.

**Döilinger**, Joh. Jos. Ign. v., die Universitäten sonst und jetzt. 2. Ausg. München, Manz. 58 S. gr. 8.

n. 1/4

Hofmann, J. Chr. K. v., die Universitäten im neuen deutschen Reich. Rede am 4. November 1871 gehalten. Erlangen, Deichert. 20 S. 8.

Leguay, Note sur l'art de faire du seu. Paris, imp. Hennuyer. 16 p. 8.
Liebemerr, v., über Hexerei. Ein Vortrag, gehalten am 21. November
1870 in der Aula der Universität zu Rostock. Rostock, Stiller. 59 S.

Specht, F. A. K. v., Geschichte der Waffen. Nachgewiesen und erläutert durch die Kulturentwickelung der Völker und Beschreibung ihrer Waffen aus allen Zeiten. 8. Lfg. Leipzig, Luckhardt. 2. Bd. 8. 257—384. gr. 8. à n. 1 \$\square\$

Spitzer, Joh., Teufelsbündler. Zauber- und Hexenglauben und dessen kirchliche Ausbeutung zur Schändung der Menschheit. Leipzig, O. Wigand. XX—130 S. gr. 8.

Weber, Th., von Volksfesten. Barmen. (Berlin, Beck.) 24 S. 16. baar 11/2 Spr.

Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters og dets Kunstneres Historie, samlede og udgivne af E. Collin. Jørgensen. 356 S. 8.

Alizeri, Federigo, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI. Disp. 4a e 5a. Genova, tip. Sambolino. p. 101—196. 8.

Audley, Mme A., Franz Schubert, sa vie et ses œuvres. Paris, Didier.
111-356 p. 18.

Biamemi, Giovanni, Della vita e delle opere di Gerolamo Barbieri maestro compositore. Piacenza, tip. Favari e Breda. 32 p. 8.

Bourdon, Mme, Biographie de Mozart. 3e édition. Lille, Lefort; Paris, même maison. 144 p. et grav. 12.

Carriere, Mor., die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung u. die Ideale der Menschheit. 2. Bd. Hellas u. Rom in Religion u. Weisheit, Dichtung und Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen

Geistes. 2. verm. und neu durchgearb. Aufl. Leipzig 1872, Brockhaus. à n. 8 \$; geb. à n. 31 \$ XVI-636 S. gr. 8. Cellimi, Benvenuto, La vita, scritta da lui medesimo emendata ad uso della costumata gioventù per cura di I. Gobio C. R. Barnabita. Vol. I. Torino, tip. dell' Oratorio di S. Franc. di Sales. 320 p. 32. Christiamy, L., Plaudereien über Kunstinteressen der Gegenwart. Berlin, Löwenstein. 40 S. br. 8. n. 5 *Syr.* Crowe, J. A., und G. B. Cavaleaselle, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Orig.-Ausg. besorgt v. Max Jordan. 4. Bd. 1. Halfte. Mit 5 Taf. in Holz geschn. von H. Werdmüller. Leipzig, Hirzel. XIn.  $2^{3}_{3} \neq (I-IV, 1.: n. 12 \neq)$ 320 S. gr. 8. Dippel, Jos., Handbuch der Aesthetik und der Geschichte der bildenden n. 3 🥰 18 5m. Künste. Regensburg, Manz. XVI-872 S. gr. 8. Dozio, Giov., Degli scritti e disegni di Leonardo Da Vinci e specialmente dei posseduti un tempo e dei posseduti adesso dalla Biblioteca Ambrosiana; memoria postuma pubblicata per cura del Sac. Gius. Prestinoni, con appendice. Milano, Agnelli. 48 p. 8. L. 3,00. Führich, Lukas R. v., Moritz von Schwind. Eine Lebensskizze nach Mittheilungen von Angehörigen und Freunden des verstorbenen Meisters zusammengetragen. Mit einem Holzschnitt auf einer Tafel und einer Radirung auf einer Kupfertaf. nach Schwind von Jul. Naue. Leipzig, A. Dürr. 124 S. gr. 8. n. 24 *Syr*: Grueber, Bernh., die Hauptperioden der mittelalterlichen Kunstentwickelung in Böhmen, Mähren, Schlesien und den angrenzenden Gebieten. [Aus "Mittheilungen d. Vereins f. Geschichte der Deutschen in Böhmen."] Prag. (Leipzig, Brockhaus' Sort.) IV-44 S. Lex.-9. n. 6 *Syr.* Hiller, Ferd., Ludwig van Beethoven. Gelegentliche Aussätze. Leipzig, Leuckart. V-112 8. gr. 8. n. 73 4 aus dem Tonleben unserer Zeit. Gelegentliches. Neue Folge. Mit dem Portrait des Verfassers in Holzschnitten nach einer Originalzeichnung von Adolf Neumann. Ebds. IX-189 S. 8. à n. 1 ... Mochel, Ludwig v., Johann Josef Fux, Hofcompositor und Hofcapellmeister der Kaiser Leopold I., Josef I. und Karl VI. von 1698 bis 1740. Nach urkundlichen Forschungen. Mit einem photolith. Bildnisse und 2 lith. Fesm. in qu. 4. Mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Wien 1872, Beck'sche Universitäts-Buchhandlung. XIV-773 S. gr. 8. n. 5 45 Milmstler-Lexicon, allgemeines. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fachgelehrten des In- und Auslandes herausgegeben von Jul. Meyer. 2. gänzlich neu bearbeitete Auflage von Nagler's Künstler-Lexicon. 1. Bd. 8. Lfg. Leipzig, Engelmann. 8. 505-576. Lex-8. 1 n. 12 5m; auf Schreibpap. à n. 16 367. Lacroix, Paul (bibliophile Jacob), Les Arts au moyen âge et à l'époque de la Renaissance. Ouvrage illustré de 19 pl. chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven, et de 400 grav. sur bois. 3e édition. Paris, Didot. IV-552 p. 4. Laviara, musikalische Studienköpfe. 2. Bd. Leipzig 1872, Weissbach, 1 \$\mathfrak{A}\$ 12 \$\mathfrak{G}\_{yr}\$; geb. 1 \$\alpha\beta\$ 24 \$\mathfrak{G}\_{yr}\$. (1. u. 2.: 3 \$\alpha\beta\$ 6 \$\mathfrak{G}\_{yr}\$. XV-256 8. 8. - ged. 4 🚓 Libbue, W., De bildande konsternas historia. Öfversättning från originalets 4:e uppl. af G. Upmark. Med 403 illustrationer i träsnitt. 2-4. häft. à 1 rdr. 50 öre. Stockholm, Hierta. S. 97-384. 8. \_ Kunsthistorien. 9-10. Levering. Philipsen. à 64 S. 8. à 48 sk. Schets eener kunstgeschiedenis. (Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek.) Van de oudheid tot in onze dagen. Met ruim een honderdtal houtgravuren. Naar het Hoogduitsch van Dr. W. Lübke en andere bronnen bewerkt door Johan Gram. Amsterdam, van Kesteren. XVI-256 bl. met 103 tusschen den tekst gedr. houtsnêefig. 8. f. 2,20. Meyer, Jul., Corregio. Leipzig, Engelmann. XII-512 S. gr. 8. Miller, Aug. Wilh., Moritz v. Schwind. Sein Leben u. künstler. Schaffen insbesondere auf der Wartburg. Mit lith. Titelbild in Tondr. nach einer Zeichng. v. E. Haertel. Eisenach, Baerecke. XV-268 S. gr. 16. n. 24 yr. Naumamm, Emil, deutsche Tondichter von Sebastian Bach bis auf die Gegenwart. Vorträge, gehalten im Wintersemester von 1870 auf 1871, an dem, unter dem Protectorat Ihrer k. k. Hoheit der Frau Kronprinzessin von Deutschland stehenden Victoria-Lyceum zu Berlin. Berlin, Oppenheim. XI-314 S. mit einem Stahlst. gr. 8.

Nohl, Ludw., die Beethoven-Feier und die Kunst der Gegenwart. Eine Erinnerungsgabe. Mit Beethovens lith. Porträt und Autograph. Wien, Braumüller. VIII—163 S. gr. 8.

Pepoli, Carlo, Della Scuola Bolognese di pittura: discorso accademico.

Bologna, tip. Compositori. 58 p. 8.

Plom, Eugène, Le Sculpteur danois Vilhelm Bissen. 2e édition, accompagnée de 4 dessins exécutés par M. F. Gaillard et gravés sur bois par

M. Carbonneau. Paris, Plon. 144 p. 12.

Quellemsehriftem für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance mit Unterstützung des k. k. österr. Ministeriums für Kultus und Unterricht, im Vereine mit Fachgenossen herausgegeben von R. Eitelberger v. Edelberg. 1. Bd. Wien, Braumüller. gr. 8.

Inhalt: Das Buch von der Kunst oder Tractat der Malerei des Cennino Cennini da colle di Vadelsa. Uebersetzt, mit Einleitung, Noten und Register verschen

von Alb. Ilg. XXIII—188 S.

Reissmann, Aug., Robert Schumann. Sein Leben und seine Werke. 2. verb. Aufl. Berlin, Guttentag. V-240 S. mit einem Stahlst. gr. 8. n. 11/2 \$\pi\$; geb. n. 1 \$\pi\$ 25 \$\frac{9}{900}\$.

Eldolf, E., Della patria e delle opere di Zacchia il Vecchio, pittore. Lucca, tip. Canovetti. XVIII—44 p. 8.

Salvimi, A., Salvino scultore. Pisa, tip. Nistri. 12 p. 8.

Sammelung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtsendorff. 31. Hft. 2. Auflage. Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Inhalt: 31. Die deutsche Kunst und die Reformation. Von Alfr. Woltmann. 40 S. n. 10 Spr

Samdell, Joseph, Memoranda of Art and Artists (Anecdotal and Biographical), collected and arranged. Simpkin. 203 p. 8.

Schmaase, Carl, Geschichte der bildenden Künste. 2. verb. und verm. Aufl. 4. Bd. 2. Abth. Die romanische Kunst. Bearbeitet vom Verfasser unter Mithilfe von Alwin Schultz und Wilh. Lübke. Düsseldorf, Buddeus. XIX u. S. 301-752 mit eingedr. Holzschn. gr. 8. n. 24/3 \$; (I-IV, 2.: n. 12I/3 - )

Thayer, Alex. Wheelock, Ludwig van Beethoven's Leben. Nach dem Orig.-Manuscr. deutsch bearbeitet. 2. Bd. Berlin 1872, Weber. VIIIn. 2 🗳 (1. u. 2.: 8 🗗 25 🎉) 416 S. gr. 8.

Vasari, Giorgio, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, scelte ed annotate. Seconda edizione. 4 Vol. Torino, tip. dell' Orat. di S. Franc. di Sales. 292, 232, 256, 340 p. 32. L. 2,50.

Wormsociem, J., Notes historiques sur David Teniers et sa famille. Paris. Dumoulin. 19 p. 8.

Wurzbach, Alfr. v., Zeitgenossen. Biographische Skizzen. 9. u. 10. Hft. Wien, Hartleben. 16. à 5 Spr. 11. 9. Wilhelm v. Kauldach. Mit Portr. in Holsschn. 96 S. — 10. Richard

Wagner. Mit Portr. in Holzschn. 94 S.

### B. Besonderer Theil.

#### 1. Europa.

**ESOLIM**, W., Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare hi-

storiens hufvudepoker betraktade ur filosofisk synpunkt. II. Stockholm, Samson & Wallin. VII—416 S. 3 rd. Bourgoing, François de, Histoire diplomatique de l'Europe pendant la Révolution française. 2e partie. Première coalition. T. 2. Paris, Lévy. 490 p. 8. 7 fr. 50 c. Bullock, Thomas, The History of Modern Europe. For Schools and Private Students. Revised and enlarged edition, written up to the present time. Manchester, Heywood; Simpkin. 350 p. 8. 2 sh. 6 d. Exercite, Elihu, The Western and Eastern Questions of Europe. Reprinted from the New York Times, World, and Hartford Courant. Hartford. 52 p. 1 sh. 6 d. Chalmeton, Louis, De l'unité économique et politique en Europe. Clermont-Ferrand, Ducros-Paris. 24 p. 12. Draper, John William, Geschichte der geistigen Entwickelung Europas. Aus dem Engl. v. A. Bartels. 2. durchgeseh. u. verb. Aufl. Leipzig, n. 31/3 🗫 O. Wigand. VII—647 S. gr. 8. Griesinger, Thdr., das Damenregiment an den verschiedenen Höfen Europas geschildert. 2. Reihe. Versailles in Deutschland. 1. Abth. 14-19. Lfg. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. 2. Bd. S. 385-576. gr. 8. baar à n. 🎉 🧬 dasselbe. 1—10. Lfg. Ebd. 1. Bd. S. 628 u. 2. Bd. S. 1—16. 8. baar à 4 Syr. Hof-schamdalom, Europeesche, Uit de nagelaten papieren van een beroemd diplomaat. Uit het Hoogduitsch, 1e deel. 1e afl. Amsterdam, F. C. Bührmann. bl. 1-32. 8. f. 0,15. Complett in 40 afl. Baffy, C., l'Europe depuis le traité de Francfort (10 Mai 1871.) Genève, A. Cherbuliez & Co. 348 p. 12. Volgtel, Traugott Ghelf., Stammtafeln zur Geschichte der europaeischen Staaten. Vollständig umgearb. v. Ludw. Adf. Cohn. 3. Hft. 3. Abth. Braunschweig, Schwetschke u. Sohn. V-33 S. qu. Fol. n. 24 *Syr.* (I. Bd. cplt.: n. 5 3) Zaliwski, Politique européenne. Le Mot de la fin. Paris, Dentu. 16 p. 50 c.

#### a) Portugal und Spanien.

Baumstark, Rhold., Don Francisco de Quevedo. Ein span. Lebensbild aus dem 17. Jahrhundert. Freiburg i. Br., Herder. XI—257 S. gr. 8. 27 *Syr*:

Boudin, Amédée, et Félix Mouttet, Révolutions modernes. L'Espagne, 1868-1870. Gouvernement provisoire. Pouvoir exécutif. Régence. Paris 1870, Alcan-Lévy. 192 p. 8.

Chauvin, Léonce, Histoire du Portugal et de la maison de Bragance. Paris, imp. Morris. VI-232 p. 12.

Episode de la guerre d'affranchissement du Portugal, 1830-1836. Paris 1870, imp. Claye. 48 p. 8. Finamees, les, et les ressources de l'Espagne. Par un financier. Wien,

n. 8 557. Gerold's Sohn. 45 S. gr. 8. Finanzem, die, und Hilfsquellen Spaniens. Von einem Financier. Wien, Gerold's Sohn. 36 S. gr. 8. n. 8 Syr.

Melss, Aloiss, Description générale des monnaies antiques de l'Espagne. Paris, imp. nationale. II-554 p. et 68 pl. 4.

Elabbard, Gustave, Les Lettres, les arts et les sciences en Espagne, depuis l'avénement de Ferdinand VII jusqu'à sa mort, 1808-1833. Versailles, imp. Cerf. 51 p. 8.

**Lund**, L., spanske Tilstande i Nutid og Fortid. Jørgensen. 274 S. 8. 1 Rd. 32 sk.

Maistre, le comte J. de, Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole. Lyon 1870, Pélagaud et Roblot; Paris, même maison. VI— 183 p. 18.

Nervo, le baron de, Histoire d'Espagne depuis ses origines. T. 1.

Perrems, F. T., Le Duc de Lerme et la cour d'Espagne sous le règne

1870, Lévy. 487 p. 8.

de Philippe III. Mémoire. Orléans 1870, imp. Colas; Paris. 69 p. 8. Staatengeschichte der neuesten Zeit. 17. Bd. Leipzig, Hirzel. n. 2 \$\begin{align\*} 12 \mathcal{G} yr. (1-17.: n. 25 \begin{align\*} 4 \end{align\*} 19 \mathcal{G} yr.) gr. 8. Inhalt: Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf

unsere Tago. Von Herm. Baumgarten. 3. Thl. XIII-640 S.

#### b) Frankreich.

Allgemeine und ältere Geschichte Frankreichs. a)

Albert, Henri, Pardon de Vezin, 1475—1790. Assemblée de Vezin, 1801 -1870. Rennes 1870, imp. Catel. 12 p. 8.

Allard, Souvenirs d'une vie militaire, politique et administrative. Niort, Favre. XXXV-1121 p. 8.

Ammales du Comité flamand de France. T. 10, 1868-1869. Lille, Quarré; Paris, Didron. 465 p. 8.

Années, les Dernières, de Louis XVI, roi de France; par un officier de sa chambre. Limoges 1870, Barbou. 144 p. et grav. 8.

Ammunire diplomatique de l'empire français pour l'année 1870. 13e Année. Strassburg 1870, Wwe. Berger-Levrault & Sohn. CXXXVI—219 S. 8. n. 1 \$ 5 55x geb.

Amsart, Félix, Petite histoire de France à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition, ornée de portraits, complétement revue par E. Ansart fils. Paris 1870, Fouraut et fils. 192 p. 18.

Amtionne, Mme, Précis de l'histoire des reines de France et des femmes célèbres qui ont pris part aux événements de notre histoire. Ouvrage

destiné aux jeunes personnes qui se préparent au brevet de capacité. 1re partie. Moyen âge. Rouen, imp. Cagniard. 248 p. 8. 2 fr.

Antoine, B., La Fondation d'une république au temps de la Ligue. Notice sur l'Histoire de Saint-Malo (1578 à 1591) de Nic. Frottet de la Landelle, ligueur. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 29 p. 8.

Appel au électeurs; par un hermite. IV. Des gouvernements et de la

vile multide. Paris, Lachaud. 40 p. 12.

Archives nationales. Inventaires et documents publiés par la direction générale des Archives nationales. Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Inventaire sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales. 1re partie. Régime antérieur à 1789. Paris, imp. nationale. VII—427 p. 4. à 2 col.

Armaud, Le Pourquoi de l'abolition des couvents et les moyens de contribuer aux bonnes moeurs et à une excellente civilisation. Nouvelle organisation de la société, ou le guide sur l'éducation physique et morale qui maintient la jeunesse dans la bonne voie. Lyon, imp. Coste-Labaume. 36 p. 8.

Armault-Robert, Tableau chronologique et synoptique de l'histoire de la France ancienne et moderne. Paris, A. Chaix. 1 p. In-plano.

Auber, Etude sur les historiens du Poitou, depuis ses origines connues jusqu'au milieu du XIXe siècle. Niort, Clouzot. 313 p. 8.

Aubert, Edouard, Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, décrit et dessiné. 1er et 2e fascicules. Paris, A. Morel. 160 p. et 80 pl. 4.

Le fascicule 20 fr.

Aubret, Louis, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, publiés pour la première fois, d'après le manuscrit de Trévoux, avec des notes et des documents inédits, par M. C. Guigue. Texte. 32 à 36 livraisons. Trévoux, Damour. 233-472 p. 4. 2 fr. la livraison.

Audiat, Louis, Saint-Pierre de Saintes, cathédrale et insigne basilique. Histoire, documents, brefs, indulgences, prières. Saintes, Mortreuil; La

Rochelle, Thoreux. 287 p. 8.

Authier, Etudes historiques et religieuses sur le pays de la haute vallée de l'Ariège. Mémoires présentés au concours de la Société impériale archéologique du midi de la France, l'année 1869. Notices: 1. sur le prieuré d'Unac; 2. sur la vie de saint Udaut, martyr. Toulouse, imp. Chauvin et fils. 84 p. et grav. 8.

Aytoum, James, Histoire politique de la France depuis la chute du premier empire, jugée par un Anglais. Traduit par A. Bertin. Paris, La-

chaud. 19 p. 8.

Babinet de Reneogne, G., Nouvelle chronologie historique des maires de la ville d'Angoulême, 1215—1501; publiée avec de nombreuses pièces justificatives. Angoulême, Goumard. III—138 p. 8.

Bachelet, Th., Histoire de France. 1re partie. Moyen âge. Paris, Courcier. 471 p. 18. 3 fr. 50 c.

Bally, Anatole, Etymologie et histoire des mots Orléans et Orléansis. Orléans, Herluison. 82 p. 8.

Banditisme, le, en Corse. Précédé d'une notice par A. Germond de Lavigne. Paris, imp. Bonaventure. 47 p. 8.

Barrau, Théod. H., Histoire de la Révolution française (1789—1799). 4e édition. Paris, Hachette. 540 p. 18. 3 fr. 50 c.

Barraud, P. B., Recherches historiques sur l'ancienne abbaye de N.-D. de Chastres. Cognac imp. Mortrepil. 35 p. 18

de Chastres. Cognac, imp. Mortreuil. 35 p. 18.

Bataille, Léopold, Elections aux Etats généraux de 1789. (Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes.) Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Nîmes, le 3 novembre 1869. Nîmes 1870, imp. Clavel-Ballivet. 52 p. 8.

Beauchesne, A. de, La vie de Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI. Ouvrage enrichi de deux portraits et précédé d'une Lettre de Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans. 2e édition. 2 vol. Paris, Plon. 1174 p. 18.

Beauchet-Filleau, H., Pièces inédites rares ou curieuses concernant le Poitou et les Poitevins. Niort 1870, Clouzot. III—94 p. 8. 5 fr. Beleze, G., L'Histoire de France mise à la portée des enfants, avec ques-

tionnaires. 38e édition, accompagnée d'une carte de France. Paris 1870, Delalain. XII-384 p. 18. 1 fr. 50 c. Beleze, G., L'Histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 39e édition, accompagnée d'une carte de la France. ibid. XII—376 p. 18. 1 fr. 50 c. Petite Histoire de France pour le premier âge. 27e édition, ornée de portraits et d'une carte. ibid. VIII-196 p. 18. 75 c. \_\_ 28e édition, ornée de portraits et d'une carte. ibid. IV-188 p. 18. Bénard, Th., Abrégé de l'histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, à l'usage des écoles primaires et des cours annexes des lycées et des colléges communaux. 7e édition, 75 c. revue et augmentée. Paris 1870, Belin. VI-231 p. 18. Billault de Gérainville, A. E., Histoire de Louis-Philippe. Paris 1870, imp. Raçon et Ce.; tous les libr. XVI—789 p. 8. 7 fr. 50 c. T. 2. ibid. 536 p. 8. 7 fr. 50 c. Bimbenet, Eugène, Nouvelle étude sur le régime municipal dans la Gaule depuis la domination romaine jusqu'à l'établissement de la monarchie, et depuis cette dernière époque jusqu'à l'invasion des Normands. Paris, Cotillon. 79 p. 8. Blame, Louis, Histoire de la Révolution française. 2e édition. T. 12. Paris 1870, Furne, Jouvet et Ce; Pagnerre. 620 p. 8. Boismard, La France, ses gestes et sa mission. Marseille, imp. Olive. 518 p. 8. Bompois, Ferdinand, Notice sur un dépôt de monnaies carlovingiennes découvert en juin 1871 aux environs du Veuillin, commune d'Apremont, département du Cher. Paris, Franck; Rollin et Feuardent. 65 p. et 4 pl. 8. Bonaparte, Son Altesse Impériale Pierre, dit Pierre d'Auteuil; par le citoyen Vindex. Paris 1870, Martinon. 8 p. 4. à 2 col. Bonnechose, Emile de, Bertrand Duguesclin, connétable de France et de Castille. 3e édition. Paris 1870, Hachette. 161 p. 18. — History of France from the Invasion of Clovis to the Accession of Louis Philippe. With a Continuation to the Present Time. Routledge. 978 p. 12. 5 sh. Lazare Hoche, général en chef des armées de la Moselle, d'Italie, des côtes de Cherbourg, de Brest et de l'Océan, de Sambre-et-Meuse et du Rhin, sous la Convention et le Directoire, 1793—1797. 3e édition. Paris, Hachette. 272 p. 18. Boreau, Note sur l'histoire de La Lindernie. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 7 p. 8. Bory, Les Origines du musée de Marseille. Académie impériale des sciences, lettres et beaux-arts de Marseille. Discours d'ouverture prononcé dans la séance publique du 15 mai 1870. Marseille 1870, imp. Barlatier-Feissat. 25 p. 8.

Bosquet, François Ier et son siècle. Nouvelle édition. Rouen 1870, Mégard. 192 p. et grav. 8.

Bouange, Mgr. G., Saint Géraud d'Aurillac et son illustre abbaye. Aurillac, imp. Bonnet-Picut. XVI-548 p. 8.

Boudeville, Pierre, Les Nouveaux Musées de Marseille. Marseille 1870, imp. Olive. 20 p. 8.

Bougouin, Charles, Le Château de Sucinio, près Sarzeau (Morbihan). Nantes 1870, imp. Forest et Grimaud. 24 p. 8.

Descente des Anglais en Bretagne et siège de Lorient en 1746. ibid. 29 p. 8.

Bourcier, Camille, Essai sur la Terreur en Anjou. 2e édition. Angers, Barassé; Paris, Didier; Dumoulin. 296 p. 8.

Boutlot, T., Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale. 1er volume. Troyes 1870, Dufey-Robert; Paris, Aubry. XX— 530 p. et 4 pl. 8. Bouton, Victor, Noms, surnoms et armes des nobles rois de l'Epinette, précédés de l'ordonnance de 1429 et des lettres patentes données à Bruxelles en 1516, fac-simile d'après un manuscrit. Paris, imprimerie Bouton. 38 p. 4.

Bremond, Alphonse, Etat actuel de la noblesse toulousaine pour toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel de Toulouse et pour servir à la justification des titres de noblesse, selon le vœu de la loi de 1858, contre les usurpateurs de qualités nobiliaires, pour 1870. Toulouse, Hébrail et Durand. 180 p. 18.

Histoire du coup d'Etat dans le département de la Haute-Garonne (1851—1852), d'après les documents officiels et authentiques, recueillis et mis en ordre. Suivie de la composition des commissions mixtes de la Haute-Garonne, de l'Ariége, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, et des listes des proscrits, etc., desdits départements. Ibid. 180 p. 18. 1 fr. 50 c.

Notice historique sur l'église et le couvent des cordeliers de

Toulouse. Toulouse, imp. Devers-Arnauné. 48 p. 8.

Brecker, L. O., Geschichte von Frankreich. 1. Bd. Frankreich in den Kämpfen der Romanen, der Germanen und des Christenthums. Hamburg, 1872, Grüning. 271 S. gr. 8.

n. 1 . p

Bulletim de la commission historique du département du Nord. T. 11.

Lille, imp. Danel. 412 p. et 5 pl. 8.

de la Société archéologique et historique de la Charente. 4e série. T. 6 (1re partie). Années 1868—1869. Angoulème, Goumard. CXXXII—496 p. et 28 pl. 8.

ment de Seine-et-Marne. 5e année. 1868. Meaux, Le Blondel; Paris,

Aubry; Dumoulin. 492 p. 8.

Bureau, Ed., Conférence sur les différentes enceintes de Paris, sa topographie et les fortifications de 1840, avec deux cartes. Conférences du ministère de la guerre, 1869—1870. Paris, Dumaine. 121 p. 18. 1 fr.

Burgauit, Emile, Origine du domaine congéable et des communs en Bretagne, expliquée par l'état social du pays avant César, comparé à celui des siècles qui ont suivi, avec la collaboration de M. Hippolyte Bourdonnay. Vannes 1870, imp. Galles. 27 p. 8.

Campi, Louis, La Sciarabola d'Ajaccio, notice historique, archéologique

et bibliographique. Paris, Dumoulin. 79 p. et 1 pl. 8.

Carsalade Du Pont, Jules de, François de Tersac, baron de Montberaud. Essai biographique renfermant quelques lettres inédites d'Henri III, d'Henri IV et de Catherine de Médicis. Auch, imp. Foix. 29 p. 8.

Cartulaire de Louviers, documents historiques originaux du Xe au XVIIIe siècle, la plupart inédits, extraits des chroniques et des manuscrits des bibliothèques et des archives publiques de la France et de l'Angleterre; recueillis et publiés sous les auspices de la ville de Louviers et à ses frais, par Th. Bonnin, membre correspondant et inspecteur de la commission des monuments historiques. Documents. T. 2. 1re partie. XIVe siècle. Evreux, Leclerc; Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 194 p. 4.

Cessae, P. de, Coup d'œil sur l'homme préhistorique dans la Creuse (introduction au Dictionnaire archéologique du département de la Creuse;

époque celtique). Caen, Le Blanc-Hardel. 26 p. 8.

Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 6. Paris, Hachette. 561 p. 8. 7 fr. 50 c. Chambers, W., Geschiedenis van Frankrijk en zijne revoluties. Vrij bewerkt (naar het Engelsch) door M. D. van Lessen. Met eene voorrede

van Jan ten Brink. 1e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. bl. 1—64. 8. Complet in 7 à 8 afl. f. 0,45.

Chambrier, James de, Marie-Antoinette, reine de France. 2e édition, revue. 2 vol. Paris, Didier. 901 p. 12.

Chambrum, le comte de, Fragments politiques. Paris, Garnier. 364 p.

Chardon, Henri, Études sur la plastique mancelle. Le Sépulcre de la cathédrale du Mans et les Iconoclastes. Le Mans 1870, Monnoyer. 35 p. 8.

Chardon, Henri, Etudes biographiques sur la Révolution. Un maratiste peint par lui-même. Le Mans, Monnoyer. 80 p. 8.

Les Vendéens dans la Sarthe. T. 2. Ibid. 323 p. 18.

Charton, Ch., La Délivrance de Bruyères en 1475. La Société d'émulation en 1869. Discours prononcé à la séance publique de la Société d'émulation du 16 décembre 1869. Epinal 1870, imp. Ve Gley. 15 p. 8.

Charles, L., Halles de la Ferté-Bernard (Sarthe). Caen, Le Blanc-Hardel.

11 p. et fig. 8.

Charte, Grande, de Henri de Transtamare conférant à Bertrand de Guesclin le duché de Molina (4 mai 1369). Texte espagnol avec la traduction française et des notes, par M. André. Rennes, imp. Catel. 41 p. 8.

Chateaubriand jugé par un républicain.... de bonne foi. Toulouse,

imp. Chauvin et fils. 48 p. 12.

Chatel, Eugène, Histoire de la Compagnie (Société des antiquaires de Normandie) pendant l'année académique 1868—1869. Caen 1870, Le Blanc-Hardel. 28 p. 4.

Chaumet, F. Alexandre, Les Protestants et la cathédrale d'Angoulême,

en 1562. Angoulême, Goumard. 49 p. 8.

Chavanne, Notice historique sur la commune de Trèves. Lyon, imp. Vingtrinier. 74 p. 8.

Chemu, A., Le Mémorial de Napoléon III. Paris 1870, Ghio. VIII—428 p. 18.

Chéruel, A., Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France. 3e édition. 2 vol. Paris 1870, Hachette. LXVI—1275 p. 18.

Choilet, Rapport sur une excursion archéologique (13 juin 1870). Angers,

imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 15 p. 8.

Clam, le, des Bonapartes. Le sieur Louis Bonaparte, sa vie et ses crimes; par le citoyen Vindex. Nº 1. Paris 1870, imp. Jacquet. 15 p. à 2 col. 8.

Claretie, Jules, L'Empire, les Bonaparte et la cour, documents nouveaux sur l'histoire du premier et du second empire, d'après les papiers impériaux inédits, publiés avec des notes. Paris, Dentu. III—282 p. 18.

Clément, Pierre, Une abbesse de Fontevrault au XVIIe siècle. Gabrielle de Rochechouart de Mortemart. Etude historique. 2e édition. Paris, Didier. XVIII—406 p. et portr. 12.

Clément de Els, L., Les Musées de province. Histoire et description.

2e édition, entièrement refondne. Paris, Renouard. 516 p. 18.

Ciere, Ed., Essai sur l'histoire de la Franche-Comté. 2e édition, corrigée et considérablement augmentée. T. 1. Besançon 1870, Marion. VI—

565 p. 8.

Cloz, L., Vallée de Baume (Jura). Quatrième rapport sur les fouilles scientifiques que la Société d'émulation du Jura y a fait exécuter pendant l'année 1869 (voir les rapports précédents, années 1865, 1867, 1869). Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier. 10 p. 8.

Cochom, Pierre, Chronique normande, publiée pour la première fois en entier par Ch. de Robillard de Beaurepaire. Rouen 1870, Le Brument.

XXXIX—372 p. 8.

Combarieu, C., Méthode auxiliaire des écoles. Répétitions écrites de l'école et de la maison. Histoire de France. 1er et 2e cahiers. Paris, Boyer. 32 p. 4.

Combes, Deuxième leçon sur les invasions germaniques en France. Attila et la bataille de Châlons-sur-Marne. Bordeaux, imp. Gounouilhou.

13 p. 8.

Les Invasions germaniques en France. Leçon d'ouverture. Ibid. 15 p. 8.

Compte rendu analytique des séances du Corps législatif. Session 1870. T. 1. Du 28 décembre 1869 au 2 juin 1870. Paris 1870, Wittensheim et Ce. 799 p. 4.

1870.) Ibid. 484 p. 4. à 2 col. T. 2. (Du 8 juin au 21 juillet les 2 vol., 20 fr.

Comprès archéologique de France. 36e session. Séances générales tenues à Loches en 1869 par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Derache. LXX-412 p. 8.

tenues à Lisieux en 1870 par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. Ibid. LXII-371 p. 8.

Comtre-Guérilla, la, française sur les hauts plateaux et dans l'Etat de Nuevo-Léon (avril 1865). Versailles, imp. Aubert. 47 p. 8.

Cours, les deux, et les nuits de Saint-Cloud. Mœurs, débauches et crimes de la famille Bonaparte. Paris 1870, tous les libraires. 88 p. 32.

Coussemanter. E. de, Documents historiques sur la Flandre maritime, recueillis et publiés. 1er fascicule. Résumé analytique des chartes du grand cartulaire de Saint-Bertin relatives à la Flandre maritime. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 129 p. 8.

brement des villes et châtellenies de Dunkerque, Bourbourg et Warneton, présenté par Louis de Luxembourg au comte de Flandre, en 1458. Ibid. 102 p. 8.

Liste des sceaux relatifs à la Flandre maritime. Ibid. 26 p. 8. County, Mémoire sur l'église de Mézières. Caen, Le Blanc-Hardel. 16 p. 8.

Crampon, A., Petite histoire [de France. Paris, Tolra et Haton. 220 p. 18.

Daressy, Henry, Offrande à la République d'un cavalier jacobin par la Société populaire de la commune de Belleville, 1794, avec le nom des citoyens qui ont participé à la souscription. Publié d'après les documents originaux. Paris, imp. Pillet. 16 p. 8.

originaux. Paris, imp. Pillet. 16 p. 8.

Dauban, C. A., et L. Grégoire, Histoire des temps modernes, particulièrement de la France, depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815. Cours de rhétorique. 2e édition. Paris, Delagrave. 520 p. 12.

Q

3 fr. 50 c.

Dehaut de Brid'Oison, Bellevue, Beaurieux et les environs. Souvenirs, études, pensées, réflexions et dissertations philosophiques, histoires locales et actuelles. Laon, imp. Houssaye. 64 p. 8.

Delacroix, Emile, Luxeuil. Antiquités et thermes. Luxeuil, imp. Bonnet.

40 p. 16.

Delmas. L., L'Eglise réformée de La Rochelle. Etude historique. Toulouse 1870, Lagarde; Paris, librairies protestantes. X-458 p. 18. 1 fr. 75 c.

Demarsy, Arthur, Mélanges historiques sur la Picardie. I. Le Prieuré de Lihons en Santerre. (Notice inédite de Du Cange.) II. Sœur de Sainte-Cécile Bertrand, religieuse de Port-Royal, au monastère de la Visitation d'Amiens. Amiens, imp. Caillaux. 16 p. 8.

Demais, J. R., Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaufort-en-Vallée (1412—1810). Angers, Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; Paris, Didron. 180 p. 8. Demis, Politiques: Fleuri, Saint-Simon, Boulainvilliers et Duguet. Caen,

Le Blanc-Hardel. 74 p. 8.

Aug., Recherches bibliographiques en forme de dictionnaire sur les auteurs morts et vivants qui ont écrit sur l'ancienne province de Champagne, ou essai d'un Manuel du bibliophile champenois. Paris 1870, Claudin. VI—95 p. 8. à 2 col.

Des Dorides, le baron Louis, Vultaconnum, fouilles faites à Voultegon, septembre 1869. Nantes 1870, imp. Forest et Grimaud. 7 p. et

1 pl. 8.

Desilve, J., Notice sur Noyelles-sur-Selle et ses barons. Lille, imp. L. Danel. 39 p. et plan. 8.

Desrosiers, L., La Cathédrale de Moulins, ancienne collégiale. Moulins, imp. Desrosiers. 16 p. et 2 pl. 4.

Discussions à la chambre des députés en 1838 et en 1841 sur les fortifications de Paris, avec des notes et une conclusion. Paris, imp. Labure. 48 p. 8. Dompuler de Sauviae, A., Chroniques de la cité et du diocèse d'Acqs. Livre X. La Révolution. Dax 1869, Campion. 212 p. 4.

Domioi. Lettre à MM. les rédacteurs des journaux les Débats, le Siècle, l'Opinion national, l'Avenir national, le National (de 1869), etc. etc. Clermont-Ferrand, Ducros-Paris. 14 p. 8.

Bramard, E., Les Volontaires boulonnais de 1791-1798. Boulogne-sur-

Mer, imp. Aigre. 40 p. 8.

Drohojewska, Mme la comtesse, Madame Louise de France, fille de Louis XV, etc. 2e édition. Lille, Lefort; Paris, même maison. 139 p.

et grav. 12.

Du Buisson de Courson, Amédée, Familles alliées en ligne directe à la maison Du Buisson, branche de Courson-Christet. Alliance Du Merle: suivie d'une notice sur les Sieurs d'Auge. Croquis généalogiques. Montpellier 1870, imp. Gras. 62 p. et tableau. 8.

Duceudray, G., Histoire de France. Ouvrage illustré de 36 grav. hors

texte. Paris, Hachette. 184 p. 18.

Duscour, Emile, Etudes historiques sur l'ancienne province de Quercy. Cahors, imp. Laytou. 48 p. 8.

Dument, Les ruines de la Meuse. T. 5. Sampigny et dépendances.

Paris, Derache. 930 p., plan et portr. 8.

Du Moulim d'Asselim, J., Napoléon III, ou le Saltimbanque couronné. Caen, Le Blanc-Hardel. 147 p. 18.

Dupuis, Albert, Quelques notes bibliographiques pour servir à l'étade des ouvrages de Philippe de Comines et d'Auger de Bousbecques. Lille,

imp. Danel. 47 p. 8.

Duranville, Léon de, Essai historique et archéologique sur la ville du Pont-de-l'Arche. Documents supplémentaires accompagnés d'une vue de la ville du Pont-de-l'Arche d'après un croquis d'E. H. Langlois, et du fac-simile d'un plan exécuté par J. Gomboust, dans le XVIIe siècle. Rouen 1870, Le Brument. 59 p. 8.

Duruy, Victor, Histoire de France. Nouvelle édition, illustrée d'un grand nombre de gravures et de cartes géographiques. 2 vol. Paris 1870, Ha-7 fr. 50 c. chette. XXXI—1440 p. 18.

. Petite histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Avec une carte de la France. Nouvelle édition. Ibid.

Dutilleux, A., Notes et Recherches pour servir à l'histoire de la Picardie. 11e série. Inventaire des sceaux donnés à la Société des antiquaires par

M. Ratel, de Valenciennes. Amiens, Caillaux. 51 p. 8.

Duval, Louis, Le Camp de Lignaux et le passage de l'armée du duc de Deux-Ponts dans la Marche, en 1569. Guéret 1870, imp. Betoulle. 12 p. 8.

Un jurisconsulte républicain au XVIe siècle. Joachim Du Chalard de la Souterraine et les Etats généraux en 1560. Limoges, Ducourtieux. 46 p. 12. 1 fr.

Duvernet, Ch., Louis de Gonzague, duc de Nevers. Etude historique. Nevers, imp. Bégat. 110 p. 8.

d'Espimay, Documents inédits sur les arts en Touraine; par M. Grandmaison. Compte rendu. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbean. 8 p. 8.

Evemements, les, d'avril 1834 et M. Ranvier de Bellegarde, juge au

tribunal de Lyon. Lyon 1870, Josserand. 82 p. 8.

Fastes militaires et faits mémorables de l'histoire de France; par P. D. Limoges et Isle 1870, Ardant et Thibaut. 119 p. et Nouvelle édition. grav. 12.

Fauconneau-Dufresne, Esquisse sur l'histoire de Châteauroux.

Bourges 1870, imp. Marguerith-Dupré. 39 p. 8.

Fimot, Jules, Dissertation sur l'authenticité de la charte attribuée à Charlemagne et accordant les terres du haut Jura à l'abbaye de Saint-Claude. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier. 22 p. 8.

Fischer, Dagobert, Recherches sur le village détruit de Neustadt, près de

Dabo (Meurthe). Nancy, imp. Crépin-Leblond. 6 p. 8.

Flouest, Ed., Note sur une sépulture antique découverte au Mas d'Agen, en Camargue. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet. 15 p. et pl. 8.

Foms, Victor, Coup d'œil historique sur le Comté de Foix. Toulouse, imp. Rouget et Delahaut. 31 p. 8.

Note sur l'origine de l'ancien château de Montaut-sur-Garonne.

Ibid. 11 p. 8.

Fontemay, Harold de, Mandrin et les contrebandiers à Autun, d'après des documents inédits. Autun, imp. Dejussieu. 44 p. 8.

Fourler, sa vie et sa théorie. Chapitres ajoutés en 1871. Saint-Germain, imp. Toinon. 32 p. 12.

France, la, et le Cœur de Jésus. Nantes, Libaros. 23 p. 8.

Freville, Valentin, Orléans, ou la France au XVe siècle. Limoges, Bar-

bou. 148 p. et grav. 12.

Froissant, J., Chroniques, publiées pour la Société de l'histoire de France par Siméon Luce. T. 2. 1340—1342. (Depuis les préliminaires du siège de Tournay jusqu'au voyage de la comtesse de Montfort en Angleterre.) Paris 1870, J. Renouard. LIX—426 p. 8. 9 fr.

Gailhae, Notice historique sur la vie et la mort du général Damesme,

Vannes, imp. Galles. 15 p. 8.

Gallardim, Casimir, Histoire du règne de Louis XIV, récits et tableaux. 1re partie. La France politique, réligieuse, littéraire sous Masarin. T. 1

et 2. Paris, Lecoffre. XX-1077 p. 8.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora, deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem positis, opera et studio Domni Dionysii Sammarthani, monachi ordinis Sancti Benedicti ex congregatione Sancti Mauri, nec non monachorum ejusdem congregationis. Editio altera, labore et curis Domni Pauli Piolin, monachi ejusdem ordinis Sancti Benedicti, recensita et aucta. T. 1. Paris 1870, Palmé. LXXI—987 p. Fol. à 2 col.

Carmier, J., Les Tombeaux de la cathédrale d'Amiens. I. Monument de

Pierre Burry. Amiens 1870, imp. Lemer aîné. 43 p. 8.

Germer-Durand, Eug., Découvertes archéologiques faites à Nîmes et dans le Gard pendant l'année 1869. 1. et 2. sémestre. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet. 82—84 p. 8.

Cirardim, Emile de, La Voix dans le désert, questions de l'année 1868. Paris 1870, Plon. 598 p. 8. 6 fr.

Circuid, Magl., Nouvelle étude sur Saint-Cyr-de Provence. Archéologie et numismatique. Toulon, imp. Laurent. 52 p. et pl. 8.

Nîmes. Paroisse Saint-Paul de Nîmes. Nîmes, imp. Soustelle. 54 p. 8.

Notice historique sur la paroisse Saint-François-de-Sales, de Nîmes, d'après les documents originaux : archives de l'évêché, archives du Gard, délibérations municipales. Nîmes, Bedot et Grimaud. 8 p. 8.

Coudon de Lalande, Jules, Notice historique sur l'ancien prieuré de

Villesalem. Poitiers, imp. Dupré. 27 p. 8.

Goujon, Paul, Duché de Normandie. Histoire de la chatellenie et hautejustice du Vaudreuil. 2e partie. Evreux 1870, imp. Hérissey. 436 p. 8. Gourdault, Jules, Colbert, ministre de Louis XIV (1661—1683). Tours, 1870, Mame. 358 p. et 4 grav. 8.

Gras, L. P., Archéologie. Recueil d'inscriptions forésiennes, du XIe au

XVIIIe siècle. Saint-Etienne, imp. Théolier. 92 p. 8.

Crasilier, Th., Cartulaires inédits de la Saintonge. I. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux, de l'ordre de Saint-Benoît; suivi des Chartes du prieuré conventuel de Notre-Dame-de-la-Garde en Arvert, de l'ordre de Granmont. II. Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Saintes, de l'ordre de Saint-Benoît. 2 vol. Niort, Clouzot. LXXXXIII—483 p. 4.

Gremot, Quelques mots sur le lieudit Trez-Goarem, en Esquibien (Finis-

tère). Brest, imp. Lefournier. 20 p. 12.

Conérim. Raoul, Note sur les objets préhistoriques de la côte de Boud ville. Nancy 1870, imp. Lepage. 8 p. et 1 pl. &

Gesteleard, Amédée. Notices sur Coligny et Chevraux, suivies de notes de samille. Lyon, imp. Lépagnez et fils. 67 p. 8.

Cius llaurance, Nouvelle dissertation sur l'antiquité de l'église de Toul.

Nancy 1570, imp. Collin. 45 p. 8.

Guillotin de Cornen, Récits historiques, traditions et légendes de Haute-Bretagne. Ille-et-Vilaine; arrondissement de Redon. Redon, Guillet.

VIII - 205 p. 12.

Gesizet. The History of France from the Earliest Times to the Year 1789. Related for the rising generation. Translated from the French by Robert Black. Half Part 4 and Part 5. Low. 95 p. 8. \_\_\_ Part 6. Ibid. 61 p. 8. 2 sh.

Mallays-Dahot, Victor, La Censure dramatique et le théâtre. Histoire des vingt dernières années (1850—1870.) Paris, Dentu. 117 p. 18. 1 fr. 50 c.

Meine, Henri, Oeuvres complètes. Lutèce. Lettres sur la vie politique, artistique et sociale en France. Nouvelle édition. Paris, Lévy. 424 p. 18. 3 fr.

Meimpiele, G. A., Les Invasions germaniques en France. Avec 2 cartes des frontières française et allemande avant 1789 et 1870. Paris, Hachette.

Merval, Aperçu historique et philosophique sur les druides et le druidisme. Le Havre 1870, imp. Lepelletier. 16 p. 8.

merbert, P., Fléchier revu et corrigé par Le Pelletier. Un autographe du cardinal de Retz. Le Comte de Bussy-Rabutin hagiographe. Albi, imp. Desrue. 16 p. 8.

L'Inscription chrétienne de Beaucaire et quelques autres inscrip-

tions expliquées. Ibid. 1870. 19 p. 8.

Mistoire des amours, scandales et libertinages des Bonaparte. Marguerite Bellanger et son doux seignenr. Paris 1970, Saillant. 4 p. 4 à 2 colonnes.

de France; par un professeur d'histoire. Dijon 1870, Manière-Loquin. VI—272 p. 32.

- Petite, de France, à l'usage des écoles; par M. l'abbé Courval. Se édition. Paris 1870, Poussielgue. 288 p. 18.

de Notre-Dame-de-Sous-Terre. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 37 p. 8.

Muscus emim, D., Les Archives anciennes du dépôt de la guerre. Paris, imp. Martinet. 40 p. 8.

Muot, Paul, La Commanderie de Saint-Jean (maison Richart, sœnra de Ribeauvillé, bains Saint-Jean) à Colmar. Etude historique (1210-1870). Colmar 1870, Barth. 110 p. 8.

Jacob, Ferdinand, 1769—1869. Etude historique et philosophique à l'occasion du centenaire de Napoléon Ier. Grasse 1870, imp. Crosnier. 79 p. 8.

Jacquier, Nicolas, Ervy au XVIIe siècle. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 19 p. et pl. 8.

Jacquier-Chatrier, Suisse et Savoie. Des traités de 1815 et des droits de la Savoie comme pays neutralisé. Bonneville, imp. Chavin. 23 p. 8.

Jahre, fünfundzwanzig, aus Napoleons III. Leben. Eine vollstandige Geschichte dieses merkwürdigen Usurpators und seiner Zeit. 2-7. Heft. Wien, Wenedikt. 8. 21—140 mit eingedruckten Holzschn. hoch 4.

à 1/6 # Jeamnez, Edouard, Notice de la fondation de l'église paroissiale de Sainte-Anne, à Roanne. Lyon, Brun; Roanne, Durand. 47 p. et pl. 8.

Imbert de Saint-Amand, Les Femmes de la cour des derniers Valois. Paris, Amyot. 411 p. 18.

Jolibois, Emile, Albi au moyen age. Essai sur l'histoire économique de cette ville. Albi, imp. Desrue. 88 p. 8.

Journal de J. Baudouin sur les Grands Jours de Languedoc (1666—1667); publié par Paul Le Blanc. Paris, Dumoulin. XXVIII—258 p. 8.

Journet, Bellême sous Louis XIII. Mamers 1870, impr. Fleury. 37 pages. 8.

Le Vieux Bellême. XVIIIe siècle. Dix ans d'histoire, Ibid. eod.

38 p. 8.

Jumes, Ed., Davenescourt. Amiens 1870, imp. Lenoel-Herouart. 181 p. et 1 pl. 8.

----- Flixecourt. Ibid. eod. 100 p. 8.

Monographies picardes. 2e série. Vignacourt. Ibid. 80 p. 8. **Mothem**, C., Notice sur les inscriptions découvertes dans le sous-sol de l'église de Saint-Vincent-de-Paul, dite anciennement couvent des Augustins-réformés-déchaussés de Marseille. Marseille, imp. Cayer. 15 p. 8.

Labitte, Jules, Le Cardinal de Retz. Etude politique. Amiens 1870,

imp. Lenoel-Hérouart. 32 p. 8.

Porphyre, Mémoire sur la bibliothèque et les Musées d'Abbeville.

Abbeville 1870, imp. Gamain. X-52 p. et pl. 8.

La Chemaye-Deshols et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. Se édition, entièrement refondue, réimprimée, etc. etc. T. 16. 1re partie. Paris, Schlesinger. 248 p. 4 à 2 col.

Lachèse, E., Note sur l'histoire de l'hôtel-Dieu de Beaufort. Angers,

imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 11 p. 8.

Lafont, Télémaque, Panorama de la vie de Napoléon Ier. Foix 1870, imp. Pomiès. 56 p. 8.

Lagarde, Alphonse, Chronique des églises réformées de l'Agenais. Toulouse, Lagarde; Paris, librairies protestantes. VII—840 p. 12.

1 fr. 25 c. Lagrèze-Fossat, A., Etudes historiques sur Moissac. T. 1. Paris 1870,

Dumoulin. XXI-528 p. 8.

Lambort, L'Armorique au Ve siècle, par M. Morin, professeur d'histoire à la Faculté des lettres; le District de Machecoul, par M. Lallié, avocat à Nantes. Compte rendu à la Société académique de Nantes, du concours et du prix de mille francs créés par décret impérial. Nantes 1870, imp. Mellinet. 28 p. 8.

Landau, Ed., Notice sur sainte Radegonde de l'Ecotière, paroisse de Bul-

lou en Vendômois. Vendôme, imp. Lemercier. .. 68 p. 8.

Lamfrey, P., Napoleon den förstes historia. Öfversättning från 2:a originaluppl. 6. 7. häftet (slutet af 4:e delen). Stockholm, Hierta. S. 17—331. 8.

History of Napoleon the First. Vol. 1. Macmillan & Co. VI—496 p. 8.

Langeron, Edouard, L'Homme au masque de fer. Mémoire lu à la séance publique de l'Académie de La Rochelle, le samedi, 26 mars 1870. La Rochelle 1870, imp. Mareschal. 31 p. 8.

La Nicollière Teijeiro, S. de, Etudes héraldiques. L'Hermine.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. 24 p. 8.

Jeanne de Rays (XIVe siècle). Ibid. 1870. 24 p. et pl. 8. **Lanterne** d'un paysan sur le plébiscite du 8 mai 1870. Grenoble 1870, imp. Allier. 20 p. 16.

Easenlle, Dominique, Portraits des grands politiques de Saint-Etienne. Saint-Etienne 1870, imp. Freydier. 16 p. 8. 50 c.

La Tour du Brouil, P. H. de, Histoire de mon village. Notice historique sur le bourg et le château de Veuil avant 1792. Châteauroux, imp. Nuret. 20 p. 8.

La Trambiais, L. A. de, Esquisse pittoresque du département de l'Indre (petite édition) et Mélanges d'histoire, d'archéologie, d'agriculture, de statistique, etc. Châteauroux, imp. Migné. XII—518 p. 18. 3 fr. Laugier, Remarques sur les monnaies françaises frappées depuis le con-

aulat jusqu'à nos jours à propos des monnaies divisionnaires retirées de

la circulation en vertu du décret du 17 juin 1868. Marseille 1870, imp.

Cayer. 11 p. 8.

La Vallière, H. de, Note sur la publication et appel du ban et arrièreban, en 1689 dans le Vendômois, et 1691 dans le Pays-Chartrain. Vendôme, imp. Lemercier. 27 p. 8.

Lazare, J., La Légende des rues, histoire de mon temps politique, critique et littéraire. 2e année. Paris 1870, Lib. internationale. 319 p. 18.

3 fr. 50 c. Lebem und Thaten Louis Napoleons III. Ein historisches Zeithild bearbeitet für's Volk. Chur, Gsell. 39 S. gr. 16.

Leblame, H. J., Histoire du collége de Tourcoing, principalement sous l'administration de M. l'abbé Lecomte. Tourcoing 1870, Mathon. 567 pages. 8.

Leclereq, E., Geschiedenis van het tweede Fransche keiserrijk, van Ham tot Wilhelmshöhe. Naar het Fransch door J. B. Rietstap. Zwolle, van £ 1,80. Hoogstraten en Gorter. VIII—184 bl. 8.

Lecointre - Dupont, La Disette d'hiver 1786 en Poitou et M. Boula de Nanteuil. Discours d'ouverture de la séance publique de la Société des antiquaires de l'Ouest, etc. Poitiers, imp. Dupré. 12 p. 8.

Lecoq-Mermevem, J. M. R., Monnaies au moyen age (Gaule). Lecous de numismatique au président de la Commission des attributions numismatiques de la Société française, en réponse à son Compte rendu sur notre Traité de la composition et de la lecture de toutes inscriptions monétaires, monogrammes, symboles et emblèmes depuis l'époque mérovingienne jusqu'à l'apparition des armoiries. Rennes, Verdier. 44 p. 8.

Ledaim, Notice sur quelques déconvertes archéologiques récentes, présentée et lue à l'Académie impériale de Metz, en 1868. Metz 1870, imp. Blanc. 84 p. 8.

Lesebure, C. A., Matériaux pour l'histoire des arts dans le Cambrésis. Cambrai, imp. Simon. 42 p. 8.

Le Hardy, Gaston, Un gentilhomme normand au XIe siècle. Caen 1870, imp. Le Blanc-Hardel. 23 p. 8.

Lepage, Henri, Le Tableau d'honneur de la Meurthe. Nancy, Collin. VII—186 p. 8.

Le Saint, L., La Bretagne ancienne et moderne. Limoges et Iale 1870, Ardant & Thibaut. 144 p. 8.

Loser, Eman., Necker's zweites Ministerium. Mains, v. Zabern. VI-161 S. gr. S. Letourmel, le baron de, Histoire des reines de France les plus célèbres.

Limoges 1870, Barbou. 212 p. et grav. 8.

Lettres, instructions et mémoires de Colbert; publiés par Pierre Clément. T. 7. Lettres privées. Supplément, Appendice. Paris, imp. Nationale. CCXV-501 p. 8.

Leuridan, Th., Essai sur l'histoire religieuse de la Flandre wallone.

Roubaix, imp. Beghin. 84 p. 8.

Levasseur, Louis, Les Notables de Normandie. 1re série. Rouen, imp. Deshays. 68 p. 8. 1 fr. **25** c.

evot, P., Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur, avec un plan de la prison des administrateurs du Finistère. Brest, Lefournier; Paris, Dumoulin; Durand et Pedone-Lauriel. VII-431 p. 8.

7 fr. 50 a Liotard, Ch., Documents inédits sur l'origine des quatre crocodiles de l'hôtel de ville de Nîmes. Communiqués à l'Académie du Gard, etc. 20 édition. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet. 16 p. 8.

Lockhardt, J. G., Napoleon Bonapartes historia. Ofversättning från 4:e original-upplagan. Med 11 planchers. (Familje-bibliotek IX.) Landskrona, J. L. Törnqvist. XVI-518 S. 8. 4 rdr. 50 öre; clothb. 6 rdr.

Lomémie, Louis de, La Comtesse de Rochefort et ses amis. Etudes sur les mœurs en France au XVIIIe siècle, avec des documents inédits. Paris 1870, Lévy. III—874 p. 8.

Loriquet, Ch., Le Cardinal de Bouillon, Baluze, Mabillon et Th. Ruinart,

dans l'affaire de l'Histoire générale de la maison d'Auvergne. Reims, Du bois. 52 p. 8.

Louche, Jules, Notice sur l'église paroissiale et cathédrale de Saint-Martin, à Marseille. Marseille, Boy. 44 p. 8.

Luçay, le vicomte de, Les Assemblées provinciales sous Louis XVI et les divisions administratives de 1789. 2e édition, revue et augmentée. Paris, de Graet. VIII—536 p. 8.

Luckis, W. C., Sur la dénomination des dolmens ou cromlechs. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 13 p. et pl. 8.

**Magim**, A., Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Delagrave. 252 p. 18.

Maigniem, Edmond, Généalogies et armoiries dauphinoises. Grenoble 1870, Drevet. 64 p. 8.

Notes chronologico-historiques sur l'évêché de Grenoble de 1151 - à 1237, Geoffroy, Jean Ier de Sassenage, Guillaume Ier, Pierre Ier de Sessins, Soffrey. Grenoble, imp. Prudhomme. 19 p. 8.

Mailliart, Histoire de l'abbaye de Saint-Basle. Ouvrage illustré de plusieurs plans. Châlons-sur-Marne 1870, Le Roy XX-843 p. 8.

Maistre, Joseph de, Lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes. Publiées pour la première fois, en France, d'après l'original, très-rare, de l'année 1793, et précédées d'une préface, par René Muffat. Paris et Lyon, Pélagaud et Roblot. 87 p. 8.

Maistre. Paris 1870, Vaton. X-552 p. 8.

Pragment sur la France. Bienfaits de la Révolution. Etude sur la souveraineté. Inégalité des conditions. Le protestantisme et la souveraineté.

Maître, Léon, Tablettes chronologiques et historiques de la succession des seigneurs de Laval, Mayenne et de Château-Gontier, dressées sur les documents les plus authentiques. Paris 1870, Dumoulin. 38 p. et 8 planches. 4.

Eure). Rouen 1870, imp. Cagniard. 80 p. 8.

Flarchal, Origine probable du nom de Nabécor donné à un canton du faubourg Saint-Pierre de Nancy. Nancy 1870, imp. Lepage. 7 p. 8.

Margerie, Amédée de, Madame de La Fayette. Nancy, imp. Sordoillet. 60 p. 8.

Martim-Marville, C. P. H., Trosly-Loire, ou le Trosly des conciles, ses châteaux, ses villas, ses fiess et ses seigneurs. Mémoires historiques appuyés de pièces justificatives nombreuses, dont plusieurs sont inédites. Ouvrage revu et augmenté. Noyon 1870, imp. Andrieux. 273 p. et 2 planches. 8.

Marvaud, F., Etudes historiques sur la ville de Cognac et l'arrondissement. 2 vol. Niort 1870, imp. Clousot. 802 p. 8.

Manivis, Albert de, Lettre à M. l'abbé Paul de Cagny sur l'origine du mot Nesle. Amiens 1870, imp. Lenoël-Hérouart. 81 p. 8.

Meiffrem, Alexis, Comment se conduisaient nos pères en république.
1792—1798. Marseille, imp. Cayer. 54 p. 8.

Diémoire sur la politique extérieure de la France remis à M. le ministre des affaires étrangères. Paris 1870, Parent. 8 p. 8.

mercier, P. M. R., Précis statistique et historique de la commune d'Arcy-le-Ponsard, canton de Fismes, arrondissement de Reims, département de la Marne. Suivi de l'Histoire de l'abbaye d'Igny. Paris, Dumoulin; Reims, Giret; Fismes, Pinon. VII—115 p. 8.

Michelant, L., Faits mémorables de l'histoire de France, précédés d'une introduction par M. de Ségur, et illustrés de 186 tableaux de M. Victor Adam, gravés par les premiers artistes de Paris. Se édition. Paris, Plon; Didier. 559 p. 8.

Michelet, J., Histoire de France. Nouvelle édition, revue et augmentée. T. 1. Paris, Lib. internationale. XLIII—423 p. 8. 5 fr.

Mimistres et généraux de Louis le Grand, d'après Feller et divers au-

teurs. Limoges, Barbou. 142 p. et grav. 8.

Molimier, Victor, Notice historique sur le droit d'accorder des grâces aux criminels dont jouissaient autrefois le chapitre de la cathédrale de Rouen et les évêques d'Orléans. Toulouse, impr. Rouget et Delahaut. 25 p. 8.

Montalivet, le comte de, Confiscation des biens de la famille d'Orléans, souvenirs historiques. Paris, Lévy. 48 p. 8. 50 c.

Montégut, H. J. B. de, Journal historique de Pierre de Jarrige, viguier de la ville de Saint-Yriex (1560—1574), continué par Pardoux de Jarrige, son fils (1574—1591). Annoté et publié aux frais et par les soins de leur arrière-petit-neveu. Angoulême, Goumard. XXIII—128 p. 8.

Montrond, Maxime de, Les Guerriers les plus célèbres de la France. 6e édition. Lille, Lefort; Paris, même maison. 192 p. et grav. 12.

Morey, P., Les Statuettes dites de terre de Lorraine, avec un Exposé de la vie et des œuvres de leurs principaux auteurs: Cyfflé, Sauvage dit Lemire, Guibal et Clodion. Nancy, imp. Crépin-Leblond. 46 p. 8.

Munier, J. B., Extrait des recherches historiques sur les Foncines et le

canton des Planches. Salins, Billet. 19 p. 8.

Mylius, O., Nieuwe verborgenheden van Parijs of geheimen van het tweede keizerrijk ontsluijerd. (Uit het Hoogd.) 2e druk. 1e afl. Zaandam, P. M. Sombeek. bl. 1—16 met 1 gelith. plaat. 8.

f. 0,10.

Mapoléon, le Sieur Jérôme, ses maîtresses et ses débauches; par le

citoyen Vindex. Paris 1870, Martinon. 8 p. 8. à 2 c.

Mapoleome IIII e la politica contemporanea: articoli estratti dal giornale di Palermo "L'Ape Iblea" oggi "Sicilia Cattolica." Palermo, tip. Tamburello. 192 p. 16.

L. 1,25.

Meutralité de la Savoie. Documents sur la partie du territoire savoisien neutralisée par les traités de 1815, avec une carte topographique. Chambéry, imp. d'Albane. 10 p. 8.

Mice et la France, histoire de dix ans, 1860—1570. Etude sur les séparatistes et la question niçoise. 2e édition, augmentée de deux chapitres et de nombreuses notes et pièces justificatives. Préface par V. de Courmaceul. Nice, imp. Gauthier. 288 p. 8.

Mormand, J. H., Histoire du collége de Magnac-Laval depuis aa fondation en l'année 1664 jusqu'à la révolution. Limoges, Barbou. 296 p. 18.

Notice historique sur la paroisse de Cellule; par A. B. Riom, imp. Leboyer. 77 p. 8.

architecture, ses verrières. Dijon 1870, imp. Rabutot. 25 p. 8.

\_\_\_\_\_ sur la ville de Toul. Toul 1870, imp. Lemaire. 8 p. 8. \_\_\_\_ sur l'ancienne église municipale de Notre-Dame du Guéodet.

Quimper, imp. de Kérangal. 30 p. 8.

Nobiliaire, le, universel de France. Recueil général des généalogiciens historiques des maisons nobles de l'Europe; publié sous la direction de L. de Magny. 4e vol. de la 2e série. 1871. Paris, direction des Archives de la noblesse. 347 p. 4. Br. 20 fr.; rel. 32 fr.

Diry, E., Répertoire archéologique de l'arrondissement de Toul, cantons de Domêvre, Toul-nord et Thiaucourt. Nancy, imp. Crépin-Labland.

111 p. 8.

Répertoire archéologique de la ville, des faubourgs et du terri-

toire de Toul. Nancy 1870, imp. Lepage. 94 p. 8.

Oudim, Casimir, Breve chronicon abbatiae Buciliensis (Chronique abrégée de l'abbaye de Bucilly); publiée par Arthur de Marsy. Laon, imp. De Coquet et Stenger. 50 p. 8.

Papauté, la, et le césarisme; par un zouave pontifical. Toulouse 1870,

imp. Montaubin. 415 p. et portr. 8.

Patrom, Recherches historiques sur l'Orléanais, ou Essai sur l'histoire, l'archéologie, la statistique des villes, villages, hameaux, églises, chapelles, châteaux-forts, abbayes, hôpitaux et institutions de l'Orléanais propressent

dit, depuis l'époque celtique jusqu'à nos jours. T. 2. Orléans, Herluison; Blanchard; Séjourné; Vaudecraine; Gatineau. 625 p. 8. 5 fr.

Pellault, Henri, La Commune de Clamecy. II. Le Flottage. Clamecy 1870, Lahaussois. 20 p. 16.

Persaud, Philippe, Mémoire sur la lutte entre les gouverneurs de Franche-Comté et le Parlement (1610-1668). Lons-le-Saulnier, imp. Gau-

thier. 58 p. 8.

Perrens, F. T., Eloge historique de Sully, considéré comme homme public et comme écrivain. Discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa séance publique annuelle du 28 novembre 1871. Institut de France. Paris, Didot. 60 p. 4.

Perthuis, A. et S. de la Nicollière, Armoiries de la ville de Nantes (extrait du Livre doré). Nantes 1870, imp. Forest et Grimand.

16 p. 8.

Pigeemmeau, H., Petite histoire de France. 6e édition, corrigée. Paris, Belin. 254 p. 18.

Piolisa, le R. P. Dom Paul, L'Eglise du Mans durant la Révolution. Mémoires sur la persécution religieuse à la fin du XVIIIe siècle. Complément de l'histoire de l'église du Mans. T. 4. Le Mans, Leguicheux-Gallienne. XV—532 p. 8.

Conspiration des Basinistes, épisode de la lutte entre la Gironde et la Montagne. Paris 1870, Willem. 106 p. 18. 1 fr. 50 c.

Plaime, Dom François, Le Siége de Rennes par les Anglais (8 octobre 1856—4 juillet 1857). Authenticité du prodige de la mine de Saint-Sauveur. Rennes, Verdier. 46 p. 8.

Plébiseite, le, de 1870, 8 mai. Besançon 1870, imp. Bonvalot. 15 p. 8.

Poujoulat, Histoire de la Révolution française. 5e édition, corrigée et augmentée. 2 vol. Tours 1870, Mame. 809 p. et 8 grav. 8.

Poury, Longpré-lès-Amiens et les Du Gard, seigneurs dudit lieu, maieurs et échevins d'Amiens, etc., à partir du XIIIe siècle. Testament en vers du chevalier Du Gard. Paris 1870, Baur et Détaille. 60 p. 8.

Précis de l'histoire de France partagée en 16 périodes. Lons-le-Saulnier

1870, Gauthier. 168 p. 12.

Prost, Bernard, Notice historique sur l'abbaye cistercienne de Rosières

(Jura). Poligny 1870, Mareschal. 20 p. 8.

Protection, P. J., Die sociale Revolution durch den Staatestreich vom 2. December 1851. Nach der 3. französischen Auflage. 2. Titel-Ausgabe. Bremen 1872, Kühtmann & Co. IX—235 S. 8.

1. 43 45

Puaux, F., Histoire de la réformation française. T. 8 et 4. Paris, agence des Ecoles du dimanche. 780 p. 18. Le vol. 8 fr.

Exbussom-Lamothe, Lettres sur l'assemblée législative (1791—1792), précédées d'une notice biographique sur l'acteur, par Francisque Mége. Paris 1870, Aubry. 194 p. 8.

Rapport sur les sépultures gallo-romaines du Havre. Le Havre, imp.

Lepelletier. 24 p. et 4 pl. et fig. 8.

Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers-état. 1re série: Chartes, coutumes, actes municipaux, statuts des corporations d'arts et métiers des villes et communes de France. Région du nord. T. 4e, contenant les pièces relatives à l'histoire municipale d'Abbeville et à celle des villes, bourgs et villages de la basse Picardie; par Augustin Thierry. Paris 1870, imp. impériale. VIII—889 p. 4.

Règlement de l'Assemblée nationale. 1848 à 1851. Paris, imp. Mour-

gues. 49 p. 12.

**Remaudim**, J. L. C., Petite Histoire de France du jeune âge, plus de quatre cents questions mises à la portée des enfants de dix à douze ans. 11e édition, revue et augmentée, en rapport avec le programme des écoles de Paris. Paris, Boyer. 128 p. 16.

Memauid, Jules, Le Château, l'église et la maison seigneuriale de Char-

mes-sur-Moselle. Nancy, imp. Lepage. 40 p. 8.

Remauld, Jules, La Ville de Charmes-sur-Moselle aux XVIe et XVIIe siècles. Notice historique et archéologique d'après des documents originaux et inédits, dessins, fac-simile, autographe, etc. Nancy, Husson-Lemoine; Wiener. IV—242 p. 8.

Ecudia, Eugène, Les Français, grandes époques de leur histoire. Institutions, mœurs, progrès industriel et économique, état politique et social depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. Livre de lecture. Se édition, revue,

corrigée et augmentée. Paris, Fouraut. VII-352 p. 12.

Esmouss, Albert, Etudes sur la société française au XVIIe siècle. Quatrième étude. Les semmes et la conversation. 2e partie. Les Préciouses. Une coterie. Un salon. Conférence faite à Périgueux, le 29 janvier 1870. Périgueux, Bonnet. 36 p. 12.

Révérend Du Mesnil, E., Familles Favre contemporaines, d'après

les documents authentiques. Paris 1870, Schlesinger. 92 p. 8.

Mey, Amédée, Lettres municipales sur la commune de Pariset (Isère). Première réponse de la petite coterie bourgeoise à M. Henri Giroud, auteur anonyme d'un petit factum. Réponse de l'ex-commission administrative de la commune de Pariset à M. H. Giroud, maire. Paris, imp. Malteste. 39 p. 8.

Beynard, Francisque,, Les Ephémérides d'Auvergne. Riom 1870, imp.

Leboyer. IX-468 p. 18.

Bichard, Alfred, Vérification de priviléges par l'élection de Niort de

1627 à 1638. Melle, imp. Moreau. 12 p. 8.

Elenaudeau, La Prophétie de Blois, avec des éclaircissements. 4e édition, augmentée de nouveaux éclaircissements et de nombreux détails fournis par les derniers événements. Tours, Cattier. 118 p. 18.

Miolacci, D., Des origines européennes et françaises. Conférence faite

à l'hôtel de ville de Metz. Metz 1870, imp. Mayer. 24 p. 8.

Mitter, Mor., die Memoiren Sullys und der grosse Plan Heinrichs IV. [Aus "Abhandlungen der königl. bayer. Akad. der Wissenschaften."] München. Franz in Comm. 53 p. gr. 4.

Bivières, le baron de, Epigraphie albigeoise, ou Recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi (Tarn). Caen, Le Blanc-Hardel. 52 p. 8.

Bobe, la, rouge portée par les maires de Nantes au XVIIe siècle. Nantes 1870, imp. Forest et Grimaud. 14 p. 8.

Bochambeau, de, Deux sceaux inédits du XVIe siècle. Vendôme, imp.

Lemercier. 8 p. et fig. 8.

Roesstor, Ch., Les Antiquités historiques du musée du Havre. Rouen 1870, imp. Cagniard. 16 p. 8.

Mosemzweig, Les Prévots féodés en Bretagne. Angers, Dumoulin.

Recherches historiques dans les archives départementales, communales et hospitalières du Morbihan. Archives hospitalières. Vannes, imp. Galles. p. 185—177. 18.

Mosmy, J. Hector de, Histoire du Boulonnais. T. 8. Amiens, imp. Yvert.

648 p. 8.

Rousset, Camille, La Grande armée de 1813. Paris, Didier. VII—886 p. 12.

Paris, même maison. 286 p. et grav. 12.

Sabourin de Nanton, Les Hadstatt de Soulsbach. Strasbourg, imp. Berger-Levrault. 7 p. 8.

Sainte-Beuve, C. A., Monsieur de Talleyrand. Paris 1870, Lévy. 247 p. 18.

Port-Royal. 8e édition. T. 7 (Table). Paris, Hachette. 426 p. 8 fr. 50 c.

Saimt-Ouem, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois et une carte de la France à l'époque actuelle. Nouvelle édition. Paris, Hachette. 202 p. 18.

Salmon, Charles, De quelques contradictions de saint Grégoire de Tours au sujet de ses prédécesseurs. Communication, faite à la Société des antiquaires de Picardie. Amiens, imp. Cailloux. 7 p. et tableau. 8.

Sauzay, Jules, Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux iné-

dits. T. 8. Le Directoire. Besançon, Tubergue. 799 p. 8.

Seèmes d'intérieur sous l'empire. Les amours de Napoléon III. 1re et 2e livraisons. Paris, imp. Walder. 32 p. 8. à 10 c.

Scharff-Scharffenstein, Herm. v., das geheime Treiben, der Einfluss und die Macht des Judenthums in Frankreich seit 100 Jahren [1771 -1871.] Stuttgart, Killinger. IV-160 S. gr. 8. n. 16 55x

Schmidt, Ford., Gewalt und List Frankreichs gegen Deutschland, seit 800 Jahren. Geschichtsbilder. 2. Aufl. Berlin, Kastner. V-104 S. 16. geb. 1/4 🞝

Secondigué, Les Pontons. Versailles, Satory, Brest. Histoire d'un évadé. Paris, Arthur Lévy. 15 p. 8.

Segond-Oresp, Erratum aux Souvenirs marseillais (XVIIIe siècle) publiés par la Revue de Marseille et de Provence. Marseille, imp. Cayer. 7 p. 8.

Servières, Achille, Le Temple des Druides à Usès (Gard). Montpellier,

imp. Martel. 32 p. 8.

Situation, De la, de l'armée en l'année 1866. Grenoble, imp. Maisonville. VII—23 p. 8.

Smiles, S., les Huguenots, leurs colonies, leurs industries, leurs églises, en Angleterre et en Irlande. Genève, Cherbulies. 8.

Sorel, Albert, La Grande falaise, 1785—1799. Paris, lib. générale. 825 p. 18. 8 fr.

Spach, Louis, M. Georges Humann, ministre des finances. Strasbourg,

imp. Berger-Levrault. 79 p. 8.

Stair, J., Saint-Cloud, son histoire, son origine, son développement, la commune au XVIe siècle, les Prussiens (1814), encore les Prussiens (1815), toujours les Prussiens (1871), renseignements divers. Dessins par Gill, Félix Y..., Beyle, A. Moreau, J. Stair; carte avec les positions prussiennes. Paris, tous les libraires. 63 p. 8.

Suffrage, le faux, universel et l'empire. Paris, Sauton. 35 p. 18.

Sugemheim, S., Aufsätze und biographische Skizzen zur französischen Geschichte. Berlin 1872, Oppenheim. VII—838 S. gr. 8. n. 142 4 Supplément, Deuxième, à la chronologie historique des maires de la

ville d'Angoulême; par G. B. de R. Angoulême, imp. Nadaud. 18 p. 8. Tamizey de Larroque, Philippe, Monographies historiques: Histoire de la commune de Hautesvignes. Agen 1870, imp. Noubel. 12 p. 8.

Tapin, L., Saint Thomas de Cantorbéry et une tradition à Lisieux. Caen 1870, Chénel; Legost-Clérisse. 24 p. 8.

Telssier, Octave, Up complet municipal à Toulon en 1402. Toulon 1870, imp, Laurent. 11 p. 8.

Tesi, Carlo, Napoleone III imperatore dei Francesi: narrasione storica. Livorno, tip. Orsalli. 48 p. 8.

Thaon De Revei, Comte Ignace, Mémoires sur la guerre des Alpes et les événements en Piémont pendant la Révolution française. Torino, Firenze e Roma, Bocca. LXXX-404 p. con carte, piani e ritratti. 8.

L. 10,00. Thiorry, Augustin, Ocuvres. Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers-état, suivi de deux fragments du Recueil des monuments inédits de cette histoire. Nouvelle édition. Paris, Garnier. 540 p. 18.

Thiers, A., Histoire de la Révolution française. 18e édition. T. 4. Paris 1870, Furne, Jouvet. 407 p. 8.

- T. 5 et 6. Ibid. 814 p. 8. Thelim, G., L'Eglise de Saint-Victor et celle du bourg de Thizy. Lyon 1870, imp. Vingtrinier. 8 p. et pl. 8.

Timon-David, Notice sur la famille de Moustier. Marseille, imp. Cayer.

36 p. 8.

Tisserand, E., Etude sur la première moitié du XVIIe siècle, ou pre-

mier fauteuil de l'Académie française. A. Godeau, évêque de Grasse de Vence. 1605-1672. 1re partie. Paris 1870, Didier. 876 p. 8.

Tombim, Rapport sur des fouilles faites près des Moidons. Histoire de la betterave dans le Jura. Note sur la taille des conscrits dans le Jura.

Lons-le-Saulnier 1870, imp. Gauthier. 14 p. et pl. 8.

Touchatout, Histoire de France tintamaresque, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Illustrée par G. Lafosse. 1re, 2e, 8e, 4e livraisons. Paris, au journal l'Eclipse. 32 p. 8. La livraison 10 c.

Tourmail, Découverte de couteaux de silex duns le tombeau de Josef. Réponse aux observations de l'abbé Richard. Montpellier, imp. Ricateau.

16 p. 16.

Trémeau de Rochebrume, A., Etudes préhistoriques, anthropologiques et archéologiques dans le département de la Charente. Se à 5e

livraisons. Paris, 8avy. 77-170 p. et pl. 5 à 12. 8.

Tridou, Petit cours méthodique d'histoire de France, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, à l'usage des écoles primaires, etc. Se édition, corrigée et augmentée. Besançon 1870, Marion. 118 p. 18. Trogmom, Auguste, Vie de Marie-Amélie, reine des Français. Paris, Mi-

chel Lévy. III-493 p. 8.

2e édition. Ibid. 8. 7 fr. 60 c.

Truchard du Moulim, Les Baronnies du Velay. Paris, Dumoulin.

XXXI—109 p. 8.

Tyrams, les, démasqués. Recueil d'anecdotes historiques, épigrammes, chansons, etc., inédites ou peu connues, sur les turpitudes des premier et second empires. Bordeaux, imp. Bord; Londres; Bruxelles. 128 p. 18.

l'Université de Pont-à-Mousson (1572-1650). Histoire extraite des manuscrits du P. Nicolas Abram, de la compagnie de Jésus. Publiée par le P. A. Carayon, de la même compagnie. Paris, l'Ecureux. LV-552 p. 8.

Valsse-Cibiel, E., Les Arrêts somptuaires du Parlement de Toulouse.

Toulouse, imp. Rouget et Delahaut. 19 p. 8.

Walas, Etude sur les réformes et les vues économiques de Sully. Bordeaux, 1870, imp. Gounouilhou. 40 p. 8.

Wallier, G., Numismatique féodale du Dauphiné. Pièces inédites. Grenoble, imp. Maisonville. 11 p. 8.

Vasseur, Charles, Les Archives municipales de Lisieux. Notes pour servir d'inventaire. Lisieux 1870, imp. Piel. 52 p. 18.

Waurigaud, B., Essai sur l'histoire des églises réformées de Bretagne, 1585-1808. Nantes, imp. Etiembre et Plédran. CCXX-1058 p. 8.

Werites, Quelques, sur la situation politique en 1849; par P. A. R. P. Bordeaux, Coderc, Degréteau et Poujoi. VI-85 p. 8.

Werlet, Henri, 1793-1869. Le Peuple et la Révolution. L'Athéisme et l'Etre suprême. 3e et 4e éditions. Paris 1870, bureaux de la Libre pensée. 16 p. 8. **2**5 c.

Vertus, A. de, Le grand nom de Condé n'est qu'un nom de fantaisie. Notice sur la principauté de Condé-en-Brie, d'après les pièces de la principauté de Condé-en-Brie, pièces déposées aux archives du tribunal de Château-Thierry après 1789 par suite de l'abolition des justices seigneuriales. Chateau-Thierry 1870, Desemery, Rep et Comeleran. 16 p.

Wessillot, Louis, Le Droit du seigneur au moyen âge. 2e édition. Paris, Palmé. XII-348 p. 18.

Wietimes, les, de la Terreur, par Saint-Méard, Beaumarchais, Riouffe etc. Limoges, Barbou. 192 p. et grav. 8.

Villemeuve-Flayese, le comte H. de, Notice sur le monastère de

Montrieux. Brignoles 1870, imp. Vian. 174 p. 8.

Vimas, Proclamations faites à Assas, près Montpellier, par ordre des seigneurs du lieu, en 1483, et crides de la court de M. de Lausière au diocèse de Lodèue, en 1610. Montpellier, imp. Gras. 27 p. 8.

Wazy, Jules, Note sur la date de l'avénement de Guillaume III, comte de

Genève. Annesy, imp. Thésio. 16 p. 8.

Würth-Paquet, Esch an der Alsette und Schloss Berwart. Eine historisch-statistische Notiz. Nach d. französischen Manuscript deutsch bearb. von J. B. Kolbach. Luxemburg, Bück. VII—255 S. mit einer Steintaf. in qu. Fol. gr. 8.

## Neueste Geschichte Frankreichs.

Actualité patriotique. Ce que nous sommes et ce que nous devous être; par un professeur de l'Université. Seychalles, Tournemire. Adhéman, le comte Alexandre d', La Raison monarchique devant la France. Paris, Lacroix. 30 p. 8. l'Amaire Jules Favre et Laluyé. Paris, tous les libraires. 48 p. 8. 1 75 c. d'Aiguy, Guerre de 1870, ses conséquences. Quel gouvernement la France se donners t-elle? Lyon et Paris, Girard. 64 p. 8. Atlhaud, Me Aimé, Du rôle politique des avocats français. Discours prononcé le 7 juin 1871, à l'ouverture de la conférence des avocats stagiaires du barreau de Marseille. Marseille, imp. Barlatier-Feissat. 18 p. 8. Allton van de gevangenschap en den dood der eerwaarde vaders P. Onvaint, L. Ducoudray, J. Caubert, A. Clerc, A. de Bengy, van de societeit van Jesus, vermoord te Parijs den 24 en 26 Mei 1871, versameld door A. de Ponlevoy. Naar de 5e verbeterde en vermeerderde uitgaaf (uit het Fransch) door C. L. C. d'A. Leiden, J. W. van Leeuwen. 160 bl. 8. f. 0.50. Alary, Catéchisme républicain, avec additions et modifications, dédié aux vrais républicains. Alger, imp. Garaudel. 16 p. 32. Alaux, J. E., La République. 1re édition. Paris, Lib. de la Bibliothèque nationale. 192 p. 32. Alciator, B., La Meilleure des républiques, ou le bien-être matériel et moral des populations laborieuses réalisé 1. par une caisse officielle et universelle de prévoyance, 2. par le plus riche des budgets sans impôts, 3. par une vraie représentation nationale, 4. par l'éducation et la justice gratuites et par d'autres réformes importantes. Marseille, Bellue. 179 p. 2 fr. Alexandre, Les Grandes plaies de la France. Le Matérialisme. L'Education. 2 vol. Paris, Douniol. 164 p. 18. Allx, Gabriel, Du projet de loi sur la réorganisation du conseil d'Etat. Lettres à M. le rédacteur en chef. Paris, imp. Chaix. 81 p. 8. Alloyrom, La Clef du Paradis terrestre offerte le 1er août 1871 à M. Thiers, chef du pouvoir exécutif et président du conseil des ministres de la République française et à MM. les députés, qui sont priés d'ouvrir cette porte de bonheur aux pauvres de France, etc. Lyon, imp. Jevain et Bourgeon. 16 p. 8. Allix, Jules, Au peuple. La Commune de Paris, manifeste social pour la démocratie de Paris. Paris, Chatelain. 2 p. Fol. à 4 col. Almanacla historique, anecdotique et populaire de la République française pour 1872, avec un exposé de la guerre de 1870, du siége de - Paris et de l'insurrection de la Commune. Paris, Noblet. 128 p. 16. 50 a Almanach - album des celébrités contemporaines pour 1871. Paris, Pagnerre. 60 p. 4. 1 fr. \_\_\_\_ pour 1872. Ibid, 6 p. 8. h 2 col. 1 fr. Alsaciem, un, aux Français, ses anciens compatriotes. Dures vérités et

bienveillants conseils; par E. P. D. N. B. Douai, tous les libraires.

Amamiou, C., Vertiges, siège et causes. Paris, Delabage. 59. p. 8...

l'Amni du peuple, de Marat. 1792-1871. Paris, Roy. 2 p. Fol. à 6 col. 10 a Ameiable, Louis, De la responsabilité de l'ex-empereur et de ses ministres. Paris, Thorin. 79 p. 8. Amigues, Jules, La France à refaire. I. La Commune. Dédié aux ouvriers et bourgeois de Paris. Paris, Lachaud. 48 p. 8. Amnodru, La Roquette. Journées des 24, 25, 26, 27 et 28 mai 1871. Paris, Laroche. 48 p. 8. l'Am Ier de la fraternité française, études philosophiques sur la république des honnêtes gens, dédiées à M. L. Vitet. Toulouse, imp. Hébrail & Durand. 131 p. 18. Andrioux, Louis, La Paix et la République. Lyon, imp. Vingtrinier. 15 p. 8. Amget, Albert, Nos ruines. Paris, Douniol. VIII—135 p. 18. Ammualre du corps de l'intendance et des officiers d'administration, des bureaux de l'intendance, des hópitaux, des subsistances, de l'habillement et du campement de l'armée de terre, établi sur les documents du ministère de la guerre. 1871. Paris, Rozier. XLIX-215 p. 8. d'Amsolme de Puysaye, Des intérêts opposés aux opinions en tant que seul objet légitime de la représentation nationale. Toulouse, Hébrail & Durand. 67 p. 8. l'Apaisement (mai 1871). Lille, imp. Delesalle. 24 p. 8. Appel aux électeurs; par un hermite. L. 22 p. II. 28 p. III. . . . . IV. 32 p. Paris, Lachaud. \_ de la France à l'Angleterre, suivi d'une lettre au comte de Bismarck; par Camille. Avranches, Tribouillard; Anfray. 74 pages. 8. 1 fr. à la province. Sauvons la France par l'union des provinces décentralisées. Petition à l'Assemblée nationale. Nantes, Grinsard. 40 p. 8. 70 a A propos des élections rurales; par le citoyen M\*\*\*. Lyon, imp. Vingtrinier. 21 p. 12. Ardoim, A., Les Français de l'avenir, nouveau gouvernement. Paris, imp. Berthelemy. 32 p. 8. 75 c. l'Armée d'Henri V. Les Bourgeois-gentilshommes de 1871. Paris, Germer Baillière. XXIV-262 p. 18. 8 fr. 50 c. Arnvald, Ernest, De l'impossibilité morale et matérielle de la République. Marseille, imp. Samat. 30 p. 8. 50 c. l'Assemblée nationale en 1871. Paris, Borrani. 82 p. 8. 50 c. \_ peut et doit sauver la France. Pétition à l'Assemblée nationale. Paris, Dentu. 48 p. 4. — de Bordeaux. Notices biographiques. Les Députés de la Seine. Paris, imp. Cusset; tous les libraires. 72 p. 12. Aubenton, H. Not. L. d'. 1871. Versailles. L'Assemblée nationale. Histoire de la salle. Plan de la Chambre avec numéro d'ordre indiquant la place de chaque membre de l'Assemblée nationale. Liste des députés par numéro d'ordre indiquant leur place à chaque banquette. Liste alphabétique de MM. les membres de l'Assemblée nationale avec le numéro d'ordre iudiquant leur place dans la salle et leur adresse. Mai 1871. Paris, Lachaud. 52 p. et plan. 8. Aubryct, Xavier, La République rose, 1848—1871. Paris, Dentu. 61 p. 1 fr. Audebrand, Philibert, Histoire intime de la révolution du 18 mars Comité central et Commune. Paris, Dentu. VII-315 p. 18. 3 fr. Audiffret-Pasquier, duc d', Discours. Demande tendant à autoriser la commission chargée d'examiner tous les marchés passés par les administrations publiques, à l'occassion de la guerre, et à faire des rapports partiels (séance du 27 juin 1871). Paris, Sauton. 12 p. 8. Audigamme, A., Ce que veut la France. Lettres à M. Léon Gambetta,

membre du Gouvernement de la défense nationale. Nantes et Tours, tous les libraires; Paris, Capelle. 16 p. 8.

Audigamne, A., La Crise des subsistances et la cherté des vivres. Paris, Douniol. 28 p. 8. Avec Dieus. Appel aux soldats et aux marins; par un de leurs camarades. Toulouse, Lagarde. 44 p. 32. l'Avenir de la France républicaine, ou la Poule au pot; par un patriote, ex-volontaire d'une des trois premières légions du Rhône. Lyon, imp. Regard; tous les libraires. 8 p. 16. 10 e. de Paris; par un ancien élève de l'Ecole normale (H. C.) Paris, Douniol. 14 p. 8. Avis, les petits, d'un républicain monarchiste; par de C\*\*\*. Lyon, Méra. 29 p. 8. Aymé, R., Appel à la France. Appel aux Parisiens. Paris, imp. Jules-Juteau. 4 p. 8. Bacciocco, F. A., die neuen Schreckenstage in Paris. Teschen, Prochaska. III—160 S. 16. n. 124 55 Bacom, H., La Victoire par notre droit. République démocratique une et inidivisible. Paris, Strauss. 16 p. 8. Bamet-Rivet, Socialisme démocratique .... Protestation d'un Gaulois patriote contre les envahissements de la race germanique, contre toutes les usurpations du passé et de l'avenir. Paris, imp. Berthelemy. 12 p. Barthélemy, G., Route des bonapartistes, légitimistes et orléanistes. Paris, Lachaud. 16 p. 8. 50 c. - 2e édition. ibid. 16 p. 8. 50 c. 16 p. 8. 50 c. Pécheresses devant le tribunal de la nation. ibid. Paris, Sauton. Bazim, Eugène, Quelques mots sur Paris. 2e édition. 7 p. 8. Beauchamp, Marc de, La Commune. Paris, Giraud. 57 p. 12. - Portrait. M. le comte de Paris. Avec une photographie. ibid. 50 c. 78 p. 12. Beaucourt, G. de, Lettre à M. Henri Martin. Versailles, Beau; Bornard. 15 p. 8. Beaumont-Vassy, vicomte de, Histoire authentique de la Commune de Paris en 1871. Ses origines, son règne, sa chute. Paris, Garnier. 3 fr. 50 c. 313 p. 18. Beaussire, C., Pétitions à l'Assemblée nationale. Nantes, imp. Grinsard. 28 p. 8. Bee, Albert de, Henri V (le grand monarque), restaurateur du trône et des gloires de la France, et quatre-vingts ans de révolutions annoncés et jugés par les prophéties. Lyon, Girard. 154 p. 18. —— 2e édition, revue et augmentée. 1 fr. 50 c. ibid. 196 p. 18. Béchade, A. de, Dieu et le roi, avec extraits de la correspondance politique de Mgr. le comte de Chambord. Bordeaux, Féret. V-75 p. 8. Béchamp, A., La France et la Prusse. Lavoisier et M. Liebig. Montpellier, imp. Boehm. 45 p. 8. Bédoret, J., Dieu, le travail et la république. Bordeaux, imp. Chaynes. Belina, de, Les Polonais et la Commune de Paris. Paris, Lib. générale. 142 p. 18. Beilaire, Henry, La Revanche de Jacques Bonhomme. Paris, imp. Bonaventure. 7 p. 16. Bellamy, H., République ou monarchie. Angoulême, impr. Maignant. 50 c. 24 p. 8. Beluze, Eugène, Les Martyrs de Paris. 2e édition, considérablement augmentée. Marseille, Chauffard; Paris, Douniol. 58 p. et portr. 8. \_\_\_ 8e à 6e éditions, considérablement augmentées. ibid. 72 p. 18. Benedetti, le comte, Ma mission en Prusse. 1ère, 2e et 3e éditions. Paris, Plon. 451 p. 8. Enthüllungen. Aus seinem berühmten Werke: "ma mission en Prusse. 2. Aufl. Leipzig, Minde. 96 S. gr. 8. Peec 1/2 28

Benezet, E., La France. Nouvelles lettres à M. Thiers. Toulouse, Delboy. 121 p. 16. Les Mensonges et la vérité à propos des prochaines élections. Toulouse, imp. Dupin. 80 p. 16. \_\_ Le Roi. Lettres à M. Thiers. 2e édition. Toulouse, Delboy. 107 p. 8. Bemoist, de, Un paysan à nos députés. Clermont, Thibard. 8 p. 8. Bergerand, Ch., Paris sous la Commune en 1871. Paris, Lainé. 309 p. 3 fr. 75 c. Bergues-La-Garde, de, Dictionnaire historique et biographique des hommes célèbres et de tous les illustres de la Corrèse. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 48 p. 8. à 2 col. Berlioux, E. F., Les Précautions urgentes de salut. Lyon, imp. Vingtrinier. **36** p. 8. Bernier, Les Vues sociales d'un des membres de la société française. 1. situation commerciale et financière; 2. organisation sociale, force et moralité. 3. principes républicains. Paris, imp. Chaix. 15 p. 8. Berryer, Mgr. Dupanloup et la Monarchie traditionelle. Bayeux, Dubois-Fierville. 14 p. 8. **2**5 c. Bertauld, Du pouvoir constituent de l'Assemblée nationale. Réponse à M. Ed. Laboulaye. Paris, Cosse, Marchal et Billard; Dentu. 36 p. 8. Berthaudin, Cercle de la rue Royale. Rapport sur les journées des 21, 22, 23 et 24 mai 1871. Paris, imp. Poitevin, Ethiou-Pérou et Ce. 71 p. 8. Berthelom, Amand, Malédictions d'un vieillard. Première satire dédiée à l'Assemblée antinationale de 1871. Hommage aux désenseurs de Paris républicain. Paris, Miége. 32 p. 8. 50 a. Bertrand, J. P., Nouveau mode d'organisation de la commune soumis à l'approbation des membres du gouvernement et aux élécteurs de Paris. Paris 1870, imp. Masquin et Ce; tous les libraires. 16 p. 8. Beschrijving van de hevige brand en verwoesting te Parijs. merkwaardig om te lezen. Leeuwarden, wed. P. Hoven. 4 bl. 4. f. 0,01. Bossi, La Question de Nice (en niçard, en français, en italien). imp. Caisson et Mignon. Bessom, Notice sur le comte Charles d'Argy, colonel de la légion romaine. Besançon 1870, imp. Jacquin. 8 p. 8. Bickerstaff, John, Pétition du comte de Chambord proposant à l'Assemblée nationale d'élire le pape roi de France, publiées d'après la recommandation du comte. Nice, Fleurdelys. 16 p. 8. Bieneourt, le marquis de, Les Fautes commises et leurs conséquences. Tours, imp. Juliot. 28 p. 12. Bigot, Léon, Mémoire présenté à MM. les président et membres du conseil de révision séant à Versailles, à l'appui du pourvoi formé par Gustave Maroteau, homme de lettres, condamné à la peine de mort par le 8e conseil de guerre. Paris, imp. Rouge, Dunon et Fresné. 16 p. 8. Bigoy, La Guerre aux Prussiens. La Ronde de l'Allemagne. La Marchande de fleurs. Badinguet et Badinguette. Guillaume et Badinguet. Les Héros de la Loire. Le Canon d'alarme. La Garibaldienne. Lyon, imp. Vingtrinier. 8 p. 8. Binet, J., Réponse d'un Français au plébiscite impérial. Paris, imp. Dubuisson. 28 p. 8. Blographie des quarante-trois députés de Paris. (1re série.) Cusset. 2 p. In-folio à 5 col. 10 a Biographies des 21 députés de la Seine. Elections du 2 juillet 1871. Paris, imp. Masquin. 16 p. 16. Bistom, P., Comment on respecte la liberté d'écrire en France. Docu-

ments annotés et publiés. Paris, Dentu. 63 p. 8.

80 p. 16.

Blane, Idées d'un républicain socialiste. Périgueux, imp. Rastouil. 12 p. 8.

nationale à Paris. Séance du 7 septembre 1871. Paris, Le Chevalier.

Charles, Le Cabinet de M. Thiers. Paris, Renouard. 78 p. 8.
 Louis, Discours prononcé sur la nécessité du retour de l'Assemblée

Blandeau, H. R., La Dictature de Gambetta. Paris, Amyot. 91 p. 18. Blampain, N., Les Insurgés du 18 mars. Jules Vallès, membre de la Commune. Paris, Lachaud. 96 p. 32. 50 c. Blamqui, A., Un dernier mot. Paris, imp. Berthelemy. 2 p. In-folio à 4 col. 5 c. Blayac, Récit mémorable de la fête du 4 septembre 1871. Montpellier. imp. Boehm. 16 p. 8. Blondeaux, C., Les Partis et les classes sociales en France. Paris, Garnier. 47 p. 8. Biot, le P., Les Deux Révolutions, celle qui perd et celle qui sauve. Paris, Poussielgue. 30 p. 8. Bobierre, Adolphe, Pourquoi la France n'a pas trouvé d'hommes supérieurs au moment du péril. Réponse à M. Pasteur, de l'Institut. Paris, Masson. 28 p. 8. 50 a. Bocquet, Camille, Pétition du citoyen Jacques (ci-devant serf) à son député. Paris, Parpalet. 2 p. In-folio à 4 col. 20 c. Boissieu, Arthur de, En passant, la première à M. Thiers. Paris, Lemerre. 14 p. 18. 50 c. Bon sens et politique. Paris, Douniel. 36 p. 18. 25 c. 🗕 le Vrai, républicain; par P. D. Toulouse, imp. Chauvin. 82 p. 16. Bonapartisme, le, condamné par l'armée. Protestations des officiers français internés en Allemagne contre la restauration impériale. Paris, Lib. internationale. VIII-72 p. 18. Bonfadimi, R., Sull'indole e sugli effetti della rivoluzione francese nel secolo scorso: lettura. Milano, Treves. 80 p. 16. L. 1,00. Bonhoure, E., Comment doit se faire l'éducation politique du pays? Paris, Dentu. 28 p. 8. Bomifas, La France monarchique et la France républicaine. Nogent-sur-Seine, imp. Faverot. 62 p. 8. Bonnal, de, Ni cléricalisme politique ni démagogie. Poitiers, Girardin. 23 p. 8. 1 fr. - Droit divin, ou souverainété nationale. ibid. 76 p. 8. 2 fr. Bommard, A. de, Organisation de la vraie république. Première mesure. Garanties à exiger de toute personne voulant obtenir un emploi public ou remplir une fonction élective. Les Dossiers sociaux. Le Livre d'or du bien. Paris 1870, imp. Berthelemy et Ce. 4 p. 4. à 2 col. Bordage, P., An Ier de l'ère nouvelle. Abolition du despotisme. République universelle. Le bien-être réparti entre tous. Paris, imp. Masquin; l'auteur. 15 p. 8. Borghetti, G. P., La Corse et ses détracteurs. Bastia, imp. Ollagnier. 48 p Bosmelet, le baron de, Nos ennemis intérieurs. Rouen, imp. Lapierre. Bouchage, Auguste, Sauvons la France, souvenirs historiques d'un proscrit (p. 1). De 1789 à 1871 quel a été le meilleur gouvernement. Quel est le gouvernement qui pourra sauver la France si la République est impossible. Toulouse, Delboy. 66 p. 8. Boudet-Challaye, Les élections du 2 juillet 1871. Continuation de l'oppression de la France par les minorités. Son avenir. Lyon, Lecoffre; Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 136 p. 8. Boué, Les Prochaines élections. Lettre aux ouvriers et aux paysans du département de l'Eure, à propos des lettres de MM. Guisot et de Broglie. Evreux, Blot. 15 p. 8. \_ Mme Germaine, Les Buttes Chaumont. Notice historique et de-80e édition. Paris 1870, imp. Hennuyer; tous les libraires. scriptive. 16 p. 8. Bourbon, Louis Théodore, Des garanties qu'attend la France pour le salut de tous. Pétition à propos de la réorganisation judiciaire. Nomination, avancement, discours de rentrée, réparations des erreurs et des abus de pouvoir. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; Paris et Versailles. 32 p. 8.

Bourdonné, Simples notions d'économie gouvernementale. Paris, Thorin. 14 p. 8. Bournichon, J., Au peuple. Questions à l'ordre du jour. I. Liberté, égalité, fraternité. 2e édition. Bourges, David. 15 p. 8. Bourom, Si Paris est pris? Rouen, imp. Cagniard. 24 p. 8. 50 c. Bouvier, Alexis, Les Soldats du désespoir. Paris, Lachaud. 307 p. 8. 3 fr. Braudat, Paul, L'Assemblée perpétuelle. Paris, Pichon. 24 p. 12. 40 c. - République constitutionelle. Paris, Lachaud. 139 p. 18. - et Frédéric **Passy**, La Colonne. Lettres. Brest, imp. Piriou. **33** p. 8. **2**5 c. Brayer, le comte Marcel de, Lettre à Messieurs les électeurs du canton de Saint-Fulgent. Nantes, imp. Grinsard. 19 p. 8. Brelay, Ernest, Réforme électorale. Notes offertes aux rédacteurs de la loi. Paris, Levaillant. 24 p. 18. Bressier, Alphonse, Types marseillais (portraits et mœurs). Marseille, Camoin, 153 p. 12. Brichard, Joseph, Lettres à un anonyme. Salins, Billet. 12 p. 8. Brimk, Dr. Jan ten, De man van Brumaire en de man van December. Nijmegen, H. C. A. Thieme. II-45 bl. 8. f. 0,60. Brueyre, Ernest, Qu'est-ce que le droit divin? La République est-elle de droit? Paris, Lecoffre. 47 p. 8. Brumet, le vicomte Réné de, Paris en deuil. Paris, tous les libraires. 14 p. 8. Brume, Jean, Les Mangeurs de peuples. Paris, Madre. 32 pages. 12. **2**5 c. Budaille, Théophore, Le cri du cœur. Paris, Chatelain. 2 p. Fol. à 3 col. 5 C. \_ Première aux vrais républicains. Ibid. 1 p. Fol. à 3 colonnes. 10 c. Bahrmann, F., Parijs onder de commune. Naar de beste bronnen beschreven. 1e afl. Amsterdam, F. C. Bührmann. bl. 1-16 met een in hout gegrav. plaat.) 8. f. 0,10. Complete in 12 afl. Bullomont, A. de, Catalogue raisonné des peintures, sculptures et objets d'art qui décoraient l'hôtel de ville de Paris avant sa destruction. Eauxfortes par A. Brunet Debaines. Paris, Morel. 60 p. et 2 gravures. 2 fr. 50 c. **Buttafece**, D. M. de, La Corse et la France. Bastia, imp. Ollagnier. 16 p. 8. Emyat, La Vérité à la France, ou cause et remède de nos malheurs. Lyon, Josserand. 244 p. 8. Calilat, J., Réflexions sur la guerre et sur la religion. Paris, Lachaud. 88 p. 18. 50 c. Callet, Pierre, La République des paysans. Niort, imp. Mercier. 7 p. 8. Calchas, Agenda des révolutionnaires et des conservateurs, dédié aux députés des comités de conciliation à l'Assemblée nationale. Valence, imp. Céas. 14 p. 8. Calibam, Les Provinciales. II. III. Paris, Dentu. 35-35 p. 18. Calisch, S. M. N., De verwoesting van Parijs. Mei 1871. Eene vluchtige schets. Haarlem, A. C. Kruseman. 160 bl. met 4 uitsl. gelith. platen. f. 1,80. Callet, C., L'Horoscope de la France. Paris, imp. Noisette et Jeanrasse. Camberlin, Concordats amiables, proposition de loi, présentée à l'Assemblée nationale. Réflexions sous forme de réponses au questionnaire de la commission parlementaire. Paris, imp. Viéville et Capiomont. 28 p. 8. Camabier, C., République, empire ou royauté. Paris, Palmé. 86 p. 12. Campagne, Mathieu, Nouveau catéchisme républicain, ou les grands principes de la politique moderne, à l'usage des candidats et des électeurs du suffrage universel. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 63 p. 16. Camps, Patricio, Catéchisme politique, démocratique, social, ou programme

des droits de l'homme, dédié aux membres monarchistes de l'Assemblée nationale de Versailles. Bordeaux, imp. Cadoret. 44 p. 16.

Camdidats, les, du canton de Marseille jugés sur leurs actes; par un

paysan. Paris, Lainé. 16 p. 8.

Camtun, Ignazio, La comune di Parigi nel 1871: repubblica, rivoluzione, incendio, stragi e terrore: narrazione ad uso dei soldati e del popolo illustrata con episodi e documenti. Milano, Pagnoni. 256 p. 16.

Caqueray, Ch. de, Sur le patriotisme. Discours prononcé à la distribution des prix de l'école communale des garçons de Montreuil-Bellay, le 26 juillet 1871. Saumur, imp. Godet. 18 p. 8.

Carette, Albert, L'Esprit public en province. Abbeville, Vitaux. 36 p. 8.

Carleman, C. G. W., Paris' ruiner med 3 fotografiska gravyrer efter Carlemans system. Stockholm, Seelig. 82 S. 8. 1 rdr.

Carrance, Evariste, M. Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française. Biographie et photographie. Bordeaux, impr. Chaynes. 30 p. 16.

Cassam, Napoléon III et nos paysans, ou le vote des campagnes. Vers dédiés aux laboureurs. Montauban, imp. Vidallet. 7 p. 8.

La 2e édition est in fol. à 2 col. de 1 p.

Castellet, Fernand de, Pétition à MM. les membres de l'Assemblée nationale, séant à Versailles, en faveur des détenus sur les pontons et autres lieux malsains. Paris, imp. Turfin et Juvet. 7 p. 4.

Catéchisme populaire républicain. Paris, Lemerre. 86 p. 8. 50 c. Catalle-Memdes, Les 73 journées de la Commune (du 18 mars au 29 mai 1871). Paris, Lachaud. VIII—333 p. 18. 8 fr.

Caucamas, F., Peuple et roi. Nîmes, imp. Roger et Laporte. 23 p. 8. Causes, Des, de la décadence française. Bordeaux et Arcachon, Lib. moderne. 37 p. 8.

Caussette, le P., Dieu et les malheurs de la France. Toulouse, Privat. 200 p. 8. 2 fr. 50 c.

Cazaly, Edmond, Causeries d'outre-tombe. Les solutions. Dijon, impr. Rabutôt. 32 p. 8.

Ce que doit être la constitution de 1871. Paris, Lib. internationale. 28 p. 12.

de l'Université. Actualité patriotique. 2e édition, revue et augmentée. Seychalles, Tournemire. 45 p. 8.

\_\_\_\_\_ qu'il nous faut. Lettre aux paysans, par un de leur frères. Lille, Lefort; Paris, même maison. 22 p. 8. 25 c.

Cézamme, E., Discours. Proposition de M. de Ravinel et autres, installation du gouvernement à Versailles. Paris, Wittersheim. 61 p. 8.

Lettre à l'Assemblée nationale. Bordeaux, imp. Delmas. 20 p. 8.

Chabanne, H., Les Détenus politiques à l'île du Diable (Guyane française). 2e édition. Paris 1870, Décembre-Alonnier. 300 p. 18. 3 fr

Chapuis, Claude, Histoire de l'empire Badinguet. Lyon, impr. Regard. 15 p. 8.

Charmi, Sébastien, La sainte Canaille. Bordeaux, Libr. moderne. 10 p. 12.

Châtiment, le, par l'auteur des Grandes plaies de la France. Paris, Douniel. 95 p. 18.

Chavane, Alfred de, Les Assemblées de province et les conseils généraux. Paris, imp. Wittersheim. 185 p. 8.

Chevaller, Henri, Projet de constitution française, 5 février. Paris, Lacroix, Verbœckhoven. 31 p. 8.

Michel, Comment une nation rétablit sa prospérité, erreurs qu'elle

doit éviter. Paris, Guillaumin. 16 p. 8.

Chevreul, E., Complément des distractions d'un membre de l'Académie des sciences, de l'Institut de France, directeur du Muséum d'histoire naturelle, lorsque le roi de Prusse Guillaume Ier assiégeait Paris, de 1870 à 1871. D'une erreur de raisonnement très-fréquente dans les sciences du

158 Frankreich. ressort de la philosophie naturelle qui concernent le concret expliquée par les derniers écrits. Paris, Didot. 102 p. 4. Chotteau, Léon, On demande une constitution. Paris, Heymann. Fol. à 6 col. Chrétienne, Une, à Paris pendant la terreur communale de 1871. 2e édition. Lyon, Josserand. 36 p. 8. Circulaire, la, de Mgr le duc d'Aumale et la question dynastique. Bordeaux, les principaux libraires. 8 p. 8. Cissey, Joseph de, Ce qu'il faut à la France. Dijon, Marchand. 47 p. 12. Civrae, A la France et à l'Assemblée nationale. Actualités. 2e partie. La Question gouvernementale. Nantes, Libaros. 151 p. 18. Clamoux, E., A qui la Savoie du nord? Annecy, imprimerie Dépollier. 23 p. 18. Clarette, Jules, Les Orphelins de la République. Conférence faite au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 22 novembre 1870; précédée d'une note sur la Maison d'adoption du 3e arrondissement. Paris, imp. Morris. Cière, Jules, Les Hommes de la Commune, biographie complète de tous ses membres. 1re—3e éditions. Paris, Dentu. 195 p. 18. 1 fr. 50 c. \_\_\_\_\_ 4e édition, revue et augmentée. Ibid. VI—215 p. et portr. 18. Clergé, le, et la paysanne considérés au point de vue politique; par un Savoyard. Annecy, imp. Dépollier. 16 p. 8. **2**5 a Cochim, Augustin, Paris et la France. Conférence faite au Cercle des beaux-arts de Nantes, le 27 mai 1870. Nantes 1870, Forest et Grimand. 24 p. 12. Colette, J., A l'armée, au peuple de France, aux chambres. 12 août 1870. Paris 1870, Lachaud. 13 p. 8. Collard, Prosper, Le Salut de la France, ou la Fusion de toutes les opinions, de tous les partis. 2e et 3e éditions. Paris, Lachaud. 15 p. 8. Coltat, S., Le Mal et le remède, ou la vérité à tous. Paris, Dentu. 80 p. 18. Combes, P., La Paix, lettre à un publiciste. Bordeaux, imp. Delmas. Comité, le, de salut public. Paris, Dentu. 71 p. 8. \_ de salut public de la Commune de Lyon. Procès-verbaux des séances. Affiches. Lyon, imp. Regard. 135 p. 4. Commissions, les, mixtes, M. Crémieux et la délégation de Bordeaux. Besançon, imp. Jacquin. 15 p. 8. Communication, la, à Notre-Dame-des-Victoires; par M. l'abbé \*\*\*, vicaire à Notre-Dame-des-Victoires. Paris, imp. Racon. 32 p. 16. de Paris de 1871, 18 de marzo-29 de mayo; por un testigo ocular. Paris, Rosa & Bouret. II-316 p. 8. .... De, van Parijs, door den redacteur der Negen gemeenten. 1e afi. Akkrum, Bernh. Behrns. bl. 1-32. 8. compleet. f. 0,90. Complet in 4 à 5 afl. Complainte, Grande, du trop fameux Badinguet, ex-empereur des Français. Relations circonstanciées et véridiques de ses faits et gestes depuis sa naissance jusqu'à la chute de ses dents. Extraits des papiers secrets trouvés dans un cabinet des Tuileries. Lyon, imprimerie Regard. Suivie de la chanson de Badinguet. Remirement, imp. Mougin. 8 p. 4. Compte, un, à régler entre Paris et la province. Paris, Chatelain. 8 p.

8.

\_\_\_\_\_ rendu des procès de Versailles. 3e conseil de guerre. Présidence de M. le colonel Merlin. Affaire de la Commune. T. 1 et 2. Paris, Roy.

512 p. 12. Comte, le, de Chambord ou Henry V. Notice historique et étude politique; par un montagnard. Annecy, Burdet. 20 p. 8.

prophéties orientales sur l'héritier de France; par un journaliste parisien,

auteur des Coulisses du régime impérial. 2e édition. Toulouse, Delboy.

Condamnation du roi Guillaume et de ses complices par la haute cour de justice des peuples!!! Appel des Européens à leurs frères de France, afin d'établir la Société d'assurance mutuelle pour la suppression des souverains conquérants; les secours à donner aux victimes de la guerre, etc. Communiqué par le délégué international. Paris 1870, Dumax. 10 c.

Condat, J., et Evariste Carrance, La France républicaine. 12 biographies, 12 photographies. Bordeaux, impr. Lanefranque. 16 p. 16. 1 fr.

Condé, Jules, Hugo et Thersitès. Aux démagogues. Reims 1870, imp. Luton; Paris. 52 p. 16.

Comsoli de guerre de Versailles. Jugement des membres de la Commune et du Comité central. Détails intéressants de toutes les séances. Nos 1 et 2. Paris, Matt. 4 p. Fol. à 4 col.

Comseils de guerre de Versailles. Procès des chefs de la Commune et du Comité central. Paris, bufeaux du Figaro. 172 p. 8. à

2 colonnes.

Comsidérant, Victor, La France imposant la paix à l'Europe. Lettre aux membres du gouvernement provisoire de la République. Paris 1870, Le Chevalier. 4 p. Fol. à 5 col.

La Paix on vingt-quatre heures, dictée par Paris à Versailles. Adresse aux Parisiens. Paris, Gouzien et Ledreux. 2 p. Fol. à 6 col.

Considérations, Quelques, sur les finances de la France. 2e édition, augmentée d'une lettre de M. Thiers, par le comte Lad. K\*\*\*. Paris, les principaux libraires. 27 p. 8.

- sur la situation actuelle de la France, par M. L. F. Paris, Dentu. 93 p. 8.

Comspiration, la, des Brassards sous la Commune; par un officier en mission. Paris, imp. Berthélemy. 14 p. 8.

Comstitution, une, nationale analogue à la constitution de l'âme (extrait de la Loi morale); par M. \*\*\*. Montbéliard, Barbier; Paris, Hachette. 108 p. 16.

\_ de la République française à adopter par l'Assemblée nationale de France. Paris, imp. Vert. 16 p. 8.

Comstitutions, Trois, républicaines. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Paris 1870, Desoye. 11 p. 12. Comti, A., L'Armée et le travail, 10 juin 1870. Amiens, imp. autogr.

Boileau. 32 p. 4.

Convocation de l'Assemblée nationale. Elections des 5 et 8 février 1871. Loi électorale. République française. Ministère de l'intérieur. Février 1871. Paris, imp. P. Dupont. 24 p. 8.

Copaux, Louis, Le Parti clérical. Ses doctrines. Reims, imp. Matot-

Braine. 8 p. 8.

Copie d'un manuscrit trouvé dans le palais des Tuileries parmi la correspondance de l'Empereur. Sarzana, tip. Tellarini. 82 p. 8. È una lettera del Colonnello Casalta d'Ormano sull'organissas ione dell'esercito·)

Corbin, E., Assemblée nationale, solution nécessaire et d'urgence (29 septembre 1870). Bourges, tous les libraires. 14 p. 8.

Cotollo, Alphonse, Le Salut de la France. Paris, imp. Dubuisson. 15

Coquerel, Ath., Des moyens de faire durer la République. Discours au club de la Porte-Saint-Martin, séance du 19 octobre 1870. (Sténographie revue par l'auteur.) Paris 1870, Germer Baillière. 14 p. 8.

Comp d'œil sur le suffrage universel; par un électeur. Orléans, Herluison. 24 p. 8.

Compables, les, des désordres de la France; par J. J. A. Paris 1870, imp. Moquet. 16 p. 8.

Courbet, Gustave, Lettres à l'armée allemande et aux artistes allemands.

lues à l'Athénée dans la séance du 29 octobre 1870. Paris 1870, tous les libraires. 15 p. 8. Courcelle-Semenil, J. G., L'Héritage de la Révolution. Questions constitutionnelles. Paris, Guillaumin. XI-323 p. 8. Courmenux, Eugène, République ou royanté. Lettre à M. le rédacteur du journal la Champagne. Reims, imp. Luton. 49 p. 32. **50** c. Conturier de Vienne, Epître à M. Thiers l'historien national. Paris, Le Chevalier; Dumaine. 91 p. 8. Crémieux, Ad., Complément aux observations sur les commissions mixtes. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 14 p. 8. Décret sur les membres des commissions mixtes. Observations présentées. Ibid. 28 p. 8. Réfutation de la pétition de M. du Bouset. Paris, imp. Schiller. Cri, le, de la France; par J. D. S. Paris, les principaux libraires. 1 p. Fol. à 2 col. 10 c. Crise, la, constitutionnelle en août 1871. Proposition Rivet. Paris, Lib. des bibliophiles. 108 p. 18. la, sociale, ou études sur les véritables causes de nos malheurs; par un Vendéen. Nantes, Forest et Grimaud. 56 p. 8. Cruzy, Victor de, La France et les événements actuels. Novembre 1870. Montauban, imp. Bertuot. 15 p. 8. Cubain, Circulaire sur le plébiscite. Simples propos. Angers, imp. Ba-5 c. rassé. 7 p. 8. \_\_\_\_ 2e édition, augmentée. Ibid. 8 p. 8. 5 c. Curtius, Louis-Philippe II. Paris, Arnier. 14 p. 8. **30** c. Dailehoux, Auguste, 1871! Les premières phases d'une décadence. Se édition. Paris, Pagnerre. 96 p. 18. 1 fr. Dalmance, Gouvernants et gouvernés. Paris, imp. Renou et Maulde. 10 p. 8. \_\_\_\_ Sur la politique. Ibid. 10 p. 8. \_\_\_ Le Temps. Ibid. 10 p. 8. Damas-Himard, Les Historiens de la Révolution. Paris, Rocher. 24 p. 8. Damé, Frédéric, La Résistance, les maires, les députés de Paris et le Comité central du 18 au 26 mars, avec pièces officielles et documents inédits. Paris, Lomerre. 383 p. 18. 3 fr. Damourette, E., Lettre à un membre de l'Assemblée nationale. Paris. au Journal d'agriculture pratique. 8 p. 8. à 2 col. Damer, Edouard, A Louis-Napoléon Bonaparte. Le lâche de Sedan. Paris 1870, Lefranc. 14 p. 8. **3**0 a Danger et salut (juin 1871). Rouen, Le Brument. 30 p. 12. **30** c. Darus, Martial, Paris au 20 mars 1871. Paris, imp. Brière. 7 p. 8. Dandet, Alphonse, Lettres à un absent, Paris, 1870-1871. Paris, Lemerre. 208 p. 18. 3 fr. Ernest, L'Agonie de la Commune. Paris à feu et à sang (24-29 mai 1871). 2e édition. Paris, Lachaud. 152 p. 18. Davesiès de Pontos, Lucien, Etudes sur l'histoire de Paris ancien et moderne. Publiées d'après les manuscrits de l'auteur, par le bibliophile Jacob. 2e édition, revue et augmentée. Appendice. Paris, Amyot. 321 -380 p. 18. David, Le Calme après l'orage, suivi de l'Appel au combat. Paris, Havard. 16 p. 8. - Paul, La Confédération française. Périgueux, impr. Dupont, 16 p. 8. Déchelette, Des devoirs du jeune homme dans la France actuelle. Discours prononcé à la distribution des prix, le 3 août 1871. Lyon, imp. Perrin et Marinet. 32 p. 8. Decoppet, Aug., La victoire sur nous-même. Discours prononcé au

Havre, le 5 mars 1871. Le Havre, imp. Lemale. 19 p. 8.

Decourdemanche, A., A la France, à l'Allemagne et aux autres na-

tions. Solutions des questions financières, politiques et sociales posées par le XIXe siècle, donnant les moyens: 1. de réparer promptement et largement les énormes pertes infligées par la guerre à la France et à l'Allemagne; 2. de faire régner chez toutes les nations une ère de justice et de prospérité inconnues dans le passé. Paris, Lib. du Crédit général. 168 p. 8. 1 fr. 50 c.

Deceus de Lapeyrière, Les Neutres et les insociables. Paris, Lachaud. 31 p. 8.

Dezola, P. F., Programme d'un gouvernement républicain. Paris, Dentu. 136 p. 8.

Behau, Emile, Napoléon III, ou la honte nationale. Paris, imp. Vallée. 35 p. 18.

Belhaye, P. E., Retour des Bourbons. Henri V. Français, vive le Roi! Avec portrait de Henri V. Genève, G. B. Chanard. 16 p. 8.

Delbreil, F., Lettres à l'Assemblée nationale. 1re lettre. La liberté par la monarchie. Paris, Poussielgue. 36 p. 18.

Delion, Paul, Les Membres de la Commune et du Comité central. Paris, Lemerre. XIII—450 p. 13. 3 fr. 50 c.

Delmas, La Terreur et l'Eglise en 1871, récits historiques. Paris, Dentu. 177 p. 18.

Delpit, Albert, La Volonté nationale. Paris, Lachaud. 34 p. 18.

Demnise, Epître à Napoléon III. Nancy, imp. Collin. 15 p. 8. Demis, Henry, Histoire politique, législative, économique, administrative de la Commune de Paris, 18 mars—28 mai 1871. 1re livraison. Lib. internationale. 32 p. 8. 40 c.

L'ouvrage est publié en 20 livraisons (8 par semaine). Complet, 8 fr.

Departs, Du désarmement de la garde nationale. Paris, imp. Lefebvre. 10 c.

Députés, les, du Nord. Rapport sur les élections complémentaires du 2 juillet 1871 dans le département du Nord. MM. Faidherbe et Teatelin. Compte rendu in extenso des débats relatifs à ces élections. Douai, Crépin. 31 p. 8. 50 c.

Deroide, Amédée, République ou Monarchie. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 18 p. 8.

Dereux, Emile, Réponse de la Bellanger au Bonaparte, pour faire suite à la Lettre du Bonaparte à la Bellanger, par MM. Véal et Hamburger. Paris, imp. Berthelemy. 2 p. 4. à 2 col.

Dérisond, Ch. J., Eclairez-nous. 2e édition. Bourg, imp. Chambaud. **40 c.** 16 p. 8.

Deroisim, Ph., Elections municipales. Manuel des protestations électorales. Paris 1870, Pagnerre. 60 p. 82, 30 c.

Derome, L., La France déchue. Paris, Lachaud. 30 p. 8.

Desbams, Ch., Discours sur la monarchie élective à vie. Le Mans, imp. Monnoyer. 8 p. 8.

Lettre à M. le comte de Paris. Ibid. 18 p. 8.

\_ Une page de l'histoire contemporaine. Discours sur la souveraineté nationale. Ibid. 44 p. 8.

Des Cantons, C., L'Energie nationale, son triomphe par l'affirmation des droits de tous. 2e édition de la Patrie en danger. Paris, imp. A. Chaix. 24 p. 8.

Desdouits, Th., Histoire d'un ouvrier. L'Internationale et la guerre de 1870-1871. Paris, Albanel. 52 p. 18.

Des Granges, Frédéric, Les Grotesques de la décadence. Profils politiques, littéraires et artistiques. M. Teisserenc, député de la Haute-Vienne. Paris, Lib. internationale. 45 p. 12.

Desmousseaux de Givré, G., Législation du budget. III. Le Vote (suite). Mode de votation du budget. Paris, Douniol. 47 p. 8.

Desorges, L'Avenir de la France. Paris, Haton. 128 p. 18.

Desplagmes, Albert, L'œuvre judiciaire de Me Crémieux. Lettre à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur l'histoire de la justice et de la magistrature françaises pendant cinq mois et dix jours. Lyon, Girard. 118 p. 8.

Beoplanques, A., Connex la France peut être invincible chez ella. Paris 1974, imp. Lainé. 14 p. 8.

Besportes, l'ernand, La politique impériale et la Révolution. Dédié su prince Napolites. Corbeil, Périsse. 169 p. 8.

Bestrem, Hippolyte, Perte ou salut de la France. Quarante aus de décadese. Etpublique résovairies. Paris, Lachand. 142 p. 18.

J., Rochefort et la Commune. Paris, tous les libraires. 15 p.

**Dialogue** sur la France, per deux professeurs. Coulomniers, imprimerie Mossia. 35 p. 1%.

**Didiez.** Raymond, Essai sur la politique et les meurs de nes jours. Valeuriennes, Prignet. 47 p. 8.

Diera, Léon, Les Paroles du Vaineu. Paris, Lemerre. 20 p. 12. 50 c. Diem et la France. Le Présent et l'avenir. Paris, Laporte. 56 p. 12. 1 fr. 50 c.

Digmat, Odon, 1871. Le Vrai coupable et ses victimes. Paris, Douniel; Toulouse, Privat. 143 p. 18.

Divagations sur un thème allemand; par X. Toulouse, imp. Chanvin.

19 p. 5.

Becuments, The secret, of the Second Empire, found in the Tuileries and Ministries in Paris, after the Flight of the Empress. Translated from the French by T. Curry. Tweedie. 210 p. 12.

5 sh.

the French by T. Curry. Tweedie. 210 p. 12.

5 sh.

Messier, le, de la Commune devant les conseils de guerre. Paris, Lih.

des bibliophiles. 240 p. 18.

Doubet, le comte de, Discours prononcé. Discussion du projet de loi relatif à un emprunt de 2 milliards 500 millions, séance du 20 juin 1871. Paris, Wittersheim. 28 p. 8.

Dramo, le, de Lyon, 20 décembre 1870. Assassinat du commandant Arnaud, d'après des documents authentiques; par un avocat. Lyon, Josserand. 104 p. 8.

Drapeau, le, blanc. Lyon, imp. Bellon. 1 p. Fol. à 5 col. 10 c. le, de la France; par M. X.... Toulouse, Hébrail & Durand. 52 p. 12.

Drapeyron, L., L'Europe, la France et les Bonaparte. Paris, Thoris. 82 p. 8.

Druom, H., Le Suffrage universel et la loi électorale. Paris, Douniel. 27 p. 8.

Du Bellet, P., Le Salut des peuples européens dans la France républicaine, suivi d'un projet de constitution. Paris, Lachaud. 47 p. 8.

In Bolshamon, Ch., Autorité, liberté. Questions actuelles. Dinan, imp. Bazouge. 22 p. 8.

50 c.

La Royauté légitime et la liberté, questions actuelles. Ibid.

Du Boys, Albert, La Question de Paris, ou de la translation du siège du gouvernement hors de Paris. Lyon et Paris, Girard. 71 p. 8.

Dusbus, A., Lettre à M. Jules Favre. Lyon, imp. Bellon. 19 p. 8.

Deschatel, le comte, Discours prononcé à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 1871, sur la propositon de M. de Ravinel, relative au transfert des ministères à Versailles. Paris, imp. Claye. 81 p. 16.

Dus Cousédie de Morgoussier, à propos de la chute d'une idole. Essai polémique, suivi d'une lettre de M. Guizot à l'auteur. Réponse à M. Fréd. de Rougemont. Genève, Grosset & Trembley. 116 p. 8.

Dusfinus, P. A., De la République en France. Mémoire adressé à l'Assemblée nationale. Paris, Amyot. 47 p. 8

Dufayet, Réplique au manifeste de la gauche républicaine, à l'occasion des élections complémentaires à l'Assemblée nationale. A M. Ranvau, membre de l'Assémblée nationale, président de la réunion de la gauche républicaine. Paris, imp. Dubuisson. 4 p. 4. à 2 col. 25 c.

Dunman, Alexandre, fils, Une lettre sur les choses du jour. Paris, Lévy. 85 p. 18.

Dumas Zoon, A., Open brief over de gebeurtenissen in Frankrijk. Rotterdam, E. van Vliet Az. 8. f. 0.30. Dumast, P. G. de, La France et Nancy, quelques pages de gros bon sens. Nancy, Grosjean. 20 p. 8. Dumont, Jules, Epître patriotique. Paris, Madre. 1 p. 8. Dupanioup, Du devoir des honnêtes gens aux prochaines élections. 4e édition. Lyon, Josserand. 16 p. 8. Lettre sur les prochaines élections. Du devoir des honnêtes gens dans les élections. Paris, Douniol. 15 p. 8. \_ Lettre à M. Gambetta. Ibid. 33 p. 18. La même lettre, édition in-8, 16 p. \_\_\_ Orléans, imp. Colas. 16 p. 8. Dupont, Edouard, La Paix est-elle possible? Une solution nouvelle. Paris, Le Chevalier. 22 p. 8. ... Jean, Garde à vous! Avertissement dédié à la garde nationale. Lyon, imp. Coste-Labaume. 60 p. 12. \_ Ouvrez les yeux!... Des droits et devoirs du citoyen, dédié aux habitants des campagnes. Lyon, tous les libraires. 16 p. 8. Léonce, La Commune et ses auxiliaires devant la justice. Paris, Didier. XV-319 p. 12. Dupré, Alphonse, Après la guerre.... Comment chacun peut faire sa petite fortune. Périgueux, imp. Dupont; Paris. 16 p. 8. Duquet, Alfred, Irlande et France. 1re édition. Paris, Lévy. 210 p. et 3 grav. 18. 8 fr. Dusser, Serment civique. Saint-Flour, imp. Ribains. 7 p. 8. Dustemple, Edmond, Partis et patrie. La Crise gouvernementale. Paris, Le Chevalier. 49 p. 18. 1 fr. Du tiers et du quart. Lyon, tous les libraires. 8 p. 8. 25 c. Eduction, Catéchisme de l'électeur girondin. Bordeaux, Durand. 16 p. 8. 60 a Dutilh de La Tuque, le baron P. J., Causeries politiques (1869— 1870). 2e édition. Paris, Hurtau. 32 p. 8. Duval, Adrien, la Commune et Henri V. Le mensonge révolutionnaire. Genève, Grosset & Trembley. 17 p. 8. 80 c. Duverme, Félix, Le Ballon de l'Etat, satire héroïque. Paris, imp. Morris. 6 p. 8. 10 c. Edilos, Nos. Elections municipales de 1871 à Marseille. Marseille, imp. Samat. 15 p. 8. 50 c. Edward, A., Du mandat de l'Assemblée nationale. Paris, Lachaud. 80 c. 11 p. 8. Ecricozem, De, Louis Napoleon Bonaparte van zijne geboorte af tot aan zijne ballingschap te Chislehurst, en zijn medepligtigen. 1e en 2e druk. Deventer, H. J. ter Gunne. IV-72 bl. 8. f. 0,60. Effrontés, les, par Némésis. Montpellier, imp. Bochm. 82 p. 16. l'Emphre dévoilé par lui-même (papiers saisis aux Tuileries). Avec autographe. Paris, bureau de l'Eclipse. 127 p. 32. 25 c. l'Empresat. L'Emprent national. L'Emprent de Tours; par Ad. B. Paris, imp. Dubuisson. 30 p. 8. Emault, Louis, Paris brûlé par la Commune. Ouvrage illustré de 12 gravures dessinées par L. Breton, d'après des photographies. Paris, Plon. VII—316 p. 18. d'Epigny, le vicomte de P\*\*\*, La France. Hier, aujourd'hui, demain. Paris, Dentu. 63 p. 8. Epitre au pape; par M\*\*\*. Lyon, imp. Jevain et Bourgeon. 11 p. 8. Ercype, P., Assemblée de Versailles. Photographies parlementaires, publiées dans la Vérité et la Constitution. 1re série. Paris, Beauvais 216 p. 18. Esparbié, Alfred, Lettre à M. Thiers sur la décentralisation politique. Lille, Quarré. 31 p. 8. 1 fr. Esquisse biographique du colonel Le Moing, mortellement frappé aux portes de Paris, le 20 mai 1871. Morlaix, imp. Lédan. 30 p. 8.

Ghio. 80 p. 8.

Esquisos d'une constitution avec quelques éclaireissements et ess taires; par un électeur. Paris, imp. Blot. 63 p. 8. Etrades politiques, religieuses et sociales. Première épitre à M. le comte de Chambord; par un Gaulois émancipé. Lille, imp. Degans. XXIV-31 p. 8. l'Evémement de Pontmain. Lille, Arnold. 40 p. 32, Evémements du 18 mars. Lours causes; par un négociant. Rouen, imp. Giroux. 22 p. 8. **25** c. Evrard, Ferdinand, Souvenirs d'un ôtage de la Commune. Notes d'un sergent-major réfractaire du 106e bataillon. Paris, Dupont. 108 p. 8. Favre, A., Le 22 mai. Etude du programme soumis aux représentants de la nation par 8. M. Napoléon III, dans son discours prononcé le 22 mai 1870; précédée d'une épitre aux Lyonnnais. Lyon, imp. Regard. 96 p. 8. François, La Politique nouvelle. Paris, Dentu. **59** 18. 1 fr. M. Jules, ministre de la République française. Septembre—octobre 1870. Paris, imp. Jouaust. 69 p. 8. Circulaires, rapport, allocutions, etc. - Rome et la République française. Paris, Plon. II—432 p. 8. Faugeron, Hector, L'Assemblée nationale. Elections du 8 février 1871. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 38 p. 8. Faut-il des réformes? Paris, Dumaine. 48 p. 8. 1 fr. Feer, Léon, République et royauté. De la nécessité d'établir le gouvernement de la France sur la base républicaine. Paris, Lachaud. 178 p. 18. Femanae, la, Bonaparte. Paris 1870, imp. Jacquet. 8 p. 8. & 2 col. Féron, Henri, Les Otages et la diplomatie. Lettre aux ambassadeurs d'Angleterre, d'Autriche et de Russie (13 avril 1871). Paris, imp. Léautey. Ferrer. — Cause de l'arrestation de M. Ferrer, ex-colonel de la 2e légion du Rhône. Lyon, bureau du Guignol illustré. 23 p. 8. 50 c. Feugère, Gaston, La Persécution religieuse sous la Commune. Paris. Douniol. 16 p. 8. Fim, la, de la Commune. Histoire du second siège de Paris (mars-mai 1871), accompagné d'un grand plan-carte colorié de Paris et de ses environs pour suivre les opérations militaires. Paris, imp. Lefebvre. 36 p. et plan. 8. à 2 col. Fiscuset, H., Biographie de Mgr. Georges Darboy, archevêque de Paris. Paris, bureaux de la Semaine religieuse. 32 p. 8. Flavius, Le duc d'Aumale et l'Avenir de la République. Paris, Lachaud. 1 fr. 24 p. 8. Flobort, F., La Coalition et Bismarck dévoilés. Si la France était vaincue, que deviendrait l'Europe? Angers, Lemesle. 16 p. 8. Fonctionnaires, les, et les députés. Monographie de la faveur et de la recommandation. Paris, Lachaud. 46 p. 8. 1 fr. Fondary-Jouberton, Résultat de mon expérience. Réflexions d'un bon citoyen-paysan. Clermont-Ferrand, imprimerie Mont-Louis. 36 p. 8. 1 fr. Fontaime, Claudius, souvenir de la réception des Suisses à Lyon, le 9 et 10 Août 1871. Dédié à tous les républicains. Genève, H. Georg. Souvenir du banquet offert à Carouge le 3 Septembre 1871 par la Colonie française à Genève pour célébrer l'anniversaire de la proclamation de la républiques (4 Sept. 1870). Ibid. 30 p. 8. et Edmond Bossaut, La commune de Paris. Son passé, son avenir. Paris, Grenier & Robert. 32 p. 8. **40** c. Fonvielle, W. de, Het schrikbewind of de commune van Parijs in het jaar 1871 (uit het Fransch). Deventer, H. J. ter Gunne. IV-76 bl. 8. f. 0,50. .... La Foire aux candidats, ou Paris électoral en juin 1871. Paris,

Fonvielle, W. de, M. Thiers, historien de la Révolution française. Ibid. 34 p. 18. Fontenille, Louis de, Des causes de la chute de l'empire et de l'avortement du 4 septembre. Toulouse, Delboy. 24 p. 8. Forge, Henry, Les Vrais amis du peuple français. 2e édition. Lyon, Lecoffre. 23 p. 12. Formi, Jules, Les Célébrités de la Commune. Raoul Rigault, procureur de la Commune. Etude. Portrait à l'eau forte par Roussel. Paris, Lib. 1 fr. 50 c. centrale. 107 p. 18. Fort, Frédéric, Paris brûlé. L'Hôtel de ville. Les Tuileries. Le Louvre. Le Palais-Royal. Le Palais de justice. La Légion d'honneur. Les palais du quai d'Orsay. La colonne Vendôme. L'incendie. Paris, Lachaud. 2 fr. 144 p. 18. Foudras, le comte de, Le Lieutenant Trompe-la-Mort. Chalons-sur-Saône, imp. Sordet-Montalan. 71 p. 8. à 2 col. Franc, C., Un proscrit de décembre. Périgueux, Requier; Cahors, Girma. 48 p. 8. France, la, et l'assemblée nationale de Versailles en 1871. la, sans Dieu; par F. M. Nancy, imp. Sordoillet. 34 p. - la, dans ses malheurs; par un publiciste lorrain. 5e édition. Ibid. 35 p. 8. - la, nouvelle. La République, l'empire, la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle. Paris, Lachaud. 45 p. 8. la, et Pie IX, cris de douleur et d'espérance; par l'auteur de: Le grand Pape et le grand Roi. Toulouse, Privat; Paris, Palmé. 58 p. 60 c. 18. \_ la, et la Prusse devant l'histoire. 2e édition, corrigée et augmentée. Le Havre, Poinsignon; Versailles, Bernard; Rouen, Le Brument. 79 p. 18. \_ la, victorieuse, ou la foi et la logique du charbonnier; par un Auvergnat. Clermont-Ferrand, Thibaut. 28 p. 12. Franck, E., La Tribu des Onéidas. Episode de guerre. Paris, imp. Vert. 12 p. 12. Framcom, Antoine, Réforme électorale. Clermont-Ferrand, Thibaud. 16 p. 8. 80 c. Francs-maçons, les, et la Commune de Paris. Du rôle qu'a joué la franc-maçonnerie pendant la guerre civile. Interventions, démarches, réunions, manifestations, résolutions, fédération; par un franc-maçon, M. . . Paris, Dentu. 64 p. 18 1 fr. Franklim-Berger, V., Etudes physiologiques. Contemporains. Avant, pendant et après la guerre. Paris, imprimerie Dupont. 140 p. 18. 1 fr. 50 c. Franzosen-Cultus u. Deutschenhass v. XXXX. Aus "Spener'sche Zeitung."] Berlin, Behr. 32 S. 8. Freeman, E. H., La France régénérée par la liberté. Paris, Lib. démocratique. 15 p. 16. 5 C. L'Unité française et la décentralisation. Ibid. 15 p. 16. . 5 C. Frerejeam, F., quelques mots à la France. Genève, Grosset & Trembley. 18 p. 8. 50 c. Fromentim, Alexandre, Lettre adressée à M. Alphand, inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des travaux de la ville de Paris et communiquée à M. le préfet de la Seine et à MM. les membres du conseil municipal de Paris. Paris, imp. Voitelain. 36 p. 18. Fumouze, La République en 1871. Paris, Dentu. 45 p. Furth, Camille de, 1871. Paris, tous les libraires. 16 p. 8. 50 c. Gaboriau, Emile, Le Dossier no 113. 9e édition. Paris, Dentu. 491 p. Gagmeur, L., Jean Caboche à ses amis les paysans, revu. 1re à 5e édi-SO 0° tions. Paris, Le Chevalier. 36 p. 18. Gaierie, la, d'Etoges, peinte par J. Hélart de Reims, d'après un manu-

scrit de la Bibliothèque du Louvre, brûlée par les insurgés de la Commune dans la nuit du 23 au 24 mai 1871. Paris, bureau du Cabinet historique. XII—67 p. 8. 8 fr. 50 c. Cambetta, second président de la République française; par L. P. Paris, Le Chevalier. 32 p. 8. **60** c. \_ Discours prononcé à Bordeaux le 26 juin 1871. Paris, Lachaud. **72** p. 8. Lettre à un conseiller général. Paris, Pinaud. 8 p. 8. Carbonicam, Paul, L'Assemblée constituante, la République et le Parti conservateur. Montpellier, imp. Gras. 16 p. 8. **50** c. La Fin des révolutions. Paris, Lib. internationale. 36 p. 8. 1 fr. Le Parti conservateur et la situation actuelle. Montpellier, imp. Ricoteau & Hamelin. 16 p. 8. 50 c. Gardane, le comte de, François-Ferdinand d'Orléans, prince de Joinvillle. Accompagné de quelques réflexions sur le gouvernement de Louis-Philippe. Paris 1870, Sauton. 118 p. 12. Garel, Louis, La Révolution lyonnaise depuis le 4 septembre. Lyon, imp. Regard. 96 p. 12. Carmier, Charles, Qui a fait la France? 1re et 2e éditions. Lyon, imp. Perrin. 32 p. 8. Garran de Balzan, Ph., Occupons-nous de nos affaires. Niort, imp. Mercier. 15 p. 8. Castyme, Jules de, Mémoires secrets du Comité central et de la Commune. Paris, Lib. internationale. III—295 p. 18. Catumeau, Appel au bon sens politique des Français. Perpignan, imp. Latrobe. 32 p. 12. Candet, Gabriel, Annales de la Commune de Paris. 1re livraison. Paris, Brare. 16 p. 8. 50 c. L'ouvrage complet comprendra 50 livraisons à 50 c. et formera 2 volumes illustrés de 100 grav. Gaume, Mgr., Où en sommes-nous? Etude sur les événements actuels. 1870 et 1871. Paris, Gaume & Duprey. VIII—384 p. 8. Gemton, Une armée au Corps législatif, 1869—1870. Discours, rapports, lettres politiques, circulaires. Lyon, imp. Mougin-Rusand. 310 p. 8. Lettres politiques d'un maire nommé sous la République par le suffrage universel et révoqué sans phrases par un sous-préfet se disant républicain. Ibid. 82 p. 8. George, Emile, Projet de constitution républicaine. Epinal, imp. Busy. 20 p. 8. Gervais, Emmanuel, Le Principe de la France et sa vraie dynastie. Cahors 1870, imp. Laytou. 55 p. 8. Geschichte der Commune in Paris. 1. Hft. Stuttgart, Vogler & Beinhauer. 24 S. mit Holzschn. und einer Holzschntaf. 4. Gesta, D., La Chute de la France. Septième esquisse. Bordeaux, imp. Bord. 12 p. 8. - Quelques réflexions sur la chute de Napoléon III et sur les événements actuels. Auch, imp. Foix. 8 p. 8. Girardim, Emile de, L'Union française. Extinction de la guerre civile par l'adoption de la Constitution américaine. Paris, imp. Serrière. 70 p. 50 a Giraud-Teulom, la royauté et la bourgeoisie. Genève, Cherbuliez. Goudoundehe, L., Les Principes de 1789, ou les Droits de l'homme et du citoyen. Paris, Le Chevalier. 32 p. 16. Gouvernement et décentralisation. Saint-Germain, imprimerie Toinon. 74 p. 8. de la défense nationale. 1re partie: Actes de la délégation à

Tours et à Bordeaux. Compte rendu par M. Crémieux. 2e partie: Mi-

Goupy, Léon, Le Coup d'Etat dans la Mayenne. Paris, imp. Goupy.

nistère de la justice. 2 vol. Tours, Mazereau. 228 p. 8.

II—104 p. 18.

Gouvello, le marquis Amédée de, Vues sur la réorganisation de la France. Vannes, imp. Galles. 94 p. 12. Grand, C. J., Vie populaire de Henri V, depuis sa naissance jusqu'à ce jour, avec portr., armes et fac-simile. Paris, Lecoffre. 71 p. 18. \_ J., Le Sauveur attendu de la France. Angers, Gastineau; Avignon, Aubanel; Bordeaux, Lafargue. 35 p. 18. Grand Pape, le, et le grand Roi, ou Traditions historiques et dernier mot des prophéties. 1re et 2e édit. Toulouse, Hébrail & Durand. 180 p. Grandeur et décadence; par un électeur rural. Auch, imp. Destout. VII—115 p. 8. Gratry, A., Les sources de la régénération sociale. Lyon et Paris, Girard. XXIII—118 p. 18. Graville, Arthur de, 1re, 2e et 3e lettres à Messieurs les moutons de Panurge. Lyon, Méra. 80 p. 12. Chaque lettre Graux, Gustave, Les conspirateurs royalistes. Poitiers, tous les libraires; Bordeaux, Fouraignan. 32 p. 8. 75 c. Lettre à M. Léon Lavedan, préset de la Vienne. 2e édition. Poitiers, imp. Bernard. 16 p. 8. 30 c. Gravillom, Arthur de, Le Pour et le Contre. I. Vive le roi. II. Vive la république. 2 vol. Lyon, Méra; Glairon-Mondet. 122 p. 8. 1 fr. 50 c., séparément, la 1re partie, 50 c.; la 2e, 1 fr. Grimaux de Caux, O., Du principe de l'autorité et de son rétablissement en France. Edition populaire. Paris, imp. de Soye. 16 p. 8. Guadet, J., Du suffrage universel et de son application d'après un mode nouveau. Bordeaux, Chaumas. 24 p. 8. Guasco, Charles, Douze visites à Mazas pendant la Commune. Le président Bonjean, otage de la Commune. Paris, Sagnier. 198 p. 12. 2 fr. Guérard, Raoul, Réformes. Rouen, imp. Cagniard. 24 p. 8. 50 c. Guiérin, Joseph, La Patrie délivrée et le retour de la Paix. Rouen, imp. Giroux. 89 p. 8. 50 c. Pierre, La République avec le concours de la femme. Grenoble, imp. Prudhomme. 22 p. 12. Cueroult, Adolphe, La République en France. Paris, Dentu. 34 p. 18. Guerre des communeux de Paris, 18 mars—28 mai 1871, par un officier supérieur de l'armée de Versailles. Paris, Didot. VII-868 p. 12. Guettom, Joannès, Six mois de drapeau rouge à Lyon. Précédé d'une lettre de M. A. de Pontmartin. 4e édition, augmentée. Lyon, Josserand. 148 p. 18. Guibert, Louis, L'Assemblée du 8 février et la loi électorale. Ibid. **4**0 p. 8. Guichard, X., M. l'abbé Seigneret, otage et victime de la Commune. Souvenir d'un ami. Lons-Le-Saulnier, imp. Gallard. 16 p. 8. **Exact**, Robert, Papiers sauvés des Tuileries, suite à la Correspondance de la famille impériale; publiés. Paris, Dentu. VI-296 p. 8. Hams, Ludovic, Second siége de Paris. Le Comité central et la Commune, journal anecdotique. 2e édition. Paris, Lemerre. 262 p. 18. Andra belägringen af Paris. Central-komitén och kommunen. Skildringar och intryck från insurrektionens dagar 18 mars-29 maj 1871. Öfversättning från franskan. 1a-3e häftet. Stockholm, Bonnier. S. 1-202. Fullständigt i 3 häften 1 rdr. 50 öre. Hardy, Auguste, Le Comité central dévoilé. Quelques mots sur les citoyens Assi, Eudes, Boursier, Babick, etc., membres du comité. Paris, Aubert. 8 p. 8. Haussonville, le comte d', La France et la Prusse devant l'Europe, lettre adressée aux journaux de Paris. Paris, Sauton. 82 p. 8. \_\_\_\_\_ Ibid. 2 p. Fol. & 6 col. 5 c.
\_\_\_\_\_ 20 6dition. Ibid. 68 p. 18.

**Eemri V** est-il près d'arriver? Oui! par Un homme. Toulouse, imp. Rouget & Delahaut. 64 p. 8. 1 fr. \_ et la monarchie traditionnelle. 1re à 18e éditions et 51e mille. (Edition populaire.) Toulouse, tous les libraires. 121 p. 18. \_ jugé par lui-même. Paris, Palmé; Versailles, Bernard. 25 p. 18. 10 a \_\_ peint par lui-même. 1842—1871. Montpellier, tous les libraires. 35 p. 18, 25 a au Mont-Saint-Michel. Vision de l'avenir; par J. O. Rennes, Hauvespre. 14 p. 8. Mercida, 8. de, Paix et Plébiscite. Tours, imp. Mame. 32 p. 8. Mervé de Bree, le vicomte, De la République et de la monarchie légitime. Le Mans, Leguicheux; Paris, Palmé. 88 p. 8. 30 p. mervicux, Léopold, La future Constitution. Paris, Le Chevalier. Merwerden, C. H. van, Parijs, eene waarschuwing, ook voor Nederland. Toespraak tot de gemeente gehouden op den 25sten Junij 1871. Ten voordeele van het groene weeshuis. Groningen, A. L. Scholtens. 18 bl. 8. f. 0,25. Meyili, Georges d', La Légion d'honneur et la Commune. Rapports et dépositions authentiques concernant le séjour du général Eudes et de son état-major à la grande chancellerie. Paris, Dentu. 72 p. 18. Le Livre rouge de la commune. Paris, Dentu. XV-178 p. 18. **3** fr. M. Thiers à Versailles. L'armistice. Documents officiels publiés. Paris, Lib. générale. 35 p. 18. 50 c. Elistoire d'un artisan pendant la guerre de 1870-71. Récit historique. Lyon, imp. Rey et Sézanne. 67 p. 16. 70 c. Paris, bureau de l'Eclipse. 128 p. 32. **2**5 c. \_ populaire de la Révolution française. Paris, Lemerre. 71 p. 12. 50 c. Hodiem, A., Les Oeufs à casser de préférence pour servir à l'ogre allemand son omelette de cinq milliards. Lyon, imp. Mougin-Rusand. 51 p. **4**0 c. Elomenes et choses du temps de la Commune. Nr. 1. Genève, H. Georg. Mormung, Jos., Discours prononcés au grand conseil le 28 et 25 octobre 1871 sur la séparation entre l'église et l'état et sur la question des corporations religieuses. Genève, Cherbuliez. 26 p. 8. **40** c. Houres, L., La réforme électorale et la représentation des minorités. Grenoble, imp. Allier. 38 p. 8. Elabhard, Arthur, Liberté, égalité, fraternité. Essais de politique légale. Lettres d'un inculpé; par le même auteur. Paris 1870, Le Chevalier. 192 p. 18. Hubert, R., Propositions à adopter d'urgence comme étant souverainement justes et comme devant assurer le salut de la République. Décembre 1870. Paris, imp. Masquin. 46 p. 8. Hugempoth, J. B. Baron van, 1868: mijn droom. 1871: de revolutie. Amsterdam, P. N. van Kampen. 77 bl. 8. f. 0.90. f. 0,90. Musuet, le R. P., Bourreaux et victimes de la Commune, scènes de la Terreur à Paris en 1871. Paris, Ruffet. 180 p. 18. \_ Paris, ses crimes et ses châtiments. Triomphe de l'Eglise par la France régénérée. Lyon, imp. Gauthier. VIII-140 p. 18. Humbert, A. [Onésime Boquillon], Un mot s. v. p. Paris, imp. Rouge, Dunon & Fresné. 16 p. 16. 10 ಒ Jah, Consultez la nation par un plébiscite. Ribérac, Delecroix. 8 p. 12. Jacques, Les Paradoxes de la semaine. I. Samedi 18 mars. Madre. 86 p. 18.

Jarta, H., Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamia

50 Sre.

franska monarkien. Ny uppl. Stockholm, Flodin. 36 S. S.

88

Jaime, E., La Revue du 29 juin 1871. L'Emprunt. La Revanche. Epître à M. Thiers (juillet 1871). Versailles, Laurent. 7 p. 8. --- Souvenirs de 1848 à 1871. Ibid. 94 p. 8. Jamet, A., La Marseillaise de la défaillance. Paris, imp. Noisette & Jeanrasse. 7 p. 12. Jamin, Jules, Le Bréviaire du roi de Prusse. Se édition. Paris, Lib. des bibliophiles. 56 p. 32. - Alexandre Dumas, mars 1871. Portrait à l'eau-forte par Flameng. Ibid. 94 p. 18. Jarmae, le comte de, Henri IV. Paris, Douniol. 59 p. 8. Jerrold, Blanchard, The Reds of Paris; or, the Gavroche Party. 2nd ed. Hotton. 294 p. 8. Jeunesse, la, de Henri V; par un témoin de la vie du prince. Paris, Giraud. 56 p. 16. Jezierski, Louis, Entrée de l'armée dans Paris. Bataille des sept jours, dimanche 21 mai à dimanche 29 mai 1871. Avec un plan de Paris. Paris, Garnier. 68 p. 18. \_\_\_ Sy.vdages-Slaget med Kommunen. Oversættelse fra Fransk. Jørgensen. 52 S. 8. 32 sk. **118** en ont menti; par un rural. 5e édition. Paris, imp. Balitout & Questroy. 108 p. 18. l'Indemnité. Appel aux sinistrés de la guerre et de l'insurrection; par V. Y. V. Paris, Lib. générale. 12 p. 8. 50 o. l'Andigmation, par F. R... Mars 1871. Paris, Saillant. 24 p. 8. **2**5 c. Joigneaux, P., Nouvelles lettres aux paysans. 1—2e édition. Paris, Le Chevalier. 35 p. 18. **2**5 c. \_ 2e série. Ibid. p. 37—79. Join - Lambert, A., De la nécessité d'une seconde Chambre. Evreux, Blot. 98 p. 8. Jolivait, J., Renseignements utiles. 1re partie: La Démocratie et ses adversaires. 2e partie: Esquisse de l'histoire de la République de 48 et du second Empire. Saint-Etienne, imp. Montagny. 231 p. 8. Joly, Jules, Principes politiques. Saint-Quentin, Langlet. 51 p. 8. - Maurice, Discours sur la commune de Paris. Paris 1870, imp. Balitout & Questroy. 1 p. Fol. à 3 col. 5 C. Jourdouil, Du césarisme en France. Paris, Musard. 82 p. 8. Journal d'un habitant de Neuilly pendant la Commune. Le château, les habitants, les ruines. Paris, Lib. générale. 51 p. 18. 1 fr. de l'insurrection du 18 mars et des événements qui l'ont précédée; par un spectateur philosophe. Paris, Taride. 258 p. 18. des journaux de la Commune, tableau résumé de la presse quotidienne du 19 mars au 24 mai 1871. Lois, décrets, proclamations, rapports et informations militaires, séances de la Commune, etc., reproduits d'après le Journal officiel de Paris, extraits des autres journaux, organes ou défenseurs de la Commune; le tout contrôlé par les dépêches, circulaires et avis du gouvernement et par des extraits du Journal officiel publié à Versailles. 2 vol. Paris, Garnier. XXIII-1120 p. 18. Jours, Derniers, de la Révolution. Lyon, imp. Mougin-Rusand. 15 p. 82. Jouvencel, Paul de, Compte rendu à mes électeurs. Paris, Lacroix & Verboeckhoven; Meaux, Le Blondel; Melun, Baillet. 55 p. 8. Julius, Première lettre à un monarchiste. Nancy, imp. Crépin-Leblond. 14 p. 8. \_ . .. Deuxième lettre à un monarchiste. Ibid. 31 p. 8. \_. Troisième lettre à un monarchiste. Ibid. 83—48 p. 8. Quatrième lettre à un monarchiste. Ibid. 16 p. 8. Jumeau, L. P. F., Réformes sociales. Résumé de conférences électorales et appréciations sur les usurpations. Avec supplément d'une adresse à M. Thiers. Paris, imp. Blot. 11 p. 8. Jumius, Lettres tartares. Correspondance secrète d'un ambassadeur. pour servir à l'histoire du second empire. Paris, Lachaud, 377 p. 18.

Justice, la, et la vérité. Lyon, imp. Mougin-Rusand. 15 p. 32. Meizerrijk, Het, van Napoleon III. Amsterdam, E. S. Witkamp. 104 bl. f. 0,30. Mepper, G., Het oproer te Parijs. Geschiedkundig verhaal van den jongsten opstand te Parijs, uit de beste bronnen geput. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. IV-156 bl. met 1 uitsl. gelith. platte grond. 8. f. 1,— Labat, A., République et Monarchie, ou le salut de la France. Paris, imp. Hennuyer. 15 p. 8. 50 c. Labatie, Jules de, La Constitution de 1871. Etude. Le Puy, Marchessou. Laberge, Albert de, Plus de révolutions. Appel à la bourgeoisie. Lyon, 1 fr. Méra. 32 p. 8. Labienus, Strophes césariennes. Paris, Lachaud. 204 p. 18. **2** fr. Laborde, C. E., Un républicain au duc d'Aumale. Paris, imp. Alcan-Lévy. 16 p. 8. 25 c. Laboulaye, Edouard, Le Parti libéral, son programme et son avenir. 8e édition, revue et augmentée. Paris, Charpentier. XVI-848 p. 18. 3 fr. 50 c. La République constitutionnelle. Ibid. 33 p. 18. La Brolse, Henri de, République ou monarchie? Laval, Mary-Beauchêne. VII—159 p. 16. La Brugère, de, Histoire de la Commune de Paris en 1871. 1re livraison. Paris, imp. Fayard. 8 p. 4. à 2 colonnes. 10 c. la livraison illustrée. L'ouvrage complet formera environ 50 livraisons. Lacoim, Paul, Programme de constitution par voie de réformes successives, ou Synthèse de principes économiques, politiques et religieux. (Conclusion d'enquête; Essai dédié à la critique.) Paris, imp. Parent, 24 p. 8. La Codre, J. M. de, L'Honneur, les rois et les peuples, avec application du principe à la situation actuelle de la France vis-à-vis de l'Alsace, la Prusse, l'Internationale. Paris, Dentu. 28 p. 8. Lacote, A., Au peuple. Limoges, Betoulle; Paris, Dentu. 38 p. 8. Ladoue, C. de, Le dernier entretien de Mgr. de Salinis, archevêque d'Auch, avec l'empereur Napoléon III. Auch, imp. Foix. 20 p. 8. Lafaye, Mémoire au sujet des vitraux anciens. Etat où ils se trouvent après le siége dans les églises de Paris, adressé à M. le préfet de la Seine. Paris, imp. Pougin. 104 p. 8. Lascrière, E., La Loi organique départementale du 10 août 1871. Conseils généraux, commissions départementales. Texte officiel annoté. Paris, Cotillon. 92 p. 8. 2 fr. Lassimeur, Eugène, Où est le salut? Pas de dissolution. Paris, Lachaud. 24 p. 8. Laffitte, P., République occidentale. Ordre et progrès. Conseils motivés sur des mesures à prendre pour améliorer la situation de la République française, en faisant la part relative des villes et des campagnes. Paris, imp. Jouaust. 8 p. 8. Lafosse, Henri, Conciliation. Monarchie municipale et représentative. Niort, Clousot. III-85 p. 8. ...... M. Thiers règne et l'Assemblée ne gouverne pas. Niort, Clousot; Paris, Palmé. 77 p. 8. Lagorce, Henri de, 1875. La Revanche; par un volontaire de 1870. Lyon, imp. Vingtrinier. 86 p. 18. Lagout, Edouard, Avis aux gens d'ordre après l'emprunt de 1871. Nogent-sur-Seine, imp. Favero. 20 p. 8. Avis aux gens d'ordre après l'emprunt de juin 1871. Paris, Dentu. 15 p. 8. La Guéronnière, le comte Alfred de, M. Thiers et sa mission. Paris, Dentu. 161 p. 18. 1 fr. 50 c. \_\_\_\_\_ 2e 6dition. Ibid. 168 p. 18.

1 fr. 50 c.

Lallemand, le conte de, Précis des actes de la diplomatie impériale et de ses principales fautes pendant les dix dernières années de l'empire. Paris, Dentu. 66 p. 8. Lamazou, La Place Vendôme et la Roquette. Documents historiques sur le commencement et la fin de la Commune. Paris, Douniol. pages. 8. \_ 3e édition. Ibid. 175 p. 8. \_ Précédés d'une lettre de Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans. 4e édition. Ibid. 278 p. 18. Lambry, Emile, Les Mystères du cabinet noir sous l'empire et la poste sous la Commune. Précédés d'une lettre de Bonvalet. Paris, Dentu. 70 p. 18. 1 fr. Lamialley, Paul, et Paul Corriez, Histoire de la Révolution du 18 mars. 1er fascicule. Origines. Le 18 mars. Paris, Lib. internationale. 80 p. 8. 1 fr. Lapiagne, Saint-Martin de, A la France, à la Prusse, à l'Europe. Paris 1870, imp. Voitelain. 8 p. 8. La Ponterie, F. de, Paris, Versailles et la France. Paris, Dentu. Laroeque, L., Le Journal d'un villageois. No 1. Cognac, samedi, 25 juin 1870. Saintes, imp. Amaudry. 63 p. 32. Larroque, Patrice, De l'organisation du gouvernement républicain. Paris, Michel Lévy; Lib. nouvelle. 343 p. 8. La Serre, Henri, Le Barde à la France de 1871. Versailles, Beau. 23 p. 8. Lastic-Saint-Jai, le vicomte de, L'Eglise et la Révolution à Niort et dans les Deux-Sèvres. Saint-Maixent, imp. Reversé; Niort et Poitiers. V-325 p. 8. La Teilais, Ch. de, Lettre d'un maire aux 86,000 maires de France nommés par l'élection, 1871. Rennes, imp. Oberthur. 14 p. 8. Latour, L'avenir de la France. Toulouse, Rouget & Delahaut. 89 p. 8. La Tournelle, Jules de, La question savoisienne. Notes rapides à compléter. Versailles, imp. Beau. 38 p. 8, La Vausserie, le vicomte de, Les Martyrs de la seconde terreur, ou Arrestation, captivité et martyre de Mgr. Darboy, archevêque de Paris. de M. Deguerry et des autres prêtres et religieux incarcérés avec eux. Détails intimes et authentiques, précédés d'une notice biographique sur chacun des martyrs. Paris, Josse. 216 p. 18. Laverpillere, Emile, Les Franc-Comtoises. Lettres politiques sur les affaires présentes. Besançon, Marion. 95 p. 12. La Vilirouet, de, Parlons hardiment. Rennes, imprimerie Hauvespre. Le Berquier, La Commune, discours (sténographie revue par l'auteur). Paris 1870, Germer Baillière. 14 p 25 c. Jules, Le nouveau Paris. Qu'est-ce donc que la commune? Définition politique et historique. Paris, Lachaud. 55 p. 8. Leblane, Amédée, Nos malheurs, leurs causes, leurs remèdes. Dieppe, Leblanc. 54 p. 8. 1 fr. Le Chevalier, Lucien, La Commune, 1871. Le coup d'Etat du 18 mars, Paris et Versailles, du 18 mars au 22 mai, la bataille, les fusil. lades, l'incendie. Paris, Le Chevalier. 211 p. 18. 1 fr. 50 c Leclere, A., Dernier appel à la France. 2e édition, revue par l'auteur. Evreux, imp. Canu. 8 p. 8. La Victoire, c'est la république. Sentiments d'un vrai patriote. Ibid. 8 p. 8. Leenmte, Maxime, L'Assemblée nationale et les partis. Avesnes, Lacroix. Lecouteux, E., La République et les campagnes. Paris, Lib. agricole de la Maison rustique. 70 p. 8. Lécuyer, Laur., Les Martyrs d'Arcueil, détails authentiques sur leur vie leur emprisonnement et leur mort (18-25 mai 1871), recueillie. 20 édition, considérablement augmentée. Paris, Palmé, 81 p. 18.

Ledund, J., Nos désastres étudiés dans leurs sources, moyens d'y remédier. Paris, Lachand. 200 p. 8.

3 fr.

Le Faure. Amédée. Une manyaise économie. Brochure impériale trouvée

Le Maure, Amédée, Une mauvaise économie. Brochure impériale trouvée aux Tuileries et publiée avec une préface. Paris, Librairie générale. 16 p. 8.

L'Ordre. Paris, Lib. générale; Versailles, Bernard. 16 p. 8.

Lefrance, Charles, Réflexions d'un simple particulier sur l'Assemblée nationale, la France, la monarchie et la république. Saint Quentin, imp. Hourdequin. 16 p. 8.

Légende, la, de M. Thiers. Paris, imp. Vallée. 1 p. Fol. à 3 col.

Légitimaité, la, et le progrès; par une économiste. 2e édition, revue par l'auteur et précédée d'une lettre de M. Guizot. Poitiers, Oudin; Paris, Palmé. 185 p. 8.

Legrand Du Saulie, Le Délire des persécutions. Paris, Plon. IV— 528 p. 8. 6 fr.

Lemachois, A., L'Election en France. Nancy, imp. Crépin-Leblond. 44 p. 8.

Le Méhauté, Pierre, Projet d'organisation pour le suffrage universel et la constitution qui convient à la France, adressé à l'Assemblée nationale. Guingamp, imp. Le Gossic. 9 p. 4.

Le Meur, Les Maires de Bonaparte et le gouvernement personnel. Morlaix, imp. Haslé. 12 p. 4. 25 c.

Lemoine, Henri, La Fusion. Salut de la France. Lorient, Grouhel. 85 p. 18. 25 c.

Lemonnier, Alph., Histoire de la Révolution de Paris, avec notices biographiques des membres de la Commune. Bordeaux, De Laporte. 103 p. 18.

Ibid. 101 p. 18.

Lemommyer, J., Les Journaux de Paris pendant la Commune, revue bibliographique complète de la presse parisienne, du 19 mars au 27 mai, avec l'indication détaillée des titres, sous-titres, devises, formats, prix et transformations de chaque journal, le nom de ses rédacteurs, gérants et imprimeurs, le nombre de numéros parus, etc., et une table alphabétique donnant le prix courant de chaque collection. Paris, Lemonnyer. 94 p. 8.

Longié, Paul, Lettres à un député. Paris, Lib. internationale. 23 p. 8. Léon, Ange de, Considérations sur le mode de payement des frais de guerre, sur la réorganisation de l'armée et les fortifications de Paris.

Ronnos, imp. Catel. 21 p. 8.

Lepage, Auguste, Histoire de la Commune. Paris, Lemerre. IV—288 p. 18.

2 Epimois, Henri de, Hier, aujourd'hui, demain. Toulouse, imp. H6-

brail & Durand. 98 p. 8.

Leprince, D., Les Elections communales. Cette, Patras. 16 p. 8.

Lormina, Jules, Liberté! Pas de proscrits sous la République. Lettre

aux citoyens membres du gouvernement de la défense nationale. Paris 1870, împ. Kugelmann. 2 p. Fol. à 3 col.

LOPOUX, Catéchisme républicain. Evreux, imprimerie Canu. 15 p. 32.

10 c.

Legma your. Le 25 mai à l'avenue d'Italie, massacre des dominicains

Leasen youx, Le 25 mai à l'avenue d'Italie, massacre des dominicains d'Arqueil. Paris, Donniol. 86 p. 8.

Lesmayoux, Le 25 mai à l'avenue d'Italie, massacre des dominicains d'Arcueil. 2e édition. Paris, Douniol. 57 p. 18. Lestre, E., La Régénération de la France par l'union du peuple et de la bourgeoisie. Paris, Henry. 32 p. 8. Lesur, V., Sauvons-nous par l'épargne. Paris, Dubuisson. 15 p. 16. Lettre d'un magistrat à M. Bérenger, député de la Drôme, sur son projet de loi sur l'organisation de la magistrature. Lyon, imp. Mougin-Rusand. 22 p. 8. . au comte de Chambord. Réponse à son manifeste du 5 juilles 1871. Cri de conscience d'un honnête homme lyonnais. Lyon, imp. Schneider. 33 p. 8. \_\_\_\_ à MM. les députés et à MM. les membres du pouvoir exécutif; par un Alsacien. Paris, imp. Claye. 7 p. 8. \_\_\_ d'un Germain. Paris, Douniol. 15 p. 8. 50 c. — Nouvelle, de Junius à son ami A. D. Révélations curieuses et positives sur les principaux personnages de la guerre actuelle. 2e édition. Paris, Lévy. 95 p. 8. 🗕 d'une Messine à Napoléon III. Nancy, imp. Collin, 15 p. 8. . à M. Thiers; par un républicain de province. Clermont-Ferrand, Ducros-Paris. 19 p. 8. à M. Thiers, président de la République française; par un spectateur. Paris, Lachaud. 32 p. 16. 50 c. Lettres amicales aux lecteurs du journal la Gironde; par un campagnard. Ille lettre. A un protestant. Bordeaux 1870, Féret. 16 p. 16. 40 c. diplomatiques. Coup d'œil sur l'Europe au lendemain de la guerre. France. Grande-Bretagne. Russie. Turquie. Autriche-Hongrie. Italie. Allemagne; par l'auteur des Lettres militaires publiées dans le Temps pendant le siège. Paris, Plon. 171 p. 18. aux Parisiens; par un habitant de Fouilly-les-Oies. Meaux, imp. Cochet. 32 p. 8. - d'un patriote indépendant. No 4. Le Mouvement de Paris et la décentralisation. Paris, imp. Dubuisson. 3 p. 4. à 2 col. - républicaines, conseils à mon pays; par un ancien homme d'Etat. 1re lettre. Paris, Garnier. 16 p. 8. - pour tous; par la veuve d'un soldat. I. Pendant la guerre. Paris, Le Chevalier. 36 p. 18. Letuile, E., Lettre d'actualité. Aux électeurs patriotes du canton d'Ile-Adam. Paris, imp. Masquin. 31 p. 16. Libelle, le, de M. Claudet; par H. L. Arbois, imp. Javel. 13 p. 8. Liste de Messieurs les représentants à l'Assemblée nationale par ordre alphabétique et par départements. Paris, imp. de Mourgues. 110 p. 8. Livet, Ch. L., Le Journal officiel de Paris pendant la Commune (20 mars— 24 mai 1871). Histoire. Extraits. Fac simile du dernier numéro (24 mai). Paris, Beauvais. 294 p. 18. LOCK, Frédéric, La Commune, deuxième siège de Paris, 1871. Paris, Courcier. 427 p. 18. Lockroy, Edouard, La Commune et l'Assemblée. Paris, Le Chevalier. 48 p. 8. Logique, la Lettre d'une vieille femme, adressée en avril 1871 à M. le chef du pouvoir exécutif, à M. le président et MM. les membres de l'Assemblée. Versailles, imp. Crété. 8 p. 8. LOIS et décrets rendus par : 1. le gouvernement de la défense nationale (Paris); 2. la délégation de Tours et de Bordeaux; 3. l'Assemblée nationale siégeant à Versailles (4 septembre 1870-15 août 1871). 1re partie: échéances, prescription, suspension, péremption, pénalités, cours martiales, femmes et mineurs, jurys d'expropriation, etc. Amiens, imp. Yvert. 96 p. 2 fr. Lorgerii de Parigny, le comte de, La Maison de France. Paris, Dentu. 12 p. 8.

Losserand, De l'état actuel de la France (juillet 1871) après la guerre

avec l'Allemagne et de ses conséquences possibles. Paris, imp. Dupont-24 p. 8.

Louis, J. F. Albert, Debout, France! Alger, Saint-Lager. 19 p. 8.

Lusigmam, La Cocarde blanche. M. le comte de Chambord et le manifeste de la noblesse française. Lille, Renaudin; Paris, Maugers et Capart. 16 p. 12.

Où est le mal? Critique de certains abus. Lille, imp. Renaudin. 16 p. 8.

Lusz, P. A., Projet de déclaration d'indépendance et de constitution des communes de France. Paris, imp. Claye. 29 p. 8.

Lux, Jean, Le Crime du 18 mars. Causes, origine, histoire, conséquences et documents. Paris, Lib. centrale. 107 p. 18. 1 fr. 50 c.

Mac-Mahom, le maréchal de, L'Armée de Versailles, depuis sa formation jusqu'à la complète pacification de Paris. Rapport officiel avec une carte exécutée au dépôt de la guerre pour servir à l'intelligence des opérations militaires. 1re et 2e édition. Paris, Ghio. 49 p. 8.

1 fr. 50 c. Macé, E., Le Vrai suffrage universel et nouvelle juridiction en matière politique. 2e édition, revue et augmentée. Montluçon, imp. Prot. 16 p. 8.

Machard, Désiré, République ou monarchie? Annecy, imp. Thésio. 14 p. 8.

Findaré, Eug., Revendication de l'Alsace et de la Lorraine. Amiens, imp. Caron. 28 p. 8.

Plaigné, U., Antiquité et légitimité des républiques d'après l'Ecriture, le plus ancien des livres connus. Nécessité de la République en France, en 1871. Montpellier, Coulet. 9 p. 8.

Maigmem, Maurice, Notice sur l'abbé Henri Planchat, aumônier du patronage des apprentis et des jeunes ouvriers de Saint-Anne, à Charonne, l'un des otages de la Commune, assassiné à Belleville, le 26 mai 1871. Paris, Goupy. 119 p. 12.

Maim, la, de l'homme et le doigt de Dieu dans les malheurs de la France; par J. C. Paris, Douniol. 125 p. 8.

par o. C. raris, Doublet. 120 p. o.

Maires, les, de Paris et le Comité central. Huit jours de dictature insurrectionnelle. Paris, Douniol. 30 p. 8.

Mai, le, et le remède. Lyon, Couhert. 31 p. 8.

Malapert, Paris vivra. Paris, Schiller; Lib. internationale. 32 p. 8.

F., Amnistie! Lettre à Monseigneur Dupanloup, député au Corps législatif. Paris, Le Chevalier. 16 p. 8. 50 c. Nantet, J., La Planche de salut. Paris, imp. de Soye. 35 p. 18.

Mandat, le, Esquisse d'une constitution; par un homme d'affaires. Paris, Fontaine. 50 p. 18.

Mamé, Thécel, Phares. Paris, imp, Labure. 142 p. 18.

Mancel, J. A., La République puritaine, brochure politique. Paris, imp. Morris. 22 p. Fol. à 3 col.

Mamière, ma, de voir. Instruction publique, loi électorale, liberté de la presse, société gauloise, société française, origines et conséquences sociales de la révolution de 89, conclusion, lettre à Guillaume. Châtellerault, imp. Rivière. 77 p. 8.

Mamifeste d'un bourgeois démocrate; par D. P. Octobre 1871. Paris, Bagès. 35 p. 18.

Manifestes, les, du comte de Chambord et la Presse parisienne. Paris, Lib. des bibliophiles. 60 p. 18.

Manuel du bon Français, ou les vrais principes religieux et politiques. Quel gouvernement faut-il à la France? 4e édition, soigneusement corrigée et complétée. Toulouse, Hébrail & Durand; Paris, Palmé. 180 p.

Marbeau, F., Le Désastre et ses enseignements. 1re à 3e édit. Paris, Laporte; Pouget-Coulon; Rousseau. 16 p. 8. 25 c.

Marcel, Episodes de la guerre civile. Lyon, imp. Rossier. 141 p. 12.

1 fr. 50 a

| Marcère, E. de, Lettre aux électeurs à l'occasion des élections pour la Constituante. Douai, imp. Ceret-Carpentier. 28 p. 8. 50 c.                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La République et les conservateurs. Paris, Lachaud. 110 p. 8.<br>Warchal, La Guerre de 1870. Formule de communalisme. Pau, imp.<br>Véronèse. 346 p. 8. 8 fr. 50 c.                                              |
| le P., Espoir! Lyon, Josserand. 31 p. 8.  La République tricolore. 1re édition. Lyon, Méra. 42 p. 8.                                                                                                            |
| 1 fr. Blare-Henri, Les Sept interventions, considérations sur la situation                                                                                                                                      |
| actuelle. Paris 1870, Landregade. 8 p. 8. 15 c. Namey, Léo, Expression du génie national. Protestation contre l'extermi-                                                                                        |
| nation inconsciente des peuples, revendication de leurs droits à l'existence et à la paix universelle. Propositions d'intérêt général adressées à MM.                                                           |
| les députés au Corps législatif représentant les droits souverains du peuple français. Paris 1870, Martinon. 31 p. 8. 1 fr.                                                                                     |
| Expression du génie national selon la loi naturelle et d'après les manifestations de la nature. Salut national, ou Prospérité et paix univer-                                                                   |
| selle au moyen du crédit nationalement généralisé. 2e édition, corrigée démonstrativement. Paris, Martinon. 46 p. 8. 75 c. Maret, Léon, Les Malheurs de la France, leurs causes et leurs remèdes.               |
| Paris, imp. Noblet. 8 p. 8.  Marforlo, Les Echarpes rouges, souvenirs de la Commune. Paris, La-                                                                                                                 |
| porte. 155 p. 18.  2 fr. 50 c.  Margal, Joseph de, Un souvenir de la Terreur, le Massacre des Carmes.                                                                                                           |
| 2e édition. Lille et Paris, Lefort. 72 p. et grav. 12.  Margerie, Amédée de, La Restauration de la France. Nancy, imp. Sor-                                                                                     |
| doillet. 15 p. 8.  ——————————————————————————————————                                                                                                                                                           |
| 6 fr. Mariani, Un mot à mes concitoyens. Ajaccio, imp. Leca. 32 p. 8.                                                                                                                                           |
| Martello, A:, Henry V, roi de tous. Montauban, Berthuot. 47 p. 32.                                                                                                                                              |
| nève, Cherbuliez. 8.  Nartim, Alexandre, Mon projet de constitution. Bar-le-Duc, imp. Guérin. 20 p. 8.  25 c.                                                                                                   |
| J. M., Principes d'un gouvernement libre. Paris, Lachaud. 52 p. 8.                                                                                                                                              |
| Laurent, Histoire complète de la révolution de Paris en 1871, contenant toutes les dépêches officielles télégraphiées aux préfets par M. A. Thiers. Paris, Duquesne. 292 p. et 14 grav. 32.                     |
| Martyrs, les, d'Arcueil. Détails authentiques sur leur emprisonnement et leur mort (19-25 mai 1871). Paris, imp. Claye. 24 p. 8.                                                                                |
| les archives prussiennes). Paris 1870, imp. Rigal. 36 p. 18. 40 c.                                                                                                                                              |
| Mastropaolo, Luigi, L'apologia della Comune. Palermo, tip. Mirto. 28 p. 8. L. 0,50.                                                                                                                             |
| Mathieu, Les Idées d'un patriote. Bordeaux, imp. Pérey. 14 p. 8.  25 c.                                                                                                                                         |
| Mampin, Albert, Se reconnaître, s'entendre, s'organiser. Troyes, imp.  Brunard. 8 p. 8.  Charles, Comité général de l'Association patriotique, 5e arrendis-                                                     |
| sement de Paris (Panthéon). Paris, Challamel. 32 p. 8.  J., Propagande républicaine, série d'articles. Daniel Stern, le                                                                                         |
| marquis de Noailles, Martinelli, Napoléon III, Right, Vitet. Alais, imp. Martin. 108 p. 32.                                                                                                                     |
| Mazzimi, Joseph, The War and the Commune. Strahan. 48 p. 8.  1 sh.                                                                                                                                              |
| Mica cuilpa, le, de Badingue le lâche de Sedan, l'aveu de tous ses crimes, sa candidature à la présidence de la nouvelle république, avec la trahison de Napoléon III, dévoilée par Guillaume. Paris, Duchenne. |

1

Meaux, de, Discours prononcé. Demande d'enquête sur les causes de l'insurrection de Paris. Séance du 16 juin 1871. Paris, Wittersheim-15 p. 8.

Discours prononcé. Discussion du projet de loi relatif à la dissolution des gardes nationales. Séance du 24 août 1871. Ibid. 16 p. 8.

Discours prononcé. Discussion sur la proposition de MM. le baron de Ravinel et autres, relative à l'installation des différents ministères

à Versailles. Ibid. 14 p. 8.

Mège, Francisque, Révolution française. Notes biographiques sur les députés de la Basse-Auvergne (département du Puy de-Dôme). MM. Gilbert Riberolles, Dufraisse du Cheix, Andrieu, députés du tiers-état de la sénéchaussée d'Auvergne à l'Assemblée nationale constituante. Clermont-Ferrand, Thibaud; Paris, Aubry. 59 p. 8.

Melssmer, Lucien, A propos des événements. Bordeaux, imp. Crugy.

15 p. 8.

Menabréa, Auguste, République et monarchie dans l'état actuel de la France. Chambéry. imp. Bonne et Conte-Grand. 12 p. 8.

Mai 1871.] Wien, Hartleben. 315 S. 8.

Vicinier. La Fédération communale étude. Paris imp. Alcan-Lévy. 2 p.

Riemier, La Fédération communale, étude. Paris, imp. Alcan-Lévy. 2 p. Fol. à 5 col. 10 c.

Memler, Des indemnités aux victimes de la guerre (invasion et émeute) avec l'impôt simplifié considéré comme prime d'assurances. Suppression des emprunts et de la dette publique. 1, 2, et 3e édition. Paris, Guillau-

- min. 47-61-48 p. 8.

Jurys nationaux. Juin 1871. Paris, Lechevalier. 81 p. 8. 1 fr. Mereler, Achille, Les Finances de Paris et le nouvel emprunt. Lettres à M. le préfet de la Seine. Paris, Le Chevalier. 15 p. 16. 25 c. Messages de M. Thiers. 1re partie. 1er et 13e septembre 1871. Le

Messages de M. Thiers. 1re partie. 1er et 13e septembre 1871. Le Message devant la presse parisienne. Paris, Lib. des bibliophiles. 51 p. 18.

P. Marchal, aumônier de la garde impériale. Cherbourg, imp. Beaufort. 28 p. 8.

Barthélemy, Plus de rois!!! Plus d'empereurs!!! Cherbourg,

imp. Feuardent. 30 p. 16.

Mézière, H., Du suffrage universel et des modifications dont il est susceptible. Pétition présentée à l'Assemblée nationale, en vue de la nouvelle loi électorale. Paris, imp. Lainé. 14 p. 8.

Etude philosophique et raisonnée de la devise: Liberté, égalité,

fraternité. 1871. Paris, imp. Vert. 16 p. 8.

raud. 16 p. 8.

Michai, V., République universelle et absolue. Paris, imp. Kugelmann. 16 p. 8.

Michelet, Jules, France before Europe. Translated from the French. Smith and Elder. 112 p. 12. 2 sh. 6 d.

Midor, Mile Marguerite, La Pensée de tous les Français. Lyon, Méra. 7 p. 8. 25 c.

Williaud, Edouard, Le Soufflet. Devons-nous signer la paix? Lyon Evrard. 28 p. 8.

50 c.

Clermont-Ferrand, Thibaud. 22 p. 12. 10 c. 22 édition. Lyon, Lecoffre. 22 p.

12. Missiessy, le vicomte de, La Révolution devant l'enquête. Paris, Poussielgue. 45 p. 8.

Mois, Six, de drapeau rouge à Lyon. Lyon, Josserand. 107 p. 18. Moismari, G. de, Les Clubs rouges pendant le siège de Paris. 2e édit. Paris, Garnier. XXXVI—394 p. 18. 8 fr. 50 c.

Melimari, G. de, Le Mouvement socialiste et les réunions publiques avant la révolution du 4 septembre 1870; suivi de la Pacification, des Rapports du capital et du travail. Paris, Garnier. XXI-383 p. 18. 3 fr. 50 c. Mollière, Antoine, Etudes de politique rationnelle. Lyon et Paris, Girard. 109 p. 18. Monarchie, la, démocratique. Paris, Lachaud. 21 p. 8. \_\_\_ et république; par un vieux Français. Lyon et Paris, Girard. 12 p. 12. et République. A tous les hommes de bonne foi. Paris, Palmé; Versailles, Bernard. 34 p. 18. 15 c. Mond, Louis, Les Destinées de la France, ou le Passé, le présent et l'avenir tels que Dieu nous les a faits. 1re édition. Lyon, Méra. 52 p. 1 fr. Work ou Washington. Paris, Lib. internationale. 48 p. 8. 1 fr. Monsabré, le R. P., Ouverture de la maison des orphelines de la guerre sous le patronage de Notre-Dame-des-Anges, avec le discours prononcé à cette occasion, le 5 août 1871. Angers, imp. Lachèse et Belleuvre. 33 p. 18. Montaud, C. Barral de, Notes journalières sur l'état de Paris durant la Commune. Travail présenté le 28 juillet à l'Assemblée nationale (commission d'enquête parlementaire). Paris, imp. Dupont. 96 p. 8. Montferrier, le comte de, La Révolution de demain. Paris, Dentu. 31 p. 18. Monthim, C. Th., De moordenaren van Paris of het schrikbewind van 18 Maart tot 28 Mei. 1e afl. Bodegraven, J. van Rossum Dzn. bl. 1-**48.** 8. f. 0,25. Complete in 6 afl. Montry, A. de, Loi organique du suffrage universel. Paris, imp. Noblet ·82 p. 8. La même édition, in-fol. à 4 col., de 2 p. Moreau, Ad., Guide-Recueil de Paris brûlé, événements de mai 1871, contenant le récit de l'entrée de l'armée à Paris et la bataille des rues, des notices historiques et archéologiques sur tous les monuments et maisons particulières incendiés ou détruits. Contenant un plan de Paris colorié et une collection de photographies avant et après l'incendie, par Pierre Petit. Paris, Dentu. 141 p. et 20 photogr. 18. Merci, A., Le Code social, manuel du citoyen trançais. Paris, Le Chevalier. 28 p. 16. **2**0 c. - Henry, Le Pilori des communeux. Biographie des membres de la Commune, leurs antécédents, leurs mœurs, leur caractère. Révélations. 3 fr. Paris, Lachaud. XI-269 p. 18. \_ J. J., De l'esprit républicain. Catéchisme sur nos cinq sens, ou Premières notions sur l'économie physique. Lyon, imp. Lépagnes. 16 p. **4**0 c. Moriae, Edouard, Paris sous la Commune, 18 mars au 28 mai. Précédé des Commentaires d'un blessé; par Henry de Pène. 2e et 3e éditions. Paris, Dentu. XXXII-435 p. 18. Les Conseils de guerre de Versailles, pour faire suite à Paris sous la Commune. 1re série. La Commune. Comité central. Avec un plan détaillé de la salle du conseil. Ibid. 236 p. 18. Paris, Morim, A. S., Séparation de l'Eglise et de l'Etat. 1re édition. lib. de la Bibliothèque nationale. 192 p. 32. 30 c. \_ Camille, La République et les résultats que nous devons en espé-Brioude, imp. Gallice. 30 p. 8. \_ Georges, Histoire critique de la Commune. Le Comité central. La Commune. La Commune au point de vue socialiste. La Commune

3 fr. Met, un, sur le peuple. A M. Gambetta. Bordeaux, imp. de la Guienne. 23 p. 8.

ad point de vue politique. Paris, Librairie internationale. 279 p. 18.

Mottes, John, Les Désastres de Paris, ordonnés et causés par la Commune

dans la seconde quinzaine de mai 1871; publiés dans le journal le Mont

teur universal. Paris, Lib. internationale. 79 p. 8.

**Mourenu**, France et Patriotisme. Brochure dédiée aux membres de l'Assemblée nationale de 1871. Précédée de la lettre écrite à M. Gambetta, accompagnant des travaux pour la défense nationale. Lyon, imp. Bellon. 12 p. 8.

Monret, Solution politique. Le Puy, imp. Marchamou. 28 p. 8.

Mapoléon, le prince, Lettre à M. Jules Favre sur le 4 septembre et la Commune. Paris, imp. Goupy. 12 p. 18. 5 c.

La Vérité à mes calomnisteurs. Paris, Deutu. 16 pages. 8.

Mapoléom III au tribunal de l'histoire. Fourmies, imp. Bachy. 1 p. Fol. à 3 col.

Maquet, Alfred, Discours prononcé sur la nécessité du retour de l'Assemblée nationale à Paris. Séance du 5 septembre 1871. Paris, Le Chevalier. 29 p. 16.

Marcil, P. de, Biografia di Adolfo Thiers presidente della Repubblica francese. Milano, Croci. 64 p. 16.

Maville, Ernest, La Réforme électorale en France. Paris, Didier. 140

pages. 18.

Memilly sous la Commune (du 18 mars au 22 mai 1871), ou épisodes intéressants recueillis par des professeurs de Sainte-Croix, témoins coulaires. Paris, Josse. 184 p. 18.

Mécessité de la République. Le Salut de la France. Paris, Dentu.

**34** p. 18.

monarchie ni démocratie. Le Suffrage universel perd la France. Paris, Dentu. 62 p. 8.

💶 président ni roi; par un rural. Paris, Sartorius. 47 p. 8. 1 fr.

Mobilet, Georges, Histoire de la Commune de 1871. Paris, Noblet. 251 p. 2 fr. 50 a 18.

Nogeret, Charles de, Situation morale et politique de la France en 1870. Tours, Cattier. 80 p. 8.

Motables, les, du peuple. Lettre à un député sur l'organisation de la hiérarchie nationale, l'action politique de la famille, la décentralisation; par A. L. Tours, imp. Mame. 35 p. 12.

Note sur le concours apporté par la marine pour la répression de l'insur-

rection de Paris. Paris, Dupont. 16 p. 8.

Motes et chiffres concernant l'organisation de la République. La question sociale. Les finances de l'Etat et la liquidation de l'empire. Les finances de Paris, et la reprise des travaux. Paris, Le Chevalier. 89 p. 8.

1 fr. Notices biographiques et politiques sur la maison de Bourbon. No. 1. Isabelle de Bourbon. Genève, H. Georg. 19 p. 8. 75 c.

Nous voulons Henri V, et nous l'aurons; par Mathurin Le Droit, de la Ville ès Blans en Rouillac. Saint-Brieuc, Prud'homme. 16 p.

15 a

Oger. Félix, La République. Paris, Germer Baillière. 31 p. 8. **VIIIVIEP**, Emile, La Kévolution de 1870. Montpellier, Calas.

Omtuchtighedem, De, van het tweede keizerrijk. Uit de geheime gedenkschriften van onzen tijd. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam. Nieuwe boekhandel. 88 bl. 8. f. 0.80.

Opinion, Une, selon la conscience et le bon sens au point de vue reli-

gieux, politique et financier. Le Havre, Godfroy. 40 p. 8.

Oraison funèbre de très-illustre et très-clémente dame la République (troisième et dernière du nom), dédiée à Son Altesse Sérénissime le Peuple souverain. 2e édition. Lyon, imp. Rossier. 28 p. 8. 50 c.

Ordiomi, C., Biographie de Sa Grandeur Mgr. Georges Darboy, archevêque de Paris. Avec une notice sur les principaux otages massacrés en mai 1871 par ordre de la Commune, contenant le compte rendu de leurs

funérailles; précédée de documents officiels et suivie de notes justificatives-Nouvelle édition, ornée de portraits, revue et corrigée. Paris, Ad. Leclère-144 p. 12.

144 p. 12.

Ordiomi, C., Notice sur Sa Grandeur Mgr. Darboy, archevêque de Paris, massacré le 24 mai 1871 à la Prison de la Roquette, avec tous les détails de

son martyre d'après les documents officiels, suivie de pièces justificatives. Edition ornée d'un portrait. Paris, imp. Pougin. 88 p. 18.

Orsimi, César, L'Alliance latine. Paris, Amyot. 111 p. 18.

Osmomville, Albert, Ce que coûte un monarque. Lyon, imp. Jevain & Bourgeon. 30 p. 8.

Osseville, le comte d', Le Drapeau. Caen, Villain. 34 p. 18. 25 c. Oudot, A., La Petite guerre, ou le gymnase militaire des écoliers. Paris, Lib. internationale. 35 p. 18. 50 c.

Ozou de Verrie, Les Trois journées du Bourget. La mort du commandant Baroche. Paris, Rouquette. 72 p. 18.

Pages, Quelques, d'histoire, ou M. Thiers jugé par ses contemporains. Sa politique exposée par lui-même. Paris, Beauvais. 71 p. 18.

Paix, la, c'est la guerre! Lettre à MM. les représentants du peuple français à l'Assemblée nationale de 1871. Albi, impr. Nouguiès et Carayol. 14 p. 8.

\_\_\_\_\_ la, et la République. Napoléon ler au comte de Bismarck. Paris, Cherbuliez. 31 p. 8.

Pallu, Alphonse, La Souveraineté nationale et les réformes sociales. 1re et 2e éditions. Paris, Dentu. 32 p. 8. 60 c.

Pamaficus, Louis, Le Premier discours à l'Assemblée nationale de Bordeaux, parlant au nom du peuple de Paris pour demander justice. Paris, imp. Lefebvre. 1 p. Fol. à 3 col. 5 c.

Panayotti-Isagoras, Etude sur la société et l'Etat. Paris, Fontaine. IV-409 p. 8.

Papiers, Les, secrets des Tuileries. Papiers et correspondances de la famille impériale. Le Dossier du Nord. Documents inédits. Lille, imp. Lagache. 57 p. 8.

nationale. 40 p. 8.

Il paraît 2 livraisons par semaine.

de l'Imprimerie nationale. 2 vol. Paris, Garnier. IV—786 p. et fac-simile. 18. Le 1er vol. 3 fr. 50 c.; le second 2 fr. 50 c.

Paris, Adolphe, Les Elps du département de la Seine. Le conseil général. Le conseil municipal de Paris et les conseillers cantonaux des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Portraits et biographies précédés d'une notice sur M. le préfet et du plan de la salle des séances. Paris, Lib. du Petit Journal. 176 p. 8.

Paris sous la Commune. Paris, imp. Morris. 16 p. 8. 20 c. ———— ou Versailles capitale de la France? Paris, Lib. générale; Versailles, Bernard. 8 p. 8. 40 c.

Paris - Commune. Le Siége versaillais, avec commentaires, détails historiques et documents officiels; par l'auteur du Siége de Paris par les Prussiens (illustré). 1re livraison. Paris, Degorce-Cadot. 8 p. 4. à 2 colonnes.

20 livraisons à 10 c.; 4 séries à 50 c.

Paroles, les, d'un proscrit. La France devant le siècle; par l'ermite de l'île Ago. Paris, Lachaud. 94 p. 8.

Parti, le, républicain et le scrutin de liste. Nîmes, imp. Roger & Laporte. 29 p. 8.

Pascal, le R. P. Vincent de, Nos malheurs et la loi du sacrifice. Lyon, Girard. 20 p. 8.

Passé, du, et de l'avenir de la France. 2e édition. Lyon, Lecoffre. 171 p. 8.

Passy, Frédéric, Ce que coûte la paix armée. Paris, imp. Bonaventure. 7 p. 16. 5 c.

Patemetre, Jules, La France dégénérée. Paris, Lachaud. 87 p. 18.

Patrie, la, en deuil, nouvel appel aux électeurs. Chapitre des révélations. Paris, imp. Berthelemy. 2 p. Fol. à 4 col.

Pau, Jules, La Délivrance de Paris, récit complet des huit journées de mai. Opérations militaires, pillages, incendies, exécutions, faits curieux et inédits. Paris, Dentu. 69 p. 18.

Paulus, Tulius, Des maux présents de la France et des remèdes à y apporter. Versailles, Etienne. VII-199 p. 8.

Pech, Etude sur le conflit entre la Commune de Paris et le gouvernement de Versailles. Elbeuf, imp. Levasseur. 8 p. 8.

Pélacot, de, Derniers conseils d'un aumônier militaire à ses soldats. Paris, Poussielgue. 30 p. 32.

Pellarim, Ch., Paix et stabilité politique par le gouvernement vrai de la souveraineté nationale. Paris, imp. Cusset. 2 p. Fol. à 4 colonnes.

**Pérard**, Théodore, La Force des choses. Lettre à un ami sur la situation politique, morale et religieuse de la France et du gouvernement qu'il nous faudra nécessairement accepter, si nous voulons l'ordre et la stabilité. 1re et 2e éditions. Châlons, Dortu-Deulin. 39 p. 8. 1 fr.

Perdiguier, Agricol, Comment constituer la république. Paris, Magny. 72 p. 18. 60 c.

Périer, Casimir, Rapport. Budget rectifié de l'exercice 1871. Paris, Wittersheim. 148 p. 8.

Périm, Charles, Les Libertés populaires. Paris, Lecoffre. 103 p. 8.

Périmt, Ch., De la suppression des fortifications de Lorient. Lorient, Corfmat. 21 p. 8.

Permessim, A., De la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Paris, les lib. protestantes. 31 p. 8. 50 c.

Permolet, Respect à l'épargne! Cusset, imp. Jourdain; Paris, l'auteur. 64 p. 8.

Permy, Paul, Deux mois de prison sous la commune, suivi de détails authentiques sur l'assassinat de Mgr. l'archevêque de Paris. 1re à 3e éditions. Paris, Lainé. 250 p. 18.

Perreau, N., La République, la réaction, les partis, la situation au 31 décembre 1870. Tours, imp. Pachois. 15 p. 8.

Perrot de Chezelles, E., Souveraineté du peuple et république. 2e édition. Paris, Dentu. 32 p. 18.

Petit, Ernest-Victor, Résumé des principes de la République et des questions actuelles et de progrès. Paris, imp. Vert. 23 p. 8. 80 c.

Peuple et bourgeoisie. Suite de cauchemars, songes et réveries positivisto-socialistes. Paris 1870, Garnier. 139 p. 8. 2 fr. Pezzani, André, Réponse à Sa Majesté Henri V, comte de Chambord.

Lyon, imp. Chanoine. 8 p. 8.

Philippar, R. C., La France constitutionnelle. Paris, Hurtau. 16 p. 8. Pia de Saint-Henri, Mme la comtesse, Pie IX et Henri V, d'après la grande prophétie inédite de saint Césaire, archevêque d'Arles. 1re à 5e éditions. Marseille, Lebon. 82 p. 8.

Le Roi sauveur est aux portes de la France. Ibid.

40 p. o.

32 p. 8.

Pie, Henry, Complaintes et chansons à propos des élections du Doubs en l'an de malheur mil huit cent soixante-onse. Besançon, imp. Valluot.

Pienrel, Ernest, Discours. Organisation du pouvoir exécutif. Assemblée nationale. Séance du 31 août 1871. Paris, Wittersheim. 15 p. 4.

Piccioni, Ant., Fragments historiques. Avénement des Valois. Bastia, imp. Ollagnier. 155 p. 8.

Picherie-Duman, La Régénération du peuple français dans son caractère, dans ses mœurs, dans son bien-être. Solution pratique. Richesses de la France augmentées de plusieurs centaines de millions chaque année; stabilité d'un bon gouvernement. Saumur, imp. Godet. 60 p. 12.

Pierotti, Ermete, Décrets et rapports officiels de la Commune de Paris et du gouvernement français à Versailles, du 18 mars au 31 mai 1871; avec note, appendice, carte des environs et fortifications de Paris en 1871. Plans de Paris en 1871 et en 1815, carte de France. Paris, Cherbuliez. VII— 5 fr. 112 p. 18.

Picyre, Albert, Lettre sur la situation. II. Nîmes, imp. Soustelle.

Pigemat, baron, Considérations sur les causes de l'agrandissement de la Prusse et de la décadence de la France. Paris, Dentu. 37 p. 8.

Pilori, Jean, Gare à l'empire! 1er et 2e tirages. Paris, A. Lévy. 15 p.

Plusot, D., Réflexions sur la création d'un papier d'Etat ou papier-monnaie. Troyes, imp. Caffé. 7 p. 4.

Pimsolo, J. B. C., Le Cri d'alarme, vérité et justice à tous, appel à l'union et au dévouement patriotique, haine et vengeance sans limites contre l'étranger, par un patriote sincère et dévoué. Lyon, imp. Vingtrinier. 102 p. 12. 1 fr. 60 c.

Pimtre, J. B. X., Ni république, ni monarchie. La Liberté, synthèse po-

litique. Bordeaux, imp. Pechade. 42 p. 8.

Pleche, Le Devoir devant la patrie naufragée. Ce que doit être la révolution politique et économique. Paris, Lib. internationale. 42 p. 8. 50 c.

Place au roi de France! Castres, imp. Abeilhou. 32 p. 8.

Plus de guerre, plus d'idolâtrie, plus de servitude, plus d'anarchie. Affirmation de l'existence d'une nouvelle Jeanne d'Arc pacifique attestée par ses apôtres, leurs protestations contre la ratification du traité de paix qui vient d'être imposé à la France, suivi des épîtres à M. Hénon, maire de la ville de Lyon, publiées au nom du salut universel. Lyon, imp. Coste-Labaume. 1 p. Fol. 15 c.

Poiret, Jules, La Coupable, ouvrage dédié à MM. les membres du Gouvernement de la défense nationale, excepté Rochefort et Trochu. Paris, Thorin. 126 p. 18. 1 fr.

**Politique**, la, du bon sens. Tours, Cattier. 68 p. 12.

- d'un industriel. Geuvernement du pays par le pays. Le comice électoral. Amiens, imp. Caron. 38 p. 8. 50 c. Pomereu, le marquis de, 12 août 1870—12 août 1871. Paris, împ.

Jouaust. 24 p. 12.

Pompier, le, de Nanterre aux Parisiens. Paris, imprimerie Serrière.

· **Poncins**, le comte L. de, Notice nécrologique sur Victor de Becdelièvre, colonel des zouaves pontificaux. Lyon, imp. Perrin & Marinet. 8 p. 8.

Ponsae, Charles, Le Crime d'Hautefaye. Assassinat de M. de Moneys, brûlé vif par des paysans bonapartistes. Vingt et un accusés, quatre exéeutions capitales. Paris, imp. Viéville et Capiomont. 18 p. 8. à 2 col.

**Comtenartim**, Armand de, Lettres d'un intercepté. Paris, Hachette. 292 p. 18.

Porié, Isa, Rossel, sa vie et sa mort. Paris, imp. Gaittet. 20 p.

Poujade, Eugène, La Diplomatie du second empire et celle du 4 septembre 1870. Paris, Cherbuliez. 242 p. 18.

Poujard'hieu, Gustave, Liquidation de nos dettes. Réorganisation du travail. Paris, imp. Poitevin & Ethiou-Pérou. 43 p.

Poupinel, A., Les Milliards nécessaires. La Réquisition du crédit. Chambéry, d'Albane. 12 p. 8.

Pourquoi nous ne voulons pas d'Henri V; par un légitimiste. Lyon, Josserand. 87 p. 18.

- je suis légitimiste? Questions à l'ordre du jour. Lisieux, Piel. 31 p. 8.

qui se passe.

**Pourquoi** un Plébiscite. Genève. 19 p. 8. 50 c Pradié, P., Notes à mes collègues sur les propositions soumises à l'Assemblée et relatives à la religion. Paris, Palmé. 35 p. 8. Os notes sormeront un traité complet de politique en deux volumes. Pradier-Fodéré, P., Documents pour l'histoire contemporaine, recueillis et publiés. Paris, Noblet. 87 p. 8. -- Portraits diplomatiques. M. Drouyn de Lhuys. Paris, imp. Pougin. 24 p. 12. Prat, J. G., Les Crimes de la République dévoilés aux travailleurs. 1re série. L'Assistance. Paris 1870, Le Chevalier. 31 p. 16. - Th. de, Le Problème des cinq milliards, appel au patriotisme. Montauban, Laforgue. 15 p. 8. 15 a. Premez et lisez, par un rural. Dijon, imprimerie Rabutôt. 12 p. 32. 10 a. Pressensé, Edmond de, Les Leçons du 18 mars, les faits et les idées. 1re et 2e éditions. Paris, Lévy; Librairie nouvelle. II — 281 p. 18. **3** fr. Prévost - Paradol, La France nouvelle. 11e édition. Paris, Lévy; Lib. nouvelle. XVI-427 p. 18. 8 fr. Principes, les, par un ancien diplomate. Boulogne, imp. Le Roy. 22 p. 8. Procès des membres de la Commune. Compte rendu in extenso des débats du conseil de guerre, paraissant en séries hebdomadaires de 32 pages in-4., avec les portraits des accusés. 1re-5e séries. Bordeanx, Laporte; Paris, Guérin. p. 1-160. 4. La série, 50 c. Programme de constitution par voie de réformes successives, ou synthèse de principes économiques, politiques et religieux. Conclusion d'enquête auprès des membres de l'Assemblée nationale. (Projet de réorganisation soumis aux conseils généraux.) 2e édition. Paris, Guillaumin. **82** p. 8. 🗕 3e édition. Ibid, 5**6 p. 8.** Projet de constitution avec exposé de motifs; par un citoyen français. Albi, imp. Nouguiès & Carayol. 32 p. 8. **50** a. de constitution républicaine; par un membre de l'Assemblée nationale. Versailles, imp. Aubert. 19 p. 8. \_ de loi électorale proposé par une réunion d'électeurs. Lille, imp. Petit. 8 p. 4. à 2 col. 15 c. Prou, Paul, Biographie des principaux candidats du département de la Seine à l'Assemblée nationale. Paris, Prouteau et Lévy; Heymann. 16 p. Prophéties, Deux, célèbres: prophétie d'Orval; prophétie de Blois. Lyon, Josserand. 23 p. 12. Propositions constitutionelles, ou Essai de constitution démocratique, liberale et conservatrice; par M. \*\*\*. Paris, Maresoq; Dentu. 107 p. 8. 2 fr. Provin, Léon, Le Trône et l'Autel. Réplique à l'Indépendant rémois. Reims, Giret. 20 p. 8. Quantin, Le Devoir de l'Assemblée constituante. La paix avec la République. Bordeaux, Lib. centrale. 16 p. 8. 60 a Pierre, République ou orléanisme. Paris, Sagnier. 58 p. 18. 1 fr. Quatorze cemt quarante heures à l'ombre. Valence 1870, imp. Céas. 131 p. 8. Que doit faire la Constituante? par un électeur. Lille, Office de publicité. **20** a. Quelqu'um ou chelque chose, ou l'Anti-constituant. Causeries entre Jacques Bonhomme et son voisin le Franc-Parleur, contre l'élection prochaine d'une Constituante. Lille, imp. Petit. 72 p. 18. 50 a Qu'entend-on par République? Paris, imp. Jouaust. 4 p. 8. Que peut-on croire des prophéties modernes? Que valent les prophéties modernes. Roanne, imp. Ferlay. 32 p. 8. La converture porte: Lises! lises! et compares ce que vous sures lu avec ce

| Qu'est-ce que la République? Paris, Matt. 8 p. 4. 10 c.                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c'est l'ordre, c'est la paix des peuples. Montpellier, Launay. 8 p. 8.  l'orléanisme? Lettres à un journaliste de province, |
| par M.*** Paris, Dentu. 28 p. 8.                                                                                            |
| Qu'est Paris en France? Absolument tout. Que doit-il être. Infinement                                                       |
| moins; par Jacques Bonhomme. Rouen, Le Brument; Versailles, Bernard.                                                        |
| 85 p. 18. 50 c.                                                                                                             |
| Question, la, des indemnités. Bombardement, pillage, incendie. Paris,                                                       |
| Lachaud. 23 p. 8.  Lachaud. 23 p. 8.  Les cinq milliards payés sans emprunt. Paris, Le Che-                                 |
| valier. 15 p. 8.  Position, discussion et solution du problème politique;                                                   |
| par l'auteur du Problème démocratique. Paris, Guillaumin. 79 p. 8.                                                          |
| Questions politiques et sociales. Discours prononcés à l'Assemblée na-                                                      |
| tionale. II. Les Elections du 2 juillet. Manoeuvres électorales. Droits                                                     |
| féodaux. Ancien régime. Prétendue intervention du clergé. La magis-                                                         |
| strature dans les élections. Paris, de Graët; Palmé. 35 p. 18.                                                              |
| Quinsonas, le comte de, Conseils respectueux au conseiller de Gambetta,                                                     |
| à propos d'un troisième procès de Fontaine à Chanay. Quatrième bro-<br>chure. Bourg, imp. Chambaud. 20 p. 8.                |
| Radotages d'un vieux républicain sur des hommes et des choses de ce                                                         |
| temps. 1870—1871. Paris, Lachaud. 585 p. 18. 8 fr. 50 c.                                                                    |
| Bacmay, C., la vérité sur les faits contemporains. Réponse à M. Fréd.                                                       |
| Rougemont. Fribourg. 8. 50 c.                                                                                               |
| Rafelis-Saint-Sauveur, Jules de, Les Derniers jours de la contre-                                                           |
| guérilla. Paris, autogr. Lihard. 34 p. 4.                                                                                   |
| Bafina, Gesner, Une mission secrète à Paris pendant la Commune. Rap-                                                        |
| ports adressés au gouvernement. Paris, Dentu. 65 p. 18. 1 fr.                                                               |
| Raibaud, André, Les Mystères de la cassette impériale. Paris, imp. No-                                                      |
| blet. 38 p. 18.                                                                                                             |
| Raisons, les, d'un républicain converti à la monarchie traditionnelle.<br>Caen, Le Blanc-Hardel. 29 p. 16.                  |
| Ramey, Henry, La Petite Lanterne. 1re série. Août 1871. Lyon, Daléry. 4 p. 4. à 2 col.                                      |
| Randon, Gilbert, Le Monitor parisien, appel au peuple, par Balbi.                                                           |
| Compte rendu. Paris, Chatelin. 1 p. In-pl.                                                                                  |
| Rapport sur les opérations de l'armée de Versailles depuis le 11 avril,                                                     |
| époque de sa formation, jusqu'au moment de la pacification de Paris, le                                                     |
| 28 mai. Paris, Dumaine. 59 p. 18. 50 c.                                                                                     |
| Ravelet, Armand, Le Futur gouvernement de la France. 1re édition.                                                           |
| Versailles, Beau; Paris, Palmé. 47 p. 8.                                                                                    |
| 2e édition. ibid. 51 p. 8.                                                                                                  |
| Rayom d'espoir, un, par un royaliste. Genève, Grosset & Tremblay. 21 p. 8.                                                  |
| Recueil des principaux décrets du Gouvernement de la défense nationale.                                                     |
| Suivi de la législation sur les indemnités pour dommages causés par la                                                      |
| guerre; par O. Marais. Rouen, imp. Brière. 31 p. 8.                                                                         |
| Réflexions sur l'histoire contemporaine. Paris, Amyot. 141 p. 18.                                                           |
| Mes, sur l'influence perniciouse du journal la Gironde. Nature                                                              |
| et effets de cette influence; par un campagnard. Aux lecteurs du journal                                                    |
| la Gironde. Bordeaux 1870, Féret. 16 p. 16.                                                                                 |
| Méforme constitutionelle. Mémoire à M. le président de l'Assemblée na-                                                      |
| tionale; par un Parisien. Paris, Muzard. 40 p. 8.                                                                           |
| une, indispensable. Saint-Etienne, imp. Freydier. 7 p. 8.                                                                   |
| du suffrage universel. Une solution. Paris, Lacroix. 8 p. 8.                                                                |
| De le et de l'organisation du suffrage universale neu un élec-                                                              |
| teur. Lyon, Evrard. 79 p. 8.  1 fr.                                                                                         |
| Reimamoir, J., La Libre pensée a perdu la France, le catholicisme seul                                                      |
| peut la sauver. Paris, imp. Lainé. 28 p. 8.                                                                                 |

```
Reimamoir, J., La libre pensée a perdu la France, le catholicisme soul
  peut la sauver. Avec un appendice très-intéressant. Paris, imp. Lainé.
  36 p. 8.
Remacde, le Véritable, à tous nos maux. Lettres à mon ami ***.
  seille, Crespin. 31 p. 8.
Benaudot, Gustave, Des bulletins de vote imprimés. Senlis, imp. Du-
  riez. 4 p. 8.
Réponse, Première, à la partie économique du Message de M. le prési-
  dent de la République, Paris, imp. Wittersheim; Londres, Cassell, Peter
  et Galpin. 29 p. 8.
      Ce travail est la traduction d'une brochure publiée à Londres par le Cobden Cinb
      et parait sous un titre conforme à son appropriation française.
         d'un paysan lettré au prince Jérôme Napoléon. Lettre adressée
  en mai à M. Jules Favre et rééditée pour les besoins de la cause. Or-
  léans, imp. Jacob. 12 p. 12.
                                                                   10 a.
       ... à M. Edmond About à propos de sa nouvelle carte d'Europe.
  Bruxelles, Rozez. 20 p. 8.
         - à M. le marquis Amédé de Gouvello, au sujet de ses vues sur la
  réorganisation de la France. 1re et 2e éditions. Vannes, Cauderan. 23 p.
                                                                   40 c.
         . aux lettres de MM. Molinos et A. C.... sur la situation politique;
  par un bon propriétaire. Soissons, imp. Lallart. 13 p. 8.
                                                                   50 a
Bépublicaim sans le savoir; par un électeur. 5e édition. Saint-Ger-
  main, imp. Toinon. 32 p. 32.
                                                                   15 a.
Bépublicains, les, suisses aux citoyens français. Qu'est-ce que la Ré-
  publique? La République c'est l'avenir de la France, c'est l'ordre, c'est
  la paix des peuples. Paris, Léon. 8 p. 8.
Elémentique, la, par un garde national de Voiron; suivie d'un recueil
  de documents politiques. Grenoble, Prudhomme. 89 p. 8.
          par Joseph D***. Nancy, imp. Sordoillet. XII—112 p. 12. 50 c.
        ... Est-il possible de la maintenir en France? par un rural bour-
  guignon. Dijon, imp. Rabutôt. XII-144 p. 18.
       - symphonie exécutée par des orléanistes, des légitimistes, des clé-
  ricaux, des libres penseurs et même par des républicains. Chef d'orchestre,
  M. Thiers; souffleur... le duc d'Aumale. Lyon, Evrard. 32 p. 8. 50 c.
         ou décadence! Paris, Lachaud. 72 p. 8.
         la, compromise par les républicains; par un caporal-fourrier de
  la garde nationale. Lyon, imp. Tournier. 32 p. 8.
                                                                   50 c.
        – fédérative et Présidence héréditaire, par Lucien Bordeaux.
  Deuxième édition. Genève, Richard.
         la, de Marat, avec des articles par F. V. Raspail et Alphonse
  Esquiros. Paris, Roy. 2 p. folio à 5 col.
                                                                   10-c.
_____ la, et les paysans. Paris, Chatelain. 8 p. 8.
                                                                   10 a.
     ____ la, des temps nouveaux selon le plan de la confédération univer-
  selle du Livre précurseur. Unité, liberté, fraternité. Paris 1870, Madre.
  4 p. In-fol. à 3 col.
       _ la, tricolore est-elle possible? Réponse au père Marchal; par
  l'abbé A. C. L. Lyon, Pélagaud. 43 p. 8.
      ___ la, et la Vigne; par un Bourguignon. Lyon, Lib. républicaine.
    ___ la, et les vouloirs du bonhomme Z. Douze cents millions d'éco-
  nomie par an. Paris, imp. Blot. 2 p. In-fol. à 3 col.
     ___ la Vraie. 2e édition. Lyon, Evrard. 48 p. 8.
                                                                   50 c.
Bevamehe, la, de la France. Paris, imp. Rodière. 16 p. 8.
Edvolution, la, la monarchie et le drapeau. Dijon, imp. Marchand.
  152 p. 12.
Elevolutions, les. Plus ça change, plus c'est la même chose.
                                                                   Lyon,
 Evrard; Paris, Dentu. 31 p. 8.
                                                                   50 c.
Reymond, William, Coup d'oeil sur l'exposition de la loterie nationale
  au profit des victimes de la guerre. Paris, imp. Chaix. 8 p. 8.
Reynler, J., Peuple, Papes et Rois. Dédié aux aveugles et aux esclaves
  de tous les partis. Lyon, imp. Nigon. 46 p. 8.
```

```
Riamt, Léon, Rapport sur les opérations de M. Victor Place, consul général
 de New-York. Paris, imp. Bonaventure. 14 p. 8.
Bleard, L. de, Le Cri de la France. La paix, la guerre, les traités.
  Pièces du procès. 2e édition. Marseille, imp. Olive. 64 p. 8.
Biehardet, G., Quatre jours de prison sous la Commune. Avec une
  préface par Emil de Labédollière. 1re et 2e éditions. Paris, Dentu. 32 p.
Biche-Cardon, L. P., Note secrète sur la mission occulte du second
  empire et sur ses moyens machiavéliques de réalisation par le concours
  de la Prusse. Paris, imp. Jouaust. 30 p. 8.
                                                                   50 c.
Elehecour, A. de, Ce que doit être l'alliance des races latines. Réponse
  de la France à l'entrevue de Gastein. Paris, Amyot; Douniol. 63 p. 8.
Exobert, X., Plus de partis. Vive la France. Paris, imp. Masquin. 15 p.
Rochefort, Henri, La Lanterne. Réimpression des 64 numéros publiés
  à l'étranger ou interdits en France. 1re livraison, contenant les numéros
  11, 12 et 13. Paris, Lacaze. 32 p. 8. à 2 col.
                                                      50 c. la livraison.
Escher, Les Assassins de la France. Lyon, imp. Rocher.
  2 col.
                                                                   10 c.
        🗕 Du devoir des travailleurs dans les élections. ibid. 8 p. 8. à
                                                                   10 c.
         - La République ou la mort. Brochure dédiée au général Garibaldi.
  ibid. 8 p. 8. a. 2 col.
                                                                    5 c.
Roi, le, des Lys. Etude prophétique sur le grand Monarque. Paris, Palmé.
  71 p. 18.
Rolland, André, Réponse à la lettre du prince Napoléon (5 juin 1871).
  Bordeaux, imp. Gounouilhou. 6 p. 8.
Bomaim, Louis de, Circulaire à la jeunesse angevine des villes et des
  campagnes. Que faut-il faire en face du plébiscite. Angers, imp. Barassé.
  16 p. 8.
Exommetet, Antonin, Du découragement. Réflexions sur le temps présent.
  2e édition. Lyon, Josserand. 106 p. 18.
         Les Limites du suffrage universel. Paris, Plon. 88 p. 18.
         L'Opposition et la révolte. Réfiexions sur le temps présent.
  2e édition. ibid. 130 p. 18.
Boquescuil, Edmond de, Oraison funèbre politique de M. Gambetta,
  dictateur-généralissime, et de ses dignes collègues de la délégation déchue.
  Vannes, imp. Galles. 30 p. 8.
Elocacculu Saint-Hilaire, E., La Délivrance. Paris, Meyrueis; Dentu.
  67 p. 8.
Expensel, Papiers posthumes; recueillis et annotés par Jules Amigues. 1re—
  6e éditions. Paris, Lachaud. 389 p. 8.
                                                                    6 fr.
Rostand, Eugène, A travers la politique, notes au jour le jour.
  Amyot. 59 p. 8.
Rougemont, Fr. v., der Fall eines Götzen. Ein Blatt aus der Ge-
  schichte der Gegenwart. Deutsche Ausgabe von Fr. Merschmann.
  H. Georg.
         . les défenseurs de l'idole, faisant suite à pla Chute d'un idole. 📽
  Genève et Bâle, H. Georg. 29 p.
Esouquette, G., Consolations aux familles des morts de nos armées fran-
  çaises et en général à toutes les familles en deuil. Bordeaux, De Laporte.
  371 p. 12.
                                                                    3 fr.
        _ Jules, Célébrités contemporaines, biographies illustrées.
                                                                    Mac-
  Mahon, Gambetta, Rochefort. Paris, Noblet. 82 p. 8. à 2 col.
                                                Chaque biographie, 10 c.
                                       .... Thiers, chef du pouvoir exécutif
  de la République. ibid. 16 p. 8. à 2 col.
                                                                    15 C.
                                                                    10 c.
                                        – 16 p. 8. à 2 col.
         Les Défenseurs de la République, biographies illustrées. Le gé-
  néral Faidherbe. ibid. 16 p. 8. à 2 col.
                                          Gambetta. Paris, imp. Gaittet.
  8 p. 8. à 2 col.
```

**Boquette, Jules,** Histoire de la Commune révolutions 1792-1871. Paris, Noblet. 8 p. 8. Boungales, Alexis, Les Prétendants. Les Bourbons. Les d'Orléme. Les Bonaperte. La Commune. La République démocratique. Cannon, imp. Marquès, 27 p. 8. 50 e. Boundel de Méry, Aug., Epître su roi Guillaume. Lille, imp. Degans. 4 p. 8. ... Le Perroquet devant la cour. Paris, imp. Rochetto. 4 p. 8. - Napoléon, L'Egalité. Quelques mots aux travailleurs. Nice, imp. Gauthier. 16 p. 8. \_ P. V., et Ch. Californé, La Question du mandat de l'Assemblée. Paris, imp. Bonaventure. 16 p. 8. 60 c, Bouxel, L'Art de conspirer. Paris, Lib. internationale. 32 p. 8. Mozycki, Edmond, Quelques eris d'amour et de douleur sur l'état actuel de la France; recueillis. Paris, imp. Morris. 32 p. 12. Moyammez, Adolphe, La République. Lettre à un bourgeois réaction-**50** c. naire. Marseille, imp. Clappier. 32 p. 8. Bozy, Henri, La République. 2e édition. Toulouse, Lib. contrale. 24 p. 12. 15 c. Ruisses, les, de Paris. Paris, Roger; Lyon, Gilot. 8 p. 8. Exempers, L., Que penser et que faire? Paris, Palmé. 283 p. 18. 2 fr. Burnerx, les; par un citadin. 2e édition. Saint-Malo, imp. Renault. 55 p. 8. Executive de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa del compan Sagesse et Patriotisme; par H. de L. 7. Paris, imp. Alcan-Lévy. Saint-Eustache pendant la Commune. Mars, avril, mai 1871. Clichy, imp. Dupont. 75 p. 8. Saint-Léon, Henry de, Le Drapeau blanc. Toulouse, Delboy. 80 p. 32. Salust, le; par un ancien républicain. Paris, Amyot. 79 p. 16. 50 c. \_ ... le, c'est la dynastie. Paris 1870, Libr. internationale. 2 fr. \_\_\_\_ le, de la France, essai sur notre organisation nationale. Denta. 70 p. 8. Same, Emile, Paris et la commune. Paris 1870, imp. Lahure. 15 p. 8. **25** c. Sarazim, Auguste, Projet financier pour libérer la France de tous les frais de la guerre. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 15 p. 8. Lille, Quarré; Paris, Dentu; Guillaumin; Lyon, Briday. 27 p. 8. Sarrent, P., Nos revers, ou recherche de la vérité sur la capitulation de Paris. Paris, imp. Rouge, Dunon et Fresné. 32 p. 8. Saucilières, Hercule de, Le Comte de Chambord défendu par l'histoire contre les insultes du Courrier de la Bourse, de Berlin, et du Fremdenblatt, de Vienne. Précédé du Maniseste de M. le comte de Chambord. Clermont-Ferrand, Thibaud. 35 p. 8. Saulieu, D., Vive la République! Réponse à Vive le roi, de Mgr. de Ségur. Paris, Dentu. 32 p. 8. comier, Claudius, Droits et devoirs de Paris. Paris, Dentu; Bourselei **25** c. Sauvinet-Delabroue, Les Folies de Madame Lutèce. Imitated from the english. Paris, Dentu. 68 p. 32. May, Leon, Discours. Proposition de M. de Ravinel et autres, installation des ministères à Versailles. Paris, Wittersheim et Co. 15 p. 8. Bénnees, Trente et une, officielles de la Commune. Paris, Lachaud. 78 p. 4. à 2 col. publiées par la Revue de France. ibid. 280 p. 18. **3** fr. Sechor, E. J., La Vraie République ayant pour base le respect des droits de tous. La justice est en ce moment notre unique port de salut. Angers, Barassé. 15 p. 8.

```
Ségur, Mgr. de, Vive le roi. Poitiers, Oudin; Paris, Tolça & Haton.
   70 p. 18.
Séligmann, Mémoire sur la politique extérieure de la France remis à
   M. le ministre des affaires étrangères. Paris, imp. Parent. 8 p. 8.
 Sémaimville, le comte de, Le Suffrage universel. Effets antisociaux et
   impossibilité du maintien du vote électoral actuel sans degrés ni cens dé-
   terminé. Pétition d'un agriculteur à MM. les membres de l'Assemblée na-
   tionale. Paris, Dentu. 25 p. 8.
                                                                    50 c.
 Sempromius, Histoire de la Commune de Paris en 1871. 1re à 5e édi-
  tions. Paris, Décembre-Alonnier. VIII - 267 p. 18.
                                                                    8 fr.
       Il a été fait une édition pour la Belgique: Bruxelles et Ostende, lib. Claassen.
Semiart. Plus de guerres! plus d'idolâtrie! plus de servitude! plus d'an-
  archie!!! Affirmation de la résurrection de Jeanne-d'Arc sous le nom
  d'Amélie Seulart, 25 décembre 1870. Sa protestation contre les calomnia-
  teurs qui lui contestent la légitimité de sa mission, suivie de l'interroga-
  tion aux médecins-aliénistes de Bicêtre, de la Salpétrière et de Charenton,
  nous les prions de nous répondre où sont les sages? où sont les fous?
   2e livraison. Lyon, imp. Regard. 80 p. 8.
                                                               1 fr. 20 c.
Sigmes, De quelques, de déorganisation sociale. Paris, Didier. 69 p. 8.
Situation, la. 22 avril 1871. Provins, imp. Lebeau. 30 p. 8.
           la vraie, appel à tous les honnêtes gens. 1re édition. Paris,
            164 p. 12.
  Lecoffre.
                                                               1 fr. 25 c.
Six, Théodore, Le Peuple au peuple. 24 février 1871. Paris, imp. Parent.
  1 p. Fol. à 5 col.
                                                                    10 c.
Solutions aux questions du jour présentées par un travailleur à ses
  concitoyens. Projet de loi républicaine. Défense nationale. Toulouse,
  imp. Pradel & Blanc. 10 p. et 3 pl. 8.
                                                                    1 fr.
Sommet, Alfred, Paris-Babel (les Parisiens peints par eux-mêmes) Le
  Havre, imp. Santallier. 20 p. 4.
                                                                    60 c.
Mourigues, Première aux électeurs français. Bayonne, imp. Lasserre.
  31 p. 16.
Souvemirs et notes intimes de Napoléon III à Wilhelmshœhe. Paris, lib.
  internationale. IV—140 p. 18.
         - de Villers-Bretonneux, 4 juillet 1871. Amiens, imp. Yvert, 24 p.
                                                                   20 c.
Boyoms républicains; par un impérialiste. Paris, Dentu. 79 p. 8.
         ... républicains avec la liberté pour tous; par un homme d'Etat à la
  retraite. Lyon, Girard. 12 p. 12.
Spécimen authentique des infâmes spéculations auxquelles a donné lieu
  le siège de Paris, 1870—1871; par L. G. Paris, imp. Blot. 1 p. Fol.
Spéculateurs, les, conjurés pour ruiner le peuple de Paris liés au
  pilori. Souvenir du siége de 1870 et 1871; par J. B. C. Paris, imp.
  Prissette. 1 p. Fol.
                                         Souvenir à conserver de 1870 et
  1871. Détails exacts recueillis et publiés par J. D. S. Tahleau no 2.
  Paris, imp. Vert. 1 p. Fol.
                                                                    10 c.
                                       🗕 Dernière édition, illustrée, Paris,
  imp. Walder. 1 p. In-plano.
                                                                    15 c.
Staaff, F. N., Pariser-kommunen skildrad af ett ögenvittne jemte några
                                                           86 B.
  tillämpande allmänna betraktelser. Stockholm, Norstedt.
Staai de Magnoneour, La France et la République en 1871. Mou-
  lins, imp. Desrosiers. 36 p. 8.
Stadt, Victor, Paris-Capitale. Bordeaux, Féret; Foursignan, 14 p. 8.
Stop, Un programme révolutionnaire. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 86 p.
Sucur, E., Ce qu'il en coûte à Abbeville pour être républicain sous la
  République. M. Courbet-Poulard, M. Sueur et le Grand cercle abbevillois.
  Abbeville, imp. Gamain. 32 p. 8.
Suffrage, le, universel et la future loi électorale. Paris, Lachaud. 35 p.
```

18.

namor, Mary, Justice! Réponse à une lettre de M. de Pontmartin sur l'impératrice Englaie. l'aria Denne 3 n. 4.

bandani, Napridon, Elections insulaires. Discours ann Corsus. Ajaccio, imp.

Lora. 15 p. 15.

Sydow, H., Der Beand von Paris oder Deutschlands und Frankreiche Verschaung. Stuttgart, Vogler und Beinhauer. 40 S. gr. S. 22 4 F

Taberlet, P., Lettre à M. le comte de Bismarck. Berdenux, imp. Bord.

9 p. 5. Tableau de la politique française à l'intérieur. Principe de toute organisction rationnelle d'un Etat. Budget en équilibre; par M. P. V. G.

Paris, Lib. internationale. 63 p. 5. 1 fr. 50 c. Talme, H., Vijf portretten. Uit het Fransch door Dr. J. C. van Deventer. Nijmegen, Blomhert. 8. £ 3,50.

Du suffrage universel et de la manière de voter. Paris, Ha-

chette. 62 p. 16.

Tartufes, les, de la Commune. Paris, Le Bailly. 16 p. 8. 50 c. Cette brochure présente le résumé historique de la Commune: su moyen âge, en 1772 et en 1871:

Taxil, Le Catéchisme républicain, à l'usage des vrais démocrates. 2e édit. Paris 1870, Dupont. XVI—36 p. 18.

Tellier, Charles, Le Salut de la France par l'impôt unique. Paris, bureau du journal les Mondes. 24 p. 8.

Temps, le, présent, pensées d'un homme obscur. Paris, Palmé. 56 p. 8. Terrel des Chênes, E., Paix ou guerre? Lyon, imp. Chanoine. 11 50 c. pages. 8.

Tosa, Carlo, Napoleone III imperatore dei francesi: narrazione storica.

Livorno, tip. Orsalli. 48 p. 8.

Testut, Oscar, L'Internationale. Son rôle depuis le 4 septembre. Instructions données par le conseil général à ses correspondants en France. Agissements du conseil fédéral des sections parisiennes. Ses émissaires parcourent les départements. Les menées révolutionnaires de l'Internationale. Ses exploits à Paris, Lyon, Marseille. 1re édition. Lyon, imp. Rossier. 22 p. 8. 50 c.

Théorie mathématique des révolutions en France. Paris, Chatelain. 8 p. 8. 10 c.

Thétard, A., La France en 1871. De l'état social, de la forme du gouvernement, de l'association du travail et du capital. Paris, Dentu. VII—200 p. 8.

Theuriet, André, Le Legs d'une Lorraine. Paris, Lemerre. 8 p. 16.

Thibaud, Paul, La Commune de Paris et son programme. Grenoble, imp. Maisonville. 28 p. 12.

Thiébaud, Rome et la France, chronique de l'époque. Besançon, imp. Bonvalot. 20 p. 8.

Thierectim, H., La Pacification. Paris, Dentu; Versailles, Bernard. 55 p. 12.

Thiers, A., Discours prononcé dans la discussion du projet de loi relatif à l'emprunt de 2 milliards. Assemblée nationale, séance du 20 juin 1871. Paris, Imp. Wittersheim. 76 p. 8.

le général. Lyon, imp. Rossier. 8 p. 8. Thirion, E., La République c'est le salut! Epître aux jeunes électeurs.

Senlis, Payen. 16 p. 16.

- La République de tout le monde. Deuxième épître aux monarchistes. Ibid. 16 p. 16. 10 c.

- La République faite par les monarchistes. Epître aux républicains. Ibid. 16 p. 16. La République sans les républicains. Epître aux monarchistes.

Ibid. 16 p. 16. Thivellet, Joseph, Les Monarchistes de Saint-Jean-de-Bournay (Isère). Lyon, imp. Rossier. 54 p. 8.

Thomé de Camond, A., Mémoire sur l'établissement de la répu-

15 p. 8.

40 c.

blique fédérale en France, dédié aux cantons de la république. Dentu. 104 p. 8. Thompson, J. W., De Parijsche commune. 1e deel. 's Hertogenbosch en Amsterdam, Bogaerts. 164 bl. 8. Bij inteek. f. 3,— Thuriot de la Bosière, A MM. les électeurs du département de la Marne. Circulaires, discours et lettres. Paris, imprimerie Chaix. 113 p. 8. Timon-David, Paul, L'Odyssée gambettiste, 1870-1871. Paris, Dentu. Titres, les, de la dynastie d'Orléans. Pages d'histoire de France. Paris, Librairie internationale. 48 p. 8. 1 fr. Tohu-bohu, le. Syllabaire politique et social; par un compilateur illettré. Paris, imp. Noizette & Jeanrasse. 29 p. 16. Tomasini, N., Le Futur gouverneur de la Corse. Lettre aux citoyens membres du gouvernement de la défense nationale. Paris 1870, impr. Balitout & Questroy. 16 p. 8. Toulement, le R. P., La Providence et les châtiments de la France. Etudes de philosophie religieuse sur le temps présent. Paris, Albanel. XII-310 p. 18. 2 fr. 50 c. Tournière-Blondeau, V., L'Assemblée nationale peut et doit sauver la France. Paris, Dentu. 48 p. 4. Traricux, Ludovic, Lettre à l'Assemblée nationale. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 17 p. 8. Tresvaux du Fraval, Ch., Cinq jours à Versailles; ou M. Thiers, la Chambre et le pays. Laval, imp. Mary-Beauchêne. 19 p. 16. Tricolore et Fleur de lys, ou Deux mots de réponse au manifeste de M. le comte de Chambord; par un gentilhomme républicain. Lyon, Méra. 30 p. 8. Trimm, Timothée, Les Ruines de Paris, chronique du Paris brûlé, description des monuments, palais, maisons incendiées, scènes de dévastation, état actuel des ruines, etc. Avec un frontispice et dix caux-fortes. Paris, Lib. universelle. 24 p. 4. Trochu, Une page d'histoire contemporaine devant l'Assemblée nationale. Paris, Dumaine. 153 p. 8. 1 fr. 50 c. Trouessart, Edouard, Le Suffrage universel est-il au dessus de la République? Questions du temps. Angers, imp. Dumont. 47 p. 12. Um peu de bon sens, s. v. p.; par un observateur. Paris, Dentu. Wagner, Charles-Marie Vagner, zouave pontifical, mort pour la France le 2 décembre 1870. Nancy, imp. Vagner. 47 p. 8. Valframbert, Charles, De la responsabilité des communes aux termes du décret du 10 vendémiaire an IV, avec un appendice sur son application à la ville de Paris. Paris, Larose; Dentu. 127 p. 8. Walfrey, J., Histoire de la diplomatie du Gouvernement de la défense nationale. 1re partie. Du 4 septembre au 31 octobre 1871. Ferrières, l'Italie et la France, mission de M. Thiers, négociations avec l'impératrice. Paris, Amyot. 327 p. 8. Wallee, Oscar de, Le Gouvernement nécessaire. Paris, Dentu. Walori, le prince Henri de, Le Comte de Christen. 1872. Lyon, Josserand. 22 p. 12. \_ Henri V et les princes d'Orléans. 1re à 5e édit. Nîmes, Giraud. 71 p. \_\_ Lettres d'un patient. Paris 1870, Maillet. 204 p. 18. \_ Roland de, Souvenez-vous-en! A M. Thiers, président de la République. Marseille, imp. Clappier. 7 p. 8. 50 c. Vandewynckel, V., Projet de constitution de la République française de 1870. Paris 1870, imp. Rochette. 48 p. 8. Vanier, Théodore, Allez-vous-en! cri d'un prolétaire. Annecy, Bernaz. 14 p. 8. 25 c.

Warlet, Ernest, La France pacifiée. Paris, Lib. internationale.

```
Varwie, La situation. Paris, imp. Noblet. 30 p. 8.
Vaux, Ch. de, Monarchie et République, discours prononcé au comité
  républicain libéral du XIe arrondissement. Paris, imprimerie Morris.
  11 p. 8.
Vavasseur, A., L'Union républicaine, société d'initiative. Paris, imp.
  Dubuisson. 16 p. 16.
Wédrenne, Prosper, Marie-Thérèse, comtesse de Chambord, reine de
  France. Origine, enfance, vie, portrait, avenir. Paris, Tolra. 39 p. 8.
        _ Vive le roi! Toulouse, Delboy. 84 p. 8.
Wéjal, Noël, L'Ordre du jour. République ou monarchie. Paris, Tolra.
  135 p. 18.
Wellaud, Catéchisme politique, à l'usage des villes et campagnes. Meaux.
  imp. Boucher. 35 p. 18.
                                                                  15 c.
Wernen, G., La Proposition Dahirel et la constitution française. Toulouse,
  Delboy. 60 p. 8.
         Les Solutions. Place au droit national de la France. Ibid. XIV—
  101 p. 8.
Vérité, la; par un paysan de Seine-et-Marne. Troisième république.
  Actualité après le désastre de Sedan. Paris 1870, imp. P. Dupont. 8.
                                                                  10 c.
         . sur les causes de nos désastres; par un officier d'état-major (E.
  P., capitaine d'état-major). Paris, Dumaine. 57 p. 8.
                                                             1 fr. 25 c.
       --- sur le Gouvernement de la défense nationale, la Commune et les
  Versaillais, par V.... d'Esbœufs. Genève, impr. coopérative. 46 p. 8.
                                                                  1 fr.
         - au peuple. I. Sur ses courtisans. Paris, Amyot. 34 p.
                                                                  10 c.
Vérités, Nos. Essai politique; par J. B....t. Paris, Dentu. 71 p. 18.
                                                             1 fr. 25 c.
Wermorel, A., Qu'est-ce que la République. Précédé d'une notice bio-
  graphique. Paris, Fayard. V-32 p. 8.
Weron, Eugène, Les Elections et la politique à coups de fusils. Lyon,
  imp. Chanoine. 8 p. 4.
       - Le Progrès et les événements de Paris. Ibid. V-66 p.
Versaillais, un, prisonnier de la Commune du 8 au 28 mai. Montmartre,
  la Conciergerie, Mazas. Paris, Laporte. IV-107 p. 12.
                                                                  2 fr.
Versaillaise, la. Lettre à MM. nos députés de Seine-et-Oise.
                                                                 Paris,
  Juge. 15 p. 8.
                                                                  30 c.
Veuillot, Louis, La Légalité, dialogue. Paris, Palmé. 192 p. 32.
Veut-om le savoir? Nîmes, Paradon. 12 p. 18.
Victimes, les, de La Basse et de Passavant, notice historique. Discours
  de Mgr. l'évêque de Châlons. Discours de M. le commandant Duval.
  Rapport officiel de l'état-major prussien. Châlons, imp. Martin. 45 p. 8.
          les, de la Roquette. Paris, Roger; Lyon, Gilot. 8 p.
Wigier, Némésis girondines et chansons politiques. T. 1. Bordeaux, imp.
  Métraux. 220 p. 16.
Villedieu, Eugène, La Commune de Paris, les scélérats de la Révolution.
  Paris, Lachaud. 83 p. 8.
         L'Expiation. Ibid. 32 p. 8.
         - La Liberté républicaine. Ibid. 869 p. 18.
          Les Finances de la France et la guerre. Brest, imp. Lefour-
 nier. 30 p. 12.
Williaumé, N., Nouvelle organisation de la ville de Paris. 2e édition.
  Paris, Le Chevalier. 8 p. 8.
                                                                  20 a,
Villiers, Léon de, et Georges de Targes, Paris sauvé!!! ou la Dé-
 bâcle de la Commune: Paris, Palmé. 72 p. 8.
Virmaitre, Ch., La Commune à Paris, 1871. Paris, Lib. internationale.
 288 p. 18.
Wavarès, Eugène, Le Salut de la France, solution dans un rêve. 10 jan-
 vier 1871. Montpellier, imp. Grollier. 15 p. 8.
```

Wive la République! ou, Pourquoi êtes-vous républicains? Exposé des

75 c.

principes: liberté, égalité, fraternité; par une réunion de républicains. Lille, imp. Six-Horemans. 64 p. 32. 20 c.

Volluet-Jamim, Les 5 milliards sont là! sans emprunt ni augmentation des charges publiques, par la seule transformation de l'impôt. Précédé d'un préambule par le docteur Ballard. 2e édition. Lyon, imp. Perrin & Marinet. 24 p. 8.

Voorstel van den graaf van Chambord aan de nationale vergadering, om den paus te kiezen tot koning van Frankrijk. Ingevolge de opdracht van den graaf, uitgegeven door John Bickerstaff en co. Naar het Fransch. Amsterdam, Schadd. 15 bl. 8.

Wote, Prochain, de la France. Constitution des Etats-Unis d'Amérique pouvant devenir constitution française; par C. P. Paris, impr. Rouge, Dunon et Fresné. 16 p. 8.

Wraye, Les Milliards de l'indemnité de guerre et les moyens de les payer. Etude sommaire sur les impôts. Paris, Cosse & Marchal. 67 p. 8.

War, the Civil, in France. Address of the General Council of the International Working Men's Association. 2nd ed. Truelove. 86 p. 12.

Wittiem, L., Geschichte der Commune in Paris. 2-7. Hft. Stuttgart, Vogler & Beinhauer. S. 25-168 mit eingedruckten Holsschn. hoch 4. baar à 4 Spr.

Yvom, P. d', Monarchie, république. Quelques vérités sur la situation politique de 1871. Bordeaux, Féret. 56 p. 8.

## Reorganisation des Heeres.

Appoints, les, de la Revanche ou programme d'améliorations à apporter au régime militaire de la France. Avec 8 pl. Genève, H. Georg. 55 p. 12. 1 fr. 50 c. l'Armée en 1876. Réflexions hasardées. Nice, Cauvin. 80 p. 8. d'hier et l'armée de demain; par C. D. Nancy, André; Grosjean-Maupin; Paris, Guérin. 94 p. 8. — nationale, étude sur la réorganisation de notre force publique, basée sur la nouvelle tactique et le service obligatoire pour tous; par H. de B. V. Paris, Dentu. XXXV—180 p. 8. ... nouvelle. Ibid. 274 p. 18. - 2e édition. Orléans, Herluison. 264 p. 8. - la nouvelle fransaise; étude sur la réorganisation de l'armée en général et de l'infanterie en particulier. Genève, Cherbulies. 74 p. 8. 1 fr. 50 c. Bardon, J. B. X., Projet relatif à la défense de la France. Clermont-Ferrand, Thibaud. 48 p. 12. **Espon**, A., Une aumônerie militaire dans l'armée française en temps de paix et en temps de guerre, suivie d'un projet de règlement et d'organisation. Paris, Wattelier. 28 p. 8. Bases de la nouvelle organisation de l'armée. Paris, Lib. internationale. Bessom, Charles, 1870—1871. L'armée française, ses vices et sa réorganisation. Paris, Lachaud. 315 p. 18. Bigard, Le Réveil de la France, ou la Vérité sur l'Armée. Ce que tout militaire pensait! Ce que personne n'osait dire! Vichy, Bigard. 8 fr. Blame de Lalésie, Projet d'organisation des forces militaires de la France. Chalon-sur-Saône, imp. Landa. 16 p. 8. Carle, Adolphe, Projet de réorganisation des forces militaires de la France.

Carré Weyler de Navas, Projet de loi sur l'organisation militaire

Paris, Martinon. 30 p. 8.

de la France. Tours, Masercau. 67 p. 8.

Carrelet, Aperçu de notre état militaire en 1871. Paris, Dumaine. 16 p. 8.

Chareton, Projet motivé de réorganisation de l'état militaire de la France.
Paris, Plon. 496 p. 18.

4 fr.

Chassignet, L. M. M., Plan d'une constitution militaire pour la France. Nancy, Vagner. 49 p. 8.

Code de justice militaire. Décrets des 27 septembre et 12 octobre 1870. Extraits de la loi du 9 juin-4 août 1857. Paris 1870, imp. Kugelmann.

36 p. 18. Considérations sur l'organisation militaire; par C. F. D. 1re partic.

Hazebrouck, imp. David. 29 p. 4. Comti, Etienne, Aperçu sur le moyen de fortifier l'organisation militaire en diminuant les charges du Trésor. Bastia, imp. Fabiani. 11 p. 4.

Coquillard, Ch., De la réorganisation de l'armée. Etude. Paris, Lacroix. II-64 p. 8.

Coulon, Ch., De l'organisation d'une réserve militaire. Paris, Lainé. 22 p. 12. 25 c.

Cruzy, Victor de, L'Armée française, sa réorganisation, mars 1871. Montauban, imp. Bertuot. 31 p. 8.

Davout, le général, duc d'Auerstaedt, Projet de réorganisation militaire. Paris, Didot. 92 p. 8.

Derrécagaix, V., Etude sur les états-majors des armées étrangères, suivie d'un projet de réorganisation de l'état-major français. 2e édition, revue et augmentée. Paris, Dumaine. 84 p. 8. 1 fr. 50 c.

Détroyat, Léonce, Du recrutement, de l'organisation et de l'instruction de l'armée française. Paris, Lachaud. VIII—117 p. 18.

Dissertation sur le recrutement de l'armée et de la garde nationale, suivie d'un projet de loi et d'un commentaire dédié à l'Assemblée nationale. Tours, Mazereau. 71 p. 8.

Ducrot, A., Quelques observations sur le système de défense de la France. Paris, Dentu. 16 p. 8.

Duval, Albert, Réflexions sur la réorganisation de l'armée. Paris, Lib. internationale. 32 p. 8.

Edward, A., Que vont devenir la garde nationale, la garde mobile et l'armée? Paris, Lachaud. 31 p. 8.

50 c.

Esquisse d'une organisation nouvelle de l'armée; par un officier d'artillerie. Paris, Le Chevalier. 96 p. 8.

1 fr. 25 c.

Etude sur la réorganisation de l'armée; par un officier d'état-major. Rouen, imp. Cagniard. XIV-47 p. 18.

Etudes sur la réorganisation de l'armée française; par M. B. Mai 1871. Nîmes, imp. Soustelle. 21 p. 8.

Farey, E., Réorganisation de l'armée en armée nationale composée de 4,000,000 d'hommes. Paris, Le Chevalier. 87 p. et 5 tableaux. 8.

Fay, Ch., Projet de réorganisation de l'armée française. Tours, Mame. 83 p. 8.

lbid. 91 p. 8.

Fénéon, Jules, Les Parasites de la revanche. 2e livraison. Réorganisation de l'armée au point de vue civique. Paris, Lachaud. 66 p. 8.

1 fr. 25 c. Follet, Ulric, Des causes de nos désastres et de la réorganisation de l'armée française. Paris, Dentu. 63 p. 8. 1 fr. 50 c.

Friant, Organisation nouvelle de l'armée. Paris, Rozier. 82 p. 8.

Cautier, Projet de réorganisation des forces militaires de la France. Paris, imp. Chaix. 15 p. 8.

Grenier, Léon, Réorganisation de l'armée française. Paris, Le Chevalier.
8 p. 8. à 2 col.
10 c.
Guidomet, Victor, Essai sur une réorganisation militaire. Projet. Paris,

imp. Renou & Maulde. 68 p. 8.

Guilhom, A., La Rénovation. Système militaire. Orléans, Gatineau.

61 p. 8.

Suyho, Corentin, L'Armée, son histoire, son avenir, son organisation et sa législation, à Rome, en France, en Europe et aux Etats-Unis, avec tables analytique et alphabétique. Paris 1870, Thorin. 1V-502 p. 8.

Hubert - Valleroux, Paul, L'armée suisse et la réorganisation de la nôtre. Paris, Pichon. 68 p. 8,

Jayet, E., Observations sur le recrutement et l'organisation de l'armée.

Paris, Muzard. 24 p. 8.

Lafaye, P. P. H., Essai pour aider à la réorganisation de l'armée. Péri-

gueux, imp. Dupont. 7 p. 8.

Lagmeau, Gustave, Considérations médicales et anthropologiques sur la réorganisation de l'armée en France. Mémoire lu à l'Académie de médecine, le 18 juillet 1871. Paris, Masson. 35 p. 8.

Lahamasois, Maxime, L'Armée nouvelle. Se édition. Paris, Lachaud. 298 p. 18.

L'Allour, Auguste, Le Salut de la France par l'abolition de l'armée permanente résultant de la suppression immédiate de la conscription et de l'inscription maritime, puis la construction d'un bosphore avec les matériaux de nos citadelles et de nos fortifications, mis en lumière au moyen de la chansonnette: Le jeu de qui perd gagne, improvisation patriotique de circonstance. Paris, imp. Lefebvre. 8 p. 8.

Lambert-Brunet, Bases d'un projet de réorganisation de l'armée française. Saint-Omer, imp. Fleury-Lemaire. 45 p. 12.

Latour, abbé, Projet de réorganisation de l'armée française de terre et de mer. 1re et 2e éditions. Toulouse, Rouget et Delahaut. 64 p. 8.

1 fr.

Lewsi, La Réforme de l'armée. Paris, Dumaine. VII-606 p. 8.

Lois, les trois, militaires. Recrutement de l'armée. Organisation de la garde nationale mobile et de la garde nationale sédentaire. 3e édition, augmentée. Paris 1870, Dubuisson. 71 p. 18.

Louis, Denis, Etude sur l'instruction scientifique et littéraire dans l'armée

française. Péronne, imp. Récoupé. 50 p. 32.

Macquin, Frédéric-Armand, Organisation militaire de la France. Projet de loi proposé par un émigré de Seine et-Marne. Paris, imp. Dupont. 8 p. 8.

Marès, Léon, Quelques idées sur la réorganisation de la force militaire en

France. Montpellier, Gras; Paris, Tanera. 23 p. 8.

Martimprey, le général A. de, Quelques idées sur la réorganisation de l'armée. Paris, Amyot. 71 p. 12.

Martin des Pallères, le général, Réorganisation de l'armée française. Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Lyon et Paris, Girard. 144 p. 8.

Merson, Ernest, De la suppression de la garde nationale. 2e édition.

Paris, Dentu. 143 p. 8.

Molzim, Projet sur la réorganisation de l'armée française. 1re et 2e éditions. Le Mans, imp. Beauvais. 16 p. 8.

Mormay, le marquis de, Projet de loi sur le recrutement et la composition de l'armée française. Versailles, imp. Dufaure. 54 p. 8.

Negromi, de, Projet d'organisation des forces militaires de la France. Edition réservée. Saint-Brieuc, imp. Guyon-Francisque. 19 p. 8.

Nemo, Sur la réorganisation de l'armée en France. Voces populi, recueillies. Paris, libr. 7, rue de Lille. 63 p. 8.

Notes d'un officier de cavalerie pouvant servir à un projet de réorganisation de l'armée française. Paris, Librairie internationale. 68 p. 8.

1 fr. Organisation, Nouvelle, de l'armée française; par un militaire de la Grande armée du premier empire. Lille, impr. Danel. 59 p. 8.

Paixhams, J., L'Armement national. Paris, Douniol. 109 p. 8.

Pasé, Ed., Essai sur l'organisation rapide de l'armée nouvelle. Toulon, 50 c. imp. Laurent, 24 p. 8. Pein, T., Armée française. A quelque chose malhear est bon. Châlonssur Marne, Le Roy. 51 p. 8. Perrotim, A., Essai de réorganisation pour le corps d'état-major. sailles, Bernard. 47 p. 8. Pleyre, Adolphe, Projet de réorganisation des armées de terre et de mer. Dédié à l'armée. Nîmes, imp. Boustelle. 22 p. 8. Pinteville, de, Essai sur la réorganisation de notre armée. Châlons, imp. Martin. 30 p. 8. Pollard, le général, Projet de loi sur l'organisation générale de l'armée. Lannion, Le Gossic. 15 p. 8. Précorbin, 8. de, Examen critique de la proposition de loi sur la réorganisation de l'armée, présentée à l'Assemblée nationale, dans sa séance du 21 avril 1871, par M. le général Martin des Pallières. Paris, imp. Dupont. 15 p. 8. Projet, un, de réorganisation de l'armée. Lille, imp. Lesebvre-Ducrocq. 31 p. 8. de réorganisation de l'armée française; par un officier d'artillerie. Lyon, Girard. 71 p. 8. . de réorganisation des forces nationales. Paris, Dentu. 47 p. 8. 1 fr. 50 c. **Hautlim-Delaroy**, E. de, La Nation armée. Organisation militaire de la France. Guerre à outrance à la routine. Paris, Douniol. 80 p. 8. 1 fr. 50 c. **Recruitement**, du, et de l'organisation de l'armée; par L<sup>227</sup>. Tours, imp. Mame. 21 p. 12. Réforme, la, militaire; par un capitaine d'artillerie. Paris, Dentu. 127 2 fr. pages. 8. Béorganisation de l'armée. La Garde nationale et le plan du général d'Aurelles; par G. d'H.... Paris, Chatelain; Lachaud. 2 p. Fol. à 10 c. 3 col. ... La mobile des départements après la guerre; par G. d'H.... Ibid. 14 p. 8. **50** c. 🗕 en 1871; par un officier supérieur. 1re édition. Paris, Panis. 88 p. 18. 75 c. ... de la, des forces nationales de la France. L'armée à refaire et à payer; par un ex-officier de l'état-major général de l'armée du Rhin. Paris, Lachaud. 44 p. 8. \_ de la, des forces militaires de la France d'après l'expérience acquise pendant la campagne de 1870—1871. Constantine, Arnolet; Alger, Bastide; Paris, Challamel. VI-168 p. 8. 🗕 de la, militaire de la France. Lisieux, imp. Piel. 59 p. 12. 50 a. \_ notre, militaire. Paris et Genève, Cherbulies. 8. 75 c. \_ de la, des services administratifs de l'armée française. Paris, Le Chevalier. 47 p. 8. Reprise de la guerre, nouvelle organisation de l'armée. Paris, Heymann. 1 p. Fol. à 2 col. Rolland, Léon, Projet de réforme militaire et la paix par la guerre. Précédé d'une lettre à Mgr. Charles Leymonerie. Paris, imp. Walder. **ESOUX**, J. J., De la réorganisation de l'armée et de celle des administrations publiques au point de vue de la désense nationale. Paris, Deutu.

Thiers, Discours contre la dissolution des gardes nationales, prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale, dans la séance du 24 août 1871.

Paris, Lib. centrale. 15 p. 8.

Thomas, B., L'Armée (1871). Paris, Palmé. 16 p. 8.

Tournés, E., Sur la réorganisation de l'armée. Tours, imp. Mascreau. 47 p. 8.

Tripard, le général, Quelques idées sur la réorganisation de l'armée. Besançon, imp. Jacquin. 41 p. 8.

Truchy, J., L'Armée française en 1871. Paris, Dentu. 143 p. 8.

2 fr. 50 c.

Versimi, Projet de réorganisation de l'armée française. Paris, imp. Moquet. 16 p. 8.

**Vignaud**, Paul, Projet de réorganisation militaire de la France. Paris, Saillant. 20 p. 4.

Vimois, Jules, Bases d'un projet de loi sur la réorganisation de l'armée. Paris, Dentu. 24 p. 8. 60 c.

Woilliard, L., Projet de recrutement de l'armée française. Paris, Dumaine. 52 p. 8.

Wyts, Projet de réorganisation de l'armée française. Châlons, imp. Martin. 30 p. 8.

## Geschichte des französisch-deutschen Krieges. 1870—1871.

1870-1871. Deutscher Kriegskalender. Erlangen, Besold in Comm. n. 1 3 - 3 158 S. 16. A chacun sa part dans nos désastres. Sedan, ses causes et ses suites. Paris, Amyot. 69 p. 18. Abani, Carl, Geschichte des deutsch-französischen Krieges in den Jahren 1870 und 1871. Nach eigener Beobachtung und den besten Quellen bearbeitet. 2. Abth. Auch unter dem Titel: Der Volkskrieg in Frankreich. Von der Einnahme Strassburgs bis zum Friedensschlusse. 2-4. Lfg. [10-12. Lfg. des ganzen Werkes.] Teschen, Prochaska. S. 49-191. gr. 8. à n. 1/6 🥩 (cplt. n. 2 🦚). . Kriegsbilderbuch eines Unbefangenen. Ebds. IV-224 S. 16. n. 171/2 Syr. Abbadie, Les Prussiens à l'Isle-Adam et à Parmain, du 16 au 30 septembre 1870. Paris, imp. Masquin. 24 p. 8. Abbott, J. S. C., Prussia and the Franco-Prussian War. Boston, Russell. 1 fr. 50 c. 370 p. 12. Abriss, kurzer, des deutsch französischen Krieges 1870-71, politisch militärisch dargestellt von F. R(ieter). Frauenfeld, Huber. IV-79 S. 8. n. 8 *Syn*: Achard, Amédée, Récits d'un soldat. Une armée prisonnière. Une campagne devant Paris. Paris, Lévy; Libraifie nouvelle. 311 p. 18. 3 fr. Actes et proclamations du Comité central. Décrets, rapports, ordres et dépêches de la commission de la guerre, des diverses délégations ministérielles, communales et autres instituées par la Commune, classés par A. Fougerousse. 1re série. Paris, Librairie internationale. 108 p. 18. 1 fr. 50 c. Achl, Jac., der französisch-deutsche Krieg des Jahres 1870-71. Gedenkblatt für alle Zeitgenossen zusammengestellt nach beidseitigen amtlichen Berichten. Chur 1870, Gsell. 140 S. mit eingedruckten Holzschn. Fol. l'Agonie de l'armée du Rhin; par un officier d'artillerie du 3e corps. 1 fr. 50 c. Paris, Dentu. 80 p. 8. Albert, C., Deutschlands Krieg gegen Frankreich 1870-71. Eine Chronik zur Erinnerung an deutsche Kraft und deutsche Treue. 19-26. Lfg. à 3 *Syr:* Dresden, Lohse. S. 433—624 mit 8 Chromolith. 4. Allemands, les, en France. Huit jours dans Seine-et-Oise. Meudon, le Petit-Bicêtre, Bièvre, Versailles, Ville d'Avray, Sèvres, Saint-Cloud, Montretout, Bougival, Le Pecq, Saint Germain, Chevreuse, Gif, Orsay, Palaiseau, Longjumeau, Massy, Argenteuil et les environs, etc. Paris, lib. 1 fr. 50 c. générale. 111 p. 18.

Almanach antiprussien, illustré de dessins tirés à part. Biographice,

```
anecdotes, crimes commis pendant l'invasion prussienne. Année 1871-72.
                                                                  50 c.
 Paris, Maugé & Capart. 68 p. 8.
Almamach illustré de l'histoire de la révolution de 1870-1871; par
 Jules Claretie. Paris, bureau du journal l'Eclipse. 64 p. 8. à 2 col.
                                                                  50 c.
          petit, national de la guerre contre la Prusse pour 1871. 24e an-
 née. Illustré de nombreuses vignettes. Paris, Plon; Pagnerre.
                                                                 187 p.
                                                                  50 c.
  16.
         . pigeon-poste pour 1871, contenant des faits de guerre, voyage
                                                                  16.
  d'aéronautes, etc. 1re année. Douai, imprimerie Crépin. 104 p.
                                                                  30 c.
                                                                 8. à 2
          du siège de Paris pour 1872. Paris, Pagnerre. 76 p.
                                                                  50 c.
  col.
Andréoli, Emile, 1870—1871. Le Gouvernement du 4 septembre et la
  Commune de Paris. Documents officiels pour servir à l'histoire des deux
  siéges. Paris, Bocquet. XX – 372 p. 18.
                                                                   3 fr.
Amger, Théophile, Siège de Paris. Rapport sur les services rendus par
  l'ambulance de feu le marquis de Hertford, remplissant les fonctions d'am-
  bulance du grand quartier général de l'armée. Paris, impr. Parent.
  66 p. 8.
Amgerstein, Wilh., vollständige Geschichte d. deutschen Krieges gegen
  Frankreich in den Jahren 1870 und 1871. Eine übersichtliche und popu-
  läre Darstellung der Kriegsereignisse, ihrer Ursachen und Folgen, nebst
  Mittheilungen über die Heeres-Einrichtungen und über die Bewaffnung,
  als Gedenk- und Erinnerungsbuch allen Zeitgenossen und Mitkämpfern
  gewidmet. Mit einer Karte in Farbendruck in qu. 4., mehreren einge-
  druckten Situationsplänen u. vielen Portraits auf 16 Holzschntaf. 7. Aufl.
  Berlin, Simion. IV—231 S. gr. 8.
                                                               n. 13 🕶
Anglement, Edouard d', L'Homme de Sedan. Paris, Lachaud. 8 p. 8.
Annenkoff, M., Der Krieg im Jahre 1870. Bemerkungen und Betrach-
  tungen eines russischen Officiers. Aus dem Russ. Deutsche Original-Ausg.
  Berlin, Behr. V-121 S. gr. 8.
Anniversaire du combat d'Orléans (11 octobre 1871). Orléans, Her-
  luison. 16 p. 8.
Amthell, der, der grossherzoglich badischen 2. schweren Batterie an dem
  Feldsug 1870-71. Carlsruhe, Bielefeld. 90 S. mit einer Steintaf. in qu.
                                                          baar n. 8 55.
  Fol. 16.
Apel, F. H., populäre Geschichte des Feldzuges gegen die Franzosen im
  Jahre 1870—71. Nebst einem Kriegs-Data-Kalender u. Kriegs-Anecdoten-
  schatz. Jena, Bran. XVI—196 S. 8.
Appel au gouvernement de la défense nationale; par un père ayant deux
  enfants au feu. Paris 1870, Dentu. 7 p. 8.
l'Armée française sous Napoléon III et les causes productrices des revers
  de 1870 par J. B., officier d'infanterie. Luxembourg, Schamburger. 32 S.
                                                          baar n. 4 Shr.
  8.
 Armée de la Loire. Histoire d'un régiment; par le capitaine Robert C...
  Dijon, imp. Rabutot. 48 p. 8.
 d'Arsac, J., Mémorial du siége de Paris. Paris, Curot. XII-707 p. et
                                                                    4 fr.
   1 carte.
l'Art de combattre l'armée prussienne. Paris, imp. Lainé. 47 p.
                                                                     12.
                                                                    1 fr.
 l'Assedio di Parigi, narrazione ad uso dei soldati e del popolo, tradu-
   zione dal francese di F. Piquè. Edizione illustrata. Milano, Pagnoni.
   VIII—240 p. 16.
 Atrocities, Prussian, upon English and French People during the pre-
   sent War, 1871. Cardiff, Jones; London, Simpkin. 14 p. 8.
 Aubert, Francis, Discours prononcé le 30 octobre 1871, au Bourget, en
   l'honneur des militaires tués au Bourget dans les combats des 28, 29 et
   30 octobre 1870. Paris, imp. Noblet. 16 p. 16.
 d'Aumay, Alfred, Les Prussiens en France. Notes de voyage. Paris, bu-
```

reau du Figaro. 76 p. 8. à 2 col.

d'Aumay, et Emil Faure, Histoire de deux ans (1870-71). Edition illustrée, portraits des principaux personnages. T. 1. 1re série. Livraisons 1, 2, 3, 4. Paris, Naud-Evrard. 128 p. 8.

L'ouvrage sera publié en 64 livraisons à 50 cent. et formera 4 volumes.

- d'Aurelle de Paladines, le général. Sa vie, sa biographie, sa proclamation. Paris, imp. Kugelmann. 8 p. 8. 25 c.
- Avant, pendant et après la guerre. 2e édition. Lons-le-Saulnier, Marmorat et Lissut. 27 p. 12.
- l'Avis de M. Prudhomme sur la guerre de 1870 et sur le maintien nécessaire de la République. Paris, Lachaud. 64 p. 8.
- Bachelim, A., aux frontières. Neutralité. Humanité. 1870—1871. Notes et croquis. Avec plus de 50 dessins. Marin près Neuchâtel, chez l'auteur.
- Bacon, Premier et deuxième souvenirs du siége de Paris. Poissons d'avril. La Charrue-fouilleuse de Bacon attelée à la vache de Gambon. Paris, Lib. internationale. 40 p. 8.
- Bailly, Mlle, Guerres de France et d'Allemagne, depuis Attila jusqu'à nos jours. Paris, imp. Rochette. 22 p. 12.
- Baldamus' Literatur des deutsch-französischen Krieges 1870 und 1271. Verzeichniss aller in Deutschland mit Bezug auf den Krieg erschienenen Bücher, Karten und Pläne. 3. u. 4. Abth. Leipzig, Hinrich's Verl. gr. 8.

Inhalt: Die literarischen Erscheinungen vom 1. Januar 1871 bis zum Frankfurter Frieden. Alphabetisch zusammengestellt und mit einer systematischen Uebersicht über alle 4 Abtheilungen versehen. V u. S. 81—164.

- Bamberger, Ludw., zur Naturgeschichte des französischen Krieges. Leipzig, E. Günthers' Verl. IV—94 S. gr. 8. n. 12 Syr.
- Banville, Théodore de, Idylles prussiennes. Paris, imp. Lemerre. VIII —173 p. 8.
- Baratier, Anatole, L'Intendance militaire pendant la guerre de 1870— 1871. Justification. Réorganisation. Paris, Dumaine. VIII—155 p. 8. 2 fr.
- Barral, J. A., Metz et le maréchal Bazaine. Paris, Le Chevalier. 24 p. 8. Barré, E., Religion et Patrie. Le Héros de Strasbourg. Le Commandant de génie Ducrot. Rouen, imp. Deshays. 28 p. 8.
- Bassaget, Pierre, A Sa Majesté le roi de Prusse. Paris, imp. Rigal. 1 p. 4. à 2 col.
- Baulmont, Lucien, Alsace et Bretagne. Légion bretonne, colonel A. Domalain, lieutenant de vaisseau. Réponse au général de Cathelineau. Paris, Dentu. 40 p. 8.
- Bayoux, Evariste, Les Causes de la guerre. Solution à la crise actuelle. Paris, Sauton. XIV-69 p. 8.
- La Prusse et la Rhin. Paris 1870, Dentu. XX-144 p. et 7 cartes. 8.
- Bazaime, maréchal, Capitulation de Metz. Rapport officiel. Lyon, Lapierre-Brille. 32 p. 8.
- Rapport sommaire sur les opérations de l'armée du Rhin, du 13 août au 29 octobre 1870. Paris, imp. Chaix. 30 p. 8.
- et la capitulation de Metz. Etude publiée à Berlin en mars 1871 (traduite de l'allemand). Dijon, imp. Rabutôt. 47 p. 8.
- Becker, Ferd., der Franzosenkrieg im J. 1870 und 71 oder Deutschland's Feuerprobe. Historisch-romant. Erzählung des deutschen National-kampfes gegen Frankreich. 30. (Schluss-)Heft. Berlin, Sechagen. S. 853—416 m. 48 Holzschntaf. u. 1 lith. Karte in gr. Fol. gr. 8. à 3 Syr.
- Bel, Alexis, Les Mobilisés du Nord. Lille, imp. Lesebvre-Ducrocq. 31 p. 8.
- Belim, Léon, guerre de 1870—1871. Le siège de Belfort. Avec le portrait (lith.) du colonel Denfert-Rochereau et un plan (lith.) de Belfort et de ses environs (in Fol.). Strassburg, Wwe. Berger-Levrault & Sohn. VI—199 S. gr. 16.
- Leon, die Belagerung von Belfort [1870—1871]. Mit dem lith.

  Portrait von Denfert-Rochereau und einem lith. Plane von Belfort und

seinen Umgebungen in Fol. Uebersetzung der 4. französ. Orig.-Ausgabe. Ebds. VI—199 8. 8. n. 21 Sec

Bellier de Villiers, A. C. E., Siége de Paris. Le 5e secteur. Paris,

Bachelin-Deflorenne. 160 p. et 13 pl. 8.

Belly, Félix, Les Amasones de la Seine et la police. Paris 1670, imp. Schiller. 15 p. 8. à 2 col.

Berthoud, Fritz, la retraite de l'armée de l'Est en Suisse. Neuchâtel, Sandoz. 59 p. 8. 1 fr. 50 c.

**Bertrand**, J. P., Considérations sur la paix entre M. Thiers, Guillaume et Bismark à Versailles (2e édition). Considération sur la paix entre la France et la Prusse et sur la République universelle par la fraternité (2e tirage). Le Moniteur de la paix, les Parisiens en deuil. Paris, imp. Masquin. 4 p. folio à 3 col.

🗕 La Guerre à outrance. ibid. 2 p. folio à 3 col.

Beschouwingem over de krijgsoperatiën van den Fransch-Duitschen oorlog. Met 4 schetsen. Naar het Fransch. Kampen, Laurens van Hulst. 70 bl. met 4 gelith. uitslaande kaarten. 8. £ 1,—.

Bienvenu, Léon, Au général Trochu. Réponse d'un exgarde national. Paris, imp. Vallée. 7 p. 4.

Billebault, A., Histoire de l'invasion allemande dans l'arrondissement de Sens en 1870-71. 2e édition. Paris, Laporte. 116 p. 12. 1 fr. 25 c.

Bingham, Hon. Captain, Journal of the Siege of Paris. With a map. London, Smith and Elder. 358 p. 8. 10 sh. 6 d.

Blographie de M. Edmond Lemerre, sous-officier au 46e régiment de marche (garde mobile du Nord), mort glorieusement à la bataille de Saint-Quentin, le 19 janvier 1871. 39 p. 8.

Bittmer, W., vollständige Geschichte des deutschen Krieges gegen Frankreich. Für die Jugend und ihre Freunde. 2. Ausgabe. Liegnits, Cohn. III—268 S. m. 4 Chromolith. 8. cart.

Blame, Louis, Discours prononcé sur le projet de loi relatif aux préliminaires de la paix, à la séance de l'Assemblée nationale du 18 mars. Bordeaux, Librairie centrale. 8 p. 8.

Bleeus et Bombardements de Verdun. Verdun, Laurent. 31 p. 8.

Blume, Wilh., die Operationen der deutschen Heere von der Schlacht bei Sedan bis zum Ende des Krieges. Nach den Operations-Akten des grossen Hauptquartiers dargestellt. Mit e. lith. Uebersichtskarte in Imp.-Fol. u. Beilagen. Berlin 1872, Mittler u. Sohn. VI-269 S. gr. 8. n. 13/3 \$

Bonneken, Jul., auf nach Frankreich! oder der Krieg der Deutschen gegen die Franzosen im J. 1870. 4. Der Kampf der französ. Republik bis zum Ende des Krieges. M. Gladbach, Hoster. 40 S. 8. Boittier, Thessalus, La Guerre, allocution prononcée à l'Alhambra, le

27 novembre 1870. Paris, imp. Morris. 4 p. 8.

Bonie, T., Campagne de 1870. La cavallerie française. Paris, Amyot.

V-207 p. 18.

Borbstaedt, A., der deutsch-französische Krieg 1870 nach dem inneren Zusammenhange dargestellt. Mit vollständiger Ordre de bataille der deutschen und französischen Armeen, Karten, Schlachtplänen. 3. Lig. Mit e. chromolith. Operationskarte (in gr. Fol.) der deutschen Armeen, vom 7. bis 18. August 1870, e. chromolith. Specialkarte von Mets u. Umgebung (in qu. Fol.), e. Beilage Nr. 4, die Ordre de bataille der königl. bayer. Armee enth. u. mehreren Skizzen im Text in Holzschn. Berlin, Mittler u. Sohn. S. 223-378. gr. 8. 18  $\mathcal{G}_{pr}$  (1—3.: 1  $\mathcal{G}_{pr}$ )

Bordone, Garibaldi et l'armée des Vosges. Récit officiel de la campagne, avec documents et quatre cartes à l'appui. 1re partie. Dôle. Paris, Lib. internationale. 159 p. 8. 2 fr. 50 c.

> Se partie: Dijon. ibid. XI-

305—464 p. 8. 2 fr. 50 c. Borel d'Hauterive, Les Siéges de Paris, annales militaires de la capitale, depuis Jules César jusqu'à ce jour, juin 1871. Paris, Dentu.

IV - 383 p. 18. Bormann, E., Victoria! Deutschlands Helden-Kampf und der Sieg über Frankreich. Politisch-militärisch beleuchtet. 5-8. Lfg. Berlin, Köppen. 8. 193-384. gr. 8. baar à 3 Syr.

Borrego, A., Le Général Trochu devant l'histoire (extrait du Diario del sitio de Paris). Traduit de l'espagnol par Louis Gerdebat. Paris, Lib. générale; Versailles, Bornard. 70 p. 18.

Bossaut, Edmond, Paris pendant le siège. Notes et impressions. Va-

lenciennes, Lemaitre. 67 p. 8.

Boucher, Auguste, Bataille de Coulmiers, 9 novembre 1870. Orléans, Herluison. 78 p. et 1 carte. 18.

Boudot-Challaye, 8 février 1871. Protestations. Saint-Étienne, imp. Freydier. 26 p. 8.

Bourdier, Emile, Le Siége de Paris à vol d'oiseau. Paris, Lib. internationale. 47 p. 18.

Boyer, J. B. A., Auprès du 25e régiment de marche de l'armée de la Loire; une visite au 2e bataillon de la Gironde. Impressions de voyage. Bordeaux, imp. Duverdier. 48 p. 8.

Brau, Xavier, La Légion du génie et les camps retranchés. Sedan et Metz. Où nous en sommes! Le Présent et l'avenir de la France. Poitiers, imp. Oudin. VII—100 p. 18.

Brault, E., La France devant l'invasion (du 1er juillet 1870 au 1er mars 1871). Paris, Thorin. 844 p. 18.

Bref från Lappland. 1871. 1. Innehåll: Befolkningens uppfattning af ett och annat angående 1870—1871 års krig emellan Frankrike och Tyskland. Stockholm, Fritze. 96 S. 8. 75 öre.

Briatte-Carlier, Les Exploits d'un guerrier français, suivis d'une epître à César. Cambrai, imp. Régnier-Farez. 28 p. 12.

Brick vom Kriegsschauplatz 1870 und 1871. Aus Correspondenzen des Jünglings-Vereins zu Hamburg. Hamburg, J. G. Oncken. 96 S. gr. 8. n. 6 Spr.

Brittom's, Mrs., Letter touching the Europa Troubles. By the Author of "A Fairy Tale for the Nineteenth Century." Simpkin. 92 p. 12. 1 sh. Brugalé, J. F., De la guerre faite à la France et à la papauté. Rennes, Hauvespre. 72 p. 8.

Ma captivité en Prusse. Décembre 1871. Paris, imp. Goupy. 69 p. 8.

Brusact, Défense nationale. Le Feu grégeois. Paris sauvé. Conférence et rapport sur la découverte de MM. Decanis et Beaume. Paris, Chatelain. 16 p. 8.

Brunfaut, Jules, La Guerre de 1870 et le corps du génie civil des armées. Paris, Butot jeune. 50 p. 8.

Bruns, Carl Georg, Deutschlands Sieg über Frankreich. Rede am 15. October 1870. Berlin 1870. 17 S. 4.

Brutte, Arthur, Le Moyen de débloquer Paris avant huit jours. Paris 1870, A. Lévy. 15 p. 8. 20 c.

Cadot, Louis, La Vérité sur le siège de Péronne, réponse au général Faidherbe. Paris, Delagrave. 24 p. 8. 50 c.

Campagne, la, de 1870, récit des événements militaires depuis la déclaration de guerre jusqu'à la capitulation de Paris. Woerth. Sedan. Metz. Paris. Traduit du Times par Roger Allou. Paris, Garnier. 287 p. 18.

de 1870. L'Armée de Metz et le maréchal Bazaine. Réponse au Rapport sommaire du maréchal Bazaine sur les opérations de l'armée du

Rhin, du 13 août au 29 octobre 1870; par un officier d'état-major. Paris, Lib. internationale. VII—159 p. 8.

3 fr.

de France (1870—71). Impressions et souvenirs d'un officier du

régiment des Deux-Sèvres. Niort, Clousot; Paris, Dentu. II—187 p. 12.
L'auteur est M. Antonin Lévrier.

Rhône. Combat de Châteauneuf, bataille de Nuits, entrée à Dijon. Notice sur les 1re et 2e légions du Rhône et sur les mobiles de la Gironde; par un ex-officier. Lyon, imp. Jevain et Bourgeon. 58 p. 18.

Capitulation, la, de Metz. Corbeil, imp. Crété fils. 82 p. 8. Cappor, Samuel James, Wanderings in War Time: Being Notes of Two

guerre, le Gouvernement de la défense nationale, la paix, le siège de Paris, la Commune de Paris, le gouvernement de M. Thiers. Illustrée par MM. Blanchard, Chifflart, Crépon, Darjou, Férat, Fichot, etc., de portr., vues, scènes, plans, cartes et autographes. Paris, bureau du journal l'Eclipse. Séries 1 à 5. 200 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage se composera d'environ 100 livraisons à 10 c.

Claretie, Jules, Paris assiégé, tableaux et souvenirs. Septembre 1870—janvier 1871. 1re à 3e éditions. Paris, Lemerre. IX—328 p. 18.

3 fr.

Cluseret, général, Lettre à Gambetta. Paris, imp. Berthelemy. 2 p. Fol. à 4 col. 5 c.

Cochard, Th., Premier anniversaire du combat d'Orléans, 11 octobre

1870. Orléans, Séjourné; Herluison. 12 p. 8.

Colomie, la, suisse à Paris pendant le siège. Délégation du conseil fédéral. Assemblée du 15 février 1871 au Conservatoire des arts et métiers. Paris, imp. Poitevin & Ethiou-Pérou. 38 p. 8. 50 c.

Combinaison financière pour le payement immédiat de l'indemnité de guerre sans emprunts. Paris, Chatelain. 8 p. 8. 20 c.

- Comnité central de secours aux blessés du nord de la France. Notes explicatives sur la création, le fonctionnement et le but des caisses de secours des bataillons des mobiles et des gardes nationaux mobilisés du nord de la France, suivies d'un modèle de matériel d'ambulance portative pour un bataillon en marche, du rapport général du délégué sur le fonctionnement des caisses, depuis le 12 décembre 1870, époque de leur origine, jusqu'au 16 janvier 1871, et d'un aperçu sur l'état des caisses au 15 mars 1871 et de leur nouveau mode de fonctionnement, par suite du licenciement des mobilisés. 2e édition. Lille, imp. Danel. 59 p. et 2 pl. 8.
- Comditions, les, de la paix. Discours prononcé à l'Assemblée nationale de Bordeaux; par un paysan du Danube. Paris, imp. Rouge. 28 p. 8.

Comférence sur les fortifications de Paris; par un ancien élève de l'Ecole polytechnique. Dédié à la garde nationale de Paris. Paris 1870, Gauthier-Villars. 35 p. 18.

Cominck, Frédéric de, A l'Assemblée nationale. Guerre ou paix. Février 1871. Le Havre, imp. Lemale. 16 p. 8.

Comsidérant, Victor, Prédictions sur la guerre. La France imposant la paix à l'Europe. 1re à 3e éditions. Paris 1870, 1871, Le Chevalier. 4 p. Fol. à 6 col. 10 exempl., 1 fr. 25 c.

Comsidérations sur les défenses naturelles et artificielles de la France en cas d'une invasion allemande; par Mr., lieutenant-colonel de l'état-major général. Traduit de l'allemand par A. Bacharach. 2e édition. Paris 1870, Tanera. 111 p. 8.

générales sur la guerre de 1870. Notre défense nationale et la réorganisation de l'armée française; par un officier supérieur de l'artillerie.

Lille, imp. Danel. 24 p. 8.

Coquerel, A. (fils), libres paroles d'un assiégé écrits et discours d'un républicain protestant. Genève, Cherbulies. XI — 254 p. 12.

2 fr. 50 c. Crémer, le général. Réponse à son panégyriste; par un ex-officier de l'Est. Paris, Cherbuliez. 16 p. 8.

Critiques militaires; par un officier inférieur. Paris, Lib. internationale. 101 p. 18.

Cruz, Victor, Considérations sur la création des francs-tireurs volontaires.

Lille, imp. Degans. 19 p. 8.

Dagrom, La Poste par pigeons voyageurs, souvenir du siége de Paris, spécimen identique d'une des pellicules de dépêches portées à Paris par pigeons voyageurs, photographiées par Dagron, seul photographe du gouvernement pour toutes les dépêches officielles et privées sur pellicule. Notice sur le voyage du ballon le Niepce emportant M. Dagron et ses collaborateurs, et détails sur la mission qu'ils avaient à remplir. Paris, imp. Lahure. 24 p. 12.

Page 19. The Post by travelling Pigeons, a remembrance of the siege of Paris, with an identical specimen of one film of the dispatches sent to Paris by travelling Pigeons, photographied by Dagron, the alone governement's photograph for all the officiel and private dispatches on a film. Notice on the journey of balloon the Niepce bearing away M. Dagron and his assistants, and Details on the mission they had to accomplish. Ibid. 24 p. 12.

Daily News Correspondence of the War between Germany and France, 1870—71. Edited with Notes and Comments. Complete in 1 vol. Maps and Plans. Macmillan. XIX—594 p. 5 Maps. 8. 6 sh.

Dalsème, A. J., Paris pendant le siège et les soixante cinq jours de la Commune. Avec un plan détaillé et des fac-simile. Paris, Dentu. 424 p. 18.

Decaux, Paul, Les Oeuvres de charité durant le siège. Paris, imp. Goupy.

**3**0 p. 16.

Désense nationale. La Garde nationale aux remparts, son devoir. Extrait du Service de place suivi des décrets concernant la mobilisation des gardes nationales. Paris 1870, Martinon. 31 p. 32.

10 c. de Paris. Ses forts, bastions, sectours, commandants. Nombre

et désignation des bataillons de la garde nationale. Siège de Paris, 1870.

Paris, Maquet. 29 p. 32.

les Parisiens pendant le siége. Paris, Matt. 1 p. Fol. à 4 col.

**Dejoux**, Etienne, Souvenirs du siège de Paris. Caen, Lemonnier; Paris, Moulin. 157 p. 18.

Delaumay, Ferdinand, Histoire de la campagne de France, 1870—1871.

Avec six cartes à l'appui. 1re partie: Origines et préludes de la guerre.

Paris, Lib. internationale. IV—76 p. 8.

Deligny, le général, 1870. Armée de Mets. Paris, Lib. internationale.

82 p. 18.

Delmas, Jules, Les Zouaves pontificaux en France. Saumur, imp. Godet. 92 p. 82.

bataille. 1re et 2e éditions. Paris, Lemerre. II—269 p. 18. 3 fr. Beloffre, A., Relation du bombardement de la ville de Landrecies.

Landrecies, Deloffre. 27 p. 8.

Delondre, Augustin, Bombardement du Muséum d'histoire naturelle de Paris par l'armée allemande, en janvier 1871. Rapport présenté à la Société botanique de France, dans sa séance du 27 janvier 1871. Paris, imp. Martinet. 8 p. 8.

Delpit, Albert, Huit jours d'histoire, le commandement de l'amiral Saisset

du 19 au 25 mars. Paris, Lachaud. 70 p. 18.

Delsol, L., Essai sur un plan de campagne pour la désense nationale, basé sur les principes de la stratégie. Toulouse, imp. Troyes. 50 p. 8.

Denfert-Rochereau. — Histoire de la désense de Belfort, écrite sous le contrôle de M. le colonel Denfert-Rochereau, par MM. Edouard Thiers, capitaine de génie, et S. de La Laurentie, capitaine d'artillerie. Avec cartes et plans. Paris, Le Chevalier. IV—489 p. 8. 7 f.: 50 c.

Dependen, officielle, aus dem deutsch-französischen Kriege 1870—71.
191 Blätter. Genauer Abdruck der an den Strassenecken Leipzigs veröffentlichten Plakate. Leipzig, Reusche. Imp.-4. In Carton. n. 125. \$

Deroux, Abel, L'invasion de 1870—71 dans l'arrondissement de Saint-Quentin. Evénements politiques et militaires, contributions, impôts, réquisitions, etc. Saint-Quentin, Meurisse-Hourdequin. 161 p. 8.

Désastres, nos, en 1870. Justice à qui de droit; par un prisonnier de

guerre. Paris, Tanera. 48 p. 8.

Des Camtons, C., La Patrie en danger. Paris 1870, Lib. générale.

24 p. 8.

Deschamps, Auguste, Histoire de la chute du sesond empire. 4e partie: L'Invasion. 5e et 6e parties: La Chute (fin). Paris, Lib. internationale. 278—488 p. 8. Chaque partie, 1 fr.

Desmarets et de Pressensé, Discours au club de la Porte-Saint-Martin, le 17 octobre 1870. (Sténographie revue par les auteurs.) Paris, Germer-Baillière. 19 p. 8.

Desplanques, A., Comment en quinze jours la France peut devenir invincible chez elle. 14 août 1870. Paris 1870, imprimerie Lainé. 14 p. 8.

Dessolims, Guerre de 1870—1871. Les Prussiens en Normandie. Occu-

pation de Gournay, Vernon, Evreux, Gisors, Rouen, Elbeuf, Saint-Romain, Bolbec, etc. Combats de Bizy, Villegast, Le Thil, Etrépagny, Buchy, Moulineaux, Bosc-le-Hard, Bolbec, etc. Rouen, Le Brument. 144 p. 12.

1 fr. 50 c.

Détroyat, Léonce, 1808 — 1870. Lettre à S. M. Guillaume Ier, roi de

Prusse. Bordeaux, imp. Lanefranque. 15 p. 8.

Diary of the french campaign of 1870—1871. To which is added an appendix, containing important documents referring to the war. Part II. From 8. September 1870 till 18. June 1871. Berlin, v. Decker. 65 S. gr. 8.

News, with several new Lettres and Preface. Hurst & Blackett. 400 p. 8.

**Dichard**, Henri, Une page de l'histoire du siége de Paris par les Prussiens. La première affaire du Bourget. Paris, Mauger et Capart. 70 p. 8.

Die Nembach, Ferd., der Krieg mit Frankreich von 1870-71. Kriegsgeschichte für das Volk enthaltend: sämmtliche officiellen Telegramme, die wichtigeren amtlichen Aktenstücke, Thronreden, Armeebefehle und Proclamationen, sowie die interessanteren Privat-Telegramme u. Zeitungs-Nachrichten etc. Mit besonderer Berücksichtigung der grossherzoglich hessischen Division zusammengestellt u. durch verbindenden Text ergänzt. Darmstadt, Jonghaus. IV-124 S. gr. 8.

Diculeveut, J. E., Le Knout français. Anathèmes dédiés à Guillaume Ier et à ses bandits, 1870—1871. Paris, imp. Blot. 4 p. 4. à 2 col.

Documents sur les événements de 1870—1871. Basaine et Changarnier. Lettres, discours, proclamations. Paris, Lib. des bibliophiles. 47 p. 18.

discours du général Trochu sur les événements de 1870—1871. Lettre du général comte de Palikao. Ibid. 46 p. 18.

\_\_\_\_\_Littérature officielle sous la Com\_

mune. Ibid. 140 p. 18.

**3990 -**

2 fr.

à n. 5 5m:

Down, Friedr., der deutsche Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870-71. 19-24. Schluss-Lig. Berlin, Gebr. Paetel. VIII u. S. 129-479 mit 5 Holzschnitttafeln und einer chromolith. Karte in Imp.-Fol. gr. 8.

An. 5 Syr.

Auf Grund amtlicher und anderer zuverlässigen Quellen bearbeitet. Mit Portraits und einer Kriegskarte. 2. Aufl. 1—3. Lfg. Ebds. S. 1—184 mit 3 Holzschntaf., einer Karte auf einer Holzschntaf. in Fol. und einer Tabelle in qu. Fol. Lex.-8.

Dombrowski, le colonel J., Trochu comme organisateur et général en chef. Conférence au club des Révolutionnaires à Paris. Lyon, imp. Jevain et Bourgeon. 16 p. 8.

Domenech, Emmanuel, Histoire de la campagne de 1870—1871 et de la deuxième ambulance dite de la Presse française. Lyon, imp. Bellon. XII—456 p. 12.

Drécile, Ernest, La Journée du 4 septembre au Corps législatif, avec notes sur les journées du 3 et du 5 septembre. Souvenirs politiques. Paris, Amyot. 139 p. 12.

Dubois, Jules, impressions d'un villageois sur la guerre 1870 — 71. 1re série, du 6 Juillet au 15 novembre 1870. Genève, H. Georg. IV — 34 p. 16.

Du Bois-Reymond, Emil, Ueber den deutschen Krieg. Rede an 8. August 1870. Berlin. 83 S. 4. Due, Lucien, Souvenirs du siège de Belfort. Correspondance et journal d'un mobile du Rhône, 16e régiment de marche, se bataillon, se compagnie. Lyon, Méra; Draguignan, Gibelin; Marseille, Camoin et Rostolan. VIII—135 p. 12. Du Casse, le baron, Journal anthentique du siége de Strasbourg. Avec deux lettres autographes du général Uhrich et deux cartes. Paris, Libr. internationale. 72 p. 18. 1 fr. 50 c. Ducheme, Alphonse, Siége de Paris. Paris, imp. Morris; Lyon, Gillot; Draguignan, Laugier. 8 p. 8. Ducrot, général, Discours à la cérémonie anniversaire de la bataille de Champigny. Paris, Dentu. 15 p. 8. La Journée de Sedan. Paris, Dentu. 159 p. et 1 carte. 8. 3 fr. 159 p. Nouvelle édition. Ibid. Duhamel, Paul, Nos prisonniers en Allemagne. Harmonie. (L'Exil. La Patrie. La Charité.) Lons-le-Saulnier, Gauthier. 14 p. 8. Dupin, Léon, Souvenirs d'un officier de partisans. Guerre de 1870-1871, ou des causes de nos désastres et des moyens de les réparer; par un Lorrain annexé. Lyon, Bonnaire. 31 p. 8. 80 c. Duval, Raoul, Comment Rouen n'a pas été défendu. Rouen, imp. Lapierre. 29 p. 16. Eclaireurs à cheval de la Seine. Escadron Franchetti. Archives 1870— 1871. Paris, imp. Kugelmann. 84 p. 8. Echking, Max v., der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich 1870 bis 1871. 2. Bd. Leipzig 1871, Grunow. VIII-692 S. gr. 8. n. 31/3 45 (I. u. II.: n. 51/2 45) Emquete sur les armes portatives et munitions pour armes portatives employées pendant la guerre de 1870—1871. (Troupes à cheval.) Ministère de la guerre, direction générale du matériel. Paris 1871. Paris, imp. Dumaine. 21 p. 8. Ne se vend pas. sur le matériel d'artillerie employé pendant la guerre de 1870-1871. Ministère de la guerre. Comité d'artillerie. Ibid. 67 p. 8. Ne se vend pas. Episodes du siége de Toul, 1870. Toul, imp. Lemaire. 16 p. 8. Erlebnisse der ersten schweren Batterie des badischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 14 im Feldzug 1870-71 gegen Frankreich. Karlsruhe, Bielefeld. 95 S. mit einer lith. Karte in qu. Fol. 16. n. 8 % n. 8 9kg der reitenden Batterie im Feldzuge 1870-71. Ebds. 51 S. mit baar n. 6 Ar einer lith. Karte in qu. Fol. 16. Estorgues, B., Un garde national au roi de Prusse. Vaincre ou mourir, cri d'alarme poussé par un garde national. Paris, Duparcq. 2 p. 4. Etude sur la cavalerie, sa tactique, son rôle et sa réorganisation; par A. C., capitaine de chasseurs. Suite de l'Etude sur les causes de nos désastres et la réorganisation de l'armée. Auch, Naboulet. 85 p. 8. **Eurdelime**, Ed., L'Armée de la défense nationale telle qu'elle devrait êtr si . . . . Paris, Taride. 31 p. 8. Failet, Ulric, Le Maréchal Basaine jugé par un général prussion et par un officier français fait prisonnier de guerre à Mets. Paris, Dentu. 90 p. 2 fr. Fauche, Amédée, 1870—1871. Montereau-Faut-Yonne. Journal de l'occupation prussienne. Montereau, Zanote. 215 p. 8. Favé, le général, Nos revers. Paris, Dumaine. 98 p. 8. 1 fr. 50 c. Favre, Jules, Gouvernement de la défense nationale, du 30 juin au 31 octobre 1870. Journée du 4. septembre, entrevue de Ferrières, organisation de la défense, délégation de Tours, journée du 31 octobre. Paris, Plon. 471 p. 8. 🗕 et le comte de Bismarck. Entrevue de Ferrières. **Documents** 

```
officiels publiés par Georges d'Heylli. Paris, Lib. générale. 68 p.
                                                                   18.
                                                                   75 c.
Fay, Charles, Tagebuch eines Officiers der Rhein-Armee. Mit einer Karte
   vom Kriegstheater bei Metz. Aus dem Französischen nach der 3. Ausgabe
  von Osk. Schmidt. Deutsche Original-Ausgabe. Posen, Merzbach.
  VIII—276 S. mit einer lith. Karte in gr. Fol. gr. 8.
                                                                  11/3
         _ dasselbe. In polnischer Sprache. Ebds. VIII – 282 S.
                                                                gr. 8.
                                                                  11/2 3
Fechmer, Herm., der deutsch-französische Krieg von 1870. Mit Illustra-
  tionen von W. Camphausen, W. Diez, J. Ehrentraut etc. mit Portr., Karten
  und Plänen. 6-18. Schluss-Lfg. Berlin, Grote. III u. S. 193-618 mit
  eingedr. Holzschn, 13 Holzschntaf. und 3 chromolith. Karten. Lex.-8.
                                  |\mathbf{k}|^{1}|_{6} = \beta (cplt.: n. 3^{1}|_{3} = \beta; geb. n. 4 = \beta)
Fischbach, le siège et le bombardement de Strasbourg. Illustré. Ge-
  nève, Cherbuliez. 12.
Fitz-George, Capt., Plan of the Battle of Sedan; accompanied by a
  Short Memoir. With 2 Maps, and 9 Photographic Views. Stanford. 109 p.
Fleuriot, Mlle Zénaïde, Siége de Paris. Entre absents. Réponse à la
  lettre d'un mobile breton. Paris, Lecoffre. 9 p. 12.
Fleury, Louis, Occupation et bataille de Villiers-sur-Marne et de Plessis-
  Lalande. Un état-major prusso-wurtembergeois, contribution à l'histoire
  de l'invasion de 1870—1871. Paris, Lib. internationale. XVI—259 p. 18.
                                                                   8 fr.
Flourems, Gustave, Paris livré. 1re et 2e éditions. Paris, Lib. interna-
  tionale. 232 p. 18.
Folim, le marquis L. de, L'armement des cours d'eau; du rôle qu'aurait pu
  jouer une flotille cuirassée pendant les derniers mois de l'année 1870.
  Bayonne, imp. Lamaignère. 19 p. 8.
Foubert, Auguste, Vandales et vautours, ou l'invasion; par un franc-
  tireur du corps Lipowski. Rennes, imp. Leroy. 257 p. 18.
Fourmier, Edouard, Les Prussiens chez nous. Paris, Dentu. 407 p. 18.
Français et Prussiens, défense nationale. Réponse au manifeste de
  Napoléon III; par M. X.... 15 octobre 1870. Châteauroux, imp. Nuret.
  16 p. 8.
                                                                   50 c.
Freimuth, Philalethes, der deutsch-französische Krieg und die Katho-
  liken. Luxemburg. Gebr. Heinze. VII-148 S. gr. 8.
Freycimet, Charles de, La Guerre en province pendant le siége de Paris,
  1870-1871. Précis historique. Avec cartes du théâtre de la guerre. 4e
  et 6e éditions. Paris, Lévy; Librairie nouvelle.
                                                      453 p.
                                                               8.
Friedems-Vertrag zwischen dem deutschen Reiche und Frankreich
  vom 10. Mai 1871 mit dem Präliminar-Frieden und den Schluss-Proto-
  kollen, (deutsch u. französisch) nebst Gesetz, betreffend Vereinigung von
  Elsass und Lothringen mit dem deutschen Reiche vom 9. Juni 1871. Ber-
  lin, Kortkampf. 59 S. 8.
Frossard, le général, Rapport sur les opérations du deuxième corps de
  l'armée du Rhin dans la campagne de 1870, avec deux cartes et des
  pièces annexes. 1re partie. Depuis la déclaration de guerre jusqu'au blo-
  cus de Metz. Paris, Dumaine. 190 p. 8.
Fuzier-Herman, Ed., La Province au siége de Paris. Garde mobile
  du Tarn. Paris, Dumaine. 96 p. 18.
                                                             1 fr. 50 c.
Gambetta, Banquet commémoratif de la défense de Saint-Quentin. Dis-
  cours prononcé. Paris, Leroux. 32 p. 16.
Gardane, le comte de, Le 4 septembre et M. Thiers. Paris, Sauton.
Garde mationale mobilisée des Alpes-Maritimes. Notre justification,
  dédiée aux 2e et 3e bataillons des mobilisés; par Bertrand, Scard, Muraour
  et Roubion, sergents-majors, Chabot, Alberge, Cauvin et Clar, sergents-
```

fourriers. Antibes, Marchand. 16 p. 8.

20 S. gr. S.

```
Clastibuldi et la légion garibaldienne. Lettres de Garibaldi et de Pierre
 Bonaparte au citoyen Rocher. Paris, imp. Moquet. 8 p. 8.
Courtles, Théophile, Tableaux de siège, Paris 1870-1871. Paris, Char-
                                                            3 fr. 50 c.
  pentier. 390 p. 19.
Gedanken und Betrachtungen, militärische, über den deutsch-
  französischen Krieg der Jahre 1870 und 1871 vom Verfasser des "Krieges
  um Mets." Mains, v. Zabern. 256 S. gr. 8.
                                                             n. 11/3 🛷
Gedenkbusch an den Einzug unseres siegreichen Heeres und die Ent-
  hüllungs-Peierlichkeiten des Denkmals Priedrich Wilhelm III in Berlin
 am 16. Juni 1871. 2. Aufl. Berlin, Grosser. 48 8. mit 4 Holsschutaf.
                                                              고 내 주
  gr. 8.
        - an den ruhmvollen deutsch-französischen Krieg 1870—71. Billige
  Heer- und Volksausgabe. 1. u. 2. Lig. Stuttgart, G. Weise. à 16 8.
  mit eingedr. Holzschn. Fol.
                                                               à 4 Se
Gedenktafel der königlich preussischen Armee nach der glorreichen
  Beendigung des deutsch-französischen Krieges 1870 und 1871. Zusam-
  mengestellt von A. v. P. Mit Illustrationen von W. C. Arzt. Berlin,
  Stilke u. v. Muyden. 95 S. hoch 4.
                                                         geb. 2. 34 45
Gefechts-Malender des XII. königlich sächsischen Armee-Corps im
  Feldzuge 1870—71. Dresden, Meinhold & Söhne in Comm. 12 S. hoch 4.
                                                            bear He &
Céméral, le, de Wimpffen, réponse au général Ducrot; par un officier
  supérieur. Paris, Lib. internationale. 79 p. 8.
                                                                  3 fr.
Gemtal, Journal de l'émigration paroissiale de Billancourt-lès-Paris. Epi-
  sode de la guerre de 1870-1871. Clichy, impr. Dupont. 84 p. 8.
                                                                  1 fr.
                                _____ 2e édition. Le Mans, imp. Le-
  guicheux. 104 p. 8.
                                                                  1 fr.
                                       ... Lettre à M. le Rédacteur de la
  Semaine du fidèle du diocèse du Mans. Le Mans, Leguicheux-Gallienne,
                                                                  50 c.
Gerbet, Ph., Un mot sur les catastrophes des armées françaises en 1970—
  1871. Arbois, imp. Javel. 8 p. 8.
Geschichte, illustrirte, des Krieges vom Jahre 1870. 19. u. 20. Schluss-
  Hft. Stuttgart, Schönlein. S. 483-476 mit eingedr. Holsschn. und einer
  lith, Karte in gr. Fol. hoch 4.
                                                        baar à 21/2 Sec
        - illustrirte, des deutsch-fransösischen Krieges in den Jahren 1870.
  1871. Ebds. 96 S. mit eingedr. Holzschn. 16.
Gigi, Alex., illustrirte Geschichte des deutsch-französischen Krieges von
  1870. Für das Volk bearbeitet. 20. u. 21. Schluss-Hft. Wien, Hartleben.
  8. 457—503 mit eingedr. Holsschn. hoch 4.
                                                               * 4 *
Girardia, Emile de, Hors Paris (novembre 1870). Bordeaux, imp Lane-
  franque. XVIII—146 p. 8.
                                                                  50 c.
      Le Gouffre, question des années 1870 et 1871. Paris, Plon. VIII—
                                                                  6 fr.
         La Guerre fatale prévue et annoncée en 1868. Ibid.
                                                                  IV—
  180 p. 8.
Cirandeau, Fernand, La Vérité sur la campagne de 1870, examen rai-
  onné des causes de la guerre et de nos revers. Marseille, imp. Olive.
  239 p. 8.
Clasemapp, G. v., der Feldzug von 1870. Mit 141 Plänen, Stellungs-
  skizzen, Portraits und Zeichnungen, einer Uebersichtskarte und 6 Karten-
  beilagen. 2. Aufl. Berlin, Expedition der militärischen Blätter. VIII-
  391 S. mit eingedr. Holsschn., 6 Holsschntaf. in qu. 4. u. qu. 8. u. 1 lith.
  Karte iu qu. 4. gr. 8.
                                                                  1 $
Godefring, F., Fontenoy-sur-Moselle. Episode de l'invasion prussienne
  en Lorraine (22-27 janvier 1871). Nancy, Pister. 8 p. 8.
Goetz, Théodore, Le Pacte entre Napoléon et Bismarck. Genève, Richard.
Gotzinger, Ernst, warhafftige nuwe Zittung des jungst vergangenen tut-
  schen Kriegs. Dits ist der 4. truck. St. Gallen, Scheitlin & Zollikofer.
```

Gougeard, le général, Deuxième armée de la Loire, division de l'armée de Bretagne. Paris, Dentu. 107 p. 8. 2 fr.

Grandoffe, Arthur de, Mobiles et volontaires de la Seine pendant la guerre et les deux siéges. Paris, Dentu. 324 p. 18. 3 fr.

Granger, Edouard, A la France, appel patriotique. Paris, imp. Juteau. 4 p. 4.

Gratiot, Amédée, Les Petits Livres du siége. VII. Conclusion. La Carte à payer. Paris, Lib. nouvelle. 72 p. 18.

La Nuit du 6 novembre. Ibid. 36 p. 18.

Gratiot de Luzarey, Manifeste français. Au maréchal Bazaine. Bordeaux, imp. de la Guienne. 20 p. 8. 60 c.

Grenier, le général, Mes souvenirs de l'armée du Rhin. Mes réflexions. La Défense de l'armée devant ses détracteurs. Grenoble, imp. Allier.

45 p. 8.

Griesinger, Thdr., 1870. Der grosse Entscheidungskampf zwischen Deutschland und Frankreich geschildert. Mit vielen Abbildungen in eingedr. Holzschn. 10—19. Doppel- und Schluss-Heft. Stuttgart, Vogler & Beinhauer. S. 237—578. 4.

Grimanud de Caux, G., De septembre 1870 à février 1871. L'Académie des sciences pendant le siége de Paris. Paris, Didier. XXXII—

244 p. 18.

Grimman, A. Th. v., vaterländische Erinnerungen und Betrachtungen über den Krieg von 1870—1871. Berlin, v. Decker. VII—181 S. gr. 8.

Grovestims, C. F. baron Sirtéma de, Avant et après. Guillaume III— Jules César; par un chrétien ne reconnaissant qu'un seul Messie. Saint-Germain, imp. Toinon. 218 p. 8.

Grube, A. W., der welsche Nachbar. Lebensbilder aus dem grossen Kriege von 1870—71. Nach wahrheitsgetreuen Dokumenten geschildert. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 184 S. S.

Guérimus, Léontius, Pourquoi nous avons été vaincus par la Prusse.

Paris, imp. lith. Vert. 1 p. Fol. à 2 col.

Guerre, la, comme la font les Prussiens. Paris, Plon. 128 p. 12.

la, de 1870—1871. Documents officiels allemands. Collection des dépêches télégraphiques du quartier général allemand, de S. M. le roi de Prusse à la reine Augusta, etc. etc., du 31 juillet 1870 au 5 févier 1871. Traduction par W. Filippi, Paris, Lachaud. 131 p. 8. 2 fr.

artistes de la France et de l'étranger. Texte par A. Darlet. Paris, Lévy;

Lib. nouvelle. 16 p. et 77 dessins. Fol.

Guette, Ludowic, Campagne de France. 1870-71. Relation d'un officier du 84e régiment de mobiles (Deux-Sèvres). Niort, Clousot. 95 p. 8.

Guilbal, Georges, Le Siège et le bombardement de Strasbourg. Conférence faite à Castres et à Montauban, le 15 et le 22 octobre 1870. Tou-

louse, imp. Chauvin. 31 p. 8.

Guillaume de Wurtemberg, le duc, Mode d'attaque de l'infanterie prussienne dans la campagne de 1870—71. Traduit de l'allemand par M. Conchard-Vermeil. Paris, Tanera. 36 p. 18. 50 c.

Gunizard, A., Le Siége de Paris, de Sedan à Montretout, ou les hommes de la défense nationale jugés par les documents officiels, histoire militaire et politique. Plan de bataille adressé à Trochu, le 2 janvier 1871. Paris, Madre. 2 p. Fol. à 3 col.

Guyaux, Léopold, Situation et moyens de défense contre les envahisseurs. Cognac, imp. Bérauld. 16 p. 8. 20 c.

Guyom, Catéchisme national, guide des guérillas, francs-tireurs observant les Prussiens. La Nation en danger! Aux armes! Mort aux Prussiens!

Paris, imp. Masquin. 8 p. 8.

Guyet, Paul, Campagne de France, 1870—71. Les Feux liquides proposés à M. Gambetta, ministre de l'intérieur et de la guerre, au gouvernement de la défense nationale, à la commission d'étude des moyens de défense, au général Leslô, ministre de la guerre. Nancy, împrimerie Sordoillet. 50 p. 8.

emecks. Charles. Les Régiments martyus. Solon-Paris. Paris, Pag-

serve. Vil p. 12.

Badelhach. H., Bilder und Erienerungen aus dem Kriegeleben von 1874-71. Leipzig Dirffling & Franke IV-222 & gr. & Matten. Werner, 1979 and 1871. Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich. Elustrirt zu zahlreichen Abdeldungen in Halmein. 10-12. Schlum-Lig. Bielefeld, Velhagez & Klasing. I z. 5. 441-500 mit eingedr. Holsoche, and I chromolith. Kerte in eq. 4. 4.

Macael, Paul, van der deitten Armee. Kriegsgeschichtliche Skimen aus den Feldauge von 1879-1971. Mit 10 Bilittern in Farbondruck nach Prigisalezisakmen von Grafen S. v. Seckenderff. Leipzig 1872, Brockhom. XVI-561 B. gr. 8.

Meld, Alexis, der Antheil der beverischen Armee an dem Nationalkriege gegen Frankreich im Jahre 1870 und 1571. Nach den vorhandenen officiellen Berichten und besten Quellen bearbeitet. 16-18. Schluss-Lig. Manchen, Merholl. IV u. S. 721-883. gr. 8.

Meldenthaten, die, und Aussichungen der beyerischen Armee im Kriege von 1870 und 1871. Im Zusammenhange mit der Geschichte des genzen Feldzuges. 2. Aust. Ingolstadt, Krüll. 1. Beckn. VIII-210 8. mit 5 Holzschutal. 2. Beckn. IV-188 S. mit 3 Holmschutal. und einer ebromolith. Karte in qu. 4. 32. 1 n 8 Spc (1. n 2: n 14 Spc)

Memoyet, Arnold, Paris pendant le siége, 1870-1871. Paris, Le Chevalier. III—181 p. 18.

Meez, Manfred, unser Albert, Kronprinz zu Sachsen, Oberkommandeur der Maas-Armee. Lebenskizze and Kriegsthaten. Leipzig, Klein'sche Buchk. bear n. 3 Ser in Comm. 39 S. mit 1 Holzschutaf. gr. 8.

Meschiel, Goo., deutsche Kriegs- und Sieges-Chronik 1870-1871. Mit 78 Illustrationen in eingedr. Holzschn. von Lud. Löffler u. A. und dem Titelbilde Wilhelm I. in Holzschn., einer chromolith. Karte des Kriegstheaters von Weissenburg bis Paris und einer chromolith. Karte von Frankreich und der Grenzgehiete. Berlin 1872, Janke. 296 8. gr. 8.

1 4 Mew, J., Les pertes de la France par l'effet du traité de paix. Population, territoire, places fortes, villes principales, impôts, administration, agriculture, industrie, commerce, productions naturelles. Avec la carte des pays cédés, une notice historique sur l'Alsace et la Lorraine et le texte des préliminaires de paix. Paris, Lib. internationale. 16 p. et une carte. 8. 50 G

Moyelt, Frdr. v., Alldeutschlands Kriegs- und Siegeszug gegen die Franzosen 1870—1871. Volksthümlich erzählt. Mit Bildern und Karten. Wesel, Bagel. III - 235 S. mit eingedr. Holzschn., 3 Holzschntaf. und einer lith. und color. Karte in qu. 4. gr. 8. geb. 18 56r

Meylli, Georges d', La Guerre dans la province. Télégrammes militaires de M. Léon Gambetta (du 9 octobre 1870 au 6 février 1871). Documents officiels publiés. Paris, Beauvais. 179 p. 18.

- - Journal officiel du siége de Paris. Décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers, authentiques et autres, publiés. 1re et 2e livraisons. Paris, Lib. générale. 32 p. 8.

La livraison, 25 c. millarius, Fr., und Max Grammaing, der deutsche Volkskrieg gegen die Franzosen in den Jahren 1870 und 1871. Mit den Bildnissen der hervorragendsten deutschen Heerführer, sowie einigen Karten und Planen. 2. u. 3. Hft. Darmstadt, Lange. S. 49-144 mit 2 Stahlst. gr. 8.

Estrem, Geo., Tagebuch des deutsch-französischen Krieges 1870. Eine Sammlung der wichtigsten Quellen. Im Vereine mit Jul. v. Gosen bearbeitet. 2-10. Hft. Berlin, Stilke & van Muyden in Comm. 1. Bd. baar à n. 1/3 4 Sp. 161-1586 mit 3 lith. Karten in gr. 4. 4.

Elistoire de la guerre de 1870; par V. D\*\*\*, officier d'état-major. Avec planches. Paris, Lachaud. 628 p. et 12 pl. 8.

Paris, de la guerre (juillet 1870—janvier 1871). Avec carte. bureau de l'Eclipse. 127 p. 32. **2**5 c.

Histoire populaire de la guerre de Prusse. Livraisons I à X. Lyon, impr. Chanoine. 80 p. 4. à 2 col. L'ouvrage entier (40 livraisons) 6 fr. \_\_\_ du siège de Paris (19 septembre 1870—28 janvier 1871). Mémorandum journalier donnant d'après les documents officiels le résumé des actes du gouvernement de la défense nationale et les faits de guerre accomplis par l'armée de Paris; suivi de la convention entre MM. Jules Favre et de Bismark, de la proclamation adressée par le gouvernement de Paris au peuple français, de la récapitulation des pertes subies par la population civile durant le bombardement; des départs de ballons et de la fabrication des projectiles. Paris, Moronval. 24 p. 8. Historique du 2e bataillon de la garde mobile de la Seine-Inférieure pendant la campagne de 1870-1871. Le Havre, imprimerie Santallier. 62 p. 8. \_ du 11e bataillon de marche de chasseurs à pied. 2e armée de la Loire, 17e corps, 1re division, 2e brigade. Lyon, Bonnaire. 17 p. Fol. L de la 1re légion du Rhône. Son organisation, les opérations militaires auxquelles elle a pris part dans le département de la Côte d'Or et à l'armée de l'Est; par un officier supérieur de la 1re légion du Rhône. Avec des cartes ou plans des champs de bataille de Châteauneuf et de Nuits. Lyon, Méra. 69 p. 8. \_ du 6e régiment de Dragons pendant la guerre 1870—1871. Lyon, Joly. 57 p. 8. History of the Franco-Prussian War. With numerous Interesting Incidents connected with the War. Millner. 320 p. 32. 1 sh. Höcker, Gust., 1870 und 1871. Zwei Jahre deutschen Heldenthums. Mit 114 Illustrationen nach Originalzeichnungen in eingedr. Holzschn. u. 8 Holzschntaf. von W. Camphausen, C. Horn, Chr. Sell u. A. u. 12 lith. Karten und Plänen. Glogau, Flemming. IV-392 S. gr. 8. \_ Oscar, und Frz. **Otto**, das grosse Jahr 1870. Neues vaterländisches Ehrenbuch. Grosse Tage aus Deutschlands neuester Geschichte. Ein Gedenkbuch an die wichtigsten Ereignisse des nationalen Krieges im Jahre der Einigung. 2. Hälfte. Mit zahlreichen Text-Illustrationen in Holzschn. und 3 Tonbildern. Leipzig, Spamer. X u. S. 273-464. gr. 8. n.  $\frac{1}{3}$   $\Re$  (cplt.; n.  $\frac{1}{3}$   $\Re$ ; geb. n.  $\frac{1}{2}$   $\Re$ Houzé de l'Aulmost, Historique et mode de fonctionnement des Caisses de secours des bataillons des mobiles et des mobilisés de l'armée du Nord, pendant et après la guerre de 1870-1871. Lille, imp. Danel. 31 p. et 2 pl. 8. Hozier, H. M., The Franco-Prussian War: Its Causes, Incidents, and Consequences; with the Topography and History of the Rhine Valley. By W. H. Davenport Adams. Vol. 1. Division 3. Mackenzie. 438 p. 4. 8 sh. 6 d. \_ Division 4. Ibid. Hubbard, Gustave, Lettres d'un volontaire. Paris, impr. Hennuyer. 16 p. 16. Huot, F., Réfutation. Colonne mobile de Tours. Melun, imp. Hérissé. Jacquemont, S., La Campagne des zouaves pontificaux en France sous

les ordres du général baron de Charette (1870-1871). Paris, Plon. 203 p. et grav. 18.

Jacquet, J., Les Espions à Paris. Paris, imp. Dubuisson. 8 p. 8. Jaime, Guerre de 1870. Les Prussiens à Versailles et dans le département de Seine-et-Oise. Protestation contre les assertions du Moniteur offi-

ciel prussien. Paris, Lachaud. 16 p. 8.

Jamet, François, Complainte au sujet de la guerre. Lons-le-Saulnier, imp. Lancon. 4 p. 8.

Jezierski, Louis, Combats et batailles du siège de Paris, septembre 1870 à janvier 1871. Paris, Garnier. 466 p. 18.

```
Impressions et souvenirs du siège de Belfort par un volontaire de
  l'armée de Belfort. Avec 1 lith. carte in 4., des notes et des pièces justi-
  ficatives. Strassburg, Treuttel & Würtz. VIII-172 S. 8.
Insurrection, The, in Paris, related by an Englishman. Anjeye witness
  of that frightful war and of the terrible evils which accompanied it. Pa-
  ris, Lemoigne. 178 p. 18.
                                                             2 fr. 50 c.
l'Invasion, dans l'Est. Le général Cremer. Ses opérations militaires
  en 1870—1871; par un officier d'état-major. Paris, Lachaud. 112 p. 18.
                                                                    2 fr.
Jordam, Thdr., 1st Gott für uns, wer mag wider uns sein! Gedenk-
  blätter aus der Geschichte der 2. Garde-Infanterie-Division während des
  Feldzuges 1870-71. Berlin, Wiegandt & Grieben. IV-145 S. gr. 8.
                                                               n. 1/3 4
Joulin, Les Caravanes d'un chirurgien d'ambulances pendant le siège de
  Paris et sous la Commune. Paris, Dentu. 121 p. 18.
Journal d'un patriote. Novembre — décembre 1870, janvier — février 1871.
  République et liberté; par A. F. Angers, Lemesle. 246 p. 18.
        🗕 le, du siége de Paris, publié par le Gaulois.  Paris, bureaux du
  Gaulois. 480 p. 8. 2 col.
                                                                   6 fr.
Esamabert, Gustave, Combat et incendie de Châteaudun (18 octobre 1870).
  Avec notes et pièces justificatives. Paris, Lib. internationale. 107 p. 18.
                                                             1 fr. 50 c.
Italo-Fiorentimo, Francia e Prussia. Album della guerra del 1870.
  Due volumi. Milano, Politti. 776, 528 p. 8.
Jüchtzer, C. Jul., Verzeichniss der im deutsch-französischen Kriege von
  1870 und 1871 bis zum Präliminar-Friedensschlusse gefallenen und ver-
  storbenen Offiziere und Mannschaften des XII. königlich sächsischen Ar-
  mee-Corps nach den amtlichen Verlustlisten und sonstigen öffentlichen
  Nachrichten bearbeitet. Dresden, Arnold. 51 S. Fol.
Justeau, J., Rapport sur la campagne de l'Est (1870—1871). - Besançon,
  Belfort, armée de Bourbaki, sa retraite en Suisse. Avec une carte des
  opérations de la campagne. Paris, Lachaud. 71 p. 8.
Maiser, Ernst, Deutschlands Heldenkampf 1870. Ein patriotisches Ge-
  denkbuch für Jung und Alt im ganzen deutschen Vaterlande. Mit zahl-
  reichen Illustrationen in Holzschn. u. e. lith. Karte in qu. 4. 7. Aufl.
  Elberfeld, Püttmann. III-256 S. gr. 8.
                                                               n. 43 🍜
Meller, G., Het belegerde Parijs. Bewerkt volgens de beste bronnen en
  na eigen aanschouwing. Met 200 illustratien. Arnhem, D. A. Thieme.
  4-324 bl. in 2 kolommen met gelith. gekl. platen en 200 tusschen den
  tekst gedrukte houtsneefig. 4.
Manuth, Frz., der deutsche Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870 und
  1871. Dem deutschen Volke erzählt. Mit Karten, Schlachtplänen und
  vielen Illustrationen. 2. Thl. Langensalza, Verlags-Comptoir.
 S. 129-359 m. eingedr. Holzschn., e. Holzschntaf. u. 5 chromolith. Karten
  in gr. 8., qu. 4. u. gr. Fol. gr. 8.
                                                  18 Syr. (cplt.: 28 Syr.)
Möhler, Ferd., der Krieg von 1870 Zur Erinnerung an die Friedensfeier
 in den württembergischen Schulen. Tübingen, Fues.
                                                      30 S.
Moenig, Rob., der grosse Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870-1871.
  Der deutschen Jugend erzählt. 2. Thl. Mit 8 Bildern auf Holsschntaf.
 von Friedrich, Hünten, Kaiser etc., 10 Schlachtplänen u. e. Plane v. Paris
  in eingedr. Holzschn. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. VIII-320 S. gr. 8.
                                                            àn lle a
 cart.
                                          Mit 11 Bildern (Holsschutsf.)
 von Camphausen, Friedrich, Hünten etc., 16 Schlachtplänen u. 2 Plänen
  zur Belagerung von Strassburg u. Paris in eingedr. Holsschn. 2. umge-
 arbeitete Aufl. in 1. Bde. Ebds. 1872. VIII-488 S. gr. 8.
                                                        geb. n. 134 4
                                                       Naar het Hoog-
           Schetsen uit den grooten strijd. 1870-71.
  duitsch voor Neerlands volk bewerkt door J. H. van Linschoten. 1e afl.
 Zutphen, J. H. A. Wansleven en zoon. bl. 1-32. 8.
                                                                f. 0,30.
     Complete in 10 aft.
```

```
Mrieg, der, des Jahres 1870. Vom militärischen Standpunkt dargestellt.
 Von *** [Verf. der "Heeresmacht Russlands."] 2. Hälfte. [Von der Ka-
 pitulation von Sedan bis zum Frieden.] Berlin, C. Duncker's Verl. S. 109
                                             n. 3|_4 \ 4\beta \ (cplt.: n. 11|_4 \ 4\beta)
  -297. gr. 8.
        der, von 1870 und 1871. Amberg, Pohl. 78 S. 32.
          der, von 1870-71 zwischen Deutschland und Frankreich. Ueber-
 sichtlich nach authentischen Akten zusammengestellt. Frankfurt a. M.,
  Winter. III-287 S. gr. 8.
                                                                n. 1 🦏
        _ der, 1870—1871. Uebersicht der Kriegs-Operationen bis zum
  18. August und die Schlacht bei Gravelotte [Amanvillers] von J. N. Mit
 dem lith. Plane der Schlacht von Gravelotte in qu. Fol. [Aus "Oesterr.
  militär. Zeitschrift."] Wien, Seidel u. Sohn. 132 S. gr. 8.
                             - II. Die Schlacht bei Vionville am 16. Au-
  gust 1870. Kritisch beleuchtet von J. N. Mit e. Oleate in qu. Fol. [Aus
  "Oesterr. militär. Zeitschrift."] Ebds. 46 8. gr. 8.
                                                               n. 8 Syr.
    ____ der deutsch-französische. Chronologische Uebersicht aller Acten-
  stücke, Erlasse, politischen u. strategischen Berichte, den verschiedenen
  Acusserungen der Presse etc. in Bezug auf Entstehung und Führung des
  Krieges, vom Beginne der entstandenen Verwickelungen im Juli 1870 an.
  Unter Mitwirkung eigener Berichterstatter dargestellt für das deutsche
  Volk. 13—16. Schluss-Lfg. Leipzig, Serbe. III u. S. 517—671 mit ein-
                                                          à n. 21/2 Syr.
  gedr. Holzschn. gr. 8.
        - der deutsch-französische, im Jahre 1870-71. Nach den besten
  historischen Quellen dargestellt von H. v. B., Mit Porträts, Gefechts-
  scenen, Karten und Plänen in Holzschn. und einem in Oeldruck ausge-
  führten Schlachttableau. 2. Bd. Elbing, Neumann-Hartmann. VII-428 S.
  gr. 8.
         der, zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1870-71.
  Von einem Landwehrmann. 2. Abth. Minden, Volkening. 8. 81-224.
                                               n. 6 Syr. (cplt.: n. 1<sub>3</sub> 47)
        _ der heilige. 1870. 16. Lfg. Leipzig, Payne. 8. 241—256 mit
  eingedr. Holzschn. und 3 Holzschntaf. in gr. 4. und qu. Fol. gr. 4.
                                                        baar à n. 1/6 2
        der, Preussens gegen Frankreich im Jahre 1870. Leipzig, Hart-
                                                               n. 16
  mann in Comm. 80 S. 8.
Mriegsberichte, die amtlichen, der Jahre 1870 und 1871. Pracht-
  Ausg. mit Zier-Rahmen von A. Gottschaldt, einem Titelbl. von H. Wisli-
  cenus und sinnbildlichen Zeichnungen von M. v. Schwind und J. Naue.
  Leipzig, A. Dürr. VI—180 8. mit 2 Holzschntaf. und eingedr. Holzschn.
               cart. n. 2 $; geb. n. 31 ap; auf Kupferdruckp. in Leder
  lmp.-4.
                                                            geb. n. 6 . $
Mriegs-Chronik 1870—1871. Chronologische Zusammenstellung aller
  wichtigeren Ereignisse, Schlachten, Gefechte, diplomat. Aktenstücke etc.
  d. deutsch-französischen Krieges 1870—1871. [Aus "Leipziger Tageblatt."]
  Leizig, Polz. IV-100 S. gr. 8.
                                                          baar n. 16 🍣
         - in officiellen Depeschen. Eine Geschichte des Feldzuges 1870-
  1871 gegen die Wälschen. 3. Aufl. Leipzig, Klein'sche Buchh. 94 S.
  32.
                                                           baar 21/2 5m:
         - illustrirte. Gedenkbuch an den deutsch-französischen Feldzug von
  1870. 17-30. Schluss-Lfg. Leipzig, Weber. X u. S. 257-456 mit ein-
  gedr. Holzschn. und 2 Holzschntaf. Fol.
                                                        baar à n. 16 a
         - illustrirte. 1870. 6-9. Hft. Ulm, Ebner. S. 121-216 m. ein-
  gedr. Holzschn. gr. 4.
                                                              à 21/2 Syr.
Mriegs-Depeschen von 1870 und 1871. Nach den amtlichen Be-
  kanntmachungen des königl. Polizei-Präsidiums in Berlin. Strassburg,
  Schauenburg. IV—221 S. 16.
                                                           cart, n. 7 Syr.
Mriegsjahr, das, 1870 — 1871. Erinnerungsfeier des Gymnasiums zu
  Torgau am 2. November 1871. Torgau, Jacob. 46 S.
                                                               n. 1 4 45
Mriegs - und Sieges - Pamerama, deutsches. Ein Triumphrug
  aus dem Jahre 1870—1871. Zum bleibenden Gedächtniss für Jung und
  Alt dargestellt in einer Reihenfolge von 12 malerischen Compositionen
```

```
Französisch-deutscher Krieg.
  von B. A. Küchle. In lith. Parbendruck nebst einem kurnen chronolo-
 gischen Text: kurzgelasste ehronologische Uebersicht der wichtigsten Er-
 eignisse des ruhmreichen Peldzuges der Deutschen gegen Frankreich im
  Jahre 1870-71. Easlingen, Schreiber. Text 14 S. in gr. S. qu. Pol.
                                                            cart. 1 5
Mrig, den fransk-tydske, 1870 og 1871. En populær historisk Franstil-
  ling. Oversat efter 5te Oplag of Cassell's phistory of the war between
  France and Germany" af F. C. Sørensen. Med Kort og illum. Slagplaner.
  3—13de Hefte. Rée. 576 S. S.
                                                              à 48 sk.
Mrigs-Bibliothek. Tredie Bind. Første - ottende Hefte. Perslew.
                                                              à 12 sk.
Mrsmer, Max, A Story of the Siege of Strasburg. By the Author of
  "Jessica's First Prayer." Religious Tract Society.
                                                     142 p. 16.
                                                            1 sb. 6 d.
          Berättelser från Strassburgs belägring 1870. Af förf, til "Jessi-
  cas första bön" etc. Ofversättning från engelskan. Med 4 planscher.
  Stockholm, Lundholm. 117 p. 16.
                                                          Kart, 1 rdr.
Mühmer, C., der deutsch-französische Krieg im Jahre 1870 und 1871, in
  übersichtlicher Kürze dargestellt. Als Anhang zum 2. Thle. des thürin-
  gischen Kinderfreundes gedruckt. Hildburghausen, Gadow & Sohn. 15 8.
Earthe, C. de, Histoire populaire de la campagne de 1870. 1re li-
  vraison. Toulouse, Bayllac. 16 p. 4. à 2 col.
      L'ouvrage comprendra 100 livraisons environ à 10 c.
La Bastie, Alfred de, Les Cinq milliards de la Prusse et le Budget
  de la France. Lyon, imp. Vingtrinier. 24 p. 8.
Le Bédellière, Emile de, Histoire de la guerre de 1870-71. 1re sé-
  rie. Illustrations de Janet-Lange et H. Allouard. Paris, Barba. 80 p.
  4. h 2 col.
Laborde, baron de, La Commune d'Yvré-l'Evêque avant et pendant l'oc-
  cupation prussienne. Le Mans, Leguicheux. 18 p. 8.
```

1 fr. 10 c.

\_ C. E., Guerre à outrance! Discours prononcé au club des Folies-Bergères, séance du 22 novembre 1870. Paris, imp. Chaix. 16 p. 8. 16 C

La Brugère, de, Histoire de la guerre de Prusse. 1re livraison. Paris, Fayard. 8 p. 4. à 2 col. La livraison, 10 c. Lacaussade, Auguste, Le Siége de Paris. 2e édition. Paris, Lemerre.

50 c. 31 p. 18.

La Cecilia, Giovanni, Storia politica della guerra del 1870-1881 tra Francia e Germania. Vol. I. Napoli, tip. editrice Napoletana. 190 p. 8.

Lachèvre, Henry, La Guerre de Prusse depuis le Ve siècle. Beaumentsur-Oise, imp. Frémont. 8 p. 8.

. Visions du roi de Prusse. La nuit du 18 au 19 juin 1871. Paris,

Lib. internationale. 8 p. 8. Lacombe, H. de, Souvenirs de l'invasion. L'occupation d'Orléans. M.

Thiers. Mgr. Dupanloup. Paris, Douniol. 32 p. 8. La Coste, F. de, L'Armée prussienne en Lorraine. Paris, Douniel. 39 p. 8.

Laforque, J. P., Les Prisonniers français en Allemagne. Toulouse, imp. Chauvin. 28 p. 12.

Lafosse, H. de, A bâtons rompus. Tableau de Paris depuis la déclaration de guerre jusqu'à la signature de la paix, 1870-1871. T. 1, 2 et 3. Paris, imp. Dupont. 1220 p. 18. Le vol. 3 fr,

La Guéronnière, le vicomte de, Comment finira la guerre? Deux lettres diplomatiques. Bordeaux, imprimerie de Lanefranque. 19 p.

Laizeau, D., L'Occupation de la Commune des Bordes (Loiret) par les armées allemandes. Récits de l'invasion 1870-1871. Orléans, imp. Puget. 87 p. 8.

Lamache, Henri, Souvenirs de casemates; par un franc-tireur de Strasbourg. Paris, Giraud. 32 p. 8.

```
Landon, Melville D., The Franco-Prussian War in a Nutshell. A Daily
  Diary of Diplomacy, Battles and War Literature. With 18 Portraits and
  14 Maps, from official French and Prussian Field Surveys. New York.
  486 p. 8.
Laperrine, Campagne de France, 1870—1871. La 1re légion des mo-
  bilisés de la Seine-Inférieure, du 26 novembre 1870 au 7 mars 1871.
  Montpellier, imp. Boehm. 28 p. 8.
Larchey, Lorédan, Mémorial illustré des deux sièges de Paris, 1870-
  1871. 320 gravures de Bocourt, Chifflart, Clerget, Darjou, Deroy, G.
  Doré, Godefroy Durand, Ferat, Grandsire, Janet, etc. Paris, Lib. du Mo-
  niteur universel. VIII—398 p. 4. à 2 col.
                                                                 14 fr.
Laregle, de, Campagnes du 34e régiment de mobiles, Vosges, Loiret, Est.
  Niort, Clouzot. 143 p. 12.
Latour, Amédée, Journal du bombardement de Châtillon (avril—mai 1871).
  Paris, Delahaye. 50 p. 8.
La Tour Du Pin Chambly, le comte de, L'Armée française à
  Metz. Avec un dessin par M. A. Protais. Paris, Amyot. 135 p. 18.
Laurent, Ch. M., De Paris à Danzig, récit d'un prisonnier. Paris, Le-
  merre. VI—123 p. 12.
Laurillard, E., Een tocht naar Sedan. Leiden, Sijthoff. 42 bl. met 1
                                                                f. 0,15.
Lauxmann, Rich., Gedenkblätter aus dem Heldenkampfe Deutschlands
  mit Frankreich 1870 u. 1871. 1. 2. Bdchn. Heilbronn, Scheurlen. XII-
  148 u. VIII—166 S. gr. 8.
                                                               à 1/3 🏖 ·
                                    2 Bdchn. 2. Aufl. Ebds. VIII—
  166 S. 8.
                                  à \frac{1}{3} \mathfrak{S}; in einem Bd. geb. n. 27 \mathfrak{S}_{yr}
Layaume, L. F. C., L'Allemagne au pilori. Honte et crimes de la
  Prusse depuis Attila jusqu'à nos jours. Paris, Levaillant. 12 p. 12.
Leblois, L., Strasbourg avant et pendant le siège, résumé des confé-
  rences faites à Bâle, St. Gall, Zurich, Berne, Chaux de Fonds, Genève,
  du 23 Octobre au 10 Novembre 1870. Genève, Cherbuliez. 80 p.
                                                                  1 fr.
Leclere, Louis, La Garde nationale à cheval pendant le siège de Paris.
  Souvenirs de la légion recueillis. Illustrés de 13 dessins par H. Lalaisse,
  de 3 compositions de R. Goubie et de 8 portraits par Edmond Morin,
  gravés par L. Dumont. Paris, imp. Bonaventure. 163 p. 8.
Lecomte, Maxime, Souvenirs de la campagne du Nord (1870 - 1871).
  2e partie. Formerie, Villers - Bretonneux, Pont-Noyelles. Avec un au-
  tographe du général Faidherbe. Avesnes, Eliet-Lacroix.
                                                           64 p.
                                                                  1 fr.
Ledeuil, Ed., Campagne de 1870-71. Parallèle de la défense sur la
  Loire et à Paris. Paris, Sagnier. 32 p. 8.
                                                                  1 fr.
Le Eaure, Amédée, Aux avant-postes, juillet 1870—janvier 1871. Paris,
  Lemerre. VI-257 p. 18.
Lefrançais, G., Aux Parisiens. Le 31 octobre ! sa cause, son but, sa
  nécessité, publié sous forme de lettres dans le journal le Combat, du 28
  novembre au 8 décembre 1870. Paris, imp. Dubuisson; Dereux. 48 p.
  12.
                                                                  20 c.
Legouvé, Ernest, De l'alimentation morale pendant le siège. Conférence
  faite au Théâtre-Français et au Collège de France. Paris, Hetsel.
                                                                  25 c.
                                        Lille, imp. Danel. 41 p.
                                                                 32.
Leistmer, Ernst, was unsere heimkehrenden Krieger erzählen! Soldaten-
  erzählungen aus dem Feldzuge von 1870 und 1871. Heldenthaten und
  Erlebnisse einzelner Soldaten und Truppentheile nach den eigenen Mitthei-
  lungen und Briefen der Betheiligten herausgegeben. 1. Bd. 2. Aufl. Ber-
  lin, Lesser. VIII—160 B. 8.
                                                                 1 3
Francia, Alsacia y Lorena. Traduccion del ingles. Carácas. 8. 1 sh.
```

London 1870, Trübner.

Lemelie, Jules, Siége de Paris, 1870—1871, suivi de nouveaux pouvoirs.

A Translation by A. Ernst of "France, Alsace and Lorraine," by Charle Leland.

```
(non reconnus de la France) intitulés Fédération républicaine de la garde
  nationale et Commune. Orléans, imp. Jacob. 820 p. 8.
Lomz, Otto, Verzeichniss der anlässlich des Krieges von 1870 in Deutsch-
 land erschienenen Bücher u. Karten. 2. Abtheilung geschlossen am 31.
  December 1870. Leipzig, Luckhardt. 53 S. 8.
                                                         bear à 🗓 🐙
Léontin, Les Prussiens à Dampierre-sur-Loire (Loiret) et aux environs.
  Orléans, imp. Colas. 76 p. 8.
Le Sage, Maurice, Les Maires et les écoles pendant le siège. Paris, Dou-
  niol. 15 p. 8.
Le Saimt, L., La Guerre entre la France et la Prusse, 1870—1871. Lille
  et Paris, Lefort. 232 p. 8.
Lesfargues - Lagrange, Adhémard, Souvenirs d'un capitaine de la
  1re légion de la Gironde. Bordeaux, imp. Duverdier.
                                                                 60 c.
Letters on International Relations before and during the War of 1870.
  By the Times Correspondent at Berlin. Reprinted, by permission, from
  the Times, with Additions. 2 vols. Tinsley. 8.
                                                                36 sh.
Lettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, et à son fils, le prince Frédérick,
  sur les conditions de la paix; par l'auteur de l'Appel de la France à
  l'Angleterre et de la Lettre au comte de Bismark. Avranches, Tribouil-
  lard; Anfray. 38 p. 8.
        _ de Guignol au roi de Prusse à propos de la guerre. Lyon, imp.
  Guichard. 6 p. 8.
       ... d'un prolétaire au roi de Prusse; par un ouvrier du faubourg
  Marceau. Paris, imp. Parent. 8 p. 8.
Lettres sur le bombardement de Strasbourg en 1870; par un témoin ocu-
 laire. Tours, imp. Mame. 107 p. 18.
                                                                 75 c.
        - patriotiques d'un garde national. Première au ministre du com-
 merce (janvier 1871); par A. B. Paris, imp. Chaix. 40 p. 8.
Leverdays, E., La résistance à outrance et la Ligue républicaine. Paris,
 imp. Berthelemy. 23 p. 8.
Le Verdier, Henri, Paris assiégé. Dinan, imp. Bazouge. 159 p. 8.
Lichtemberger, F., Le Protestantisme et la guerre de 1870. 2e édi-
  tion. Strasbourg, Treuttel & Wurtz. 40 p. 8.
Lipowski, le général comte Ernest de, La Défense de Châteaudun, sui-
  vie du rapport officiel, le 18 octobre 1870. Paris, Lacase. 30 p. 8.
Littérature française pendant la guerre de 1870-71 par un Berlinois.
  [A. Borchardt.] Berlin, Stilke & van Muyden. VIII-152 S. gr. 8.
Lubojatzky, Frz., illustrirte Geschichte des Krieges von 1870-1871.
  Auf Grund authentischer Quellen bearbeitet. Dresden, A. Wolf. 9-25.
  Heft. S. 257—800 mit 17 Chromolith. und eingedr. Holzschn. gr. 8.
                                                          baar à 8 55m
         die Kriegs-Chronik vom Jahre 1870—1871. Auf Grund authen-
  tischer Quellen bearbeitet. 16-22. Schluss-Heft. Ebds. XIII u. S. 721-
  1040 mit 7 Chromolith. gr. 8.
                                                          baar à 1/2 &
Ludwig, Karl, der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre
  1870 und 1871. Eine wahrheitsgetreue Erzählung und Schilderung für
  die Jugend und das Volk. Mit 8 Tonbildern u. eingedr. Plänen. Berlin,
                                                           cart. 196 P
  Winckelmann & Söhne. 602 S. 8.
Lux, Adam, Procès historique des auteurs de la guerre de 1870. Paris,
  Amyot. 35 p. 18.
       - Sedan, conversation à table d'hôte. Paris, imprimerie Noblet,
  35 p. 18.
Mac Mahom, le maréchal. Perpignan, imp. Falip-Tastu. 24 p. 16.
Magg, C., Kriegs-Kalender des deutsch-französischen Feldzugs 1870-1871.
  1. u. 2. Hft. Karlsruhe, Macklot. S. 1—64. gr. 8. baar à 21/2 55c
Mallard, Edouard, Campagne de France, 1870-1871. Les Soldats du
  Christ. Nîmes et Paris, Giraud. 118 p. 12.
       - Firmin, Histoire des journaux publiés à Paris pendant le siége
  et la Commune, 4 septembre 1870 au 28 mai 1871. Paris, Dentu. 267 p. 18.
```

```
Mall, Georges, Le Siége de Paris. 1870—1871. Paris, Lib. internationale.
Wamm, W. J., der deutsch-französische Krieg. Eine Zeitbetrachtung.
  Philadelphia, Schäfer u. Koradi. 30 S. gr. 8.
                                                               n. 1 3 -9
Marchand, Alfred, Le Siége de Strasbourg, 1870.
                                                        La Bibliothèque.
  La Cathédrale. Paris, Cherbuliez. XII - 212 p. 18.
                                                                   3 fr.
Nargaine, C., A propos des armées françaises et allemandes. Châlons-
   sur-Marne, Martin; Reims, Giret. 52 p. 8.
                                                                   1 fr.
 Marschall, Osc. v., in Bitsch gefangen. Bremen, Kühtmann. 174 S.
                                                              n. 16 Syr
   8.
 Marselli, Nicola, Gli avvenimenti del 1870-71: studio politico e mili-
   tare Libro I e II. Torino, Firenze e Roma, Loescher. 148, 242 p. con
   carte e piani. 8.
                                                                L. 4,00.
 Martim, Alfred, Sept heures cinquante minutes en ballon, souvenir du
   siège de Paris. Paris, Lib. internationale. 31 p. 18.
       E., Souvenirs de deux volontaires à l'armée de la Loire. Châlons-
   sur-Marne, imp. Martin. 92 p. 8.
         _ Français de 1870! laisserons-nous démembrer la France! Non!
   Mais il faut nous lever vite et tous. Paris, imp. Juteau. 8 p. 8. 50 c.
 Martin-Ecy, Paris assiégé, précis historique des siéges que cette ville
   a soutenus depuis César jusqu'à Guillaume, roi de Prusse. Lyon, imp.
   Girard. 16 p. 8.
 Martiny de Elez, G., Histoire illustrée de la guerre de 1870-71 et
   de la guerre civile à Paris. République. Monarchie. Commune. Ré-
   flexions morales et politiques. Portraits et cartes coloriées. Laon, De-
   neuville. III—488 p. 8.
                                                                   6 fr.
 Matuszewicz, La Capitulation de Paris. Prédictions d'un officier répu-
   blicain. Paris, Lib. internationale. 48 p. 8.
 Maurer, Frz., deutsches Heldenbuch. Illustrirte Geschichte des deutsch-
   französischen Kriegs 1870-1871. (In 16 Lfgn.) 3-13. Lfg. Stuttgart,
   Hoffmann. S. 33—208 m. eingedr. Holzschn. u. 11 Holzschntaf. Imp.-4.
                                                                à 14 4
 MeCabe, Jas. D., History of the late War between Germany and France.
   Philadelphia, National Pub. Co. 815 p. 8.
                                                              3 fr. 50 c.
 Meffray, colonel comte de, Les Fautes de la défense de Paris. Lettres,
   notes et rapports aux membres du Gouvernement de la défense nationale.
   Paris, Lib. internationale. 64 p. 8.
                                         2e édition, revue et augmentée.
   ibid. 87 p. 18.
                                                              1 fr. 25 c.
 Mellac, Jean, Les Mobiles de la Seine au siége de Paris.
                                                           Campagne du
   8e bataillon. 1870—1871. Paris, imp. Kugelmann. 67 p. 8.
 Niemoirem eines preussischen Einjährigen von 1870.
                                                        Münster, Aschen-
   dorff. 86 S.
 Memsonge et tyrannie. L'occupation prussienne en France. Lille, Bu-
   reau. 16 p. 8.
 Menzel, Wolfg., Geschichte des französischen Krieges von 1870-1871.
   11. u. 12. Lfg. Stuttgart, Krabbe. S. 321-456. gr. 8.
 Mérigot, G., Délivrance de Paris. Le Feu grégeois. Paris, Lib. géné-
   rale. 71 p. 18.
                                                                   1 fr.
 Wietsch, Edmund, meine Erlebnisse als Einjährig-Freiwilliger beim k. b.
   Infanterie-Leibregiment im Kriege gegen Frankreich 1870-71. München,
   Wagner. 96 S. 8.
                                                                  1 4
 Metz, campagne et négociations; par un officier supérieur de l'armée du
   Rhin. Accompagné d'une carte des environs de Metz. 1ère et 2e éditions
   Paris, Dumaine. XV-512 p. 8.
                                                              7 fr. 50 c.
          - et Thiomville, martyrs à Bazaine par J. B.
                                                            Luxembourg,
   Schamburger. 15 S. gr. 8.
                                                              baar 8 Syr.
 Mezières, Alf., Récits de l'invasion. Alsace et Lorraine. Paris, Didier.
   VII—205 p. 18.
 Michel, Adolphe, Le Siége de Paris, 1870—1871. Avec un aperçu des
   événements qui ont précédé et suivi le siége, depuis la déclaration de
```

- guerre jusqu'aux préliminares de paix de Versailles. Paris, Courcier. XII -452 p. 18.
- Middleton, Robert, Garibaldi, ses opérations à l'armée des Vosges. Paris, Amyot. 429 p. 8.
- Milliard, Souvenirs de l'invasion. Les Allemands à La Ferté-Alaise (Seine et-Oise), 1870—1871. Paris, imp. Pougin. 141 p. 8.
- Militère, Le 31 octobre. Compte-rendu au 208e bataillon de la garde nationale. Paris 1870, imp. Berthelemy. 16 p. 8.
- Miramda, Armin di, Feldpoetbriese eines Fünsundswanzigers während des deutsch-französischen Krieges von 1870—1871. Aachen, Kaatzer. 1958. gr. 8.
- Mitchell, Gaston, Journal des deux Mondes pendants le siège de Paris. Historique des événements survenus en France et à l'étranger, du 1er septembre 1870 au 31 janvier 1871. Fascicule 1. Paris, Lib. internationale. 32 p. 8.

L'ouvrage sormera un volume in-8. de 24 à 26 seuilles d'impression; il est publié par fascicules de deux seuilles chacun, paraimant tous les jours.

- Mess, un, dans les lignes prussiennes, du 15 août au 19 septembre; par un chirurgien aide-major de la Société internationale de secours aux blessés. Paris. Dentu. 72 p. 8.
  - Neuf, de captivité en Allemagne; par X\*\*\*, licutenant. Paris, imp. Dubuisson. 87 p. 18.
  - maréchal Bazaine; par un officier d'infanterie à l'armée du Rhin. Lille, imp. Degans. 4 p. Fol. à 4 col.
- siège. Septembre 1870—10 février 1871. Paris, Garnier. XIV—333 p. 18.
- Garnier. VII—366 p. et grav. 15.

  3 fr. 50 c.
- Mouate, zwei, in einer bombardirten Stadt. Nach dem Französischen eines Strassburgers deutsch bearbeitet von einem anderen Strassburger. Bern, Jent & Reinert. 43 S. gr. 8.
- Moniteur, le, prussien de Versailles. Reproduction des 13 numéros du Nouvelliste de Versailles et des 108 numéros du Moniteur officiel du gouvernement général du nord de la France, parus à Versailles pendant l'occupation prussienne; publiés par Georges d'Heylli. 1re et 2e livraisons. Paris, Beauvais. 32 p. 8.

  La livraison, 25 c.
- Momestrel, Paris imprenable au moyen des bombes Monestrol. Mémoire adressé au général Trochu, président du gouvernement de la défense nationale. Paris, imp. Raçon. 16 p. 8.
- Momod, Gabriel, Allemands et Français. Souvenirs de campagne. Paris, imp. Meyrueis. 39 p. 8.
- Montaudon, général, Réponse à la brochure de M. le général Frossard. Bataille de Forbach-Spikeren. Versailles, imp. Aubert. 7 p. 8.
- graven, J. v. Rossum. 68 bl. 8.

  f. 0.50.
- Montucci, Henry, La Défense du pays. Paris, Delagrave. 32 p. 8.
- Morawski, Ignace, Lettre adressée à M. le duc de Broglie au sujet d'une mission faite à Posen pour les prisonniers de guerre français. Paris, imp. Lahure. 14 p. 8.
- Mot, le dernier, sur Bazaine. Réorganisation de l'infanterie française; par Eugène R..., capitaine d'infanterie. Edition populaire. Lyon, Bonnaire. 63 p. 8.
- Vioutom, J., Récit historique des opérations de la 2e légion du Rhône pendant la guerre de 1870—1871, depuis son organisation jusqu'à son licenciement. Réponse à M. Ferrer. Lyon, imp. Nigon. 112 p. 8.
- Mithifeld, Jul., der Krieg von 1870-1871. Für das deutsche Volk und die reifere Jugend erzählt. Mit einer Kriegskarte, vielen Illustrationen,

```
Plänen und eingestreuten patriotischen Poesien. 2. Abth. Leipzig, Ma-
  gazin für Literatur. S. 97—152. gr. 8.
                                                             à n. 4 Syr.
Mithifeld, Jul., der französisch-deutsche Krieg von 1870-71. Chronik
  der Ereignisse. Mit vollständiger Kriegskarte, den nöthigen Plänen, Ab-
  bildungen, Porträts etc. 2. Aufl. 8-11. Schluss-Lfg. Bielefeld, Roesler-
                                                           baar à 4 Syn:
  Mühlfeld. 8. 385-521. gr. 8.
         Deutschlands Vertheidigungskampf gegen Frankreich. Mit lith.
  Kriegskarte in gr. Fol., Plänen und Portr. in eingedr. Holzschn. u. einer
  Holzschntaf. 3. Aufl. Ebds. 397 S. gr. 8.
                                                              n. 143 4
MILLIEF, Max, Speech at the German Peace Festival, in London, May 1st,
  1871. German, with English Translation. Williams & Norgate. 8.
         Wilh., illustrirte Geschichte des deutsch-französischen Krieges
  1870-1871. 1. 2. Lfg. Stuttgart, E. Hallberger. à 24 S. mit eingedr.
  Holzschn., 2 Holsschnitttafeln und 1 lith. Karte in Imp.-Fol. hoch 4.
                                                                à 1/4 P
Muller, Charles, Nos frontières du Rhin. 2e édition. Paris, Dentu. 159 p.
  8.
                                                                   3 fr.
MELESCHAPS, C. D. L., Het beleg van Parijs. 1870—1871. Overzicht van
  Fransche en Duitsche zijde of de ellende in Frankrijk door verzuim en
  onkunde; de kracht van Duitschland, en velen der toestanden, waarin
  een ieder kann geraken, als bijdrage tot de instandhouding onzer vrijheid.
  Amsterdam, R. C. Meijer. 152 bl. met 1 gelith. uitsl. gekl. kaart. 8.
                                                                 f. 1,60.
Nadar, Les Ballons en 1870. Ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a fait.
  Paris, Chatelain. 34 p. 18.
Nadaud, Gustave, Mes notes d'infirmier. Paris, Plon. 176 p. 18.
Naschelsky, J., Memoiren eines einjährigen Freiwilligen. Mit Illustr.
  in eingedr. Holzschn. von J. Raymond de Baux. 5. Aufl. Berlin, Schling-
  mann. 136 S. S.
Nationalkrieg, der deutsche. 1870-71. 5. u. 6 Hft. Leipzig, Quandt
  u. Händel. 8. 65-96 mit eingedr. Holzschn. hoch 4.
                                                         \lambda n. 2^{1/2} Syr.
Neddy, Léo, 30 novembre. Champigny. Avec une lettre de Victor Hugo.
  Paris, Lévy. 23 p. 8.
                                                                   40 c.
Niemann, A., der französische Feldzug 1870-1871. Militärische Be-
  schreibung. 2. Abth. Der Kampf mit der Republik. Mit 12 chromolith.
  Karten in qu. 4. u. qu. Fol. Hildburghausen, bibliogr. Institut. S. 225—
  556. gr. 8.
                                               n. 1 \P (cplt.: n. 1^{2}[3] \P)
Niemeyer, Thdr., aus meinem Tagebuche. Erlebnisse und Schilderungen
  aus dem Kriege gegen Frankreich 1870-71. Hannover, Hahn. 44 S.
  gr. 8.
Noir, Louis, L'Art de battre les Prussiens. Paris 1870, Degorce-Cadot.
                                                              1 fr. 50 c.
        _{-} 1870-1871. Acte d'accusation. La Guerre, par Louis Noir; la
  Faim, par Francis Enne; la Révolution, par Poupart-Davyl. Paris, imp.
  Rouge, Dunon et Fresné. 31 p. 8.
Nortae, Jules, La Vie en détail. Le 101e régiment. 40e édition. Paris,
  Lévy; Lib. nouvelle. 256 p. 18.
                                                                   3 fr.
Note pour servir à l'histoire du siège de la citadelle d'Amiens, le 29 no-
  vembre 1870. Amiens, Lambert-Caron. 8 p. 8.
Notizem, artilleristische, über die Belagerung von Strassburg im Jahre
  1870, gesammelt von einem schweizerischen Artillerie-Officier. [Aus "Zeit-
  schrift für die schweizerische Artillerie."] Mit einem chromolith. Plane
  in Imp-Fol. Frauenfeld, Huber. 36 S. mit einer Steintaf. in qu. Fol.
                                                                 12 Syr
  gr. 8.
Must, la, du 31 octobre 1870. Paris, imp. Lefebvre. 16 p. 4.
Observations sur l'armée française à propos de la campagne de 1870;
  par un officier supérieur d'infanterie. Lyon, Méra. 125 p. 12.
Occelli, A., Historique succinct du 94e de ligne (ex-19e léger). Rouen
  1870, imp. Orville et Joignant. 24 p. 18.
Offroy, Victor, Les Prussiens à Dammartin (Seine-et-Marne), 1870-1871.
  Souvenirs de l'invasion. Dammartin, Lemarié. 80 p. 8.
Oorlog, De, tusschen Frankrijk en Duitschland. Med medewerking van
```

eenige auteurs op letterkundig en krijgskundig gebied, onder rudactie van George Kepper. Met platen. 2 dln. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. 2, II, 647 bl. en 18 gelith. platen, 8 in houtgemeden platen, 2 gelith. uital. plategronden en 1 gelith. uital. kaart. 8.

Opinion nationale pendant le siège de Paris. Rocueil des principans articles publiés par MM. Ad. Guéroult, Louis Jezierski et J. A. Berral.

Paris, imp. Dubuisson. 261 p. 8.

Opzoomer, C. W., das Unrecht Frankreichs im Kriege von 1870. Die Bonapartes und das Recht Deutschlands auch nach Sedan. Eine holkindische Stimme über den deutsch-französischen Krieg. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. VII—124 S. gr. 8.

Paget, Siége de Paris, 1870-1571. A nos marins. Paris, imp. Noisette

et Jeanrasse. 1 p. Fol. à 2 col.

Fol. à 2 col.

Pajoi, le général, Lettre sur la bataille et la capitulation de Sedan. Paris, imp. Lesebvre. 14 p. 32.

Paix ou guerre (novembre 1970). Aix-les-Bains, imp. Brachet. 20 p. 8. 50 c.

prisons de l'ennemi. Bordeaux, Lib. moderne. 12 p. 8. 25 c.

Palliane, le général Cousin de Montauban, comte de, Un ministère de la guerre de vingt-quatre jours, du 10 août au 4 septembre 1870. Paris, Plon. 197 p. 8.

Pamameu, Louis, La Délivrance de Paris dans huit jours et de la France dans un mois. Plan de bataille. Paris, impr. Lefebvre. 31 p. 8.

Fapet, E., Souvenirs d'un volontaire de 1870, 3e bataillon de chasseurs à pied, 10e de marche. Châlons, imp. Martin. 32 p. 8.

Paris assiégé. Réformes politiques et économiques; par M. A. B. Paris, imp. Rouge. 16 p. 8.

Paroles d'adieu aux Français internés en Suisse en février 1871. Niort,

imp. Mercier. 7 p. 8.

Patel, P. Ant., 1871. La retraite de l'armée de l'Est et l'occupation prussienne dans l'arrondissement de Pontarlier (Doubs). Grenoble, imp. Prud'homme. 63 p. 8.

Pearson, Emma Maria et Louiza Elizabeth Maclaughlim, Our Adventures during the War of 1870. 2 vols. Bentley. 782 p. 8.

21 sh. Karne, Le

Peim, T., Réveil de la mobile. Lettre familière. Châlons-sur-Marne, Le koy. 23 p. 12.

Pennazzi, le comte Louis, L'Armée des Vosges et ses détracteurs. Lyon, imp. Regard. 80 p. 8.

Bazaine-Metz. La République. Montbrison, imp. Huguet. 28 p. 8.

Perrot, L. de, trois semaines à Paris, Metz et Belfort, au point de vue militaire, en 'mars 1871. Neuchâtel, J. Sandos. IV-85 p. 8.

1 fr. 50 c.

Perthes, Die nationalen Kämpfe um die Rheingrenze. Schulrede, gehalten am 3. Novbr. 1870. Treptow a.|R. (S. 19—29 d. Progr.)

Petit, G. Albert, Le Gouvernement de septembre devant l'opinion. 1re et 2e éditions. Paris, Lib. générale. 78 p. 8.

Pétrequim, Louis, Souvenir de campagne d'un mobile lyonnais. Lyon,

imp. Regard. 72 p. 8.

Pfaff, Adam, la grande nation in ihren Reden and Thaten vom Anfang bis Ende des Krieges verglichen mit den Thaten und Reden des deutschen Volkes. Eine chronologische Zusammenstellung mit einem Vorwort. 2. Abth. Kassel, Kay. X u. S. 177—499. gr. 8.

n. 1 4

(1. 2.: n. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> \$). dasselbe. 1. Abth. 2. Aufl. Ebds. XIV—176 S. gr. 8.

Pichom, Ludovic, Les Mobiles du 90e département. Paris, Lachaud. 120 p. 12. 2 fr.

Picot, Georges, Les Fortifications de Paris. Vauban et le gouvernement parlementaire. Paris 1870, Lib. générale. 36 p. 8.

Pictures from Paris, in War and Siege. By an American Lady. Bentley. 314 p. 8. 7 sh. 6 d.

Pilliou, V., La 93e compagnie du 60e bataillon de la garde nationale de Frémilly-sur-Seine. Roubaix, Lesguillon. 12 p. et 11 croquis. 12.

**40** c.

Pingaud, L., Strasbourg. Besançon, imp. Jacquin. 24 p. 8.

Pietrowski, Stanislas, Campagne de 1870—1871. Armée de Sedan. Armée de la Loire. Rapport général. Paris, imp. Chaix. 39 p. 4.

Plet, Saint-Ange, 1870-1871. Défense de Paris. Evreux et sa colonie. Paris, imp. Prissette. 24 p. 8.

Poignet, Constant, Souvenirs du siége de Paris. Rôle de la garde nationale. Nécessité de la réorganisation de l'armée et de l'administration. Paris, imp. Renou et Maulde. 31 p. 8.

Poisie-Desgranges, J., Epître à Bismark. Aux mânes des victimes de la guerre et du bombardement de Paris. Paris, imp. Claye. 7 p. 8.

15 c.

Epître au roi de Prusse. Ibid. 4 p. 8.

Ponlevoy, P. A. de, die Opfer der Insurrektion zu Paris im Jahre 1871 aus der Gesellschaft Jesu. Eine aktenmässige Darstellung der Gefangenschaft und des Todes der hochwürdigen Väter Pet. Olivaint, Leo Ducoudray, Joh. Caubert etc. Nach dem französ. Orig. Regensburg, Pustet. VIII—258 S. 8.

Postilion, le, de la paix et de la guerre, almanach nouveau pour l'année de grâce 1871. Montbéliard, Barbier; Nancy, Elie, Hémery et Mangeot.

40 p. et grav. 8. à 2 col.

Foundaire, Victor, La Guerre (1870—1871). 1re partie: L'Empire. 1re édition. Paris, Lib. de la Bibliothèque nationale. 200 p. 32. 30 c.

Précis des opérations militaires auxquelles a pris part la brigade Porion pendant le siège de Paris, 1870—1871. Paris, Lib. générale; Versailles, Bernard. 52 p. 12.

Preliminary, The: Containing the Questions of the Preliminary Examination of the 12th and 13th of July, 1871. With Answers. Edited by E. Henslowe Bedford. Stevens. 24 p. 8.

Projet présenté à M. le général Trochu, le 5 septembre 1870; par un bourgeois de Paris (E. L.). Système de défense de Paris basé sur l'emploi des chemins de fer, des locomotives et des wagons blindés. Paris, Lacroix. 16 p. 4.

Prophéties, pages détachées d'un livre sans noms, 1870-1871. Les

temps sont venus. Paris, Dentu. 80 p. 8.

prussiems, les, à Evreux. Histoire héroi-comique d'un journaliste français et d'un préfet allemand. Le Progrès de l'Eure et le uhlan von Porembski, par un témoin oculaire. Evreux, imprimerie Boué. 28 p. 12. 50 c.

Quépat, Nérée, Simples notes prises pendant le siège de Paris. Paris, Thorin. 42 p. 8.

Quesmoy, Ferdinand, Campagne de 1870. Armée du Rhin, camp de Châlons, Borny, Rezonville ou Gravelotte, Saint-Privat, blocus de Metz. Paris, Furne et Juvet. III—241 p. 8.

Quaimet, Edgar, Le Siège de Paris et la défense nationale. Paris, Lib. internationale. 139 p. 18. 1 fr. 50 c.

**Hambaud**, Camille, Siége de Metz. Journal d'un aumônier. Avec une préface par Antonin Rondelet. 2e édition. Lyon, Josserand. XXXI—200 p. 18.

**Manneau**, E., Défense nationale. Fortifications forestières. La guerre sous bois et dans les haies. (Mémoires accueillis par le comité de défense du Cher.) Bourges, Pigelet. 15 p. 8.

25 c.

**Exampai**, Benjamin, Souvenirs du siége de Paris. Marseille, imp. Olive. 32 p. 8.

Rapport du maréchal Mac-Mahon sur les opérations de l'armée de Versailles depuis le 11 avril, époque de sa formation, jusqu'au moment de la pacification de Paris, le 28 mai. Paris, Librairie centrale. 36 p. 50 c. - sur les projets de rationnement des denrées alimentaires pour la ville de Paris, présenté par l'assemblée générale des commissions d'armement des arrondissements. Paris 1870, Derveaux. 8 p. 8. Ratouls, André, Les deux journées, 4 septembre — 8 octobre 1870. Paris 1870, imp. Masquin. 16 p. 16. Raymard, Léopold, Réflexions d'un fou sur la campagne de Prusse; par un Nicois. Nice, imp. Giletta. 47 p. 16. Recueil officiel des actes du Gouvernement de la défense nationale pendant le siège de Paris, suivi des tables chronologique et alphabétique. Du 4 septembre 1870 au 28 février 1871. Paris, Dupont. 351 p. 8. \_ complet des dépêches militaires allemandes, pour servir à l'histoire de la guerre de 1870-71. Traduit sur le texte officiel. Paris, Lib. internationale. 107 p. 18. . de dépêches françaises officielles, circulaires, proclamations, rapports militaires, ordres du jour, résumant tous les faits importants qui se sont passés pendant la guerre franco-prussienne, 6 juillet 1870-ler mars 1871; classés par Paul Chasteau. 1re série. Débuts de la guerre. L'Invasion. Du 6 juillet au 12 décembre 1870. Paris, Lib. internationale. 1 fr. 50 c. 99 p. 18. – 20 sério. Suito et fin de la guerre, l'Armistice, du 12 décembre 1870 au 16 février 1871. Ibid. 108 p. 1 fr. 50 c. 18. 3e série. La Paix. Le second siège de Paris. Du 16 février au 27 mai 1871. Ibid. 87 p. 18. 1 fr. 50 c. Réflexions sur les événements des dix derniers mois; par un provincial habitant Paris. Paris, Dentu. 63 p. 8. Regierungs-Depeschen, französische, und Nachrichten während des Krieges von 1870 bis 1871. Im Zusammenhange dargestellt. Leipzig, Minde. 112 S. gr. S. n. 16 %; geb. 12 %x Remy, Max, der Deutschen Heldenkampf im Jahre 1870 in Wort und Lied. 10-14. Lfg. Berlin, Klönne. S. 301-460. gr. 8. **a** 3 Syr: Rendu, Ambroise, Campagne de Paris. Souvenirs de la mobile (6e, 7e et 8e bataillons de la Seine). Paris, Didier. XII-239 p. 12. - Souvenirs de la campagne de Paris. Paris, bureau du Journal de Paris. 63 p. 8. à 2 col. Revanche à prendre. Des opérations à exécuter pour débloquer Paris. Paris 1870, Lachaud. 34 p. 18. \_\_\_ la, du droit national. Genève, Grosset & Trembley. 35 p. 8. 75 c. **Elgaud**, Frédéric, Le Maréchal de Mac-Mahon. Avec une photographie. Nîmes, Giraud. 24 p. 12. Esttweger, Fr., der fransösisch-deutsche Krieg 1870-71. Sein Entstehen und sein Verlauf mit Beifügung aller darauf bezüglichen Actenstücke bearbeitet. Mit Plänen und Situations-Angaben. 14-30. Lfg. Frankfurt a. M., Krebs-Schmitt. Sp. 625-1440. hoch 4. Bivier, Théophile, Souhait de bienvenue aux prisonniers français de retour d'Allemagne (avril à juillet 1871). 1re et 2e éditions. Paris, imp. Meyrueis. 12 p. 12. Bivière, Armand, Trois mois de dictature en province. Le gouvernement de la défense nationale à Tours. Paris, Dentu. 18. 2 fr. Roberts, Sir Randal H., Special Military Correspondent to the Daily Telegraph, Modern War; or, The Campaigns of the First Prussian Army, 1870-71. Chapman and Hall. 478 p. 8. 14 sh. Rocca, Nonce, La Part des Corses dans la défense nationale (1870-1871) Paris, Salmon. 16 p. 8.

Rodrigues, Edgar, Le Casque prussien, souvenirs anecdotiques de la guerre, 1870-1871. 2e édition. Paris, Lachaud. 229 p. 18. Rodriguez, Moyen le plus sûr de chasser les Prussiens de notre territoire. Avec des notions sur les causes qui ont précédé l'invasion des Français en Espagne en 1808, et sur celles qui ont précédé et accompagné l'invasion des Prussiens en France. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac, 28 p. 12. Roland, A., Les Prussiens à Rouen, souvenir héroï-comique. 1870—1871. Rouen, imp. Giroud. 47 p. 8. Bolim-Jacquemyms, G., second essai sur la guerre franco-allemande dans ses rapports avec le droit international, pour faire suite à la guerre actuelle dans ses rapports avec le droit international. [Décembre 1870.] [Aus "Revue de Droit international et de législation comparée."] Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 102 S. gr. 8. à n. 2 3 🎝 Bolland, Jules, Portraits militaires. Le général Chanzy. Avec une phographic. Paris, Giraud. 28 p. 12. \_\_\_ Le général Ducrot. Avec une photographie. Ibid. 28 p. 12. 10 c. \_\_\_\_ Le général Faidherbe. Avec une 10 c. photographie. Ibid. 28 p. 12. Rome, E. F., Histoire de la guerre entre la France et la Prusse (1870— 1871). Contenant: l'historique de la Prusse et de la France avant la guerre; le résumé des batailles et engagements livrés; résumé des divers siéges de France; histoire de la Commune, du 18 mars au 28 mai 1871, etc. Paris, Morey. 416 p. 8. Rose, E., der Zürcher Hilfszug zum Schlachtfeld bei Belfort. Bericht. Zürich, C. Schmidt (Schabelitz'sche Buchh.) 40 S. 8. 80 c. **Excesel**, L., La Capitulation de Metz. Alençon, imprimerie De Broise. La Défense de Metz et la lutte à outrance. 2e édition. Paris, Le Chevalier. 61 p. 8. 75 c. Rouguette, Jules, Les Défenseurs de la République, biographies illustrées. Cremer. Paris, imp. Noblet. 16 p. 8. à 2 col. 10 c. Le maréchal Mac-Mahon. Ibid. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. **Eloussel**, Aug., Epître au roi Guillaume. Paris, imp. Rochette. 4 p. 8. Souvenirs du siége. Le 18e bataillon de la garde nationale aux tranchées. Paris, Lainé. 81 p. 18. Rousset, sœur Marie-Vincent, Journal des événements les plus remarquables qui se sont passés à Saint-Denis pendant le siège de Paris; par une fille de charité. 1870-71. Privas, imp. Roure. 83 p. 8. Rustow, W., der Krieg um die Rheingrenze 1870 politisch und militärisch dargestellt. Mit Kriegskarten und Plänen. 6. Schluss-Ath. Zürich, 27 Syr; (1-6.: 5 g)Schulthess. gr. 8. - Guerre des frontières du Rhin, 1870-1871. Traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur, par Savin de Larclause. Paris, Dumaine. 2 vol. 863 p. et 6 pl. 8. - The War for the Rhine Frontier: Its Political and Military History. Translated from the German by John Layland Needham. 3 vols. Sachsensöhne, die, in Frankreich von einem Laienauge. Zur Feier der Rückkehr der sächsichen Armee aus Frankreich in's sächsische Vaterland Juli 1871. Wien, Hersfeld u. Bauer. 31 S. gr. 8. n. 18 4 Salmt-Edme, Ernest, La Science pendant le siège de Paris. Paris, Dentu. 232 p. 18. Saint-Germain, T. de, La Guerre de sept mois. Résumé des faits militaires et des documents officiels relatifs à la guerre de 1870-1871. Ire et 2e édit. Paris, Colin. VII-343 p. 18. 2 fr. 50 c. Saint-Milaire, Mme Emile, Episodes des misères du siége de Paris sous le président Trochu. Saint-Hilaire-du-Harcouët, impr. Mottier. 24 p. 8.

```
Salut-Jeam, le comte de, Mobiles et Zonaves bretons. Nantes, Liberes.
  204 p. 12.
Saint-Walkhams, Paul de, Un mot au sujet de la brochure du général
  Faidherbe. Lille, imp. Bayart. 31 p. 8.
Salut-Victor, Paul de, Barbares et Bandits. La Prusse et la Commune.
  Paris, Lévy; Lib. nouvelle. 298 p. 18.
Sallms pendant la guerre de 1871; suivi d'un épisode du fort de Joux.
  Balins, Billet. 72 p. 8.
                                    1 fr.; avec photographie 1 fr. 50 c.
Samelm, Casimir de, Que faut-il faire pour sauver la France et l'Europe
  du pangermanisme envahissant de la Prusse? Mémoire sur la guerre
  franco-prussienne dressé pendant les événements. Paris, Lefebyre. 40 p.
Samemelung der officiellen Depeschen des deutsch-französischen Krieges
  1870-71. Würzburg, Stabel. 104 S. 32.
                                                              n. 3 %
Same, George, Ocuvres choisies. Journal d'un voyagenr pendant la guerre.
  3e édition. Paris, Lévy; Lih. nouvelle. 814 p. 18.
Sanders, J. C., en J. Wijma, Uit den oorlog van 1870-1871.
  Schiedam, Roelants. VI-167 bl. met 4 gelith. gekl. platen. 8. f. 1,20.
Samvittore, Gaetano, Storia della guerra franco-prussiana degli anni
  1870-71. 2 vol. Milano, Battezzati. 160, 192 p. 82.
Sarauw, C., Krigen mellem Frankrig og Tydskland. 1870—1871. 5—8.
  Hefte. Wagner. 196 S. S.
                                                               à 24 sk.
Marcey, Francisque, Le Siége de Paris. Impressions et souvenirs.
  7e éditions. Paris, Lachaud. 855 p. et 1 carte. 18.
                                                                  3 fr.
                                      ___ 28e édition, illustrée par Bertall.
                                                                  8 fr.
         311 p. et 15 grav. 8.
       .... die Belagerung von Paris 1870—1871. Ereignisse und Eindrücke.
  Aus dem Französischen. 2. Aufl. 6. u. 7. Lig. Wien, Gerold's Sohn.
  8. 161 – 224. 8.
                                                               à 4 Spr.
    ----- Paris under Beleiringen. 3-5te Hefte à 48 S. Vissing. 8.
         In het belegerde Parijs, herinneringen en indrukken. Naar den
  9den druk vertaald uit het Fransch door W. N. Wolterink. Dordrecht,
  Revers. VI—232 bl. 8.
                                                                £ 1,40.
Sauvimet-Delabroue, Les Martyrs de la guerre. 1re livraison. Pa-
  ris, Dentu. 61 p. 32.
Schmeling, Carl, der Feldsug von 1870-71. Ein Gedenkbuch für
  Deutschlands Volk und Heer. Mit Benutzung zahlreicher Original-Bei-
  träge nach officiellen Quellen bearbeitet. Mit mehreren Uebersichtskarten
  und zahlreichen Schlacht- u. Gefechtsplänen in eingedr. Holsschn., sowie
  einem Plane der Befestigungen von Paris auf einer Holsschntaf. Berlin,
  Jabncke. III—256 S. 8.
                                                               n. 12 4
Schmidt, Ferd., der deutsche Krieg von 1870 u. 1871. Berlin, Kastner.
  156 S. mit einer Holzschntaf. 16. cart.
        _ d. Franzosenkrieg 1870. 12—18. Lfg. Berlin, F. Lobeck. 1. Halfte
  8. 529 - 580 u. 2. Halfte S. 1 - 272. gr. 8.
                                                               à 8 Spr.
Schméegams, A., la guerre en Alsace. 1. partie: Strasbourg. Neuchâtel,
  Sandoz. LXIV-381 p. 8. Avec plan. 8.
                                       _ 2e édition, revue et augmentée.
  Avec 2 plans et des documents. Ibid. 426 p. 8.
Schramm, Hugo, und Frz. Otto, illustrirte Chronik des Kriegsjahres
  1870. Nationaldank - Ausg. 2. u. 3. Heft. Leipzig, Spamer. ca. 5 Bg.
                                                            à n. 1/6 🗗
  mit eingedr. Holsschn. und 2 Holsschutaf. gr. 4.
Schubert, G. W., Gedenk- und Erinnerungs-Blätter an die im deutsch-
  französischen Kriege 1870-1871 auf dem Felde der Ehre gefallenen, bes.
  verwundeten königl. sächsischen Officiere etc. auf Grund der amtlichen
  Verlustlisten und sonstiger öffentlichen Nachrichten resp. in alphabetischer
  Ordnung zusammengestellt. 2. mit Nachträgen und Berichtigungen verse-
  hene Ausgabe. Dresden, Burdach. 30 S. gr. 8.
                                                             n.n. 7 Shr
Schuster, Rich., Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Feld-
  geistlichen während d. Krieges 1870-71. Darmstadt, Würts. V-124 S.
                                                             n. 12 5
  8.
```

```
Schuler, P., Journal d'un Suisse pendant le siège de Paris. Genève,
  Richard. 300 p. 12.
Seigneur, Georges, Le 4 septembre. Paris, Amyot. 31 p. 8.
                                                             1 fr. 50 c.
Séméchal, J. A, Le Siége de Paris. Paris, Matt. 8 p. 8.
Semevas, de, Le Siége de Paris, 1870—1871. Souvenirs personnels d'un
  volontaire. Evreux, imp. Hérissey. 68 p. 8.
Septembre, le quatre, aux Tuileries. Niort, Favre. 16 p. 8.
Siere, le, de Belfort, en 1870 et 1871. Porrentruy, Gürtler. 152 p. 18.
                                                                   80 c.
        _ le, de Belfort illustré, contenant le portrait du commandant supé-
  rieur et une vue de la place; par un assiégé. Epinal, imp. Busy.
                                                                   i fr.
         - le, de Paris; par Bocquillon. 1re partie. Paris, imp. Lefebyre.
                                                                   10 c.
       🚤 le, de Paris, histoire complète du blocus (1870—1871). Avec
  carte. Paris, bureau de l'Eclipse. 128 p. 32.
                                                                   25 c.
        _ le, de Paris, 1870—71. Exposition de peinture des épisodes civils
  et militaires de la défense, rue Le Pelletier, no 11. Livret de l'exposition.
  Paris, imp. Pillet. VII-80 p. 8.
        ile, de Paris illustré, 1870—71, avec commentaires, détails histo-
  riques et documents officiels; par un officier d'état-major, avec la collabo-
  ration de nos meilleurs écrivains. Le siége prussien. Paris, Degorce-Ca-
  dot. 8 p. 4. à 2 col.
        _ le, de Paris, tablettes au jour le jour. Nr. 1. Du 19 au 20 sep-
  tembre 1870. Paris, imprimerie Lahure. 4 p. Fol. à 6 col.
                                                       Le numéro, 25 c.
      Complet en six numéros.
         - et défense de Paris. Indication des forts, redoutes et ouvrages
  avec les zones protégées par leurs feux. Distances entre les forts et les
  redoutes. Enceinte fortifiée divisée en neuf secteurs. Carte d'identité.
  Plan du département de la Seine et des environs. Paris, Gauguet. 4 p.
  et 1 carte.
             12.
                                                                   85 C.
         🗕 de Verdun. Toulouse, imp. Chauvin. 31 p. 8.
Situation. Solution. Novembre 1870; par un sédentaire de la 9e du
  6e. Paris 1870, Lib. internationale. 23 p. 8.
                                                                   50 c.
Sketches of the franco-german war selected from the adaily news cor-
  respondence. With an introductory narrative. Ed. by F. H. Ahn. Cöln,
  Du Mont-Schauberg. VIII—301 S. 8.
                                                               n. 8 4 4
Skizzembusch, Militärisches, aus dem Feldzuge von 1870 und 1871.
  Ernste und heitere Kriegsbilder aus dem Franzosenkrieg. Mit 24 eingedr.
  Illustr. Darmstadt, Zernin. IV—92 S. gr. 8.
                                                              n. 16 Syr.;
                                                    Pracht-Ausg. n. 1
Smieders, A., Gedenkboek van den oorlog in 1870 en 1871. Geillu-
  streerde geschiedenis van den Fransch-Duitschen veldtocht, met portretten,
  oorlogstafereelen te land en te water, plannen en kaarten naar teeke-
  ningen van een aantal kunstenaars. 1e afl. Leiden, A. W. Sijthoff;
  's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. bl. 1—32 in 2 kolommen met hout-
  grav. Fol.
                                                                 f. 0,50.
Sodemsterm, Arth. v., das norddeutsche Bundes-Heer im Kampfe gegen
  Frankreich 1870 u. 1871. Vergleichende Uebersicht der Theilnahme jedes
  einzelnen Truppentheiles, auf Grund der officiellen Verlustlisten zusam-
  mengestellt. Mit 6 Beilagen und einer chromolith. Uebersichtskarte in
  gr. qu. Fol. 1-3. Schluss-Lfg. Cassel, Freyschmidt. XI-237 S. hoch 4.
                                                             à n. 28 Syr.
Soutemeurs, les, de la Commune. Prussiens et Bonapartes. Paris, Lib.
  centrale; Versailles, Bernard. 67 p. 18.
                                                                   1 fr.
Souvemir, un, de garnison; par X.... Trévoux, imprimerie Damour.
  27 p. 12.
        _ de 1870 à 1871. Satire à Guillaume Ier et à son armée; par
   A. M.... Paris, imp. Blot. 1 p. Fol. à 8 col.
    du rationnement auquel a été soumise la population courageuse
```

pendant le mémorable siège de Paris, 1870-71; par L. G. Paris, imp. Blot. 1 p. Fol. Souvemirs d'un Franc-Tireur, pendant le siège de Paris. Par un volontaire Suisse. (Septembre à Novembre 1870.) Neuchâtel, Sandoz. 302 p. 2 fr. 50 c. – 2e édition. Ibid. **33**5 p. 8. 2 fr. 50 a \_ d'un mobile lyonnais. Episodes du siége de Belfort; par G. M. Lyon, imp. Jevain et Bourgeon. 64 p. 8. \_ d'un mobile du Vexin. Tablettes de la 2e compagnie. Cantons d'Etrépagny et de Gisors. 1er bataillon. 89e régiment. Eure. Paris, 1 fr. 50 c. Henry; Gisors, Bardel; Lapierre. 112 p. 18. Special Exericate der Daily News-Correspondenten bei den deutschen und französischen Armeen. Eine vollständige Darstellung des Krieges 1870 u. 1871. 2. Bd. Berlin, Berggold. IV—210 S. à n. 5 4 🚓 Spéculateurs, les, conjurés pour ruiner le peuple de Paris, liés au pilori. Souvenir du siége de 1870 et 1871; par J. D. S. Paris, imp. Vert. 1 p. Fol. 10 c. Stallo, Luigi, Verità e calunnia in faccia al generale Giuseppe Garibaldi. Reminiscenze di un volontario italiano in Francia. Chambéry, imp. d'Albane. 116 p. 8. Σταυρίδες, Κωνστ. Γ., Ιστορία τοῦ γαλλο-γερμανικοῦ πολέμου 1870-1871. Μεταφρασθείσα έχ γερμανιχών χειμένων. Φυλλάδιον 8-9. Leipzig, Matthes. S. 97-432 mit eingedr. Holsschn. gr. 8. à n. 8 56. Stiévemant, A., La Liquidation de la dette de guerre. Lille, Quarré: Paris, Dentu; Avesnes, Eliet-Lacroix. 43 p. 8. Stimmen des Auslandes über deutsche Heeres-Einrichtung und Krieg. führung. 2. Hft. Die militärischen Berichte des Baron v. Stoffel, nebst dessen Brief über die französischen Zustände. Aus der Brochure: "Die Ursachen der Kapitulation von Sedan." Urtheil des russischen Generals v. Annenkoff. Berlin, Kortkampf. S. 45-90. gr. 8. "Streit, der, in Frau Europa's Schule; oder wie der deutsche Knabe den französichen Knaben prügelte, und wie der englische Knabe zusah und lachte. Desgleichen: "warum John Bull nicht einschritt;" eine Antwort auf "den Streit in Frau Europa's Schule." Aus dem Englischen übersetzt von C. Th. Eben. Philadelphia, Schäfer & Koradi. 24 S. 8. n. 1/3 Stukkem, Alle officieele, omtrent den Fransch-Duitschen oorlog, uit de Duitsche hoofdkwartieren opgezonden. Naar tijdsorde versameld (uit het Hoogd.) Leeuwarden, Akkeringa; Arnhem, van der Zande. 105 p. 8. Stumpff, Adalb., bunte Bilder aus dem Kriege flüchtig entworfen. Colberg, Post. 50 S. 16. n. 4 3 Susame, le général, L'Artillerie avant et depuis la guerre. Paris, Hetsel. 85 p. 18. Suzamme, F. de, Guerre de 1870—1871. Des causes de nos désastres, la proscription des armes et le monopole de l'artillerie. Saint-Germain, imp. 2 fr. Toinon. 116 p. 8. Table des décrets, décisions et arrêtés du Gouvernement de la défense nationale. Chalons-sur-Marne, imp. Martin. 40 p. Tableau historique de la guerre franco-allemande. [15 Juillet 1870 — 10 Mai 1871.] Berlin, Stilke & van Muyden. 614 B. n. 21/2 -Tablettes quotidiennes du siége de Paris, raconté par la Lettre-Journal. Réimpression suivie d'une table analytique. D. Jouaust, rédacteur. Paris, Lib. des bibliophiles. 96 p. 8. 3 fr. Taillandler, Saint-René, Souvenirs de province pendant le siège de Paris. Paris, imp. Jouaust. 39 p. 8. Télégrammes, les derniers, de l'empire. Campagne de 1870. ments, inédits. Paris, Beauvais. 89 p. 8.

75 c.

Tellier, Ch., L'impôt unique et l'invasion de 1870. Paris, imp. Claye. 147 p. 8.

Thatem us. Phrasem. Sammlung officieller und officieuser Depeschen und Nachrichten über den deutsch-französischen Krieg von 1870—1871. Nebst einer Chronologie des Krieges, dem Wortlaut des Frankfurter Friedensvertrages und einer chromolith. Karte des Kriegsschauplatzes mit der Demarkationslinie und den Occupationsgebieten in Frankreich in 4. 2. durchgesehene und vermehrte Aufl. Leipzig, Weber. XVI—344 S. gr. 8.

Thétard, A., Situation de la France en Europe et nouvelle organisation militaire. Journal des mois d'août et septembre 1870. Paris, Dentu. 159 p. 8.

Thomas, G. Max., Guerre de 1870. Metz. Poitiers, Oudin; Paris, Palmé.

212 p. et 1 carte. 8.

G., Notes d'un prisonnier de guerre. 1re série. Nos nouvelles lignes de défense sur la frontière nord-est. Paris, Palmé. 32 p. 8.

Tissandier, Gaston, En ballon! pendant le siège de Paris, souvenirs d'un aéronaute. Paris, Dentu. XV-324 p. 18. 3 fr.

Trahison du maréchal Bazaine. L'armée française sous les murs de Metz; par Eugène R..., lieutenant d'infanterie, témoin oculaire des événements. Lyon, Lapierre-Brille. 32 p. 8.

Tremte millions de Français veulent participer à la guerre. Quel est le moyen pratique? Paris 1870, imprimerie Bonaventure. 8 p. 4.

Treschow, Curt v., Geschichte des deutsch-französischen Krieges 1870 u. 71 mit vorwiegender Benutzung amtlicher Quellen dargestellt. Mit Abbildungen, Plänen und zahlreichen Portraits nach Originalseichnungen von Adf. Neumann. 2. Thl. Der Krieg mit der Republik. Leipzig, Leuckart. IV u. S. 189—399 mit eingedr. Holzschn. und 7 Holzschntaf. gr. 8.

Tribumal du genre humain. Procès et condamnation à la peine de mort du nommé Guillaume Ier, s'intitulant roi de Prusse. Réquisitoire du citoyen Vindex. Paris, imp. Berthelemy. 7 p. 4. à 2 col. 10 c.

Trochus, Louis-Jules, gouverneur de Paris, découvert et mis à nu; par M. Galtier. Paris, Martinon. 8 p. 8. à 2 col.

Truchy, J., Réponse aux attaques contre le maréchal Bazaine. Paris,

Dentu. 31 p. 8.

Trützschler, W. v., illustrirter Kriegsschauplatz von Deutschland und Frankreich 1870. Ein geschichtliches Denkblatt für Alle. 29. u. 30. Schluss-Hft. Dresden, Tittel. S. 897—940 mit 2 Chromolith., wovon eine in Imp.-Fol. gr. 8. baar à 3 Syr.

neueste Welt-Ereignisse 1870, oder der grosse Kampf der deutschen Nation gegen Frankreich. Ein geschichtliches Denkblatt für Alle. 20. Schluss-Heft. Ebds. 8. 897—940 mit 1 Steintaf. gr. 8.

Uhde, Herm., Streifzüge auf dem Kriegsschauplatze 1870—71. Hamburg, Meissner. VII—207 S. gr. 8.

Ussel, le vicomte Ph. d', Campagne d'un volontaire sur la Loire et dans

l'Est. Paris, Douniol. 88 p. 8.

Wagmer, Une visite au champ de bataille de Loigny (22 avril 1871). Nancy, imp. Vagner. 25 p. 8.

Waimeurs, les, de Mets; par E. J\*\*\*. Accompagné de 3 cartes. Paris, Lib. internationale. III—327 p. 8. 6 fr.

Valuque cura, nos; par L. D. Nantes, imprimerie Forest et Grimaud. 24 p. 8.

et vaincus. Mai 1871. Chalon-sur-Saône, Richard. 64 p. 16.

Wallée, E., La France et la guerre de 1870. Orléans, imp. Puget. 61 p. 8.

Waquié, Guerre entre la France et la Prusse, 1870—1871. Préliminaires de la guerre, bulletin politique, actes diplomatiques, détails de toutes nos grandes batailles, etc. Biographies de MM. Trochu, Thiers, Jules Favre,

```
Soundte L Pearl Commerce Section-Facility and le sont among (
   enedi. Leann Surreper 1917. If. .
 Vactor, Tree. Fedgratische au Frankrich 1874—1871. Innet exchie-
   son an allanourges (arrangonitenten.) Decingonitae und ergiant. Ber-
   to some time to be
                                                              12 Se
 Vocamens. A., La l'aix honceur, or le Droit des gens seles les Pris-
   siene. Avec une possoce per Louis Check. Paris. Lik. internationale.
         弘
 Vérité. la, un la mur: L'Empereur, le Primien et les empélerments de
   la Praest; par un payun du Mici. Paria, imp. Lefebure. 16 p. 8.
    ...... la sur la léfeuse de l'aria. Expirencions sur les élections de la
   espitale. le 4 Mirier 1971. Brest imp. Ledournier. 27 p. S.
 Vortellingen nit den ssrisg van Frankrijk tegen Duitschland (1870-
   1971., Longerallen van sudergeschikte mittairen, door hen nelven verteld.
   Naor het Hengduitsech door geen militair. Kampen, van Hulst. IV-
                                                                L Q75.
   100 bl 8.
 Vocsillot, Louis, Le Lendemain de la victoire, vision. Se édition. Paris,
  Palast. XXI - 2015 p. 18.
     — l'aris pendant les deux niéges. 2 vol. Ibid. XVIII—1661 p. 8.
 VIII y Poma, José, Le troité de paix. Paris, Lib. internationale. 2 p.
  Yel & 3 echanica
 VIIIIera, Liva de, et Georges de Targes, Tablettes d'un mobile, jour-
  nal historique et anocdotique du siége de Paris (du 18 septembre 1870
  au 25 janvier 1871, Baint-Quentin, Mollie; Massart. 352 p. 18.
                                                                  3 fr.
Violici-le-Dase, E., Simple dialogue pour servir d'introduction au mé-
  muire sur la défense de Paris. Paris, Morel. 31 p. 8.
          Mémoire sur la désense de Paris. Septembre 1870—janvier 1871.
  Ibid. LIX-243 p. et 12 pl. 8.
                                                      Avec atlas, 25 fr.
Violone, les dernières, de l'empereur Guillaume. Rimes, Girand. 8 p.
  Ŋ,
                                                                 30 c.
Vitet, L., Lettre sur le siége de Paris adressée à M. le directeur de la
  Kevue des Deux Mondes, le 15 octobre 1870. Paris 1970, imp. Chaix.
                                                                 50 c.
  29 p. 18.
                                        2e édition. Paris, Sauton. 29 p.
                                                                 50 c.
         - Deuxième lettre etc., le 15 novembre 1870. Ibid. 1870. 35
                                                                 50 c.
  pages. 18.
        - Troisième lettre etc., le 1er décembre 1870. Ibid. 1870.
                                                                 35 p.
                                                                 50. c.
                                                                 18.
         Quatrième lettre etc., le 15 décembre 1870. Ibid. 38 p.
                                                                 50 c.
          Dernières lettres (5e, 6e et 7e) etc. Ibid. 100 p. 18.
               Chaque lettre, 50 c.; la collection complète (7 lettres), 3 fr.
Volkskrieg, der deutsche, gegen die Franzosen im Jahre 1870. Ein
  Buch für das Volk. Berlin, Schlingmann. IV-476 S. 16.
Wesse Kriegeschauplatz. Illustrirte Geschichte des Krieges von 1870-71
  für Volk und Heer. Stuttgart, Hallberger. IV-480 S. mit eingedr.
  Holzschnitten und 2 lith. Karten in gr. Fol. und Imp.-Fol.
Wom unseren Truppen im Felde. Der 17. Division gewidmet von einem
  Reservisten des 90. Füsilier-Regiments. Rostock, Kuhn. 182 S. gr. 16.
                                                                18 Spe
Voyage et campagne des mobilisés du Gard. Souvenir de 1871; par un
  mobilisc. Nimes, Giraud. 14 p. 8.
                                                                 50 a.
Vrignauit, H., L'Obus. Paris, imp. Dubuisson. 61 p. 32.
                                                                 50 c.
Wachenhusen, Hans, Mijn dagboek van den Fransch-Duitschen oorlog
 in 1870 en 1871. Naar het Hoogd. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter.
  VII---288 bl. 8.
                                                               f. 2,25.
       - Haut ihm! Kriegsbilder. 1. 2. Aufl. Berlin, Hausfreund-Exped.
 1V-251 B. gr. 8.
                                                              n. 4 .
Wacht am Etheim! Illustrirte Berichte vom Kriegsschauplatze in
```

n. 3 Syr.

227 Deutschland u. Frankreich. Nr. 47 u. 48. Leipzig, Spamer. Sp. 1105-1144 mit eingedr. Holsschn. 4. baar à 21/2 Syn: Wadsack, E., die im Kriege 1870 gefallenen deutschen Buchhändler. Portraits und Biographien. 2. und 3. Heft. Gohlis, Wadsack. br. 8. baar n. 11 6 🎝 2. 14 S. mit 6 Holzschntaf. n. 20 Syr. - 3. 15 S. mit 4 Holzschntaf. 15 Syr. Wallom, Victor, Invasion du sol français par l'armée allemande en 1870 -71. Des forces militaires de l'Allemagne. Beauvais, imp. Moisand. 15 p. et tableau. 8. Wamiles, T. D., The War in Europe, 1870—71, with an Inquiry into its With a Plan of Paris and its Fortifications. Probable Consequences. Melbourne. 204 p. 8. Correspondence respecting the sinking of six War, Franco-Prussian. British vessels in the River Seine by the Prussian troops. 2 parts (Parl. War Correspondence, the, of the Daily News, continued from the Recapture of Orleans by the Germans to the Peace. Edited with Notes and Comments, forming a continuous History of the War between Germany and France, with Maps. Macmillan. 450 p. 8. 7 sh. 6 d. Watari, R., Japonais, étudiant à Paris, Petite histoire de la guerre entre la France et la Prusse (juillet 1870-mars 1871). Paris, imp. Lahure. 63 p. 32. Weidemann, K. A., der deutsch-französische Krieg 1870-71. 2. Abth. Der Krieg mit der französischen Republik und der Friedensschluss. Saalfeld, Niese. S. 87—187. gr. 8. Welt der Jugend. Neue Folge. 1. Bdchn. [Der ganzen Folge Nr. 27.] Leipzig, Spamer. gr. 8. n. 4 4 Inhalt: Aus unseren Tagen. Mit 30 in den Text gedr. Illustr. in Holzschn., sowie einem Tondruckbilde. 76 8. West, Défense de la France en 1871. Paris, Dumaine. 72 p. 8. Wey, Francis, Chronique du siége de Paris, 1870—1871. Paris, Hachette. 452 p. 18. 3 fr. 50 c. Wickede, Jul. v., Geschichte des Krieges von Deutschland gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 1871. Hannover, Rümpler. VII-583 S. gr. 8. 21/4 Tooneelen uit den oorlog van 1870. (Uit het Hoogd.) Middelburg, Boudewijnse. VII—273 bl. 8. f. 2,10. Wilhelm, Henry, L'Invasion en Normandie, 1870—1871 (vers). Rouen, imp. Blondel. 7 p. avec vign. 8. Wimpfrem, le général, Sedan. 1re à 3e éditions. Paris, Lib. internationale. VIII—382 p. 8. Winterfeld, C. v., Geschichte des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1870 und 1871. 2. Aufl. Potsdam, Döring. IV-\_ Geschichte des deutschen glorreichen Krieges gegen Frankreich im Jahre 1870 und 1871. 6, und 7. Aufl. Ebds. IV-200 S. 8. baar n. 6 Syr. Karl, vollständige Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 1870 und 1871 von seiner ersten Entstehung an, in zusammenhängender, übersichtlicher u. populärer Darstellung, nach den besten Ouellen und unter Benutsung der amtlichen Berichte. Ein Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkämpfer. Mit mehr als 100 Karten, Schlachtplänen, Portraits und anderen Illustrationen in eingedr. Holzschn. von E. Arnold, L. Burger, L. Löffler etc. nebst den sämmtlichen officiellen Kriegsdepeschen in wortgetreuem Abdruck. 3. Hft. Berlin. Hempel. VIII u. S. 598-792. gr. 8. 14 \* (cplt.: n. 1 \*) Wolowski, Ladislas, Campagne de 1870-71. Corps franc des Vosges (armée de l'Est). Souvenirs, suivis des dépêches, décrets, etc. Paris, Laporte. 108 p. 12. 2 fr. Worte, deutsche, eines Oesterreichers über den deutsch-französischen

Wunderlieh, G., die Befreier Deutschlands. Ein Gedenk- und Erinne-

Krieg. Wien 1870, Beck. 15 S. gr. 8.

rungsbüchlein auf Deutschlands Einigung im Jahre 1871. Berlin, Logier. IV-112 S. gr. 8.

Wrinste, Charles, Campagne de France 1970—1871. La Retraite de Mézieres effectuée par le 13e corps d'armée aux ordres du général Vinoy. Paris, Plon. 67 p. 18.

Les Prussiens à Paris et le 15 mars, avec la série des dépêches officielles inédites des autorités françaises et allemandes, du 24 sévrier su

19 mars. Paris, Plon. 379 p. 8.

Zehlleise, Adf., von Weissenburg bis Paris. Kriegs- und Siegeszug der deutschen Heere in Frankreich 1870—1871. Nach seinen Berichten für die "Schlesische Zeitung" dargestellt. Breslau, Korn. VIII—463 & gr. & n. 1 \$\mathcal{B}\$; geh. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.

Zimmermann, Wilhelm, Deutschlands Heldenkampf 1870 u. 1871. 2. u. 3. Lfg. Stuttgart, Weise. S. 33—96 mit eingedr. Helsschn. und 2 Holzschutaf. hoch 4.

Zürleber, A., zur Grenzbesetzung von 1870. Ein Vertrag gehalten in der Militärgesellschaft der Stadt Bern. Bern, Jent & Reinert, 34 S. gr. 8.

Zenr Erinnerung an die Feier des für Deutschland so ruhmvollen Friedens 1871. Freiburg i. Br., Wagner. 12 8. mit eingedr. Holzschn. gr. 4. baar 3 Se

#### c) Die Niederlande.

d'Ablaing van Giessemburg, Bar., Vragen van den dag. Utrecht, van Terveen. VI-104 bl. 8. f. 1,-.

Ammunire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas. 1e année 1871. Rotterdam, van Baalen; la Haye, van Doorn. VIII—297 bl. en 7 platen met wapens. 8. Bij inteck. f. 3,—; buiten inteck. f. 3.90.

Barmeweld onder de regeering der ampts-jonkers, 1648—1795 door een plattelands-burgemeester. Barneveld, Andreae Menger. IV—64 bl. 8.

Beer, Adf., Holland und der österreichische Erbfolge-Krieg. [Aus "Archiv für österreichische Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 122 S. Lex.-8.

Beer dem Poortugael, D. J., Is Nederland verdedigbaar? Voor rekening van den schrijver. Breda, de Voogt. 10 bl. 8. f. 0,25.

Brill, W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 2e deel. 2e stuk. Leiden, Brill. IV—117 bl. 8. f. 1,50.

Carré, F. L., Een volksbelang, naar aanleiding van: Een woord van den luitenant-generaal W. J. Knoop over den militairen toestand van Nederland. Breda, Broese. 20 bl. 8.

f. 0,25.

Dorminch, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aansien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610—1794, met eenige berigten omtrent de voormalige Havezathen in dat gewest. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch recht en geschiedenis. Deventer, de Lange. 1869—1871. IV—786 bl. 8.

f. 7,50. **Ecudracht maakt macht.** Opwekkend woord tot de liberalen in Nederland gericht, inzonderheid tot die in de provincie Noord-Brabant. Rotterdam, Bazendijk. 20 bl. 8. f. 0,20.

Elberts, W. A., Geschiedenis des vaderlands; ten gebruike bij inrichtingen van middelbaar onderwijs. 6e veel vermeerderde druk. Deventer, van den Sigtenhorst. 2, IV—250 en 14 bl. 8.

Groem van Frimsterer, De heer, het hoofd der christelijk-historische parteij, door E. Rotterdam, van Meurs en Stufkens. 32 bl. 8.

£ 0,40.

Mezemmans, J. C. A., Schetsen uit onze staats- en kerkgeschiedenis-'s Hertogenbosch, Bogaerts. 263 bl. 8. 2e bundel. Hofdijk, W. J., Voor 800 jaren. Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheidskrijg. Utrecht 1869, Kemink. VIII-560 bl. met 11 chromolith. f. 11,25; in linnen f. 12,—. platen. 8. Holzwarth, F. J., der Abfall der Niederlande. Nach ungedr. u. gedr. Quellen. 2. Bd. 1. Abth. 1566—1572. Schaffhausen, Hurter. VII—540 S. 242 🖘 gr. 8. 2. Bd. 2. Abth. 1572 — 1581, resp. 1584. Ebds. 1872. VI—530 S. gr. 8. 21',2 ,\$; I—II, 2.: 71',4 \$ Moutem, S. van, Liberale politiek op historischen grondslag. Groningen, Wolters. 23 bl. 8. f. 0,25. Inventaris van het Deventer archief. Deventer 1870, de Lange. XII-354 en 235 bl. 8. In linnen. (Niet in dea handel.) - van het oud archief der gemeente Roermond. Se afl. Bijlage tot het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1870. Roermond, Romen. 2 bl. en bl. 269-422-XIII bl. 8. f. 1,—. Jonekbloet, La liquidation entre le royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. La Haye, Nijhoff. 40 bl. 8. f. 0,50. Is Nederland in de daad verdedigbaar? Kampen, van Hulst. 24 bl. 8. f. 0,25. Memper, J. de Bosch, De vredebeweging in Nederland. Toespraak bij de opening van de eerste algemeene vergadering van het Nederlandsche vredebond, den 5 Juli 1871. (Met een voorbericht en eenige aanteekeningen.) Amsterdam, Witkamp. VIII-38 bl. 8. f. 0,25. Hierin vindt men nog: J. de Bosch Kemper, Eene bijdrage tot de geschiedenis der vredestichting. Mesteloo, H. M., Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg. Middelburg, van Benthem en Jutting. IV-154 bl. 8. f. 1,25. Malijmsuma, F. P., Mijne droombeelden over 's landsverdediging. Nijmegen, Thieme. II—56 bl. met 2 gelith. platen. 8. f. 0,85. Levy, J. A., Staatkundige betoogen. Amsterdam, Frijlink. VII—188 bl. f. 1,90. Meulevelt, W. G., Tijdtafel van de geschiedenis des vaderlands. Amsterdam, ten Brink en de Vries. 16 bl. 8. f. 0,05. MEGII, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming. Registers. Utrecht, Kemink. IV-189 bl. 8. f. 1,80. Motley, J. L., History of the United Netherlands. 1584—1609. le aff. Rotterdam, Robbers. bl. 1—112 in 2 kolommen. 8. f. 0,45. Complet in 11 à 12 afl. Nuijems, W. J. F., Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, van de vroegste tijden tot op onze dagen. 1e deel met platen en kaarten. Amsterdam, van Langenhuijsen. VIII-177 bl. met 1 gelith. plaat en 1 gelith. uitsl. kaart. f. 1,40. Oudheden, Friesche, Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen, enz. van Friesland. Namens het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden afgebeeld en historisch toegelicht. 1e afl. Leeuwarden, Kuipers. 8 lith. platen. Fol. Per afl. f. 2,40. Complete in 4 aff. **Exhijm**, L. J. van, Open brief aan Z. Exell. luitenant-generaal W. J. Knoop, in zake onze landsverdediging. Amsterdam, Höveker. 23 bl. 8. f. 0,25. Schramt, J. M., Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen. 2e verbeterde druk. Schoonhoven, van Nooten. IV-73 bl. 8. f. 0,25. Sivré, J. B., Narratio de obsidione et expugnatione Ruremundae. 1637. Ruremonde, Romen. II-46 bl. 8. f. 0,75. Slag, De, in de Betuwe of Neerland Ao. 1900. Gedenkschriften van een vrijwilliger. Uitgegeven door een medium. Gorinchem 1872, van der Mast. 80 bl. 8. f. 0,65. Slag, De, van Voorburg, 1 Julij 1875. Een droom over Neerlands defensie te land en ter zee. Leiden, van der Hoek. 59 bl. 8. Verzameling van stukken, die betrekking bebben tot Overijsselsch regt en geschiedenis. 2e afdeeling. Verslagen en mededeelingen. 6e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, de Lange. IV-131 bl. 8. Vilet, L. van Woudrichem van, Twee redevoeringen over liberale koloniale politiek, gehouden te Groningen en te Leeuwarden. Amsterdam, Noordendorp. 47 bl. 8. Thorbecke tegenover de uitbreiding van het kiesregt. Eenige bladzijden uit Hoofdstuk XLVIII van deel VIII van Guizot's Gedenkschriften. Aldaar. 34 bl. 8. Vorsterman van Oijen, G. A., De berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegevene stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg, van 1660-1680 bijeengebracht. 1e afi. Schoonboven, van Nooten. VIII bl. en bl. 1—80 en 1 gelith. nital. blad met facsimiles en 1 gelith. uital. plattengrond. 8. f. 0,90. Complete in 3 afl. Weltzel, A. W. P., De organisatie bij de wet onser strijdkrachten te

land. Met drie bijlagen: A. Het vestingdogma. - B. Organisatie der infanterie in zelfstandige bataillons. — C. Tijd bestemd tot oefening onser militie. Breda, Broese. IV-39 bl. 8.

Worp Tyaerda van Binsumageest, 5e boek der Kronyken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eenw. Uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheiden taalkunde. Leeuwarden, Kuipers. IX-376 bl. 8. f. 2.50.

Zon Vero ook Zero genoemd kunnen worden? Vraag naar aanleiding eener brochure getiteld: Aanwijzingen tot opheffing der ontevredenheid in het leger bij den officiers-stand. Eene geschiedkundige beschouwing door Vero. Gouda, van Goor. 12 bl. 8. £ 0,20.

# d) Grossbritannien und Irland.

Ammais, The, of Loch Cé: A Chronicle of Irish Affairs from A. D. 1014 to A. D. 1590. Edited, with a Translation, by W. M. Hennessy. 2 vols. Longmans. 8. 20 sh. l'Armée anglaise en 1871 au point de vue de l'offensive et de la défensive. Paris, Tanera. 16 p. 16. Ballard, Isaac Fowler, The Prophetic Future of the Empire of Great Britain. Dedicated to Her Royal and Imperial Majesty the Queen. Chelmsford, Arthy; Simpkin. 36 p. 12. Bateman, Thomas, Ten Years' Diggings in Celtic and Saxon Grave Hills in Derby, etc. Bemrose. 8. red. 5 sh. 6 d. Beetoms' British Biography, from the Earliest Times to the Present Day: A Record of the Lives of Eminent Persons born in the British Isles and Possessions. Ward & Lock. 516 p. 12. 2 sh. 6 d. Blazuw, Wilhelm Henry, The Barons' War, including the Battles of Lewes and Evesham. 2nd ed., with additions and corrections. Bell & Daldy. 10 sh. 6 d. 390 p. 8. Boissevaim, C., Irland och Fenianismen. Öfversättning från holländskan. Warberg, Kindvall. 95 S. 8. 1 rdr. Boutell, Charles, English Heraldry. Cassell. 8. reduced to 5 sh. "Britain, Awake!" Hark! The Sentinel's Warning. Mitchell. 8. 3 sh. Britannia in Council. A Political Retrospect. Grant. 36 p. 8. 6 d. Buckle, H. T., Civilisationens historia i England. Ofversättning af O. W. Alund. I. 1:a baftet. Stockholm, Hierta. VIII och 1-208 8. 8.

```
Burke, S. H., Men and Women of the English Reformation. Vol. 2.
                                                           6 sh. 6 d.
  Washbourne. IV-412 p. 8.
Calendar of the Carew Manuscripts. Longmans. 8.
                                                               15 sh.
Carlyle, Thomas, Oliver Cromwell's Letters and Speeches. With Eluci-
  dations. 5 vols. Vol. 1-4. Chapman & Hall. 302, 400, 286, 280 p.
  12.
                                                              à 2 sh.
          Collected Works: A General Index to the Library Edition in 30
  vols. Ibid. 172 p. 8.
Cassell's Illustrated History of England. New and revised ed. Cassell.
                                                                 9 sh.
  Vol. 6. 4.
Chamtrel, J., Histoire d'Angleterre depuis les origines jusqu'à nos jours.
  Paris, Putois-Cretté. 448 p. 12.
Coming Cromwell, the. By J. W. M. British and Colonial Publish-
  ing Company. 48 p. 8.
Comus, J., Un mot sur Marie Stuart et son temps.
                                                     Conférence faite
  à l'hôtel de ville d'Epinal, le 9 mars 1870. Epinal 1870, Ve Gley.
  34 p. 8.
Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and
  Ireland. Edited after Spolman and Wilkins by Archer West Haddan and
  William Stubbs. Vol. 3. Macmillan. 668 p. [8.
Cowtam, Robert, Memories of the British Museum. Bentley. 428 p. 8.
Cox, G. V., Recollections of Oxford. 2nd ed. Macmillan. 460 p. 8.
                                                                6 sh.
Curtis, Robert, The History of the Royal Irish Constabulary. 2nd edit.
  Dublin, M'Glashan; Simpkin. 210 p. 8.
                                                                2 sh.
Dawburm, William, Government Conduct and Example. 3rd ed. Liver-
  pool, Woollard; Hall. 284 p. 8.
Debrett's Titled Men: A Pocket Companion to the Peerage, etc., from
                                                            1 sh. 6 d.
  July, 1871, to June, 1872. Dean. 170 p. 12.
De Foe, Daniel, A Journal of the Plague Year; or, Memorials of the
  Great Pestilence in London in 1665, with some Account of the Great
  Fire of London in 1666. By Gideon Harvey. Revised ed., with Histo-
  rical Notes by E. W. Brayley. Illustrated by G. Cruikshank.
                                                               Tegg.
                                                                6 sh.
  424 p. 8.
Duleken, H. W., A Handy History of England for the Young. With
  upwards of 200 Illustrations engraved by Dalsiel Brothers.
                                                           Routledge.
                                                            8 sh. 6 d.
  572 p. 16.
Edmonds, Mrs., Notes on English History for Use of Juvenile Pupils.
  8th ed. Lemare. 104 p. 12.
Engiand's Day; a War Saga, commended to Gortschakoff, Grant and
  Bismark, and dedicated to the British Navy. Strahan. 16 p.
                                                                 6 d.
Ferguson, Richard S., Cumberland and Westmoreland M. P.'s from
  the Restoration to the Reform Bill of 1867 (1660-1867). Bell & Daldy.
                                                               15 sh.
Fight, the Last, of the "Revenge" at Sea, under the Command of Vice-
  Admiral Sir Richard Grenoble on the 10th and 11th of Septembre, 1591.
  Described by Sir Walter Raleigh, Gervasse Markham, and Jan Huygen
  van Linschoten. Edited by Edward Arber. Arber. 96 p. 12.
Fitzgerald, Percy, The Kembles: An Account of the Kemble Family,
  including the Lives of Mrs. Siddons and her Brother, John Philip Kemble.
  2 vols. Tinsley. 770 p. 8.
                                                               30 sh.
Formeron, H., Histoire des débats politiques du parlement anglais de-
  puis la révolution de 1688. Paris, Plon. 275 p. 8.
Freeman, Edward A., Old English History, with Maps. 2nd ed. revised.
                                                                6 sh.
  Macmillan. 402 p. 12.
Gardner and Sharpe's History of England. Educational Trading Co.
  12.
Gerard, Father, The Condition of Catholics under James I. Narrative
  of the Gunpowder Plot. Edited by J. Morris. Longmans. 8.
                                                               14 sh.
Glasghu Factor: An Illustrated History of Glasgow, Ancient and Mo-
```

dern from the earliest to the present time. By Writers of eminence in Literature, Science, and Art, containing apwards of 100 Engravings expresely dune for this Work. In 20 Parts, each 1 sh.; or, 4 Divisions, each 6 st. Division 3. Tweed. 319 p. 8. Gratiet, Amélée, Le Chétiment de l'Angleterre. Paris, Lib. nouvelle. 71 p. 12. Grimenidi, Stacey, A Synopsis of English History, from the Earliest Tuses to the year 1870. "2rd ed. Revised and enlarged. Wilson. 200 p. 3 4 6 4 Guizot, Guillaume le Cooquérant, ou l'Angleterre sous les Normanda. Ouvrage revu. '1027 - 1087, 6e édition. Paris, Hachette. 152 p. 18. Histoire de la République d'Angleterre et de Cromwell (1549-T. 2. 6e édition. Paris 1870, Didier. 658 p. 18. Mall, Mrs. Matthew, The Royal Princenses of England, from the Reign of George the First, with a Portrait of the Princess Louise. Routledge. 542 p. 8. 5 🗪 **Manghton**, T., Sovereigns of England, with Dates. Descent, Place of Birth, Death, etc.; also, the Principal Events in English History, compiled for Junior Scholars. Philip. 4 p. 8. 14 Money, C., Anna von Luxemburg, Kaiser Karls IV. Tochter, König Richard's II. Gemahlin, Königin von England 1382-1394. [Aus "Denkschriften der kaiserl. Akad. der Wiss. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 152 S. gr. 4. 2. 2 . 5 16 Sec Imsula Sametorum; the Island of Saints: A Title applied exclusively to Ireland, proved Historically. Washbourne. 12. 3 sh. Jones, Bence, The Royal Institution: its Founder, and its First Professors. Longmans. 436 p. 8. Journal, a, of the Plague Year. Being Observations or Memorials of the most Remarkable Occurrences, as well Public as Private, which happened in London during the Last Great Visitation, in 1665. Written by a Citizen, who continued all the while. To which is added, some Account of the Great Fire in 1666. (Extracted from "Evelyn's Memoirs.") Christian Knowledge Society. 295 p. 16. 3 sh. Mraus, Vict. v., englische Diplomatie im Jahre 1527. Ein Beitrag sur Geschichte Ferdinands I. Mit einem Anhange bisher noch ungedruckter Briefe aus diesem Jahre. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 40 8. gr. 8. D. 8 Sec Life, the Historical, and Reign of Edward I. By the Author of The Greatest of the Plantagenets." Photograph Portrait. Seeley. XVI-852 p. Lossing, Benson J., A History of England; Political, Military and Social, from the Earliest Times to the Present. Maps. New York. VII— 647 p. 8. 12 sh. 6 d. Mineaulay, Lord, The History of England from the Accession of James the Second. New ed. 2 vols. Longmans. 1632 p. 8. May, Thos. Erskine, The Constitutional History of England since the Accession of George the Third. 1760-1860. 3rd ed. With a Supplementary Chapter. 3 vols. Longmans. 1400 p. 8. 18 sh. Molesworth, William Nassau, The History of England from the Year 1880. Vol 1. Chapman & Hall. 550 p. Mongredien, Augustus, England's Foreign Policy. An Inquiry as to whether we should continue a Policy of Intervention, or adopt a Policy of Isolation. Stanford. 130 p. 12. 3 sh. 6 d. Miorris, David, A Class-Book History of England. Illustrated with numerous Woodcuts and Historical Maps. Compiled for Pupils preparing for the Oxford and Cambridge Local Examinations, the London University Matriculation, and for the Higher Classes of Elementary Schools.

O'Callagham, J. C., The History of the Irish Brigades in the Service of France, from the Revolution in Great Britain and Ireland, under

Longmans. 548 p. 8.

```
James II., to the Revolution in France, under Louis XVI. With Por-
 trait and Plans of Battles. Cameron and Ferguson. 649 p. 8.
                                                          10 sh. 6 d.
Ormathwalte, Lord, Political Back-Games. Hatchards.
                                                         31 p. 8.
Pollard, William, the Stanleys of Knowsley. A History of that Noble
  Family, including a Sketch of the Political and Public Lives of the late
  Right Hon. the Earl of Derby, K. G., and of the present Earl. Warne.
                                                            3 sh. 6 d.
  240 p. 8.
Banke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 20. u. 21. Bd. Leipzig 1872,
  Duncker & Humblot. gr. 8.
                                                          à n. 112
      Inhalt: Englische Geschichte vornehmlich im 17. Jahrh. 7. 8. Bd. 2. Aufl.
      VI—294; VI—318 S.
Reference House of Commons, The. Being Vol. 1 of "Debrett's Titled
  Men." Dean. 170 p. 8.
        . Pecrage and Baronetage, The. Being Vol. 2 of "Debrett's Titled
  Men." Ibid. 72 p. 8.
Electi, Ercole, Breve storia della costituzione inglese. Torino, Firenze
  e Roma, Loescher. 520 p. 8.
                                                              L. 7,50.
Robinson, J. Barlow, Historical Sketch of the Ancient Manor of South
  Winfield, Derbyshire, with Notices of its Possessors from the earliest
  times, and a full Description of its Ruins. Smith. 3 plates and 34 p. 8.
Mogerus de Mouedone, Magister, Chronica. Edited by W. Stubbs.
  Vol. 4. Longmans. 8.
                                                               10 sh.
Example 11, Earl, The Foreign Policy of England, 1570—1870. An Histo-
  rical Essay. Longmans. 96 p. 8.
                                                            2 sh. 6 d.
         Englands auswärtige Politik 1570—1870. Aus dem Engl. von
  K. Lanz. Oberhausen, Sparmann. 75 S. gr. 8.
                                                                <sup>1</sup>/4 ≈9
Side, the other, at the Battle of Dorking; or, The Reminiscences of an
  Invader. By Maximilian Moltruhn, late Oberhauptmann 1st Thuringian
  Jægers. Translated from the German by an Autumn Campaigner, Aug.,
                                                                 6 d.
  1921. Whittaker. 84 p. 12.
Sketches, Personal and Political, in the House of Commons. By a Silent
  Member. Vol. 2. Nos. 7 to 12. Provost. · 146 p. 8.
                                                                2 sh.
                                                  Nr. 9. Leaders and
                                       . 5th ser.
  Followers; Commercial M. P.s. Nr. 10. Ministerial Bills, etc., Session
  1871. Ibid. 46 p. 12.
                                       . 6th Series. No. 11. Socialism
  and Conservatism — New Leadership. No. 12. The House of Lords and
  the Radicals. Ibid. 46 p. 12.
                                                                  6 d.
Table, Chronological, of Remarkable Events in English History, from
  B. C. 55 to A. D. 1858. (From Student's Hume.) Lewis. 29 p. 12.
Talme, H., Notes sur l'Angleterre. Paris, Hachette. VIII—395 p. 18.
                                                            3 fr. 50 c.
Tilletsom, John, Our Untitled Nobility. New ed. Gall & Inglis. 278 p.
                                                                 3 sh.
  12.
Trower, Bp., A Short Sketch of the History of England for Schools.
  22nd ed., revised. Christian Knowledge Society. 198 p. 12.
Tyborne and "Who Went Thither in the Days of Queen Elizabeth."
  A Sketch. By the Author of "Eastern Hospitals and English Nurses."
  New and revised ed. Burns & Oates. XIII-271 p. 8.
                                                           3 sh. 6 d.
Wal, Engelands, 1875—1925. De slag van Dorking, herinneringen van
  een vrijwilliger. Uit het Engelsch door en met een voorbericht van G.
  J. Dozy. Deventer, ter Gunne. VIII-67 bl. 8.
                                                               f. 0,60.
Wellington, Duke of, Supplementary Despatches, Correspondence and
  Memoranda. Edit. by his Son. Vol. 13. Appendix, 1794 to 1812. Mur-
  ray. 740 p. 8.
                                                                20 sh.
Watertown, George, Hibernia; or, Ireland Rules the World Over.
  New York. 143 p. 8.
Wright, Thomas, The Homes of other Days. A History of Domestic
```

Manners and Sentiments during the Middle Ages. With Illustrations from the Illuminations in contemporary Manuscripts and other sources. Draws and engraved by F. W. Fairholt. 1 vol. With 350 Woodcuts. London, Trübner. 8.

#### Parliamentary Papers.

| Abyssinian War. Papers respecting the Accounts of Colonel Warden, as     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Director of the Land Transport Corps in Abyssinia; and Minutes of Lord   |
| Napier of Magdala on the same.                                           |
| Alkali Act. Seventh Annual Report by the Inspector of his proceedings    |
| during 1870. (Measure of the Air examined — Specimens of Rain — Ex-      |
| periments on Seacoast and Inland - Muriatic Acid from Alkali Works       |
|                                                                          |
|                                                                          |
| Anstruther Harbour, Correspondence respecting the State of the Works.    |
| Plan.                                                                    |
| Births, etc. Thirty-second Annual Report of the Registrar General of     |
| Births, Deaths, and Marriages, with Letter of Dr. Farr on the Causes of  |
| Deaths in England in 1869. 8.                                            |
| Botreaux, etc., Peerage. Evidence on Claims; part 2, with Pedigrees of   |
| Hastings, Earls of Huntingdon, and Needham Families. 1 sh. 6 d.          |
| Evidence on Claims. Part 3.                                              |
|                                                                          |
| British Guiana. Appendices to Report of Commission appointed to          |
| inquire into the Treatment of Immigrants in British Guiana. Part 2.      |
| 1 sh. 8 d.                                                               |
| "Captain." Reports of Captain C. Coles, and Letters relating to H. M. S. |
| "Captain." Plans.                                                        |
| Cathedral Establishments. Suggestions drawn up by Cathedral Bodies       |
| for the Improvement of Cathedral Establishments. 6 d.                    |
| Census, 1871. Report and Tables of the Population, Houses, etc., enume-  |
| rated on April 3, 1871. England and Wales, 1 sh. 6 d.; Scotland, 2 d.;   |
| Ireland 2 d.                                                             |
| •                                                                        |
| China, No. 5. Correspondence respecting the Revision of the Treaty of    |
| Tientsin. Maps. 7 sh. 6 d.                                               |
| Civil Services. Return showing the amount of Votes of Parliament for     |
| Civil Services, 1853-69, with cause of Increase and Decrease in each     |
| year, and aggregate amount payable out of the Consolidated Fund, Votes   |
| of Parliament, the Growing Revenue, or otherwise. 9 d.                   |
| Coal. Report of Commission appointed to inquire into the several matters |
| relating to Coal in the United Kingdom. Vol. 2. General Minutes and      |
|                                                                          |
|                                                                          |
| Vol. 8. Report of Committee E. Statistics of Production, Con-            |
| sumption and Export. 5 sh. 4 d.                                          |
| Report of Commission on the quantity of Coal contained in the            |
| Coal-fields of the United Kingdom, the quantity consumed and exported,   |
| etc. (Possible depths of Working, Waste in Combustion, Waste in Wor-     |
| king, Probability of finding Coal under Permian New Red Sandstone and    |
| other superincumbent strata, and Mineral Statistics.) Diagrams. 3 sh.    |
| Return for six months, ending 31 December, 1870, showing the             |
| description and quality of Coal consumed on board each Ship of the Navy. |
| 10 d.                                                                    |
|                                                                          |
| Reports showing the descriptions and quantity of Coal consumed           |
| on board each ship of the Navy, between April and June, 1871. 6 d.       |
| Colonies. Statistical Abstract relating to the, 1855-69. No. 7. 8.       |
| 6 d.                                                                     |
| Annual Reports on. Part 2.                                               |
| Part 3. Eastern Colonies.                                                |
| Consular Reports. Nr. 2. (Austria, Borneo, Colombia, Equator, Fiji       |
| Islands, France, Greece, Italy, Navigators', Netherlands, North German   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
|                                                                          |

| Confederation, Persia, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Tripoli, Tunis, Turkey, United States, Venesuela.) 8. 2 sh. 6 d.                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| German Confederation, Russia, Spain, Turkey, United States, Venezuela.)  8.                                                                  |
| Nr. 4. (Ecuador, Greece, Italy, Netherlands, North German Confederation, Norway, Portugal, Russia, Spain, Turkey, United States, Uru-        |
| guay.) 8.  Contagious Diseases. Report of the Royal Commission upon the                                                                      |
| administration and operation of the Contagious Diseases Acts. 4 d.                                                                           |
| Customs. 15th Annual Report. 8.  9 d. Diplomatic Service. Second Report of Committee on Diplomatic and                                       |
| Consular Services; with Evidence. 1 sh 8 d.                                                                                                  |
| East India. Correspondence relating to Telegraph Companies in India.  6 d.                                                                   |
| sold for Tea-planting — Produce of Tea Gardens).  6 d.                                                                                       |
| Papers relative to Forest Conservancy in India; showing the                                                                                  |
| measures which have been adopted and the operations which are going on. Maps, etc.  14 sh.                                                   |
| and Financial Administration of India. With Evidence, etc. 8 d.                                                                              |
| Papers relating to Marine Surveys and Harbours of India.                                                                                     |
| 6 d.  Captain Sprye's Letter on Trade with Western China from Ran-                                                                           |
| goon.  Statement exhibiting the Moral and Material Progress and Con-                                                                         |
| dition of India during 1869—70. Maps.  8 sh. 6 d.  Further Correspondence upon the subject of the Banda and Kir-                             |
| wee Booty. 7 d.                                                                                                                              |
| East Indies. Statistical Abstract relating to. No. 5. 1861—1870. 8. 8 d.                                                                     |
| Danvers' Annual Report on Railways in India. 1870—71. Map. 1 sh.                                                                             |
| Education. Report of Commissioners on Primary Education in Ireland. Vol. 6. Education Census.                                                |
| Report of the Committee of Council on Education for 1870-71.  8. 4 sh.                                                                       |
| Emigration. Thirty-fifth Report of Commissioners. 8. 10 d.                                                                                   |
| Endowed Charities. Digest for County of Durham. 5 d.  General Digest for the County of Nottingham.                                           |
| 8 d.                                                                                                                                         |
| the following: — 8. Morgan's School, Bridgwater. 9. Carpenter's Endow-                                                                       |
| ment for Loans, Bread Street Ward, London. 10. Robert Bishopp, Mag-<br>dalen Cade, and Richard Ladbroke, Reigate; Rock Grammar School;       |
| King Charles' School, Bradford. 11. Ermysted's School, Skipton-in-Craven.                                                                    |
| 12. Withens' Charity, St. Mary's Cray. 5 parts. 6 d. Euphrates Valley. Report on the Subject of Railway Communication                        |
| between the Mediterranean, the Black Sea, and the Persian Gulf.                                                                              |
| 1 sh. Factories, etc. Return of the Number of Manufacturing Establishments                                                                   |
| in each County of the United Kingdom subject to the Factories, etc., Regulation Acts (Occupations — number of machines, number of handlooms, |
| number of works, moving power, men, women, and children employed, average earnings, etc.)  8 sh.                                             |
| Finance Accounts for 1870-71.                                                                                                                |
| Foreign Import Duties. Return of the Rates of Import Duty levied in Foreign Countries upon the Produce and Manufactures of the United        |
| Kingdom. Part 3. Iron and Steel. 4. Metals other than Iron and Steel.                                                                        |
| 5. Hides, Skins, and Leather, India Rubber, and Gutta Percha. 3 parts. 8.                                                                    |
|                                                                                                                                              |

```
Franco-Prussian War. Correspondence respecting the sinking of
  Bix British Vessels in the River Seine by the Prussian troops. 2 parts.
                                                             1 sh. 3 d.
Friendly Societies. First Report of Commission appointed to in-
  quire into the condition of Friendly and Benefit Societies, with evidence.
Game Laws. Reports on the Laws and Regulations relative to the Pro-
  tection of Game, and to Trespass, in Foreign Countries. Part 2. (Baden,
  Wurtemberg, Hungary, Bavaria, Hesse, Italy, Saxony, Belgium.)
Gas. Reports by the Gas Referees on the Construction of Gas-burners
  with reference to the principles of Gas Illumination, and on the Ammonia
  Impurity in Gas. 2 parts.
Herring Fishery, Report of Commissioners for the Herring Fishery,
  Scotland, of their proceedings during 1870.
Historical MSS. Second Report of Commission.
                                                            3 sh. 10 d.
Industrial Classes. Further Reports respecting the Condition of
  the Industrial Classes and the Purchase Power of Money in Foreign Coun-
  tries. (Labour, Provisions, Diet, Clothing, Lodging, Quality of Work.) 8.
         - Societies. Return relating to Co-operative and Industrial
  Societies, giving particulars relating to Share Capital, Loan Capital, Trade
  Accounts, Liabilities, Assets, Profits, etc.
Irish Fisheries. Report of Inspectors on the Deep-sea, Coast, and
  Inland Fisheries of Ireland for 1870.
Judicial Statistics of England and Wales for 1870.
                                                             2 sh. 4 d.
Locomotives. Report of Lords' Committee on Locomotives and Trac-
  tion Engines; with Evidence.
Lunacy. Twenty-fifth Report of Commissioners. Plans. 8.
                                                             6 sh. 8 d.
         Ireland. Twentieth Report of District, Criminal, and Private
  Lunatic Asylums in Ireland. 8.
        Scotland. 13th Report of Commissioners. 8.
                                                             1 sh. 6 d.
Meteorology. Report of the Meteorological Committee of the Royal
  Society. (Ocean Meteorology — Telegraphic Weather Intelligence —
  Land Meteorology — Description of new Instruments, etc.) Diagrams. 8.
                                                                  10 d.
Metropolis Water. Special Report of Select Committee on the Me-
  tropolis Water (No. 2) Bill, with Evidence. (Distribution of Water on a
  system of Constant Supply, Quality of Water, Audit of Companies' Ac-
  counts.)
                                                             2 sh. 6 d.
Metropolitan Board of Works. Report for 1870-71, showing the
  Receipt and Expenditure.
                                                             1 sh. 4 d.
Navy. Statistical Report of the Health of the Navy for 1869.
                                                             5 sh. 4 d.

    Balance Sheets and detailed Accounts of Shipbuilding and Dock-

  yard Transactions for the Year 1868—69.
                                                             7 sh. 6 d.
        - Balance Sheet showing the cost of Manufacturing and Repairing
  Articles on Conversion at the Several Dockyards and Factories, Year
  1868-69.
                                                            6 sh. 10 d.

    Retabulation of the Statement of Savings and Deficiencies upon

  the Grants for Navy Services for 1869.
                                                             1 sh. 6 d.
Ordnance. Report of the Progress made of the Ordnance Survey for
  1870. Plans.
Patent Law. Report of Commissioners of Patents for Inventions. Map.
        — Report and Evidence on the Law and Practice and the effect of
  Grants of Letters Patent for Inventions.
                                                             2 sh. 8 d.
Pilotage. Return relating to Pilotage and Pilots in the United Kingdom
  for 1870. Bye Laws, Regulations, Orders, etc.
Police. Report of the Commissioner of Police of the Metropolis for 1871.
  Plan.
                                                             1 sh. 8 d.
Poor. 28rd Annual Report of the Poor Law Board. 8.
                                                            2 sh. 10 d.
Post-Office. 17th Annual Report. 8.
                                                                   4 d.
```

```
Post-Office. Savings Banks. Return for 1870.
                                                                  8 d.
Prisons. Thirty-fifth Report of Inspectors. 1. South District. 8.
                                                            1 sh. 6 d.
          Seventeenth Annual Report of the Directors of Convict Prisons
  for Ireland for 1870. 8.
Protection of Infant Life, Report of Select Committee on, with Evi-
                                                             3 sh. 8 d.
  dence.
Public Accounts. 6th Report of Committee, with Evidence.
                                                                  6 d.
                    Index to Reports of Committee, 1871.
                                                                  5 d.
         . Health. 13th Annual Report. 8.
        . Records. Thirty-second Report of the Deputy Keeper. (Lan-
  caster and Durham Records — Calendarium Genealogicum; Calendar of
  Heirs, 1 and 2, Edward II. Charities; Calendar of Trust Deeds enrolled
  on the Close Rolls subsequent to 9 George II. c. 26 — Carte and Carew
  Papers — History of the Formation of the Carte Collection — Its Con-
  tents and Historical Value — Black Letter Prayer Book of 1636 — Varia-
  tions from the Sealed Book.) 2 vols. 8.
         Works (Ireland). Thirty-ninth Annual Report, with Appendices,
  1870—1871.
Queen's College. Belfast. Report of the President, for 1870. 8.
Railways. Board of Trade Annual Return of Loan, Capital, Traffic, Ex-
  penditure, etc., of Railways, for 1870.
        - Reports of Inspecting Officers, upon certain Railway Accidents,
  from January to May, 1871. 3 parts.
Rating (Ireland). Report of Committee on the operation of the Law
  relating to the Area of Rating in Ireland, with Evidence, etc.
                                                            5 sh. 4 d.
                                                             1 sh. 4 d.
Reformatories. Eighteenth Annual Report. 8.
Royal Hibernian School. Papers relating to.
Salmon Fisheries. Reports of Special Commissioners (F. Buckland
  and A. Young) appointed to inquire into the effect of recent legislation
  on the Salmon Fisheries of Scotland. Plans.
                                                                 5 sh.
Savings' Banks. Annual Return for 1870.
                                                                 1 sh.
Science and Arts. Eighteenth Annual Report. 8.
                                                             4 sh. 6 d.
Shipping. Tables showing the progress of British Merchant Shipping.
Slave Trade. East Coast of Africa. Report and Evidence of Select
  Committee appointed to inquire into the whole question of the Slave
  Trade on the East Coast of Africa, into the increased and increasing
  amount of that traffic, the particulars of existing Treaties and Agreements
  with the Sultan of Zansibar upon the subject, and the possibility of put-
  ting an end entirely to the traffic in slaves by sea.
                   Report and Evidence of Committee on the Slave Trade
  on the East Coast of Africa.
                                                            2 sh. 10 d.
South Sea Islands. Further Correspondence respecting the depor-
  tation of South Sea Islanders.
Standards. Fifth Report on the proceedings and business of Standard
  Weights and Measures Department. 8.
                                                                  3 d.
      — Commission. Fifth Report of Commissioners appointed to in-
  quire into the condition of the Exchequer (now Board of Trade) Stan-
  dards, on the Business of the Standards Department, and the condition of
  the Official Standards and Apparatus.
                                                            5 sh. 4 d.
Satistical Abstract for the United Kingdom in each of the last
  15 years, from 1856 to 1870. 8.
Superannuations, Account for 1870.
                                                                 1 sh.
Tenure of Land. Further Reports respecting the Tenure of Land in
  Foreign Countries. Part 4. Italy.
Thames Embankment. Report of Committee appointed to inquire
  whether, having regard to the various rights and interests involved, it
  is expedient that the land reclaimed from the Thames should be appro-
```

priated for the advantage of the inhabitants of the Metropolis. Plans. 2 sh. 4 d. Tribunals of Commerce. Report on the Expediency of Establishing Tribunals of Commerce, or of otherwise improving the Administration of Justice in Causes relating to Commercial Disputes; with Evidence. Trinity House. Supplemental Charter. 8 d. Turnpike Trusts. Income and Expenditure for 1869. 10 d. 4 d. - (Scotland). Accounts for 1869 - 70. Westmeath. Evidence on Claim of Earl of Westmeath to Vote at Elections for Representative Peers, 1 and 2. 1 ah. 6 d. Willoughby de Eresby Peerage. Evidence on Claim of Lady Aveland. Woods and Forests. 49th Annual Report of the Commissioners of. 2 sh. 4 d.

### e) Skandinavien.

Aarsberetminger fra det kongel. Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder. V. Binds 1. Hefte. Reitsel. 100 S. 1 rdr. Amren, G., Svenska slägtboken. I. 2. Stockholm, Hæggström. 8. 125 Pro häft. 2-6. 4 rdr. 50 öre. Arhusiander, A., Westeräs stifts-matrikel 1871. Westeräs, Sjöberg. Bagger, J. H., Dänemark und Deutschland. Zeitbetrachtungen. Aus dem Dänischen deutsch von Aug. W. Peters. Bremen, Kühtmann. 61 8. Bidrag til Spørgsmaalet om Armeeorganisationen. I. Bergen, Floor. 24 sk. Billeder af Livet paa Island. Islandske Sagaer. Paa Dansk ved F. W. Horn. 1. Hefte. Reitzel. 88 S. og 1 Kort. 8. 40 ak. Brunum, C., Curt Sivertsen Adelaer. En historisk Undersøgelse. Med Curt Adelaers Portræt efter Maleriet paa Rosenborg og en Afbildning af hans Gravmonument i Vor Frue Kirke. Gyldendal. 256 S. 8. 2 rdr. 72 sk. Carl XV:s, H. M. konung, enskilda tafvelgalleri på Stockholms slott. Galerie privée de tableaux de S. M. le roi Charles XV au château de Stockholm. 3. Stockholm, Eklund. 2 planscher. Fol. Crombolm, A., Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. V. 1. Malmö, Cronholm. 443 S. 8. Dammark og Skandinavien. Fortsatte statsretlige betragtninger af en Skandinav. Gyldendal. 40 S. 20 ak. Dammarks, Norges og Sverigs Historie med ca. 1000 Illustrationer. 61de-66de Hefte. Kittendorff & Aagaard. (Lind.) Hvert 32 S. 8. à 20 ak. Ekeblad, C. J. till Stola, Gustaf III och hans gunstlingar. Stockholm, Enzelhardt, C., guide illustré du musée des antiquités du Nord à Copenhague. 2e édition. Gyldendal. 52 S. 8. 52 ak. Frolund, C., Sysselstaden Holstebro. 1. Hefte. Aalborg. 112 S. 8. (Udgivet af det jydske histor.-topogr. Selskab. Ikke i Boghandelen.) Hansen, J. A., vor Forfatnings-Historie fra 1848 til 1866. 25-27.Hefte. Jacob Lund. à 64 S. S. à 24 sk. Hoffmann, Fr., Schwedens Heldenkönige, Gustav Wasa, Gustav Adolf, Karl XII. Lebens- und Charakterbilder für die Jugend gezeichnet. Mit 4 Farbendrucken und einem Tondruckbilde nach Aquarellen von Cajetan Schweitzer, 3 lith. Portraits und einem lith. Plane. Leipsig, Fleischer. VI-288 S. gr. 8. cart.

90 sk.

25 öre.

Holmeberg, A. E., Nordbon under hednatiden. Populär framställning af våra förfäders äldsta kultur. Med 2 lithografier og 180 träsnitt. Stockholm, Askerberg. 388 S. 8. 4 rdr. 50 öre. Jorgensen, A. D., Bidrag til Nordens Historie i Middelalderen. Gylden-1 rdr. 72 sk. dal. 294 S. 8. Mildeskrifter, historiske, og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Aarhundrede. Monumenta historiae Danicae. Udgiven med Understøttelse af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse af H. Rørdam. Første Binds første Hefte. Gad. 192 S. 8. 1 rdr. 24 sk. Homité-utlätanden och rese-rapporter, inlemnade till landtförsvarsdepartementet. II. Stockholm, Landtförsvars-departementets kommandoexpedition. 130 S. 8. 1 rdr. 25 öre. Mristensen, E. T., jydske Folkeminder, isæer fra Hammerum Herred. Udgivne med Understøttelse af "Samfundet til den danske Literaturs Fremme." 6te Hefte. Iversen. 96 S. 8. (Første Samling cpl. ogsaa med Titel: Jydske Folkeviser og Toner. 2 rdr. 48 sk.) Lefmadsskildringar af utmärkta svenska medborgare, med porträtter. Stockholm, Palmqvist. 32 S. 12. 25 öre. Liumsström, C. J., Kinnefjerdings och Källands härader samt staden Lidköping. Lidköping, Författerens förlag. 212 S. 4. Lovém, C. J., Försvarsfrågan och de fem reservanterna. (Aftryck ur Svensk tidskrift, 4:e haft., 1871.) Jemte den af friherre De Geer, grefve Hamilton, friherre Stjernblad, öfverste Wijkander och öfverste-löjtnant Nisser emot försvars-utskottets utlåtande vid 1871 års lagtima riksdag gemensamt afgifua reservation. Stockholm, Bonnier. 64 S. 8. Magazim, danske, indeholdende Bidrag til den Danske Histories og det Danske Sprogs Oplysning. Fjerde Række. Udgivet af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Tredie Binds første -fjerde Hefte. Gyldendal. 46, 132, 100 og 180 S. samt 4 lith. Tavler. MESIMBLEII, J., Carl XI i slaget vid Lund. Historisk teckning. Stockholm, Bonnier. 40 S. 12. 25 öre. Windesmerker, danske, udgivne af en Forening. Anden Række. Første Hefte. Roeskilde Domkirke, beskreven af A. Kornerup. Første Afdeling. Med 3 lithographerede Tayler, efter Tegninger af H. Hansen og Løffler. Bærentzen. 18 S. Fol. 1 rdr. 48 sk. Miller, L. C., Danmarks Historie. 20de Hefte. 4de Dels 8dje Hefte: Højnordens Historie i Foreningstiden. 3dje Hefte. Anden Udgave ved J. T. A. Tang. Iversen. 64 S. 8. Nielsem, O., Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728. Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Omsorg. Tredie Hefte. 1 rdr. 64 sk. Gad. 320 S. 8. Norlin, T., Svenska kyrkans historia efter reformationen. I. 2. Efter författarens död utgifven. Lund, Gleerup. 265 S. 8. 2 rdr. Om krigsmateriel och folkbeväpning med anledning af försvarsfrågan vid 1871 års riksdagar. En väktare-artikel med tillägg af en f. d. riksdagsman i presteståndet. Stockholm, Samson & Wallin i komm. 81 S. 85 5re. Om Piecem "Danmark og Tydskland" og dennes Forfatter Overretsprocurator J. H. Bagger, af A-O. Schou. 16 S. 8. Organisation de l'armée suédoise, projet de réforme. Paris, Tanera. Paludam-Müller, C., Studier til Danmarks Historie i det 13de Aarhundrede. Andet Stykke: Om Kong Valdemars Jordbog. Tredie Stykke: Nordtydske Fyrster faa Del i den danske Kongefamilies Arvegods. (Vi-

densk. Selsk. Skr. 5. Række, 4de Bd. V-VI.) Høst.

Bonnier. 80 S. 8.

Paykull, L. G. v., Anteckningar om Sveriges försvarsväsende, i anledning af sednast framställda olika arméorganisations-förslag. Stockholm,

```
Primsessor, Svenska. Korta lefnadsteckningar af E***. Med förf:nans
  nådiga tillåtelse öfvers. från franska originalet. Stockholm, Bonnier. 40 S.
                                                                25 öre.
Reinhardt, C. E. F., Orla Lehmann og hans Samtid. Et Bidrag til
  Belysning af Friheds- og Nationalitets-Tankens Udvikling i Danmark. Med
  Orla Lehmanns Billede. Gad. 248 S. 8.
                                                                  1 rdr.
Mosemberg, C., Track of Livet page Island i Fristats-Tiden.
                                                                Med et
  steentrykt Kaart og 5 Træsnit. Ved Udvalget for Folkeoplysnings-Fremme.
  (Folkeläsning 41.) Gad. 252 S. 8.
Samlingar utgifna af Svenska fornskrifts-sällskapet. Ett fornsvenskt
  legendarium. III. 3. Stockholm, Norstedt. S. 385 — 544.
                                                          2 rdr. 50 öre.
Samilinger til jydsk Historie og Topografi. 3die Binds 3die Hefte.
  Udgivet af det jydske historisk-topografiske Selskab. Aalborg, Schultz.
  98 S. 8.
                                                                 48 sk.
                                             Tomi III. Sectio posterior.
Seriptores rerum svecicarum medii aevi.
  Upsala, Akad. bokh. i komm. 298 S. Fol.
                                                          7 rdr. 50 öre.
Smobohm, A. T., Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teck-
  ning af Gotland och dess öden från äldre till närvarande tider. Orebro,
  Bohlin. VI-877 S. 8.
                                                                 8 rdr.
Stamtavle over Legatfamiljen Meyer tilligemed 2de til samme hørende
  Slægter: Hellemundt og Jordan. Udarbeidet af W. Bergen. I Commis-
  sion hos Ed. Giertsen.
Starbäck, C. G., Berättelser ur svenska historien. XI. Gustav II. Adolf.
  I. Häft. 6—10. Orebro, Bohlin. S. 161—320.
                                                                50 ore.
                                                 12.
Swedelius, W. E., om nationsföreningar och studentlif. Föredrag inom
  Westmanlands och Dala nation vid Upsala universitet den 25 november
  1871. Upsala, Schultz. 38 S. 8.
                                                                50 ore.
Sveriges rikes kyrkolag af år 1686, med tillägg af de stadganden,
  som utkommit till den 1 oktober 1871. Jemte bihang, innehållande,
  bland annat, författningarna ang. rikets allmänna elementar-läroverk.
  Utgifven af J. A. Thurgren. Stockholm, Norman. XVI-504 S. 8.
                     lag, till efterlefnad stadfästad är 1736, tillika med
  strafflagen, utfärdad är 1864, äfvensom anmärkningar och tillägg, inne-
  hållande de allmänna lagen tillhörande författningar och stadganden,
  hvilka utkommit intill den 15 november 1871; jemte bihang och register.
  Af A. W. Lundeqvist. 12:e uppl. Stockholm, Huldberg. XVI och 868—
                                               4 rdr., inb. 4 rdr. 50 öre.
          ridderskaps och adels riksdags-protokoll. IV. 1. 1645-1649.
  Stockholm, J. Hæggström. 295 S. 8.
                                                                 3 rdr.
Swederus, G., Expeditionen til Westerbotten 1809. (Militärlitteratur-
  föreningens förlag. 8.) Med 3 kartor. Stockholm, Norstedt. 189 S. 8.
                                                                 3 rdr.
Tempberg, N., Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772
  ärs statshvälfning. Fragment af Gustaf III:s historia. Utgifvet af C. T.
  Odhner. Lund, Gleerup. 184 S. 8.
                                                          1 rdr. 75 öre.
Thorem, Carl Magnus, Ofversigt af Sveriges forhållande till Danmark i
  politiskt hänseende 1319-43. Upsala, 1870. 50 S. 8. (Diss.)
Thorse, A., Danmarks Hædersdage i det nittende Aarhundrede.
12. Hefte. Kittendorff & Aagaard. (Stinck.) à 32 S. 8.
                                                               à 24 sk.
Ur meimmet och dagboken om mina samtida personer och händelser
  efter 1815 inom och utom fåderneslandet af Posthumus. V. Revolutions-
  andan i Sverige och Norge intill Napoleons stats-streck. 1850-1852.
  Stockholm, Bonnier. XI—249 S. 8.
                                                          2 rdr. 75 5rc.
Vapembok, Sveriges ridderskaps och adels. III:e serien. Ridders- och
  adelsmän. Häft. 9-14. 20 plancher. Stockholm, Levertin & Sjöstedt.
 4.
                                                                18 rdr.
Vaupell, O., den dansk-norske Hærs Historie. 7—12. Hefte. Gyldendal.
 à 64 S. og 6 farvetrykte Billeder. 8.
                                                               à 40 sk.
Wiberg, S. V., almindelig dansk Præstehistorie. 26-29. Hefte. (Kjøben-
 havn.) Odense, Hempel. à 64 S. 8.
                                                               à 32 sk.
```

## f) Das deutsche Reich.

### a) Im Allgemeinen.

Alterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Director L. Lindenschmit. 8. Bd. 1. u. 2. u. Beilage-Hft. Mainz, v. Zabern. XVI u. S. 1-47 mit eingedr. Holzschn., 12 Steintaf. und 14 Bl. Tafelerklärungen. gr. 4. (I—III. 1. 2. u. Beilage-Heft n. 221/2 4) Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms, von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen. Mittelrhein. 2. Abth. 20. Bd. 3-5. Lfg. Coblens, Hergt. à 160 S. à 2/3 4P l'Armée allemande, son organisation, son armement, sa manière de combattre; par un général prussien. Traduit de l'allemand par MM. Gunsett et M. de Bouteiller. Paris, Dentu. VII-170 p. 18. 2 fr. Ce livre est attribué au général de Moltke. Bast, K., Deutschlands Heldenkaiser Wilhelm der Siegreiche. Ein Gedenkbüchlein für das deutsche Volk und seine Jugend. Langensalza, Schulbuchh. VII—86 S. 8. 6 *Syr*: Bauer, Edgar, das teutsche Reich in seiner geschichtlichen Gestalt. gleich ein Beitrag zur Prüfung des Ursprungs der Teutschen, Cherusker, Kelten und Slaven. [Aus "Christlich-polit. Vierteljahrsschrift."] Altona, Bauer. 16 S. hoch 4. 12 *Syr:* Ebds. 1872. 2. unveränd. Aufl. III—96 S. 16. 12 *Syn*. **Bauman**, Wilh., Geschichte des deutschen Volkes in seiner Entwickelung zum Nationalstaat. Aus des Verfassers literarischem Nachlasse hrsg. und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt von Max Moltke. 3. u. 4. Hft. Leipzig, deutsche Volksbuchh. S. 97-192. gr. 8. Baumastark, Rhold., der erste deutsche Reichstag und die Interessen der katholischen Kirche. Freiburg i. Br., Herder. 66 S. Baur, Wilh., Geschichts- und Lebensbilder aus der Erneuerung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungskriegen. 3. Aufl. 1. 2. Bd. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, XXXVI-550 S.; III-551 S. à n. 11/2 45 Bayer, Karl, Deutschlands Wiedergeburt. Hoffnung u. Erfüllg. Schweinfurt, Giegler. 126 S. gr. 8. Bellhack, Maxim., deutsche Geschichte in Verbindung mit den Hauptmomenten d. bayerischen Geschichte sammt einem kurzen Ueberblick über die alte Geschichte in Fragen und Antworten für Mittelschulen. Wärzburg, Staudinger. IV-180 S. 8. n. 16 *Syr*.

Berlimer, A., aus dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen. Zugleich ein Beitrag für deutsche Culturgeschichte. Berlin, Benzian. VIII—61 S. gr. 8.

baar n.n. 2/3 49

Björlim, G., Redogörelse för tyska rikets arméorganisation. (Militärlitteratur-föreningens förlag. 5.) Stockholm, Norsted. 126 S. 8.

1 rdr. 50 öre.

Bismarck, prince de, discours avec sommaires et notes. Vol. III.

Berlin, Stilke & van Muyden. 122 S. gr. 8.

(I—III.: n. 443 \$)

```
Bose, G., deutsche Kaisergeschichte in Biographien. Für das deutsche
   Volk namentlich für die reisere Jugend desselben dargestellt. Mit 5 Orig.-
   Illustr. von Ludw. Burger. (Holzschntaf.) Braunschweig 1872, Bruhn.
   VI-394 8 gr. 8. geb.
                                                                n. 2 📣
 Cherbullez, Victor, L'Allemagne politique depuis la paix de Prague
   (1866-1870). 2e édition. Paris 1870, Hachette. 415 p. 8.
 Ditserth, Frz. Wilh. Frhr. v., die historischen Volkslieder der Freiheits-
   kriege, von Napoleon's Rücksug aus Russland 1812, bis su dessen Ver-
   bannung nach St. Helena 1815. Aus fliegenden Blättern, handschriftlichen
  Quellen und dem Volksmunde gesammelt. Berlin, Lipperheide. XIII-
                                                               n. 213 4
   163 S. gr. S.
           die historischen Volkslieder des siebenjährigen Krieges, nebst
   geschichtlichen und sonstigen Erläuterungen. Aus fliegenden Blättern,
   handschriftlichen Quellen und dem Volksmunde gesammelt. Ebds. VII-
                                                               n. 73 🐗
   145 S. gr. 8.
 Duller's, Ed., Geschichte des deutschen Volkes. Bearbeitet und fortge-
   setzt von Will. Pierson. 3. illustr., bis sum Jahre 1871 fortgeführte
   Aufl. 1. Bd. 1-3. Lfg. Berlin, Gebr. Paetel. S. 1-160 mit 12 Holsschn-
   taf. Lex.-8.
                                                             à n. 1/2 a
 Ehrenhalle, deutsche. Die grossen Männer des deutschen Volkes in
   ihren Denkmalen. Mit geschichtlichen Erläuterungen von W. Buchner.
  Jubel-Ausg. 9-14. Lfg. Darmstadt, Verlag u. Depôt gemeinnütziger
                                                                Schriften. à 2 B. mit 2 Stahlst. hoch 4.
Entwickiums, die, des nationalen Heerwesens und ihre Bahn.
  politisch-militärische Studie von E. K. München 1872, Gummi. 31 S.
                                                               n. 6 3
Fellx, G., drei Worte an das deutsche Volk. Regensburg, Pustet. 96 S.
                                                                  9 Syr:
Forragus, Otto Edouard von Bismark-Schænhausen. Paris, Le Cheva-
                                                                  15 a
  lier. 4 p. 4. à 2 col.
Framchi, Ausonio, La caduta del principato ecclesiastico e la restaura-
  zione dell'impero germanico: lettura. Milano, E. Treves. 70 p. 32.
                                                                L 0,25.
Frantz, Constant., das noue Deutschland. Beleuchtet in Briefen an
  einen preussischen Staatsmann. Leipzig, Rossberg. VIII-460 S. gr. 8.
                                                               n. 1 🎝
Freytag, Gust., Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 6. verm. Aufl.
  2. Bd. 1. Abth. Vom Mittelalter zur Neuzeit. [1200-1500.] Neuer Abdr.
  Leipzig, Hirzel. VIII-466 S. gr. 8.
                                                                144 4
                                        2. Bd. 2. Abth. Aus dem Jahr-
                                              Ebds.
  hundert der Reformation.
                           Neuer Abdruck.
                                                      884 8.
                                                               gr. 8.
                                                                114 4
                                4. Bd. Aus neuer Zeit.
                                                                 Neuer
  Abdr. Ebds. 496 S. gr. 8.
                                                                   3 49
Geschiehte, Deutschlands, bis auf den heutigen Tag kurs und schlicht
  erzählt. Freiburg i. Br., Herder. VII-241 S. gr. 16.
                                                                 1/2 季
        - des deutschen Reiches. 1—3. Hft. Wien, v. Waldheim. S. 1—
  72 mit eingedr. Holzschn. u. 3 Holzschntaf. hoch 4.
                                                          baar à 4 Shr
Geschichtschreiber, die, der deutschen Vorzeit in deutscher Bear-
  beitung hrsg. von G. H. Perts, J. Grimm, K. Lachmann, L. Ranke, K.
        ol. und ol. Lig. Berlin, F. Duncker.
                                               (1—52.: n. 18 🗗 14 💃 )
      Inhalt: 51. [XI. Jahrh. 9. Bd.] Die grösseren Jahrbücher von Altaich. Nach der
      Ausg. der Monumenta Germaniae übersetzt von Ludw. Weiland. XV-89 S. n. 7 s
      - 52. [XIII. Jahrh. 9. Bd.] Die Werke des Abtes Hermann v. Altaich. Nach
      der Ausg. der Monumenta Germaniae übersetzt von Ludwig Weiland. XIV-119 S.
      n. 8 %
Gespenst, das rothe, des Social-Demokratismus in Deutschland oder: die
  Vaterlandslosen.
                  Thun und Treiben Bebel's und Genossen. Pirna, Lite-
  ratur-Bureau. 48 S.
Gricsinger, Thdr., Geschichte der Deutschen. In 40 Lfgn. 1. u. 2. Lfg.
  Stuttgart 1872, Vogler u. Beinhauer. S. 1-96 mit 1 Holsschntaf. br. 8.
                                                            d n. 4 M
```

Haymann, Adph. Thdr., Otto, Fürst von Bismarck-Schönhausen. Deutscher Reichskanzler. Charakterbild im Lichte seiner Zeit, mit Portrait in Holzschn. Metrisch frei dargestellt. Dresden, Schöpff. 22 S. gr. 8.

n. 7 Syr.

Hocker, N., das Buch vom Kaiser Wilhelm und seinem Reichskanzler.

Ein Denkmal grosser Thaten in Krieg und Frieden. 1. 2. Lfg. Darmstadt, literarisch-artistische Anstalt. S. 1—96 mit 2 Stahlst. gr. 8.

Hülsenbeck, Fr., Die Wohnsitze der germanischen Marsen. Paderborn. 30 S. 4. (Progr.)

Judenthum, das, u. seine Aufgabe im neuen deutschen Reiche. Sendschreiben an die deutschen Juden von einem Glaubensgenossen. Leipzig, Leiner in Comm. 24 S. gr. 8.

n.n. 16

Mellmer, Wilh., der neue deutsche Kaiser und die Hohenstaufen. Ein Vergleich alter und neuer Zeit. Hanau, Prior. 20 S. gr. 8.

n. 2<sup>1</sup>|<sub>2</sub> Syr. **Meppel**, Karl, deutsche Geschichte mit einem kurzen Ueberblick über die alte Geschichte. 2., verm. u. verb. Aufl. Hof 1872, Büching. IV—240 S. gr. 8.

Moch, F., das neue Kaiserreich und der alte Reichskaiser im Bunde mit altdeutscher Vaterlandsliebe und Rechtssinn. Dazu ein frappanter Fall, an welchem nach alt- und neudeutschem Rechtssinn die Wahrheit der ultramontanen Behauptung, "dass die Katholiken in Preussen Heloten seien," geprüft werden kann. Halle, Fricke. VIII — 97 S. 8.

Murz, Herm., aus den Tagen der Schmach. Geschichtsbilder aus der Melacszeit. Stuttgart, Kröner. XII—256 S. gr. 8. 24 Syr.

Mejer, Otto, zur Geschichte der römisch-deutschen Frage. 1. Thl. Deutscher Staat und römisch-katholische Kirche von der letzten Reichszeit bis zum Wiener Congresse. Rostock, Stiller. XI—491 S. gr. 8.

n. 243 esp.

Menzel, J., Hülfsbuch für den Unterricht in der deutschen und brandenburgisch-preussischen Geschichte. Berlin, Oehmigke's Verl. XV-100 8.
gr. 8.
n. 12 Spr.
K. F., Geschichte des rheinischen Städtebundes im 13. Jahrh.

Hannover, Hahn. III—66 S. gr. 8.

n. 1/3 \$

Miller, Dav., Geschichte des deutschen Volkes in kurz gefasster übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 3. verbesserte und bis 1871 vervollständigte Aufl. Berlin, Vahlen. XXVII—440 S. gr. 8.

n. 1 9 6 Syr.; geb. n. 1 9 121/2 Syr. Nordenskjöld, Otto v., Genealogie des deutschen Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta zurückgeführt auf den Kaiser Sigismund. Mit einer lith. Stammtaf. in gr. Fol. Hrsg. von Fr. Wiese. Berlin, Kortkampf. 41 S. gr. 8.

Petetim, Anselme, L'Allemagne et l'Italie en 1848. Dépêche adressée au général Cavaignac. Evian-les-Bains, Munier. 16 p. 8.

Preussems protestantische Kaiseridee und Oesterreichs katholisch-politische Zukunft. Wien, Mayer & Co. V-42 S. gr. 8. n. 6 Syr.

Pitz, Wilh., Grundriss der deutschen Geschichte für die mittleren Klassen höherer Lehranstalten. 9., umgearb. Aufl. [2., verm. Abdr.] Mit 2 histor. lith. u. chromolith. Karten in qu. Fol. Coblenz, Baedeker. VI-178 S. gr. 8.

Quade, Gust., Fürst Bismarck-Schönhausen und die nationale Bewegung des deutschen Volkes 1815—1871. Anklam, Dietze. IV—386 S. mit einem Stahlst. gr. 8.

Hanke, Leop. v., die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Deutsche Geschichte von 1780 bis 1790. 2. Bd. Leipzig 1872, Duncker & Humblot. XIII—388 S. gr. 8. h n. 2 4 24 Syr.

```
Beich, das neue deutsche. Vom Verf. der Rundschauen. Berlin, Stilke
  & van Muyden. 60 S. gr. 8.
                                                             n. 12 Syr:
                                      — 2. verm. Aufl.
                                                          Ebds.
                                                                62 S.
                                                             n. 12 Syr.
  gr. 8.
Beiser, Heinr., Deutschlands Schmach und Deutschlands Ehre. Scenen
  und Bilder aus den Befreiungskämpfen des deutschen Volkes gegen seinen
  Unterdrücker. Der deutschen Jugend gewidmet. 3. Aufl. Stuttgart,
  Koch. IV-206 S. mit einer Steiutaf. gr. 8.
                                                            cart. 12 49
Eldolfi, dispacci. Des Florentiner Residenten Atanasio Ridolfi Depeschen
  vom Regensburger Reichstage 1641. Gesammelt und zum ersten Male
  hersg. nach den Orig. des Florent. Staatsarchiv v. Florenz Tourtual.
  Regensburg, Coppenrath. XX-366 S. gr. 8.
Elegel, Ed., der erste geschichtliche Unterricht. 71 zusammenhängende
  Bilder aus der deutschen Geschichte für die Hand der Schüler entworfen.
  3. Aufl. Heidelberg, Weiss. 80 S. gr. 8.
                                                              n. 4 Syr:
Eschmeder, Wilh., vom Staatenbund zum Bundesstaat. Mains, Kunze's
  Nachf. 16 S. gr. 8.
                                                            n. 31/2 557
Sattler, M. V., Grundriss der deutschen Geschichte nebst einer Special-
  geschichte Bayerns mit der einschlägigen Regententaf. u. 4 historischen
  lith. und color. Karten. München 1870, Lindauer. VIII-252 S. gr. 8.
       n. 1 $; Ausg. ohne Karten n. 21 $500; die Karten apart n. 12 $500.
                                         2. durchgeschene Aufl.
  1872. VIII—252 S. u. synchronist. Tafel in gr. 4. XVI S. mit 4 Chromolith.
Schacht, L., Weltmonarchie und Geistesmacht. Rede zur Feier des Ge-
  burtsfestes Sr. Maj. des deutschen Kaisers und Königs Wilhelm in der
  Aula der Realschule zu Elberfeld, Mittwoch, den 22. März 1871 gehalten.
  Elberfeld, Mebus in Comm. 16 S. gr. 8.
                                                              n. 16 4
Schatzmayr, E., Deutschlands Norden und Süden. Skizzen ihrer na-
  tionalen Eigenthümlichkeiten. 2. umgearb. Aufl. Braunschweig, Bruhn.
  VII—120 S. gr. 8.
Scheffer, Arnolfo, Storia popolare della Germania, tradotta e continuata
  fino ai di nostri da G. Erminio Colombi. Acqui, tip. Sociale. 152 p. 8.
                                                               L. 2,00.
Schmelder, K. F. Th., Zeittafel der deutschen Geschichte mit Berück-
  tigung der wichtigsten Ereignisse aus der allgemeinen Welt- und Kir-
  chengeschichte. 2. Aufl. Schleswig, Heiberg's Buchhandlung. 15 S. 8.
                                                              n. 2 5
Schwedier, J., deutsche Geschichte für Schulen, sowie auch für Präpa-
  randen-Anstalten. Mit einem Nachtrage: "die Ereignisse der Jahre 1870
  und 1871. Mit besonderer Rücksicht auf die Kultur-Entwickelung des
  deutschen Volkes bearbeitet. Berlin 1872, Stubenrauch. IV-226 S. gr. 8. n. 1/3
Serlptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis
  Germaniae historicis recudi fecit Georg Heinrich Perts. — Ab-
  bonis de bello Parisiaco libri III. Hannover, Hahn. 51 S. gr. 8.
Sporschill, Joh., die Geschichte der Deutschen von den ältesten Tagen
 bis auf unsere Tage. Fortgesetzt von M. Wechs. Mit einem Stahlst :
  Karl der Grosse und mit mehr als 100 Holzschnitten. 6. Bd. Neueste
  Geschichte der Deutschen. 1851-1862. Regensburg, Mans. 868 S. gr. 8.
Stadtewappem, deutsche. Farbendr. Frankfurt a. M., Boselli.
                                                                1 Bl.
  Imp.-Fol.
                                                                11/2
Staël, Mme de, De l'Allemagne. Nouvelle édition, revue d'après les meil-
  leurs textes. Paris, Garnier. VII-622 p. 18.
                                                                  3 fr.
Treutler, C., das deutsche Reich. Vorzeit und Mittelalter. In Erzäh-
  lungen für die Jugend. Mit 8 Tondruckbild. Berlin, Henschel. VII-
  624 S. br. 8.
                                             n. 21/2 $; cart. n. 24/3 $
Verfassumgswikmsche, deutsche, und preussisches Ständethum; mit
```

einer Betrachtung unserer socialen Verhältnisse. Halle, Petersen in Comm. 19 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Verhandlungen des deutschen Reichstages. 1. Legislatur-Periode. 2. Sitzungsperiode 1871. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. Fol.

pro 100 Bogen baar n. 2 4 4 5 Worke, J. G. C., die deutsche Geschichte bis zum J. 1871. Für Schulen bearbeitet. 2. verm. Aufl. Mit dem Bildniss des Kaisers Wilhelm I. in Holzschn. Stuttgart, Lubrecht. 103 S. gr. 8.

Wort, ein deutsches, an Deutschlands Fürsten und Volk. Ein Wort der Mahnung zum Kampfe wider Deutschlands innere Feinde, die Socialisten und Jesuiten. Vom Verfasser des Schriftchens "Mein lieber Pius." Hagen, Hammerschmidt. 15 S. gr. 8.

Zimamaermasam, Wilh., illustrirte Geschichte des deutschen Volkes. 2. u. 3. Lfg. Stuttgart, Weise. S. 25-72 mit eingedr. Holzschn. u. 2 Holzschntaf. hoch 4.

### b) Preussen.

Abbott, John S. C., History of Frederick the Second, called Frederick the Great. Illustr. New York. 584 p. 8. 25 sh.

Aus grosser Zeit für die grosse Zeit. Ode Friedrichs des Grossen an die Preussen [1752] und Gedächtnissrede Johs. von Müller's auf Friedrich den Grossen gehalten 1807. Herausgeber: Wilh. Schröder. Festschrift zum 16. Juni 1871. Berlin, Kortkampf. 16 S. gr. 8.

Bender, Jos., Preussen und Deutsche. Festrede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. unseres Kaisers und Königs Wilhelm, gehalten im königl. Lyceum Hosianum zu Braunsberg am 22. März 1871. Braunsberg, Martens. 17 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Berichte des Vorstandes der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. 1869—71. Kiel, v. Maack in Comm. 16 S. gr. 4. n. 6 Syr.

Biermann, Ch., La Politique prussienne, jugée par un patriote allemand et protestant. Traduction abrégée d'Onno Klopp. Montauban, Biermann; Georges et Ferrié. 46 p. 8.

Brock, Jul., de controversiis, quae post pacem Thorunensem secundam inter Casimirum IV., regem Poloniae, et terras Prussiae exortae sunt. Dissertatio inauguralis. Breslau, Maruschke & Berendt. 48 S. gr. 8.

Buchmer, W., Scharnhorst. Ein Lebensbild. Strassburg, Schauenburg. 107 S. 16.

Carlyle, Thomas, History of Frederick II. of Prussia, called Frederick the Great. Library Edition. 10 vols. Vol. 7. Chapman & Hall. 412 p. 8.

Chemet, La Prusse et la Russie. Réponse à la brochure: La Prusse en Orient. Paris, Amyot. 15 p. 2.

Chromik, Berlinische, nebst Urkunden-Buch. Hrsg. von dem Verein für die Geschichte Berlins. Jahrg. 1871. Urkunden-Buch. Berlin, v. Decker. 15 B. mit 3 Steintaf. Fol.

gr. 4. der Universität zu Kiel. 1870. Kiel, Universitätsbuchh. 45 S.

Combes, F., Histoire de la formation territoriale de la monarchie prussienne. Discours d'ouverture du cours d'histoire à la Faculté des lettres. Bordeaux 1870, imp. Bissei. 23 p. 12.

Cosel, E. v., Geschichte des preussischen Staates und Volkes unter den Hohenzollern'schen Fürsten. Nach den besten Quellen bearbeitet und den Gebildeten aller Stände des preussischen und deutschen Volkes gewidmet. 4. Bd. Leizig, Duncker & Humblot. VI—496 S. gr. 8.

à n. 1 4 24 Mm

Curtius, Ernst, Festrede am Geburtstage Sr. Maj. des Kaisers u. Königs, am 22. März 1871. Berlin. 19 S. 4.

Wartenburg. 6. Ster.-Aufl. Mit Yorks Portr. in Stahlst., von L. Jacoby, und 6 lith. Plänen in 8. u. 4. 2 Bde. Leipzig, Veit. III—377 u. III—373 S. gr. 8.

n. 2 \$\shi\$; geb. n. 2\begin{align\*}{1} \shi\$

Eggers, Karl, die Siegesstrasse in Berlin beim Einzuge des Kaisers Wilhelm mit den deutschen Truppen am 16 Juni 1871. Unter Betheiligung der Kommission für die Ausführung der Siegesstrasse herausgegeben. Berlin, Hoffmann. IIL-47 S. mit eingedruckten Holzschn. hoch 4.

n. 16 Syr. Ermst, A., Rede bei der von dem Deutschen Club in Carácas am 22 März 1871 veranstalteten Feier des Geburtstages Kaiser Wilhelms I. gehalten. Carácas. 14 S. 8.

Fahme, A., Forschungen auf dem Gebiete der rheinischen und westphälischen Geschichte. 3. Bd. in 2 Abtheilungen und mehr als 150 Illustrationen, Schlössern, Siegeln und Wappentafeln. Cöln, Heberle. gr. 8.

n. 3 🦃 (I. u. III.: n. 5 🥰)

Inhalt: Geschichte der Herren Stael v. Holstein. Geschlechter und Sitze. II. III. (V-272 u. 288 S. mit 12 Steintaf. und eingedr. Holzschn.)

Heier, die, der Grundsteinlegung zum Neubau des königl. preussischen Hennnebergischen Gymnasiums zu Schleusingen am 10. September 1870. Mit den bei der Feier gehaltenen Reden und den bezüglichen Urkunden. Schleusingen, Glaser. 18 S. mit 1 Tab. in Fol. gr. 4.

Wilhelm zu Wied und Ihrer königlichen Hoheit der Frau Fürsten Wilhelm zu Wied und Ihrer königlichen Hoheit der Frau Fürstin Marie zu Wied, geb. Prinzessin der Niederlande bei ihrem Einzuge in Neuwied am 26. Juli 1871, nebst Beschreibung der Vermählungsfeier zu Wassenaar am 18. Juli 1871. Neuwied, Heuser's Verlag. 17 S. gr. 8.

baar 21/2 Syr.

Friedems-Feier, die, des Henneberg'schen Gymnasiums zu Schleusingen am 17. Juni 1871. Schleusingen, Glaser. 16 S. gr. 8.

Deiger, Ludw., Geschichte der Juden in Berlin. I. Als Festschrift zur 2. Säculärfeier im Auftrage des Vorstandes der Berliner Gemeinde bearbeitet. Nach den Akten des Geheimen Staats-, des Ministerial-, des Stadtetc. Archivs, nach gedruckten Quellen und den Materialien des Herrn L. Landshuth. II. Anmerkungen, Ausführungen und urkundliche Beilsgen. Berlin, Guttentag. IX—358 S. gr. 8.

Götze, Ludw., urkundliche Geschichte der Stadt Stendal. Mit 8 Lith. 4-6. Lfg. Stendal, Franzen & Grosse. S. 145-288 mit 2 Steintaf. gr. 8. a. 14 Syr.

Geschichte der Burg Tangermünde. Ebds. VI—114 S. gr. 8.

Hagen, C. H. Frhr. vom, die Franzosen in Halle. 1806—1808. Nach Rathsakten und anderen aktenmässigen Quellen erzählt. Eine Ergänzung zu des Verfassers Werke: "Die Stadt Halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt." Halle, Barthel. VII—141 S. gr. 8.

Mariegh, G. L., Geschichte von Frankfurt a. M. in ausgewählten Darstellungen. Nach Urkunden und Akten. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. VIII—584 S. gr. 8.

n. 22/3 \$\mathref{\pi}\$

Mugler, Frz., Geschichte Friedrichs des Grossen. 8. Aufl. in 9 Lign. Mit Friedrich's Portr. in Stahlst. nach Schadow. 1—9. Schluss-Lig. Leipzig, Senf. VI—400 S. gr. 8.

Lamothe, A. de, Histoire populaire de la Prusse. Nîmes, Giraud; Paris, Blériot. 172 p. 12.

Lauenburg, das Herzogthum. [Aus "Provinzialhandbuch für Schleswig-Holstein und Lauenburg."] Kiel, Homann. 14 S. Lex.-8.

Lesmayoux, La Politique des Hohenzollern. Paris 1870, Douniol. 23 p. 8.

helm III. von Preussen. Zur Feier der Enthüllung des Denkmals Sr. weil. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. am 16. Juni 1871. Bearbeitet in der Redaction des deutschen Reichs-Anzeigers und königlich preussischen Staats-Anzeigers. Berlin, v. Decker. 1II—28 S. Fol.

Lucias, Herm., schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Namens des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer in Breslau nach Orig.-Aufnahmen von Thdr. Blätterbauer, Karl Bräuer, Albrecht Bräuer etc. hrsg. 13—17. Hft. Breslau, Trewendt. 79 S. mit einer Tabelle in gr. Fol., 9 Steintaf. u. 1 Kpfrtaf. gr. 4.

Nieyer, Karl, Beiträge zur Geschichte und Sage der Goldenen Aus. Rossla. Nordhausen, Haacke. 49 S. gr. 16. n. 4 Syr.

Willz, Heinr., Die Kaiserstadt Aachen unter französ. Herrschaft. Aachen. 26 S. 4. (Progr.)

Wittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte u. Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 4. Bd. Nr. 2. Frankfurt a. M., Alt. 8. 211—397. gr. 8.

Mesbach, Aug., die Wahl des elfjährigen polnischen Prinzen Karl Ferdinand zum Bischof von Breslau 1625. Breslau, Mälzer. 51 S. gr. 8.

Parisius, Lud., ein preussischer Kultusminister, der seinen Beruf verfehlt hat, oder, Herrn Heinr. v. Mühler's Gedichte. Ein heiteres Flugblatt in ernster Zeit. 1—15. Aufl. Leipzig, Siegismund & Volkening. 56 S. 16.

Ruprecht in Comm. 174 S. gr. 8. (Diss.)

Göttingen, Vandenhoeck u. baar n. 1 \$\beta\$

**Pierson**, Will., preussische Geschichte. Mit einer historischen Karte von H. Kiepert. 2., verbesserte und bis zum Jahre 1871 fortgeführte Aufl. 1. Bd. 1—3. Lfg. Berlin, Gebr. Paetel. S. 1—176. Lex.-8.

à n. \*|6 - Politique, la, prussienne d'après Frédéric II, précédée d'une préface par le comte Hector de la Ferrière. Nouvelle édition. Paris 1870, Dentu. 32 p. 8.

Potthast, Aug., Friedrich Wilhelm III., König von Preussen. Erinnerungsblätter an seine glorreiche Regierung bei Gelegenheit der Enthüllung des ihm errichteten ehernen Standbildes. Mit einer Abbildung des Denkmals in Holzschn. Berlin, v. Decker. 71 S. gr. 8.

Prusse, de la, et de l'équilibre de l'Europe. 1867. Paris 1870, imp. Plon. 87 p. 8.

\_\_\_\_\_ la, en Orient. Plan Bismark. Paris, Dentu. 16 p. 8.

Pttz, Wilh., Leitfaden bei dem Unterrichte in der Geschichte des preussischen Staates. Mit einer historischen chromolith. Karte des preussischen Staatesin qu. Fol. 7. vermehrte Aufl. Coblenz, Bädeker. IV—78 S. gr. 8.

Quatrefages, A. de, La Race prussienne. Paris, Hachette. 114 p. et plan. 18. 2 fr.

**Elve**, Frdr., Ueber den Freistaat "Ditmarschen" im Mittelalter. Freiburg. 46 S. 4. (Festschrift.)

Sammiums gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge hrsg. von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 133. Hft. (6. Serie 13. Hft.) Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Inhalt: 183. Das Ordenshaupthaus Marienburg in Preussen. Vortrag, gehalten zu Danzig am 24. März 1868 von R. Bergau. 36 S.

Schmabel, T., kurzgefasste schlesische und brandenburg-preussische Geschichte. Ein Leitfaden für Schüler in den katholischen Elementar-Schulen Schlesiens. 4. Aufl., durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Thomas Kuznik. Leipzig 1872, Leuckart. VIII—131 S. 8.

Schmeider, L., die preussischen Orden, Ehrenseichen u. Auszeichnungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. Das Buch vom schwarzen Adler-Orden.

```
Berlin 1870, A. Duncker. 205 S. mit 9 Tafeln in Farbendruck. Imp.-4.
n. 743 $\disp$; geb. mit Goldschn. n. 10 $\disp$; in Halbldrbd. n. 12 $\disp$;
in Ldrbd. n. 18 $\disp$

Scholz, J. E., poétische Geschichte Preussens von 1415 bis zur Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserthums. Eine chronologisch geordnete
```

In halt: Kleine berlinische Reim-Chronik. Gedichte mit historischen Bemerkungen von A. Höpfner. 48 S.

Schultz, Alwin, Schlesiens Kunstleben im 13. und 14. Jahrh. Verfasst im Namen des Vereins für Geschichte der bildenden Künste zu Breslau als Festgeschenk für dessen Mitglieder. Mit 6 autograph. Taf. in 4. und gr. 4. Breslau, Max u. Co. 12 S. gr. 4.

Schwartz, W., Sagen und alte Geschichten der Mark Brandenburg für Jung und Alt. Berlin, Hertz. XVI—203 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Schwedler, J., kleine preussische Geschichte in Verbindung mit der deutschen. Mit einem Nachtrage: "Der Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870—71." Für die Hand der Kinder in ein- und mehrklassigen Elementarschulen. Ein Hülfsbüchlein zur Erleichterung und Förderung des mittelst Lesebuchs und mündlicher Darstellung ertheilten vaterländischen Geschichtsunterrichts. Ausg. A. [ohne Karten.] 9. Aufl. Berlin, Stubenrauch. 62 8. 8.

dasselbe. Ausg. B. [mit 2 lith. Karten in qu. 4. u. 8.] Ebds. 62 S. 8. n. 8 Spr.

Siehart, L. v., Geschichte der königl. hannoverschen Armee. 4. Schluss-Bd. 5. Zeitraum. 1789—1803. Hannover, Hahn. XI—822 S. gr. 8.

n. 22/3 \$\pi\$ (cplt.: n. 102/3 \$\pi\$)

Stolmmetz, E., De Alberti senioris, Borussiae ducis, ad ecclesiae catholicae doctrinam reditu. Gleiwitz. 12 S. 4. (Progr.)

Stillfried-Aleantara, R. Graf, Hohensollern. Beschreibung und Geschichte der Burg nebst Forschungen über den Urstamm der Grafen von Zollern. Mit 27 Abbildungen in eingedr. Holsschn. und auf 6 Holsschntaf. in gr. 8. und qu. 4. Nürnberg, Soldan. VII—71 S. gr. 8.

Stoffel, baron, Rapports sur les forces militaires de la Prusse, la garde nationale mobile de France, le mouvement politique de l'Allemagne, adressés au gouvernement français en 1868, 1869 et 1870. Paris, Lib. internationale. VII—106 p. 16.

Rapports militaires écrits de Berlin, 1866—1870. Paris, Garnier. XXIV—475 p. 8.

Testament secret de Frédéric II, roi de Prusse, trouvé en 1848 dans les archives de Potsdam. Paris 1870, Plataut. 16 p. 8.

Toeppen, M., Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter. 1. Hft. Mit einem lith. Plane der Altstadt Elbing zur Zeit der Deutschordensherrschaft. Danzig, Bertling. 104 S. gr. 8. (Beilage z. Progr. d. Gymnasiums zu Marienwerder.)

n. 1 4 4 Trampier, Rich., Vorgänge vor Ausbruch des ersten schlesischen Krieges. Brünn, Hauptmann. 22 S. mit einer Chromolith. gr. 4.

Universität Hiel, die. Gegenwart und Zukunft. Kiel, Homann.
19 8. gr. 8.

n. 1<sub>|3</sub> \$
n. 1<sub>|5</sub> \$
n. 3 \$
for

Valeri, le prince Henry de, Le Hanovre et l'unité prussienne. 11e édit.

Paris 1870, Dentu. 23 p. 8.

Vetter, J. A., Begebenheiten aus der vaterländischen Geschichte der Jahre von 1861 bis 1871. [Zum Anschluss an den preussischen Kinderfreund von Preuss und Vetter.] Königsberg, Bon. 48 S. gr. 8. n. 2 Spr. Vellumar, A., eine Geschichte vom König Wilhelm. Berlin, Wiegandt &

Grieben. 16 S. br. S.

Voriamder, K., Bilder aus Altena's Vorseit, dargestellt in einer Reihen-

n. 33 -\$

gr. 8. Altena, Santz in Comm. VII—144 8. folge von Vorträgen. n. 1/2 # Wagner, Karl Frdr., die brandenburgisch-preussische Geschichte für die Jugend des preussischen Vaterlandes erzählt. 10. Aufl. Schwiebus 1872, Wagner. 80 S. 8. n. 3 Syr. Wesweiser für die Einzugs-Feierlichkeiten am 16., 17. u. 18. Juni baar 2 Syn: 1971. Berlin, Prager. 13 S. 8. Wilhelma I., Sr. Majestät des Kaisers und Königs, Reden, Proklamationen, Kriegsberichte u. s. w. Umfassend den Zeitraum von Uebernahme der Regentschaft bis zur Eröffnung des ersten deutschen Reichstages. Berlin, Staude. IV—148 S. gr. 8. Zastra, Julius, Festrede zur Geburtstagsfeier Sr. Majestät des Kaisers u. Königs Wilhelm. Neisse. 11 S. 4. (Progr.) Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Hrsg. von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens durch dessen Directoren W. E. Giefers und Herm. Rump. 29. Bd. od. 3. Folge. 9. Bd. 2 Hfte. Münster, Regensberg. 200 u. 256 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 11/2 49 des bergischen Geschichtsvereins. Im Auftrage des Vereins hrsg. v. Wilh. Crecelius. 7. Bd. Bonn, A. Marcus in Comm. III—315 S. à n. 2 🗳 des historischen Vereins für Niedersachsen. Hrsg. unter Leitung des Vereins-Ausschusses. Jahrg. 1870. Mit 12 Situationsplänen auf 10 lith. Tafeln in 8. und in 4. Hannover, Hahn. III—436 S. gr. 8. n. 2 "P des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Register

## c) Die übrigen Staaten Norddeutschlands.

zu Bd. VI—X. Breslau, Max & Co. 127 S. gr. 8.

Chromik von Döbeln nebst Umgegend. 2. Thl. 5—7. Hft. Döbeln, Schmidt. S. 269-472 mit einer Holzschntaf. in qu. Fol. gr. 4. à n. 1/4 4 Curtze, Oswald, die Hausinschriften im Fürstenthum Waldeck. Ein Beitrag z. epigrammatischen Volkspoesie. Arolsen, Speyer. 62 S. gr. 8. baar n. 1/3 of Grove, L., ein Gang durch die Geschichte der Stadt Hildburghausen. Hildburghausen, Gadow. 28 S. mit 2 Steintaf. in 4 u. qu. Fol. 4. n. 9 *Syr*. MMOTIME, Herm., urkundliche Geschichte des Jungfrauenklosters Marienstern Cisterzienserordens in der königlich sächsischen Oberlausitz von der Zeit seiner Gründung bis Anfang des 16. Jahrh. Dresden, Burdach. VI-97 S. gr. 8. n. 12 4 Mittheliumgen des Freiberger Alterthumsvereins auf das 9. Vereinsjahr 1869. Hrsg. im Auftrage des Vereins v. Heinr. Gerlach. 8. Hft. Freiberg, Gerlach'sche Buchdr. IV u. S. 703-764 u. Katalog S. 65-92. - neue, aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. Hrsg. von dem thüringisch-sächsischen Verein für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale. 13. Bd. 1. Hft. Halle. Nordhausen, Förstemann in Comm. 128 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8. n.n. 23 48 Bohrig, A., Möhra, Dr. Martin Luther's Stammort. Salsungen, Scheermesser. 40 S. mit einer Tab. in 4. gr. 16. n. 16 48 Urkunden-Buch der Stadt Lübeck. Hrsg. von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 4. Theil. 6-9. Lig. Lübeck, Grautoff. S. 401-720. gr. 4. à Lfg. n. 1 48 Zeltschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Hrsg. im Namen des Vereins von dessen erstem Schriftführer Ed. Jaerba. 4. Jahrg. 1971. 4 Hite. Wernigeride. Quellindurg, Huch in Comm. 1. z. 2 Hft. 246 S. gr. S.

Comm. 1. z. 2. Hr. 240 d. gr. d. **Ecitocherist** ton Vereine für thäringische Geschichte und Akurthumkande. d. Bd. 2—4. Schlass-Hr. Jenn. Promusen. IV u. S. 76—396
mit 2 Steintal. in qu. 4. gr. 5.

## b) Bayern.

Archiv des historischen Vereines von Unterfranken und Aschassenburg. 21. Ed. 1. u. 2. Hft. Würzburg, Kellner. 412 S. mit einer Steintas. in Fol. gr. 5.

Aretin, C. M. Frhr. v., Alterthümer und Kunstdenkmale des bayerischen Herrscher-Hanses. Hrsg. auf Besehl Sr. Majestät des Königs Maximilian II., sortgesetzt auf Besehl Sr. Majestät des Königs Ludwig II. 9. Lig. München, Manz in Comm. 13 Bl. Text mit 6 Chromolith. Imp.-Fol. baar à n.n. 12 \$

Aufgaben, die, des Staates, gegenüber der Kirchenspaltung in Bayern. Von einem praktischen Juristen. Kempten, Dannheimer. II—37 S. gr. 8.

Beeker, M., Geschichte München's für Alt und Jung insbesondere für die Münchner Kindeln erzählt. München, Renner. 512 8. gr. 8.

Brumer, Sebast., die "höchst vergnüglichste Raiss" des Churfürsten Carl Albrecht von Bayern nach Mölk 1739. Ein heiteres und getreues Bild des deutschen Hoslebens und Hosceremoniells im 18. Jahrbundert. Nach einer Handschrift der Münchener Hos- und Staatsbibliothek, mit einer historischen Einleitung. Wien, Mayer & Co. 54 8. gr. 8. n. 6 Spr.

Ditfurth, Frz. Wilh. Frhr. v., die historischen Volkslieder des bayerischen Heeres von 1620—1870. Aus fliegenden Blättern, handschriftlichen Quellen und dem Volksmunde gesammelt. Nördlingen, Beck. XIII—
160 S. gr. 8.

n. 24 Spr.

Giaubens-Decrete, die, des Vaticanischen Concils und die bayerische Staatsverfassung. Eine Entgegnung auf Dr. J. Berchtold's Schrift: Die Unvereinbarkeit der neuen päpstlichen Glaubensdekrete mit d. bayerischen Staatsverfassung. Von einem Juristen. München, Lentner. 57 S. gr. 8.

Bundt, Frdr. Hektor Graf, das Edelgeschlecht der Waldecker auf Pastberg, Holnstein, Miesbach und Hohenwaldeck bis zum Beginne des 13. Jahrh. [Aus "oberbayer. Archiv."] München, Ackermann. 44 S. gr. 8.

Lustz, v., ein deutsches Wort auf welschen Trug. Beantwortung der Interpellation der Abgeordneten Herz und Genossen. [Nach dem amtlichen stenographischen Berichte.] Würzburg, Stahel. 40 S. gr. 8.

n. 3 %.

Mainberg, Schloss, bei Schweinfurt. Historische Skizze. (Von Jens Battler.) Nördlingen, Beck. 47 S. m. 2 Holzschntaf. in S. u. 4. gr. 8.

n. 8 %.

Muffat, K. A., Geschichte der bayrischen und pfälzischen Kur seit der Mitte der 13. Jahrhunderts. [Aus "Abhandlungen der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften."] München, Franz in Comm. 68 S. gr. 4.

n. 24 Syr.

Obernders: Begenders, Graf Alfr., Freiheit — nicht Schrankenlosigkeit, — Autorität — nicht Willkür. Ein Wort zur Lage mit Zugrundelegung der französischen Uebelstände. Nürnberg, Schmid. V—
114 S. gr. 8.

n. 16 Syr.

Prezer, Wilhelm, Lehrbuch der bairischen Geschichte. 3. Aufl. Erlangen 1872, Deichert. X-136 S. gr. 8.

n. 16 Mr.

Relmdl, Joh. Nepom., auf den Vorposten. Meditationen über den "Nürn-

berger Anzeiger" und über bayerische Press- und Rechtszustände. Speyer, 41/2 Syr. Kleeberger. 61 S. gr. 8. Bockinger, Ludw., die Folgen der Theilungen Baierns für seine Landesgesetzgebung im Mittelalter. [Aus "Abhandlungen der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften."] München 1869, Franz in Comm. n. 5/4 49 66 S. gr. 4. - Magister Lorenz Fries zum fränkisch-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen. [Aus "Abhandlungen der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften.] Ebds. in Comm. 112 S. gr. 4. n. 1 ap 6 Syr. Sattler, M. V., Leitfaden zur bayerischen Geschichte in engster Verbindung mit der Geschichte des deutschen Volkes für die niederen Mittelschulen bearbeitet. Mit 22 Stamm- und Regententaf. München, Lindauer. n. 18 Syr. XI—198 S. gr. 8. Schirrmacher, Frdr., Albert von Possemünster, genannt der Böhme, Archidiacon von Passau. Weimar, Böhlau. VIII - 196 S. gr. 8. n. 1 🔊 Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern. 16. Bd. 1. u. 2. Hft. Alphabetisches Register über die Verhandlungen Bd. I-VI incl. des für sich bestehenden Bandes der Verhandlungen des Unterdonaukreises. Landshut, Thomann. 196 S. gr. 8. - des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. Neue Reihe. 3. Hft. Mit 1 Farbendr., 1 lith. Stadtplan in qu. Imp.-Fol. und einer lith. Stadtansicht in Imp.-Fol. Ulm, Stettin. VIII-94 S. gr. 4. n. 2 🚓

## e) Württemberg. Baden. Hessen.

Baumann, Frz. Ludw., die oberschwäbischen Bauern im März 1525 u. die 12. Artikel. Kempten, Kösel. 102 S. gr. 8. Michigan, Rob. v., geschichtliche Nachweisungen über die Sitten und das Betragen der Tübinger Studirenden während des 16. Jahrh. 2. Aufl. Mit 1 lith. Ansicht von Tübingen im 16. Jahrh. Tübingen, Laupp. 79 S. Oncken, W., eine authentische Erzählung von der Zerstörung der Stadt Worms durch die Franzosen im Jahre 1689. [Aus "Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins."] Karlsruhe, Braun. 62 S. gr. 8. Both v. Schreckenstein, K. H. Frh., das Generallandesarchiv in Karlsruhe unter der Leitung des verstorbenen F. J. Mone. Offener Brief an den Dr. Stephan Braun. Karlsruhe, Braun. Trenkie, J. B., Geschichte des Domstift-Basels'chen Fronhofes zu Thiengen im Breisgau. Eine agrar.-histor. Studie. Freiburg i. Br., Herder. 49 S. gr. 8. Wirttemberger, der, als deutscher Reichsgenosse. 1871. Blaubeuren, Mangold. 22 S. gr. 16. n. 2 *Syr.* Zoepfi, Heinr., das reichsständische Gesammthaus Seinsheim. Nachgewiesen gegen die Angriffe in den Rechtsgutachten der Herren Leop. Neumann und Jos. Unger. Heidelberg, Groos. VII - 112 S. gr. 8. n. 16 *Syr*:

## f) Elsass und Deutsch Lothringen.

Allemannia. Zeitschrift für Sprache, Litteratur und Volkskunde des Elsasses und seiner nächst angrenzenden Gebiete von Ant. Birlinger.

1. Bd. 1. Hft. Bonn, Marcus. IV—112 S. gr. 8.

n. 43 \$\psi\$

1'Alsace à la France; par un magistrat alsacien. Lyon, Josserand.

\_ et Lorraine vengées, ou l'empire d'Allemagne en 1871. Lille,

Bureau. 16 p. 8.

Badewitz, K., das deutsche Reichsland Elsass-Lothringen. Darstellung seiner Geschichte, Ortsverhältnisse und des jüngsten Kampfes um seine Wiedererwerbung. Eine Jubelschrift für Schule u. Haus. Dresden, Dietze. 32 S. gr. 8.

Cestre, A., Antiquités gallo-romaines du Haut-Rhin. De la limite des deux Germanies cis-rhénanes. Le Camp de Witterschwyler. Voies diverses,

etc. Colmar 1870, imp. Decker. 49 p. 8.

Coster, J., Geschichte der Stadt und Festung Metz seit ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung der kriegsgeschichtlichen Ereignisse, einschliesslich der blutigen Kämpfe, welche in den Monaten August, September u. October 1870 in der Umgebung von Metz stattgefunden haben. Nach den besten Quellen und unter Benutsung der amtlichen Berichte zusammengetragen. Mit 3 lith. Plänen in gr. Fol. und qu. 4. und 1 Beilage in qu. Fol. Trier, Lintz. VII—216 S. gr. 8.

Dietzel, Carl, Strassburg als deutsche Reichsuniversität und die Neugestaltung des juristischen und staatswissenschaftlichen Studiums. furt a. M., Sauerländer. IV-172 S. gr. 8.

Dumont, Albert, L'Administration et la propagande prussienne en Alsace. Paris, Didier. VIII—260 p. 18.

Dupont, Edmond, Du droit que la Lorraine et l'Alsace ont de rester françaises. Cambrai, imp. Carion. 15 p. 8.

Fischer, Dagobert, Notice historique sur la cense de Schacheneck (commune de Hazelbourg). Nancy 1870, imp. Lepage. 12 p. 8.

Fustel de Coulanges, L'Alsace est-elle allemande ou française? Réponse à M. Mommsen, professeur à Berlin. Paris 1870, Dentu. 16 p. 32.

Lefebvre - Deverville, Notice sur l'Alsace et la Lorraine, à propos des prétentions du roi de Prusse. Septembre 1870. Bordeaux, imp. Delmas. 24 p. 8. **30** c.

Lorenz, O., en W. Scherer, Geschiedenis van den Elzas. Tafereelen uit het politieke en intellectueele leven van den Elzas. Naar tijdsorde gerangschikt. Uit het Hoogduitsch door W. ten Entel. 2 stukken. Deventer, Hulscher. VII — 210, V— 235 bl. met 1 uitsl. houtgrav.

Michitor, P. H., über die Vergangenheit und Zukunft der deutschen Länder Elsass und Lothringen. Arnstadt, Meinhardt. 31 S. gr. 8.

Nessler, Ferd. Chr., Die Wahrheit in der Geschichte von Heiligenstein nach authentischen Dokumenten. 2. Aufl. Strasbourg 1870, imp. Heitz. 46 p. 8.

Neugründung, die, der Strassburger Bibliothek und die Göthe-Feier am 9. Aug. 1871. Strassburg, Schmidt. 26 S. Lex.-8.

Paix, la. Adieux de l'Alsace à la France; par un Alsacien. Lille, Bureau.

Pertz, Ludolf, Metz, Historisches u. Topographisches mit einem eingedr. Plane der Stadt. Hannover, Schmorl und von Seefeld. 36 S. gr. 8. n. 6 5

Question alsacienne. Paris, imp. Pougin. 14 p. 8.

Hathgeber, Jul., Strassburg im 16. Jahrhundert. 1500-1598. Reformationsgeschichte der Stadt Strassburg dem evangelischen Volke ersählt. Bevorwortet v. Karl Rud. Hagenbach. Stuttgart, Steinkopf. VIII -409 S.

Becueil de documents sur l'histoire de la Lorraine. Dénombrement du duché de Lorraine. Nancy 1870, Wiener. XIV-264 p. 8.

Ristelhuber, P., Biographie alsacienne, 1869. Strasbourg 1870, Noiriel. 172 p. 8.

Sahourim de Namton, Les Tombes de Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg. Strasbourg, imp. Berger-Levrault. 7 p. 8.
Simon, L., politisches und internationales Recht. Die elsass-lothringische

Frage. Bericht an die Friedens- und Freiheits-Liga auf deren Lausanner-Kongress erstattet am 29. Sept. 1871. Bern, Fiala. 32 S. 8. 50 c.

Space, Louis, biographies alsaciennes. Archéologie, histoire et littérature alsatiques. [Oeuvres choisies. Tome V.] Strassburg, Berger-Levrault. IX-487 S. gr. 8.

n. 12|3 \$\pi\$

Un salon à Strasbourg sous la Restauration. Ibid. 16 p. 8. Stimamem, deutsche, aus dem Elsass. Berlin, Dümmler's Verl. XXXV—68 S. gr. 16.

Weili, Alexandre, Lettres de vengeance d'un Alsacien. Paris, Dentu. 72 p. 18.

Witz, Ch. Alph., la vraie ligue d'Alsace par un Alsacien. Mühlhausen, Detloff. 20 S. 8. baar n. 4 Syr.

Wunderlich, G., Gedenkblätter zur Geschichte der Wiedereroberung von Elsass u. Lothringen. Dem deutschen Volke gewidmet. Langensalza, Schulbuchh. III—88 S. gr. 8.

#### g) Oesterreich.

Abami, Carl, nationale Eiferer und österreichische Pessimisten. Teschen, Prochaska. 150 S. gr. 8.

n. 1/3 \$\ship\$

Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 45. Bd. 1. 2. Hälfte; 46. Bd. 1. 2. Hälfte u. 47. Bd. 1. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. gr. 8.

45. 1. III—318 S. n. 1 of 2 Mg. — 45. 2. S. 317—545. n. 24 Mg. — 46. 1. VIII u. S. 1—284. n. 25 Mg. — 46. 2. VI u. S. 285—561. n. 1 of 4 Mg. — 47. 1. III—265 S. n. 28 Mg.

Arkolay, das Germanenthum und Oesterreich. Oesterreich und Ungarn. Eine Fackel für den Völkerstreit. 2. Ausg. Darmstadt 1872, Zernin. VI—282 S. gr. 8.

Armeth, Alfr. Ritter v., Johann Christoph Bartenstein und seine Zeit. [Aus "Archiv für österreich. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. VI—214 S. Lex.-8.

n. 1 \$\sigma\$ 2 \$\mathcal{G} yr.

Belträge zur Geschichte Böhmens. Hrsg. v. dem Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Abth. III. Orts-Geschichten. 2. Bd. Geschichte der Stadt Leitmeritz. Bearbeitet von Jul. Lippert. Prag. (Leipzig, Brockhaus' Sort.) IX—664 S. mit 2 Steintaf., wovon eine color. in qu. Fol. gr. 8.

Betrachtungen über den Ausgleich. Von dem Verfasser der Broschüre: "Die Verfassungspartei und das Ministerium Hohenwart." Wien, Manz. 96 S. gr. 8.

n. 16 Syr.

Brummer, Sebast., Agram. Einige Notizen über Vergangenheit und Gegenwart der Hauptstadt Kroatiens. Wien, Mayer & Co. 32 S. gr. 8.

correspondances intimes de l'empereur Joseph II. avec son ami le comte de Cobenzl et son premier ministre le prince de Kaunitz. Publiées d'après les sources des archives impériales jusqu'à présent inédits. Avec une introduction et des notes historiques. Mainz, Kirchheim. 168 S. gr. 8.

Buchmer, W., Erzherzog Karl. Ein Lebensbild. Strassburg, Schauenburg. 90 S. mit einer Holzschntaf. 16.

Deutschthum, das, in Oesterreich. Von einem Deutsch-Oesterreicher. Leipzig, O. Wigand. III—59 S. 8.

n. 8 Mm.

Dudik, B., Reformations-Artikeln des Erzbischofs von Prag Anton Brus aus dem Jahre 1564. [Aus "Archiv für österreicht. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 20 S. Lex.-8.

n. 4 Syr.

Dungel, Adalb., die Lorcher Fälschungen. Ein neuer Versuch, das Entstehen der Lorcher Fabel zu erklären. Aus dem literarischen Nachlasse Friedr. Blumberger's zusammengestellt. [Aus "Archiv für österreichische Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 61 S. Lex-8.

n. 8 *Syr.* 

Egger, Jos., Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuseit. 1. Bd. 4. Lfg. Innsbruck, Wagner. S. 385-512. gr. 8.

à n. 12 Syr.

Filler, Egydius, Heimat und Vaterland, oder das Wichtigste aus der Geografie und Geschichte Niederösterreichs und der österreichisch-ungarischen Monarchie. Zum Gebrauche für die Schüler an ein- und mehrklassigen Volksschulen auf dem Lande. Wien, Pichler's Wwe u. Sohn. IV-55 S. 8.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Hrsg. von der historischen Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 32. 34. u. 35. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. Lex.-8.

(I. 1-6. II. 1-35.: n. 70 \$27 \$\mathcal{G}\_{gr.}\$)
In halt: 32. Der Congres von Soissons. Nach den Instructionen des kaiserl. Cabinets und den Berichten des kaiserl. Botschafters Stefan Grafen Kinsky. Hrsg. von C. Höfler. 1. Bd. Die Instructionen und Berichte des Jahres 1729 enthaltend. XLVII-457 S. n. 1 \$20 \$\mathcal{G}\_{gr.}\$ — 84. Urkundenbuch des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift in Tirol. Hrsg. von Chorherr Thdr. Mairhofer. VI-745 S. n. 2 \$15 \$\mathcal{G}\_{gr.}\$ — 35. Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Sammlung von Urkunden und Urbaren zur Geschichte der ehemals Freisingischen Besitzungen in Oesterreich. Hrsg. von J. Zahn. 2. Bd. 492 S. n. 1 \$20 \$\mathcal{G}\_{gr.}\$

Friess, Gfrid. Edm., Geschichte des einstigen Collegiat-Stiftes Ardagger in Nieder-Oesterreich. [Aus "Archiv für österreich. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 143 S. Lex.-8.

n.n. 23 ym.

Gaedeke, Arn., die Politik Oesterreichs am spanischen Hofe, hauptsächlich in den Jahren 1697 und 98. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des spanischen Erbfolgekrieges. (Zur Erlangung der venia docendi in Heidelberg.) Darmstadt 1870. 41 S. u. 2 Beilagen. 8.

Geschichte des kaiserl. u. königl. 52. Linien-Infanterie-Regiments, Erzherzog Franz Carl. [Ergänzungsbezirks-Station Fünfkirchen in Ungarn.]

Wien, Seidel & Sohn. VIII—621 S. m. 8 Chromolith. Lex.-8.

n. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> \$, Ausg. ohne Bilder n. 2 \$\frac{\pi}{2}\$ osterreichische, für d. Volk. XIII. Wien, Gronemeyer in Comm. a. n. 16 \$\frac{\pi}{2}\$.

Inhalt: Die letzten Regierungsjahre der Kaiserin-Königin Maria Theresia [1763—1780.] Von J. H. Schwicker. 1. Abth. 227 S.

Gott richte zwischen mir und Euch! Offener Brief an den Kaiser von Oestreich. Rorschach, Holenstein. 8. 25 c.

Hallwich, Herm., Reichenberg und Umgebung. Eine Ortsgeschichte mit specieller Rücksicht auf gewerbliche Entwickelung. 1. Halbbd. Reichenberg 1872, Jannasch. 256 S. gr. 8.

n. 11/3 =9

Hock, Carl Frhr. v., der österreichische Staatsrath. Eine geschichtliche Studie. II. Der Staatsrath unter Joseph II. Wien, Braumüller. S. 100—224. gr. 8.

n. 2/3 \$\approx\$ (1. 2.: n. 1 \$\approx\$ 6 \$\mathcal{Gyr}\$)

Huber, Al., über das Vorleben Arno's, 1. Erzbischofes von Salsburg. [Aus "Archiv für österreich. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 21 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Jäger, Alb., Tirol's Rückkehr unter Oesterreich und seine Bemühungen zur Wiedererlangung der alten Landesrechte von 1813 bis 1816. Wien, Sartori. VII—192 S. gr. 8.

Janko, Wilh. Edler v., Lasarus Frhr. v. Schwendi oberster Feldhauptmann und Rath Kaiser Maximilian's II. Nach Original-Akten des kaiserl. königl. Haus- Hof- und Staats-Archives, der Archive des kaiserl. königl. Ministerium des Innern, der Finansen und des Krieges. Mit Schwendi's Bildniss in Holsschn. Wien, Braumüller. VIII—213 S. gr. 8.

n. 11/3 -9

MODETZKY, Frz., Regesten sur Geschichte des Hersogthums Troppau.

[1061—1464.] [Aus "Archiv für österreich. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 179 S. Lex.-8.

n. 1 49

Eirlegsmacht, die, Oesterreichs. 1. Thl. Der Organismus der österreichischen Kriegsmacht. 1. Lfg. Wien, Seidel u. Sohn. VIII—240 S. n. <sup>2</sup>|3 gr. 8. Lago, Valentino, Memorie sulla Dalmazia. Vol. III. Venezia, tip. Grimaldo. 412 p. 16. Flayer, Ant., die geistige Kultur in Niederösterreich von der ältesten Zeit bis zum Beginne d. Reformation. Eine summarische Studie. Wien, Beck's Univ.-Buchh. IV—46 S. gr. 8. Meymert, Herm., Kaiser Franz I. Zur Geschichte seiner Regierung und seiner Zeit. Nach Originalmittheilungen und ungedruckten Quellen. 1-5. Schluss-Lfg. Wien 1872, Beck'sche Univ.-Buchh. X-400 S. gr. 8. à n. 24 Syr. Witthellungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Red. von Ludw. Schlesinger. 10. Jahrg. 8 Hfte. (21) B.) Prag. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. Lex.-8. **h** Hft. n. 8 *Syr*: Musth, Rich., die österreichische Staatsidee dargestellt in ihrer Entwickelung. Wien, Beck's Univ.-Buchh. 15 S. gr. 8. n. 5 Syr. Obermüller, Wilh., zur Abstammung der Slaven. Historisch-sprachliche Skizze. Wien, Herzfeld u. Bauer. 40 S. 8. n, 6 *Syr*: Oertel, Geo., das politische System Oesterreichs. Wien, Sartori. 23 S. Piccolomimi, E., Sopra le ricerche e i giudizi del barone Arnoldo di Weyhe-Eimke intorno alla personalità storica del Max Piccolomini nel Wallenstein di Schiller: osservazioni. Firenze, tip. Cellini. 40 p. 8. Prock1, Vinz., Schloss Seeberg im Egerlande, seine Geschichte, seine Geschlechter, seine Kirche. Eger, Kobrtsch u. Gschihay. 36 S. mit einer Steintaf. gr. 8. n. 8 *Syr.* Badles, P. v., die Freiherren v. Grimschitz. Eine geschichtliche Studie. Wien, Mayer u. Co. III-43 S. gr. 8. n. 1/3 mg Randbemerkungen zu der Broschüre: die Verfassungspartei u. das Ministerium Hohenwart. Wien, Wallishausser'sche Buchh. 15 S. gr. 8. Relemen, Wenzel Jos., war die österreichische Regierung berechtigt, das Concordat vom J. 1855 ausser Kraft zu setzen? Wien, Fr. Beck's Verl. 91 S. gr. 8. baar n. 16 55. Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum. Edidit Jos. Emler. Tom. I. Vol. 5. Prag, Grégr u. Dattel. S. 481—606. gr. 4. à n. 1 🎝 Meschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 40-42. Lfg. Wien, v. Waldheim. S. 517-612 mit eingedr. Holsschn. hoch 4. 1 8 Syr: Sammalung gemeinnütziger Vorträge. Hrsg. vom deutschen Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Nr. 4. Prag, Hunger in Comm. gr. 8. n. 2  $\mathcal{G}_{pr}$ :  $(1-4.1 \cdot n.1 \mid 3.4)$ Inhalt: Die Stellung der Deutschen in der Geschichte Böhmens. Von Ludwig Schlesinger. 15 S. Sava, Karl v., die Siegel der österreichischen Regenten. Aus den Mittheilungen der kaiserl. königl. Central-Commission.] 3. Schluss-Hft. Mit 35 eingedr. Holzschn. Wien, Gerold's Sohn in Comm. S. 141-169. à n. 1 🔊 Schvarez, Jul., Ungarn in der Realunion. 2. Schluss-Lig. Pest, Aigner in Comm. S. 49 - 107. Lex.-8. à n. 16 Syr. Skizzem aus dem socialen Leben Oesterreichs. Ein Beitrag zur Charakteristik der österreichischen Verhältnisse. [Vom Verfasser der "volkswirthschaftlichen Zustände in Oesterreich."] Leipzig, Luckhardt. 51 S. n, 1|3 \$ gr. 8. - politische, aus Oesterreich. Ein Beitrag zur neuesten österreich. Geschichte. Ebds. III-49 S. gr. 8. n. 19 4

Statutem der Diöcese Olmütz vom Jahre 1418. Nach einer Nikolsburger Handschrift. Mit Unterstützung des mährischen Landes-Ausschusses, hrsg. v. B. Dudik. Brünn, Winiker in Comm. 43 S. gr. 8. n. 16 Syr.

Streffieur, Val. Ritter v., Oesterreich und der Suez-Canal. Mit 2 chromolith. Uebersichtskärtehen auf 1 Tal. Wien, Beidel & Bohn in Comm. 16 8. gr. 8. n. 8 5 BEAFAMIEWICE, Isidor, kritische Blicke in die Geschichte der Karpaten-Völker im Alterthum und im Mittelalter. Mit einer lith. Karte in qu. 4. Lemberg, Wild. 144 S. gr. 8. n. 1 4 4 5 Trampler, Rich., Correspondenz des Cardinals Franz Fürsten v. Dietrichstein von 1609-1611. [Aus d. Sitzungsbericht. der kaiserl. königl. Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 42 S. n. 6 5 Verfassungspartel, die, und des Ministerium Hohenwart. Eine po-12 5 litische Studie. Wien, Manz. 64 S. gr. 8. Vesely, Joh., Erinnerung an das Archiv zu Wittingau. Prag, Grégr u. Dattel. (Budweis, Hansen.) 31 S. gr. 8. n. 4 Syr. Weiss, Karl, Geschichte der Stadt Wien. 6-9. Lig. Wien, Lechner. 2. Bd. 8. 41-296, gr. 8. h n. 43 🕊 Zillmer, P. V., salzburgische Kulturgeschichte in Umrissen. Salzburg, Mayr in Comm. 272 S. gr. 8. n. 1 4 6 5 Zingerie, Ign. v., Sitten, Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes. 2. vermehrte Aufl. Innsbruck, Wagner. XXIII—304 S. gr. 8.

#### h) Die Schweiz.

n. 1 4 26 Syr.

1 fr. 50 c.

Amseiger für Schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités Suisses. 1871. Nr. 2 u. 3. Zürich, Herzog. S. 235—278 mit 3 Taf. gr. 8. Jährlich 4 Nrn. 2 fr. 20 c. Archiv für Schweizerische Geschichte, hrsg. auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 17. Bd. Zürich, Höhr. XXVII—132 S. Abhandlungen und 258 S. Urkunden. gr. 8. n. 21/2 -Attemmerer, R., die rechtliche Stellung der katholischen Kirche gegenüber der Staatsgewalt in der Diösese Basel. Ein Beitrag sum schweizerischen Staatskirchenrecht. III. Hft. Die geistlichen Orden. Luzern, Raber. 176 S. 8. 2 fr. **Explice**, Un jubilé de famille, 1571—1871. Notice sur la famille Bordier de Genève. Avec tableaux. Genève, imp. Fick. 94 S. 12. Cemtralbericht über die deutschen Hülfsvereine in der Schweis für 1870. Bern, Haller'sche Buchdr. 20 S. 8. Custer, Jacob Laurenz, helvetischer Finanzminister, Kantons- und Erziehungsrath und Wohlthäter des Rheinthals. Hrsg. vom historischen Verein in St. Gallen. St. Gallen, Huber u. Co. 24 S. mit einer Steintaf. Demkunäler des Hauses Habsburg in der Schweiz. Das Kloster Königsfelden. Geschichtlich dargestellt von Th. v. Liebenau, kunstgeschichtlich von Wilh. Lübke. 5-7. Lfg. Zürich, Höhr in Comm. 8 S. Text. qu. 4. n.n. 5 \$\mathfrak{1}{2} \text{8 Syr.} (1-7.: n.n. 11 \$\mathfrak{2}{2} \text{Syr.}) 5. 8 lith. u. chromolith. Taf. n. 1 4 24 5 - 6. 5 lith. u. chromolith. Taf. n. 1 4 24 ye — 7. 9 Steintaf. n. 1 4 15 ye Etudes sur la Suisse. Nancy, Vagner. 68 p. 8. Eugster, A., die Glocken von Herisau. Historische Beschreibung. He-**30** c. risau, Meisel. 15 S. 8.

grand. 164 p. 8.

Fragem, die kirchlich-politischen, bei der eidgenössischen Bundesrevision von 1871. Eine Denkschrift mit Revisionsanträgen des Vollsiehungsko-

Fazy, James, de la révision de la constitution fédérale. Genève, Carey.

**Fontaine**, Claudius, Souvenir national de la fête patriotique offerte à la République suisse par la ville de Mâcon, 5—9 août 1871. Mâcon, Le-

mités der Volksversammlung in Langenthal an die hohe schweizerische Bundes-Versammlung. Aarau, Sauerländer. 251 S. gr. 8. n. 43 \$\mathref{1}\$

Geschichte der Rigi und ihrer Umgebung, seit den ältesten bis in die neuesten Zeiten von Ihr Selbst nach ungedruckten Urkunden, Codizes, Chroniken, seltsamen Schrift- und Druckwerken etc. in gereimter und ungereimter Sprache erzählt. Luzern, Räber. IV—107 S. 8. cart.

Geschichtsfreumd, der. Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 26. Bd. Einsiedeln, Gebr. Benziger. XXIV—362 S. Mit 2 color. Taf. in qu. 4. gr. 8.

Hemme-Am Hanym, Otto, Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. 2. wohlfeile Titel-Ausg. 8 Bde. Leipzig (1865—1866). O. Wigand. gr. 8.

Inhalt: 1. Herkunft des Schweiservolkes, Entstehung und Ausbreitung der Eidgenossenschaft. Heldenkämpfe der Schweizer um Freiheit und um Ruhm. Von den ältesten Zeiten bis zu der Losreissung der Schweiz vom deutschen Reiche [1499]. VIII—568 S. — 2. Spaltung der Eidgenossenschaft durch die Glaubensänderung und durch fremde Kriegsdienste, Bedrückung ihrer Unterthanen und Zerrüttung ihrer alten Bünde. Von der Losreissung der Schweiz vom deutschen Reiche [1499] bis zum Ausbruch der europäischen [französischen] Revolution [1789]. IV—572 S. — 3. Die Befreiung der Schweiz von der Herrschaft der Vorrechte, ihre Abhängigkeit vom Auslande und die endliche Wiedererkämpfung ihrer Freiheit und Einheit. Vom Ausbruche der europäischen [französischen] Revolution [1789], bis zur Gegenwart. Nebst der schweizerischen Bundesverfassung von 1848, und einem Register über das ganze Werk. IV—611 S.

Hulfs-Homité, St. Gallisches kantonales, für Kriegsnoth, allgemeiner Bericht. St. Gallen, Druck von Kälin. 19 S. mit 3 Tab. 8.

Juvalt, Wolfgang v., Forschungen über die Feudalzeit im curischen Raetien. 1. u. 2. Hft. Zürich, Orell, Füssli & Co. XII—76 und VI—270 8. mit 2 chromolith. Karten und 3 Tabellen in qu. 4. gr. 8.

m. 21<sub>3</sub> 3 **Malser**, S., die schweizerischen Bischöfe und das schweizerische Staatsrecht. Kurze Antwort auf die "Denkschrift der Bischöfe" bei Anlass der Revision der Bundesverfassung. Bern, Fiala. 55 S. gr. 8. 70 c.

Meller, Aug., die kirchlich-politischen Fragen bei der eidgenössischen Bundesrevision von 1871. Aarau, Sauerländer. 2 fr.

Mach Kopp's Tode v. Alois Lütolf und Arnold Busson. 2. Bd. Die Geschichten von der Wiederherstellung und dem Verfalle des heiligen römischen Reiches. 5. Buch. König Rudolf und seine Zeit. 2. Abth.: Die besonderen Zustände der obern Lande. 2. Hälfte. 3. Abschnitt: Des Reiches Verhältnisse in Italien und des Königs Ausgang. Von Arnold Busson. Berlin, Weidmann. XV—839 S. gr. 8.

Lacombe, P., la question de l'armée. Genève, Cherbuliez. 42 p. 8. 60 c.

Mandrot, A., résumé de l'organisation militaire de la Suisse. 2e édition. Bâle et Genève, Georg. 52 p. 12.

Mende, Ad., ein Jahr im Kanton Schaffhausen. Winterthur, Bleuler-Hausheer. 8.

Mems, G., Das Landkapitel Mellingen in der Diözese Basel. Muri 1869, Keller. 108 S. 8.

Meyer, J. H., Erzählungen aus der Schweizergeschichte. Züge aus dem Leben merkwürdiger Eidgenossen. 3. umgearb. Aufl. 1. Lfg. Zürich, Schalthess. gr. 8.

VIIIng, J., der selige Eremite Nicolaus v. Flue, der unmittelbare, personliche Vermittler und Friedensstifter auf dem Tage des Stanserverkommnisses. Aus den Quellen nachgewiesen. Der Lebensgeschichte des Seligen. 8. Bd. Mit einer artistischen lithographischen Beilage aus Schilling: Das Rathhaus des Tages, die Pfarrkirche und den obersten Theil des Fleckens von Stans darstellend. Luzern, Räber. XVII—385 S. gr. 8.

n. 1 \$ 18 Spr. (1—8.: n. 5 \$ 18 Spr.)

Mittheilumgem der antiquarischen Gesellschaft [der Gesellschaft für

115 S. gr. 8.

vaterländische Alterthümer] in Zürich. 17. Bd. 4. u. 5. Hft. Zürich, Höhr in Comm. gr. 4. n. 1 🗗 29 💃 Inhalt: 4. Notice sur les forges primitives dans le Jura Bernois. Par A. Quinquerez. S. 71—60 mit 4 Steintaf. a. 27 spr. — 5. Burg Mammertshofta Kanton Thurgan, and zwei andere schweizerische megalithische Thürme. Von Prof. Dr. G. Meyer v. Knonau. S. 91—100 mit 3 Steintaf. a. 1 4 2 spr - des historischen Vereines der fünf Orte Lusern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 26. Bd. 1871. Einsiedeln, Benziger. XII-361 S. 8 ft. gr. 8. Mack, Aug., Sanet Gallische Denkmünzen. Hrsg. vom historischen Verein in St. Gallen. St. Gallen, Huber u. Co. 13 S. mit einer Photolith. Pol n. 18 5 Orelli, Aloys v., Geschickte der Kirchengemeinde St. Peter in Zürich. Rechtshistorischer Beitrag zur Beleuchtung der Ausscheidungsfrage. Zürich, Höhr in Comm. X—120 S. gr. 8. n. 1 4 3 5 mm Plyster, Kas., Vor dreihundert Jahren oder der Pfysser-Amlehn'sche Handel. Ein charakteristisches Gemälde aus der alten Republik Lusern. Luzern, Meyer. 56 S. 16. Pupilsofer, J. A., Geschichte der Stadt Francufeld von ihrer altesten Zeit bis auf die Gegenwart. Mit einer lith. Ansieht der Stadt vom Jahre 1762 in qu. Fol., einem Plane der Ortsgemeinde und einer photolith. Ansicht des Schlosses Frauenfeld. Frauenfeld, Huber. XII—469 S. gr. 8. n. 143 🗗 Bacmy, Ch., le bienheureux Nicolas de Flue patron de la Suisse. Etude historique et religieuse dédiée au peuple Suisse. [Extrait des Monatrosen.] Luzern, Raeber. 15 S. gr. 8. Sammiumg von Zügen des Heldenmuths und Biedersinns der Schweizer. Mit Berücksichtigung der vorzüglichsten Momente der vaterländischen Geschichte. Der schweiserischen Jugend gewidmet. 9. Aufl. St. Gallen 1870, Scheitlin u. Zollikofer. 192 S. 8. **Behomi**, F. Rob., der Stifter von Hofwyl. Leben und Wirken Fellenberg's, hrsg. vom Festcomité auf die 100jährige Jubiläumsfeier. Bern, Dalp. 123 8. 8. 1 fr. 50 c. Segesser, Phpp. Ant., und Vinc. Mreyembühl, Festreden an der Schlachtseier in Sempach am 10. Juli 1871. Luzern, Räber. 29 S. gr. 8. n. 4 St Sauvemir de la Suisse. La République. Angers, imp. Dumont. 22 p. 12. **Stendless** über die Reorganisation der schweizerischen Armee. Begleitet von einem Entwurfe für die Militärorganisation der schweiserischen Eidgenossenschaft von einem eidgenössischen Stabsofficier. Bern, Fiala. 216 8. mit 19 Tab. u. 1 Karte. 8. Walsomhaus, Das, der Stadt Zürich. Geschichtlicher Rückblick bei der Feier seines 100jährigen Bestehens 1871. Mit Ansicht. Zürich. 1 fr. 50 c. Weber, J., die Züricher Vorfälle vom 9. bis 11. März 1871. Vortrag. Zürich, Schabelitz. 16 S. gr. 8. baar 3 Syr. Wieland, Joh., die Kriegsgeschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft bis zum Wiener Congress. 3. Aufl. 2 Bde. Basel, Richter. gr. 8. B. 3 🦋 1. VII—554 S. n. 1 4 20 spc — 2. VIII—410 S. n. 1 4 10 spc

## i) Italien.

Lup Verständigung über die Bundesrevision. Zürich, Orell, Füssli u. Co.

n. 1/2 4

Almoro I Pisami, Luigi, Dispaccio alla Repubblica di Venezia (1790). Venezia, tip. Cecchini. 16 p. 8.

Amgrisomi, Gaetano, Storia d'Italia dal IV al XIX secolo (306—1815), scritta per le classi liceali sull'ultimo programma governativo. 2 vol. Napoli, tip. De Angelis. 520, 500 p. 16.

259

Arnèse, Vinc., état des sciences et des arts en Italie depuis le V. siècle jusqu'à nos jours. Posen, Merzbach. IV-110 S. gr. 8. Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Vol. V, fasc. V ed ultimo. Modena, tip. Vincenzi. LXIV-385-440 p. 4. L. 8,75. 🗕 della Società Ligure di Storia Patria. Vol. VII. Parte I. Pasc. I. Genova, Sordomuti. p. 1-316. 8. \_ Vol. V. Fasc. III. Ibid. p. 357 **—548.** 8. d'Azezilo, Massimo, Scritti postumi a cura di Matteo Ricci. La lega Lombarda, scritti politici, scritti vari. Epistolario. Firenze, Barbèra. XII-516 p. 16. L. 4,00. Barretta, I fasti gloriosi del papato. Mondovì, tip. Bianco. 10 p. 8. Barozzi e Berchet, Relazioni degli ambasciatori veneti. Serie V. Turchia. Fasc. IV. Venezia, tip. Naratovich. p. 241-820. 8. Battaglimi, Nicolò, Torcello antica e moderna: studi. Venesia, tip. del Commercio. 112 p. 8. L. 5,00. Bezzio, Giulio, Le nozze di Jacopo Salviati con Veronica Cybo, MDCXXVIII. Lucca, tip. Canovetti. 16 p. 8. Beleastel, Gabriel de, Ce que garde le Vatican. Versailles, Beau; Paris, Palmé. XXVI-295 p. 12. Blasome, il, in Sicilia, ossia raccolta di armi gentilizie delle famiglie siciliane per V. P. G. Dispensa I-XII. Palermo, tip. Mirto. p. 1-100 con 24 tavole in cromolithografia. 4. Cadun fascicolo L. 2,50. Bosco, Giovanni, La storia d'Italia raccontata alla gioventù dai suoi primi abitatori sino ai nostri giorni. Sesta edizione accresciuta. Torine, tip. dell'Oratorio di San Francesco di Sales. VIII-526 p. con carta geogra-L. 2,50. Brandat, Paul, Pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Paris, Dentu. 45 p. 12. Brano di un codice cefalutano inedito del secolo XIV per la prima volta pubblicato dal sac. Isidoro Carini. Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. 48 p. 8. Bruntalti, Attilio, Libertà e democrazia, studi sulla rappresentanza delle minorità. Milano, Treves. XXVIII-512 p. 16. L. 5,00. Camtus, César, Les Hérétiques d'Italie. Discours historiques. Traduit de l'italien par Anicet Digard et Edmond Martin. Seule traduction autorisée, revue et corrigée par l'auteur. T. 5. L'Hérésie dans la révolution. Paris, Putois-Cretté. 635 p. 8. Les 5 vols, 35 fr. premio. Milano, Agnelli. 344 p. 16. Caprera, Vincenzo, Il dominio temporale del Papa in opposizione al Vangelo, alla Chiesa ed al popolo italiano. Palermo, tip. Gandiano. 100 p. Carima, A., Notizie storiche sul contado lucchese e specialmente sulle valli del Lima e dell'Alto Serchio, Statuti della vicaria di Valdilima, e del Comune di Corsena. Lucca, tip. Giusti. VIII – 172 p. 8. Carnevall, Raffaele, Il clero ed il parlamento italiano dal 1860 al 1870: memoria. Seconda edizione. Foligno, tip. Sgariglia. 112 p. 16. L. 1,25. Carte, Due, inedite in lingua sarda dei secoli XI e XIII. Firenze, tip. Cellini. 12 p. 8. Castello, il, di Vincigliata e i suoi contorni. Firenze, tip. del Vocabolario. CXII—74 p. 8. Cavour avvelenato da Napoleone III. Documenti storici di un ingrato. Quarta edizione. Torino, Cena. 40 p. Cemmi intorno ai monumenti e alle cose più notabili di Ravenna. Ravenna, tip. Angeletti. 28 p. 8. Chrisstoffels, A. F., Paus Adriaan VI. Eene kerkhistorische studie. Amsterdam, Kirberger. XII - 174 bl. 8. f. 1,75. Corcelle, de, Situation financière et politique du Saint-Siége. 2e édition. Lyon 1870, imp. Perrin et Marinet. 28 p. 8. Dalla Rosa, Marchese Gnido, Abitazioni dell'epoca della pietra nell'

isola di Pantellaria: cenni di alcune ricerebe. Parma, tip. Grazioli. 16 p. con due tavole. 4.

Davestès de Pomtès, Lucien, Etudes artistiques pendant un voyage en Italie, suivies d'une notice biographique sur Manin. Publiées pour la première sois, d'après les manuscrits de l'auteur, par P. L. Jacob, bibliophile. 2 vol. Paris, Amyot. 928 p. 12. i fr.

**De Blameial**, Tomasino, Cronaca modenese, fasc. 6, 7. Parma, tip. Piac-

eadori. CXX p. 4.

Del Claudice, Giuseppe, Del grande archivio di Napoli, delle scrittura antiche e moderne che contiene e del loro ordinamento. Conne storicecritico. Napoli, tip. R. Università. VIII—136 p. 8.

**Diomisotti**, Carlo, La Vallesesia ed il comune di Romagnano-Sesia. Torino, Firenze e Roma, Bocca. 392 p. 16. L 3,50.

Mana inediti di Re Carlo I D'Angiò risguardanti coce marittime, pubblicati in occasione del Congresso internazionale marittimo da Giuseppe Del Giudice. Napoli, tip. De Angelis. 32 p. 4.

**Documenta** ad Belunum Cenetam Feltria Tarvisium spectantia, regesta collegit prof. A. S. Minotto. Vol. II. Sect. II. Pars Prior. Venesia, tip. Cocchini. XLIV—72 p. 8. L 3.00.

Acta et diplomata e R. Tabulario Veneto neque ad medium seculum XV summathn

Dufaut, La Vérité sur le pape Honorius. Réponse au P. Gratry. Avignon 1870, Séguin; Lyon, Girard; Paris, Sarlit. 24 p. 18.

Dumant, Henry, Un souvenir de Solférino. 5e édition. Paris, Hachette.

181 p. 18.

Despandoup, Mgr. Discours prononcé à l'Assemblée nationale, sur l'indépendance nécessaire du saint-siège et les calomnies répandues dans ces derniers temps contre le clergé. Paris, Douniol. 22 p. 12. Le même, édition in-8.

Erlecke, A., die Literatur des römischen Concils 1869 etc. Ein Beitrag zur Bibliographie der Kirchengeschichte. 1. Abth. Die deutsche Literatur bis ultimo 1870. Gohlis-Leipzig, Wolff. IV—24 S. 16.

baar n. 4 Ser

l'Escretto Italiano. Pensieri sul riordinamento delle forze militari d'Italia. Napoli, tip. del Fibreno. 46 p. 8.

Felix, G., ein Wort über den Staat-Gott. Regensburg, Pustet.

Fontama, Gianjacopo, Storia popolare di Venesia dalle origini fino ai tempi nostri. Vol. I. Fasc. XIV. Venezia, Cecchini. L. 1,00. ibid. p. 47 - Vol. II. Fasc. XV.

**—80. 8.** à L. 1,00. Forcella, Vincenzo, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal

Secolo XV fino ai giorni nostri. Volume II. 88. XII Apostoli. Disp. XII. Roma, tip. delle scienze matematiche e fisiche. p. 265-288. 4. L. 1,50.

Friedrich, J., Tagebuch. Während des vatican. Concils geführt. Nördlingen, Beck, 'V-462 S. gr. 8. D. 214 4

Garoni, Niccolò Cesare, Codice della Liguria diplomatico storico e giuridico: archivi, carte, cronache e statuti ed altri documenti dei municipi Ligustici dalle origini al secolo nostro. Disp. VIII. Genova, tip. Sordomuti. p. 313—860. 4. L. 2,00.

Gerlache, Eugène de, Les Derniers jours de l'armée pontificale. Tours, imp. Mame. 44 p. 18. 25 a.

Gervasio, Vincenzo, Appunti cronologici da servire per una storia della città di Sansevero, con uno schizzo sulla città ed il territorio, cenni biografici degli uomini illustri e notizie sui luoghi pii. Firenze, Barbèra. 72 p. 8. L. 1,10.

Gozzadimi, Jean, Renseignements sur une ancienne nécropole à Marsabotto de Bologne. Bologna, tip. Fava e Garagnani. 20 p. 8.

Griom, Giusto, La cronaca Dino Compagni, opera di Antonfrancesco Doni, dimostrata. Verona, Münster. 60 p. 8.

Guemet, C., Vie de Pie IX. Nouvelle édition. Tours 1870, Mame. 191 p. et 1 grav. 12.

Italien. 261

Guerra, C., Le fortificazioni di Piacenza, dissertazione letta il giorno 17 aprile 1871. Piacenza, tip. Favari e Breda. 64 p. 8.

Guerrazzi, F. D., L'assedio di Roma. Milano, Politti. 960 p. con illustrazioni. 8. L. 7,50.

Gualdicimi, Gius. di G. B, Cose notabili della Città di Bologna; ossia storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati. Vol. II.,

Fasc. IV—VII. Bologna, tip. Monti. p. 288—360. 4.

Homer, C., die Avignonesischen Päpste, ihre Machtfülle und ihr Untergang. Vortrag, gehalten in der feierl. Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1871. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 55 S. n. 8 *Syr.* 

Huillard-Bréholles, Analyse d'un mémoire sur l'état politique de l'Italie depuis la paix de Constance jusqu'au milieu du XIVe siècle. Paris,

imp. Donnaud. 31 p. 8.

Jours, les derniers, de l'armée pontificale et les zouaves pontificaux en France. 3e édition. Rennes, imp. Vatar. 46 p. 8.

Iscrizioni delle chiese e d'altri edificî di Roma dal secolo XI ai giorni nostri, raccolte e pubblicate da Vincenzo Forcella. Vol. II. Disp. X. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche. p. 217—240. 4. L. 1,50.

l'Italle contemporaine, 1870—1871. Paris, imp. Chaix. 30 p. 8.

Italiems, les, à Rome. Septembre 1870. Nantes, Libaros. 24 p. 8.

La Tour du Pim, le marquis de, Solution possible de la question romaine. Paris, Dentu. 15 p. 8.

Lazzarini, P., Garibaldi e la colonizzazione della Sardegna. Milano, Battezzati. 84 p. 16. L. 1,00.

Lechler, Gotthard Victor, Der Kirchenstaat, und die Opposition gegen den päpstlichen Absolutismus im Anfang des 14. Jahrhunderts. 1870. 34 S. 4. (Progr.)

Lelent, Michele, Avanzi preistorici nel Bellunese: note. Belluno, tip.

Guernieri. 26 p. 8.

Lubojatzky, Frz., der Papstspiegel oder: das Leben und Treiben der Päpste bis auf unsere Zeit. 12. u. 13. Hft. Dresden, A. Wolf. S. 358 baar à 21/2 Syn: 416 m. 2 Chromolith. gr. 8.

Luccardi, Vincenzo, La corrusione italiana. Scritto in occasione del

trasporto della capitale a Roma. Udine, tip. Blasig. 20 p. 16.

Mastel, Scipione, Delle antiche epigrafi Veronesi in volgare; frammento dall'autografo nella capitolare Biblioteca di Verona. Verona, tip. Rossi. IV-4 p. 4.

Mariami, L., Studî storici. Parte seconda. Napoli, tip. S. Pietro a Ma-

jella. p. 49—104. 8.

Mazzotta, P. Vitaliano, Epitome che del Regno di Napoli da G. C. sino al 1860 esprime le fasi di sua sacra speciale disciplina, come la circoscrizione delle sue Badie e de'Vescovati suoi. Roma, tip. delle Belle Arti. 188 p. L. 3,00. 8.

Miscellanca di Storia Italiana edita per cura della Regia Deputazione di Storia Patria. Tomo XII. Torino, Bocca. 815 p. 8.

Moritz, L'avvenire di Firenze, lettere all'amico B.\*\*\* Firenze, tip. Pellas. 40 p. 16.

Muratori, Gio. Franc., I Vagienni ed il loro paese, opera postuma preceduta di cenni biografici sopra Giovanni Botero da Bene. Torino, Stamperia Reale. 80 p. 8. L. 1,50.

Orlandini, Tommaso, Memorie del Castello di Capannoli e delle sue Chiese fino all'anno 1887: Seconda edizione. Pisa, tip. Pieraccini. 100 p. 16. Ossari, Gli, di Solferino e San Martino. Venezia, tip. del Commercio.

12 p. 8.

Pacimi, Silvio, I fatti della storia italiana raccontati a scuola. Parte terza. Storia moderna approvata dal Consiglio Scolastico. Firenze, Paggi. 292 p. L. 2,00.

Pape, le, et les garanties italiennes. Versailles, Beau. 29 p. 8.

Papini, Pietro, Notizie storiche intorno all'origine di Prato, alla sua chiesa cattedrale e alla sacratissima cintola di Maria Vergine. Prato, Galli. 116 p. 82. L. 0,60. Paramder, J. Z., Abrégé de l'histoire des Vandois dopuis le temps les plus reculés jusqu'à l'an 1871. Torino, Pirense e Roma, 1872, Locacher. 136 p. 16.

Paulinus, die Martyrer der Katakomben und die römische Praxis. Leipzig, T. O. Weigel. VII-144 S. gr. S.

1. 34 Sje

Petuso, Francesco, Storia della Repubblica Milanese dall'auno 1447 al 1450. Milano, tip. Bernardoni. 332 p. 8. L. 3,50.

Pergameme, Le, e i diplomi. Milano e Roma. Milano, tip. della Gaszetta di Milano. 16 p. 8.

Plans IX. und sein 25jähriges Poutifikat als Erklärung der Gegenwart. Von e. Geschichtsfreunde. 2. Ausl. Wien, Mayer u. Co. 80 S. S. n. 4 Mgr.

Plebami, Benedetto, La campagna del 1796-97 in Italia ed in Germania, con alcuni rificasi circa la difesa dell'Italia per terra e per mare particolarmente contro la Francia: studio critico. Torino, tip. Falletti. 196 p. 8.

premunire da un attacco marittimo tutte le coste d'Italia scara d'uspe di fortificazioni. Torino, Candeletti. 18 p. 16.

Portalupi, Napoleone, Della legittimità dei principi Gonzaga della linea di Vescovato. Milano, tip. Wilmant. 20 p. 8.

Pouvoir, le, temporel, par l'auteur du Quart d'hours de solitude. Draguignan 1870, imp. Gimbert. 29 p. 16.

Powell, Joseph, Two Years in the Pontifical Zouaves: a Narrative of Travel, Residence, and Experience, in the Roman States. Washbourne. 300 p. 8.

Pezze, Severino, Storia Patria. Il castello di Gaglianico: monografia. Biella, Amosso. 76 p. 32.

Prioria, della, di San Pietro a Careggi e del sigillo del suo primo rettore; notisie storiche. Firenze, tip. Le Monnier. 20 p. 8.

pro populo Italico. Replik auf Herrn Alfr. v. Reumont's Plaidoyer pro Romano pontifice." Im Anh. der Text d. italien. Garantiegesetues. Berlin, G. Reimer. 44 S. gr. 8.

n. 5 Spr.

Questions politiques et sociales. Discours prononcés à l'Assemblée nationale. I. Question romaine. Paris, de Graët; Palmé. 71 p. 18.

Verfall. Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche von ihrem Entstehen bis auf die Gegenwart in vollständig veränderter 2. Ausgabe. 2—6. Lfg. Stuttgart, Stöckhardt. VI u. S. 65—382. gr. 8.

Het pausdom, zijn ontstaan, bloei en verval. Naar het Hoog-

duitsch door S. H. ten Cate. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. VI— 838 bl. 8.

Blameey, Henry de, Lettres sur Rome. Précédées d'une étude biographique sur l'auteur, par M. Laurentie, et suivies du récit de ses derniers jours. Paris 1870, Palmé. XLVIII—279 p. et portr. 8.

Ancona, tip. Civelli. 80 p. 16.

L. 0,40.

Päpste. Leipzig, O. Wigand. 100 S. 16.

Remark Rome Attentet du 20 Septembre Genève Grosset & Trembles.

Rougé, Rome. Attentat du 20 Septembre. Genève, Grosset & Trembley. 100 p. 8.

Rutjes, H. G., Leben, Wirken und Leiden Sr. Heiligkeit des Papst-Königs Pius IX., von seinen frühesten Jugendjahren bis zur Gegenwart. Im Zasammenhang mit den gleichzeitigen Weltbegebenheiten dargestellt. Volks-Ausgabe. Oberhausen 1872, Spaarmann. IV-687 S. gr. 8. 142 4

Salimas, Ant., le monete delle antiche città di Sicilia descritte e illustrate. Fasc. II. III. Berlin, Calvary u. Co. 20 S. m. 6 Kupfertaf. Fol. h n. 1%3 \$\display\$

Samsi, Achille, I duchi di Spoleto: appendice al libro degli edifici e dei frammenti storici antichi della medesima città. Foligno 1870, Sgariglia. 182 p. 8.

Segantim, Luigi, Pensieri su Roma e sulla miglior politica dei governi.

Firenze, pubbl. del Libero pensiero. 108 p. 16.

Speluzzi, Gaetano, Descrizione della pergamena storica della città di Milano. Milano, tip. Salvi. 4 p. 4.

Starrabba, Raffaele, Saggio di ricerche fatte nell'Archivio del Comune di Palermo. Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. 32 p. 8.

Stuart, Roberto M., Fiesole. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. 222 p. 16.

Tommasco, N., Storia civile nella letteraria, studî. Torino, Firenze e Roma 1872, Loescher. 556 p. 8. L. 4,00.

Tommasi-Crudeli, Corrado, La Sicilia nel 1871. Firenze, tip. Le Monnier. 98 p. 4. L. 2,00.

Terbiglio, Sebastiano, Storia d'Italia ad uso delle Scuole classiche, tecniche e magistrali nonchè degli aspiranti ai collegi militari. Parte I. Medio-Evo. Parte II. Età moderna. Due volumi. Torino, Roma e Firenze, Loescher. 136, 202 p. 16.

Toveri, G. B., Della libertà e delle caste. Cagliari, tip. del Corriere di Bardegna. 238 p. 8.

L. 8,00.

Valentin, F., Histoire de Venise. 11e édition. Tours, Mame. 287 p. et grav. 12.

Wera, A., Il Cavour e libera chiesa in libero stato. Napoli, Detken e Rocholl. 172 p. 8.

Weny, Jules, les états généraux de Savoie de l'an 1522. (Extrait des mémoires de l'Institut Genevois, tome XIII.) Genève. 24 p. 4.

Wallon, Jean, La Cour de Rome et la France. Paris, Lachaud. 252 p. 12.

Zametti, Vincenzo, La patrizia famiglia Torzi: cenni. Venezia, tip. Longo.

Zoepffel, Rich., die Papstwablen und die mit ihnen im nächsten Zusammenhange stehenden Ceremonien in ihrer Entwickelung vom 11. bis zum 14. Jahrhundert. Nebst e. Beilage: Die Doppelwahl d. J. 1130. Göttingen 1872, Vandenhoeck & Ruprecht. VII—396 S. gr. 8. n. 21/3 \$

## k) Griechenland und die Türkei.

Bernardakis, A. N., Le Présent et l'Avenir de la Grèce. Paris 1870, Guillaumin. 75 p. 8.

Dumont, Albert, Rapport sur un voyage archéologique en Thrace. Pa-

ris, imp. nationale. 78 p. 8.

Grees, les, à toutes les époques, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'affaire de Marathon en 1870; par un ancien diplomate en Orient. Dossier à consulter pour la question d'Orient. Paris 1870, Dentu. 440 p. 8. 6 fr. Notice sur les Bulgares-Unis. Lyon, imp. Pitrat aîné. 29 p. 8.

Queux de Saimt-Hilaire, le marquis de, La Presse dans la Grèce moderne depuis l'indépendance jusqu'en 1871. Paris, imp. Lainé. 88 p. 8. Roesler, Rob., romanische Studien. Untersuchungen zur alteren Geschichte Romaniens. Leipzig, Duncker u. Humblot. XI—868 S. gr. 8.

n. 2 3 24 Syr.
Suavi, Biographie d'Ali-Pacha (en turc). Paris, imp. Goupy. 28 p. 8.
Schmildt, Bernh., das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Alterthum. 1. Thl. Leipzig, Teubner. VII—252 S. gr. 8. n. 13/3 3

Taillandier, Saint-René. La Serbie. Kara-George et Milosch. Paris, Didier. XII-417 p. 8.

Ublelmi, Chronique du règne de Mahomet II, par Critobule d'Imbros. Notice. Paris, imp. Lainé. 28 p. 8.

VIIIe-Hardouim, Geoffroi de, Histoire de la conquête de Constantinople. Avec la continuation de Henri de Valenciennes. Texte rapproché du français moderne et mis à la portée de tous par Natalis de Wailly. Paris, Hachette. XIII-287 p. 18.

Wowamowitsch, Vladimir, the emancipation and unity of the serbian nation or the regeneration of eastern Europe by the reconstitution of the nationalities. Genf. Basel, Georg. VIII—179 S. gr. 8.

#### I) Russland.

Bock, W. v., alphabetisches Namen- und Sachregister zu den livländischen Beiträgen. Bd. III. [Neue Folge I.] Hft. 1—5. Leipzig, Duncker u. Humblot. V—26 S. gr. 8.

n. 8 Spr.

Brock, Julius, De controversiis, quae post pacem Thorunensem secundam inter Casimirum IV., Regem Poloniae, et terras Prussiae exortae sunt.

Vratislaviac. 47 8. 8. (Dies.)

Desace, Karl Heinr. v., Herzog Magnus, König von Livland. Ein fürstl. Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Aus des Verfassers nachgelassenen Papieren herausgeg. von Jul. Frhr. v. Bohlen. Leipzig, Duncker u. Humblot. XVI—160 S. gr. 8.

Caro, J., liber cancellariae Stanislai Ciolek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der husitischen Bewegung. (Aus "Archiv f. österreich. Geschichte.") Wien, Gerold's Sohn in Comm. 227 S. Lex.-8.

Cellehowski, Sigism., De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaëlis Wisniowieci pertinent 1668—1669. Dresdae.

96 S. 8. (Diss. Lips.)

Choiseul-Couffier, Erard de, La Russe et le panslavisme. 3e édi-

tion. Nancy, imp. Sordoillet. 87 p. 8.

Fadie jew, Rostilaw, der Kriegschauplatz am schwarzen Meere. Mit Rücksicht auf die Führung eines Schienenweges nach der Krym. Aus dem Russ. übers. v. Ludw. Sembratowics. [Aus "Oesterr. militär. Zeitschrift."] Wien, Seidel u. Sohn. 48 S. gr. 8.

neueste Schriften. 1. Entwickelung der oriental. Frage mit Berücksichtigung der Urtheile über das Werk "Die Streitkräfte Russlands".

2. Berichtigung einiger Missverständnisse hervorgerusen durch das Werk:
"Die Streitkräfte Russlands." 3. Bemerkungen zu dem Aussatze von G.

Ja......ff: "Reorganisation der russischen Militärmacht." Teschen, Prochaska. 96 8. gr. 8.

n. 1242 Spr.

Forstor, Riccard, Wladislaus Jagello II. Rex Poloniae et Ungariae 1484—1444 ex fontibus et documentis adhue ignotis illustratus. Dissertatio inauguralis historica. Breslau, Maruschke u. Berendt. IV—86 S. gr. 8.

Hausmann, Richard, des Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz Estlands bis 1227. Leipsig, Duncker u. Humblot. 1870. 108 S.

m. 1 Karte. (Diss. Dorpat.)

M&hibaum, Konstantin, Joh. Renner's Livländische Historien und die jüngere Livländische Reimchronik. 1. Theil. Göttingen. 118 S. 8.

(Dissertation.)

Jamski, Russland. Militärische Studien. [Aus "Organ d. miltär-wissenschaftl. Vereins."] Wien, Gerold's Sohn. V—67 S. gr. 8. n. 14 Jan Emtelligemeyi, do, Rossyjskiéj. Polak. Jako usupelnienie publikacyi pod tytulem: "A Sa Majesté l'empereur Alexandre II; un Slave, janvier

1871." Paris, imp. Martinet. 48 p. 8.

Lacroix, Paul (Bibliophile Jacob), Histoire de la vie et du règne de Nicolas Ier, empereur de Russie. 2e édition, revue et corrigée. T. 5. Paris, Mellier. 887 p. 12.

Cette édition formera 16 à 18 vol.

T. 6. Paris, Hachette. 584 p. 8.

L'ouvrage formera 8 à 10 vol.

Partelem und Politik des modernen Russlands. Aus dem Englischen von Sigismund Ludwig Borkheim. Zürich, Verlagsmagazin. 46 S. 8.

Exactand am 1. Januar 1871. Von einem Russen. Leipzig, Duncker u. Humblot. 124. S. gr. 8.

Werhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 6. Bd. 1. u. 2. Hft. Dorpat. Leipzig, Köhler in Comm. gr. 8.

n. 11/2 -\$

Inhalt: Ueber heidnische Gräber Russisch-Litauens und einiger benachbarter Gegenden, insbesondere Lettlands und Weissrusslands. Von C. Grewingk. Mit 2 chromolith. Taf. und 9 in den Text gedr. Holzschn. 241 S.

## Allgemeine Kriegsgeschichte.

After the Battle of Dorking; or, What Became of the Invaders. Reprinted by special permission from "The Taxpaper" for July. Maddick. 24 p. 8.

Army Speech. By an Old Harrovian. Dedicated to those who have been frightened by the Battle of Dorking. Waters. 82 p. 8. 6 d.

Aymand, J., Souvenirs de l'armée d'Orient, beaux traits, anecdotes, correspondances. 4e édition. Lille et Paris, Lefort. 144 p. et grav. 12.

Bataille de Dorking, invasion des Prussiens en Angleterre. Souvenirs d'un volontaire. Préface par Charles Yriarte. Paris, Plon. 153 p. 18.

Battle of Dorking a Myth, England Impregnable, Invasion Impossible; or, The Events that occurred in A. D. 1871, A. D. 1921, A. D. 1971, A. D. 2000. Exeter, Style; Simpkin. 32 p. 12.

Chiala, Luigi, Cenni storici sui preliminari della guerra del 1866 e sulla battaglia di Custoza. Vol. I. Fasc. II. Firenze, Voghera. p. 269—640 con una tavola. 8.

Cornaro, Ludw. v., strategische Betrachtungen über den Krieg im Jahre 1812. Wien 1870, Seidel & Sohn. IV—98 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Demidoff, Les Prisonniers de guerre des puissances belligérantes pendant la campague de Crimée. Extraits de la correspondance du prince Anatole Demidoff. Paris, Dentu. 561 p. 18.

Eckardt, Herm., Vergleichung der drei Generalstabsberichte über den Böhmischen Feldzug im Jahre 1866. Königsberg. 1870. 59 S. 4.

(Programm.)

Fontane, Th., der deutsche Krieg von 1866. Mit Illustrationen von Ludwig Burger. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin, v. Decker. gr. 8. 6 \$;

geb. n. 71/2 F Inhalt: 1. Der Feldzug in Böhmen und Mähren. Mit 18 grossen Portr., 11 grossen Gefechtsbildern auf 24 Holzschntaf., 234 in den Text gedr. Abbildungen und 89 eingedr. Plänen in Holzschn. XII—735 S. — 2. Der Feldzug in West- und Mitteldeutschland. Mit 4 grossen Portr., 8 grossen Gefechtsbildern auf 12 Holzschntaf., 149 in den Text gedr. Abbildungen und 26 eingedr. Plänen in Holzschn. VII—895 S.

Hozier, H. M., The Seven Weeks' War: Its Antecedents and its Incidents. Sec. edit., with new preface and maps. New York, Macmillan. 523 p. 8.

Mi'Cauley, Motly Rank, Chapters from Future History. The Battle of Berlin. Die Schlacht von Königsberg. 3rd ed. Tinsley. 54 p. 12.

Straube, Th., Kriegführung in alter und neuester Zeit. Contraste aus den Jahren 1184—1174 [vor Chr. Geb.] und 1864, 1866, 1870 und 1871. Berlin, Fernbach jun. 105 S. 8. baar n. 1/4 \$; geb. n. 1/3 \$

Wanderungen, kritische und unkritische, über die Gesechtsselder der preussischen Armeen in Böhmen 1866. 2. Hst. Die Gesechte bei Skalitz und Schweinschädel. Mit 5 lith. Plänen in 8. u. 4. und Darstellungen der einzelnen Gesechtsmomente. Berlin, Mittler & Sohn. XVI—139 S. mit einer Tabelle und eingedr. Holzschn. gr. 8.

n. 28 Spr. (1. u. 2.:

n. I \$28 Syr.)

Wolkenstein, A. F. de, Souvenirs de Kinburn, 1855—1856. Quelques
jours au milieu des troupes françaises à Kinburn. Périgueux, imp. Du-

pont. 19 p. 8.

#### 2. Asien.

Aboul-Ghazi Bèhidour Khan, histoire des Mogols et des Tartares. Publiée, traduite et annotée par le baron Desmaisons. Tom. I. Texte. St. Petersbourg. Leipzig, Voss. IV—392 S. gr. 8.

n. 12/3 \$\frac{1}{3}\$

Administration of Sir John Lawrence. Reprinted from the Calcutta Review. Calcutta, 1869. 28 p. 8.

Baber. — Mémoires de Baber (Zahir-ed-din-Mohammed), fondateur de la dynastie mongole dans l'Hindoustân. Traduits pour la première fois sur le texte djagstal, par A. Pavet de Courteille. 2 vol. Paris, Maisonneuve. XVI—942 p. 8.

Beaumier, Auguste, Premier établissement des israélites à Timbouktou.

Paris, imp. Martinet. 30 p. 8.

Chavannes, de, Conquêtes en Asie par les Mogols et les Tartares sous Gengiskan et Tamerlan. Nouvelle édition. Tours 1870, Mame. 240 p.

et grav. 8.

Chavannes de La Giraudière, H. de, Les Chinois pendant une période de 4458 années; histoire, gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, navigation, mœurs et usages. 4e édition. Ibid. 391 p. et 2 grav. 8.

Eitei, Ernest J., Three Lectures on Buddhism. London, Trübner. 42 p. Double col. 8.

Giovanni dal Plano di Carpini, Frate, Epistola dei costumi dei Tartari cavata nel secolo XIV dalla Storia dei Mongoli. Livorno, tip. Vigo. XXII—26 p. 8.

Griffin, Lepel H., The Rajas of the Punjab, being the History of the principal States in the Punjab, and their Political Relations with the British Government. 1 vol. Lahore, 1870. VIII, 18, 662, XIII p. 8.

Harte, Bret, The Heathen Chines. With Illustrations by S. Eytinge.
Boston. 17 p. 16.

Helka Momogatari, Récits de l'histoire du Japon au XIIe siècle, traduits du japonais par François Turrettini. 1re partie. Bâle et Genève, Georg. 28 p. et 3 pl. 4.

Historiems, deux, arméniens, Kiracos de Gantzac, XIIIe siècle, histoire d'Arménie; Oukhtanès d'Ourha, Xe siècle, histoire en 3 parties; traduits par M. Brosset. 2. livr. Introduction; fin d'Oukhtanès. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. LXII u. S. 277—851. Imp.-4.

I. II.: n. 8 \$ 18 \$ for

Hunter, W. W., The Indian Mussulmans. Are they bound in conscience to rebel against the Queen. Trübner. 210 p. 8. 7 sh. 6 d.

Ibm-el-athles, chronicon quod perfectissimum inscribitur. Volumen 6, annos h. 155—227 continens, ad fidem codicum Londinensium, Parisinorum et Berolinensis edidit C. J. Tornberg. Lugduni Batavorum, Brill. 384 bl. 8.

num ad vol. XI et XII edidit C. J. Tornberg. Aldaar. II—87 bl. 8.
f. 2,—; 12 deelen met supplement f. 66,75.

Lettin de La Pelchardière, A., Précis historique de l'empire d'Annam. Toulon 1870, imp. Robert. 88 p. 12.

Mem whom India has known: a Biographical Dictionary of reference of eminent characters of all nations, who have obtained renown in India. Parts I to VII. Madras. p. 1—328. 8. Each part 3 sh.

Indien et de la Péninsule Malaie. Ouvrage posthume, publié par l'institut royal pour la philologie et l'ethnographie de l'Inde Néerlandaise, publié par G. K. Niemann. La Haye, Nijhoff. VIII—180 bl. met 26 gelith. platen. f. 6,—.

- Ohry, J. B. F., Jéhovah et Agni. Etudes biblico-védiques sur les religions des Aryas et des Hébreux dans la haute antiquité. 1er et 2e fascicules (1869—1870). Paris, Durand et Pedone-Lauriel. LXXV—153 p. 8.
- Rey, G., Etude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans l'île de Chypre. Paris, imp. nationale. 292 p. et 24 planches. 4.
- Schriftem hrsg. vom Institut zur Förderung der israelitischen Literatur unter Leitung von Ludw. Philippson, A. M. Goldschmidt, L. Herzfeld. 16. Jahr. 1870—1871. 4 Bde. Leipzig, Leiner. gr. 8. baar 8 &
  - Inhalt: Schluss der Geschichte des Volkes Israel von L. Herzfeld. S. 321—526.

     Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde. Von Leop. Löw. 1. Bd. Graphische Requisiten u. Erzeugnisse bei den Juden. 2. Lfg. 190 S. Palästina, geographische, historische u. archäologische Beschreibung dieses Landes u. kurze Geschichte seiner hebräischen und jüdischen Bewohner. Nach dem Franz. von S. Munk. Bearbeitet von M. A. Levy. 1. Bd. XIV—320 S.
- Tabari, Abou-Djafar-Mohammed-Ben-Djarîr-Ben-Yezid, Chronique traduite sur la version persane d'Abou-Ali-Mohammed-Belcami, d'après les manuscrits de Paris, de Gotha, de Londres et de Canterbury; par M. Hermann Zotenberg. T. 3. Paris, imp. nationale. 756 p. 8.
- Thomas, Edward, The revenue resources of the Mughal Empire in India, from A. D. 1593 to A. D. 1707. A Supplement to "The Chronicles of the Pathan Kings of Dehli." London, Trübner. 60 p. 8 8 sh. 6 d.
- Umité islamique. Paris, Amyot. 31 p. 8.

  Wheeler, J. Talboys, Memorandum on Persian Affairs, with a Supplementary Note on the Turkomans, Char Eimaks, and Seistan. Calcutta. IV—190—XLIV p. Fol.

  21 sh.

#### 3. Afrika.

- Bézy, La Vérité sur le régime militaire en Algérie. 1re livraison. L'Armée. 2e livraison. Bureaux arabes. Alger 1870, imp. Garaudel. 64 p. 16.

  La livraison, 50 c.
- Boittier, Thessalus, El-Tebib-Roum, histoire d'un Français fait prisonnier par les Arabes. Meaux, imp. Carro. 35 p. 18.
- Camabom, Ferdinand, Aux Algériens. Système de colonisation. Constantine, Marle; Paris, Challamel. XI-41 p. 8.
- Du Bouzet, Charles, Les Israélites indigènes de l'Algérie. Pétition à l'Assemblée nationale contre le décret du 24 octobre 1870. Paris, imp. Schiller. 14 p. 8.
- Duerot, A., La Vérité sur l'Algérie. Paris, Dentu. 77 p. 8.
- Dupré, Auguste, Lettres sur l'Algérie, publiées dans la Gironde. Bordeaux, imp. Gounouilhou. XI-119 p. 12.
- Exploits d'un capitaine français dans le Maroc, pour faire suite aux Aventures d'un officier en Afrique, par Ad. Pécatier. Paris, Lib. des villes et des campagnes. 108 p. 18.
- Juillet Saint-Lager, T. E. A., France et Algérie. Solutions de quelques-unes des questions à l'ordre du jour, proposées. Alger, Juillet Saint-Lager. 78 p. 8.
- Laporte, Laurent, L'Egypte à la voile. Paris 1870, Hachette. 252 p. 18. Lavigne, Albert, Questions algériennes. Le Régime du sabre. Paris, Lib. internationale. 46 p. 8.
- Meffray, le comte de, Mémoire sur l'Algérie. Ibid. 16 p. 8. 50 c. Mehrem, A. F., Câhirah og Kerâfat, historiske Studier under et Ophold i Aegypten 1867—68. I. Del. Gravmonumenter paa Kerâfat eller de Dødes Stad udenfor Câhirah. II. Del. Religieuse monumenter i Câhirah. Kjøbenhavn 1870. X—90 S., VI—86 S. m. 2 Pl. 4.

Oget, Jules, Une expédition algérienne. Episode de l'insurrection de 1864.

Paris, Hachette. XII—228 p. 8.

Orphelims, les, arabes d'Alger, leur passé, leur avenir, leur adoption en France et en Belgique. Lettre de Mgr. l'archevêque d'Alger. Paris 1870, Belin. 24 p. 8.

Pacification, la, de l'Algèrie; par un officier supérieur de la milice.

Constantine, Marle; Paris, Challamel. 19 p. 8.

Paysant, L., Le Bey de Tunis devant l'opinion publique. Alger 1870, imp. Paysant. 15 p. 8.

Peim, Th., Lettres familières sur l'Algérie. Un petit royaume arabe. Paris, Tanera. 482 p. 8.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de la province de Constantine. 4e vol. de la 2e série. 1870. 14e vol. de la collection. Constantine, Arnolet; Alger, Bastide; Paris, Challamel. XV—613 p. et 12 pl. 8.

Begenza, la, di Tunis nell' 1869. Tradutto in lingua italiana da 🤲.

Alger 1870, autogr. Poulet. 68 p. 4.

Robiou de La Tréhomnais, F., L'Algérie en 1871. Paris, Masson. 48 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de l'Algérie depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Se édition. Tours 1870, Mame. 383 p. et 2 grav. 8.

Sablon de La Salle, Michel-Marie-Victor-Gabriel, L'Avenir de la Tunisie. Paris 1870, imp. Chaix. 39 p. 8.

Samom, Frédéric, Algérie. Les Spahis et les Smalas. Constantine, Marle; Paris, Challamel. 16 p. 8. 50 c.

Tumas et son historien El-Kaïrouani; par un sous-lieutenant attaché aux affaires arabes. Marseille, imp. Cayer. 39 p. 8.

## 4. Amerika.

## a) Im Allgemeinen.

Mesa y Leompart, J., Compendio de la historia de América desde su descubrimiento basta nuestros dias. 2 vol. Paris, Rosa et Bouret.

VII—1252 p. 18.

Sabim, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time. Parts XXI. and XXII. Cockings to Congressional. Volume IV. New York. p. 201—892. 8. Small paper 10 sb. 6 d.; large paper 21 sh.

## b) Nord-Amerika.

Adams, Charles F., and Henry Adams, Chapters of Erie, and other Essays. Boston. III—429 p. 12.

Baird, Charles W., Chronicles of a Border Town. History of Rye, West-chester County, New York, 1660—1870; including Harrison and the White Plains till 1788. Map and Illustration. New York. XVII—570 p. 8.

Bledsoe, Albert Taylor, Is Davis a Traitor? or, Was Secession a Constitutional Right? Baltimore. 264 p. 12. 7 sh. 6 d. Beissier, Louis, Histoire du conflit américain. 1re partie. Etude sur

les causes de la guerre civile aux Etats-Unis. Paris 1870, Bocquet. X—359 p. 18.

Bradley, Joseph P., The Centennial Celebration of Rutger's College, June 21, 1870, with an Historical Discourse, delivered, and other Addresses and Proceedings. Albany, 1870. 98 p. 8. 2 sh. 6 d.

Brodhead, John Roweyn, History of the State of New York. Vol. II. New York. 680 p. 8.

Charlevolx, P. F. X., History and General Description of New France. Translated, with Notes, by John Gilmary Shea. In 6 vols. Vol. 5. With a Portrait, Facsimiles of Autographs, and Plans. New York. 312 p. 8.

Cope, Gilbert, Genealogy of the Dutton Family of Pennsylvania, preceded by a History of the Family in England from the time of William the Conqueror to the year 1669. With an Appendix containing a Short Account of the Duttons of Connecticut. West Chester, Pennsylvania. 112 p. 8.

Cutter, Benjamin, A History of the Cutter Family of New England. The Compilation revised and enlarged by Wm. Richard Cutter. Boston.

XII—364 p. 8.

Davis, Charles Henry Stanley, History of Wallingford, Conn., from its Settlement in 1670 to the Present Time, including Meriden, which was one of its parishes until 1806, and Cheshire, which was incorporated in 1780. Portraits. Meriden. (Conn.) VIII—955 p. 8. 25 sb.

Deutschem, die, in Amerika und die deutsch-amerikanischen Friedensfeste im Jahre 1871. Eine Erinnerungs-Schrift für die Deutschen diesseits und jenseits des Oceans. New-York, Verlags-Exped. des deutsch-amerik. Convers.-Lex. III—78 S. gr. 8.

Diemsthmeent, De, van Christus arbeidende op het slagveld, of verrichtingen der christelijke commissie in het leger gedurende den laatsten amerikaanschen burgerkrijg; voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht van den invloed des christendoms op den oorlog. Vrij gevolgd naar het engelsch door A. M. C. van Asch van Wijck. 1e afl. Utrecht, van Loon. IV bl. en bl. 1—80. 8.

Draper, J. W., History of the American Civil War. 8 vols. Longmans. 8.

Fairbanks, George R., History of Florida, from its discovery by Ponce de Leon, in 1512, to the close of the Florida War, in 1842. Philadelphia. 350 p. 8.

Finicy, Isaac J., and Rufus Futmam, Pioneer Record and Reminiscences of the Early Settlers and Settlement of Ross County, Ohio. Cincinnati. 146-p. 8.

Fletcher, Edward H., Fletcher Genealogy. — An Account of the Descendants of Robert Fletcher, of Concord, Mass. Portraits. Boston. 279 p. 8.

Fortunio, Chicago avant, pendant et après l'incendie. Paris, imp. Mas-

quin. 35 p. 18.

Frigmet, Ernest, et Edmond Carrey, Etats-Unis d'Amérique. Les Etats du North-West et Chicago. Paris, impr. Jouaust. 88 p. et 10 planches. 8.

Gilmore, P. S., History of the National Peace Jubiles and Great Musical Festival, held in Boston, June, 1869, to commemorate the Restoration of Peace throughout the Land. Illustrated. Boston. X-758 p. 8. 25 sh.

History, a brief, of the United States. For Schools. Illust. New York. LI-290 p. 12. 7 sh. 6 d.

Howe, Henry, Historical Collections of Ohio; containing a Collection of the most interesting Facts, Traditions, Biographical Sketches, Anecdotes, etc., relating to its Local and General History, with Descriptions of its Counties, Cities, Towns, and Villages. Illustrated with 177 Engravings. 620 p. 8.

Mirke, Henry, The First English Conquest of Canada, with some Account

of the Earliest Settlements in Nova Scotia and Newfoundland. Bemrose. XI—227 p. 8. 5 sh.

Lawrence, William Beach, The Treaty of Washington. Letters. Providence. 25 p. 8.

Lee, Henry, Memoirs of the War in the Southern Department of the United States. A New Edition, with Revisions, and a Biography of the Author, by Robert E. Lee. With six Portraits and Engravings, and five Maps and Plans. New York. 614 p. 8.

Mackenzie, R., Geschiedenis der vereenigde staten van Noord-Amerika. Naar het Engelsch door C. Koning Altmann. 1e afl. Sneek, Pijttersen. bl. 1-64. 8.

Complete in 4 afl.

Ohio Valley Historical Series. 8.

No. I. An Historical Account of the Expedition against the Ohio Indians, in the year 1764, under the command of Henry Bouquet, including his Transactions with the Indians, relative to the Delivery of their Prisoners and the Preliminaries of Peace, with an Introductory Account of the Preceding Campaign, and Battle of Bushyrun, etc. Published from authentic Documents by a lover of his country (Dr. William Smith.) With a Preface by Francis Parkman, etc., and a Translation of Dumas' Biographical Sketch of General Bouquet. The Map and Plates are finely reproduced by the Photo-Lithographic Process. XXIII—162 p. 8. 15 sh.

Nr. II. History of Athens County, Ohio, and incidentally of the Ohio Land Company and the First Settlement of the State at Marietta, with Personal and Biographical Sketches of the Early Settlers, Narratives of Pioneer Adventures, etc. By Charles M. Walker. Illustrated with an original Map, etc. VIII—600 p. 8.

Nr. III. Col. George Rogers Clark's Sketches of his Campaign in the Illinois in 1778—9, with an Introduction by Henry Pirtle, and an Appendix containing the Public and Private Instructions to Col. Clark and Major Bowman's Journal of the Taking of Post St. Vincents. VIII—119 p. 8.

Nr. IV. Pioneer Biography: Sketches of the Lives of some of the Early Settlers of Butler County, Ohio. By the late James Mc Bride. Vol. L. contains the Lives of John Reily, Thomas Irwin, Joel Collins, Isaac Anderson, Samuel Dick, Joseph Hough, and John Woods. With a Portrait of the Author. Vol. II. contains the Lives of Robert McClellan, Isaac Paxton, Pierson Sayre, Henry Weaver, Jeremiah Butterfield, John Wingate, Daniel Doty, Matthew Hueston, Capt. John Cleves Symmes, John Sutherland, the Bigham Family, and Dr. Jacob Lewis. 2 vol. XIV—352, 288 p. 8.

No. V. A Reprint of an Account of the Remarkable Occurrences in the Life and Travels of Col. James 8 m i t h, during his Captivity with the Indians in the years 1755, '56, '57, '58, and '59. In which the Customs, Manners, Traditions, Theological Sentiments, Mode of Warfare, Military Tactics, Discipline, and Encampments, Treatment of Prisoners, etc., are explained, etc. XII—190 p. 8.

Nr. VI. Pioneer Life in Kentucky: a Series of Reminiscential Letters addressed to his Children. By Dr. Daniel Drake. Edited with Notes and a Biographical Sketch by his son, Hon. Charles D. Drake. XLVI—263 p. 8.

No. VII. Miscellanies. — 1. Memorandums of a Tour, made by Josiah Espy, in the States of Ohio and Kentucky, and Indiana Territory, in 1805. VIII—30 p. — 2. Two Western Campaigns in the War of 1812—13.

1. Expedition of Captain Henry Brush, with supplies for General Hull, 1812. 2. Expedition of Governor Meigs, for the relief of Fort Meigs, 1813. By Samuel Williams. 58 p. — 3. The Leatherwood God. An account of the Appearance and Pretensions of Joseph C. Dilks, in Eastern Ohio, in 1828. By R. H. Taneyhill. 56 p. 8.

Pionier, der deutsche. Monatsschrift für Erinnerungen aus dem deutschen Pionier-Leben in den Vereinigten Staaten. Unter Mitwirkung deutscher Geschichtsfreunde. Hrsg.: deutscher Pionier-Verein von Cincinnati. Red.:

E. H. Makk. 8. Jahrg. 1871. 12 Hfte. Cincinnati. (Philadelphia, Schäfor & Koradi.) à 82 S. mit einer Steintaf. 8. n. 5 🗬

Red River Settlement. — Forty-First Congress. Second Session. Senate. Executive Document, No. 83. Message of the President of the United States communicating, in compliance with a Resolution of the Senate of Decembre 8, 1869, information relating to the presence of the Hon. William McDougall at Pembina, in Dakota Territory, and the opposition by the Inhabitants of Selkirk Settlement to his assumption of the office of Governor of the North-west Territory. Washington 1872. 52 p. 2 sh. 6 d.

Rittimam, J., Kirche und Staat in Nordamerika. Festschrift. Zürich, Bürkli. VIII—191 S. 8.

Schmidt, Ernst Rhold., der amerikanische Bürgerkrieg. Geschichte des Volks der Vereinigten Staaten vor, während u. nach d. Rebellion. 2. Aufl. 1. Th. 1. u. 2. Lfg. Philadelphia, Schäfer & Koradi. IX u. S. 1-78 m. einem Stahlst. hoch 4.

Somers, Robert, The Southern States since the War. 1870-71. With Map. Macmillan. 294 p. 8.

Swintom, William, A Condensed History of the United States, constructed for Definite Results in Recitation, and containing a New Method of Topical Reviews. Maps and Illustrations. New York. X-326 p. 16.

United States versus Great Britain. — Correspondence concerning Claims against Great Britain, transmitted to the Senate of the United States in answer to the Resolutions of Decembre 4 and 10, 1867, and of May 27, 1868. In Five Vols. Washington, 1869 and 1870. LXVI-786; LXXIV-794; LXIV-790; XL-636; XII-732 p. 8.

Contents: Vol. I. Recognition of Rebel Belligerency. - Enforcement of Neutrality. — II. Enforcement of Neutrality. — Rebel Cruisers. — III. Rebel Cruisers. — Negotiations concerning Claims. — Convention. — IV. General Appendix. — Parliamentary and Judicial Appendix. — V. Parliamentary and Judicial Appendix.

**Vom** Achten der Letzte. Amerikanische Kriegsbilder aus der Südarmee des Generals Robert E. Lee, von einem ehemal. königlich preussischen Einjährig-Freiwilligen. Wiesbaden, Niedner. X-276 S. br. 8.

Warberg, A. C., Skizzer från nord-amerikanska krieget 1861—1865. 2:a häft. Med 7 planscher och 1 karta. Stockholm, Lamm. S. 109-362. 4 rdr., komplett i 2 delar 6 rdr. 50 öre. 8.

## c) Central-Amerika und Westindien.

**Editvar**, Simon, Correspondencia enriquecida con la insercion de los Manifiestos, Mensages, Expociones, Proclamas, etc. Publicados por el Heroe Colombiano desde 1810, hasta 1830. 2 vols. Portraits. New York. XLII—616, 591 p. 52 sh. 6 d.

Breca, Breve noticia histórica sobre la iglesia de Nuestra Señora del Cármen de La Guayra. Carácas, 1870. 30 p. 8.

Busteili-Foscolo, le maréchal comte de, Fusion républicaine du Honduras et du Salvador en un seul Etat et les Etats-Unis de l'Amérique

centrale. Paris, imp. Cusset. 32 p. 8.

Cuban Affairs. — Forty-first Congress. Second Session. Executive Documents. No. 7. Message of the President of the United States, communicating, in compliance with a Resolution of the Senate of the 8th instant, information in regard to the progress of the Revolution in Cuba, and the political and civil condition of the Island. Washington, 1869. 118 p. 8. 2 sh. 6 d.

... Correspondence between the Department of State and the United States Minister at Madrid, and the Consular Representatives of the United States in the Island of Cuba, and other Papers relating to Cuban affairs. Transmitted to the House of Representatives in obedience to a Resolution. Ibid. 1870. 194 p. 8.

to a Resolution. Ibid. 1870. 194 p. 8.

Belva, de, Considérations sur l'armée haïtienne. Paris, Maillet. 64 p. 8.

Em Befensa de la causa nacional. Refutacion del Manifiesto del Jeneral

Rufo Rójas. Artículos editoriales de <sup>6</sup>El Federalista" coleccionados á

costo de algunas patriotas. Carácas, 1869. 37 p. 8. 1 sh. 6 d. Guzman Blamco, Ant., Esposicion que dirijè el General Guzman Blanco al Congreso de Plenipotenciarios de los Estados. Carácas, 1870.

16 p. 8. Concerns the history of the last Revolution (1870).

Mormandez, Jacinto, Cuba por dentro (1571). Bordeaux, imp. Bord; New-York. 54 p. 8.

Jacob, Maj.-Gen. Sir George Le Grand, Western India, before and during the Mutiny. Pictures drawn from Life. King. VIII—262 p. 8.

Jamaica and its Governor during the last Six Years. By a Fellow of the Royal Geographical Society. Stanford. 32 p. 8.

Julicio sobre la organizacion del Estado Bolívar segun las ideas de la gloriosa revolucion de 1868. Carácas, 1868. 28 p. 8. 2 sh.

La Porte, A. de, Maximilien, archiduc d'Autriche, empereur du Mexique. Détails biographiques. 2e édition. Lille et Paris, Lefort. 141 p. et gravures. 12.

Larrazábal, F., Carta al Sr. Antonio L. Guzman, Ministro de Relaciones Esteriores, seguida de otra carta del mísmo Larrazábal al Sr. General Antonio Guzman Blanco en 1863. Carácas, 1870. 32 p. 8.

Le Saint, L., Guerre du Mexique, 1861-1867. 2e édition, revue et augmentée. Lille et Paris, Lefort. 218 p. et grav. 8.

Moráles, Juan de Dios, Lijeras pinceladas sobre un cuadro en que á otros toca dar el colorido y las sombras, ó sean Breves Indicaciones destinadas á servir en la Biografia del Gran Ciudadano Mariscal Juan C. Falcon, Primer Presidente Constitucional de la Union Venezolana. Carácas, 1870. 44 p. 8.

Samto Domingo. — Dominican Republic. — Report of the Commission of Inquiry to Santo Domingo, with the Introductory Message of the President; Special Reports made to the Commission, State Papers furnished by the Dominican Government, and the Statements for over seventy witnesses. Commissioners: B. F. Wade, A. D. White, S. G. Howe, A. A. Burton, F. Douglass. With a Map. Washington. 298 p. 8.

7 sb. 6 d.

1 sh. 6 d.

## d) Stid-Amerika.

Azevedo, Moreiro de, Rio da Prata e Paraguay. Quadros Guerreiros. Rio de Janeiro. 200 p. 8. 10 sh. 6 d.

Pereira da Silva, J. M., Historia da fundação do imperio Brazileiro. Segunda edição, revista, correcta e accrescentada. T. 2 et 8. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 825 p. 8.

Mistoria das Lutas com os Hollandezes no Brazil desde 1624 a 1654.
Pelo autor da historia geral do Brazil. Wien, Braumüller. XXXI—868 S.
com una estampa. gr. 8.
n. 225 \$

Brazil. Fundado no Rio de Janeiro, debaixo da immediata protecção de S. M. I. o Senhor D. Pedro II. Tomo XXXII. XXXIII. Rio de Janeiro, 1870. 8.

Each Trimestre 5 sh. 6 d.

Washburm, Charles A., The History of Paraguay, with notes of personal observations and reminiscences of diplomacy under difficulties. London, Trübner. 2 vols. XII—572; XII—628 p. Illustrations. 8. 88 sh.

# 5. Biographien und Memoiren.

Anderson, W., Model Woman. 2nd ed. Hodder & Stoughton. 8.

Acust, Etude sur le P. Pézenas, astronome marseillais. Marseille 1870,

imp. Barlatier-Feissat. 15 p. 8.

Aquimo e Castro, Olegario Herculano de, O conselheiro Manoel Joaquim do Amaral Gurgel. Elogio historico e noticia dos successos politicos que precederão e seguirão-se á proclamação da Independencia na Provincia de S. Paulo. Rio de Janeiro. X—164 p. 8.

Aragon, V., Notice sur M. Calmètes, conseiller honoraire à la Cour de

cassation, etc. Montpellier, imp. Gras. 15 p. 8.

Armold, A. N., One Woman's Mission, and How She fulfilled it. A Memorial of Mrs. Harriet E. Dickson. Boston. 272 p. 16. 6 sh. 6 d.

Armoul, Honoré, Notice biographique sur M. le baron Louis-Charles de Ladoucette, sénateur, président du conseil général de la Moselle, président de la Société nationale d'encouragement au bien, etc. Meaux, imp. Carro; Paris, aux bureaux de la Société. 36 p. 8.

Articles nécrologiques sur M. Ph. Caraffa, avocat et bibliothécaire de la ville de Bastia, décédé le 26 décembre 1870. Bastia, imp. Fabiani.

**31** p. 8.

d'Aubigné, J. H. Merle, Johannes Chrysosthomus. Naar het Engelsch door E. J. Veenendaal. Harderwijk, Bronsveld. IV—129 bl. 8.
f. 0,80.

Audiat, Louis, Henri des Salles. Notice biographique. Saintes, impr. Orliaguet. 23 p. 8.

Babey, M. J., Notice biographique; par D. M. Lons-le-Saulnier, imp. Gallard. 4 p. 8.

Baille, Charles, Communication sur l'historien Chevalier. Poligny, imp. Mareschal. 15 p. 8.

Bailière, Henri, Henri Regnault, 1843—1871. Avec un dessin à la plume. Paris, Lemerre. 29 p. 18.

Balierio, Giovanni, e Guglielmo Rossi, In morte di Luigi Ravanelli (necrologia). Milano, tip. Salvi. 16 p. 8.

Explier, Jules, Notice sur M. de Pongerville. Saint-Germain 1870, imp. Toinon. 20 p. 8.

Bardoux, Agénor, Un mot sur M. de Fos. Clermont-Ferrand, Thibaud. 8 p. 8.

Basseville, Anatole, Notice sur M. Vincent, membre de la Société archéologique de l'Orléanais. Orléans 1870, imp. Jacob. 6 p. 8.

Batkims, Jefferson S., Life. Written by Himself. Boston. 496 p. 8.
10 sh.

Baudet, P. J. H., Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu. Uitgegeven door het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen. Utrecht, van der Post. XIII—179 bl. met 1 portret en 3 gelith. platen. 8.

Baudoim, C., Notice biographique. Mme Urbain Rattazzi (princesse Marie de Solms). Nice 1870, Gilletta. 22 p. 8.

Baudouim, Ad., Portrait de M. Caze. Toulouse, imp. Rouget et Delahaut. 20 p. 8.

Biographien und Memoiren. 274 Arnold Wellmer. Mit dem Bildniss der Verf. in Photogr. Berlin, v. Decker. XVI-475 S. gr. 8. 21/2 \$ Beitrage zur Beantwortung der Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus von R\*\*\*. Breslau 1872, Priebatsch. IV-213 S. gr. 8. n. 143 P Beliaigue, A., Notice nécrologique sur M. Paul Fabre, ancien président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat, etc. Paris, impr. Goupy. 8 p. 8. Béraud, E., Eloge du docteur Barret, lu le 19 septembre 1866, à l'assemblée générale de la Société de prévoyance et de secours mutuels des médecins du Vaucluse. Montpellier 1870, imp. Boehm. 24 p. 8. Bergquist, C. R. E., Johan Albrecht Bengels lif och verksamhed, efter J. C. F. Burk och O. Wächter. Jemte Bengels porträtt. Stockholm, Lamm. 201 S. 8. 2 rdr. Beulé, Notice sur Victor Schnetz. Lue dans la séance publique de l'Académie des beaux-arts, le 18 novembre 1871. Institut de France. Paris, imp. Didot. 28 p. 4. Biais, Aemile, Notice biographique sur M. J. F. Eusèbe Castaigne, bibliothécaire de la ville d'Angoulême. Angoulême, imprimerie Nadaud. 45 p. 8. Bibliothell, historisch-politische. 48. Lig. Berlin, L. Heimann. gr. 8. à n. 16 % Inhalt: Ulrich v. Hutten's ausgewählte Gespräche und Briefe. Uebersetzt und mit einer Einleitung versehen von Dr. Otto Stäckel. 3. Lig. S. 109-172. **Biographic** universelle (Michaud) ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée d'articles omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par

une société de gens de lettres et de savants. T. 5 et 6. Paris 1870, Delagrave. 1406 p. 8. à 2 col. Chaque vol., 8 fr. 50 c.

du général Verdier de Toulouse, comte de l'empire; par T. B\*\*\*, neuveu du général. Toulouse 1870, imp. Lupiac. 8 p. 8.

- T. 8. Ibid. 706 p. 8. 2 col.

Blographles, Favourite Christian. New ed. Gall & Inglis. 286 p. 12. 2 sh. 6 d.

Birkedal Barfod, F., Malte Konrad Bruun. En biografisk Skildring. 72 sk. Reitzel. 114 S. og Portrait. 8. Bittanti, Luigi, Di Nicolò Tartaglia matematico bresciano: discorso.

Brescia, tip. Apollonio. 44 p. 8.

Blätter, vergelbte, ein Tagebuch aus früherer Zeit. Berlin 1872, Herts.

Blanc, Charles, Notice sur la vie et les ouvrages d'Augustin Dupré, graveur général des monnaies de la République, lue dans la séance trimestrielle des cinq classes de l'Institut, le 26 octobre 1870. Institut de France. Académie des beaux-arts. Paris, imp. Didot. 16 p. 4.

- Paulin, Ponsard, biographie. Vienne 1870, Savigné. 103 p. et portrait. 8.

Blampalm, N., La Marquise de Brinvilliers. Paris, Dentu. 472 p. et portr. 18. 3 fr.

Bonor, Charles, Memoir and Letters. With Letters of Mary Russell Mitford to him during ten years. Ed. by R. M. Kettle. 2 vols. Bentley. 640 p. 8.

Boyd, Mark, Reminiscences of Fifty Years. Lengmans. 466 p. 8. 10 sh. 6 d.

---- New York. 390 p. 8. Brougham, Henry Lord, Life and Times. Written by Himself. In \$ vols. Vol. 2. New York, Harper and Brothers. 319 p. 8.

Per vol. 2 sh. Brown, John, the Cordwainer, Autobiography. Edited by Rev. George Huntingdon, 4th ed. Oxford, Mowbrey; Simpkin. 280 p. 12. 8 sh. 6 d.

Bulllot, G., Notice sur la vie et les œuvres de Mgr. Devoucoux, évêque d'Evreux, ancien président de la Société éduenne. Autun, imp. Dejussieu. 26 p. 8. Bulwer, Sir Henry Lytton, geschichtliche Charaktere. Auterisirte Uebersetsung von Karl Lanz. 1. Bd. Talleyrand. Leipsig, Winter. VI-322 S. gr. 8. n. 1 4 6 5m 2. Bd. Mackintosh, Cobbett, Canning. Ebds. VI-298 S. gr. 8. à n. 1 \$ 6 5m. Lord Palmerston's [Henry John Temple's] Leben frei nach Bulwer von Arnold Ruge. 1. Thl. Berlin, Oppenheim. IV-402 S. gr. 8. n. 2 4 Burgerstein, Jos., Franz Anton, Graf v. Thun-Hohenstein. Biographische Skizze. Mit einem Portrait in Holzschn. Wien, Czermak. 28 8. n. 16 5577. gr. 8. Buteux, Notice sur Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes. Amiens, 1870, imp. Lenoël-Hérouart. 12 p. 8. Carlyle, Thom., Life of John Sterling. Chapman and Hall. 260 p. 12. 2 sh. Carmota, Conde da, Marquis Pombal. 2nd ed. Longmans. 8. 7 ab. Cauvière, Jules, Berryer, sa vie judicière. Discours prononcé le 7 juin 1871, à la séance solennelle de rentrée de la conférence des avocats de Marseille. Marseille, imp. Olive. 83 p. 8. Cemmi biografici di S. E. il Signor Conte Gabrio Casati. Milano, tip. Gernia. 40 p. 16. Chanteau, Maurice de, Eloge de Harvier, prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats à la cour impériale de Mets, du 6 décembre 1869. Metz 1870, imp. Nouvian. 33 p. 8. Chevailer. — Histoire (autobiographique) de la vie civile, militaire et politique de M. Chevalier, docteur en médecine, ancien maire de Saint-Michel-de-Double et de Saint-Vincent-de-Connazac, membre honoraire de la Société médicale de la Dordogne; suivie du Mouvement de l'opinion théologique, du mouvement de l'opinion médicale et d'un Ecrit lu à la garde nationale de Saint-Vincent-de-Connazac. Ribérac, imp. Delecroix. 16 p. 8. 50 c. Chierici, Tito, Il conte Luigi Ferdinando Marsili: cenni biografici. Bologna, tip. Compositori. 14 p. 16. L. 0,25. Alcune notizie sulla vita di Germano Sommeiller. Ibid. 14 p. 16. L. 0,25. Colletet, Guillaume, Vie de Guy Du Faur de Pibrac. Publiée avec notes et appendices, par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, Aubry. 75 p. Notices biographiques sur les trois Marrot. Précédemment transcrites d'après le manuscrit détruit dans l'incendie de la bibliothèque du Louvre, le 24 mai 1871, et publiées pour la première fois par Georges Guiffrey. Paris, Lemerre. 62 p. 8. Colombo, Gius., Profili biografici di insigni Barnabiti. Lodi, tip. Wilmant. XVI-312 p. 16. Combes, Anacharsis, Mes souvenirs sur Lamartine. Castres 1870, Huc. 43 p. 8. Corbière, Philippe, Daniel Encontre considéré comme savant, littérateur et théologien. Montpellier, imp. Boehm. 47 p. 4. Couture, Léonce, Notice sur la vie et les travaux d'Amédée Tarbouriech, archiviste du département du Gers. Paris, Aubry. 21 p. 8. Crawshaw, John, Fireside Conversations about Wesley. 2nd ed. chester, Tubbs and Brook; Simpkin. 102 p. 12. 1 sh. Cuvier, O., Notice sur Paul Ferry, pasteur de l'Eglise réformée de Metz. Metz 1870, imp. Blanc. 38 p. 8. Dallas, Alex. R. C., Incidents in the Life and Ministry of. By his Widow. Portrait. Nisbet. VIII-560 p. 8. George Mifflin, Life and Writings of Alexander James Dallas. Philadelphia. 487 p. 8. Damiel, Ch., Le P. Arsène Cahour. Paris, Albanel. 30 p. 8.

Déchaut, Pierre, Biographie de Pierre Dupont. Lyon, Evrard. 4 p. 4.

**Decorde**, A., Quelques lettres inédites (1757—1790). Rouen 1870, imp. Boissel. 60 p. 8.

Beginire, Notice biographique sur M. l'abbé Aubert, curé-doyen de

Saint-Remi. Reims 1870, Dubois; Raive-Pignolet. 48 p. 8.

Desquié, Edmond, Notice nécrologique sur le président Caze, prononcé le 3 avril 1870, en séance publique de la Société d'agriculture de la Haute-Garonne. Toulouse 1870, imp. Rouget et Delahaut. 35 p. 8.

Notice nécrologique sur M. Olivié. Ibid. eod. 12 p. 8.

**Bémisms**, A., Ferdinand Béchard, biographie. Esquisse de sa vie. Considérations sur les événements auxquels il a été mêlé. Nîmes 1870, imp.

Roger et Laporte. 31 p. 8.

Didiot, Biographie du docteur Coindet, médecin principal de première classe; suivie d'une analyse de ses ouvrages. Paris, Rozier. 29 p. 8.

Dorm, Heinr., aus meinem Leben. Erinnerungen. Berlin, Hausfreund-Exped. III—154 S. gr. 8.

Duchateau, J. J. R., Notice nécrologique sur Charles de Labarthe, secrétaire de l'Athénée oriental. Paris, Maisonneuve. 6 p. 8.

Dumas, Eloge historique de Jules Pelouze, lu dans la séance annuelle du 11 juillet 1870. Institut impérial de France. Paris 1870, imp. Didot. 60 p. 4.

Du Mollm, Mme Isaure André, Journal et fragments. Publiés par sa

sœur. Saint-Denis 1870, imp. Moulin. XII—336 p. 12.

Dunet de Saint-Macion, baron F., Robert Guiscard à Rome, en

1084. Caen, Le Blanc-Hardel. 19 p. 8.

Dyscrimck, J., Levensbericht van Mr. Hugo Beijermann (overgedrukt uit de Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1870—1871.) Haarlem, Erven Loosjes. IV—68 bl. met in staal gegrav. portret. 8.

f. 1,50.

Ebeling, Frdr. Wilh., Friedrich Ferdinand Graf v. Beust. Sein Leben und vornehmlich staatsmännisches Wirken. 2. Bd. Leipzig, Wöller. VII-564 S. gr. 8.

n. 3 \$\mathcal{B}\$; (1. 2.: n. 543 \$\mathcal{B}\$)

Eberty, Fel., Walter Scott. Ein Lebensbild. 2 Bde. 2. verb. Aufl. Leipzig, Hirzel. VI—362 u. 333 S. br. 8.

Eichwald, Ed. v., Nils v. Nordenskjöld und Alexander v. Nordmann. Nach ihrem Leben und Wirken geschildert. Mit einem "unveränderlichen Lichtdruck." — Portrait der Gelehrten als Titelblatt [erklärt p. 67] und einem Anhang Dr. Lindemann's. Beschreibung des Doctor-Jubiläums Ed. v. Eichwald's. St. Petersburg, 1870. (Leipzig, Voss.) 190 S. gr. 8.

Eichhoff, F. H., Denkwürdigkeiten aus dem christlichen Leben. 2., verm. u. vermind. Ausg. in einem Bde. Gütersloh, Bertelsmann. 311 8. gr. 8.

n. 28 Mr.

Eilis, George E., Memoir of Sir Benjamin Thompson, Count Rumford, with Notices of his Daughter. Published in connection with an edition of Rumford's complete works by the American Academy of Arts and Sciences. Portraits and Illustrations. Boston. XVI—680 p. 8.

31 sh. 6 d.

Eloy, H., Monsieur le procureur général Delangle. Lyon 1870, imp. Bellon. 32 p. 8.

Evelym, John, Memoirs. Comprising his Diary from 1641 to 1705—6. And a Selection of his Familiar Letters. Edited by William Bray. Warne. 800 p. 8.

Wilh. Faber, entworfen von seinem überlebenden Bruder. Mit einem Anhang über das fernere Leben u. Wirken dieses ausserordentlichen Mannes nach dem grösseren Werke des Oratorianers J. E. Bowden. Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von Fr. Milden. Mit dem Bildnisse F. W. Faber's in Stahlst. Regensburg, Mans. 323 S. 8. 27 Spr.

Fabre, A., De la correspondance de Fléchier avec Mme Des Houlières et

sa fille. Paris, Didior. VI-875 p. 8.

```
Falkson, Ferd., Giordano Bruno. Detroit. (Philadelphia, Schäfer und Koradi.) 160 S. gr. 8.

Fischbach, Peter Joseph, Friedensrichter zu Bensberg, Mitglied des preussischen Abgeordnetenhauses, des historischen Vereins für den Niederrhein etc. Sein Lebensbild nebst einer Auswahl seiner politischen und religiösen Gedichte. M. Gladbach, Hoster in Comm. IV—107 S. m. einer Holzschntaf. gr. 16.

Forestern John The Life and Times of Oliver Goldsmith. Fifth Engl
```

ed. Illustr. With portraits and numerous engrav. on wood. 2 vols. Boston, Little and Brown. 8.

7 sh. 50 c.

Foscolo, Ugo, letzte Briefe des Jacopo Ortis. Aus dem Italienischen übersetzt von Frz. Zschech. Leipzig, Dyk. 174 S. 16. n. 4 Syr.

Frankiim, Benjamin, Correspondance, traduite de l'anglais et annotée par Edouard Laboulaye. 3 vol. Paris 1870, Hachette. X-953 p. 18.

3 fr.

Wolmirstedt, Pastor zu Elben etc. Seinem Andenken u. seinen Freunden gewidmet. Vortrag in der Herbst-Conferenz des Pastoral-Vereins der Provinz Sachsen in Gnadau den 4. October 1870 gehalten. Schönebeck, Berger. IV—63 S. gr. 8.

Frau Rath. Briefwechsel von Katharina Elisabeth Göthe. Nach den Originalen mitgetheilt v. Rob. Keil. Leipzig, Brockhaus. XVI—388 S. gr. 8.

Freudemberg, Carl Glieb., aus dem Leben eines alten Organisten. Nach den hinterlassenen Papieren des Verfassers bearbeitet und herausgegeben von W. Viol. Mit dem wohlgetroffenen Portrait Freudenberg's in Holzschn. 2. Aufl. Billige Ausgabe. Leipzig 1872, Leuckart. VIII—226 S. 8.

Gallerie biographischer Denkmale. Eine Sammlung von Lebensbeschreibungen berühmter Männer und Frauen aller Völker und Zeiten. 1. Serie. 1. u. 2. Bdchn. und 2. Serie. 1. u. 2. Bdchn. Halle 1872, Hendel. 16.

Inhalt: I. 1. 2. Christoph Columbus oder die Entdeckung v. Amerika. Von Osk. Rossi. Mit dem Portrait Christoph Columbus in Holzschn. 159 und 140 S. — II. 1. 2. George Washington oder der Befreiungskampf Nordamerikas. Von Wilhelm Haberkorn. Mit George Washingtons Portrait in Holzschn. 301 S.

Gallier, Anatole de, Le Marquis d'Aubais. Marseille 1870, imp. Olive.

20 p. 8.

Garfield, Gen. James A., Oration on the Life and Character of General George H. Thomas, delivered before the Society of the Army of the Cumberland, at the Fourth Annual Reunion, Cleveland, November 25th, 1870. Cincinnati. 52 p. 8.

2 sh. 6 d.

Gimeile, Ernest, Joseph de Maistre, ses œuvres, leur influence. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Chambéry, le 3 novembre 1869. Chambéry 1870, imp. Puthod. 47 p. 8.

Gimoux, Irénée, Charles Fourier et ses disciples. Nîmes 1870, imp. Clavel-Ballivet. 58 p. 8.

Giordano, G. B., Cenni biografici del prof. teol. Carlo Ferreri da

Carrû. Torino, tip. Speirani. 32 p. 8.

Girod, Edouard, Notice biographique sur Jacques-Séraphin Lanquetin, ancien député, ancien président de la commission municipale et départementale de la Seine, membre du conseil général du Doubs, etc. Poligny 1870, imp. Mareschal. 40 p. 8.

Gosche, Rich., Gervinus. 2. verb. u. verm. Abdruck. Leipzig, Teubner. 68 S. gr. 8.

Gotti, Aurelio, Giudizio e lavoro: cenni biografici di uomini insegni nelle arti, nelle lettere, nelle scienze. Firenze, Le Monnier. 816 p. 16.
L. 2,50.

Graithe, Alfred, Etude sur Eugénie de Guérin. Nîmes 1870, imp. Roucole. 19 p. 8.

Gravier, Gabriel, Cavelier de la Salle, de Rouen. Paris, Maisonneuve. 127 p. et portr. 8.

Greene, George Washington, The Life of Nathaniel Greene, Major-General

in the Army of the Revolution. In three vols. Vol. 3. Map. New York. 20 sh. XI - 569 p. 8.Greenwell, Dora, John Woolman. Kitto. 59 p. 12. 1 sh. Gregory, Benjamin, The Thorough Business Man: Memoirs of Walter Powell. Strahan. 422 p. 8. Gublam, Notice biographique sur le docteur Rater, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, ancien président de la Société de médecine de Lyon, etc. Lyon, imp. Vingtrinier. 15 p. 8. Guérim, Eugénie de, journal et fragments publiés avec l'assentiment de sa famille; par G. S. Trébutien. 26e édition. Paris, Didier. XII-453 p. 3 fr. 50 c. 18. Guibert, Denis, Etudes d'économie politique. M. Pouyer-Quertier, sa vie et ses œuvres. Paris, Dentu. 194 p. 18. Haigmeré, D., Monseigneur Haffreingue, sa vie et ses œuvres, notice. Arras, Bradier; Paris, Palmé. 192 p. 8. Mallaham, M. M., Biographical Sketch, abridged from her Life. Long-3 sh. mans. 12. **Examilton**, James, Life of James Wilson. Nisbet. red. to 3 sh. 6 d. Hauptmann, Mor., Briefe an Franz Hauser. Hrsg. v. Alfr. Schöne. 2 Bde. Mit Hauptmann's photogr. Bildniss. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. XVI-320 u. 311 S. gr. 8. Haymann, Adolph Theodor, Johann Gottfried v. Herder. Sein Leben und Wirken im Lichte seiner Zeit. Nebst lith. Portr. Dresden, Schöpff. Bernhard August v. Lindenau. Sein Leben und Wirken im Lichte seiner Zeit. Nebst Portrait in Lith. Ebds. 17 8. n. 6 56 . Ariston Platon. Sein Leben und Wirken im Lichte seiner Zeit. Nebst Portr. in Lith. Ebds. 18 S. gr. 8. n. 6 % Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Sein Leben und Wirken im Lichte seiner Zeit. Nach gedruckten u. ungedruckten Quellen. Ebds. 14 S. mit einem eingedr. Holzschn. gr. 8. Heer, Osw., Hans Conrad Escher von der Linth. Vortrag gehalten den 3. September 1871 bei der Festversammlung des Schweizer Alpen-Clubs auf dem Rathhause zu Zürich. Zürich, Schulthess. 29 S. gr. 8. Helmholtz, H., Rede zum Gedächtniss an Gustav Magnus gehalten in der Leibnitzsitzung der Akademie der Wissenschaften am 6. Juli 1871. [Aus "Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.<sup>2</sup>] Berlin, Dümmler's Verlag in Commission. gr. 4. D. 13 **Eleuzé**, Gustave, Eloge historique de Cadet de Vaux. Paris, Bouchard-Huzard. 21 p. 8. Heuzey, Leon, Notice sur M. Dehèque. Paris, imp. Lainé. 23 p. 8. Moch muth, Abrah., Leopold Löw als Theologe, Historiker und Publicist gewürdigt. Leipzig, Brockhaus. XII—248 S. gr. 8. Hoffmeister, Herm., Charakter-Bilder klassischer Frauen-Gestalten. cart. n. 72 5 Berlin, Henschel. VIII—167 S. br. 8. Hoyt, David W., A Genealogical History of the Hoyt, Haight, and Hight Families. With some Account of the Earlier Hyatt Families, a List of the First Settlers of Salisbury and Amesbury, Mass., etc. Boston. XII— 686 p. 8. **El lange**, Lettres sur son voyage en Italie, à l'occasion de l'ouverture du concile. Rouen 1870, imp. Cagniard. 139 p. 8. Ibm Khallikam, biographical dictionary, translated from the arabic, by Bn Mac Guckin de Slane. Vol. IV. Paris, imprimerie Blot. XIX— 616 p. 4. Imabert, Hugues, Histoire de Thouars. Niort, Clouzot. 419 p. 8.

ger seiner Gedanken und Aussprüche. Basel, Bahnmaier's Verl. in Comm.

87 S. mit einer Photolith. gr. 16.

Biographien und Memoiren. Jones, Agnes Elizabeth, Memorials. By her Sister. With Introduction by Florence Nightingale. Strahan. 520 p. 8. Josso, Lettres et Epîtres. Nouvelles œuvres, consistant principalement en lettres et épîtres à M. de Lamartine, à Thiers, à Abd-el-Kader, à Guisot, à Bignon, à Béranger, à Viennet. Elégie sur la mort du général de Lourmel: Vers sur les malheurs de l'impératrice Charlotte. Nantes, imprim. Etiembre et Plédran. 180 p. 18. 1 fr. 50 c. Jouin, Henri, Alphonse Legeay (1837—1858). Histoire d'un poëte angevin. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 36 p. Italiani, illustri, nel Secolo XIX. Francesco Guardabassi di Perugia. Ricordi di un vecchio. Perugia, tip. Boncompagni. 44 p. 8. Jugenderinnerungen eines alten Mannes. [Wilh. v. Kügelgen.] 3. u. 4. Aufl. Berlin, Besser. VIII-498 S. gr. 8. Jumilim, D. X., The Rev. George Junkin. A Historical Biography. Philadelphia. 609 p. 8. 12 sh. 6 d. Mellogg, Elijah, The Spark of Genius; or, The College Life of James Trafton. Boston. 272 p. 16. 6 sh. 6 d. Mepler, Johannes, der grosse Astronom Deutschlands, in seinem Leben, Wirken und Leiden. 2. Aufl. Mit dem Jugend-Portrait und Facsimile Kepler's auf einer Steintaf. Wien, Hartleben. 63 S. 8. Merschensteiner, Jos., das Leben und Wirken des Dr. Carl von Pfeiffer weiland königl. bayerischen Obermedicinalrath und Professor an der Universität zu München. Augsburg, Lampart. 36 S. mit einer Photogr. gr. 4. n. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> • 9 Mrieg, E. B., M. Christian Scriver. Ein Lebensbild aus dem 17. Jahrh. Dresden, am Ende. VI-140 S. gr. 8. Mrummacher, F. W., prédicateur de la cour à Potsdam, sa vie, écrite par lui-même. Traduit de l'allemand avec une préface et des notes par C. Pronier. Genève, Richard. 8. An Autobiography. Edited by his Daughter. 2nd ed., revised. With a new Biographical Supplement by the Editor. Edinburgh, Clark; Hamilton. 380 p. 8. Lacaux, Marcel, Notice biographique sur M. Félix Montels, membre de la Société d'agriculture de la Haute-Garonne. Toulouse 1870, imp. Rouget et Delahaut. 12 p. 8. Ladoue, de, Le Marquis Hector de Galard-Terraube. Auch 1870, imp. Foix. 7 p. 8. Lagerström, Angelika v., biographisches Gedenkbuch. 1. 2. Quartal. Januar bis März. Gotha, Perthes. VII—488 S. gr. 8. Lagier, Emmanuel, Discours sur la vie et les ouvrages de Guyton de Morveau, prononcé dans une conférence littéraire, à Dijon, le 10 avril 1869. Dijon, imp. Jobard. 52 p. 8. La Lumia, Isidoro, Carlo Cottone Principe di Castelnuovo. Seconda edizione. Palermo 1872, Pedone Lauriel. 96 p. 16. L. 1,50. Lamartine, A. de, Mémoires inédits 1790—1815. Paris 1870, Hachettei Furne et Juvet; Pagnerre. IX-369 p. 8. Souvenirs et portraits. T. 1. Ibid. VI—404 p. 18. 3 fr. 50 c. Laporte, Albert, Les Grandes femmes de l'Europe. Paris, Lesevre. 276 p. 8. La Rochefoucauld, de, ambassadeur à Rome, 1744—1748, Correspondance. Publiée par le baron de Girardot. Nantes, impr. Mellinet. 416 p. 8. La Sicotière, Léon de, Notice biographique et littéraire sur Georges Mancel, conservatour de la Bibliothèque publique de Caen, membre de la Société des antiquaires de Normandie, etc. Lue à la séance publique des

Leben der heiligen Johanna Franziska v. Chantal. Ein Musterbild für Frauen. Regensburg, Pustet. 127 S. gr. 16.

das, Dr. Martin Luthers, nach Joh. Mathesius. Mit 8 bildlichen Darstellungen in Stahlst. und einem Vorworte von G. H. v. Behubert.

antiquaires de Normandie, le 21 décembre 1869. Caen, Le Blanc-Hardel.

```
7., unveränderte Aufl. Neue Ausgabe. Gotha, Schloemmann. VI-94 8.
                                                              2. 4. #
  gr. 15. cart.
      .__. dasselbe ohne Bilder. Ebda. VI—102 S. 16. cart.
                                                                 3 3
 Leben, des heiligen Franz v. Sales, Fürstbischofs von Genf. Nach der
  5. Aufl. aus dem Französ. übersetzt von J. C. Lager. 2 Bde. Regens-
  burg, Manz. XVI-446 u. 357 S. gr. S.
                                                           2 # 24 Sm
Lefroy, Chief Justice, Memoir. By his Son, Thomas Lefroy. Dublin,
  Hodges and Foster; Simpkin. 433 p. 8.
Le Couvelle, Hippolyte, Henri de Bellevue, capitaine des nouves pon-
  tificaux. Biographie. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 23 p. 8.
Lehmann, Emil, Georg Gottfried Gervinus. Versuch einer Charakte-
  ristik. Hamburg, Meissner. IV-66 S. gr. 8.
Leigh, J. E. Austen, Memoir of Jane Austen. 2nd ed., to which is
  added "Lady Susan," and Fragments of two other unfinished Tales, by
  Miss Austen. Bentley. 364 p. 8.
Lejesme, L. A., Notice sur la vie et les œuvres de Guimond de la Touche,
  Châteauroux, imp. Migné. 8 p. 8.
L'Estrange, A. G., The Literary Life of the Rev. William Harness,
  Vicar of All Saints, Knightsbridge, and Prebendary of St. Paul's. Hurst
  and Blackett. 314 p. 8.
                                                                15 sh.
Levavasseur, G., La Rochefoucauld. Paris, Douniol.
                                                       38 p.
Leven, Het, van George Peabody. Uit het Engelsch. Zutphen, Wans-
  leven. 22 bl. 8. f. 0,20; 25 ex. f. 4,—; 50 ex. f. 7,50; 100 ex.
Lieblez, Johann. Ein Arbeiterleben geschildert von einem Zeitgenomen.
  Leipzig, Spamer. III-210 S. gr. 8.
                                                            D. 1% ...
Life and Adventures of Count Beugnot, Minister of State under Napo-
  leon I. Edited from the French by Charlotte M. Yonge. 2 vols. Hurst
                                                                30 sh.
  and Blackett. 726 p. 8.
      ___ of Bruté, Bishop of Vincennes. Burns & Oates. 8.
        _ and Times of H. Cooke, President of Assembly's College, Bel-
  fast. With Portraits. Murray. 518 p. 8.
   -- -- of James Fisk, jun. Being a full and accurate narrative of all
  the enterprises in which he has been engaged. Portraits.
                                                           New York.
                                                            2 sh. 6 d.
  800 p. 12.
         of Hannah More. With Selections from her Correspondence.
  Seeley. 254 p. 32.
         of Sir Walter Scott. Reprinted, with Corrections and Additions,
  from the "Quarterly Review." Edinburgh, Black; Longmans. 134 p. 8.
                                                            2 sh. 6 d.
Lisbonne, E., Etude nécrologique sur Israel Bédarride, bâtonnier de
  l'ordre des avocats, membre de l'Académie des sciences et lettres de Mont-
  pellier. Montpellier 1870, imp. Gras. 19 p. 8.
Lockhart, C. S. M., The Centenary Memorial of Sir Walter Scott. Vir-
                                                           7 ah. 6 d.
  tue. 192 p. 8.
Lorimer, P., A Good and Faithful Servant. Memoir of the late Rev.
  A. Jack. Edinburgh, Jack; Hamilton. 8.
Lunn din, C., I Hamburg. En gammal bokhållares minnen. Stockholm,
  Flodin. 279 S. 8.
                                                               2 rdr.
Lyons, Capt. W. F., Memoir of Brigadier Gen. Thos. Francis Meagher:
  his Political and Military Career. Cameron & Ferguson. 184 p. 8.
                                                       1 sh. and 2 sh.
Machenzie, R. S., Sir Walter Scott. The Story of his Life.
  XII—488 p. 12.
                                                               10 sh.
Macpherson, John, Life and labours of Duncan Matheson. Morgan &
  Scott. 278 p. 12.
                                                           2 sh. 6 d.
McVickar, Will. A., The Life of the Reverend John McVickar. Portrait.
 New York. X-416 p. 12.
                                                               10 sh.
Mahor, Eloge de J. R. C. Quoy, inspecteur général du service de santé
 de la marine, prononcé à l'ouverture des cours de l'Ecole de médecine
 navale de Rochefort, le 8 novembre 1869. Rochefort 1870, imp. Thèse.
 80 p. 8.
```

Maimeri, B. E., Giovanni Battista Verga; parole. Milano, tip. Salvi. 8 p. L'astronomo Giuseppe Piazzi: notizie biografiche. Ibid. 136 p. 16. L. 1,50. Mauge du Bois des Entes, Notice sur M. de Langalerie, membre de la Société archéologique de l'Orléanais, etc. Orléans 1870, imp. Jacob. 15 p. 8. Meissmer, Notice sur le professeur Martius. Traduite de l'allemand par Eug. Postel. Caen, Le Blanc-Hardel. 38 p. 8. Melon, Ed., Notice biographique sur M. Pierre-Louis Le Cerf, lue à l'Académie de Caen, le 28 mai 1869. Caen, Le Blanc-Hardel. 27 p. 8. Memorial of S. H. Taylor. Compiled by his last Class. Andover. 7 sh. 6 d. 127 p. 8. Memorials of Agnes Elizabeth Jones, by Her Sister. 3rd ed. Strahan. Merle d'Aubigné, Le Comte A. de Saint-George. Nice 1870, imp. Gauthier. 36 p. 8. Meteyard, Eliza, A Group of Englishmen, 1795—1815. Being Records of the Younger Wedgwoods and their Friends, embracing the History of the Discovery of Photography, and a Facsimile of the First Photograph. Longmans. 430 p. 8. 16 sh. Millet, J., Descartes, son histoire depuis 1637, sa philosophie, son rôle dans le mouvement général de l'esprit humain. Clermont-Ferrand 1870, Thibaud; Paris, Dumoulin. 376 p. 8. Mirecourt, Eugène de, Mme de Girardin. Se édition. Paris 1870, Lib. des Contemporains. 62 p. 32. 50 c. Salvandy. Se edition. Ibid. eod. 61 p. 32. 50 c. \_ Alfred de Vigny. 3e édition. Ibid. eod. 61 p. 82. 50 c. \_\_\_ Crémieux. 3e édition. Ibid. eod. 62 p. 50 c. **32.** Horace Vernet. 4e édition. Ibid. eod. 63 p. 82. 50 c. Monet de la March, Eugène de, Lettres d'un marin, extraits recueillis pour ses enfants de la correspondance intime. 1849-1867. Evreux, imp. Hérissey. VII-616 p. 8. Mommier, Désiré, Souvenirs d'un octogénaire de province. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier. VIII-576 p. 8. Monselet, Charles, La Lorgnette littéraire, dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps. (Complément.) Paris, Pincebourde. V-32 p. 16. Montagus, Marquise v., Anna Pauline Dominika v. Noailles. Ein Lebensbild. Münster, Aschendorff. 338 S. gr. 8. Montrond, Maxime de, Rossini, étude biographique sur cet illustre maëstro. Lille et Paris 1870, Lefort. 144 p. et grav. 18. Morim, le général, Notice sur le général Piobert. Lue dans la séance publique annuelle des cinq Académies, le 25 octobre 1871. Institut de France. Paris, imp. Didot. 40 p. 4. Mudge, Z. A., Footprints of Roger Williams: a Biography. With Sketches of Important Events in Early New England History with which he was connected. Illustrated. New York. 285 p. 16. 6 ah. 6 d. Narducci - Boccaccio, Filippo, Alla memoria del Cav. Pietro Savi Prof. di Botanica. Macerata, tip. Mancini. 48 p. 4. Nell1, Edward D., Memoir of Patrick Copland, Rector Elect of the First Projected College in the United States. New York. 96 p. 2 sh. 6 d. Nobbe, Karl Frdr. Aug., genealogisches Hausbuch der Nachkommen des Dr. Martin Luther im 25. Jahre nach Gründung der Leipziger Luther-Stiftung herausgegeben. Leipzig, Fritzsche's Verl. VIII-72 S. gr. 8. n. 13 3 Notice sur le capitaine Lacroix. (Camp de Châlons, 1869.) Reims 1870, Matot-Braine. 16 p. 16. \_ nécrologique sur le comte de Mailly-Chalon. Le Mans, imp. Leguicheux-Gallienne. 15 p. 8.

letter biographique sur le discour A. F. de Mey. Caint-Julian, in

Cassagna VIII—49 p. 4.

Obeix. Elbert, La hommage à la mémoire du oiente de Montalembert, avec quelques-unes de ses lettres inédites. Nances, 1970, imp. Perest et Grimand. 45 p. 16.

**Ornolato**, Gias., Di Giaseppe Durer-Bacchetti Padovazo : cenni biografici.

Padova, tip. Randi. 14 p. 5.

Palleske. L., Schillers Leben und Werke. 5. Auf. in 6 Lign. 1. Lig. Berlie, P. Duncker. S. 1-209. gr. 14.

Paga, Giasoppe, e Domenico Balmert. Cenni biografici di Gennero Ernest, Martines. Messina, tip. Capra. 10 p. 4.

**Parteu**, E. de, Nécrologie. Charles de Hock. Paris 1970, Guillaumin. 14 p. 5.

Patenzzi, G. L., Ugo Foscolo. Milano, Barbini. 32 p. con fac-simile di una lettera inedita. 32.

Payle, V., Charles Dovalle (notice). Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et

Dolbeau. 15 p. 8.

Pécolet, Léonide, Eloge de M. Abel Pervinquière, ancien bâtonnier de l'ordre, professeur à la l'aculté de droit. Discours prononcé à la séance solennelle de la rentrée des conférences du barreau de Poitiers. Poitiers,

imp. Dupré. 37 p. 8.

Pellico, Silvio, Mes prisons, suivi des Devoirs des hommes. Traduction nouvelle par le comte H. de Messey, revue par le vicomte A. de Villeneuve-Bargemont; précédées d'une Notice historique et littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages, par V. Philipon de La Madelaine. Nouvelle édition, illustrée d'un grand nombre de vignettes sur bois, d'après les dessins de Gérard Beguin, d'Aubigny, Steinheil, etc. Paris, Garnier. XXIV-415 p.

--- ou Mémoires de Silvio Pellico. Traduction nouvelle dédiée à la jeunesse, par l'abbé Bourassé. 22e édition. Tours, Mame. 287 p. et grav. 12.

\_\_ Traduction nouvelle, revue avec soin, par N. Theil. Limoges et Isle, Ardant et Thibaut. 191 p. et gra-

Pendola, Tommaso, Biografia della marchesa Ermellina Bargagli nata contessa Douglas Scotti. Siena, tip. Lazzeri. 20 p. 8.

Perdrigeon du Vernier, Maître Michel le Nobletz. Rennes 1870, Hauvespre. 275 p. 18,

Perry, George G., Life and times of Grosseteste, Bp. of Lincoln. Christian Knowledge Soc. 800 p. 12. 2 sh. 6 d.

Fryffer, Kas., aus dem Leben des weil. Grossrath Ludwig Placid Meyer von Luzern. Luzern, Druck von Härdi. VI-65 S. 8.

Plmanud, L., M. de Montalembert, historien. Besançon, imp. Jacquin.

Piotrowski, Rufin, Souvenirs d'un Sibérien, extraits des Mémoires et. traduits du polonais avec l'autorisation de l'auteur. Paris, Hachette. 259 p.

Fomlevoy, le R. P. de, Notice biographique sur Madame la comtesse de Baisseval. 2e édition. Paris 1870, Poussielgue. 52 p. 8.

Pougin, Arthur, Rossini. Notes, impressions, souvenirs, commentaires. Paris, Claudin; Ikelmer. 91 p. 8.

Fremsker, Karl, Lebensbild eines Volksbildungsfreundes. Selbethiegraphic. 1786—1871. Leipzig, Hinrich's Verlag. IV—304 S. 14

Pry, P., vor Samtid hjemme og ude. Biografiske Skizzer med Portraiter. IV. J. A. Hansen. Schou. 82 S. 8. **2**0 sk.

Punshom, Rev. W. M., A Sketch of his Life. With Sermons recently delivered by him in London, and a variety of choice Selections from his Public Addresses, Discourses, and Writings. A. Osborne. 96 p. 8. 1 sh.

Cantrebarbes, le comte de, Notice nécrologique sur M. Auguste Myionnet. Angers 1870, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbesu. 24 p. &

Ramy, Rob., and the late Rev. James Mackemzie, Life of William Cunningham, Principal and Professor of Theology and Church History, New College, Edinburgh. Nelson. 552 p. 8. 10 sh. 6 d. **Recordações** da vida parlamentar do advogado Antonio Pereira Rebouças. Moral, Jurisprudencia, Politica, e Liberdade Constitucional. 2 vols. Rio de Janeiro, 1870. 562, 580 p. 8. 50 sh. Revilliod, G., Théophile Heyer, notice. Genève, imp. Fick. 24 p. 8. Ne se vend pas. Reyer, Alex., Leben und Wirken des Naturhistorikers Franz Unger. Im Auftrage des Vereines der Aerste in Steiermark. Graz, Leuschner & Lubensky. IV-100 S. gr. 8. n. 16 Syr. Eleci, Mauro, Federigo Barbolani dei conti di Montauto: ricordo. Firense, tip. Calasanziana. 96 p. 8. Bicche, G. A., Dr. Martin Luther. Bilder und Scenen aus dem Leben Martin Luther's. Für das Volk ersählt. 2. Aufl. Mit eingedruckten Illustrationen. Philadelphia, Schäfer und Koradi. 186 S. gr. 8. geb. Robillard de Beaurepaire, Ch. de, Notice sur un des amis et des correspondants de Voltaire, Jean-Nicolas Formont. Rouen 1870, imp. Boissel. 58 p. 8. Robinson, Henry Crabb. — Ein Engländer über deutsches Geistesleben im ersten Drittel dieses Jahrhunderts. Aufzeichnungen Henry Crabb Robinson's; nebst Biographie und Einleitung von Karl Eitner. Weimar, Böhlau. XXXIII—443 S. 8. n. 1 4 26 5600 Roger, Henri, Notice sur M. Blache. Lu à l'Académie dans la séance du 26 septembre 1870. Paris, imp. Martinet. 7 p. 8. Bouquette, Jules, Célébrités contemporaines, biographies illustrées. Thiers. Paris, imp. Noblet. 16 p. 8. à 2 col. Garibaldi, sa vie, ses aventures, ses exploits, etc. Ibid. 16 p. 8. 10 c. Edition illustrée d'un portrait. Ibid. 1870. 14 p. 8. 10 c. Roux, Léon, Biographie de Paul-Eugène-Marie Sauzet. Lyon, imp. Perrin et Marinet. VII—101 p. 8. Sainte-Beuve, C. A., Madame Desbordes-Valmore, sa vie et sa correspondance. Paris 1870, Lévy. 250 p. 18. 3 fr. Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très-augmentée. T. 3, 4 et 5. Ibid. 1467 p. 18. Sargent, Winthrop, The Life of Major John André, Adjutant-General of the British Army in America. New York. 478 p. 8. Sauvage, H., Esquisses biographiques. 3. Gabriel de Boylesve, évêque d'Avranches. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 15 p. 8. Seemes from the Life of Savonarola. Taken from the Italian Biography published by Villari at Florence, 1859. By C. M. P. Masters. 188 p. 2 sh. 6 d. 18. Schöpf, J. A., Peter Carl Thurwieser. Salzburg, Mayr. IV-76 S. gr. 8. **Schwartz.** — Ter gedachtenis aan Dr. Carl Schwartz. (Met een naschrift van Dr. A. Capodose.) Amsterdam, de Hoogh. 42 bl. met 1 gelith. por-£ 0,80. Selve, Monsieur le comte de. Notice biographique. Abbeville 1870, imp. Briez, Paillart et Retaux. 12 p. 8. Serdomati, Francesco, Alcune vite di donne celebri italiane. Padova. tip. Penada.. 24 p. 4. Sévigmé, Mme de, Choix de lettres. Limoges, Barbou. 218 p. et portrait. 8. Sheppard, John H., Memoir of Marshall P. Wilder. (From the New England Historical and Genealogical Register for April, 1867.) Portrait. Boston, 1867. 54 p. 8. 8 sh. Simonin, J. B., Notice sur le docteur Adolphe Simonin. Nancy 1870,

Sketches of Men of Progress. By James Parton, Bayard Taylor,

imp. Sordoillet. 9 p. 8.

Biographien und Memoiren.

Amos Kendall, E. D. Mayo, J. Alexander Patten, and other Writers. Portraits. New York. 736 p. 8.

Smalles, Samuel, hilf dir selbst! Charakterskizzen und Lebensschilderungen. Von dem Verfasser autorisirte Uebersetzung. 1—6. Schluss-Lig. Colberg, Post. 396 S. br. 8.

an. 1/6 \$; cplt. geb. n. 11/3 \$

Som Altesse la fille Mathilde, ci devant princesse Anatole Demidoff. Paris, 1870, imp. Berthelemy. 8 p. 8. à 2 col.

Sorim, J., Quelques mots encore sur M. Villemain. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 12 p. 8.

Souvemirs d'un étudiant. Toulouse en 183...; par M. L. de C. L. Toulouse, imp. Chauvin. 333 p. 12.

Sponer, Thomas, Memorial of William Spooner 1637, and his Descendants to the Third Generation; of his Great-Grandson Elnathan Spooner,

and of his Descendants to 1871. Cincinnati. 242 p. 8. 30 sh. Stockbridge, John C., The Model Pastor. A Memoir of the Life and Correspondence of Rev. Baron Stow, late Pastor of the Rowe Street Baptist Church, Boston. Portrait. Boston. 376 p. 8. 9 sh.

Strauss, Dav. Frdr., Ulrich v. Hutten. 2. verb. Aufl. Leipzig, Brockhaus.

XIII—582 S. gr. 8.

n. 2 \$\displies\$; geb. n. 21|3 \$\displies\$

Stumpt, C. B., Lives and Works of Civil and Military Engineers of America. Portraits. New York. 343 p. 8.

25 sh.

Svagheter, Små, — stora namn. Karaktersdrag ur framstående personers privatlif. Öfversättning från tyskan. Stockholm, Flodin. 95 S. 8. 75 öra.

Tamisey de Larroque, Philippe, Un grand homme oublié. Le Président de Ranconnet. Paris, Palmé. 20 p. 8.

Tasse, Bernardo, Lettere inedite, per Attilio Portioli (Dall'Archivio di Mantova.) Mantova, Segna. 244 p. 16. L. 3,00.

Téphany, Joseph-Marie, Vie de Mgr Joseph-Marie Graveran, évêque de Quimper et de Léon, avec une notice sur M. l'abbé Dumoulin, émigré en Bohême en 1793, et le récit de la mort sur l'échafaud, en 1794, de M. Raguénès, prêtre de Crozon. Paris, Vivès. IV—285 p. 8.

Dumoulin, émigré en Bohême, en 1793, et le récit de la mort sur l'échafaud, en 1794, de M. Raguénès, prêtre de Crozon. T. 1, 2, 3, 4. Paris, Vivès. VII—2133 p. 8.

Trescott, Wm. Henry, Memorial of the Life of J. Johnston Pettigrew, Brig.-General of the Confederate States Army. Charleston, S. C., 1870. 65 p. 8.

Turrettimi, François, Notice biographique sur Bénédict Turrettini, théologien genevois du XVIIe siècle. D'après les matériaux historiques et des documents. Avec portrait photogr. Genève, imp. Soullier. 845 p. 8. No se vend pas.

Tweedle, W. K., Earnest Men: the Life and Work. New ed. Nelson. 482 p. 12.

Uniteh, Clara, Vater Uhlich. Ein Lebensbild. Mit Portrait auf einer Holsschntaf. und Facsimile. Magdeburg, Demcker. 16 S. br. 8.

Vallat, Gustave, Deux écrivains du Bourbonnais, Diannyère et Barjaud.
Moulins, imp. Fudez. 31 p. 8.

Varnhagen van Emse, K. A., ausgewählte Schriften. 3. 4. Bd. Leipzig. Brockhaus. 8. à n. 113.

Inhalt: 1. Abth. Denkwiirdigkeiten des eigenen Lebens. 8. verm. Aufl. 8. 4. Thl. III—861, III—377 S.

Vaucher, P., J. J. C. Chenevière, notice nécrologique. Genève, imp. Fick. 4 p. 8.

Vauzelles, Ludovic de, Notice sur Mathieu de Vauzelles, magistrat et jurisconsulte lyonnais. Lyon, imp. Vingtrinier. 31 p. 8.

Weratti, B., Necrologia del Cav. Prof. Lodovico Bosellini. Modena, tip. Gaddi. 18 p. 8.

Verflassen, Margarethe. Ein Bild aus der katholischen Kirche v. A. H. 2. Aufl. Mit lith. Portr. Hannover, Meyer. 256 S. 8. n. 1 \$\square\$

Willemenve-Bargemann, comte Joseph de, Souvenirs de soixante ans. Bois-le-Roy. 1854. Paris 1870, imp. Raçon. 184 p. 4. Willard, Henri, Correspondance inédite du P. Lacordaire. Lettres à sa

famille et à des amis, suivies de lettres à sa mère, d'un appendice, et précédées d'une étude biographique et critique. Avec un portrait inédit. Paris 1870, Palmé. X-582 p. 8.

Willepreux, Louis de, Le Premier président de Gourgues et le duc d'Epernon. Paris 1870, Cotillon. 107 p. 8.

Vindication of Lady Byron. Bentley and Son. XV-352 p. 8.
10 sh. 6 d.

Wosel, Aug., zur Erinnerung an Dr. Cajetan v. Kaiser. Mit dem Portrait des Verlebten in Photogr. und einem facsim. Briefe in Albertotypie ausgeführt. München, Mans. 37 S. gr. 8.

n. 1/3

White, William, Life and Writings of Emanuel Swedenborg. 2nd ed., revised. Simpkin. 765 p. 8. 7 sh. 6 d.

Wisheemus, Johs., Gedächtnissrede auf Professor Dr. P. A. Polley am 3. August 1871, dem ersten Jahrestage seines Todes, zur Einweihung seines Denkmals gehalten in der Aula d. schweizerischen Polytechnikums. Mit einer photo-lith. Abbildung der vom Prof. Keyser ausgeführten und im Vestibül des Polytechnikums aufgestellten Büste des Verstorbenen. Zürich, Schabelits. 18 S. gr. 8. n. 12 Spr.; ohne Bild n. 1/6 \$\frac{1}{16}\$

Zimmermann, Geo., Johann Heinrich Merck, seine Umgebung und Zeit. Frankfurt a. M., Sauerländer. VIII—587 S. gr. 8.

Zur Erinnerung an Henrich Steffens. Aus Briefen an seinen Verleger. Hrsg. von Max Tietzen. Mit dem photogr. Portr. Steffens nach Thorwaldsen. Leipzig, Schulze. 80 S. gr. 8.

# Alphabetisches Register.

| Aarbeger f. Nordisk oldkyndighed<br>Aarsberetninger etc. fra d. k. Bi- | 1 65      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bliothek                                                               | 65        |
| - fra det K. Geheimearchiv 65.                                         | 238       |
| Abani, nationale Eiferer                                               | 253       |
| - Gesch. d. dtsch-frzsch. Kr. 25.                                      |           |
| - im Lager der Fransosen                                               | 25        |
| - Kriegsbilderbuch                                                     | 195       |
| Abbadie, les Prussiens à l'Isle-Adam                                   |           |
| Abbott, Frederick II                                                   | 245       |
| - Pruseia and the war                                                  | 195       |
| Abel, Fransch-Pruisische oorlog                                        | 25        |
| Abhandlungen d. hist. Cl. d. bayr.                                     |           |
| Akad.                                                                  | 118       |
| - der Akademie zu Berlin 113.                                          | 114       |
| - der böhm. Ges. der Wiss.                                             | 114       |
| - der Ges. der Wiss. zu Göttinge                                       | n 2       |
| — d. schlesischen Gesellschaft f.                                      |           |
| vaterländ. Cultur                                                      | 2         |
| d'Ablaing v. Giessenburg, vragen                                       |           |
| van den dag                                                            | 228       |
| - wapenboek d. ridders van de                                          |           |
| Duitsche orde                                                          | <b>50</b> |
| Aboul-Ghâzi, hist. des Mogols p.                                       |           |
| Desmaisons                                                             | 266       |
| Abriss d. dtschfrzsch. Kr. (von                                        |           |
| Rieter)                                                                | 195       |
| Académie d. sc. etc. de Besançon                                       | 114       |

| Account of the fight in dama Eri-                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Account of the fight in dame Eu-                                  | 25        |
| ropa's school                                                     |           |
| A chacun sa part dans nos désastres<br>Achard, récits d'un soldat | 195       |
|                                                                   | 50        |
| Acquoy, Herm. de Ruijter                                          | 30        |
| Acta et diplomata e R. tabulario                                  | 00        |
|                                                                   | . 90      |
| - nova, R. Soc. sc. Upsal.                                        | 2         |
| Actes et proclamations du Comité                                  | 105       |
| central                                                           | 195       |
| Actualité patriotique                                             | 151       |
| Adams, chapters of Erie                                           | 268       |
| - the Franco-Prussian War                                         | 25        |
| - memoir of W. Irving                                             | 98        |
| — life of John Adams                                              | 98        |
| - Livingstone                                                     | 98        |
| - struggle for neutrality                                         | 96        |
| Adhémar, la raison monarchique                                    | 151       |
| Administration of Lawrence                                        | 266       |
| Aebi, der franzdeutsche Krieg                                     | 195       |
| Aerzte, die, Zürichs                                              | <b>83</b> |
| Affaire Favre et Laluyé                                           | 151       |
| Af Jonas Collins Papirer                                          | 180       |
| After the battle of Dorking                                       | 265       |
| — the fight                                                       | 25        |
| Agnew, protestant exiles                                          | 20        |
| l'Agonie de l'armée du Rhin                                       | 195       |
| A Guillaume I., roi de Prusse                                     | 26        |

| d'Aiguy, guerre de 1870, ses con-                                         | Anderson, model woman 278                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| séquences 151                                                             | Andra, Grundriss der Weltgesch. 4                         |
| Ailhaud, rôle polit. des avocats 151                                      | Andrássy und seine Politik 80                             |
| Akten v. de gevangenschap etc.                                            | Andrei, Fancelli e Ordognes 15                            |
| v. P. Olivaint etc. 151                                                   | Andréoli, 1870—71 196                                     |
| Alary, catéchisme républicain 151                                         | Andrews, Whitefield 98                                    |
| Alaux, la république 151                                                  | Andriessen, gesch. v. ons vaderland 50                    |
| Albèri, dominio temporale della                                           | Andrieux, paix et république 152                          |
| Chiesa 86                                                                 | Anger, siège de l'aris 196                                |
| Albert, Deutschlands Krieg gegen                                          | Angerstein, Gesch. des deutschen                          |
| Frankreich 25. 195                                                        | Krieges gegen Frankreich 26. 196                          |
| — Pardon de Vezin 134                                                     | Anglemont, l'homme de Sedan 196                           |
| Alberti, Pestalozzi 98                                                    | Angot, nos ruines 152                                     |
| Alciator, la meilleure des répu-                                          | Angrisani, storia d'Italia 258                            |
| bliques 151                                                               | Annales du Comité flamand de<br>France 134                |
| Alexandre, les grandes plaies de<br>la France 151                         |                                                           |
| - l'homme de Mets 26                                                      | — de la Soc. acad. de Nantes 114<br>Annals of Loch Cé 280 |
| Alfred de Groote, koning van                                              | Années, l. dernières, de Louis XVI 184                    |
| Engeland 53                                                               | Annenkoff, der Krieg 1870 196                             |
| Alix, réorgan. du conseil d'Etat 151                                      | Anniversaire du combat d'Orléans 196                      |
| Aliseri, professori del disegno in                                        | Annuaire du corps de l'intendance 152                     |
| Liguria 130                                                               | — de l'Académie de Toulouse 114                           |
| Allard, souvenirs d'une vie mili-                                         | — de l'Institut de France 114                             |
| taire 134                                                                 | - diplom. de l'empire français 134                        |
| Allé, Grundriss d. österr. Geschichte 80                                  | - de la noblesse des Pays-Bas 228                         |
| Allemands, les, en France 195                                             | Anrep, Svenska slägtboken 65. 238                         |
| Allemannia v. Birlinger 251                                               | Ansart, hist. de France 184                               |
| Allen, last letters 98                                                    | d'Anselme de Puysaye, des inté-                           |
| Alleyron, clef du paradis terrestre 151                                   | rêts opposés etc. 152                                     |
| Alli Maccarani, trasferimento d.                                          | Antheil d. badischen 2. schweren                          |
| capitale a Roma 86                                                        | Batterie 196                                              |
| — guarentigie alla Sede Pontificia 86                                     | Antiome, hist. des reines de France 184                   |
| Allix, au peuple 151                                                      | Antiquarius, rheinischer 68. 241                          |
| Allnutt, diary of the war 26                                              | Antoine, une républ. au temps de                          |
| Almanach der kaiserl. Akademie 114                                        | la Ligue 185                                              |
| — antiprussion 195                                                        | Anseiger f. Kunde d. dtsch. Vorseit 68                    |
| — de l'hist. d. la révol. d. 1870—71 196                                  | - numismatisch-sphragistischer 14                         |
| — petit, national de la guerre 196                                        | — für schweiserische Alterthums-                          |
| — pigeon-poste 196                                                        | kunde 88. 256                                             |
| - du siége de Paris 196<br>- de Gotha 128                                 | — für schweizerische Geschichte 83<br>Aoust, Pézenas 278  |
|                                                                           |                                                           |
| — de la république française 151<br>— -album d. célébrités contempor. 151 | l'Apaisement Apel, Gesch. des Feldsugs gegen              |
| Almorò i Pisani, dispaccio alla                                           | die Franzosen 196                                         |
| repubbl. di Venezia 258                                                   | Appeals to Rome 87                                        |
| l'Alsace à la France 252                                                  | Appel aux électeurs 135, 152                              |
| Alsacien, un, aux Français 151                                            | — de la France à l'Angleterre 152                         |
| Alterthümer unserer heidn. Vorzeit 241                                    | — à la province 152                                       |
| Alvensleben, allgem. Geschichte 4                                         | - au gouvernem. de la déf. nat. 196                       |
| Amanieu, vertiges, siége et causes 151                                    | Appoints, les, de la revanche 191                         |
| Ambrosoli, storia d'Italia 119                                            | A propos des élections rurales 152                        |
| l'Ami du peuple, de Marat 152                                             | Aquino e Castro, Gurgel 278                               |
| Amiable, responsabilité de l'ex-                                          | Aragon, Calmètes 273                                      |
| empereur 152                                                              | Ar kriget ett nödwändigt ondt? 26                         |
| Amico, catastrofe di Massimiliano 98                                      | Arboit, memoria della Carina 80                           |
| Amigues, la France à refaire 152                                          | Archaeografo Triestino 80                                 |
| Amodru, la Roquette 152                                                   | Archaeologia Cambrensis 53                                |
| Am Scheidewege 80                                                         | Archiv f. Gesch. u. Alterth. von                          |
| l'An premier de la fraternité franç. 152                                  | Oberfranken 77                                            |
| Andersen, the story of my life 98                                         | — f. österr. Geschichte 80. 258                           |
| Anderson, life of the Duke of Kent 98                                     | \— 1. die skobsische Geschichte 76                        |

| Archiv für schweiz. Geschichte 256                         | Atti d. Accad. Ligustica di belle                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - historisk 65                                             | arti 15                                                         |
| — des hist. Vereins für Bern 83                            | — d. Accad. di belle arti in Milano 15                          |
| — d. hist. Ver. v. Unterfranken 250                        | in Torino 15                                                    |
| Archives nationales 135                                    | in Urbino 15                                                    |
| Archivio Veneto 87                                         | — e memorie d. Accad. Virgil.                                   |
| Ardoin, les Français de l'avenir 152                       | di Mantova 114                                                  |
| Arctin, Alterth. des bayr. Herr-                           | d. R. Deput. di storia pa-                                      |
| scherhauses 250                                            | tria 87. 259                                                    |
| Arhusiander, Westerås stifts-ma-                           | — — ligure di storia patria 87. 259                             |
| trikel 238                                                 | Auber, historiens du Poitou 185                                 |
| Arkolay, das Germanenthum und                              | Aubert, discours au Bourget 196                                 |
| Oesterreich 258                                            | - die Universität Rostock 76                                    |
| Armaillé, Marie Lecksinska 20                              | Aubenton, 1871. Versailles 152                                  |
| l'Armée allemande 241                                      | Aubigné, Chrysostomus 273                                       |
| - anglaise, 1871 230                                       | - hist, of the reformation 11                                   |
| - française sous Napoléon III 196                          | Aubineau, Lebensbeschreibungen 98                               |
| - d'Henri V 152                                            | Aubret, mémoire pour servir à                                   |
| - de la Loire 196                                          | l'hist. de Dombes 185                                           |
| — en 1876                                                  | Aubryet, la république rose 152                                 |
| - d'hier et de demain 191                                  | Audebrand, révolut. du 18 mars 152                              |
| — nationale 191                                            | Audiat, StPierre de Saintes 135                                 |
| - nouvelle 191                                             | — des Salles 278                                                |
| - d. sächsische, im dtschfrzsch.                           | Audiffret-Pasquier, discours 152                                |
| Kriege 26                                                  | Audiganne, ce que veut la France 152                            |
| Arméeorganisationen 65                                     | — la crise des subsistances 153                                 |
| Armeernas, de tyska, utpressningar 26                      | Audley, Schubert 180                                            |
| Armeers, de tydske, Udpresninger 26                        | Auerbach, wieder unser 26                                       |
| Armées de Belgique, de France                              | Auf Wacht an der Mosel 118                                      |
|                                                            | Aufgaben des Staats u. die Kir-                                 |
| <u> </u>                                                   | chenspaltung in Bayern 250                                      |
|                                                            |                                                                 |
|                                                            |                                                                 |
| <ul><li>reorganization</li><li>reform</li><li>53</li></ul> |                                                                 |
|                                                            | — et Faure, hist. de deux ans 197<br>d'Aurelle de Paladines 197 |
| - Speech 265 Arnaud, abolition des couvents 135            | Aus der Geschichte des Waisen-                                  |
| Arnault-Robert, hist. de France 185                        | hauses Winterthur 88                                            |
| Arndt, Erhaltung der Volkssitten 14                        |                                                                 |
| Arnèse, sciences et arts en Italie 259                     |                                                                 |
|                                                            | Auszug aus einer hdschr. Chronik von Aarau 83                   |
| Arnoth, Bartenstein 258 Arnold, Dickson 278                |                                                                 |
| - hist. of Greece 119                                      | Authier, le pays de la haute val-                               |
|                                                            | lée de l'Ariége 135                                             |
| — introd. lectures on modern hist. 125                     | Autobiography of the Chung-Wang 98                              |
| Arnoul, Ladoucette 278                                     | Avant, pendant et après la guerre 197                           |
| Arnvald, impossibilité de la républ. 152                   | Avec Dieu 153                                                   |
| Arrivabene, pagina di storia con-                          | Avenir de la France républ. 158                                 |
| tempor. del Belgio 50                                      | — de Paris                                                      |
| d'Arsac, mémorial du siége de                              | Avis de Prud'homme sur la guerre 197                            |
| Paris 26. 196                                              | — d'un républicain monarchiste 158                              |
| Art, past and present 15                                   | Aymard, souvenirs de l'armée d'O-                               |
| — de combattre l'armée prussienne 196                      | rient 265                                                       |
| Articles nécrologiques sur Caraffa 273                     | Aymé, appel à la France 158                                     |
| l'Assedio di Parigi 196                                    | Aytoun, hist. polit. de la France 135                           |
| l'Assemblée nationale 152                                  | d'Azeglio, scritti postumi 259                                  |
| — peut sauver la France 152                                | Azevedo, Rio da Prata e Paraguay 272                            |
| — de Bordeaux 152                                          |                                                                 |
| l'Association internat. des travail-                       |                                                                 |
| lours et les événements 88                                 | Baas, van Berlijn naar Parijs 26                                |
| Atlantic Monthly 1                                         | Baber, mémoires 266                                             |
| Atrocities, Prussian 26. 196                               | Babey, notice biogr. 278                                        |
| Attenhofer, rechtliche Stellung d.                         | Babinet de Rencogne, chronol. d.                                |
| katholischen Kirche in Basel 256                           | maires d'Angoulème                                              |

| Bachelet, histoire de France                                 | 135       | Barrau, hist. de la révol. franç.                               | 135        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Bachelin, aux frontières                                     | 197       | Barraud, abbaye de Notre-Dame de                                |            |
| Bacciocco, d. neuen Schreckens-                              |           | Chastres                                                        | 135        |
| tage in Paris                                                | 153       | Barré, religion et patrie                                       | 197        |
| Backhaus, Frankreich's Raub- u.                              |           | Barrett, the old merchants of New                               |            |
| Eroberungskriege                                             | 20        | York                                                            | 96         |
| Bacon, la victoire par notre droit                           | 158       | Barretta, i fasti gloriosi d. papato                            | 259        |
| — souvenirs du siège de Paris                                | 197<br>26 | Barry, Barry                                                    | 99         |
| — story of the war                                           | 252       | - Russia in 1870                                                | 92<br>7    |
| Badewitz, Elsass-Lothringen Backström, Tidsbilder.—Forntiden | _         | Barthélemy, campagne d'Attila<br>— route des Bonapartistes      | 153        |
| Bagger, Dänemark u. Deutschld.                               |           | — pécheresses                                                   | 153        |
| Baguenault de Puchesse, Morvillie                            |           | Bartlett, histor. examiner                                      | 4          |
| Bahnsen, z. Philosophie d. Gesch.                            | _         | Bartolucci, indipendenza d. Som-                                | -          |
| Baille, Chevalier                                            | 273       | mo Pontefice                                                    | 87         |
| Baillie, Newton                                              | 98        | Bases de la nouv. organisat. de                                 |            |
| Baillière, Regnault                                          | 278       | l'armée                                                         | 191        |
| Bailly, étymol. et hist. d'Orléans                           |           | Bassaget, au roi de Prusse                                      | 197        |
| - guerres de France et d'Alle-                               |           | Basseville, Vincent                                             | 273        |
| magne                                                        | 197       | Bast, Wilhelm der Siegreiche                                    | 241        |
| Baird, hist. of Rye                                          | 268       | Bataille, élect. aux Etats généraux                             | 135        |
| Balan, la chiesa e l'impero germanie                         | co 68     | — de Dorking                                                    | 265        |
| — la prima lotta di Gregorio IX                              |           | — à l'école de Mme Europe                                       | 26         |
| con Federigo II                                              | 128       | Bateman, diggings in grave hills                                | 230        |
| Balbiani, Eugenia de Gusman                                  | 20        | Batkins, life                                                   | 273        |
| Baldamus, d. liter. Erscheinungen                            |           | Battaglini, Torcello                                            | 259        |
| des deutsch-franz. Krieges 26.                               |           | Battle of Dorking a myth                                        | 265        |
| Baldasseroni, Leopoldo II di Tos-                            |           | Batton, Beschreibung v. Frank-                                  | 70         |
| CADA                                                         | 87        | furt a. M.                                                      | 72         |
| Ballard, prophet. future of Great                            |           | Baudet, Blacu                                                   | 278        |
| Britain                                                      | 230       | Baudoin, Mme Ratassi                                            | 273<br>273 |
| Ballerio e Rossi, Ravanelli                                  | 273       | Baudouin, Case                                                  | 273        |
| Ballien, preussdeutsche Gesch.                               | 72        | Bauer, aus meinem Bühnenleben<br>— von der Mass-Armee           | <b>26</b>  |
| Baltaer, Musonius                                            | •         | - das teutsche Reich                                            | 241        |
| Bamberger, z. Naturgeschichte d. deutsch-franz. Krieges      | 197       | Baulmont, Alsace et Bretagne                                    | 197        |
| Bandi, Aleotti                                               | 98        |                                                                 |            |
| Banditisme en Corse                                          | 135       | - Gesch. d. dtschen Volkes 68.                                  |            |
| Banet-Rivet, socialisme démocrat.                            |           | Baumgarten, Gesch. Spaniens                                     | 134        |
| Banninger, Th. Scherr                                        | 98        | - d. Krieg u. d. Reichstagswahlen                               |            |
| Banville, idylles prussiennes                                | 197       | Baumgartner, die Jesuiten u. d.                                 | •          |
| Baratier, l'intendance milit. pen-                           |           |                                                                 | 84.        |
| dant la guerre                                               | 197       | Baumstark, Fr. de Quevedo                                       | 134        |
| Barbedette, Beethoven                                        | 15        | - d. erste Reichstag u. d. kath.                                |            |
| Barberan, monete romane imperial                             | i 129     |                                                                 | 241        |
| Barbès, sa vie, sa mort                                      | 98        | — d. kath. Volkspartei in Baden                                 |            |
| Barbier, Pongerville                                         | 278       | und der Krieg                                                   | 78         |
| Barboni, pensieri sulla storia                               | 116       | Baur, 1813 u. 1870                                              | 68         |
| Bard, solution de la question de                             |           | - Geschichts- u. Lebensbilder                                   | 241        |
| Savoie                                                       | 20        | Bayoux, les causes de la guerre                                 | 197        |
| Bardon, projet relat. à la défense                           | 404       | — la Prusse et le Rhin                                          | 197        |
| de la France                                                 | 191       | Baxter, national debts                                          | 53         |
| Bardoux, Fos                                                 | 278       | Bayer, Deutschlands Wiedergeburt                                | 341        |
| Barnes, the 40th congress of the                             | 96        | Bayern, die, im deutschfranzös.                                 | 94         |
| United States  Personald ander de reces des                  |           | Kriege                                                          | 26<br>99   |
| Barneveld onder de regeer. der                               | 228       | Bayne, Müller  Bagaine capitalation de Mets                     | 197        |
| ampts-jonkers<br>Baron, une aumônerie militaire              | 191       | Bazaine, capitulation de Mets  — rapport sur les opér. de l'ar- | -41        |
| — der Deutschen Krieg u. Sieg                                | 26        |                                                                 | 197        |
| Barozzi e Berchet, relazioni degli                           |           | — et la capitulation de Mets                                    | 197        |
| :                                                            | 259       | Bazin, quelques mots sur Paris                                  | 153        |
| Barral, Mets et Basaine                                      | 197       | Beauchamp, la Commune                                           | 153        |

| Beauchamp, le comte de Paris 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bellamy, républ. ou monarchie 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beauchesne, vie de Mad. Elisabeth 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bellet, la marquise de Rambouillet 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beauchet-Filleau, pièces concern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bellier de Villiers, siége de Paris 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| le Poitou 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bellows, track of the war around                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beaucourt, lettre à Martin 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metz 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beaulieu-Marconnay, d. Hubertus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belly, les Amazones de la Seine 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| burger Friede 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beluse, les martyrs de Paris 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beaumier, établ. des israélites à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bembo, independenza d. Sommo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Timbuktu 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pontefice 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beaumont, croquis d'un carabinier 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemmelen, anti-duitsche felheid 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beaumont-Vassy, hist. de la Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Luxemburg 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mune 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bénard, hist. de France 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beaussire, pétitions à l'Assemblée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bender, neuestes deutsches Hel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nationale 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | denbuch 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bec, Henri V 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Preussen u. Deutschland 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Béchade, Dieu et le droit 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Benedetti, ma mission en Prusse 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Béchamp, la France et la Prusse 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Enthüllungen 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beck, allgem. Gesch. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benedict, Stafford family in America 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Konrad v. Marburg · 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benedix, das Franzosenthum 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Becker, A. H. Franke 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benezet, la France 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — d. Franzosenkrieg 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - mensonges et vérité (élections) 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - brandenburgisch-preuss. Gesch. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — le roi 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Geschichte Münchens 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benoist, un paysan à nos députés 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Verdenshistorie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benson, science of colour 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beckh-Widmanstätter, eine Lei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentinck, Aufzeichnungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| densgeschichte 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maria Theresia 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bédoret, Dieu, travail et républ. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beräkning af kostenaderna för                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beer, der Friede v. Aachen 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sver. landtförsvar 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Holland u. d. österr. Erbfol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Béraud, Barret 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gekrieg 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berchen, de nobili principatu Gelrie 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Portugael, Duitschlands leger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vom Berg, Aristides 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aanvoering 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bergau, Marienburg 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| is Nederland verdedig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bergerand, Paris sous la Commune 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| baar? 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bergmans, schetsen uit de algem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beeton's British biogr. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — book of the war 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bergquist, Bengel 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beggio, nozze di Salviati 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Teerstegen 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Behr, Wappenbuch d. europ. Für-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bergues-La-Garde, hommes célè-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stenhäuser 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bres de la Corrèze 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stenhäuser 128<br>Beilhack, deutsche Geschichte 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bres de la Corrèze 154<br>Berichte u. Mittheil. d. Alterth,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stenhäuser 128 Beilhack, deutsche Geschichte 241 Beins, Jan de Witt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stenhäuser 128 Beilhack, deutsche Geschichte 241 Beins, Jan de Witt 50 Beiträge z. Beantw. d. Frage nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stenhäuser 128 Beilhack, deutsche Geschichte 241 Beins, Jan de Witt 50 Beiträge a. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stenhäuser 128 Beilhack, deutsche Geschichte 241 Beins, Jan de Witt 50 Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus 274 — z. Kunde steiermärkischer Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  Z74  E. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  z. Gesch. Böhmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth,- Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245 Berkeley, French and Prussian war 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  241  Beins, Jan de Witt  50  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus 274  274  28  29  20  20  20  20  20  20  20  20  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245 Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stenhäuser Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen schichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien 80 — über die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245 Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  z. Gesch. Böhmens  z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel  livländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth. Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245 Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions 154 Bernardakis, présent et avenir de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  z. Gesch. Böhmens  z. vaterl. Gesch. v. d. histor.  Gesellsch. in Basel  livländische  Bel, les mobilisés du Nord  128  241  50  274  80  253  253  253  253  253  254  255  255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bres de la Corrèze 154 Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien 80 — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 2. 114. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. 245 Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions 154 Bernardakis, présent et avenir de la Grèce 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  z. Gesch. Böhmens  z. Gesch. Böhmens  z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel  livländische  Bel, les mobilisés du Nord  Belcastel, ce que garde le Vatican  128  241  50  87  88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions 154 Bernardakis, présent et avenir de la Grèce 263 Bernhardi, Sprachgrenze zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stenhäuser  Beilhack, deutsche Geschichte  Beins, Jan de Witt  Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen  schichtsquellen  z. Gesch. Böhmens  z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel  livländische  Bel, les mobilisés du Nord  Belcastel, ce que garde le Vatican  27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions  Bernardakis, présent et avenir de la Grèce  263 Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich  78                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen schichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Belcher, Whithefield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions  Bernardakis, présent et avenir de la Grèce  Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich  78 Bernier, vues sociales                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  — z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen Beichtsquellen Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  274  — z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen Beichtsquellen Böhmens Böhmen | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions  Bernardakis, présent et avenir de la Grèce  Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich  Bernier, vues sociales  154 Berryer, Dupanloup et la monarchie 154                                                                                                                                                                                                    |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Belcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth.  Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs.  Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst  Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27  Berliner, die Juden im Mittelalter 241  Berlioux, précautions  Bernardakis, présent et avenir de  la Grèce  Bernhardi, Sprachgrenze zwischen  Deutschland und Frankreich  Bernier, vues sociales  154  Berryer, Dupanloup et la monarchie 154  Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass.                                                                                                                                                      |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Z7 Belcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine hist. de France 135. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bres de la Corrèze Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien — über die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions Bernardakis, présent et avenir de la Grèce Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich Bernier, vues sociales Berryer, Dupanloup et la monarchie 154 Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass. nation.  154                                                                                                                                                              |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus  — z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen Böhmens  — z. Gesch. Böhmens  — z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel  — livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Belcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne  — hist. romaine  — hist. de France 135. 136  — hist. du moyen-åge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bres de la Corrèze Berichte u. Mittheil. d. Alterth, Vereins zu Wien — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges. Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions 154 Bernardakis, présent et avenir de la Grèce 263 Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich Deutschland und Frankreich Berrier, vues sociales 154 Berryer, Dupanloup et la monarchie 154 Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass. nation. 154 Berthaudin, cercle de la Rue royale 154                                                                                |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Z7 Belcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine hist. de France 135. 136 hist. du moyen-åge Belin, siége de Belfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth. Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions  154 Bernardakis, présent et avenir de la Grèce  Bernhardi, Sprachgrense zwischen Deutschland und Frankreich Deutschland und Frankreich Berrier, vues sociales  154 Berryer, Dupanloup et la monarchie 154 Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass. nation.  154 Berthaudin, cercle de la Rue royale 154 Berthelon, malédictions d'un vieil-                                        |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Pelcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine hist. de France hist. du moyen-åge Belin, siége de Belfort Belagerung von Belfort 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth. Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27 Berliner, die Juden im Mittelalter 241 Berlioux, précautions  154 Bernardakis, présent et avenir de la Grèce  263 Bernhardi, Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich Deutschland und Frankreich T8 Berrier, vues sociales 154 Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass. nation. 154 Berthaudin, cercle de la Rue royale 154 Berthelon, malédictions d'un vieil- lard 154                                                                 |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beitäge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Pelcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine hist. de France hist. du moyen-åge Belin, siége de Belfort Belina, les Polonais et la Commune 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth.  Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs.  Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst  Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27  Berliner, die Juden im Mittelalter 241  Berlioux, précautions  Bernardakis, présent et avenir de  la Grèce  Bernhardi, Sprachgrenze zwischen  Deutschland und Frankreich  Bernier, vues sociales  Berryer, Dupanloup et la monarchie 154  Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass.  nation.  154  Berthaudin, cercle de la Rue royale 154  Berthelon, malédictions d'un vieil-  lard  154  Berthoud, retraite de l'armée de                  |
| Beilhack, deutsche Geschichte Beins, Jan de Witt Beins, Jan de Witt Beiträge z. Beantw. d. Frage nach d. Nationalität d. Copernicus z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen z. Gesch. Böhmens z. vaterl. Gesch. v. d. histor. Gesellsch. in Basel livländische Bel, les mobilisés du Nord Belcastel, ce que garde le Vatican Beleg van Parijs Pelcher, Whithefield Beleze, hist. ancienne hist. romaine hist. de France hist. du moyen-åge Belin, siége de Belfort Belagerung von Belfort 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bres de la Corrèze  Berichte u. Mittheil. d. Alterth.  Vereins zu Wien  — tiber die Verhandl. d. Sächs.  Ges. d. Wiss.  — d. Vorst. d. SchleswHolst  Lauenb. Ges.  Berkeley, French and Prussian war 27  Berliner, die Juden im Mittelalter 241  Berlioux, précautions  154  Bernardakis, présent et avenir de  la Grèce  Bernhardi, Sprachgrenze zwischen  Deutschland und Frankreich  Bernier, vues sociales  Berryer, Dupanloup et la monarchie 154  Bertauld, pouvoir constit. de l'Ass.  nation.  154  Berthaudin, cercle de la Rue royale 154  Berthelon, malédictions d'un vieil-  lard  154  Berthoud, retraite de l'armée de  l'Est  198 |

| Bertrand, considér. sur la paix                    | 198        | Birkedal-Barfod, Brunn                                           | 274         |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| — la guerre à outrance                             | 198        | Birkholz, d. 2. Hanseat. InfReg. 70                              | 6 27        |
| - nouv. organisation de la com-                    |            | Bischof, Denkschrift üb. das Ge-                                 |             |
| mune                                               | 154        | sammthaus Schönburg                                              | 76          |
| — du Guesclin                                      | 20         | Bismarck-Schönhausen, door Boscl                                 |             |
| Beschouwingen over de krijgs-                      | _          | Kemper                                                           | 72          |
| operation                                          | 198        | — Reden                                                          | 72          |
| Beschreibung d. böhmischen Pri-                    |            | — — discours 72.                                                 |             |
| vatmünzen                                          | 80         | Bisset, Essays on histor. truth                                  | 116         |
| Beschrijving v. d. brand te Parijs                 | 154        | Biston, liberté d'écrire                                         | 154         |
| Beskow, lefnadsminner                              | 99         | Bittanti, Tartaglia                                              | 274         |
| Bessi, question de Nice                            | 154        | Bittner, Gesch. d. deutschen Kr.                                 |             |
| Besson, l'armée française                          | 191<br>154 | gegen Frankreich                                                 | 198         |
| — Charles d'Argy                                   | 253        | Blaauw, the Baron's war                                          | 230         |
| Betrachtungen üb. d. Ausgleich                     |            | Blad, nagra, för Frankrike                                       | 20          |
| — üb. d. Niederlage d. Armee des 2. Kaiserreichs   | 27         | — nagra, ur judarnes hist.                                       | 4           |
| Beulé, Schnetz                                     | 274        | Bladzijden uit het dagboek v. een inwoner van Straatsburg        | 27          |
| Beust, Oesterr. NeutralitPolitik                   |            | Blätter für Münzfreunde                                          | 14          |
| Bézy, le régime milit. en Algérie                  |            | - Berliner, f. Münz-, Siegel- u.                                 | 12          |
| Biais, Castaigne                                   | 274        | Wappenkunde                                                      | 129         |
| Bianchi, Barbieri                                  | 130        | - historpolit.                                                   | 1           |
| — i porti d. Maremma Senese                        | 87         | - lose, a. d. Gesch. v. Winterthu                                | - 84        |
| Bickerstaff, pétition du comte de                  | -          | - vergelbte                                                      | 274         |
| Chambord                                           | 154        | Blanc, le cabinet de Thiers                                      | 154         |
| Bidrag til Spørgsmaalet om ar-                     | -0-        | — retour de l'Ass. nat. à Paris                                  | 154         |
| meeorganis.                                        | 238        | — discours sur les préliminaires                                 |             |
| Biebrach, Kriegführung im Main-                    |            | de la paix                                                       | 198         |
| feldzuge                                           | 93         | — Dupré                                                          | 274         |
| Biencourt, les fautes commises                     | 154        | - Ponsard                                                        | 274         |
| Bienvenu, au général Trochu                        | 198        | — hist. de la révolution franç.                                  | 136         |
| Biermann, la politique prussienne                  | 245        | — idées d'un républ. socialiste                                  | 154         |
| Bigard, réveil de la France                        | 191        | - de Lalésie, organis. des forces                                |             |
| Bigot, mémoire (Maroteau)                          | 154        | milit.                                                           | 191         |
| Bigoy, la guerre aux Prussiens                     | 154        | Blandeau, dictature de Gambetta                                  | 155         |
| Bijdragen tot de gesch. en oud-                    |            | Blanpain, Brinvilliers                                           | 274         |
| heidk. v. d. prov. Groningen                       | 51         | — les insurgés du 18 mars                                        | 155         |
| Bilder-Atlas 12.                                   | 126        | Blanqui, un dernier mot                                          | 155         |
| Biliotti, les armes en pierre                      | 130        | Blasone, il, in Sicilia                                          | <b>2</b> 59 |
| Billault de Gérainville, hist. de                  |            | Blayac, fête du 4 septbr. 1871                                   | 155         |
| Louis-Philippe                                     | 136        |                                                                  | 268         |
| Billebault, hist. de l'invas. allem.               | 400        | Blocus et bombard. de Verdun                                     | 198         |
| à Sens                                             | 198        | Blodhundene                                                      | 27          |
| Billeder af livet paa Island                       | 238        | Blondeaux, partis et classes sociales                            |             |
| Billig, die Furien des Krieges                     | 27         | Blot, les deux révolutions                                       | 155         |
| Billitzer, Geschichte Venedigs                     | 87         | Blue Book, Royal                                                 | 53          |
| Bimbenet, régime municipal dans                    | 100        | Blume, d. Operationen d. dtschen                                 | 400         |
| la Gaule                                           | 136        | Heere                                                            | 198         |
| Binet, réponse au plébiscite                       | 154        | Bluntschli, d. moderne Völkerrecht                               | 21          |
| Bingham, journal of the siege of Paris             | 100        | Bobierre, pourquoi la France n'a                                 | 122         |
|                                                    | 198        | • -                                                              | 155         |
| Binhack, Grundbegriffe des anti-<br>ken Münzwesens | 129        | Bock, Gesch. d. liturg. Gewänder                                 |             |
| Biographie des 43 députés de Paris                 |            |                                                                  | <b>264</b>  |
| - universelle (Michaud)                            | 274        | Bocanet nétit du oitogen Jeogres                                 | 68<br>155   |
| — de Lemerre                                       | 198        | Bocquet, pétit. du citoyen Jacques<br>Bode, Hals u. seine Schule | 15          |
|                                                    | 274        | Böcker för hemmet                                                | 7           |
| Biographies des 21 députés de la                   |            |                                                                  | 242         |
|                                                    | 154        |                                                                  | 199         |
|                                                    | 274        | — der Krieg gegen Frankreich                                     | 27          |
| Björlin, tyska rikets armécorga-                   |            | Bör och kan Svenska folket förs-                                 |             |
|                                                    | 241        | YAZA BİŞ                                                         | 65          |
|                                                    |            |                                                                  |             |

| Böttcher, Nordhausen während d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                   | Bosmelet, nos ennemis intérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deutsch-franz. Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                                                                                                                  | Bosquet, François Ier et son siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136                                                                                                                                   |
| Bohr, verdenshistorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116                                                                                                                 | Bossaut, Paris pendant le siége                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                                                                                                                                   |
| Bojanowski, Geschehenes u. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Bosscha, leven v. Willem II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51                                                                                                                                    |
| schriebenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                  | Bossetti, Lanina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                    |
| Boiesen, faedrelandets historie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65                                                                                                                  | Bossuet, discours sur l'hist. univ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116                                                                                                                                   |
| Boisnard, la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136                                                                                                                                   |
| Boissevain, Irland och Fenianismen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155                                                                                                                                   |
| Boissier, Cicéron et ses amis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                                                                                                                                   |
| - hist. du conflit américain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268                                                                                                                 | Boudeville, les nouveaux musées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| Boissieu, la première à M. Thiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136                                                                                                                                   |
| Boittier, El-Tebib-Roum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 267                                                                                                                 | Boudin et Mouttet, révolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| — la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                                                 | an anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184                                                                                                                                   |
| Boldrini, Cuppari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                     |
| Bolin, Europas statslif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155                                                                                                                                   |
| Bolivar, corrispondencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271                                                                                                                 | · /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155                                                                                                                                   |
| Bolus, European battles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158                                                                                                                                   |
| Bombardement, het, v. Straatsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 27                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138                                                                                                                                   |
| Bompois, monnaies carloving. du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | — descente d. Anglais en Bretagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186                                                                                                                                   |
| Veuillin ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136                                                                                                                 | Bourbon, garanties pour le salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| Bon sens et politique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155                                                                                                                 | de tous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155                                                                                                                                   |
| - le vrai républicain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155                                                                                                                 | Bourcier, la Terreur en Anjou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186                                                                                                                                   |
| Bonaparte, Pierre, par Vindex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                                                                   |
| Bonar, Judson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                                                                                                   |
| Bonazzi, storia di Perugia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87                                                                                                                  | Bourgogne, mémoires p. nuire à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                   |
| Boner, memoir and letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274                                                                                                                 | l'hist. de mon temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                    |
| Bonfadini, indole ed effetti d. ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4. 1</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155                                                                                                                 | Bourgoing, hist. diplomatique de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199                                                                                                                                   |
| voluz. franc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188                                                                                                                                   |
| Bonfadio, annali Genovesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                                                                                                   |
| Bonhoure, éducation politique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155                                                                                                                 | Bouron, si Paris est pris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156                                                                                                                                   |
| 7 4000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| Bonie, campagne de 1870, la caval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Boutaric, institutions milit. de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Bonifas, la France monarch. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198                                                                                                                 | Boutaric, institutions milit. de la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                    |
| Bonifas, la France monarch. et républ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20                                                                                                                              |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198<br>155                                                                                                          | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>20<br>20                                                                                                                        |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198<br>155<br>155                                                                                                   | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20<br>20                                                                                                                              |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198<br>155<br>155<br>155                                                                                            | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>20<br>20                                                                                                                        |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198<br>155<br>155                                                                                                   | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20<br>20<br>20<br>230                                                                                                                 |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198<br>155<br>155<br>155                                                                                            | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>20<br>20<br>230<br>136                                                                                                          |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198<br>155<br>155<br>155<br>155<br>136                                                                              | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel  — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>187                                                                                             |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198<br>155<br>155<br>155<br>155<br>136                                                                              | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>187                                                                                                   |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198<br>155<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136                                                                | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouven, les soldats du désespoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20<br>20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>187                                                                                             |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136                                                                | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouven, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>187                                                                                                   |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136                                                                | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Bouvennes, les monogrammes histor. Bouvennes, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>187<br>. 20<br>156                                                                                    |
| Bonifas, la France monarch, et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                                         | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>. 20<br>156<br>28                                                                              |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>138                                                  | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>. 20<br>156<br>28                                                                              |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                                         | Boutaric, institutions milit. de la France — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28                                                                   |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                                  | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199                                                            |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                           | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199                                                            |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie                                                                                                                                                                                                                                                       | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                                  | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography — reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199<br>96<br>274                                               |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les siéges de                                                                                                                                                                                                                     | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>28<br>256<br>198<br>136                              | Boutaric, institutions milit. de la France  — la France sous Philippe le-Bel — St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois — rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography — reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199                                                            |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les siéges de Paris                                                                                                                                                                                                               | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155                                           | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histo | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199<br>96<br>274                                               |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détrac-                                                                                                                                                                           | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>28<br>256<br>198<br>136                              | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Bouvennes, les monogrammes histor. Bouvennes, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>.20<br>156<br>28<br>53<br>28<br>199<br>96<br>274                                               |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs                                                                                                                                                                       | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>28<br>256<br>198<br>136                       | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel  St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>20<br>156<br>28<br>199<br>96<br>274<br>98                                                      |
| Bonifas, la France monarch, et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!                                                                                                                                                   | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>155<br>198                             | Boutaric, institutions milit. de la France  la France sous Philippe le-Bel  St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>136<br>28<br>28<br>28<br>28<br>274<br>98<br>28                                                       |
| Bonifas, la France monarch, et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870                                                                                                                  | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>136                      | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>20<br>156<br>28<br>199<br>274<br>98<br>274<br>98                                               |
| Bonifas, la France monarch, et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870                                                                                                                  | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>155<br>198                             | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. S Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>136<br>28<br>28<br>28<br>28<br>274<br>98<br>28                                                       |
| Bonifas, la France monarch, et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870                                                                                                                  | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>155<br>198<br>199        | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, les monogrammes histor Bouvennes, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. S Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>230<br>136<br>20<br>137<br>20<br>156<br>28<br>199<br>274<br>98<br>274<br>98                                               |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870  Borrego, Trochu devant l'hist.  Bory, origines d. musée de Marseille                                            | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>155<br>198<br>199        | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle république constitutionelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>136<br>20<br>137<br>20<br>156<br>28<br>28<br>29<br>274<br>28<br>29<br>274<br>28                      |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870  Borrego, Trochu devant l'hist.                                                                                  | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>155<br>198<br>199        | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle république constitutionelle et Passy, la colonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>137<br>28<br>28<br>28<br>29<br>274<br>274<br>28<br>29<br>274<br>28<br>29<br>269<br>269<br>269<br>269 |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870  Borrego, Trochu devant l'hist.  Bory, origines d. musée de Marseille  Borgatti, indipendensa d. Sommo Pontefice | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>136<br>198<br>136        | France  Is France sous Philippe le-Bel  St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle  république constitutionelle  et Passy, la colonne  pouvoir spirituel et temporel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>137<br>28<br>28<br>28<br>29<br>274<br>93<br>28<br>29<br>26<br>274<br>93<br>26<br>274           |
| Bonifas, la France monarch. et républ.  Bonnal, ni cléricalisme polit. ni démag.  — le droit divin  Bonnard, organ. de la vraie républ.  Bonnechose, Duguesclin  — hist. of France 20.  — Hoche  Borbstaedt, d. dtsch-franz. Kr. 27.  Bordage, an premier de l'ère nouv.  Bordeaux, républ. fédérat. et présidence hérédit.  Bordier, un jubilé de famille  Bordone, Garibaldi et l'armée d.  Vosges  Boreau, hist de La Lindernie  Borel d'Hauterive, les sièges de Paris  Borghetti, la Corse et ses détracteurs  Bormann, Victoria!  Born, d. deutsche Krieg v. 1870  Borrego, Trochu devant l'hist.  Bory, origines d. musée de Marseille  Borgatti, indipendensa d. Sommo           | 198<br>155<br>155<br>155<br>136<br>136<br>136<br>136<br>198<br>155<br>198<br>136<br>198<br>155<br>198<br>199<br>136 | Boutaric, institutions milit. de la France  Is France sous Philippe le-Bel St. Louis et Alfonse de Poitiers Boutell, English heraldry Boutiot, histoire de Troyes Bouton, armorial des Tournois  rois de l'Epinette Bouvennes, les monogrammes histor. Botvier, les soldats du désespoir Bowles, défence of Paris Box, chronicles of the castle of Amelroy Boy, the English, himself again Boyer, auprès du 25e régiment Boyd, a memor. Lincoln biography  reminiscences of 50 years 99. Brackenbury, last campaign of Hanovre  military systems of France and Prussia Bradley, centennial of Rutger's College Braig, the Debonado Brandat, l'Assemblée perpétuelle république constitutionelle et Passy, la colonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>20<br>20<br>230<br>136<br>230<br>137<br>28<br>28<br>28<br>29<br>274<br>93<br>28<br>29<br>26<br>274<br>93<br>26<br>274           |

| Brau, la légion du génie 199                                | Brunet, défense nationale 199                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brault, la France devant l'invasion 199                     | - Paris en deuil 156                                                                            |
| Braun, gegen Gervinus 68                                    | Brunfaut, la guerre de 1870 199                                                                 |
| - während des Krieges 28                                    | Brunialti, libertà e democrasia 259                                                             |
| Brayer, aux électeurs de S. Fulgent 156                     | Bruner, Agram 253                                                                               |
| Breca, iglesia d. N. S. del Carmen<br>de La Guavra 271      | - correspond. de Joseph II avec<br>Cobensi 253                                                  |
| de La Guayra 271<br>Bref från Lappland 199                  | Cobensi 253 — Casp. Tinktor 81                                                                  |
| Brelay, réforme électorale 156                              | - die Vertheidig. v. Strassburg 28                                                              |
| Bremer, de oorlog een noodzake-                             | Bruno, difesa generale dell' Italia 87                                                          |
| lijk kwaad 29                                               | - les mangeurs de peuples 156                                                                   |
| Bremond, noblesse toulousaine 137                           | Bruns, Deutschlands Sieg über                                                                   |
| - hist. du coup d'état dans la                              | Frankreich 199                                                                                  |
| Haute-Garonne 137                                           | Brutte, moyen de débloquer Paris 199                                                            |
| — église des cordeliers à Toulouse 137                      | Bruun, Adelaer 238                                                                              |
| Brès, le palais de Longchamps 20                            | - d. K. Danske Udenrigsminist.                                                                  |
| Bressier, types marseillais 156                             | 100sarige bestaan 65                                                                            |
| Breuer, bibl. Geschichte 4                                  | — Rostgaard 99                                                                                  |
| Brevvexling mellem Bernstorf og                             | Bruzard, le tumulus de Genay 20                                                                 |
| hertogen af Choiseul 99  Rejette Carlier exploits d'un gran | Bruzelius, fynden i Ystads hamn 65                                                              |
| Briatte-Carlier, exploits d'un guer-<br>rier 199            | Buchanan, on the public affairs and men of England 53                                           |
| Brichard, lettres 156                                       | — camp life 28                                                                                  |
| Brief an d. "Hochachtbaren Deut-                            | Buchner, Dürer 16                                                                               |
| schen" 84                                                   | - Beethoven 16                                                                                  |
| Briefe u. Acten z. Gesch. d. 30jähr.                        | - Erzhersog Karl 253                                                                            |
| Krieges 10                                                  | - Gneisenau 99                                                                                  |
| vom Kriegsschauplatz 199                                    | - Götz v. Berlichingen 99                                                                       |
| Briggs, White 99                                            | - Scharnhorst 245                                                                               |
| Brigidi, Muratori 99                                        | Buckle, civilisat. histor. i Engl. 230                                                          |
| Brill, voorlez. over de gesch. d.                           | Budaille, le cri du cœur 156                                                                    |
| Nederl. 228                                                 | — première aux vrais républ. 156                                                                |
| Brink, Haagsche bespiegelingen 28                           | Budé, Diodati 99                                                                                |
| - d. man van Brumaire 156                                   | — Turrettini 99                                                                                 |
| - studiën en schetsen 51<br>Britain, awake 230              | Bücher, quaestionum Amphictyon. 7                                                               |
| Britain, awake 230<br>Britannia in council 230              | Bührmann, Parijs ond. de commune 156<br>Buggiani, le vite dei 12 Cesari 7                       |
| Britons, Franks and Teutons 28                              | Bülow, Gesch. d. v. Bülow'schen                                                                 |
| Brittaine, Irish priests 53                                 | Wappens 68                                                                                      |
| Britton's letter touching the Eu-                           | Buisson, Clémence Isaure 123                                                                    |
| ropa troubles 199                                           | Bulgarelli, Bulgarelli 99                                                                       |
| Broadhead, history of the State of                          | Bull, Bull 99                                                                                   |
| New York 96, 269                                            | Bullarium, magnum, Romanum 87                                                                   |
| Brocard, hist. romaine 120                                  | Bullemont, catalogue d. peintures                                                               |
| Brochure dédiée aux soldats fran-                           | de l'hôtel de ville de Paris 156                                                                |
| çais en Suisse 84                                           | Bullen, Bismarck's life 72                                                                      |
| Brock, controvers. post pacem                               | Bulletin de l'Acad. delphinale 114                                                              |
| Thorun. 245 Bröcker, Gesch. v. Frankreich 137               | — de St. Pétersbourg 2                                                                          |
|                                                             | <ul> <li>de la commiss. hist. du Nord 137</li> <li>de l'Institut national genevois 3</li> </ul> |
| Broglie, vues sur le gouvernem.  de France 20               | — de la Soc. archéol. de la Cha-                                                                |
| Brougham, life and times 99. 274                            | rente · 114. 187                                                                                |
| Brown, autobiography 274                                    | — — d'Ille-et-Vilaine 114                                                                       |
| — uses of biography 4                                       | — — — du Var 114                                                                                |
| Brueyre, qu'est-ce que le droit                             | de Seine-et-Marne 137                                                                           |
| di <b>√</b> in 156                                          | Bulliot, Devoucoux 275                                                                          |
| Brugalé, la guerre faite à la France                        | Bullock, hist. of modern Europe 133                                                             |
| et à la papauté 199                                         | Bulwer, geschichtl. Charaktere 275                                                              |
| — ma captivité en Prusse 199                                | — Palmerston 53. 275                                                                            |
| Brunel, Brunel 99                                           | Bumüller, wereldgeschiedenis 116                                                                |
| Bruner, d. Raiss d. Churfürsten                             | Bundesheer, das norddeutsche 68                                                                 |
| Carl Albrecht 250                                           | Bundy, are we a nation 96                                                                       |

| Caucanas, peuple et roi                                                                    | 157                             | Chapuis, hist. de l'empire Badinguet                                                                    | 157              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                            |                                 |                                                                                                         |                  |
| Cauer, Geschichtstabellen                                                                  | 116                             | Chardon, plastique mancelle                                                                             | 137              |
| Causa d. caduta di Roma                                                                    | 87                              | — études biogr. sur la Révolution                                                                       |                  |
| Causes de la capitulation de Sedan                                                         |                                 | — les Vendéens dans la Sarthe                                                                           | 138              |
| — de la décadence franç.                                                                   | 157                             | Chareton, réorg. de l'état milit.                                                                       | 192              |
| Caussette, Dieu et les malheurs                                                            | 157                             | Charles, Halles de la Ferté-Bernard                                                                     | 138              |
| Cauvière, Berryer                                                                          | 275                             | Charlevoix, hist. of New France                                                                         | <b>269</b>       |
| Cavalerie légère, la, en 1870                                                              | 200                             | Charni, la sainte Canaille                                                                              | 157              |
| Cavour avvelenato da Napol, III.                                                           |                                 | Charte de Henri de Transtamare                                                                          | 138              |
| Cazaly, causeries d'outre-tombe                                                            | 157                             | Charton, délivrance de Bruyères                                                                         | 138              |
| Ce que doit être la constitution                                                           | 157                             | Chasles, grands faits de l'histoire                                                                     | 100              |
|                                                                                            | 157                             | ancienne                                                                                                | 7                |
| — que nous sommes                                                                          | _                               |                                                                                                         | •                |
| — qu'il nous faut                                                                          | 157                             | Chasseurs de France à la réor-                                                                          | 00               |
| Ceccaldi, projet adressé au Gou-                                                           |                                 | ganisation de l'armée                                                                                   | 28               |
| vernem. de la déf. nat.                                                                    | 200                             | Chassignet, constitution militaire                                                                      |                  |
| Cecil, army reform                                                                         | 54                              | Chateaubriand juge par un republ.                                                                       | 138              |
| Cellichowski, de abdicat. Joannis                                                          |                                 | Chatel, hist. de la Soc. des antiq.                                                                     |                  |
| Casimiri 92.                                                                               | 264                             | de Normandie                                                                                            | 138              |
| Cellini, la vita 16.                                                                       | 131                             | Chatillon, l'Allemagne trahie                                                                           | 200              |
| Cenni biogr. di Casati                                                                     | 275                             | Chatiment, le                                                                                           | 157              |
| - intorno ai monum. di Ravenna                                                             |                                 | Chaumet, les protestants d'Angou-                                                                       |                  |
| Cennini, d. Buch von d. Kunst                                                              | 132                             | lême                                                                                                    | 138              |
| Centralbericht über d. deutschen                                                           |                                 | Chautard, imitations d. monnaies                                                                        | 100              |
|                                                                                            |                                 |                                                                                                         | 100              |
| Hülfsvereine in d. Schweiz                                                                 | 256                             | au type Esterlin                                                                                        | 129              |
| Ceremonialbuch f. d. k. preuss.                                                            |                                 | - rôle de la science dans la                                                                            |                  |
|                                                                                            | 2. 73                           | guerre                                                                                                  | 200              |
| Ceresa, sguardo cronolog. d. cam-                                                          |                                 | Chauvier, système de défense de                                                                         |                  |
| pagna d. 1870                                                                              | 28                              | Paris                                                                                                   | 200              |
| Cernuschi, discours                                                                        | 200                             | Chauvin, hist. du Portugal                                                                              | 134              |
| Cerri, i futuri destini d. stati                                                           | 10                              | Chavane, les assemblées de province                                                                     | 157              |
| Cessac, l'homme préhistor. dans                                                            |                                 | Chavanne, commune de Trèves                                                                             | 138              |
| la Creuse                                                                                  | 137                             | Chavannes, conquêtes par les Mogoli                                                                     |                  |
| Cestre, antiq. gallo-rom. du Haut-                                                         |                                 | Chavannes de la Giraudière, les                                                                         |                  |
| Rhin                                                                                       | 252                             | Chinois                                                                                                 | 266              |
|                                                                                            |                                 | Chenet, la Prusse et la Russie                                                                          | 245              |
| Cézanne, install. du gouvern. à                                                            |                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |                  |
| Versailles                                                                                 | 157                             | Chenu, mémorial de Napoléon III                                                                         | 138              |
| — lettre à l'Assemblée nat.                                                                | 157                             | Cherbuliez, l'Allemagne politique                                                                       | 242              |
| Chabanne, les détenus polit.                                                               | 157                             | — d. polit. Deutschland seit d.                                                                         |                  |
| Challamel, mémoires du peuple                                                              |                                 | Prager Frieden                                                                                          | <b>68</b>        |
| français                                                                                   | 137                             | Chèref-ouddine, fastes de la na-                                                                        |                  |
| Chalmeton, unité économ. et polit.                                                         | ,                               | tion Kourde                                                                                             | 94               |
| en Europe                                                                                  | 133                             | Chéruel, dictionn. des institut. etc.                                                                   | 138              |
| Chambers, France, its history and                                                          |                                 | Chevalier, hist. de la vie                                                                              | 275              |
| revolutions                                                                                | 21                              | - projet de constitution                                                                                | 167              |
| - geschied. v. Frankrijk                                                                   | 137                             | - comment une nation rétablit                                                                           |                  |
| - W. Scott                                                                                 | 100                             | sa prospérité                                                                                           | 157              |
| Chambord, étude politique                                                                  | 21                              | Chevreul, complément d. distrac-                                                                        | 201              |
| Chambrier, Marie-Antoinette                                                                | 137                             | tions etc.                                                                                              | 157              |
|                                                                                            | 1                               |                                                                                                         | 265              |
| Chambrun, fragments politiques                                                             | 187                             | Chiala, prelim. d. guerra del 1866                                                                      |                  |
| Champagny, 1870—1871                                                                       | 200                             | Chiarelli, vittoria di Lepanto                                                                          | 92               |
| - Lacordaire                                                                               | 100                             | Chiari, de Volghi pelasgici                                                                             | 7                |
| - Rome et la Judée                                                                         | 7                               | Chierici, Marsili                                                                                       | 275              |
| Champfleury, la carricature au                                                             | 1                               | — Sommeiller                                                                                            | 275              |
| moyen age                                                                                  | 130                             | Chiusura d. scuole d. Collegio                                                                          |                  |
| — — — moderne                                                                              | 130                             | Rom. d. C. d. G.                                                                                        | 87               |
|                                                                                            | 100                             |                                                                                                         |                  |
| Changarnier, discours sur la ques-                                                         |                                 | Choisseul-Gouffier, la France avant                                                                     | )                |
| Changarnier, discours sur la ques-<br>tion de paix                                         |                                 | Choisseul-Gouffier, la France avant<br>et après la paix                                                 |                  |
| tion de paix                                                                               | 200                             | et après la paix                                                                                        | 28               |
| tion de paix<br>Chanteau, Harvier                                                          | 200<br>275                      | et après la paix<br>— la Russe et le panslav.                                                           | 28<br>264        |
| tion de paix<br>Chanteau, Harvier<br>Chantrel, la guerre de Prusse                         | 200<br>275<br>200               | et après la paix<br>— la Russe et le panslav.<br>Chollet, excursion archéol.                            | 28               |
| tion de paix<br>Chanteau, Harvier<br>Chantrel, la guerre de Prusse<br>— hist. d'Angleterre | 200<br>275<br>200<br>231        | et après la paix  — la Russe et le panslav.  Chollet, excursion archéol.  Chotteau, on demande une con- | 28<br>264<br>138 |
| tion de paix<br>Chanteau, Harvier<br>Chantrel, la guerre de Prusse                         | 200<br>275<br>200<br>231<br>116 | et après la paix<br>— la Russe et le panslav.<br>Chollet, excursion archéol.                            | 28<br>264        |

| Chrisstoffels, Adriaan VI. 259                                                   | Collections relat. to Montgomery-                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Christiany, Kunstinteressen d.                                                   | shire 54                                                            |
| Gegenwart 131                                                                    | Colletet, Guy Du Faure 275                                          |
| Christie, A. A. Cooper, 1st Earl of Shaftesbury 100                              | - les trois Marrot 275 Collier, hist. of the British Empire 54      |
| Christmas holidays at dame Euro-                                                 | Collins, Cistercian legends 123                                     |
| pa's school 28                                                                   | Colomb, imperial defence 54                                         |
| Christot, massacre de l'ambul. de                                                | Colombo, insigni Barnabiti 275                                      |
| Saône-et-Loire 200                                                               | Colonie suisse à Paris 201                                          |
| Chronicle, the numismatique 129                                                  | Coltat, mal et remède 158                                           |
| Chronik, Berlinische 245                                                         | Combarieu, hist. de France 138                                      |
| <ul> <li>v. Döbeln</li> <li>d. deutsch-franz. Kriegs</li> <li>28. 200</li> </ul> | Combat à l'école de Mme Europa 29 Combattimento alla scuola di sig- |
| - illustr., d. Kriegsjahres 200                                                  | nora Europa 29                                                      |
| — d. Universität zu Kiel 245                                                     | Combes, hist. de la format. terr.                                   |
| — illustr., d. Zeit 125                                                          | de la Prusse 245                                                    |
| Chronique de la guerre franco-                                                   | — invasions germaniques 138                                         |
| allem. 29                                                                        | - Lamartine 275                                                     |
| Church, the foreign crisis 29                                                    | — la paix 158                                                       |
| — ideal and real France 29                                                       | — Soult 21                                                          |
| Ciavarini, unità e indipend. na-<br>zionale 88                                   | Combinaison financière 201<br>Coming Cromwell, the 231              |
| Circulaire du duc d'Aumale 158                                                   | Comité, internationales, f. Kriegs-                                 |
| Cissey, ce qu'il faut à la France 158                                            | gefangene, in Genf 29                                               |
| Civrac, à la France et à l'Assemblée 158                                         | — central de secours aux blessés                                    |
| Clamens, évêché d'Arrisitum 21                                                   | du Nord 201                                                         |
| Clamoux, à qui la Savoie du nord 158                                             | — de salut publique 158                                             |
| Clan, le, des Bonaparte 138                                                      | — — de la commune de Lyon 158                                       |
| Claretie, Barbès 100                                                             | Comment les Français font la guerre 29                              |
| — le champ de bataille de Sedan 200<br>— l'empire, les Bonap, et la cour 138     | Commissions mixtes, les 158 Commune, la, à N. D. des Victoires 158  |
| - l'empire, les Bonap. et la cour 138<br>- la France envahie 200                 | - de Paris de 1871 158                                              |
| — la guerre nationale 200                                                        | Complainte de Badinguet 158                                         |
| — hist. de la révol. 1870—71 200                                                 | Compte à régler entre Paris et la                                   |
| — les orphelins de la républ. 158                                                | province 158                                                        |
| — Paris assiégé 29. 201                                                          | - rendu des procès de Versailles 158                                |
| Claretta, storia di S. Michele d.                                                | — de la réunion des Suisses                                         |
| Clean brit Erärterungen üb d                                                     | 29 — A. Séances du Corps législ. 138                                |
| Clason, krit. Erörterungen üb. d. röm. Staat 120                                 | — — d. séances du Corps législ. 138<br>Comte, lettres à Valat 100   |
| — Deutschland u. d. Kaiseridee 68                                                | — de Chambord 158                                                   |
| Clément, une abessede Fontevrault 138                                            | ——————————————————————————————————————                              |
| - legendary and mythol. art 14                                                   | Condamnation du roi Guillaume 159                                   |
| - beroemde toonkunstenaars 16                                                    | Condat et Carrance, la France                                       |
| — de Ris, les musées de province 138                                             | républ. 159                                                         |
| Clerc, hist. de la Franche-Comté 138                                             | Condé, Hugo et Thersitès 159                                        |
| Clère, les hommes de la Commune 158<br>Clergé, le, et la paysanne 158            | Condition, forlorn, of poor Johnny Bull 29                          |
| Clercq, naar zijn dagboek 100                                                    | Conditions de la paix 201                                           |
| Cloz, Vallée de Baume 138                                                        | - de la paix et droits de l'Alle-                                   |
| Cluseret, lettre à Gambetta 201                                                  | magne 29                                                            |
| Cochard, annivers. du combat                                                     | Condostanlo, memorie stor. di                                       |
| d'Orléans 201                                                                    | Albettone 88                                                        |
| Cochin, Paris et la France 158                                                   | Conférence sur les fortifications                                   |
| Cochon, chronique Normande 138 Code de justice militaire 192                     | de Paris 201<br>Congrès archéol. de France 189                      |
| Code de justice militaire 192<br>Coffinières de Nordeck, la capitul.             | Congrès archéol. de France 189<br>Coninck, guerre ou paix 201       |
| de Metz 29                                                                       | Consalvi, Memoiren 88                                               |
| Cognetti, l'empereur d'Allem. et                                                 | Conseil de guerre de Versailles 159                                 |
| l'Europe 68                                                                      | Considérant, la France imposant                                     |
| Colette, à l'armée 158                                                           | la paix 159                                                         |
| Collard, le salut de la France 158                                               | - la paix on 24 heures 150                                          |

| Considérant, prédictions sur la                          |     | Coupables, les, des désordres                    | 159 |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| guerre                                                   | 201 | Courbet, lettres à l'armée alle-                 | 450 |
| Considérations sur les désenses                          |     | mande                                            | 159 |
| de la France                                             | 201 | Courcelle-Seneuil, Phéritage de                  |     |
| — génér. sur la guerre                                   | 201 | la révolut.                                      | 160 |
| - sur l'organ. milit.                                    | 192 | Courmeaux, républ. ou royauté                    | 160 |
| — sur les finances de la Prance                          | 159 | Cours, les deux, et les nuits de                 |     |
| — sur la situation actuelle                              | 159 | StCloud                                          | 139 |
| Considerazioni sulle guarentigie                         | -   | Courtmans, Chr. v. Oosterweij                    | 100 |
| ponteficie                                               | 88  | Courval, hist du moyen age                       | 123 |
| Conspiration des Brassards                               | 159 | — hist. romaine                                  | 120 |
| Constitution nationale                                   | 159 | Coussemaker, docum. sur la Flandre               |     |
| — de la républ. franç.                                   | 159 |                                                  | 139 |
| — the, violated                                          | 54  | — liste des sceaux                               | 139 |
| Constitutions, trois, républ.                            | 159 | Couture, Tarbouriech                             | 275 |
| Consulta, la nuova, araldica e la                        |     | Couturier de Vienne, épître à                    | 460 |
| nobiltà toscana                                          | 88  | Thiers                                           | 160 |
| Conti, l'armée et le travail                             | 159 | Couty, église de Mézières                        | 139 |
| — memorie di Mentegalda                                  | 88  | Cowtan, memories of the Brit.                    | 001 |
| — organisation milit.                                    | 192 | Museum                                           | 231 |
| Contingenti, episodio d. guerra                          | 00  | Cox, recollections of Oxford                     | 231 |
| d'indipend. ital.                                        | 88  |                                                  | 139 |
| Contre-Guérilla franç. de Nuevo-                         | 400 | Crawshaw, Wesley                                 | 275 |
| Léon                                                     | 139 | Creasy, 15 decisive battles                      | 4   |
| Conus, Marie Stuart                                      | 231 | Crecelius, nomina propria Saxon.                 |     |
| Conversations-Lexikon, deutsch-                          |     | Crémer, le général                               | 201 |
| amerikanisches                                           | 127 | Cremieux, les commissions mixtes                 | 160 |
| Convocation de l'Assemblée nat.                          | 159 | — réfutat. de la pétition de Bouset              | 160 |
| Cooke, life of Lee                                       | 96  | Cri de la France                                 | 160 |
| Cooper, the bridge of history                            | 116 | Crise constitut. en août 1871                    | 160 |
| Copaux, le parti clérical                                | 159 | — sociale                                        | 160 |
| Cope, Dutton family                                      | 269 | Critiques militaires                             | 201 |
| Copie d'un manuscrit trouvé dans                         | 470 | Cron, études sur l'hist. de la Grèce             |     |
| les Tuileries                                            | 159 | Cronholm, Sver. hist. under Gust. II             |     |
| Coquerel, moyens de faire durer                          | 470 | Adolph                                           | 238 |
| la républ.                                               | 159 | Croquemitaine, Empereur d'Alle-                  | 69  |
| — libres paroles d'un assiégé                            | 201 | magne                                            | 03  |
| Coquillard, réorganisat. de l'armée                      | _   | Crowe and Cavalcaselle, hist. of                 | 16  |
| Corbière, Encontre                                       | 275 | painting in North Italy                          | 131 |
| Corbin, assemblée nationale                              | 159 | — — Gesch. d. ital. Malerei                      | 201 |
| Corcelle, situat. financ. du SSiége                      | 208 | Cru, francs-tireurs volontaires                  | 192 |
| Cornara, strateg. Betracht. üb. d.                       | OCK | Cruzy, l'armée franç.                            | 160 |
| Krieg 1812                                               | 265 | — la France et les événements                    | 160 |
| Correspondence resp. the imprison-                       | 29  | Cubain, le plébiscite                            | 271 |
| ment of Worth                                            | 29  | Cuban Affairs                                    | 10  |
| — resp. the violation of neutr. of Luxemb.               | 29  | Cumming, de zevende ficol                        | 10  |
| Correspondenzblatt d. deutschen                          | 20  | Cuno, Forschungen in d. alten<br>Völkerkunde     | 7   |
| Gesch u. AlterthVereine                                  | 69  |                                                  | 21  |
| Corsi, sommario di storia militare                       | 88  | Curique, voix prophétiques                       |     |
|                                                          | 245 | Curti, Einweihung d. poln. Mu-                   | 84  |
| Costentino de Valcemenica pre                            | 240 | seums zu Rapperswyl                              |     |
| Costantino da Valcamonica, pre-<br>lati francescani      | 100 | Curtis, hist. of the R. Irish Con-<br>stabulary  | 231 |
| <u>-</u>                                                 | 252 |                                                  |     |
| Coster, Gesch. v. Metz<br>Cotelle, le salut de la France | 159 | Curtius, d. Geburtstag d. deut-<br>schen Kaisers | 78  |
| Cotton, Cotton                                           | 100 | - Festrede                                       | 246 |
| Coulanges, Aryan civilization                            | 120 | — Louis-Philippe II.                             | 160 |
| Coulon, organ. d'une réserve milit.                      |     | Curtze, Hausinschriften in Waldeck               |     |
| Councils and Eccles. Docum.                              | 281 | Cusack, hist. of the Kingdom of                  |     |
| Coup d'oeil sur la polit. du se-                         | 201 | Kerry                                            | 54  |
|                                                          | 29  | Custer                                           | 256 |
| cond empire  sur le suffrage universel                   | 159 |                                                  | 100 |
|                                                          | 702 | Custodi, Bocceria                                |     |

|                                                                                                                         | 69  <br>75 | Davies, Memorials and times of<br>Ondaatje                                     | 51          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cuvier, Ferry 2 Cyclopaedia, annual 4. 1                                                                                |            | Davis, hist. of Wallingford 96.                                                | _           |
| Clercheonie, unnuer 3. 1                                                                                                |            |                                                                                | 192         |
| Dändliker, Gesch. v. Rorbas                                                                                             | 84         |                                                                                | 231         |
| — u. Müller, Liudprand v. Cremona                                                                                       | 9          | Day, story of L. Napol. life                                                   | 21          |
| Dagron, la poste par pigeons-                                                                                           |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          | 260         |
|                                                                                                                         | 201        | - monum. di stor, patria d. prov.                                              |             |
| - post by travelling pigeons 2                                                                                          | 302        | Modenese                                                                       | 88          |
| Daguet, hist. de la Confédér. suisse                                                                                    | 84         | Debidour, classes ouvrières sous                                               |             |
|                                                                                                                         | 23         | Louis XV.                                                                      | 21          |
| Daily News Correspondence of                                                                                            |            | De Bretts illustr. baronetage                                                  | 54          |
|                                                                                                                         | 202        | — peerage                                                                      | 54          |
|                                                                                                                         | 100        | — peerage, baronetage and knight-                                              | <b>8</b> 4  |
|                                                                                                                         | 160        | age                                                                            | 54<br>54    |
| Dalla Rossa, abitaz, d. epoca d.                                                                                        | 59         | <ul> <li>illustr. house of Commons</li> <li>titled men</li> <li>54.</li> </ul> | 54<br>231   |
|                                                                                                                         | 275        | Debrit, la guerre de 1870                                                      | 30<br>301   |
| — Dallas 100. 2                                                                                                         |            |                                                                                | 202         |
| Dalmance, gouvernants et gou-                                                                                           |            |                                                                                | 276         |
|                                                                                                                         | 60         | Déchelette, devoirs du jeune homme                                             | _           |
| • • • • • • •                                                                                                           | 60         | Decken, deutsche Fragen                                                        | 69          |
|                                                                                                                         | 60         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | 160         |
|                                                                                                                         | 202        |                                                                                | 276         |
| Damas-Hinard, les historiens de                                                                                         | Ì          | Decourdemanche, à la France                                                    | 160         |
|                                                                                                                         | 160        | Decous de Lapeyrière, neutres et                                               |             |
|                                                                                                                         | 160        |                                                                                | 161         |
| Dame Europa's school 50 years                                                                                           |            | Defences, our national                                                         | 54          |
| hence                                                                                                                   | 29         | Défense nationale — la garde                                                   |             |
|                                                                                                                         | 29         |                                                                                | 202         |
|                                                                                                                         | 29         | — de Paris. Ses forts, bastions etc.                                           | ZUZ         |
| Dames françaises aux dames gene-                                                                                        | 29         | — — complainte et récit des                                                    | <b>6</b> ∪6 |
| voises Dammert, Nokk 1                                                                                                  | 100        | maux<br>— du midi de la France                                                 | 202<br>29   |
| — w , · · _                                                                                                             | 160        | — de Strasbourg jugée par un                                                   | 40          |
| Dandolo, storia del pensiero nei                                                                                        |            | républicain                                                                    | 80          |
| tempi moderni                                                                                                           | 11         | De Foe, journal of the plague                                                  |             |
|                                                                                                                         | 160        |                                                                                | 281         |
|                                                                                                                         | 160        | Deglaire, Aubert                                                               | 276         |
| Daniel, Cahour                                                                                                          | 275        | Degoix, gouvernement républ.                                                   | 161         |
| Danmark i Nutidens Strøm                                                                                                | 65         | Dehau, Napoléon III.                                                           | 161         |
| — og Island                                                                                                             | 65         | Dehaut de Brid' Oison, Bellevue                                                | 139         |
| - 0                                                                                                                     | 238        | Dejoux, souvenirs du siége de                                                  |             |
| Danmarks, Norges og Sveriges                                                                                            |            | Paris                                                                          | 202         |
|                                                                                                                         | 288        | Delaborde, Duchatel                                                            | 100         |
| Daressy, offrande à la République 1                                                                                     | 199        | Delacroix, Luxeuil                                                             | 139         |
| Darstellungen a. d. röm. Gesch.                                                                                         | 190        | Delaunay, hist. de la campagne                                                 | 909         |
|                                                                                                                         | 120        | 1870—71 Delbusil letture à l'Age net                                           | 202         |
| Darsy, notes sur Corbie Daru, Paris au 20 mars 1871                                                                     | 21<br>160  | Delbreil, lettres à l'Ass. nat.                                                | 161         |
| Dauban, la guerre comme la font                                                                                         | 100        | Delerue, premiers désordres à Lille                                            | 21          |
| les Prussiens                                                                                                           | 29         | Del Giudice, grand archivio di                                                 | a I         |
| — et Grégoire, hist. d. temps                                                                                           |            | Napoli                                                                         | 260         |
| modernes                                                                                                                | 139        | Delhaye, retour des Bourbons                                                   | 161         |
|                                                                                                                         | 160        |                                                                                | 202         |
|                                                                                                                         | 160        | Delion, les membres de la Com-                                                 |             |
|                                                                                                                         | 260        | mune                                                                           | 161         |
| DAAGBIGS NG I OHIGS' CFRICE WIFTER 7                                                                                    |            |                                                                                |             |
|                                                                                                                         | 160        | Delmas, église réformée de La                                                  |             |
| - études sur l'hist, de Paris                                                                                           |            | Delmas, église réformée de La<br>Rochelle                                      | 139         |
| <ul> <li>études sur l'hist. de Paris</li> <li>David, le calme après l'orage</li> <li>la confédération franç.</li> </ul> | 160        |                                                                                |             |
| — études sur l'hist, de Paris David, le calme après l'orage                                                             | 160<br>160 | Rochelle                                                                       | 202<br>161  |

| Lesson Chart. 1862.  Lesson Ch | Lenter inniversales in Laure           | •            | Descriptions to here. Inguist.      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| benn finet mer met misteine 151  Lenger and mer finiteine 151  Lenger and met of different nationale 151  Lenger and to different nationale 152  Lenger and to different nationale 153  Lenger and to different nationale 154  Lenger and to different nationale 155  Lenger and to different nationale 154  Lenger and to different nationale 155  Lenger and to different natio |                                        | 封经           | il reigns                           | 161        |
| Lempt and yours Chistolers  — a viviate materiands  — Care — 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |              | Provinces. Tubers & L               |            |
| Les volumes and serious seriou | _                                      | _            |                                     |            |
| Leurent pass de défense mariannie 272 Leurent fant de lédense mariannie 272 Leurent fant fant fant fant fant fant fant fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              |                                     | 101        |
| Leven, pant to teleman rationale levents pand to teleman rationale levents produced in levents to the levents t |                                        | _            |                                     | 161        |
| Levra, issande latiname Levra, latiname Levra, issande latiname Levra, issande latiname Levra, latiname Levra, issande latiname Levra, issande latiname Levra, latiname Levra, latiname Levra, latiname Levra, latiname Levra, | •                                      | -            |                                     | 181        |
| Lennary 1 a.m. to intric to 1 interest of 1 interest of the section and the se |                                        |              |                                     |            |
| Jennica de Jerrario de Electrica de Maria de Mar |                                        |              |                                     |            |
| Jenne de Martine de Ma |                                        | 202          |                                     | 162        |
| Lesseine. Les Pressens en Ser manifes 230  Lesseine. Les pressens de greere 245  Lesseine. Les pressens de greere 245  Lesseine. Les Pressens 245  Lesseine. Les Commune 162  Lesseine. |                                        | : **         |                                     |            |
| Description of the property of the french campaign 30 Parties, and Kr. 1870-71 Deprivation of the french campaign 30 Parties, les, de normaliste and the first and the f   |                                        |              |                                     | •          |
| Description   161   Description   162   Description   163   Description   164   Description   164   Description   165   Description   165   Description   165   Description   165   Description   166   Desc   |                                        | _            | _                                   | 205        |
| Decision   Color   Practice   Constraint   161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                      | _            | Descreen perce or sales             | 162        |
| Detail of the property of the singer of th   |                                        | _            |                                     | 163        |
| Detaches   Amerika   Amerika   Detaches   Amerika   Detaches   Amerika   Detaches   Amerika   Amerika   Detaches   Amerika   Amerika   Amerika   Detaches   Amerika      |                                        |              | Deter. Gestälektsahrin              | 116        |
| Destacher, Kee, in Amerika   269     Destacher   |                                        | 30           | Décreyat, lettre à Grillanne I      | 203        |
| Denticit    | Imaxia, bissi-Dien de Beautier         |              | - ès recretenes:                    |            |
| Dentard, die Versändigungen d.   Verzezeen   Dentard, hist. de la Commune   161   Dentard, hist. de la Commune   162   Dentard, hist. de la Commune   163   Dentard, hist. de la Commune   164   Dentard, hist. de la Commune   165   Dentard, hist. de la Commune   165   Dentard, hist. de la Commune   166   Dentard, hist. de la Grafin zu Kechleswig-Holstein   Deparis, desarm. de la garde nat.   Deparis, desarm. de la Bellenger   Deputés, les, du Nord   161   Deputés, les, du Nord   161   Diductés, les, du Nord   161   Diffusoud, éclairez-nous   161   Diffusoud, éclairez-nous   161   Derous, l'Invasion dans StQuentin   Derous, l'Invasion dans StQuentin   162   Derous, l'Invasion dans StQuentin   163   Desarate, nos   164   Desarate, nos   165   Didier, cathédrale de Coutanes   166   Didier, cathédrale de Coutanes   167   Desarate, hist. de la chute du second empire   202   Des Doridos, Vultaconnum   162   Dieter, les paroles du vaincu   163   Dieter, les paroles du vaincu   164   Dieter, les paroles du versi            | en Valida                              | 139          |                                     | _          |
| Dezisch A die Versändigungen d. Vraaccen   161   162   162   163   164   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   |                                        | _            |                                     | _          |
| Prince   P   |                                        | 712          | _                                   | 113        |
| Perilipus   139   Externology   139   Extern   |                                        |              |                                     | 40         |
| - Politiques 139 — Erieg u. Sieg 253  Deutschthum in Oesterreich 254  Deutschthum in Oesterreich 253  Deutschthum in Oesterreich 254  Deutschthum in Oesterreich 254  Deutschthum in Oesterreich 254  Deutschthum in Oesterreich 255  Deutschthum in Oesterreich 254  Deuxn, a Guglielmo Imperatore 69  Dialogue sur la France 162  Dialogue sur la France 162  Dialogue sur la France 163  Dialogue sur la France 164  Di |                                        |              |                                     |            |
| Denkerhiften d. Kais. Akad. d. W.   3.114     Denkewürdigkeiten d. Gräfin zu     Behleswig-Holstein   65     Deparis, desarm. de la garde nat.   161     Deparis, desarm. de la garde nat.   161     Deparis, desarm. de la garde nat.   161     Deparis, desarm. de la Bellenger   161     Derous, les, du Nord   161     Derous, réponse de la Bellenger   161     Derous, réponse de la Bellenger   161     Derous, l'invasion dans 8tQuentin 202     Derous, l'invasion dans 8tQuentin 202     Derous, l'invasion dans 8tQuentin 202     Desbans, monarchie élective à vie   161     Des Cantons, l'énergie nationale   161            | ·                                      |              |                                     | _          |
| Denkaster d. Hanses Habsburg in d. Schweiz   256     Denkasteriften d. kais. Akad. d. W.   3. 114     Denkwürdigkeiten d. Gräfin zu   65     Deparia, desarm. de la garde nat.   65     Dieparia, desarm. de    |                                        |              |                                     |            |
| Denklaschriften d. kais. Akad. d. W.   S. 114     Denklaschriften d. kais. Akad. d.   Wetain centlasch     Denklaschen, am.l. v. Kriegsschau-   S. 161     Deroisin, elections municipales   161     Deroisin, elections dans elective   161     Deroisin, e   | - <b>-</b>                             | 139          |                                     | 233        |
| Denkachriften d. kaia. Akad. d.  W. 3. 114  Denkawürdigkeiten d. Gräfin zu  Robleswig-Holstein  Deparis, desarm. de la garde nat. 161   |                                        | 954          |                                     | 51         |
| W. 2. 114 Dezan, a Guglielmo Imperatore Behleswig-Holstein Deparis, desarm. de la garde nat. 161 Deparis, les, du Nord Deparis, les, du Nord Deparis, desarm. de la Bellenger Dickens, a child's hist. du siège Didick, coindet Deparis, desarm. de la Bellenger Dickens, a child's hist. de Bellenger Didick, nes page d'hist. du siège Didickens, a child's hist. of England Dickens, a child's h |                                        | 250          |                                     | -          |
| Dienkwürdigkeiten d. Gräfin zu Behleswig-Holstein   65     Dieparis, désarm. de la garde nat.   161     Dieparis, désarche de la Bellenger   161     Dieparis, des richtent van Christna   203     Diekens, a child's hist. of England   54     Dietaris, a child's hist. of England     | A44                                    | 114          |                                     |            |
| Bichleswig-Holstein   65   Diary of the french campaign 30. 203   Departs, desarm. de la garde nat.   161   — of the besieged resident   203   — of the siege of Paris   30   Didiot, Coindet   276    |                                        | . 17         |                                     |            |
| Departs, desarm. de la garde nat.   161   — of the besieged resident   203     Deposchen, amtl. v. Kriegsschauplatz   30     Offic., aus. d. Kr. 1870—71   202     Deputés, les, du Nord   203     Derby, the l'utchinson family   96     Deroity, the l'utchinson family   96     Deroide, républ. ou monarchie   161     Deroide, républ. ou monarchie   161     Deroisin, élections municipales   161     Deroin, l'invasion dans St. Quentin   202     Diorricagaix, états-majors des armées étrangères   192     Desbans, monarchie élective à vie   161     — lettre au comte de Paris   161     — le patrie en danger   202     Des Dorides, Vultaconnum   189     Des Dorides, Vultaconnum   189     Des Mondulta, hist, d'un ouvrier   10     Den Grangon, les grotesques de la décadence   161     Duallva, Noyelles-sur-Selle     Denmarets et de Pressensé, dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 65           |                                     |            |
| Deposchen, amtl. v. Kriegsschauplatz  Offic., aus d. Kr. 1870—71  Députés, les, du Nord  Derby, the Hutchinson family Deroux, réponse de la Bellenger  Dérisoud, éclairez-nous  Deroide, républ. ou monarchie Deroisin, élections municipales Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Desbans, monarchie élective à vie Lettre au comte de Paris  Des Cantons, l'énergie nationale Le patrie em danger  Des Dorides, Vultaconnum  Dos Cantons, l'énergie nationale Le patrie em danger  Des Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le patrie em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cantons, l'énergie nationale Le la patrie em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie, em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie em danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie en danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie en danger  Dos Dorides, Vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie en danger  Dos Dorides, vultaconnum  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie en danger  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie en danger  Dos Cartons, l'énergie nationale Le la patrie de Coutances       |                                        |              |                                     |            |
| Didiot, Coindet 276  Didiot, Coindet 276  Dienstknecht van Christua 269  Diensty, the Hutchinson family 106  Dierby, the Hutchinson family 106  Dierois, réponse de la Bellenger 161  Diérisoud, éclairez-nous 161  Dieroisin, élections municipales 161  Dielets, politique et moeurs 162  Dielitz, Weltgeschichte 116  Dierauer, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona 9  Dierauer, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona 9  Dierex, les paroles du vaincu 162  Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 161  Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 162  Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 1 |                                        | ;            |                                     |            |
| Députés, les, du Nord Derby, the Hutchinson family Derby, the Hutchinson family Dereux, réponse de la Bellenger Députés, les, du Nord Députés, les futchinson family Dickens, a child's hist. of England Dickens | —————————————————————————————————————— | 30           |                                     | 276        |
| Derby, the Hutchinson family Deroux, réponse de la Bellenger Dérisoud, éclairez-nous Deroide, républ. ou monarchie Deroux, l'invasion dans StQuentin Diddeff, de republ. ord. Teutonici Borussica Dielitz, Weltgeschichte Dierauer, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona Dierx, les paroles du vaincu Dietzels, Strassburg als Univers. Dieu et la France Dieuleveut, le knout français Dies, Héraclius Die                                                             |                                        |              |                                     | 269        |
| Derby, the Hutchinson family Dereux, réponse de la Bellenger Dérisoud, éclairez-nous Deroide, républ. ou monarchie Deroin, élections municipales Deroux, l'invasion dans StQuentin Derois étrangères Desbans, monarchie élective à vie lettre au comte de Paris Souveraineté nationale La patrie en danger Des Dorides, Vultaconnum Des Olorides, Vultaconnum Des    |                                        | 161          | _                                   |            |
| Dérisoud, éclairez-nous Deroide, républ. ou monarchie Deroisin, élections municipales Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroisin, élections municipales Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroisin, élections municipales Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroix, l'invasion dans StQuentin 202 Deroix, états-majors des armées détaines Désastres, nos Desbans, monarchie élective à vie 161 — lettre au comte de Paris — la patrie en danger — la patrie en danger Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Granges, les grotesques de la décadence 180 Desmarcts et de Pressensé, dis-  100 Didier, cathédrale de Coutances 21 Didier, cathédrale de Coutances 22 Didolff, de republ. ord. Teutonici Borussica 73 Dieffenbach, d. Krieg mit Frank-reich v. Cremona 9 Dierx, les paroles du vaincu Dietrichson, det skönas verld Dietrichson, det skönas verld Dietrichson, det skönas verld Dieuleveut, le knout français Dies, Héraelius Dies         |                                        | 96           |                                     | _          |
| Deroisin, élections municipales 161 Deroisin, élections municipales 161 Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroisin, élections municipales 161 Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroisin, élections municipales 161 Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Deroix, l'invasion dans StQuentin 202 Deroix, l'invasion dans StQuentin 202 Despans, monarchie élective à vie 161 — lettre au comte de Paris 161 — lettre au comte de Paris 161 — souveraineté nationale 161 — la patrie en danger 202 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Granges, les grotesques de la décadence 161 Desmitve, Noyelles-sur-Belle 189 Desminarets et de Pressensé, dis-  — story of his life 202 Didier, cathédrale de Coutances 21 Diderois, politique et moeurs 162 Diderois, cathédrale de Coutances 21 Diderois, politique et moeurs 162 Diderois, politique et moeurs 202 Diderois, de Krieg mit Frank-reich v. Cremona 9 Dieroitz, Weltgeschichte 161 Dieruc, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona 9 Dierx, les paroles du vaincu 162 Dietzel, Strassburg als Univers. 252 Dies, Héraclius 162 Dies, Héraclius 163 Dies, Héraclius 164 Dies, Héraclius 165 Dies, Héraclius 166 Dies, Héraclius 166 Dies, Héraclius 167 Dies, Héraclius 168 Dies, Héraclius 169 Dies, Héra           | Dereux, réponse de la Bellenger        | 161          | Dickens, a child's hist. of England |            |
| Deroisin, élections municipales Derome, la France déchue Deroux, l'Invasion dans StQuentin 202 Derrécagaix, états-majors des armées étrangères Desbans, monarchie élective à vie 161 — lettre au comte de Paris — lettre au comte de Paris — lettre au comte de Paris — la patrie en danger — la patrie en danger — la patrie en danger Deschamps, hist. de la chute du second empire Des Dorides, Vultaconnum Des Dorides, Vultaconnum Des Cranges, les grotesques de la décadence La    | Dérisoud, éclairez-nous                | 161          | •                                   |            |
| Derome, la France déchue  Deroux, l'invasion dans StQuentin 202 Derrécagaix, états-majors des armées étrangères  Désastres, nos  Desbans, monarchie élective à vie 161 — lettre au comte de Paris — souveraineté nationale — la patrie en danger — la patrie en danger — la patrie en danger — les Dorides, Vultaconnum — 100 Des Dorides, Vultaconnum — 100 Des Dorides, Vultaconnum — 100 Desdaults, hist. d'un ouvrier — 100 Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. — 100 Dietlein, Bilder a.    |                                        |              |                                     |            |
| Deroux, l'Invasion dans StQuentin 202 Didolff, de republ. ord. Teutonici Borussica Cantons, d. Krieg mit Frank- reich Dielitz, Weltgeschichte Dierauer, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona Dietrichson, det skönas verld Dietrichson, det s   |                                        |              |                                     |            |
| Descricagaix, états-majors des armées étrangères  Diessantres, nos  Descricagaix, états-majors des armées étrangères  Diessantres, nos  Diessantres, d. Krieg mit Frankreich  Diestat, d. Krieg mit Frankreich  Policitz, Weltgeschichte  Diesrantre, Ruotger u. d. Aufstand  v. Cremona  Diesrantres, nos  Dietare, Ruotger u. d. Aufstand  v. Cremona  Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch.  Dietle |                                        |              |                                     | 103        |
| Index dtrangères  192 Dieffenbach, d. Krieg mit Frank- reich reich 203 Diehans, monarchie élective à vie 161 Lettre au comte de Paris souveraineté nationale 161 Les parcies du vaincu 162 Dierx, les parcies du vaincu 163 Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. Dietlein, Bilder a. d. W |                                        | 202          |                                     | 72         |
| Desbans, monarchie élective à vie 161  — lettre au comte de Paris 161 — souveraineté nationale 161 — la patrie en danger 202 Deschamps, hist. de la chute du second empire 202 Des Dorides, Vultaconnum 189 Des Ciranges, les grotesques de la décadence 161 Deschamps, hist. d'un ouvrier 161 Deschamps, les grotesques de la décadence 161 Deschamps, les grotesques de la décadence 161 Deschamps, hist. d'un ouvrier 161 Dienleveut, le knout français 203 Dienleveut, le knout français 203 Dienleveut, le vrai coupable 162 Dienleveut, la Vallesesia 260 Dienlevelt, la Vallesesia 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 100          | _                                   | 13         |
| Desbans, monarchie élective à vie 161 — lettre au comte de Paris 161 — souveraineté nationale 161 — la patrie en danger 202 Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 116 Dierx, les paroles du vaincu 162 Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 116 Dietrichson, det skönas verld 162 Dietzel, Strassburg als Univers. 252 Dies Dorides, Vultaconnum 189 Dieu et la France 162 Dieuleveut, le knout français 203 Dien (Frangen, les grotesques de la décadence 161 Diennarets et de Pressensé, dis-  Dielitz, Weltgeschichte 116 Dierauer, Ruotger u. d. Aufstand v. Cremona 9 Dietzel, Bilder a. d. Weltgesch. 116 Dietzel, Bilder a. d. Weltgeschichte v. Cremona 9 Dietzelen, Bilder a. d. Weltgesch. 116 Dietzelen, Bilder a. d. Weltgeschen. 1 |                                        | T I          |                                     | 903        |
| - lettre au comte de l'aris - souveraineté nationale 161 - souveraineté nationale 161 - l'apatrie en danger 162 - la patrie en danger 163 - l'oschamps, hist. de la chute du second empire 164 165 1665 1666 1666 1666 1666 1666 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |              |                                     | _          |
| - souveraineté nationale  Dos Cantons, l'énergie nationale  l'en la patrie en danger  l'en l'en douite, hist. de la chute du second empire  Dietrichson, det skönas verld  Dieuleveut, le knout français  Dieuleveut, le knout français  Dies, Héraclius  Diegnat, le vrai coupable  Dienisotti, la Vallesesia  Dippel, Handbuch d. Aesthetik  Dienisotti, la Vallesesia  Dippel, Handbuch d. Aesthetik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |              |                                     | 110        |
| Dierx, les paroles du vaincu  Le patrie en danger  Dietre, les paroles du vaincu  Dietre, Bilder a. d. Weltgesch.  Dietrichson, det skönas verld  Dietrichs |                                        |              |                                     | 9          |
| - la patrie en danger 202 Dietlein, Bilder a. d. Weltgesch. 116 Dietrichson, det skönas verld 16  Dietrichson, det skönas verld  |                                        | _            |                                     | 162        |
| Dietrichson, det skönas verld  second empire  Dietrichson, det skönas verld Dietrichson, det skö |                                        |              |                                     | _          |
| Second empire  10 Dietzel, Strassburg als Univers.  162  163 Dieu et la France  164 Dieuleveut, le knout français  165 Dies, Héraclius  166 Dignat, le vrai coupable  167 Dienleve, Noyelles-aur-Selle  189 Dionisotti, la Vallesesia  180 Dippel, Handbuch d. Aesthetik  181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |              |                                     | _          |
| Dieu et la France 162 Dieuleveut, le knout français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 202          |                                     |            |
| Dieuleveut, le knout français Dieuleveut, le knout français Dies, Héraclius Dies, Héraclius Dientlyo, Noyelles-sur-Selle Dientlyo, Handbuch d. Aesthetik Dieuleveut, le knout français Dies, Héraclius Dientlyo, Handbuch Dientlyout, le knout français Dies, Héraclius Dientlyout, le knout français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |              | <del>_</del>                        |            |
| Diez, Héraclius 183 184 décadence 185 196 décadence 186 Diez, Héraclius 187 196 Dignat, le vrai coupable 188 196 Dionisotti, la Vallesesia 197 198 199 Dionisotti, la Vallesesia 198 199 Dionisotti, la Vallesesia 199 Dionisotti, la Vallesesia 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |              |                                     |            |
| In décadence161Dignat, le vrai coupable162Destite de l'action de                                                               |                                        |              |                                     |            |
| Dippel, Handbuch d. Aesthetik 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la décadence                           | 161          |                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Donlivo, Noyelles-nur-Belle            | 189          |                                     |            |
| cours au club 203 ' Diprose's life in Paris 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |              |                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cours au club                          | <b>303</b> ( | Uiprose's life in Paris             | <b>3</b> V |

| Diplomi inediti di Carlo I. d'Angiò 26 | 1 08 | Du Bollet, salut d. peuples europ.   | 169 |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| Discorsi alla Camera sull'indipend.    | - }  | Dubois, impress. d'un villageois     | 208 |
| Pontef. 8                              | 18   | Du Boishamon, autorité, liberté      | 162 |
| Discussions à la chambre sur les       |      | - la royauté légitime                | 162 |
| fortific. de Paris 13                  | 9    | Dubois-Melly, chroniques             | 84  |
| Ditfurth, hist. Volkslieder d. bayr.   | - (  | Du Bois-Reymond, d. Kaiserreich      |     |
| Heeres 25                              | 0 (  | und der Friede                       | 69  |
| - die hist, Volkslieder d. Frei-       | - F  | über den deutschen Krieg             | 204 |
| heitskriege 24                         | 2    | Du Bouëtiez de Korgue, la famille    |     |
| des 7jähr, Krieges 24                  | -    | Du Bouëties                          | 21  |
| Ditterich, das Va banque Napoleons 8   |      | Du Bouset, Israélites indigènes de   |     |
| Divagations sur un thème allem. 16     | _    | l'Algérie                            | 267 |
| Documenta ad Belunum etc. spect. 26    |      | Du Boys, la question de Paris        | 162 |
| Documenti diplom. rel. alla quest.     | ٦,   | Dubu, lettre à Favre                 | 162 |
|                                        | اه   |                                      | 102 |
|                                        | ۱ ۳  | Du Buisson de Courson, familles      | 140 |
| Documents sur les événements de        |      | allides                              |     |
| 1870—71 20                             | _    |                                      | 204 |
| - the secret, of the 2nd Emp. 21. 16   |      | Du Casse, journ. du siége de Stras-  |     |
| Dod's peerage etc.                     |      | bourg                                | 204 |
| - parliamentary companion 5            | - 1  | Duchateau, Labarths                  | 276 |
| Döllinger, d. Universitäten 14. 13     |      | Duchatel, transfert d. minist. &     |     |
| Döring, Dtschlds Kr. gog. Frankr. 3    | 0    | Versailles                           | 162 |
| Dörr, der deutsche Krieg gegen         | .    | Duchenne, siège de Paris             | 204 |
| Frankreich 80. 20.                     |      | Ducoudray, hist. de France           | 140 |
| Dogi, i, di Venezia 8                  | 18   | Du Conëdic de Kergoualer, chute      |     |
| Dolgoruckow, mémoires 10               | Ю    | d'une idole                          | 162 |
| Dombrowski, Trochu 20                  | 13 E | Ducrot, discours à l'annivers. de    |     |
| Domenech, hist, de la campagne         | - 1  | la bataille de Champigny             | 204 |
| 1870—71 20                             | 13 L | — la journée de Sedan                | 204 |
| Dompnier de Sauvise, chroniques        |      | - système de défense de la France    | 192 |
| d'Acqu 14                              | 0    | - vérité sur l'Algérie               | 267 |
| Doniel, lettre aux rédacteurs des      |      | Dudik, Mährens allgem. Geech.        | 81  |
| journaux 14                            | 0    | - ReformArtik, d. Ersbisch, v.       |     |
| Doorninck, geelschtkund, aanteek, 22   |      | Prag                                 | 253 |
| Dorbritz, histor. Tagebuch 11          |      | Dümmler, gesta Berengarii            | 88  |
| Dorn, aus meinem Leben 27              |      | Dürer, Trachtenbilder                | 14  |
| Doresy, methode pour retenir les       | · I  | Dufau, républ. en France             | 162 |
| dates 12                               | R    | Dufaut, vérité sur pape Honorius     |     |
| Dossi, Pisani 10                       |      | Dufayet, réplique au manifeste de    | 200 |
| Dossier, le, de la Commune 16          |      |                                      | 162 |
|                                        |      | la gauche republ.                    | 80  |
| +                                      |      | Duff, the present polit. situation   | 90  |
| Donio, Leonardo da Vinci 18            |      | Dafour, l'ancienue province de       | 140 |
| Dramard, les volont boulonnais 14      |      | Quercy                               | 140 |
| Drame de Lyon, 20 décembre 16          |      | Duhamel, nos prisonniers en Alle-    |     |
| Drapoau, le, blanc 16                  |      | magne                                | 204 |
| — — de France 16                       |      | Dulcken, handy hist, of Engl.        | 281 |
| noir 16                                | 2    |                                      |     |
| Draper, Gesch. d. geist. Entwick-      |      | Duller, Geach. d. dischen Volkes     |     |
| lung Europa's 18                       |      | Dumas, les choses du jour            | 162 |
| - hist, of the Amer, civil war 26      | 9    | - gebeurtenissen in Frankr.          | 168 |
| Drapeyron, l'Europe, la France et      | .    | - Pelouze                            | 276 |
| les Bonaparte                          | 2    | Dumast, la France et Naucy           | 168 |
| Dream of King William 8                | 10   | Dumesnil, recollections of the reign |     |
| Dréolle, le 4 septembre 20             | 8    | of terror                            | 21  |
| Drioux, hist. contemporaine 1          | 1    | Du Molin, journal et fragments       | 276 |
| - historia moderna 12                  | 16   | Dumon, le plébiscite                 | 21  |
| Drobojowska, Madame Louise de          |      | Dumont, admin. pruss. en Alsace      | 252 |
| France 14                              | 10   | - épître patriotique                 | 163 |
| Dronke, Plitcher 10                    |      | - chronol des archontes athén.       | 120 |
| Droysen, Gesch. d. preuss. Politik 7   | - I  | - les roines de la Meuse             | 140 |
| - Leben York's 24                      |      | - voyage arabéol, on Thrace          | 888 |
| Druon, le suffrage universel 16        |      | Du Monlin d'Assolin, Napoléon I      |     |
| 4v                                     | (    | CA MANNE A WARREN I ALLE             |     |

| Dunant, souvenir de Solférino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260                                                                                                                                      | Edward, mandat de l'Assemblée 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254                                                                                                                                      | Edwardes, summary of English hist. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dunklemann, ballad about Vater-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Eekhoff, de stedelijke biblioth. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                       | Leeuwarden 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dunot de Saint-Maclou, Guiscard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276                                                                                                                                      | Eelking, d. Kr. zwischen Dtschld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dupanloup, prochaines elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168                                                                                                                                      | u. Frankreich 31. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - indépend. du Saint-Siège                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                                                                                                                      | Eendracht maakt macht 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dupin, souvenirs d'un offic. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Eerloosen, de, Louis Napol. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| partisans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204                                                                                                                                      | Effrontés, les 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dupont, droit de la Lorr. et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~                                                                                                                                       | Egger, Gesch. Tirols 81. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l'Alsace de rester françaises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252                                                                                                                                      | Eggers, d. Siegesstrasse in Berlin 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — la paix est-elle possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168                                                                                                                                      | Ehrenhalle, deutsche 69. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — garde à vous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168                                                                                                                                      | Ehrmann, Gesch. d. Israeliten 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ouvrez les yeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168                                                                                                                                      | Eichler, eine Friedensfeier 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — la Commune devant la justice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168                                                                                                                                      | Eichwald, Nordenskjöld u. Nord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dupré, après la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163                                                                                                                                      | mann 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — lettres sur l'Algérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267                                                                                                                                      | Eickhoff, Denkwürdigkeiten 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dupuis, notes bibliogr. sur Phil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440                                                                                                                                      | Einnahme v. Paris u. Aufforder. etc. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de Comines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140                                                                                                                                      | Eitel, lectures on buddhism 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duquet, Irlande et France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163                                                                                                                                      | Ekeblad, Gustaf III. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duranville, Pont-de-l'Arche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140                                                                                                                                      | Elberts, gesch. d. vaderl. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duruy, hist. de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140                                                                                                                                      | Elliot, history of India 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - hist. du moyen âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123                                                                                                                                      | Ellis, antiquities of heraldry 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - hist, romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                                                                                                      | — count Rumford 101. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — hist. de los tiempos modernos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                                                                                                                                      | Eloy, Delangle 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dusser, serment civique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168                                                                                                                                      | Elsass u. Lothringen 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du tiers et du quart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163                                                                                                                                      | d'Elvert, z. Culturgesch. Mährens 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dutemple, partis et patrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163                                                                                                                                      | Elze, d. Münzen Bernh. v. Anhalt 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dutilh, catéchisme de l'électeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.00                                                                                                                                     | Embacher, Adalbert v. Bremen 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| girondin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168                                                                                                                                      | Emendementi alla legge d. gua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — de la Tuque, causeries polit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163                                                                                                                                      | rantigie pontef. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dutilleux, notes à l'histoire de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | l'Empire dévoilé 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Picardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140                                                                                                                                      | l'Emprunt 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Duval, le camp de Lignaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                                                                                                                                      | The defense de la sempe mesionel 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                        | En defensa de la causa nacional 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Du Chalard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140                                                                                                                                      | Enault, Paris brûlé par la Commune 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140<br>168                                                                                                                               | Enault, Paris brûlé par la Commune 163<br>End of the fight 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>168<br>192                                                                                                                        | Enault, Paris brûlé par la Commune 163<br>End of the fight 31<br>am Ende, am Ende 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140<br>168<br>192<br>204                                                                                                                 | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>168<br>192<br>204<br>168                                                                                                          | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140                                                                                                   | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19                                                                                             | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21                                                                                       | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19                                                                                             | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21                                                                                       | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276                                                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19<br>21<br>276                                                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276                                                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276                                                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 281 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19<br>21<br>276                                                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276                                                       | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276                                                       | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altliv-</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204                                         | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 140<br>168<br>192<br>204<br>163<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276                                                | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ercype, photographies parlem. 163                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 8 Generalstabs-</li> </ul>                                                                                                                                     | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204                                         | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ercype, photographies parlem. 163 Ergänzungsblätter s. Kenntniss d.                                                                                                                                       |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 8 Generalstabsberichte</li> <li>98.</li> </ul>                                                                                                                 | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204<br>92<br>265                            | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ercype, photographies parlem. 163 Ergënzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart 1                                                                                                                           |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 3 Generalstabsberichte</li> <li>93.</li> <li>Ecklin, Pascal</li> </ul>                                                                                         | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204<br>92<br>265<br>100                     | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ercype, photographies parlem. 163 Ergänzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart 1 Ergebniss d. Krieges f. Dtschlds                                                                                          |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 3 Generalstabsberichte</li> <li>98.</li> <li>Ecklin, Pascal</li> <li>Eddy, defence of our shores</li> </ul>                                                    | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204<br>92<br>265<br>100<br>55               | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siège de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ereype, photographies parlem. 163 Ergänzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart 1 Ergebniss d. Krieges f. Dtachlds Handel 79                                                                                |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 8 Generalstabsberichte</li> <li>98.</li> <li>Ecklin, Pascal</li> <li>Eddy, defence of our shores</li> <li>Ediles, nos</li> </ul>                               | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>204<br>92<br>265<br>100<br>55<br>163               | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight 31 am Ende, am Ende 101 Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord 238 England's Day 231 Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ereype, photographies parlem. 163 Ergänzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart 1 Ergebniss d. Krieges f. Dtschlds Handel 79 Erinnerungsalbum 1870. 1871 31                                                 |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn. for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 3 Generalstabsberichte</li> <li>98.</li> <li>Ecklin, Pascal</li> <li>Eddy, defence of our shores</li> <li>Ediles, nos</li> <li>Edmonds, notes on Engl. hist.</li> </ul> | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204<br>92<br>265<br>100<br>55<br>163<br>231 | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight am Ende, am Ende Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord England's Day Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie Enthüllungen aus den Tuilerien Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France Episode de la guerre d'affranch. du Portugal Epître au pape Eras, handelspolit. Aufgaben Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice Erdmann, das Kaiserthum Ereype, photographies parlem. Ergänzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart Ergebniss d. Krieges f. Dtschlds Handel Erinnerungsalbum 1870. 1871 Erlebnisse d. 1. schwer. Batterie                                                                                                    |
| <ul> <li>Du Chalard</li> <li>la Commune et Henri V</li> <li>réorganisation de l'armée</li> <li>Rouen pas défendu</li> <li>Duverne, le ballon de l'Etat</li> <li>Duvernet, Louis de Gonzague</li> <li>Dyer, hist. of modern Europe</li> <li>Dynastie de Savoie en France</li> <li>Dyserinck, Beijermann</li> <li>Eagles and cocks</li> <li>Earle, English Premiers</li> <li>Ebbell, Unionsforslagets betydn.</li> <li>for Norge</li> <li>Ebeling, Beust</li> <li>Eberty, W. Scott</li> <li>Eclaireurs à cheval de la Seine</li> <li>Eckardt, Jungrussisch u. Altlivländisch</li> <li>Vergleich. d. 8 Generalstabsberichte</li> <li>98.</li> <li>Ecklin, Pascal</li> <li>Eddy, defence of our shores</li> <li>Ediles, nos</li> </ul>                               | 140<br>168<br>192<br>204<br>168<br>140<br>19<br>21<br>276<br>30<br>54<br>66<br>276<br>276<br>204<br>92<br>265<br>100<br>55<br>163<br>231 | Enault, Paris brûlé par la Commune 163 End of the fight am Ende, am Ende Engelhardt, guide du musée des antiquités du Nord England's Day Enquête sur les armes portatives 204 — sur le matériel d'artillerie 204 Enthüllungen aus den Tuilerien 21 Entwicklung d. nation. Heerwesens 242 d'Epigny, la France 163 Episode de la guerre d'affranch. du Portugal 134 Episodes du siége de Toul 204 Epître au pape 163 Eras, handelspolit. Aufgaben 69 Ercole, guarentigie del Sommo Pontefice 88 Erdmann, das Kaiserthum 69 Ereype, photographies parlem. 163 Ergënzungsblätter s. Kenntniss d. Gegenwart 1 Ergebniss d. Krieges f. Dtschlds Handel 79 Erinnerungsalbum 1870. 1871 Erlebnisse d. 1. schwer. Batterie d. Bad. Feld-Artill-Reg. 14 204 |

| Erlebnisse währ. einer Reise zu        | Fairholt, rambles of an archaeo-                    | _  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| unseren Truppen 31                     | logist 16                                           | 5  |
| — vom 2—9. August 31                   | Falkson, Giord. Bruno 277                           | •  |
| - u. Thaten zürcher. Officiere 11      | Fall of the second empire 31                        | L  |
| Erlecke, d. Liter. d. röm. Concils 260 | — the, of Jerusalem 93                              | }  |
| Ernst, Gesch. d. preuss. Staats 73     | Fallet, Bazaine jugé par un gé-                     |    |
| - Rede 246                             | néral Prussien 204                                  | ŀ  |
| Erskine, speeches 55                   | Farcy, réorgan. de l'armée 192                      | }  |
| Eschenauer, bombard. de Strasbourg 31  | Farini, condizioni militari dell'                   |    |
| l'Esercito italiano 260                | Italia 88                                           | }  |
| Esparbié, décentralisation polit. 163  | Fastes milit. de l'hist. de France 140              | )  |
| d'Espinay, docum. sur les arts en      | Fauche, Montereau-Faut-Yonne 204                    | l. |
| Touraine 140                           | Fauconneau-Dufresne, histoire de                    |    |
| Esposizione di belle arti in Milano 16 | Châteauroux 140                                     | )  |
| Esquisse biogr. du colon. Le Moing 163 | Faugeron, l'Assemblée nationale 164                 | L  |
| — d'une constitution 164               | Faut-il des réformes 164                            | ı  |
| — d'une organ. nouv. de l'armée 192    | Faux-Parisiens, les 21                              | l  |
| Essellen, Anhang zu: Gesch. der        | Favé, nos revers 204                                | l. |
| Sigambern 120                          | Favre, le 22 mai 164                                | 1  |
| Estancelin, retour des Orléans 21      | — la politique nouvelle 164                         | L  |
| Estorgues, un garde national au        | — Jules, ministre de la Républ. 164                 | į. |
| roi de Prusse 204                      | — Rome et la républ. franç. 164                     | L  |
| Etude sur la cavalerie 204             | - gouvern. de la déf. nationale 204                 |    |
| - sur la landwehr 31                   | — et Bismarck 204                                   |    |
| - sur la réorgan. de l'armée 192       | Fay, réorgan. de l'armée 192                        | _  |
| Etudes polit., relig. et sociales 164  | — Tagebuch eines Officiers 205                      | _  |
| — sur la Suisse 256                    | Fazy, révision de la constit. fédér. 256            |    |
| Eudeline, l'armée de la déf. nat. 204  | Fechenhach, ultramontan-pseudo-                     |    |
| Eugster, d. Gemeinde Herisau 84        | patriotisches Doppelspiel 77                        | i  |
| — die Glocken von Herisau 256          | Fechner, d. deutsch-franz. Kr. 31. 205              | 5  |
| Europa nach dem letzten Kriege 19      | Feer, république et royauté 164                     |    |
| Europa's Menagerie & Britannia's       | Feier d. Grundsteinleg. d. Gymn.                    |    |
| bulls 31                               | in Schleusingen 246                                 | 3  |
| Evelyp, memoirs 276                    | Feldpost-Briefe im Kriege gegen                     |    |
| l'Evénement de Pontmain 164            | Frankreich 31                                       | l  |
| Evénements d'avril 1884 140            | Feldzug von 1859 93                                 |    |
| - du 18 mars 164                       | - der deutsche, gegen Frankr. 31                    | l  |
| Evrard, souvenirs d'un ôtage de        | Felix, der Staat-Gott 260                           | )  |
| la Commune 164                         | - drei Worte an d. dtsche Volk 242                  | B  |
| Ewald, hist. of Israel 120             | Femme Bonaparte 164                                 | l. |
| Exploits d'un capitaine français       | Fénéon, parasites de la revanche 192                | }  |
| dans le Maroc 267                      | Ferguson, early Cumberl. friends 101                |    |
| Eyre, tour among french ambu-          | <ul> <li>Cumberland and Westmoreland 231</li> </ul> |    |
| lances 31                              | Féron, les ôtages et la diplomatie 164              |    |
|                                        | Ferracciù, guarentigie alla Sede                    |    |
|                                        | Pontificia 88                                       | }  |
| Faber, Faber 276                       | Ferragus, Bismarck 242                              |    |
| Fabre, correspond. de Fléchier 276     | Ferrari, il Concilio Vaticano 88                    | }  |
| Fabri, beschouwing v. d. tegen-        | Ferrer, cause de l'arrestation 164                  | k  |
| woordigen krijg 31                     | Fersen, historiska skrifter 66                      | j  |
| Facsimile d. Capitulation Strass-      | Fessler, Gesch. v. Ungarn 81                        | Ļ  |
| burgs 1681 79                          | Festbericht über d. Empfang des                     |    |
| Fadeeff, the Eastern question 92       | Fürsten zu Wied 246                                 | }  |
| Fadiejew, d. Kriegsschauplatz am       | Feugère, persécution relig. sous                    |    |
| Schwarzen Meere 264                    | la Commune 164                                      | L  |
| — neueste Schriften 264                | Ficker, Testament Heinrich VI. 123                  | }  |
| Fag-End of the question 31             | Fiedler, Aktenstücke zur Gesch.                     |    |
| Fahne, Forsch. z. rhein. u. west-      | Frz. Rákóczy's 81                                   |    |
| phäl. Gesch. 246                       | - Peurbach u. Regiomontanus 101                     |    |
| Faidherbe, réorganisation d'une        | Fife, army-reorganization 55                        |    |
| armée nationale 192                    | Fight at Dame Europa's school                       |    |
| Fairbanks, hist. of Florida 96, 269    | - at StStephons                                     | 8. |

| Parie between William and Louis 32       | Futtane. der Krieg v. 1866 93. 265             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - research in Dame Energy's street 12    | - Kriegsgefangen 32                            |
| - at lease their second 32               | Finceser. Mandrix 141                          |
|                                          | Porterie causes de la chate de                 |
|                                          |                                                |
|                                          | Tempire 165 Frates recum Austriacarum \$1. 284 |
|                                          |                                                |
| Pilier, Heimat and Vaccriand 254         |                                                |
| Pin, in, in in Commune 164               |                                                |
| Finair in Dame Enropais school 32        | — la foire sux candidats 164                   |
| Pisacon et renovaron de l'Espagne 134    | — Thiers                                       |
| Phaseses a Hillequelles Spanices 134     | For Romanik og Historie                        |
| Pialay and Putnam, pioneer record        | Forkes, my experiences of the war 32           |
| in king spacy 96. 269                    | Forcella, iscrizioni delle chiese di           |
| Finest, charte de Charlemagne 140        | Roma 260. 261                                  |
| Fiethback 277                            | Forel, chronologie archéol. 120                |
| — siège et bombard, de Stras-            | Forge, les vrais amis du peuple 165            |
| brurg 32. 205                            | Pornerm, hist. des débats polit.               |
| - Belagerung u. Bombard. von             | du parl. anglais 231                           |
| Strassburg 32                            | Forni, célébrités de la Commune 165            |
| Fischer, cense de Schacheneck 252        | Fort, Paris brûlé 165                          |
| - Gesch. Ungarns 81                      | Forschungen z. deutschen Gesch. 69             |
| - village détruit de Neustadt 140        | Forslag, d. Kongl., til ny Fore-               |
| Fish, supplication for the beggars 55    | ningsakt 66                                    |
| Fishwick, hist. of Goosnargh 55          | Forster, Goldsmith 101. 277                    |
| Fisquet, Darboy 164                      | Fortunio, Chicago avant etc. l'in-             |
| Fite George, plan of the battle          | cendie 269                                     |
| of Hedan 205                             | Poscolo, letzte Briefe d. J. Ortis 277         |
| Fitzgerald, the Kembles 231              | Foster, pedigree of J. Foster 96               |
| - Rome and the present crisis 88         | Foubert, Vandales et vautours 205              |
| Fix, guerre de l'araguay 98              | Foudras, le lieuten. Trompe-la-                |
| Plavius, le duc d'Aumale et l'avenir 164 | Mort 165                                       |
| Fléchier, hist. de Théodose 120          | Foulton-Ménard, la télégraphie                 |
| Fletcher, Fletcher genealogy 269         | gallo-romaine 121                              |
| Pleuriot, siège de Paris 205             |                                                |
| Fleury, occup. et bat. de Villiers-      | Fournier, Massiou 101                          |
| sur-Marne 205                            | — les Prussiens chez nous 205                  |
| Plobert, la coalition et Bismarck        | Frage, die deutsche 69                         |
| dévoilés 164                             | — die Luxemburger 51                           |
| Flouest, une sépulture antique 141       | Fragen, d. kirchlpol. b. d. Bun-               |
| Flourens, Paris livré 205                | desrevision 256                                |
| Föreningen, fosterländska, i Stock-      | Framtiden 1                                    |
| holm 66                                  | Franc, un proscrit de décembre 165             |
| Förstemann, Mittheil. a. d. Ver-         | Français et Prussiens 205                      |
| waltung der Bibl. zu Dresden 76          | France, la, et l'assemblée nat. 165            |
| Förster, Abriss d. brandpreuss.          | — sans Dieu 165                                |
| Gesch. 78                                | — dans ses malheurs 165                        |
| - Denkmale Ital. Malerei 16              | — nouvelle 165                                 |
| - Wladislaus Jagello II. 264             | — et Pie IX                                    |
| Försvaret, det lefvande 66               | — et la Prusse devant l'hist. 165              |
| Folin, l'armement des cours d'eau 205    | — victorieuse 165                              |
| Follet, causes de nos désastres 192      | — et le Cœur de Jésus 141                      |
| Fonctionnaires et députés 164            | Franchi, caduta del principato ec-             |
| Fondary-Jouberton, résultat de           | clesiastico 69. 242                            |
| mon expérience 164                       | Francia e republica 22                         |
| Fons, le Comté de Foix 141               | Franck, lettres sur la guerre 32               |
| - Montaut-sur-Garonne 141                | — la tribu des Onéidas 165                     |
| Fontaine, fôte patriot. à Mâcon 256      | Francon, réforme électorale 165                |
| — los Suisses à Lyon 164                 | Francs-maçons et la Commune 165                |
| - banquet à Carouge 164                  | Frankamp, gedachten over de oor-               |
| - ot Bossaut, la Commune de              | logsverklaring 32                              |
| Paris 164                                | Franklin, correspondance 277                   |
|                                          |                                                |
| Fontana, atoria di Venezia 88. 260       | Franklin-Berger, étades physics. 165           |

| Frankreich u. s. Stellung zu den       | Furley, hist. of the Weald of Kent 55    |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| andern europ. Mächten 32               | Furth, 1871 165                          |
| Frankrike — Preussen 32                | Fustel de Coulanges, l'Alsace al-        |
| Frankrikes nationalförsvars-rege-      | lemande ou franç. 252                    |
| ring 32                                | Fuzier-Herman, la province au            |
| Frantz, das neue Deutschland 242       | siége de Paris 205                       |
| — Westermeyer 277                      |                                          |
| Franz, der deutsche Krieg 32           |                                          |
| Franzosen, die, in Deutschland 32      | Caberel, patria 84                       |
| Franzosen-Cultus u. Deutschenhass 165  | Gaboriau, le dossier Nr. 113 165         |
| Frau Rath 277                          | Gabourd, hist. contemporaine 125         |
| Freeman, histor. essays 127            | Gaedeke, die Politik Oesterr. am         |
| - Norman conquest of England 55        | span. Hofe · 254                         |
| — old English history 55. 231          | Gaetani, l'indipendenza del Papa 88      |
| - la France régénérée 165              | Gagneur, Jean Caboche à ses amis 165     |
| — unité franç. et décentralisat. 165   | Gailhac, Damesme 141                     |
| Freemasonry 127                        | Gaillardin, hist. de Louis XIV 141       |
| Freimuth, der deutsch-franz. Kr.       | Galatti, Frederico II e l'Italia 88      |
| u. d. Katholiken · 205                 | Galerie zu Cassel v. Unger 16            |
| Frere, old Deccan days 94              | — d'Etoges 165                           |
| Frerejean, quelq. mots à la France 165 | Galiffe, Genève histor. et archéolog. 84 |
| Freudenberg, a. d. Leben e. alten      | Gallerie biogr. Denkmale 277             |
| Organisten 277                         | Gallia christiana 141                    |
| Freville, Orléans 141                  | Gallier, d'Aubais 277                    |
| Freybe, Züge deutscher Sitte 69        | Gambetta 166                             |
| Freycinet, la guerre en province 205   | — discours prononcé à Bordeaux 166       |
| Freytag, Bilder a. d. dtschn Ver-      | — lettre à un conseiller général 166     |
| gangenheit 242                         | - banquet commémor. de la dé-            |
| Friant, organ. nouv. de l'armée 192    | fense de StQuentin 205                   |
| Friedberg, Staat u. kath. Kirche       | — télégrammes militaires 33              |
| in Baden 78                            | Gansen, de rebus Gothicis 121            |
| Friede, unser Recht und Pflicht        | Ganzhorn, Merckle u. Link, die           |
| gegen Elsass-Lothringen 79             | Genossen Palm's 69                       |
| Friedensfeier zu Neustadt 32           | Garbouleau, l'Assemblée constit. 166     |
| — unsere 32                            | — la fin des révolutions 166             |
| — des Gymn. in Schleusingen 246        | — le parti conservateur 166              |
| Friedens-Vertrag zw. d. dtschen        | Gardane, le prince de Joinville 166      |
| Reiche u. Frankr. 205                  | — le 4 septembre et Thiers 205           |
| Friederichsen, d. Märsche d. han-      | Garde nationale mobilisée des            |
| seat. Reg. Nr. 75 u. 76 32             | Alpes-Maritimes 205                      |
| Friedrich, impeachment of the Bri-     | Gardner and Sharpe's history of          |
| tish lion 32                           | England 55. 231                          |
| - d. Reichstag zu Worms 125            | Garel, la révolution lyonnaise 166       |
| — Tagebuch 260                         | Garfield, Thomas 277                     |
| Friess, Gesch. v. Ardagger 254         | Garibaldi in Francia 33                  |
| Frieten, Philopoemen 121               | — et la légion 206                       |
| Frignet et Carrey, Etats-Unis d'A-     | Garnier, qui a fait la France 166        |
| mérique 269                            | — tombeaux de la cathédr. d'A-           |
| Friis, Tyge Brahe 101                  | miens 141                                |
| Frind, Joh. v. Nepomuk 81              | Garoni, cod. d. Liguria diplom. 88.260   |
| Frohnhäuser, Gesch. v. Wimpfen 78      | Garran de Balzan, occupons-nous          |
| Froissart, chroniques 141              | de nos affaires 166                      |
| Frølund, Holstebro 238                 | Gasparin, appel au patriotisme 33        |
| From Sedan to Saarbrück 32             | — la républ. neutre d'Alsace 79          |
| Fromentin, lettre à Alphand 165        | Gastyne, mémoires secrets du Co-         |
| Frossard, opérations du 2e corps 205   | mité central 166                         |
| Froude, history of England 55          | Gatumeau, appel au bon sens 166          |
| Führich, M. v. Schwind 131             | Gaudet, annales de la Commune 166        |
| Fülleborn, der dtsch-franz. Krieg 33   | Gaume, où en sommes-nous 166             |
| - Kaiser Wilhelm 73                    | Gautier, réorgan. d. forces milit. 192   |
| - Friedrich Wilhelm Kronprinz 73       | — tableaux de siége 208                  |
| Fumouse, la république 165             | Gebele, Hermann v. Augeburg              |

| Gedanken u. Betrachtungen, milit. 206                                   | Gevangenneming van Napoleon 33                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| - e. wahrhaften Oesterreichers 81                                       | Ghilardo, reclamo contro l'inva-                        |
| Geddes, the logic of Indian Deficit 94                                  | sione di Roma 89                                        |
| Gedenkblatt aus Dtschlds Gesch.  — Kriegs-Dependen 33                   | Giacinto da Belmonte, Gregorio Magno 89                 |
|                                                                         | Magno 89 ' Gianotti, l'Italia e le sue fortifi-         |
| Gedenkbuch an d. Einzug in Berlin 206 — an den deutsch-franz. Krieg 206 | •                                                       |
| Gedenktafel d. preuss. Armee 206                                        | ·                                                       |
| Gesechtskalender des 12. Sächs.                                         | Gibson, portraits of Irish Chiestains 55                |
| Armee Corps 206                                                         | - W. Scott 101                                          |
| Geiger, z. Entwicklungsgesch. d.                                        | Giehne, Skizzen u. Studien 127                          |
| Menschheit 117                                                          |                                                         |
| - Gesch. der Juden in Berlin 246                                        | d. Alterthums 121                                       |
| - das Judenthum 4                                                       | Gielmester, Kaiser oder König 69                        |
| Geijer, les mémoires de Comines 22                                      | Giesebrecht, deutsche Reden 70                          |
| Gelbke, Interlaken 84                                                   | Gigl, illustr. Gesch. d. deutsch-                       |
| Général de Wimpssen, le, réponse                                        | franz. Krieges 33. 206                                  |
| à Ducrot 206                                                            | Gilchrist, Blake 101                                    |
| Genelli, life of Loyola 12                                              | Gilfillan, W. Scott 101                                 |
| Gennarelli, il Quirinale 89                                             | Gilmore, national peace jubilee 269                     |
| Gentil, émigration de Billancourt 206                                   | Gimelle, Maistre 277                                    |
| Genton, une armée au Corps législ. 166                                  | Gindely, allgem. Gesch. 117                             |
| — lettres polit. d'un maire 166                                         | Ginoux, Fourier 277                                     |
| George, constitution républicaine 166                                   | Giordano, C. Ferreri da Carra 277                       |
| Gerard, the Catholics und. James I. 231                                 | — titolo di Principe delle Asturie 89                   |
| Gerber, die Sprache der Kunst 16                                        | Giovanni dal Piano, costumi dei                         |
| Gerbet, catastrophes de l'armée 206                                     | Tartari 266                                             |
| Gerlach, Tit. Quinctius Flaminius 7. 121                                | Girardin, la voix dans le désert 141                    |
| Gerlache, les derniers jours de l'armée pontif. 260                     | - hors Paris 206 - le gouffre 206                       |
|                                                                         | - le gouffre 206<br>- la guerre fatale 206              |
| Germer-Durand, découvertes ar-<br>chéol. à Nîmes 141                    | — l'union franç.                                        |
| Gerstäcker, Kriegsbilder e. Nach-                                       | Giraud, Saint-Cyr-de-Provence 141                       |
| züglers 47                                                              | — -Teulon, royauté et bourgeoisie 166                   |
| - schetsen van het oorlogstooneel 33                                    | Giraudeau, vérité sur la campagne                       |
| Gervais, le principe de la France 166                                   | de 1870 33. 206                                         |
| Gervasio, storia di Sansevero 260                                       | Girod, Languetin 277                                    |
| Gervinus, histor. Schriften 127                                         | Giustiniani, relaz. su Legnago e                        |
| — hinterlassene Schriften 127                                           | Porto 89                                                |
| Geschichte der Familie v. Bibra 77                                      | — storia d'Italia 89                                    |
| — der Commune in Paris 166                                              | Gladstone, Whitefield 101                               |
| — Deutschlands 242                                                      | Glasenapp, der Feldzug v. 1870 206                      |
| - des deutschen Reiches 242                                             | Glasghu facies 231                                      |
| — d. grossen Drachen in Zürich 84                                       | Glaubens-Decrete, d. vatican., u.                       |
| — fortlaufende, der Gegenwart 125                                       | d. bayr. Staatsverfassung 250                           |
| - der römisch deutschen Kaiser 69                                       | Gleiss, Esdras Edzardus 101                             |
| — illustr., des deutsch-französ.                                        | Goadby, centenary volume 11                             |
| Krieges 38. 206                                                         | Godefring, Fontenoy-sur-Moselle 206                     |
| — des 52. LinInfRegiments 254                                           | Goemans, gesch. der Nederlande 51                       |
| - österr., für das Volk 254                                             | Goetz, pacte entre Napoléon et                          |
| - der Rigi 257                                                          | Bismarck 83. 206                                        |
| - kl. vaterländische 78                                                 | Götze, Gesch. v. Stendal 73. 246                        |
| Geschichtsblätter für Magdeburg 73<br>Geschichtsfreund 257              | - Gesch. v. Tangermünde 246                             |
| Geschichtsfreund 257<br>Geschichtschreiber der deutschen                | Götzinger, wahrhafftige nuwe Zit-                       |
| Vorzeit 242                                                             | tung d. Kr. 33. 206<br>Goeverneur, 1870 38              |
| Gespenst, das rothe, des Social-                                        | Goeverneur, 1870 88<br>Goiffon, paroisses du diocèse de |
| Demokratismus 242                                                       | Nîmes 141                                               |
| Gesta, la chute de la France 166                                        | — paroisse Saint-François-de-Sales 141                  |
| — la chute de Napoléon 166                                              | Goldschmidt, Geschichtstabellen 4                       |
| — une page d'hist. contempor. 125                                       | Goldsmith, hist. of Greece 7                            |
| — abbatum Bergensium v. Holstein 9                                      | Gordon, Brewster 101                                    |
| MANAGEMENT TAT DANNE 11 VEGORAGE                                        |                                                         |

| Gosche, Gervinus 27                    |           | Griesinger, d. Damen-Regim. 19.            | 138  |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|
| Gott richte zwischen mir u. Euch 25    | 4         | - d. grosse Entscheidungskampf             |      |
| Gotti, giudizio e lavoro 27            | 7         | 83.                                        | 207  |
| Gottschall, Napoléon III. 2            | 2         | - Gesch. d. Deutschen                      | 242  |
| - Portraits u. Studien 2               | 2         | Griffin, the Rajas of the Punjab           |      |
| Goudé, hist. de Chateaubriand 2        | 2         | 94.                                        | 266  |
| Goudon de Lalande, Villesalem 14       | 1         | Griffith, autobiogr. records               | 101  |
| Goudounèche, les principes de 1789 16  | 6         |                                            | 232  |
| Gougeard, 2e armée de la Loire 20      | 7         | Grimaud de Caux, de sept. 1870             | _    |
| Goujon, Vaudreuil 14                   |           |                                            | 207  |
| Goupy, le coup d'état dans la          |           |                                            | 167  |
| Mayenne 16                             | 6         |                                            | 207  |
| Gourdault, Colbert 14                  |           |                                            | 260  |
| Gouvello, réorgan. de la France 16     |           | Grisel, les fastes de Rouen                | 22   |
| Gouvernement et décentralisation 16    |           |                                            | 249  |
| — de la défense nationale 16           |           | ,                                          | 228  |
| Gozzadini, ancienne nécropole à        | ~         | - Nederl, gedachten                        | 51   |
| Marzabotto 26                          | kn        | Grøndal, Islandske forhold                 | 66   |
|                                        | 6         |                                            | 00   |
|                                        | 6         | Gronow, celebrities of Paris and<br>London | 101  |
|                                        |           |                                            | 101  |
| Graemer, d. Stedinger 12               |           |                                            | 101  |
| Grässe, Sagenbuch d. preuss. Staats 7  |           |                                            | 101  |
|                                        | 4         | Grote, hist. of Greece                     | 7    |
| Grailhe, Eug. de Guérin 27             |           |                                            | 207  |
| Grand, vie d'Henri V.                  |           |                                            | 125  |
| — le Sauveur attendu 16                | 1         |                                            | 207  |
| Grand Pape et le Grand Roi 16          |           | Grueber, Hauptperioden d. mittel-          |      |
| Grandesse, mobiles de la Seine 20      |           | alt. Kunstentwicklung                      | 181  |
| Grandeur et décadence 16               |           | Grund, die Wahl Rudolfs v. Rhein-          | _    |
| Granger, à la France 20                |           | felden                                     | 9    |
| Gras, inscript. foréziennes 14         |           | Gruwelen etc. van de Duitsche              |      |
| Grasilier, cartulaires de Saintonge 14 | 11        | logers                                     | 88   |
| Gratiot, châtiment d'Angleterre 23     | 32        | Guadet, suffrage universel                 | 167  |
| — les petits livres du siége 20        | 07        | Gualandi, gli archivi di Bologna           | 89   |
| — la nuit du 6 novembre 20             | 7         | Guarnieri, campagna del 1870               | 88   |
| Gratiot de Luzarey, manif. franç. 20   | 07        | Guasco, visites à Mazas                    | 167  |
|                                        | 17        | Gubian, Devay                              | 101  |
| <b>▼</b> *                             | 67        | - Rater                                    | 278  |
|                                        | 87        | Guenot, vie de Pie IX                      | 260  |
|                                        | 87        | Günther, d. Chronik d. Magde-              |      |
|                                        | 77        | burger Erzbischöfe                         | 9    |
| Graville, lettres aux moutons de       |           | Guérard, réformes                          | 167  |
|                                        | 67        | Guerra, fortific. di Piacenza              | 261  |
|                                        | 87        | — italo-prussiana nel 1866                 | 93   |
|                                        | 63        | — del 1870—71 illustrata                   | 33   |
|                                        | 77        | Guerre de 1870                             | 83   |
|                                        | 78        | — comme la font les Pruss. 83.             |      |
|                                        | 83        | — franco-allem. illustrée                  | 34   |
| 0,                                     |           | - autour de Mets                           | 84   |
| Grégoire, dictionnaire encyclopéd.     |           | - 1870-71. Docum. offic. allem.            |      |
|                                        | 78        | - et la Commune                            | 207  |
| Grellet-Dumazeau, un détracteur        | 01        | _                                          | _    |
|                                        | 21        | — des communeux                            | 167  |
|                                        | 92        | Guérin, journal                            | 278  |
|                                        | 07        | — objets préhist. de Boudonville           | 142  |
|                                        | 41        | — la patrie délivrée                       | 167  |
| Grenzboten                             | 1         | — républ. avec le concours de              | 4.0= |
|                                        | 79        | la femme                                   | 167  |
|                                        | <b>33</b> | Guérinus, pourquoi nous avons              | 00=  |
| — relat. de la France avec l'Alle-     |           | été vaincus                                | 207  |
| magne 22.                              | <b>33</b> | Guerrazzi, l'assedio di Roma               | 261  |
| — Beziehungen Frankreichs zu           |           | Guéronnière, hoe sal de corlog             |      |
| Deutschland                            | 22        | eindig <b>en</b>                           | S.   |

| Guéronnière, l'homme de Sedan                                      | 34         | Halsey, Green                                                 | 101         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| - l'homme de Mets                                                  | 34         | Halt, papiers sauvés des Tuileries                            | 167         |
| - la Prusse devant l'Europe                                        | 34         | Haltaus, Müller's Prophezeiunger                              |             |
| Guéroult, la république                                            | 167        | Hamacher, die Schlacht b. Salam                               | is 7        |
| Guette, relat. d'un officier du 34e                                | )          | Hamilton, betraktelser i anledn.                              |             |
| rég.                                                               | 207        | af kriget                                                     | 34          |
| Guetton, 6 mois de drapeau rouge                                   |            | — Wilson                                                      | 278         |
| h Lyon                                                             | 167        | — folkuppfostran                                              | 66          |
| Guibal, siége et bombardem. de                                     |            | — & Odhner, Frankr., Tydskl. og                               |             |
| Strasbourg                                                         | 207        | Skandinavien                                                  | 66          |
| Guihert, l'assemblée du 8 février                                  |            | Hammer, Leitsterne z. Orientirung                             | _           |
| — Pouyer-Quertier                                                  | <b>278</b> | Handbuch der allgem. Weltgesch                                | 1. 0        |
| Guichard, l'abbé Seigneret                                         | 167        | Handlingar, K. svenska vetensk. akad. 3.                      | 114         |
| — Coligny et Chevraux                                              | 142<br>261 | — rör. Sveriges historia                                      | 114<br>66   |
| Guidicini, cose notab. di Bologna                                  | 192        | Hans, second siège de Paris                                   | 167         |
| Guidonnet, réorgan. militaire<br>Guilhon, la rénovation            | 193        | — andra belägringen af Paris                                  | 167         |
| Guillaume, antiquité de l'église                                   |            | Hansen, Erinnerungen 1848—1850                                |             |
| de Toul                                                            | 142        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 238         |
| - de Wurtemberg, mode d'attaque                                    |            | Hanserecesse                                                  | 9           |
| dans l'infanterie prussienne                                       | 207        | Hardwicke's shilling peerage                                  | 55          |
| Guillotin de Corson, récits hist.                                  |            | — — baronetage                                                | 55          |
| de Haute-Bretagne                                                  | 142        | knightage                                                     | 55          |
| Guizard, siége de Paris                                            | 207        | — — house of Commons                                          | 55          |
| Guizot, geschied. v. Frankrijk                                     | 22         | Hardy, catalogue of materials rel.                            |             |
| - hist. of France                                                  | 142        | to the hist. of Great-Britain                                 | 55          |
| - Guillaume le Conquérant                                          | 232        | - le comité central dévoilé                                   | 167         |
| - hist. de la républ. d'Angleter                                   | re         | Haren, van Haren                                              | 103         |
| 55.                                                                | 232        | Harper's New Monthly Magazine 1.                              | 113         |
| Gusmano da Sciacca, destini del                                    |            | Harrison, Pickett's men                                       | 96          |
| regno di Gesù Cristo                                               | 89         | Harte, the heathen Chines                                     | 266         |
| Guyaux, défense contre les enva-                                   |            | Hartmann, Bilder aus Westfalen                                | 73          |
| hisseurs                                                           | 207        | — Schwabenspiegel                                             | 78          |
| Guyho, l'armée                                                     | 193        | Hartsen, Nederl. toestanden                                   | 51          |
| Guyon, catéchisme national                                         | 207        | Harvey, notes on the early hist.                              |             |
| Guyot, les feux liquides                                           | 207        | of the Scottish hist.                                         | 8           |
| Guzman Blanco, esposicion                                          | 272        | Hassel, von der dritten Armes                                 | 208         |
|                                                                    |            | Haughton, sovereigns of Engl.                                 | 232         |
| Ween see weeken in Frankriik                                       | 94         | Haupt, Erlebnisse unter den Ver-                              | 9.4         |
| Haar, zes weeken in Frankrijk                                      | 34         | wundeten                                                      | 34<br>70    |
| Haas, französ. Stossseufzer Habanack les régiments martyres        | 22<br>208  | — vom deutschen Volksthum                                     | 278         |
| Habeneck, les régiments martyrs<br>Habets, Loonsche leenen in Lux- | 200        | Hauptmann, Briefe an Hauser<br>Hausmann, d. Ringen d. Dtschen | 210         |
| emburg                                                             | 51         |                                                               | 264         |
| - Chronijk d. landen van Over-                                     |            | Hausrath, die oberrheinische Be-                              |             |
| maas                                                               | 51         | völkerung                                                     | 79          |
| Hadelbach, Bilder u. Erinner. a.                                   |            | d'Haussonville, l'église romaine et                           | •           |
| d. Kriegsleben                                                     | 208        | le premier empire                                             | 22          |
| Hagen, die Franzosen in Halle                                      | 246        | - la France et la Prusse devant                               |             |
| Hahn, d. Krieg Dtschlds gegen                                      | j          |                                                               | 167         |
| Frankreich 34.                                                     | 208        |                                                               | 102         |
| — 1870 u. 1871                                                     | 34 (       |                                                               | 13          |
| - Duitschl. krijg tegen Frankrijk                                  | 84         | Haymann, Bismarck                                             | 248         |
| Haigneré, Haffreingue                                              | 278        |                                                               | 278         |
| Hall, book of memories of great                                    |            |                                                               | 278         |
| men and women                                                      | 101        |                                                               | 278         |
| — the Royal princesses                                             | 232        |                                                               | 278         |
| Hallays-Dabot, censure dramat.                                     | 142        | Hazelius, några ord om vårt försvar                           | 66          |
| Hallaham, biogr. sketch                                            | 278        | — eine Stimme a. Schweden üb.                                 |             |
| Hallam, state of Europe during                                     |            | den Krieg                                                     | 34          |
| the middle ages                                                    | 9 (        | Heckenbayn, Geschichtsrepetition                              | 5           |
| Hallwich, Reichenberg                                              | 254        | Heer, Eacher von der Linth                                    | <b>27</b> 8 |

| Hegel, die deutsche Sache u. die     | Hess, Memorandum über d. Vor-         |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Hochschulen 70                       | gänge in Zürich                       | 84         |
| Hegg, d. Kriegsverwaltung 84         | · ·                                   | 208        |
| Heika Monogatari, récits de l'hist.  | Heusinger, tooneelen uit d. Amer.     |            |
| du Japon 266                         | oorlog                                | 96         |
| Heine, Lutèce 142                    |                                       | 278        |
| Heinisch, Geographie u. Geschichte   |                                       | 278        |
| Bayerns 77                           | Heydt, Alldeutschlands Kriegs- u.     |            |
| Heinrich, invasions germaniques 142  |                                       | 208        |
| Heiss, monnaies antiques de l'Es-    |                                       | 208        |
| pagne 131                            |                                       | 808        |
| Held, Antheil d. bayr. Armee an      | — la légion d'honneur et la Com-      | 4.00       |
| d. Nationalkriege 34. 208            |                                       | 168        |
| Heldenthaten d. bayr. Armee 34. 208  | l                                     | 168        |
| Helena, Röm. Familiengemälde 7       |                                       | 168        |
| Helfferich, geschichtliche For-      | Hezenmans, schetsen uit onze          |            |
| schungen 127                         | l                                     | 229        |
| Hellwald, Cabot 105                  |                                       | 102        |
| Helmholtz, Magnus 278                | Hilarius u. Gramming, d. dtsche       |            |
| Helps, Cortes                        | Volkskrieg geg. d. Franz. 34. 2       |            |
| Henderson, Adolphus 102              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 131        |
| Henne-Am Rhyn, Gesch. d.Schwei-      |                                       | 181        |
| zervolkes 257                        | Hiort-Lorenzen, généal. d. mai-       |            |
| - Kulturgesch. der neuern Zeit 15    | •                                     | 128        |
| Henri V est-il prêt d'arriver 168    | Hirth, Tagebuch d. dtsch-französ.     | 100        |
| — et la monarchie traditionnelle 168 |                                       | 808        |
| — jugé par lui-même 168              |                                       | 23.        |
| peint par lui-même 168               | Histoire des amours des Bonaparte 1   |            |
| — au Mont S. Michel 168              |                                       | 21         |
| Henryot, Paris pendant le siège 208  | 1                                     | 168        |
| Hentl, Tonkunst u. Tonkünstler 16    |                                       | 68         |
| Herbert, hist. of England under      |                                       | 142        |
| Henry VIII. 55 — Fléchier revu 142   |                                       | 42         |
| inscription de Beaucaire 142         |                                       | 68         |
| Herbst, Weltgeschichte 117           |                                       | 109        |
| Hereida, paix et plébiscite 168      | Historia das lutas com os Hol-        | .00        |
| Hermann, die Acten eines schrift-    |                                       | 272        |
| lichen Processes 123                 | Historiens, deux, arméniens 94. 2     |            |
| — der Franzosenkrieg 34              | Historique du 2e bataillon de la      | .00        |
| - Robespierre's Leben 22             |                                       | 209        |
| Herrmann, d. neue dtsche Reich 70    |                                       | 108        |
| Hernandez, Cuba por dentro 272       |                                       | 209        |
| Herold, deutscher 13                 |                                       | 209        |
| Herres, en neutral, resa till krigs- |                                       | 169        |
| skådeplatsen 34                      |                                       | 909        |
| Herval, les druides 142              | Hitzig, d. Inschrift d. Mesha         | 7          |
| Hervé de Broc, républ. et mo-        |                                       | 178        |
| narchie légitime 168                 | 1                                     | 54         |
| Hervieux, la future constitution 168 | Hocker, d. Buch v. Kaiser Wil-        |            |
| Herwerden, Parijs, eene waarschu-    | 1                                     | 48         |
| wing 168                             | - Gesch. d. Krieges Deutschlds        |            |
| Herz, unser Albert 208               | 1                                     | 35         |
| Herzen, lettres de France et d'I-    |                                       | 70         |
| talie 102. 125                       | Hodenberg, Voltaire u. Friedr. II.    |            |
| Herzog, Erzählungen a. d. Welt-      |                                       | 68         |
| gesch. 5. 117                        | Hoe moet Nederland de bevolk.         |            |
| - Schweizersagen 84                  | v. d. Ind. Archipel aan zich ver-     |            |
| Hesekiel, deutsche Kriegs- u. Sie-   | ·                                     | 94         |
| geschronik 34. 208                   | — zullen Europa etc. in 1900 er       |            |
| Hess, Erzählungen a. d. ältesten     | uitzien                               | 11         |
| Gesch. Roms 120                      | Höcker, 1870 v. 1871                  | <i>500</i> |

| Höcker u. Otto, d. grosse Jahr                                                                                                                                                                                        | Hozier, the seven week's war 93. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1870 209                                                                                                                                                                                                              | Huard, voyage en Italie 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höfler, Abhandl. a. d. alten Gesch. 7. 8                                                                                                                                                                              | Hubbard, lettres, arts et sciences                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — gur Gesch. Oesterreichs 81                                                                                                                                                                                          | en Espagne 131<br>— lettres d'un volontaire 209                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Anna v. Luxemburg 55. 232<br>— d. Avignonesischen Päpste 261                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — d. Avignonesischen Päpste 261<br>Högg, d. altdeutschen Götter im                                                                                                                                                    | — Jiberté, égalité, fraternité 168<br>Huber, Arno I. von Salsburg 254                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pflanzenreiche 243                                                                                                                                                                                                    | — die lateranische Kreusspinne 89                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhlbaum, Renner's Livland. Hi-                                                                                                                                                                                       | — Münzgeschichte Oesterreichs 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| storien 264                                                                                                                                                                                                           | Hubert, propositions à adopter 168                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhne, Romanismus u. Germanism. 11                                                                                                                                                                                    | Hubert-Valleroux, l'armée suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Höpfner, Berlin. Reimchronik 248                                                                                                                                                                                      | et la réorganis. de la nôtre 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoeven, toestand van Europa 35                                                                                                                                                                                        | Hudig, in the ambulance 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hofdijk, voor 800 jaren 229                                                                                                                                                                                           | Hülfs-Komité, StGallisches 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — de Kennemer vrijbuiters 51                                                                                                                                                                                          | Hülsenbeck, Wohnsitze d. Marsen 243                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hoffmann, das gelobte Land 121                                                                                                                                                                                        | Hugenpoth, 1868. — 1871 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Schwedens Heldenkönige 238                                                                                                                                                                                          | Hughes, outlines of Indian hist. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hoffmeister, Charakterbilder klass.                                                                                                                                                                                   | Huguenin, archives anciennes du                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frauengestalten 278                                                                                                                                                                                                   | dépôt de la guerre 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hofkalender, Gothaischer geneal. 128                                                                                                                                                                                  | Huguet, bourreaux et victimes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hofmann, Magnus 102                                                                                                                                                                                                   | la Commune 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - d. Universit. im neuen dtschn                                                                                                                                                                                       | - Paris, crimes et châtiments 168                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reich 130                                                                                                                                                                                                             | Huillard-Bréholles, état polit. de                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - der Verlobungs- u. Trauring 14                                                                                                                                                                                      | l'Italie 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hof-schandalen, Europeesche 138                                                                                                                                                                                       | Humbert, un mot s. v. p. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hohenlohe-Waldenburg, z. Gesch.                                                                                                                                                                                       | Hundt, d. Waldecker auf Pastberg 250                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d. herald. Doppeladlers 18                                                                                                                                                                                            | Hunter, annals of rural Bengal 95                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Holberg, Epistler 102                                                                                                                                                                                                 | — the Indian Musulmans 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holland, Horschelt 102                                                                                                                                                                                                | Huot, commanderie de StJean à                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Holland 102                                                                                                                                                                                                         | Colmar 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holm, Udenrikspolit, under Stru-                                                                                                                                                                                      | — réfutation 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ensee 66                                                                                                                                                                                                              | Hyacinthe, France et Allemagne 35                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Holmberg, Nordbon under hedna-                                                                                                                                                                                        | - Frankrijk en Duitschland 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tiden 239                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> -2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Holmes, school hist. of the U. St. 96                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Holtzendorff, d. britischen Colonien 57                                                                                                                                                                               | ■ försvarsfrågan 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Holswarth, d. Abfall d. Niederl. 229                                                                                                                                                                                  | Jaarboek d. k. akad. te Amsterdam 8                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hommes et choses du temps de                                                                                                                                                                                          | Jab, consulter la nation 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| la Commune 168                                                                                                                                                                                                        | Jacob, 1769—1869 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Honegger, Culturgesch. der neue-                                                                                                                                                                                      | - monnaies méroving. de Mets 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sten Zeit 126                                                                                                                                                                                                         | - Western India 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Horch, Weltgesch. 117                                                                                                                                                                                                 | Jacobsthal, d. Mensuralnotenschrift 13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hornung, séparation entre l'église                                                                                                                                                                                    | Jacquemont, campagne d. souaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| et l'état 168                                                                                                                                                                                                         | pontif. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hosack, Mary queen of Scots 55                                                                                                                                                                                        | — la France et la Prusse devant                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Houdin 102                                                                                                                                                                                                            | l'Europe 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hourès, réforme électorale 168                                                                                                                                                                                        | Jacques, paradoxes de la semaine 168                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| House of Argyll 55                                                                                                                                                                                                    | Jacquet, les espions à Paris 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Houten, liberale politiek 229                                                                                                                                                                                         | - Kampf mit Frankreich 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Houzé de l'Aulnoit, caisses de                                                                                                                                                                                        | Jacquier, Ervy au 17e siècle 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| secours 209                                                                                                                                                                                                           | Jacquier, Ervy au 17e siècle 142<br>— -Chatrier, Suisse et Savoie 142                                                                                                                                                                                                                                                           |
| secours 209                                                                                                                                                                                                           | — -Chatrier, Suisse et Savoie 142                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| secours 209                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| secours 209 How the fight ended 35                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>Weber 16</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Bow the fight ended 35  — the French make war 35                                                                                                                                                                      | — -Chatrier, Suisse et Savoie 142<br>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254<br>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70                                                                                                                                                                                                         |
| secours 209  How the fight ended 35  — the French make war 35  — John nearly quarelled with Jo-                                                                                                                       | <ul> <li>Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>Weber 16</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| secours  How the fight ended  the French make war  John nearly quarelled with Jonathan  35                                                                                                                            | <ul> <li>Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>Weber 16</li> <li>Järta, tankar om d. franska mo-</li> </ul>                                                                                                                 |
| secours How the fight ended  the French make war  John nearly quarelled with Jonathan  Louis defended his arbour  209  35  35  Louis defended his arbour                                                              | <ul> <li>Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>Weber 16</li> <li>Järta, tankar om d. franska monarkien 168</li> </ul>                                                                                                       |
| How the fight ended 35  — the French make war 35  — John nearly quarelled with Jonathan 35  — Louis defended his arbour 35  — to make Old England bigger etc. 55                                                      | <ul> <li>- Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>- Weber 16</li> <li>Järta, tankar om d. franska monarkien 168</li> <li>Jahn, d. Krieg v. 1870-71 35</li> <li>- de oorlog van 1870 35</li> </ul>                            |
| How the fight ended 35  — the French make war 35  — John nearly quarelled with Jonathan 35  — Louis defended his arbour 35  — to make Old England bigger etc. 55  Howe, histor. collections of Ohio 269               | <ul> <li>- Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>- Weber 16</li> <li>Järta, tankar om d. franska monarkien 168</li> <li>Jahn, d. Krieg v. 1870-71 35</li> <li>- de oorlog van 1870 35</li> </ul>                            |
| How the fight ended 35  — the French make war 35  — John nearly quarelled with Jonathan 35  — Louis defended his arbour 35  — to make Old England bigger etc. 55  Howe, histor. collections of Ohio 269  — Potter 102 | <ul> <li>Chatrier, Suisse et Savoie 142</li> <li>Jäger, Tirols Rückkehr unt. Oesterr. 254</li> <li>Jähns, dtsche Feldzüge geg. Frankr. 70</li> <li>Weber 16</li> <li>Järta, tankar om d. franska monarkien 168</li> <li>Jahn, d. Krieg v. 1870—71 35</li> <li>de oorlog van 1870 35</li> <li>Jahrbuch, Bremisches 76</li> </ul> |

| Jahrbücher, preussische 1                                        | Ince and Gilbert, outlines of Engl.                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| — d. Ver. f. Alterth. im Rheinlande 70                           | hist. 56                                                        |
| Jahre, 25, aus Napoleon III Leben                                | l'Indemnité 169                                                 |
| 22. 142                                                          | Indstilling af Konstitutionskomi-                               |
| Jahresbericht d. Schles. Gesellsch.                              | teen 66                                                         |
| f. vaterl. Cultur                                                | Inhetveen, Anglia a Normann.                                    |
| — üb. d. hist. Verein su Branden-                                | immutata 56                                                     |
| burg 78                                                          | Inside Paris during the siege 35                                |
| Jaime, les Prussiens à Versailles 209  — la revue du 29 juin 169 | Insula Sanctorum 232 Insurrection in Paris 210                  |
| - la revue du 29 juin 169<br>- souvenirs de 1848-1871 169        |                                                                 |
| Jal, dictionn. de biogr. et d'hist. 127                          | Intelligencyi, do, Rossyjskiéj 264<br>l'Invasion dans l'Est 210 |
| Jamaica and its governor 272                                     | Inventaris van het Deventer ar-                                 |
| James, Madge 102                                                 | chief 229                                                       |
| Jamet, la Marseillaise et la dé-                                 | — van het oud archief v. Roer-                                  |
| faillance 169                                                    | mond 51. 229                                                    |
| Janes, Wesley 102                                                | Johanna d'Arc 22                                                |
| Janet, complainte 209                                            | John's fag, pat, in dame Euro-                                  |
| Janin, bréviaire du roi de Prusse 169                            | pa's school 35                                                  |
| - Alex, Dumas 169                                                | - thinks it time to say a word 85                               |
| Janko, Schwendi 254                                              | — not so wrong after all 35                                     |
| Janski, Russland 264                                             | — governor visits dame Europa's                                 |
| Janssonius, gesch. d. oud-roomsch-                               | school 35                                                       |
| kathol. kerk in Nederl. 51                                       | — letter to dame Europa 35                                      |
| Jarnas, Henri IV 169                                             | John Bull's dream 35                                            |
| Jayet, le recrutement 193                                        | John-Brennan, lamentation on re-                                |
| Ibn-el-Athiri, chronicon ed. Torn-                               | publ. France 22                                                 |
| berg 5. 266                                                      | Joigneaux, nouvelles lettres aux                                |
| Ibn Khallikan, biogr. diet. by                                   | paysans 169                                                     |
| Slane 278                                                        | Join-Lambert, une secondeChambre169                             |
| Jeaffreson, annals of Oxford 56                                  | Jolibois, Albi au moyen âge 142                                 |
| Jeannez, église Sainte-Anne à                                    | Jolivalt, renseignements utiles 169                             |
| Roanne 142                                                       | Joly, principes polit. 169                                      |
| Jecklin, Burgen u. Schlösser in                                  | — discours sur la Commune 169                                   |
| "alt fry Rhätia" 85                                              | Jonckbloet, liquid. entre les Pays-                             |
| Jégou, fondation de Lorient 22                                   | Bas et Luxemb. 229                                              |
| Jenner, französ. Absichten u.                                    | Jones, annals of the Episcopate                                 |
| deutsche Erfolge 35                                              | in Wilts 56                                                     |
| Jensen, Oldtidens historie 121                                   | — the Royal Institution 282                                     |
| Jerrold, the Reds of Paris 169                                   | — reminisc. of Lee 97                                           |
| Jessen, noter til Worsaae's fore-                                | — memorials 279                                                 |
| drag om Guldbracteaterne 129                                     | Jonge, opkomst van de Ned. ge-                                  |
| Jeunesse de Henri V 169                                          | zag in Oost-Indie 95                                            |
| Jezierski, combats et batailles du siège de Paris 209            | — oorsprong v. Neerl. bezittingen                               |
| siége de Paris 209<br>— entrée de l'armée dans Paris 169         | in Guinea 95 Jordan, Ist Gott für uns etc. 210                  |
| - syvedages-slaget med kom-                                      |                                                                 |
| munen 169                                                        | Jørgensen, bidrag til Nordens<br>hist. i M. A. 239              |
| Ihne, hist. of Rome 8                                            | Jorissen, ondergang v. het ko-                                  |
| Illustrazioni sui ricordi d. resi-                               | ninkr. Holland 51                                               |
| stenza di Venezia 89                                             | Josso, lettres et épîtres 279                                   |
| Ils en ont menti 169                                             | Jouin, Legesy 279                                               |
| Im neuen Reich                                                   | Joulin, les caravanes d'un chirur-                              |
| Imbert, hist. de Thouars 278                                     | gien 210                                                        |
| Imbert de Saint Amand, femmes                                    | Jourdeuil, césarisme 169                                        |
| de la cour d. Valois 142                                         | Journal de Baudouin 148                                         |
| Imhoff-Blumer, choix de monnaies                                 | — of Beatrix Graham 102                                         |
| grecques 129                                                     | - d'un habitant de Neuilly - 169                                |
| Immer, Bunyan 278                                                | — de l'insurrection du 18 mars 169                              |
| l'Impasse orientale 92                                           | — des journaux de la Commune 169                                |
| Impressions du siége de Belfort 210                              | - d'un patriote 210                                             |
| In der zwölften Stunde 82                                        |                                                                 |

| Journal du siège de Paris 210                  | Keller, het belegerde Parijs 36. 210                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jours, les derniers, de l'armée                | - d. kirchlpolit. Fragen bei d.                        |
| pontif. 261                                    | Bundesrevision 257                                     |
| - 40, de bombard. de Strasbourg 35             | Kellner, d. neue deutsche Kaiser 243                   |
| — derniers de la Révolution 169                | Kellogg, Trafton 279                                   |
| Jousset, Bellême sous Louis XIII 143           | Kemper, de vredebeweging 229                           |
| — le vieux Bellême 143                         | Kenner, Eckhel                                         |
| Jouvencel, compte rendu à mes                  | — d. Münzsammlung v. StFlorian 130                     |
| electeurs 169                                  | Kepler 279                                             |
| Irving, annals of our time 11                  | Keppel, deutsche Geschichte 70. 243                    |
| Is Nederland verdedigbaar 229                  | Kepper, oproer te Parijs 170                           |
| Isaacsohn, d. Krieg 1674                       | Kern, d. Rheinbund                                     |
| Isambert, combat de Châteaudun 210             | Kerschensteiner, Pfeiffer 279                          |
| Iscrizioni d. chiese di Roma 260. 261          | Kessel, d. Kr. Dtschlds geg. Frankr. 36                |
| Iscrizione sulla Dalmasia 82                   | Kesteloo, Domburg 229                                  |
| Isler, Riesser 102                             | Ketteler, liberalisme, socialisme en                   |
| Italiani illustri 279                          | christendom 126                                        |
| — gli, non sono Italiani 89                    | Kiehl, oude geschiedenis 121                           |
| l'Italie contemporaine 261                     | Kiesselbach, d. amer. Federalist 97                    |
| Italiens, les, à Rome 261                      | Kildeskrifter, histor. 239                             |
| Italo-Fiorentino, Francia e Prussia 210        | Kirche, d. römkath., in d. Schweis 85                  |
| Judenthum, d., u. s. Aufgabe 243               | Kirke, first English Conquest of                       |
| Jüchtzer, Verzeichniss d. gestorb.             | Canada 269                                             |
| Officiere d. XII. Armee-Corps 210              | Kissling, Reform d. Verwaltung 82                      |
| Jugenderinnerungen e. alten Man-               | Kitt, Entstehung d. Altaicher An-                      |
| nes (Kügelgen) 279                             | nalen 9                                                |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustr. 117        | Kleinert, Gedenkbuch d. Kr. 36                         |
| Juicio sobre la organiz. del estado            | Kleinsteuber, deutsche Helden 36                       |
| Bolivar 272                                    | Klippel, Leben Scharnhorst's 78                        |
| Juillet Saint-Lager, France et Al-             | Klijnsma, landsverdediging 229                         |
| gérie 267                                      | Kloppartij op de school v. Mamsel                      |
| Julius, lettres à un monarchiste 169           | Europa 36                                              |
| Jumeau, réformes sociales 169                  | Kluckhohn, zwei pfälzische Ge-                         |
| Jumel, Davenescourt 143                        | sandtschaftsberichte 22 Knaut. Hadrian 8               |
| - Flixecourt 148                               |                                                        |
| - Vignacourt 143                               | Knauth, d. deutsche Krieg 36. 210                      |
| Junius, lettres tartares 169                   | Knobloch, de Vratislaviae arce                         |
| Junkin, Junkin 279 Justice et vérité 170       | Caesarea 73 Knochenhauer, Gesch. Thüringens 76         |
| •                                              |                                                        |
|                                                |                                                        |
|                                                |                                                        |
| Juvalt, Feudalseit im curischen<br>Raetien 257 | Koch, cortigiane celebri 15  — d. neue Kaiserreich 248 |
| Traction 201                                   | Köchel, Fux 131                                        |
| Mämmel, was hat uns d. Krieg                   | Köhler, Joh. Huss 123                                  |
| gebracht 35                                    | — d. Krieg 1970 210                                    |
| Kaiser, Deutschlands Heldenkampf               | Köhne, d. Doppeladler 128                              |
| 35. 210                                        | Koenig, d. grosse Kr. geg. Frankr. 210                 |
| - d. schweizer. Bischöfe 257                   | — schetsen uit d. grooten strijd 210                   |
| Kaiserfarben 70                                | — Léonard de Vinci 17                                  |
| Kaiserreich, d. deutsche, u. seine             | Kohut, Humboldt u. d. Judenthum 11                     |
| Gogner 70                                      |                                                        |
| Kalender, Berliner genealog. 13. 128           |                                                        |
| — histgeogr., f. Brandenburg etc. 73           | — menniskoslägtets kulturhistoria 5                    |
| — illustr., f. 1871 126                        | — levensechets 102                                     |
| Kapp, Friedrich d. Gr. u. d. Ver.              | Kollowijn, algem. geschiedenis 117                     |
| Staaten 97                                     | Komité - utlåtanden inlemn. till                       |
| Karajan, Seifr. Helbing 82                     | landtförsvarsdep. 239                                  |
| Kayseler, aus d. Hauptquartier 36              | Konversations - Lexikon, illustr.,                     |
| Keizerrijk v. Napol. III 170                   | f. d. Volk 13. 127                                     |
| Keller, Erinnerungsblatt f. d. Ba-             | Kopetsky, Regesten z. Gesch. v.                        |
| taillon Nr. 11                                 | \                                                      |
|                                                |                                                        |

| Kopp, Gesch. d. eidgenöss. Bünde 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kronijk v. het histor. genootsch.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te Utrecht 51, 52                                          |
| Kothen, inscript. de Saint-Vincent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| de-Paul de Marseille 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kronprinz, der, v. Preussen 74                             |
| Kowallek, Festrede 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Krummacher, sa vie 279                                     |
| Kraetzig, Erinnerungen e. ehemal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — autobiography 279                                        |
| Freiwilligen 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kühner, d. dtschfranz. Krieg 212                           |
| Krasser, Gesch. v. Grosspold 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Künstler-Lexicon, allg., v. Meyer 17. 131                  |
| Kraus, engl. Diplomatie 1527 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kugler, Friedrich d. Gr. 246                               |
| Krause, Gesch. d. südöstl. Slaven 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kunstblatt f. Kirche, Schule u.                            |
| — Deutschlands Kaiser 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haus 17                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Krieg, Scriver 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kunstfreund, d. neue 17                                    |
| - von 1870-71 86. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kunstwerke d. österr. Schatzkammer 17                      |
| — d. dtschfrzsch. 👑 36. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kunstzeitung, dtsche (Dioskuren) 17                        |
| — Deutschlands geg. Frankr. 37. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kurz, aus d. Tagen d. Schmach 243                          |
| - d. heilige, 1870 87. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kuttner, Leitfaden d. Weltgesch. 5                         |
| - d. Jahres 1870 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kutzner, d. dtschfranz. Krieg 38                           |
| — um Metz 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| — Preussens gegen Frankreich 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kuyper, de Hollandsche gemeente                            |
| Kriegk, deutsches Bürgerthum im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te London 56                                               |
| Mittelalter 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwartierstaten, geneal. 52                                 |
| - Gesch. v. Frankfurt 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| Kriegs-Album, deutsches 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | To Barro Dunavas caracidas                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Barre Duparcq, caractère                                |
| Kriegs-Blätter, deutsche 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d'Hannibal 121                                             |
| - fliegende 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La Barthe, campagne de 1870 212                            |
| — — d. Daheim 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Bastie, les cinq milliards 212                          |
| Kriegsbotschaften, sämmtl. tele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Labat, republ. et monarchie 170                            |
| graphische 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Labatie, la constitution de 1871 170                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Bedollière, hist. de la guerre                          |
| — in offiziellen Depeschen 87. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de 1870 212                                                |
| — illustrirte 37. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laberge, plus de révolutions 170                           |
| Kriegs-Depeschen 37. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Labiénus, strophes césariennes 170                         |
| Kriegsfahrten e. Civilisten 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Labitte, le cardinal de Retz 143                           |
| Kriegsgeschichte v. 1870-71 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - biblioth. et musées d'Abbeville 148                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laborde, un républ. au duc d'Au-                           |
| — d. Schweis. Eidgenossenschaft 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | male 170                                                   |
| Kriegsjahr 1870—71 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Yvré-l'Evêque pendant l'occup. 212                       |
| Kriegskalender, bayrischer 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — guerre à outrance 212                                    |
| Kriegsmacht, d., Oesterreichs 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Labouchère, Paris während der                              |
| Kriegs-Nachrichten, officielle 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belagerung 88                                              |
| Kriegs- u. Sieges-Panorama, deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Tagebuch 38                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| sches 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laboulaye, études morales et polit. 127                    |
| Kriegs- u. Sieges-Telegramme 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — le parti libéral 170                                     |
| Kriegs-Zeitung, deutsche 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — la républ. constitutionnelle 170                         |
| Krig, d. fransk-tydske 38. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Labour, a life's, in South Africa 102                      |
| Krigen mellem Frankr. og Tydsk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Broise, républ. ou monarchie 170                        |
| land 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La Brugère, hist. de la Commune 170                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — hist. de la guerre de Prusse 212                         |
| — fransk-tyska 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lacaussade, le siége de Paris 212                          |
| Krigs-Bibliothek 38. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lacaux, Montels 279                                        |
| Krijgswezen v. Pruisen en Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Cecilia, storia d. guerra 1870 212                      |
| rijk 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La Chenaye Desbois et Badier,                              |
| Kristensen, jydske Folkeminder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | diction, de la noblesse 143                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 66. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lachèse, hôtel-Dieu de Beaufort 148                        |
| Krömer, épisode du siége de Stras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lachèvre, la guerre de Prusse 212                          |
| bourg 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - visions du roi de Prusse 212                             |
| - siege of Strasburg 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Codre, honneur, rois et peuples 170                     |
| - Strassburgs belägring 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lacoin, programmede constitution 170                       |
| Kromayer, Leitfaden f. d. Gesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lacombe, la question de l'armée 257                        |
| Unterricht 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                          |
| One of the state o | CANTANIES SA l'INTERIAN TIT                                |
| Russian delling - Americal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - souvenirs de l'invasion 212                              |
| Kromhout, stelling v. Amsterdam 51<br>Kronfeld, Gesch. v. Apolda 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La Coste, l'armée pruss. en Lorreine 212 Lacôte, au peuple |

| Lacroix, les arts au moyen age                                    | 131                | La Nicollière-Teijeiro, études hé-                                   | •          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| hist. de Nicolas I.                                               | 264                | raldiques                                                            | 143        |
| - moeurs etc. au moyen age 9.                                     |                    | - Jeanne de Rays                                                     | 143        |
| Ladies' school across the water                                   | 35                 | Lanterne d'un paysan sur le plé-                                     |            |
| Ledoue, dernier entretien de Mgr.                                 |                    | biscite Lentaber Zelandia illustra                                   | 143        |
| Salinis avec Napol.  — Galard-Terraube                            | 170<br>279         | Lantsheer, Zelandia illustr.                                         | 52<br>213  |
| Lasaye, réorgan. de l'armée                                       | 193                | Laperrine, campagne de France<br>Laplagne, à la France, à la         |            |
| — vitraux anciens                                                 | 170                | Prusse etc.                                                          | 171        |
| Laferrière, loi organ. départem.                                  | 170                | La Ponterie, Paris, Versailles et                                    |            |
| Laffineur, où est le salut                                        | 170                | la France                                                            | 171        |
| Lassitte, république occidentale                                  | 170                | Laporte, l'Egypte à la voile                                         | 267        |
| Lafont, panorama de la vie de                                     |                    | . — les grandes semmes de l'Europe                                   |            |
| Napol. I.                                                         | 143                | — Maximilien, empereur du Mo-                                        |            |
| Laforgue, les prisonn. en Allemagne                               |                    | xique                                                                | 272        |
| Lafosse, à bâtons rompus                                          |                    | Larchey, mémor. des deux siéges                                      |            |
| <ul><li>conciliation</li><li>Thiers règne</li></ul>               | 170                | de Paris                                                             | 213        |
| Lagarde, chron. des égl. réformées                                |                    | Larègle, campagnes du 34e régim.<br>La Rochefoucauld, correspondance |            |
| de l'Agenais                                                      | 143                |                                                                      |            |
| Lage d. kath. Kirche in d. Schweiz                                |                    | Larrazábal, carta a Guzman                                           | 272        |
| Lagerström, biogr. Gedenkbuch                                     | 279                | Larroque, organ. du gouvern.                                         |            |
| Lagier, Guyton de Morveau                                         | 279                | républ.                                                              | 171        |
| Lagneau, réorg. de l'armée                                        | 193                | Lassalle, grands politiques de St                                    |            |
| Lago, memorie s. Dalmatia                                         | 255                |                                                                      | 143        |
| Lagorce, 1875. La revanche                                        | 170                | La Serre, le barde à la France                                       | 171        |
| Lagout, avis aux gens d'ordre                                     | 170                | La Sicotière, Mancel                                                 | 279        |
| Lagrèse-Fossat, Moissac                                           | 143                | Lastic-Saint-Jal, église et révolut.                                 |            |
| La Guéronnière, comment finira la guerre                          | 212                | à Niort<br>La Teillais, lettre d'un maire                            | 171<br>171 |
| — Thiers et sa mission                                            | 170                | Latour, avenir de la France                                          | 171        |
| Lahaussois, l'armée nouvelle                                      | 193                | — bombardement de Châtillon                                          | 213        |
| Laicus, liberale Phrasen                                          | 126                | — réorgan. de l'armée                                                | 193        |
| Laiseau, occup. de la comm. de                                    |                    | La Tour du Breuil, hist. de mon                                      |            |
| Bordes                                                            | 212                | village                                                              | 143        |
| Lallemand, diplomatie impériale                                   | 171                | La Tour du Pin, solution de la                                       |            |
| L'Allour, abolition de l'armée per-                               |                    | question romaine                                                     | <b>261</b> |
| manente                                                           | 193                | La Tour Du Pin Chambly, l'ar-                                        | 040        |
| La Lumia, Castelnuovo                                             | 279                | mée française à Metz                                                 | 218        |
| Lamache, souvenirs de casemates<br>La Mara, musikal. Studienköpfe | <b>2</b> 12<br>131 | La Tournelle, question savoisienne                                   | 171        |
| La Marmora, condizioni dell'                                      | 131                | La Tramblais, esquisse pittor. du<br>dép. de l'Indre                 | 148        |
| esercito ital.                                                    | 89                 | Lauenburg, d. Hersogthum                                             | 246        |
| Lamartine, mémoires inédits 102.                                  |                    | Lauer, de scriptoribus belli Mi-                                     |            |
| souvenirs et portraits                                            | 279                | thrid. tertii                                                        | 121        |
| Lamazou, la place Vendôme                                         | 171                | Laugier, monnaies franç.                                             | 143        |
| Lambert, l'Armorique au 5e siècle                                 | 143                | Laurent, de Paris à Danzig                                           | 213        |
| Lambert-Brunet, réorg. de l'armée                                 |                    | Laugwitz, Carranza v. Toledo                                         | 19         |
| Lambry, mystères du cabinet noir                                  |                    | Laurillard, een tocht naar Sedan                                     | 213        |
| Lammers, Dtschld nach d. Kriege                                   | 70                 | Lauxmann, Gedenkblätter                                              | 213        |
| Lamothe, hist, de la Prusse                                       | 246                | La Vallière, le ban et arrière-ban dans le Vendômois                 | 144        |
| Landau, Sainte Radegonde de<br>l'Ecotière                         | 143                | La Vausserie, les martyrs de la                                      | 7.85       |
| Landon, the Franco-Pruss. war 88.                                 |                    | seconde Terreur                                                      | 171        |
| Lanfrey, Napoleon I. hist. 22.                                    |                    | Lavenay, hommage du Français                                         |            |
| Lang, unità tedesca e unità italiana                              |                    | à la Suisse                                                          | 88         |
| Lange, Leitfaden z. allg. Gesch.                                  |                    | Laverpillère, les Franc-Comtoises                                    | 171        |
| — Tabellen u. Karten z. Weltgesch.                                |                    | Lavigne, questions algériennes                                       | 267        |
| Langeron, l'homme au masque de                                    |                    | La Villirouët, parlons hardiment                                     | 171        |
| fer                                                               | 143                | Lawrence, the treaty of Wash-                                        | 0=4        |
| Lanjalley et Corriez, révolut. du                                 | 484                | ington                                                               | 270        |
| 18 mars                                                           | 7.1.7              | Layaume, l'Allemange au pilori                                       | 213        |

|                                     |           |                                           | _ •       |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| Lazare, la légende des rues         | 144       | Le Gouvello, Bellevue 280                 |           |
| Lazzarini, Garibaldi e la colon.    | ł         | Legrand Du Saulle, délire d. per-         | 1         |
| d. Sardegna                         | 261       | sécutions 172                             |           |
| Leach, Furness                      | 56        | Leguay, l'art de faire du feu 180         |           |
| Leben d. heil. J. Franz. v. Chantal | 279       | Le Hardy, un gentilhomme nor-             | <b>'</b>  |
| — Luthers                           | 279       | • • •                                     | . •       |
| - d. heil. Franz v. Sales           | 280       |                                           |           |
|                                     | 200       | Lehmann, Gervinus 280                     | . 1       |
| - ausgezeichneter Katholiken        | 400       | Lehr, l'Alsace noble 78                   | '         |
| hrag. v. Werfer                     | 102       | Leicht, avanzi preistor. nel Bel-         |           |
| — d. Malers Simon                   | 17        | lunese 261                                |           |
| - u. Thaten Napoleons III.          | 144       | Leigh, Austen 280                         | 0         |
| Lebensbilder, elsässische           | 79        | Leighton, Paris under the Com-            |           |
| Lebensgeschichte v. Arnestus, Erz-  | •         | mune 179                                  | 2         |
| bischof v. Prag                     | 82        | Lejosne, Guimond de La Touche 280         | 0         |
| Le Berquier, la Commune             | 171       | Leistner, was unsere Krieger er-          |           |
| - le nouveau Paris                  | 171       | zählen 21                                 | R         |
| Leblanc, collége de Tourcoing       | 144       | - Soldatenerzählungen 3                   |           |
| — nos malheurs                      | 171       |                                           | -         |
|                                     |           | Leistungen d. 9. Armeekorps 39            |           |
| Leblois, Strasbourg pend. le siège  | 171       | Leitfaden d.preussbrandenb.Gesch. 7       | 4         |
| Le Chevalier, la Commune            |           | Leland, France, Alsace and Lor-           |           |
| Lechler, d. Kirchenstaat            | 261       | raine 8                                   | _         |
| Lecky, Sittengeschichte Europa's    |           | - Francia, Alsacia y Lorena 21            | 3         |
| — die Stellung der Frauen           | 15        | Lelièvre, Wesley 10                       | 2         |
| Leclerc, dernier appel à la France  | 171       | Lemachois, l'élection en France 17        | 2         |
| — la victoire, c'est la républ.     | 171       | Le Méhauté, projet d'organ. pour          |           |
| - la garde nat. à cheval            | 213       |                                           | 2 .       |
| Leclercq, la guerre de 1870         | 38        | Lemelle, siége de Paris 21                |           |
| - histoire du 2e empire             | 22        | Le Meur, les maires de Bonaparte 17       |           |
| - h. tweede Fransche keizerrijk     |           | Lemoine, la fusion                        | _         |
|                                     |           |                                           | 4         |
| Lecointre-Dupont, la disette 1786   | 144       | Lemonnier, hist. de la révol. de<br>Paris | <b>.</b>  |
| en Poitou                           |           |                                           | 3         |
| Lecomte, l'Assemblée nat. et les    |           | Lemonnyer, les journaux de Pa-            |           |
| partis                              | 171       | ris pendant la Commune 17                 |           |
| — campagne du Nord                  | 218       | Lenartowicz, muzeum Rapperswylu 8         | 35        |
| — études d'histoire militaire 1     | 1. 38     | Lenglé, lettres à un député 17            | 72        |
| Lecoq-Kerneven, monnaies au         | l         | Lenormant, lettres assyriolog. 12         | 21        |
| moyen âge                           | 144       | Lenz, Kriegsliteratur 21                  | 14        |
| Lecouteux, la républ. et les cam-   | •         | Léon, payement d. frais de guerre 17      | 72        |
| pagnes                              | 171       | Leonardy, Gesch. d. Trierischen           | -         |
| Lécuyer, les martyrs d'Arcueil      | 171       | 1                                         | 74        |
| Ledain, découvertes archéol.        | 144       | 1 <b></b>                                 | 14        |
| Ledeuil, campagne de 1870—71        | 213       |                                           | <b>72</b> |
|                                     |           | — le tableau d'honneur de la              | • 4       |
| Ledru, passé, présent et avenis     | 117       | ·                                         | 4.4       |
| de l'humanité                       |           |                                           | 44        |
| Leduad, nos désastres               | 172       | L'Epinois, hier, aujourd'hui, de-         |           |
| Lee, memoirs of the war             | 270       | l                                         | <b>72</b> |
| Le Faure, aux avant-postes          | 213       |                                           | <b>72</b> |
| — une mauvaise économie             | 172       | Lermina, liberté 1                        | 72        |
| - l'ordre                           | 172       | Leroux, catéchisme républicain 1          | 72        |
| Lefebvre, hist. des arts dans le    | 3         | - dramma di Metz                          | 39        |
| Cambrésis                           | 144       | Le Sage, maires et écoles pen-            |           |
| Lefebvre-Deverville, notice s. l'Al | <b>!-</b> |                                           | 14        |
| sace et la Lorraine                 | 252       |                                           | 44        |
| Lefnadsskildringar af svenska       |           | — la guerre entre la France et            | ~-        |
|                                     | 239       |                                           | 14        |
| medbergare                          |           | 1                                         |           |
| Lefranc, le 2e décembre             | 22        |                                           | 72        |
| Lefrançais, aux Parisiens           | 213       | •                                         |           |
| Lefroy, memoir                      | 280       |                                           |           |
| Legende, la, de M. Thiers           | 172       |                                           | 14        |
| Legge, killed at Saarbrück          | 39        |                                           |           |
| Légitimité et progrès               | 172       |                                           | 845       |
| Legouvé, alimentation morale        | 218       |                                           | 7         |

| L'Estrange, Harness 28                    | 0   Life and letters of Barham           | 108        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Lestre, régénération de la France 17      |                                          | 108        |
| Lesur, sauvons-nous par l'épargne 17      |                                          | 280        |
| Letournel, reines de France 14            |                                          | 103        |
| Lettere di scrittori ital. del sec. 16 10 |                                          |            |
| Letters on internat, relat, before        | - of Cooke                               | 280        |
| the war 39. 21                            | 4 — of Edward I.                         | 232        |
| — on the war                              | 9   — of Fisk                            | <b>280</b> |
| Lettre à Bismarck                         | 9 — of More                              | <b>280</b> |
| — d'un magistrat à Bérenger 17            |                                          | 103        |
| - au comte de Chambord 17                 | 8 — of W. Scott 103.                     | 280        |
| — aux députés 17                          | 8   Linde, Spinoza                       | 103        |
| — d'un Germain 17                         | 3   Linnig, Germanismus u. Romanis-      |            |
| - nouvelle, de Junius 17                  |                                          | 124        |
| — d'une Messine à Napol. 17               | 8 Linschoten, gesch. d. vaderlands       | <b>52</b>  |
| — à Thiers                                |                                          | 144        |
| - au roi de Prusse 21                     | 4   Lipowski, la défense de Châteaudun   | 214        |
| - de Guignol au roi de Prusse 21          | 4 Lippincott's Magazine                  | 1          |
| — d'un prolétaire au roi de Prusse 21     |                                          | 280        |
| Lettres, instructions etc. de Colbert 14  |                                          | <b>89</b>  |
| - amicales aux lect. du journ. la         | — d. représentants à l'Assemblée         |            |
| Gironde 17                                |                                          | 178        |
| - diplomatiques 17                        | 8 Literatur z. Gesch. Friedr. Wil-       |            |
| — aux Parisiens 17                        | 3 helm III.                              | 247        |
| — d'un patriote indépendant 17            | 3   Littérature franç, pendant la guerre | 214        |
| — républicaines 17                        |                                          |            |
| — pour tous 17                            | Källands härader                         | 239        |
| - sur le bombard. de Strasbourg 21        | Liverani, le carte d'Arborea             | 89         |
| - patriot. d'un garde national 21         |                                          |            |
| Letulle, lettre d'actualité 17            | la Commune                               | 173        |
| Leuridan, hist. relig. de la Flandre      | Livonius, unsere Flotte im dtsch-        |            |
| wallone 14                                | frzsch. Kriege                           | 39         |
| Levasseur, les notables de Nor-           | Loarer, l'invasion anglaise              | 23         |
| mandie 14                                 |                                          | 173        |
| - revue des pouvoirs dans la              | Lockhart, Burns                          | 103        |
| Seine-Inférieure 2                        | R   — W. Scott 108.                      | <b>280</b> |
| Levavasseur, La Rochefoucauld 28          |                                          | 144        |
| Leven van Peabody 28                      | Lockroy, la Commune et l'Ass.            | 173        |
| Levensberichten der afgestorvene          | Lodge, peerage and baronetage            | 56         |
| medeleden van de maatsch. d.              | Löffler, Pfarrer in Heiligenstein        | 79         |
| Nederl. letterk. 109                      | Löher, Jacoba v. Beijeren                | <b>52</b>  |
| Le Verdier, Paris assiégé 21              | Löns, d. Vorfahren Hugo Capets           | 124        |
| Leverdays, la résistance à outrance 21    | Löw, der jüdische Congress in            |            |
| Levot, Brest pendant la Terreur 14-       |                                          | 82         |
| Levoyer, le château de Marchais 2         |                                          | 39         |
| Levy, das Mesa-Denkmal                    |                                          | 15         |
| - staatkund. betoogen 22                  |                                          |            |
| Lewal, reforme de l'armée 198             |                                          | 74         |
| Lewald, meine Lebensgeschichte 103        |                                          |            |
| Lhomond, de los varones ilustres          | des peuples                              | 74         |
| de Roma 12                                |                                          |            |
| Libelle, le, de Claudet 173               |                                          | 74         |
| Liberatore, chiesa e stato 89             |                                          | 173        |
| Lichtenberger, le protestantisme          | Loi relat. aux garanties accordées       |            |
| et la guerre 214                          |                                          | 89         |
| Liebeherr, über Hexerei 130               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | 193        |
| Liebieg 280                               | — et décrets rendus par le gouy.         |            |
| Liebig, Photographien aus d. un-          | de la défense nationale etc.             | 178        |
| garisrael. Congresse 85                   |                                          | 144        |
| Liebusch, d. deutschen Reichsin-          | Look before you leap                     | 39         |
| signien 70                                | Loparco, Federico II. di Svevia          | 124        |
| Lier, Lion 13                             |                                          | 77         |
|                                           |                                          | •••        |

| Malbranche, couvent d. Pénitents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martello, les gouvern. en France 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Bernay . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Martimprey, réorgan. de l'armée 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malet, overthrow of the German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martin, 7 heures 50 min. en ballon 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confederation 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — souvenirs de deux volontaires 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malfatti, le nuove frontiere della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Français de 1870! 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Francia 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — projet de constitution 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mall, siége de Paris 215 Mallet, la planche de salut 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - principes d'un gonvern. libre 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mallet, la planche de salut 174<br>Malvica, i papi ed il papato 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>hist. de la révol. de Paris 175</li> <li>Martini, la Grecia 92</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manara, Ferguani 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martin-Marville, Trosly-Loire 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mancel, la républ. puritaine 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martin des Pallières, réorgan. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mandat, esquisse d'une constitut. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l'armée 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mandrot, organis, militaire de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Martin-Rey, Paris assiégé 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suisse 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martiny de Riez, hist. illustr. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mané, Thécel, Pharès 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la guerre 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mangnall, histor. questions 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martyrs d'Arcueil 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manicus, dagbog ov. begivenhed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marvaud, ville de Cognac 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i Europa 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mary Stuart and the Casket letters 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manière, ma, de voir 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marzelli, avvenimenti del 1870 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Manifeste d'un bourgeois démocr. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masque tombé 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manifestes du comte de Chambord 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Massari, discorso s. indipend. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mankell, Arméefrågan i Sverige 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sommo Pontefice 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Carl XI i slaget vid Lund 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Massé, d. Krieg u. d. 19. Jahrh. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mann, der deutsch-frans. Krieg 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Massey, the faithful shepherd 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mannen van beteekenis in onze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masson, Milton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dagen 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mastropaolo, apologia d. Comune 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manuel du bon Français 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mathieu, idées d'un patriote 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marbeau, le désastre et ses ensei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matscheg, lezioni di storia univers. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gnements 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matuszewicz, capitul. de Paris 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marcel, épisodes de la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauge de Bois, Langalerie 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| civile 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mauer, Geschichtsbilder 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marcère, lettre aux électeurs 175 — la républ. et les conservateurs 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maulois, origine du mot Nesle 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - IN LEGIDI. EL 169 COMPELANGUIN 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maurenbrecher, die dtsche Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1813—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175 — Espoir . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1813—15 70<br>— das deutsche Kaiserthum 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175 Espoir 175 175 18 république tricolore 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1813—15 70<br>— das deutsche Kaiserthum 70<br>Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1813—15 70 — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70 — deutsches Heldenbuch 40. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1813—15 70 — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70 — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1813—15 70  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1813—15 70  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1813—15 70  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1813—15 70  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1813—15 70  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175 — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175 — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70 — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255 — leçons sur l'histoire 118 — Sturmboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siège de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 175  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées françaises et allemandes . 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175 — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175 — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70 — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255 — leçons sur l'histoire 118 — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13 — the war and the commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siège de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées françaises et allemandes . 215  Margal, le massacre des Carmes . 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margerie, Mad. de La Fayette . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marchal, la guerre de 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261  Mea culpa de Badingue 175                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchal, la guerre de 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261  Mea culpa de Badingue 175  Meaux, discours sur les causes de                                                                                                                                                                                                                             |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 176  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margerie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261                                                                                                                                                                    | — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261  Mea culpa de Badingue 175  Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176                                                                                                                                                                                                          |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 176  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, le massacre des Carmes . 175  Margal, le massacre des Carmes . 175  Margerie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74                                                                                                                                           | — das deutsche Kaiserthum 70  Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215  Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175  Maximilian's dod, de val v. Napol. 23  Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97  May, constit. hist. of England 232  Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40  Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175  Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261  Mea culpa de Badingue 175  Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176  — dissolut. d. gardes nationales 176                                                                                                                                                                    |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siège de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 175  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margarie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56                                                                                                             | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175 Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176  — dissolut. d. gardes nationales 176  — installat. d. minist. à Versailles 176                                                                                                                           |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . 70  — le siège de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margarie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56  — hist. of France . 23                                                                                   | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175 Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176  — dissolut. d. gardes nationales 176  — installat. d. minist. à Versailles 176  Mechan, H. O'Neill, Earl of Tyrone 103                                                                                        |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat. 175  Marès, réorgan. de la force milit. 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées . françaises et allemandes . 215  Margal, le massacre des Carmes . 175  Margarie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56  — hist. of France . 23  Marlès, hist. de Marie Stuart . 56                                                                                      | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175 — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175 — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70 — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255 — leçons sur l'histoire 118 — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13 — the war and the commune 175 Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176 — dissolut. d. gardes nationales 176 — installat. d. minist. à Versailles 176 Mechan, H. O'Neill, Earl of Tyrone 103 Meffray, fautes de la déf. de Paris 215                                                    |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 176  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margerie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56  — hist. of France . 23  Marlès, hist. de Marie Stuart . 56  Marschall, in Bitsch gefangen . 215 | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175 Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176  — dissolut. d. gardes nationales 176  — installat. d. minist. à Versailles 176  Mechan, H. O'Neill, Earl of Tyrone 103 Meffray, fautes de la déf. de Paris 215  — mémoire sur l'Algérie 267              |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto . di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 175  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Marforio, les écharpes rouges . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56  — hist. of France . 23  Marlès, hist. de Marie Stuart . 56  Marschall, in Bitsch gefangen . 215  Marselli, avvenimenti . 1870—71 . 215  | das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70 — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175 — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175 — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70 — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255 — leçons sur l'histoire 118 — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13 — the war and the commune 175 Maxzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176 — dissolut. d. gardes nationales 176 — installat. d. minist. à Versailles 176 Mechan, H. O'Neill, Earl of Tyrone 103 Meffray, fautes de la déf. de Paris 215 — mémoire sur l'Algérie 267 Mège, notes biogr. sur les députés |
| Marchal, la guerre de 1870 . 175  — Espoir . 175  — la république tricolore . 175  — origine du nom de Nabécor . 145  Marchand, lettres politiques de . Ch. Vogt . 70  — le siége de Strasbourg . 40. 215  Marc-Henri, les sept interventions . 175  Marcolini, cenni stor. d. distretto di Ariano . 89  Marcy, expression du génie nat 176  Marès, réorgan. de la force milit 193  Maret, les malheurs de la France . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margaine, à propos des armées . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margail, le massacre des Carmes . 175  Margerie, Mad. de La Fayette . 145  — restauration de la France . 175  Mariani, un mot à mes concitoyens . 175  — studî storici . 89. 261  Marianne, Prinzessin . 74  Markham, hist. of England . 56  — hist. of France . 23  Marlès, hist. de Marie Stuart . 56  Marschall, in Bitsch gefangen . 215 | 1813—15  — das deutsche Kaiserthum 70 Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 70  — deutsches Heldenbuch 40. 215 Maurin, se reconnaître 175  — comité génér. de l'Assoc. patriot. 175  — propagande républ. 175 Maximilian's dod, de val v. Napol. 23 Maxwell, the suburbs of Cincinnati 97 May, constit. hist. of England 232 Mayer, polit. Briefe 70  — d. geistige Cultur in Niederösterr. 255  — leçons sur l'histoire 118  — Sturmboten 40 Mazzini, scritti 13  — the war and the commune 175 Mazzotta, epitome che del regno di Napoli etc. 261 Mea culpa de Badingue 175 Meaux, discours sur les causes de l'insurrection 176  — dissolut. d. gardes nationales 176  — installat. d. minist. à Versailles 176  Mechan, H. O'Neill, Earl of Tyrone 103 Meffray, fautes de la déf. de Paris 215  — mémoire sur l'Algérie 267              |

| Mehren, Cahirah og Kerafat 267           | Ménier, liberté sans licence 176                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Meier, d. Belagerung Strassburgs 40      | Menin, 5 primi Imperatori di Roma 121            |
| Mejer, z. Gesch. d. römdtschen           | Mensch, Beethoven 17                             |
| Frage 243                                | Mensonge et tyrannie 215                         |
| - Stein üb. dtsche Einh. u. Kaiserth. 70 | Menzel, Gesch. d. frzsch. Kr. 40. 215            |
| Meiffren, comment se conduisaient        | — dtsche u. brandpreuss. Gesch. 243              |
| nos pères 145                            | - Gesch. d. rhein. Städtebundes 243              |
| Meillac, les mobiles de la Seine 215     | -d. wichtigsten Weltbegebenheit. 126             |
| Meissner, à propos des événements 176    | Mercier, Arcy-le-Ponsard 145                     |
| - Martius 281                            | — les finances de Paris 176                      |
| Melander, gamla tidens hist. 121         | Mérigot, délivrance de Paris 215                 |
| — nyare tidens historie 126              | Merle d'Aubigné, comte de St                     |
| Mélanges asiatiques 3                    | L                                                |
|                                          |                                                  |
| Melon, Le Cerf 281                       | Merson, suppression de la garde                  |
| Memoir of the church of S. Tho-          | nationale 193                                    |
| mas, Oxford 56                           | Mesa y Leompart, hist. de América 268            |
| Mémoire sur la politique extér.          | Messages de Thiers 176                           |
| de la France 145                         | Mestrel, confession de Napoléon 176              |
| Memoiren e. preuss. Einjährigen 215      | — plus de rois 176                               |
| Mémoires de l'Institut de France 3       | — une voix sortant d. tombeaux 176               |
| — de l'académie de Pétersbourg 3         | Meteyard, a group of Englishmen 281              |
| — — de Caen 114                          | Metsch, meine Erlebnisse 215                     |
| — de Clermont-Ferrand 114                | Metz, hare belegering in 1870 40                 |
| — — de Dijon 114                         | - investi 40                                     |
| — — du Gard 114                          | - campagne et négociations 215                   |
| — — de Lyon 114                          | - et Thionville 215                              |
| — — de Marseille 114                     | — nos vieilles places fortes 23                  |
| - de la Somme 114                        | Meulevelt, tijdtafel v. de gesch.                |
| - de Stanislas 114                       | d. vaderl. 229                                   |
|                                          |                                                  |
| - de Toulouse                            | Meyer, d. goldene Aue 247                        |
| — publ. par la Soc. d. antiq. de         | - Correggio 131                                  |
| France 23                                | - Erzähl. a. d. Schweisergesch. 257              |
| — de la Soc. acad. de l'Oise 23          | — Handlexicon d. allgem. Wis-                    |
| — — littér. de Lyon 23                   | sens 13. 127                                     |
| — — de Cambrai 115                       | Meynert, Franz I. 255                            |
| — — de Lille 115                         | Mezger, Gesch. der Stadtbibl. in                 |
| — — des antiq. de Normandie 115          | Schaffhausen 85                                  |
| — — archéol. de l'Oise 115               | Mezière, suffrage universel 176                  |
| — et docum. publ. par la Société         | — étude de la devise: liberté etc. 176           |
| d'hist. de Genève 85                     | Mezières, récits de l'invasion 215               |
| Memoirs of J. W. Etheridge 103           | Miasmes de la république 176                     |
| Memoria patria tratta da una per-        | Michal, républ. univ. et absolue 176             |
| gamena 1099 89                           | Michel, siège de Paris 215                       |
| Memorial of A. E. Jones 281              | Michelant, faits mémor. de l'hist.               |
| Memorials of Hampden 103                 | de France 145                                    |
| — of Henderson 103                       | Michelet, la France devant l'Europe 40           |
| — of A. E. Jones 103                     | - France before Europe 40. 176                   |
| — of Taylor 281                          | - hist. de France 146                            |
|                                          | 1                                                |
| Memorie dell' accad. d. Istituto         |                                                  |
| di Bologna 115                           | Michiels, droits de la France sur                |
| Memory's pictures 103                    | l'Alsace 79                                      |
| Men, remarkable 104                      | Middleton, Garibaldi 216                         |
| — whom India has known 266               | Midor, la pensée de tous les Franç. 176          |
| Menabréa, républ. et monarchie 176       | Miers, contributions to Brittany 23              |
| Mende, ein Jahr in Schaffhausen 257      | Milella, l'agro Romano 90                        |
| Mendelssohn-Bartholdy, 8 Briefe 104      | Millaud, le soufflet 176                         |
| Mendés, die 73 Tage d. Commune 176       | Millet, Descartes 281                            |
| Meng, Mellingen 257                      | Milliard, souvenirs de l'invasion 216            |
| Menger, Gesch. d. dtschn Kr. v. 1870 40  | Millies, recherches sur les men-                 |
| Ménier, la fédération communale 176      | naies des Indigènes de l'archi-                  |
| — indemnités aux victimes de la          |                                                  |
| - MUCHINER BUX VILLER III. III           | pel Indien 988                                   |
| guerre 176                               | pel Indien<br>Milmer, causes de nos malheurs 179 |

| Mils, Aachen unt. franz. Herrschaft 247                                | Molitor, Elsass u. Lothringen 252                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Minaucourt, campagne de Suisse                                         | Moll, kerkgesch. v. Nederland 229                              |
| et d'Italie 74                                                         | Møller, om Menneskeslagteriet 40                               |
| Mindesmaerker, danske 239                                              | — om menniskoslagtandet 40                                     |
| Ming, Nicol. v. Flue 257                                               | Mollière, études de polit. ration. 177                         |
| Minghetti, libertà d. Chiesa 90                                        | Mollin, die Kunst bis sum Tode                                 |
| Minotto, v. Acta et diplom.                                            | Michelangelo's 17                                              |
| Ministres et généraux de Louis                                         | Moltke, d. Leuchtinschriften bei                               |
| le Grand 146                                                           | der Leipsiger Siegesfeier 40                                   |
| Miranda, Feldpostbriefe 216                                            | Mommsen, i manoscritti di Arborea 90                           |
| Mirecourt, V. Hugo 104                                                 | Monarchie démocratique 177                                     |
| — Mme de Girardin 281                                                  | - et république 177                                            |
| - Salvandy 281                                                         | Monate, 2, in einer bombardirten                               |
| - de Vigny 281                                                         | Stadt 40. 216                                                  |
| - Crémieux 281                                                         | Monatrosen des schweiserischen                                 |
| - Vernet 281                                                           | Studentenvereines 1                                            |
| Miscellanea di storia Italiana 261                                     | Monatsbericht d. Akad. zu Berlin 3                             |
| Missiessy, la révol. devant l'enquête 176                              | Monatshefte für Musikgeschichte 17                             |
| Mission, d. europ., Ungarns u. Deak 82                                 | Monateschrift, altpreussische 2                                |
| Mrs Britannia's defence of John-                                       | — baltische 2                                                  |
| ny's conduct 40                                                        | Mond, les destinées de la France 177                           |
| Mitchell, le Journ. d. deux mondes 216                                 | Monestrol, Paris imprenable 216                                |
| Mithoff, Kunstdenkmale im Han-                                         | Monet de la Marek, lettres d'un                                |
| noverschen 17                                                          | marin 281                                                      |
| Mittheilungen d. Freiberger Alter-                                     | Mongredien, Englands foreign po-                               |
| thum-Vereins . 249                                                     | licy 232 Moniteur des dates par Oettinger 128                  |
| - aus d. Gebiet histant. For-<br>schungen 249                          |                                                                |
|                                                                        |                                                                |
| - z. vaterländ. Gesch. (St. Gallen) 85<br>- d. GeschVer. zu Leisnig 77 | Monk ou Washington 177<br>Monnier, souvenirs d'un octogén. 281 |
|                                                                        | Monod, Allemands et Français 216                               |
| — d. Gesellschaft für Salzburger<br>Landeskunde 82                     | Monrad, Hovedpunkter af verdens-                               |
| - d. antiq. Gesellsch. in Zürich                                       | histor. 5                                                      |
| 85. 257                                                                | Monsabré, ouverture de la maison                               |
| - a. d. Kriegsleben d. Landw                                           | des orphelins de la guerre 177                                 |
| Bat. Neuhaldensleben 40                                                | Monselet, la lorgnette littéraire 281                          |
| — an d. Mitgl. d. Ver. f. Gesch.                                       | Montagu, Noailles 281                                          |
| in Frankfurt 247                                                       | Montalivet, confiscation des biens                             |
| - d. Ver. f. Gesch. der Dtschen                                        | des Orléans 146                                                |
| in Böhmen 255                                                          | Montaud, notes journalières 177                                |
| - des hist. Ver. su Osnabrück 74                                       | Montaudon, réponse à Frossard 216                              |
| der 5 Orte Lusern etc. 258                                             | Montégut, journal de Jarrige 146                               |
| — — f. Steiermark 82                                                   | Montferrier, la révol. de demain 177                           |
| Mittermüller, altbayerische Gesch. 77                                  | Montijn, de oorlog 1870—71 216                                 |
| Modestow, Gebrauch der Schrift                                         | - de moordenaren van Parijs 177                                |
| unter den römischen Königen 13                                         | Montrond, guerriers célèbres de                                |
| Möhring, Cäsar im nordöstl. Gallien 8                                  | la France 146                                                  |
| Mohammed Heyat Khan, hist. of                                          | - Rossini 281                                                  |
| Afghanistan 95                                                         | Montry, loi organique du suffrage                              |
| Mohl, Sitten d. Tübinger Studirend. 251                                | universel 177                                                  |
| Mois, un, dans les lignes pruss. 216                                   | Montucci, la défense du pays 216                               |
| - neuf, de captiv. en Allemagne 216                                    | Monumenta spect, histor. Slavorum                              |
| - trois, sous Metz 216                                                 | meridion. 92                                                   |
| — trois, à l'armée de Metz 40                                          | Moor, Gesch. v. Curration 85                                   |
| — six, de drapeau rouge à Lyon 176                                     | Moráles, pinceladas sobre un cua-                              |
| Moizin, réorgan. de l'armée 193                                        | dro etc. 272                                                   |
| Moland, par ballon monté 216                                           | Morawski, lettre au duc de Broglie 216                         |
| Molesworth, hist. of England 232                                       | Moreau, guide-recueil de Paris                                 |
| Molinari, les clubs rouges 40. 176. 216                                | brûlé 177<br>Morel, le code social 177                         |
| — le mouvement socialiste 177                                          | Morel, le code social 177  — le pilori des communeux 177       |
| Molinier, droit d'accorder des gra-                                    | •                                                              |
| ces aux criminels 146                                                  | — esprit républicain 177                                       |

| Morey, statuettes de terre de Lor-       | Muffat, Gesch. d. bayr. u. pfälz.     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| raine . 146                              | Kur 250                               |
|                                          |                                       |
| Morfe, Romequins 40                      | Mulder, algem. geschiedenis 5         |
| Moriac, Paris sous la Commune 177        | Munier, les Foncines 146              |
| — les conseils de guerre 177             | Muoni, l'antico stato di Romano       |
| Morin, séparation de l'église et         | di Lombardia 90                       |
| de l'état 177                            | Muratori, annali d'Italia 90          |
| — républ. et résultats 177               | — i Vagienni 261                      |
| - hist. critique de la Commune 177       | Murault, chronogr. Bysantine 124      |
| - Piobert 281                            |                                       |
|                                          | Muschart, beleg van Parijs 217        |
| Morini, Boschi • 104                     | Musée Neuchâtelois 85                 |
| Moritz, l'avvenire di Firenze 261        | Mussi, indipendenza d. Pontefice 90   |
| Mornay, projet de loi sur le re-         | Muth, die österr. Staatsidee 255      |
| crutement 198                            | Mylius, nieuwe verborgenh. van        |
| Mortimer-Ternaux, les massacres          | Parijs 146                            |
| de septembre 23                          | Mijnheer Napoleon en zijn hof 23      |
| Mosbach, d. Bischofswahl in Bres-        | Juneou Mapereou ou mija nei           |
| lau 1625 247                             |                                       |
|                                          | Week Weekerick                        |
| Moscheles, life of Beethoven 17          | Nach Frankreich 41                    |
| Mot, le dernier, sur Bazaine 216         | Nadar, les ballons 217                |
| — un, sur le peuple 177                  | Nadaud, mes notes d'infirmier 217     |
| Mothley, gesch. v. de vereen. Nederl. 52 | Naef, St. Gallische Denkmünsen 258    |
| - hist. of the United Netherl. 229       | Nagtglas, de Kanter 104               |
| Mottu, désastres de Paris 177            | Napoléon III et la guerre 41          |
|                                          | — au tribunal de l'histoire 178       |
|                                          |                                       |
| Moureau, France et patriotisme 178       | - at the tribunal of history 28       |
| Mouret, solution politique 178           | — the man of his time 28              |
| Moutié, château de Chevreuse 23          | - verhängnissvollstes Jahr 1870 23    |
| - Saint-Leger-en-Yveline 23              | — milit. Organisat. d. Nd. B. 71      |
| Mouton, opérat. de la 2e lég. du         | - verantwoording 41                   |
| Rhône 216                                | — Jérôme, ses maîtresses etc. 146     |
| - transportation en Afrique 23           | - le prince, lettre à Favre 178       |
|                                          | — la vérité à mes calomniateurs 178   |
|                                          |                                       |
| Mühlberg, Bolley 104                     | Napoleone III e la politica con-      |
| Mühlfeld, 1848—1868 11                   | tempor. 146                           |
| — der dtsch-franz. Krieg 41. 217         | Naquet, l'Europe délivrée 126         |
| — der Krieg von 1870 41. 216             | — retour de l'Ass. nat. à Paris 178   |
| - Dtschlds Vertheidigungskampf 217       | Nardi, biografia di Thiers 178        |
| - neuer Pfaffenspiegel 127               | Narducci-Boccaccio, Savi 281          |
| Müldener, z. Vorgesch. d. Krieges 41     | Naschelsky, Memoiren e. Freiwil-      |
| Müller, der Aargau 85                    | ligen 217                             |
|                                          |                                       |
| - Ansprache am Friedensfeste             |                                       |
| in London 41                             | Naumann, Beethoven 18                 |
| — speech at the peace festival 41.217    | — deutsche Tondichter 182             |
| - gesch. Bilder aus Lyon 23              | Naundorff, onder het roode kruis 41   |
| — Danmarks historie 66. 239              | Naville, le devoir 41                 |
| — nos frontières du Rhin 217             | - réforme électorale 178              |
| - Gesch. des deutschen Volkes 248        | Nécessité de la république 178        |
| - polit. Gesch. d. Gegenwart 126         | Neddy, le 80 novembre 217             |
| - illustr. Gesch. d. dtsch-franz.        |                                       |
|                                          |                                       |
| Krieges 217                              | Neill, Copland 281                    |
| - Nederl. geschied. in platen 52         | Nemo, les fautes de l'empire 28       |
| — Mittheilungen für Jedermann            | — les trahisons 23                    |
| aus dem Kriege 41                        | — réorgan. de l'armée 193             |
| - wie kam das linke Rheinufer            | Nervo, hist. d'Espagne 134            |
| an Deutschland 71                        | Nessler, Gesch. v. Heiligenstein 252  |
| — Quellen Tritheims 9                    | Neugründung d. Strassburger Bibl. 252 |
| - v. Schwind 131                         | Neujahrsblatt f. Basels Jugend 85     |
|                                          | 9                                     |
| — Zusammenstellung der geblie-           | Neuilly sous la Commune 178           |
| benen u. verwundeten Officiere 41        | Neumann, Otto de Nordheim 124         |
| Mülverstedt, mittelalterl. Siegel        | Neutralité de la Savoie 146           |
| Magdehurgs 74                            | Neuzoit, die                          |

| New Englander 113                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Newman, essays critical and hist. 127                                                        |                                                                               |
| — Europe of the near future 19. 41                                                           |                                                                               |
| Newnham, hist. of the Lodge of Hengist 56                                                    | Nuit du 31 octobre 1870 217<br>Nuiver en Reinders, nieuwe gesch. 126          |
| Hengist 56 Ni monarchie ni démocratie 178                                                    |                                                                               |
| - président ni roi 178                                                                       |                                                                               |
| Nice et la France 146                                                                        |                                                                               |
| Nielsen, Kjøbenhavns Diploma-                                                                | - algem. gesch. d. Nederl. volks 229                                          |
| tarium 66. 239                                                                               |                                                                               |
| Niemann, d. franz. Feldsug 41. 217                                                           |                                                                               |
| - d. Wahl Lothars v. Sachsen 124                                                             |                                                                               |
| Niemeyer, aus meinem Tagebuche 217                                                           |                                                                               |
| Niffen, de pace Carthag. data 8                                                              |                                                                               |
| Nikal, hist. of France 23                                                                    |                                                                               |
| Nippold, de chrijstel. wereld d. laatste halve eeuw 11                                       | Obry, Jéhovah et Agni 267 Observations sur l'armée franç. 217                 |
| Nitzsche, d. Gothenkrieg 8                                                                   |                                                                               |
| Nobbe, Nachkommen Luthers 281                                                                | ,                                                                             |
| Nobiliaire universel de France 146                                                           |                                                                               |
| Nobletz, hist. de la Commune 178                                                             |                                                                               |
| Noel, the murder by brigants of                                                              | friulano 90                                                                   |
| Marathon 92                                                                                  | 6                                                                             |
| Nösselt, algem. geschiedenis 118                                                             | ,                                                                             |
| Nogeret, situation de la France 178                                                          |                                                                               |
| Nohl, d. Beethoven-Feier 182                                                                 |                                                                               |
| Nohlmanns, Arnold de Selenhofen 124<br>Noir, l'art de battre les Prussiens 217               | veckling 66<br>Oelsner, Jahrbücher d. fränkischen                             |
| — 1870—71. — La guerre 217                                                                   | Reichs unter Pippin 9                                                         |
| Nordenskjöld, Geneal. d. deut-                                                               | Oeri, Meyer-Merian 104                                                        |
| schen Kaiserpaares 243                                                                       | Oertel, d. Jahr 1870 14                                                       |
| Noriac, la vie en détail 217                                                                 | - Oesterr. polit. System 255                                                  |
| Norlin, Svenska kyrkans historia 239                                                         | Oeser, allgem. Weltgeschichte 5                                               |
| Normand, collège de Magnac Laval 146                                                         |                                                                               |
| North, hist. of Augusta 97                                                                   | gegen Russland 82                                                             |
| North American Review 118                                                                    | Oever, brief aan den keiser v.                                                |
| Notables, les, du peuple 178                                                                 | Duitschland 74 — brief aan d. koning v. Pruissen 41                           |
| Notamento d. opere rel. alla storia d. Basilicata 90                                         | — brief aan d. koning v. Pruissen 41<br>Offroy, les Prussiens à Dammartin 217 |
| Note sulla campagna del 1870 41                                                              | Oger, la république 178                                                       |
| - sur le concours de la marine                                                               | Oget, une expédition algérienne 268                                           |
| p. la répress. de l'insurr. 178                                                              | Oggioni, la guerra del 1870 41                                                |
| — sur le siége d'Amiens 217                                                                  | - Prussia e Francia 42                                                        |
| Notes secrètes sur l'abbaye de                                                               | Oheix, Montalembert 282                                                       |
| Longchamp 23                                                                                 | Ohio Valley historical miscellanies 97                                        |
| — d'un officier de cavalerie sur                                                             | — histor. Series 270                                                          |
| la réorg. de l'armée 193 — on some present questions 56                                      | Old and New 2                                                                 |
| — on some present questions 56<br>— et chiffres concern. l'organ.                            | Old Book Collector's Miscellany 127 Ollier de Mariehard, les Cartha-          |
| de la république 178                                                                         | ginois en France 8                                                            |
| Notice sur les Bulgares-Unis 268                                                             | Ollivier, la révolution 178                                                   |
| — sur la paroisse de Cellule 146                                                             | Olry, répert. archéol. de Toul 146                                            |
| - sur l'église S. Nicolas de Châ-                                                            | Om försvaret af vår frihet . 66                                               |
| tillon-sur-Seine 146                                                                         | - krigsmateriel 239                                                           |
| - sur Toul 146                                                                               | — Piecen "Danmark og Tydskland 289                                            |
| - sur N. D. de Guéodet 146                                                                   | — Sveriges landtförsvar af icke-                                              |
| - sur Lacroix 281                                                                            | militär 66                                                                    |
| — nécrol. sur Mailly-Chalon 281                                                              | Oncken, unsere Lage bei Aus-                                                  |
| <ul> <li>biogr. sur de Mey</li> <li>Notices sur la maison de Bourbon</li> <li>178</li> </ul> | bruch d. Kriegs 71  Zeretärnne von Worms 951                                  |
| Notizen, artill., üb. d. Belag. v.                                                           | — Zerstörung von Worms 251<br>Ontuchtigheden van h. 2de keiser-               |
| Straseburg 217                                                                               |                                                                               |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                       | -y                                                                            |

| Oorlog                                | 42  | Paix, la, c'est la guerre           | 179  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
|                                       | 42  | — et la république                  | 179  |
|                                       | 17  | - ou guerre                         | 218  |
| Oorlogen v. Albrecht v. Beieren       |     | Paixhans, l'armement national       | 193  |
| met de Friezen                        | 52  | Palacky, z. böhm. Geschichtschrei-  |      |
|                                       | 42  | bung                                | 82   |
| Oorlogsverklaring door Napoleon       | 42  | Palagi, Lastricati                  | 18   |
| Opérations militaires autour de       |     | Palazzolo Gravina, in blasone in    |      |
| Metz                                  | 42  | Sicilia                             | 90   |
|                                       | 78  | Palikao, un ministère de la guerre  |      |
| — nationale pend. le siége de         |     | Palleske, Schiller's Leben u. Werke | _    |
|                                       | 18  | Pallu, la souveraineté nationale    | 179  |
| Oppenheim, Friedensglossen zum        |     | Palmerston, journals in France      | 28   |
| Kriegsjahr                            | 71  | Paludan-Müller, studier til Dan-    |      |
| Opzoomer, de Bonapartes en het        | '-  | marks historie                      | 289  |
| regt v. Duitschland                   | 42  | Panafieu, délivrance de Paris       | 218  |
|                                       | 218 | — premier discours                  | 179  |
|                                       | 178 | Panayotti-Isagoras, la société et   |      |
| Ordioni, biogr. de Darboy 178. 1      |     | l'état                              | 179  |
| O'Reilly, the martyrs of the Co-      |     | Paoli, codice diplom. di Carlo      |      |
|                                       | 121 | d'Angiò                             | 90   |
|                                       | 258 | Papa, il, in generale e Pio IX.     | 90   |
| Organ f. christl. Kunst               | 18  | — e Raineri, Martines               | 282  |
| — d. Ver. f. christl. Kunst in        |     | Papauté et le césarisme             | 146  |
| Luxemburg                             | 18  | Pape, Hoffnung u. Gefahr            | 71   |
| Organisatie en bewapening d.          | ••  | — le, et les garanties ital.        | 261  |
| Europeesche legers                    | 42  | Papers relat. to the hist. of the   |      |
| Organisation, nouvelle, de l'armée    |     | church in Virginia                  | 97   |
|                                       | 239 | Papiers secrets des Tuileries       | 179  |
|                                       | 261 | — et corresp. de la famille im-     | 2,0  |
| ,                                     | 233 |                                     | 179  |
|                                       | 268 | Papini, origine di Prato            | 261  |
|                                       | 179 | Papot, souvenirs d'un volontaire    | 218  |
| <b>-</b>                              | 282 | Parander, hist. d. Vaudois          | 262  |
| Orton and Spanton, wath we ob-        |     | Parato, storia d'Italia             | 90   |
| served                                | 42  | — e Mottura, storia nazion. antica  |      |
| Osmonville, ce que coûte un           |     | _                                   | 121  |
|                                       | 179 | Paria, les élus de la Seine         | 179  |
|                                       | 261 | Parieu, Hock                        | 282  |
|                                       | 179 | Parijs gedurende het beleg          | 42   |
| Otwarcia muzeum w Rapperswyl          | 85  | Paris assiégé                       | 218  |
|                                       | 229 | — -Commune                          | 179  |
| Oudin, chronicon abbat. Bucilionsis   |     | — sous la Commune                   | 179  |
|                                       | 179 | — ou Versailles                     | 179  |
| Our old ally                          | 42  | Parisius, e. preuss. Kultusminister |      |
| Oversigt over d. k. Danske Vi-        |     | Parker, historic Americans          | 97   |
|                                       | 115 | - collected works                   | 128  |
| Overthrow of the French army          | 42  | Parley, universal history           | 5    |
| Overzicht v. d. Duitsch-Franschen     |     | Parliamentary Papers                | _    |
| oorlog                                | 42  | 5865. 234-                          | -288 |
| Osou de Verrie, les trois jour-       |     | Paroles d'adieu aux Franç. in-      |      |
|                                       | 179 | ternés en Suisse                    | 218  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | — d'un proscrit                     | 179  |
| •                                     |     | Parsons. Parsons                    | 104  |
| Pacification de l'Algérie             | 268 | Part taken by the Irish boy         | 42   |
|                                       | 261 | Parteien u. Politik d. modernen     | _    |
|                                       | 179 | Russlands                           | 264  |
|                                       | 218 | Parti républicain et scrutin de     |      |
| Pajol, lettre sur la bat. de Sedan    |     | liste                               | 179  |
|                                       | 252 | Pascal, nos malheurs                | 179  |
| — et un pouvoir fédéral eu-           | _   | Passé et avenir de la France        | 179  |
| ropéen                                | 42  | Passerini, gli Alberti di Firenze   | _    |

| Passerini, famiglia Altoviti                    |            | Perrens, cloge de Sully                            | 147         |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Passy, la paix armée                            | 179        | Perrin, lettre politique                           | 218         |
|                                                 |            | Perrot, trois semaines à Paris etc.                |             |
| Patel, retraite de l'armée de l'Est             |            | — de Cheselles, souveraineté du                    |             |
| Patenotre, la France dégénérée                  | 180        | peuple                                             | 180         |
| Patrie en deuil                                 | 180        | Perrotin, réorgan, pour le corps                   | 404         |
| Patrizi-Porii, memorie istor. di                | _          | d'état-major                                       | 194         |
| Norcia                                          | 90         | Perry, Grosseteste                                 | 282         |
| Patron, recherches hist. sur l'Or-              |            | Perthes, nation. Kämpfe um die                     |             |
| léanais Detembre Princesses en Obse             | 146        | Rheingrenze                                        | 218         |
| Patruban, Erinnerung an Ober-                   | _          | Perthuis et Nicollière, armoiries                  | 147         |
| Ammergau<br>Petugi Possolo                      | 77         | de Nantes                                          | 252         |
| Patuzzi, Foscolo<br>Pau, la délivrance de Paris | 282<br>180 | Pertz, Metz<br>Peruzzi, guarantigie al Pontificato |             |
| Paulinus, d. Martyrer d. Kata-                  |            | - trasporto della capitale                         | 90          |
| komben                                          | 262        | Pescatorini, liberté et armées                     | 42          |
| Paulus, maux de la Fr. et remèdes               |            | Peschier, Geiger                                   | 104         |
| Pavie, Dovalle                                  | 262        | Peter, Geschichte Roms                             | 121         |
| Paykull, Sveriges försvarsväsende               |            | Petersson, medeltidens historia                    | 124         |
| Payrard, château d'Arzon                        | 23         | Petetin, Allem. et Italie 1848                     | 243         |
| Paysant, le Bey de Tunis                        | 268        | Petit, le gouvern. de septembre                    | 218         |
| Pearson and Maclaughlin, our ad-                |            | - principes de la République                       | 180         |
| ventures                                        | 218        | Petitpierre, un demi-siècle de                     |             |
| Pech, conflit de la Commune et                  |            | l'hist. économ. de Neuchâtel                       | 85          |
| du gouvernement                                 | 180        | Pétrequin, souvenir de campagne                    | 218         |
| Pécolet, Pervinquière                           | 282        | Pettersson, Svensk historia                        | 67          |
| Pedigree of the Forsters                        | 56         | Peuple et hourgeoisie                              | 180         |
| Pein, armée française                           | 194        | Peusens, Gesch. d. 15m. Kaiser                     | 118         |
| - lettres familières sur l'Algérie              |            | Pezzani, réponse à Henri V                         | 180         |
| - réveil de la mobile                           | 218        | Pfaff, la grande nation in ihren                   |             |
| Pélacot, derniers conseils d'un                 |            | Reden und Thaten 42.                               | 218         |
| aumônier milit.                                 | 180        | Pfalz, Grundriss d. Weltgesch. 5.                  | 118         |
| Pellarin, paix et stabilité polit.              | 180        | Pfismaier, Anwendung d. Feuers                     |             |
| Pellault, commune de Clamecy                    | 147        | im alten China                                     | 95          |
| Pellico, mes prisons 104.                       | 282        | Pfyffer, vor 300 Jahren                            | <b>2</b> 58 |
| Peluso, stor. d. repubbl. Milanese              | 262        | - Meyer                                            | 282         |
| Pendant l'armistice                             | 42         | Philippar, la France constitutionn.                | 180         |
| Pendola, Bargagli                               | 282        | Phillips, d. Einwanderung d. Iberer                |             |
| Pennazzi, l'armée des Vosges                    | 218        | in d. pyren. Halbinsel                             | 19          |
| Pepoli, scuola Bolognese di pit-                |            | Physician, a beloved                               | 104         |
| tura                                            | 132        | Pia de StHenri, Pie lX et Henri V                  | 180         |
| Pérard, la force d. choses                      | 180        | — le roi sauveur aux portes                        | 180         |
| Perdiguier, comment constituer le               |            |                                                    | 180         |
| république                                      | 180        | Pic, complaintes et chansons                       | 180         |
| Perdrigeon du Vernier, le Noblets               | 282        | Picard, organis. du pouvoir éxecutif               |             |
| Pereira da Silva, hist. da fundaç.              | 979        |                                                    | 180         |
| do imper. Brasil.                               | 272<br>262 | Piccolomini, Max Piccol. di Weyhe-<br>Eimke        | 255         |
| Pergamene e diplomi<br>Périer, budget rectifié  | 180        | Picherie-Dunan, régénération du                    | avv         |
| Périn, les libertés populaires                  | 180        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 180         |
| Pérint, suppress. d. fortifications             | 100        |                                                    | 219         |
| de Lorient                                      | 180        |                                                    | 118         |
| Perlbach, Chronik v. Oliva                      | 247        |                                                    | 219         |
| Pernessin, séparation de l'Eglise               |            |                                                    | 219         |
| et de l'Etat                                    | 180        | Pierantoni, revisione del trattato                 |             |
| Pernolet, respect à l'épargne                   | 180        | di Parigi                                          | 90          |
| Perny, deux mois de prison                      | 180        | Pierer's Universal-Lexicon 13.                     | 128         |
| Peroccò, Minervini                              | 104        | Pierotti, décrets et rapports de                   |             |
| Perraud, lutte entre les gouvern.               | j          | la Commune 42.                                     | 181         |
| de FrComté et le Parlement                      | 147        |                                                    | 247         |
| Perreau, la républ., la réaction etc.           | 180        | Pietsch, von Berlin nach Paris                     | 42          |
| Perrens, le due de Lerme                        | 184        | Pietsobker, auf dem Siegeszuge                     | 42          |
| •                                               |            |                                                    |             |

| Procès des membres de la Com-                                 | Quesnoy, campagne de 1870 219                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| mune 182                                                      | Qu'est-ce que la république 24.183                                     |
| Proclamation etc. van d. koning                               | — l'Orléanisme 183                                                     |
| v. Pruiseen 43                                                | - Paris en France 183                                                  |
| Proctor, bench and bar of N. York 97                          | Question alsocienne 252                                                |
| Procki, Seeberg 255                                           | — des indemnités 183                                                   |
| Programme de constitution 182                                 | — du jour 183                                                          |
| Projet présenté par Trochu 219                                | Questione romana al congresso                                          |
| — de constitution 182                                         | Europeo 91                                                             |
| — de loi électorale 182<br>— de réorganisation de l'armée 194 | — d. separazione nel Ticino 85                                         |
| <b>O</b>                                                      | Questions politiques et sociales 183. 262 Queux de SHilaire, la presse |
| Prophecy of Orval 24<br>Prophéties 219                        | dans la Grèce moderne 263                                              |
| — deux, célèbres 182                                          | Quinet, le siège de Paris 43. 219                                      |
| Prophezeiungen, ältere u. neuere 11                           | Quiquerez, monuments de l'ancien                                       |
| Propositions constitutionnelles 182                           | évêché de Bâle 85                                                      |
| Prost, abbaye de Rosières 147                                 | Quinsonas, conseils respectueux 183                                    |
| Prou, biogr. d. candid. de la Seine 182                       | Quitard, petit dictionn. d'hist. etc. 128                              |
| Proudhon, d. sociale Revolution                               | Quossek, Novesium 8                                                    |
| durch d. Steatsstreich 147                                    | Quomon, 110 tonium                                                     |
| Proust, les enseignements de l'his-                           |                                                                        |
| toire 24                                                      | Ekabusson-Lamothe, l'assemblée                                         |
| Provin, le trône et l'autel 182                               | législative 147                                                        |
| Prusse et l'équilibre de l'Europe 247                         | Radics, d. Freiherrn v. Grimschitz 255.                                |
| — la, en Orient 247                                           | Radini, 1870 e l'Italia 91                                             |
| Prussiens, les, à Evreux 219                                  | Radotages d'un vieux républicain 183                                   |
| Prutz, Kaiser Friedrich I. 71. 124                            | Raemy, vérité sur les faits contemp. 183                               |
| Pry, vor Samtid hjemme og ude                                 | - Nicol. de Flue 258                                                   |
| 24. 104. 282                                                  | Rafelis-Saint-Sauveur, derniers jours                                  |
| Puaux, hist. de la réformat. franç. 147                       | de la contreguérilla 183                                               |
| — souvenirs de la campagne de                                 | Rafina, une mission secrète à Paris 183                                |
| Sedan 43                                                      | Raffy, l'Europe depuis le traité de                                    |
| - fra Sedan 43                                                | Francfort 133                                                          |
| Public School, showing how it                                 | Raffler, d. heil. Ulrich v. Augsburg 77                                |
| fared with Johnny 43                                          | Raibaud, mystères de la cassette imp. 183                              |
| Publications de la section histor.                            | Raisons d'un républ. converti 183                                      |
| de l'institut de Luxembourg 52                                | Rambaud, siége de Metz 219                                             |
| Pütz, deutsche Geschichte 243                                 | Rameau, défense nationale 219                                          |
| - preussische Geschichte 247                                  | Ramey, la petite lanterne 183                                          |
| Punshon, life 282                                             | Rampal, souvenirs du siège de Paris 219                                |
| Pupikofer, Gesch. v. Frauenfeld 258                           | Ramsay, reminiscences of Scottish                                      |
|                                                               | life 56                                                                |
|                                                               | Ramshorn, Lebensbeschreibungen                                         |
| Quade, Bismarck 243                                           | a. d. Weltgeschichte 5                                                 |
| Quantin, devoir de l'Ass. consti-                             | Ramy & Mackenzie, Cunningham 283                                       |
| tuante 182                                                    | Randasio, gli pergameni d'Arborea 91                                   |
| — républ. ou Orléanisme 182                                   | — le carte d'Arborea 129                                               |
| Quatorze cent quarante heures à                               | Randbemerkungen zu: Verfassungs-                                       |
| l'ombre 182                                                   | partei u. Hohenwart 255                                                |
| Quatrebarbes, Myionnet 282                                    | Randon, le Monitor parisien 183                                        |
| Quatrefages, la race prussienne 247                           | Ranke, englische Geschichte 56. 233                                    |
| Que doit faire la Constituante 182                            | — d. deutschen Mächte u. d. Für-                                       |
| — peut-on croire d. prophéties                                | stenbund 71. 243                                                       |
| modernes 182                                                  | — Ursprung d. 7jähr. Krieges 11                                        |
| Quel est l'avenir de l'Europe 19                              | Rapport sur les opérations de l'ar-                                    |
| Quellenbuch z. alten Gesch. v.                                | mée de Versailles 183. 220                                             |
| Baumeister 121 Onellenschriftenz Kunstgeschichte              | — sur les projets de rationnem.                                        |
| Quellenschriften z. Kunstgeschichte d. Mittelalters 132       | d. denrées alim. 220                                                   |
| d. Mittelalters 132<br>Quelqu'un ou quelque chose 182         | - sur les sépultures gallo-rom.                                        |
|                                                               | du Havre 147<br>Rasch, aus d. Schuldbuch L. Bona-                      |
|                                                               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                  |
| Quépat, notes pend. le siége de Paris 219                     | / parte's 24                                                           |

| Rasp, Beitr. z. Gesch. v. Lemberg 82                                                               | Reijn, gesch. beschrijving van                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - Stiftungen d. Bürgerspitals in                                                                   | Rotterdam 52                                                        |
| Lemberg 82                                                                                         | Reindl, auf den Vorposten 250                                       |
| Rathgeber, Strassburg im 16. Jhdt 252                                                              | Reinhardt, O. Lehmann 240<br>Reiser, Dtschlds Schmach u. —          |
| Ratouis, le 4 sept.—8 oct. 1870 220 Rau, das Papstthum 262                                         | Ehre 244                                                            |
| — het pausdom 91. 262                                                                              | Reissmann, Schumann 132                                             |
| Raubzug, der italien., wider Rom 91                                                                | Reliquiae tabularum terrae regni                                    |
| Rauchfuss, Preussenfeindl. Schlag-                                                                 | Bohem. 82. 255                                                      |
| wörter 74                                                                                          | Remède à tous nos maux 184                                          |
| Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen 9. 124                                                              | Remling, Nik. v. Weiss 104                                          |
| Rautenberg, Berengar v. Friaul 124                                                                 | Remy, d. dtschen Heldenkampf 43. 220                                |
| Rautlin-Delaroy, la nation armée 194                                                               | Renan, constitutional monarchy                                      |
| Ravasio, nozioni di storia 6<br>Ravelet, le futur gouvernement 183                                 | in France 24 Renaudin, hist. de France 147                          |
| Ravelet, le futur gouvernement 183 Rawlinson, the five great monar-                                | Renaudin, hist. de France 147 Renaudot, bulletins de vote im-       |
| chies 8. 122                                                                                       | primés 184                                                          |
| Raynard, reflexions d'un fou 220                                                                   | Renauld, Charmes-sur-Moselle 147. 148                               |
| Rayon, un, d'espoir 183                                                                            | Rendez vos comptes 43                                               |
| Realencyklopädie, allgem. 13. 128                                                                  | Rendu, campagne de Paris 220                                        |
| — — deutsche 13. 128                                                                               | — les Français 24. 148                                              |
| Recordações da vida do Rebouças 283                                                                | Renneberg, Blicke in d. Weltgesch. 118                              |
| Recrutement et organ. de l'armée 194                                                               | Rénouf, la société franç. au 17e                                    |
| Recueil des actes du gouv. de la                                                                   | siècle 148                                                          |
| défense nationale 220                                                                              | Renz, Wildbad 78                                                    |
| <ul> <li>d. dépêches milit. allem.</li> <li>d. dépêches franç. officielles</li> <li>220</li> </ul> | Réorganisation de l'armée 194<br>Reply, a, to the fight in Europa's |
| — d. princip. décrets du Gouvern.                                                                  | school 48                                                           |
| de la défense nationale 183                                                                        | Réponse d'un Allemand à Victor                                      |
| - de documents sur l'hist. de la                                                                   | Hugo 43                                                             |
| Lorraine 252                                                                                       | — à la partie économ. du message                                    |
| — des monum. inéd. de l'hist. du                                                                   | du président 184                                                    |
| tiers-état 147                                                                                     | — d'un paysan lettré à Jérôme                                       |
| — d. notices etc. de la Soc. de                                                                    | Napoléon 184                                                        |
| Constantine 115. 268                                                                               | — à About, à propos de sa nou-                                      |
| — de public. de la Soc. Havraise 115<br>Red River Settlement 271                                   | velle carte d'Europe 184  — à Gouvello 184                          |
| Reed, manual af system. history 6                                                                  | - à Gouvello 184 - aux lettres de Molinos 184                       |
| Reference house of Commons 233                                                                     | Report of the Commiss. of Indian                                    |
| — peerage and baronetage 233                                                                       | affairs 97                                                          |
| Réflexions sur les événem. des dix                                                                 | — of the Secretary of the war 97                                    |
| derniers mois 220                                                                                  | — of the Secretary of State in                                      |
| — sur l'hist. contemporaine 183                                                                    | regard to S. Domingo 98                                             |
| — sur l'influence du journal la                                                                    | Reprise de la guerre 194                                            |
| Gironde 188                                                                                        | Républicain sans le savoir 184                                      |
| Réforme militaire 194                                                                              | Républicains Suisses aux citoyens                                   |
| <ul> <li>constitutionnelle</li> <li>une, indispensable</li> <li>183</li> <li>183</li> </ul>        | français 184<br>République, la 184                                  |
| — du suffrage universel 183                                                                        | République, la 184<br>— est-il possible de la maintenir 184         |
| Regenza di Tunis 1869 268                                                                          | — symphonie exécutée etc. 184                                       |
| Regierungs-Depeschen, franz. 220                                                                   | — ou décadence 184                                                  |
| Register, the annual 11                                                                            | — compromise par les républ. 184                                    |
| Règlement de l'Assemblée nation. 147                                                               | - fédérative et présidence héré-                                    |
| Regnault, révolut. franç. 1840-48 24                                                               | ditaire 184                                                         |
| Regnet, Münchener Künstlerbilder 18                                                                | - de Marat 184                                                      |
| Reich, das neue deutsche 244                                                                       | — et les paysans 184                                                |
| Reichardt, Anno 1870 48                                                                            | des temps nouveaux 184                                              |
| Reichel, das Concordat von 1855 255<br>Reichskleinodien, die deutschen 71                          | - tricolore est-elle possible 184                                   |
| Reichstagswahl in Elberfeld-Barmen 71                                                              | — et la Vigne 184<br>— et les vouloirs du bonhomme Z. 184           |
| Reimanoir, la libre pensée a perdu                                                                 | — la viaie 184                                                      |
| la France 183. 184                                                                                 | Reschauer, das Jahr 1848 82. 255                                    |

| Retberg, Dürer's Kupferstiche u.                      | Ritter, die Memoiren Sully's 148                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Holzschnitte 18                                       | Rittweger, d. frzdtsche Kr. 48. 220                             |
| Revanche à prendre 220                                | Rive, Ditmarschen im Mittelalter 247                            |
| — du droit national 220                               | Rivier, souhait de bienvenue aux                                |
| — de la France 184                                    | prisonniers 220                                                 |
| Révérend Du Mesnil, familles Favre 148                | Rivière, trois mois de dictature                                |
| Review, the national quarterly 2 Revilliod, Heyer 283 | en province 220<br>Rivières, épigraphie albigeoise 148          |
| Revilliod, Heyer 283 Revista trimensal do Inst. hist. |                                                                 |
| geogr. do Brasil 272                                  | Robe rouge des maires de Nantes 148 Robert, monnaie de Gorze 24 |
| Révolution, la monarchie et le                        | — plus de partis 185                                            |
| drapeau 184                                           | Roberts, modern war 220                                         |
| Révolutions, les 184                                  | Robertson, daily exercises in hist.                             |
| Revue de la numismatique belge 130                    | and geogr.                                                      |
| Rey, architect. milit. des croisés                    | Robillard de Beaurepaire, Formont 283                           |
| en Syrie 267                                          | Robinson, the fall of Metz 43                                   |
| - commune de Pariset 148                              | — deutsches Geistesleben 283                                    |
| Reyer, Unger 283                                      | - South Winfield 238                                            |
| Reymond, loterie pour les victimes                    | Robiou de La Tréhonnais, l'Al-                                  |
| de la guerre 184                                      | gérie 1871 268                                                  |
| — la Prusse, la républ. et les                        | Robson, great sieges 118                                        |
| conséquences de la guerre 43                          | Rocca, la part des Corses 220                                   |
| Reynard, éphémérides d'Auvergne 148                   | Rochambeau, deux sceaux 148                                     |
| Reynier, peuples, papes et rois 184                   | Rochefort, la lanterne 185                                      |
| Rhijn, open brief aan Knoop 229                       | Rocher, assassins de la France 185                              |
| Riancey, hist. du monde 118                           | — devoir des travailleurs dans les                              |
| — lettres sur Rome 262                                | élections 185                                                   |
| Riant, opérations de M. Place 185                     | — la république ou la mort 185                                  |
| Riaux, l'Egypte et la France 95                       | Rockinger, d. Theilungen Baierns 251                            |
| Ribbeck, Gesundheit des Staates 74                    | - M. Lorenz Fries 251                                           |
| Ricard, le cri de la France 185                       | Rodella, Cibrario 104                                           |
| Ricci, Barbolani 283                                  | Rodrigues, le casque prussien 221                               |
| — Caro 104                                            | Rodriguez, moyen de chasser les                                 |
| Ricciardi, l'anticoncilio di Napoli 91                | Prussiens 221                                                   |
| Richardet, quatre jours de prison 185                 | Röhrig, Möhra 249                                               |
| Richart, vérification de priviléges                   | Roesler, romänische Studien 263                                 |
| par l'élection de Niort 148                           | Rösner, rerum Praenestin. p. 3. 122                             |
| Richaudeau, la prophétie de Blois 148                 | Roessler, antiq. hist. du musée de                              |
| Riche-Gardon, mission occulte du                      | Havre 148                                                       |
| second empire 185                                     | - Bismarck u. d. dtsche Nation 71                               |
| Richecour, alliance d. races latines 185              | Röttig, 1813—15 u. 1870—71 75                                   |
| Richter, Denkwürdigkeiten a. Na-                      | Roger, Blache 283                                               |
| poleons Leben 24                                      | — de la Lande, la paix 43                                       |
| Ricotti, stor. d. costitus. inglese 233               | Rogers, a century of Scottish life 56                           |
| Ridolfi, dispacci 244                                 | Rogerus de Houedene, Chronica 233                               |
| - Zacchia il Vecchio 132                              | Roget, hist. du peuple de Genève 86                             |
| Riecke, Luther 283                                    | Rohde, Leon II v. Kleinarmenien 10                              |
| Riegel, Alarich 9                                     | Rohmeder, vom Staatenbund zum                                   |
| - der erste gesch. Unterricht 244                     | Bundesstaat 244                                                 |
| Rieu, mémoires 104                                    | Roi, le, des lys                                                |
| Riformatori italiani nel sec. XVI 91                  | Roland, les Prussiens à Rouen 221                               |
| Rigaud, Mac-Mahon 220                                 | Rolfus, Bilder aus d. Weltgesch. 118                            |
| Rigault, Zangiacomi 104                               | Rolin-Jacquemyns, la guerre fran-                               |
| Riggenbach, Annoni 104                                | co-allemande 221                                                |
| Rijk, het Duitsche, en de Nederl. 71                  | — la guerre actuelle 44                                         |
| Rico, menschenslachting 48                            | Rolland, portraits militaires 221                               |
| Rinaldi, Chiaravalle 262                              | — réforme militaire 194                                         |
| Riolacci, origines europ. et franc. 148               | Rollin, ancient history 8                                       |
| Riordinamento d. archivi di stato 91                  | Romain, circulaire à la jeuneme 185                             |
| Ristelhuber, biographie alsacienne 252                | Roman, sigillographie du diocèse                                |
| Ristretto d. storia antica 122                        | de Gap                                                          |
| Ritter, history of music 18                           | Rome, hist. de la guerre 1870-71 221                            |

| Rome sous Néron                     | 122 | Roux, Sauset                        | 283          |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| Roncherolles, de Berlin au Vatican  |     | Rouxel, l'art de conspirer          | 186          |
| Rondelet, découragement             | 185 | Row, the, in Albion's church schoo  |              |
|                                     |     | ·                                   |              |
| — limites du suffrage universel     | 185 | — at Dame Europa's school           | 44           |
| — opposition et révolte             | 185 | — in our village                    | 44           |
| Ropp, Werner v. Mainz               | 124 | Roy, hist. de l'Algérie             | 268          |
| Roqueseuil, oraison sunèbre de      |     | - histoire d'Anne de Bretagne       | 24           |
| Gambetta                            | 185 | - Charlemagne                       | 124          |
| Rosa, Roma preistorica              | 8   | - Henry IV                          | 148          |
| Rose, der Zürcher Hülfszug 44.      | 221 | Royannez, la république             | 186          |
| - Loyola and the early Jesuits      | 13  | Rozy, la république                 | 186          |
| Rosenberg, Nordens historie         | 67  | Rozycki, cris d'amour et de douleur | 186          |
| - livet paa Island i Fristats-Tiden | 240 | Ruchniewicz, bellum Roman. cum      | •            |
| Rosenzweig, prévots féodés en Bre-  |     | Persis gestum                       | 122          |
| tagne                               | 148 | Rübesahl                            | 2            |
| - recherches dans les archives      | 140 | Ruelle, archontes éponymes d'A-     | -            |
| du Morbihan                         | 148 | thènes                              | 122          |
|                                     | 148 |                                     | 144          |
| Rosny, hist. du Boulonnais          |     | Rüstow, d. Krieg um d. Rhein-       | 001          |
| Rossbach, Gesch. der Gesellschaf    |     | <b>O</b>                            | 221          |
| Rosseeuw StHilaire, la délivrance   |     | — de Duitsch-Fransche oorlog        | 44           |
| Rossel, capitulation de Metz        | 221 | — guerre des frontières du Rhin     | 221          |
| — défense de Metz                   | 221 | — war for the Rhine frontier        | 221          |
| - papiers posthumes                 | 185 | — de eerste veldtocht v. Napol.     |              |
| Rostand, à travers la politique     | 185 | in Italie                           | 12           |
| Roth, jezuitisme                    | 126 | Rütjes, Pius IX.                    | <b>262</b> · |
| - die Unfehlbaren                   | 262 | Rütimeyer, Imhoff                   | 104          |
| - v. Schreckenstein, d. Archiv      |     | Rüttimann, Kirche u. Staat in       |              |
| zu Carlsruhe                        | 251 | Nord-Amerika                        | 271          |
| Rothenburg, Fr. L. Jahn             | 104 | Ruhmeshalle, deutsche               | 44           |
| Rothschild, hist. and liter. of the | 202 | Ruines de Paris                     | 186          |
| Israelites                          | 6   | Rullmann, Deutschlands Erhebung     |              |
|                                     |     | ·                                   |              |
| Rotteck's allgem. Weltgesch. 6.     |     | Rupert, que penser et que faire     |              |
| Rougé, Rome                         | 262 | Rupertus, System d. polit. Chemic   |              |
| Rougemont, les conseillers béné-    |     | Ruraux, les                         | 186          |
| voles du roi Guillaume              | 75  | Rusch, Gerold der Fromme            | 82           |
| — die wohlwollenden Rathgeber       |     | Russell, foreign policy of England  | 238          |
| d. Königs Wilhelm                   | 75  | - England's auswärtige Politik      | 283          |
| — la chute d'une idole              | 24  | — -Killough, Angleterre et France   | 186          |
| — der Fall eines Götzen             | 185 | Russland am 1. Januar 1871          | 264          |
| - les défenseurs de l'idole         | 185 | — und Deutschland                   | 98           |
| Rouquette, consolations aux fa-     | 1   | — und die Türkei                    | 93           |
| milles                              | 185 | Rust, Druidism exhumed              | <b>56</b>    |
| - célébrités contemporaines         | 185 | •                                   |              |
| — les défenseurs de la république   |     |                                     |              |
| 185.                                | 221 | Sabin, diction. of books relat. to  |              |
| - hist. de la Commune révolut.      |     |                                     | 268          |
| - Mac Mahon                         | 221 | Sablon de La Salle, avenir de la    |              |
| - Thiers                            | 283 | Tunisie                             | 268          |
|                                     |     |                                     | -            |
| — Garibaldi                         | 288 | Sabot, reformation à Genève         | 86           |
| Rouquier, les prétendants           | 186 | Sabourin de Nanton, les Hadstatt    | 4.40         |
| Roussel de Méry, épître au roi      | 400 | de Soulzbach                        | 148          |
| Guillaume                           | 186 | - tombes de S. Pierre-le-Vieux      | 258          |
| — le perroquet devant la cour       | 186 | Sachsensöhne, die, in Frankreich    |              |
| — l'égalité                         | 186 | Sagesse et patriotisme              | 186          |
| — et Cailloué, mandat de l'Ass.     | _   | Saint-Andéol, Alaise de Novalaise   | 122          |
| — épître au roi Guillaume           | 221 | Sainte-Beuve, Desbordes-Valmore     | 283          |
| - souvenirs du siége                | 221 | - portraits contemporains           | 283          |
| Rousset, la grande armée de 1813    | 148 | — Talleyrand                        | 148          |
| - événements passés à Saint-        | -   | - Port-Royal                        | 148          |
| Denis                               | 221 | Saint-Edme, la science pendant le   | <del></del>  |
| Rouville, chute de la républ. rom.  |     | siége                               | 551          |
| Roux, réorgan, de l'armée           | 194 | Saint-Enstache nend. la Commu       |              |

| Saint-Germain, la guerre de sept                                   | Sattler, Mainberg 250<br>Sauclières, le comte de Chambord 186               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Baint-Hilaire, épisodes d. misères                                 | Sauclières, le comte de Chambord 186<br>Saulieu, vive la république 186     |
| du siége 221                                                       | Saunier, droits et devoirs de Paris 186                                     |
| Saint-Jean, mobiles et souaves                                     | Sauvage, Boylesve 293                                                       |
| bretons 222                                                        | Banvinet-Delabrone, folies de Mine                                          |
| Saint-Junien, le géant dort 24                                     | Lutèce 196                                                                  |
| Baint-Léon, le drapeau blanc 156<br>Baint Maixhans, la brochure de | les mariyrs de la guerre 222<br>Sausay, persécution révolut. dans           |
| Faidherbe 222                                                      | le Donbs 149                                                                |
| Saint-Onen, hist. de Prance 148                                    | Sava, Siegel d. österr. Regenten 255                                        |
| Baint-Victor, berbares et bandits 222                              | Sey, installation des ministères à                                          |
| Salicia, études sur le siége de Paris 44                           | Versailles 186                                                              |
| Salinas, monete d. antiche città<br>d'Italia 91. 262               | Scenes d'intérieur sous l'empire 149<br>— from the life of Savonarola 288   |
| d'Italia 91. 262<br>Salius pendant la guerre 222                   | - from the life of Sayonarola 288<br>Schacht, Weltmonarchie u. Gei-         |
| Bailet, Künstleriuschriften auf grie-                              | stesmacht 944                                                               |
| chischen Münsen 14                                                 | Schaefer, de libri Ratisbon. orig. 12                                       |
| Balmon, contradictions de Grégoire                                 | Schaeffer, les Huguenots du XVIe                                            |
| de Tours 149                                                       | siècle 24                                                                   |
| Baint, le 186<br>— c'est la dynastie 186                           | Scharff-Scharffengtein, d. entlarvie<br>Judenthum 77                        |
| - c'est la dynastie 186<br>- de la France 186                      | d. Judenthum in Frankreich 149                                              |
| Salvini, Salvino 132                                               | Schatsmayr, Deutschlands Norden                                             |
| Bamin, que faut-il faire p. sauver                                 | und Stiden . 244                                                            |
| la France 222                                                      | Schoffer storia della Germania 244                                          |
| Hamlingar utg. af Svenska forn-                                    | Scheltema, inventaria v. het Am-                                            |
| akrifts-sällskap. 240 — til Skånes historia 87                     | Schepers, Bilder u. Eindrücke als                                           |
| Samlinger, danske, f. historie etc. 118                            | Feldprediger 44                                                             |
| il Fyens historie 67                                               | Scheufigen, Romanorum de Judacis                                            |
| - til jydak hist, og topogr. 240                                   | opiniones 8                                                                 |
| Sammlung d. offic. Dependen d.                                     | Schourl's Briefbuch 126                                                     |
| dtschfrans. Krieges. 222                                           | Scheve, Rom, Dischids Erhfeind 91                                           |
| - v. Zügen d, Heldenmuths der<br>Schweiser 86. 258                 | Schick, illustr. Kriegsbibliothek 44<br>Schiller, Abfall der Niederlande 52 |
| Band, journal d'un voyageur 222                                    | Gesch. des Sojahr, Krieges 12                                               |
| Sandahl, Svenska riksdagarnes                                      | Schillmann, Vorgesch. v. Brandonb. 75                                       |
| protokoller 67                                                     | Schimmelpfeng , Schimmelpen-                                                |
| Sandberg, taffor ur Sveriges hist. 67                              | ningk 106                                                                   |
| Bandell, memoranda of art and<br>artists 182                       | Schirrmacher, Albert von Posse-<br>münster 251                              |
| Sanders en Wijma, uit d. oorlog 222                                | die letsten Hohenstanffen 124                                               |
| Sans, Paris et la Commune 186                                      | Schlecht, Gesch. d. Kirchenmusik 18                                         |
| Sansi, i duchi di Spoleto 262                                      | Schlesiens Vorseit 75                                                       |
| Banto Domingo 272                                                  | Schlesinger, Stallung der Dischn                                            |
| Sanvittore, storia d. guerra fr                                    | in der Gesch. Böhmens 255<br>Schliephake, Gesch. v. Nassau 75               |
| Barauw, krigen mellem Frankr.                                      | Schlimmer, once nationaliteit 52                                            |
| og Tydskland 44. 222                                               | Schlosser's nenester Geschichts-                                            |
| Sarazin, projet financier 186                                      | kalender 12, 126                                                            |
| Sarcey, Paris during the siege 44                                  | Weltgeschichte 6. 118                                                       |
| — die Belagerung von Parla 44. 222<br>— belägringen af Paris 44    | Schmeidler, Europa u. der dtsch-<br>frans. Krieg 45                         |
| - belligringen af Paris 44<br>- Paris under Beleiringen 44. 332    | frans, Krieg 45<br>Schmeling, d. Feldsug 1870—71 222                        |
| - le siège de Paris 222                                            | Schmottau, die Neugestaltung                                                |
| — in het belegerde Paris 222                                       | Deutschlands 71                                                             |
| Sargent, André 105, 288                                            | v. Nicolsburg nach Versailles 71                                            |
| Sarrut, nos revers 186                                             | Schmid, d. Bedeutung unserer Zeit 71                                        |
| Battler, Abries d. Gesch. u. Geogr. 118<br>— bayr. Geschichte 251  | - Leben u. Denken 105                                                       |
| - PATT CARROLLINE                                                  | - Die Wahl Adolfs v. Naman 10                                               |

## Alphabetisches Register.

| - |                                       |                                       |            |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Schmidt, der Franzosenkrieg 45. 222 j | Schwartz, ter gedachtenis             | 283        |
|   | - der deutsche Krieg 222              |                                       | 248        |
|   | - Gesch. d. Mittelalters 124          |                                       | 244        |
|   | — Gewalt u. List Frankr. gegen        |                                       | 248        |
| • | Deutschland 149                       | — Deutschlands ruhmvoller Krieg       | 45         |
|   |                                       |                                       | _          |
| • | — das Volksleben der Neugrie-         | Schweidnitz, ein elsäss. Protest      | 79         |
|   | chen 122. 263                         | Schwerdt, Deutschlands Triumph        | 45         |
|   | - Zweck d. röm. Decemvirats 122       | Scisma d'Inghilterra                  | 57         |
| , | - Weltgeschichte 6. 118               | Scott, fasti ecclesiae Scoticanae     | 57         |
|   | Schnaase, Gesch. der bildenden        | — life of Napoleon                    | 24         |
|   | Künste 132                            | Scriptores rerum German. recudi       |            |
|   | Schnabel, schles. u. brandpreuss.     |                                       | 244        |
|   | Geschichte 247                        | — rerum Silesiacarum                  | 75         |
|   |                                       |                                       |            |
|   | Schnatter, synchron. Gesch. der       |                                       | 240        |
|   | bildenden Künste 18                   | Scrittura, la, di artisti Italiani    | 18         |
|   | Schnéegans, la guerre en Alsace 222   | Séances, 31, officielles de la Com-   |            |
|   | Schneider, Bardo v. Mainz 10          | mune                                  | 186        |
|   | - d. preuss. Orden 247                | Seaton, Winston                       | 105        |
|   | - Zeittafel d. deutschen Gesch. 244   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 186        |
|   | Schöni, Fellenberg 258                |                                       | 149        |
|   |                                       |                                       | 262        |
|   |                                       |                                       | 404        |
|   | Schöppner, Charakterbilder der        | Segesser, Studien u. Glossen zur      |            |
|   | allgem. Geschichte 6. 10              | Tagesgeschichte                       | 45         |
|   | Scholz, Conradus I. AEp. Magunt. 10   | - u. Kreyenbühl, Festreden            | <b>258</b> |
|   | — poet. Gesch. Preussens 248          | Ségoillot, lettres sur l'Espagne      | 20         |
|   | School hist. of England 57            | Segond-Cresp, erratum aux sou-        |            |
|   | Schor, hist. of Venice 91             | venirs marseillais                    | 149        |
|   | Schramm u. Otto, illustr. Chronik     | Ségur, une épisode de la Terreur      |            |
|   |                                       |                                       |            |
|   | d. Kriegsjahrs 45. 222                | - vive le roi                         | 187        |
|   | ———— d. dtschn. Nationalkr. 45        |                                       | 228        |
|   | Schrant, gesch. d. vaderl. 229        | Séligmann, politique extérieure de    |            |
|   | Schreck, de gentilitatis vi apud      | la France                             | 187        |
|   | veteres Germanos 124                  | Selvatico, affreschi di Mantegna      | 18         |
|   | Schreiber, de ceremoniis in impe-     | Selve, notice biogr.                  | 283        |
|   | rat. coronandis 124                   |                                       | 187        |
|   | Schriften hrsg. v. Institut z. Förd.  | Semenza, Italian finances             | 91         |
|   | d. israel. Liter. 267                 |                                       | 187        |
|   |                                       |                                       |            |
|   | — d. histstat. Sektion d. mähr.       | Senden, Sleidanus                     | 105        |
|   | Gesellschaft etc. 82                  | Sénéchal, le siège de Paris           | 228        |
|   | — d. Ver. f. Gesch. Berlins 248       | Senevas, le siége de Paris            | 223        |
|   | — — d. Bodensee's 78                  | Senior, journals                      | 105        |
|   | Schubert, Gedenk- u. Erinnerungs-     | Senn, Charakterbilder schweis.        |            |
|   | blätter 45. 222                       | Landes                                | 86         |
|   | - Grundriss d. Weltgesch. 6           | Septembre, le 4, aux Tuileries        | 228        |
|   | Schuchardt, Lucas Cranach 18          | Serdonati, donne celebri ital.        | 288        |
|   | Schücking, A. v. Droste 105           | Servières, temple d. Druides à Uzès   |            |
|   | Schuler, journal d'un Suisse 223      |                                       |            |
|   |                                       | Sculart, plus de guerres              | 187        |
|   | Schulthess, europ. Geschichtska-      | Sévigné, choix de lettres             | 288        |
|   | lender 12                             | Seyler, Personalmatrikel d. Ritter-   |            |
|   | Schultz, Schlesiens Kunstleben 248    | cantons Rhön-Werra                    | 78         |
|   | - die schlesischen Siegel 75          | — d. grollende Rauschen etc.          | 71         |
|   | Schulz, Procop. de b. Vandal. I, 1—88 | Shaw, liber Estriae                   | 57         |
|   | Schulze, d. Erb- u. Familienrecht     | Sheppard, Wilder                      | 288        |
|   | d. dtschn Dynastien d. Mittelalt. 124 | Sibaud, l'Etruria                     | 122        |
|   | Schulze-Delitzsch, Briefe an die      | Sichart, Gesch. d. Hannov. Armee      |            |
|   | ital. Patrioten 45                    | l                                     | -*0        |
|   |                                       | Sickel, z. Gesch. d. Concils von      | 100        |
|   | Schuré, l'Alsace et les prétentions   | Trient                                | 126        |
|   | prussiennes 79                        | — das Reformationslibell Ferdi-       | _          |
|   | Schuster, Erlebnisse eines Feld-      | nand I.                               | 88         |
|   | geistlichen 222                       | Side, the other, of the battle of     |            |
|   | — Tabellen zur Weltgeschichte 6       | Dorking                               | 283        |
|   | Schvares, Ungarn in d. Realunion 255  |                                       | 4. 73      |
| - | <del>-</del>                          |                                       |            |

## Alphabetisches Register.

| Siége, le, de Belfort                                              | 223         | Sodenstern, d. norddeutsche Bun-                                |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| - de Paris                                                         | <b>22</b> 3 | desheer                                                         | 223         |
| — de Verdun                                                        | 223         | Seegaard, Verdenshistorie 6.                                    |             |
| Siegel d. Mittelalters aus d. Ar-                                  |             | Sørensen, Kampen om Norge 1813                                  | _           |
| chiven Lübecks                                                     | 129         | _14                                                             | 67          |
| Siegesseierlichkeiten zu Dresden                                   | 45          | Soest, gesch. v. het kultuurstelsel                             | 118         |
| Signes de désorganisation sociale                                  |             | Sohm, altdeutsche Reichs- u. Ge-                                |             |
| Sijpkens, een woord van ernst                                      | <b>52</b>   | richtsverfassung                                                | 71          |
| Bilvestre, cantonnement d. troupes                                 |             | Solling, l'Alsace et la Lorraine                                | 79          |
| fédér. dans le Jura Bernois                                        | 45          | Solutions aux questions du jour                                 | 187         |
| Simon, Algérie.—Spahis et Smalas                                   |             | Somers, the Southern states since                               | 0=4         |
| — d. elsass-lothringische Frage                                    | <b>258</b>  | the war                                                         | 271         |
| Simonin, Simonin                                                   | 283         | Son Alt. Mathilde princ. Demidoff                               | 284         |
| Sinclair, the Franco-German wa                                     |             | Sonnenburg, Gesch. d. dtsch-frs.                                |             |
| Siotto-Pintor, politica ital. 1870                                 | 91          | Krieges                                                         | 45          |
| Siret, epitome hist. graecae                                       | 122         | Sonnet, Paris-Babel                                             | 187         |
| Situation. Solution                                                | 223         | Sorel, la grande falaise                                        | 149         |
| — la                                                               | 187         | Sorin, Villemain                                                | 284         |
| — la vraie                                                         | 187         | Sourigues, première aux électeurs                               | 187         |
| — de l'armée en 1866                                               | 149         | Souteneurs, les, de la Commune                                  | 223         |
| Sitzungsanzeiger d. kais. Akad.                                    | _           | Southey, Nelson                                                 | 105         |
| su Wien                                                            | 8           | Souvenir de garnison                                            | 223         |
| Sitsungsberichte der bayerischen                                   |             | — de 1870 à 1871                                                | <b>22</b> 3 |
|                                                                    | 115         | — du rationnement de la popul.                                  | 000         |
|                                                                    | 115         | de Paris                                                        | 223         |
| — d. böhm. Ges. d. Wiss.                                           | 115         | — de la Suisse                                                  | 258         |
| Sivré, narrat. de obsid. Rurem.                                    | 229         | — of the war of 1870—71                                         | 45.         |
| Six, le peuple au peuple                                           | 187         | Souvenirs d'un étudiant                                         | 284         |
| Sixt, P. P. Vergerius                                              | 126         | — d'un franc-tireur                                             | 224         |
| Sketch, chronol., of the kings of                                  |             | — d'un mobile lyonnais                                          | 224         |
| England                                                            | 57          | — — du Vexin                                                    | 224         |
| — of the kings of France                                           | 24          | — de Napoléon à Wilhelmshoehe                                   | 187         |
| Sketches of the house of Commons                                   | 000         | — de Villers-Bretonneux                                         | 187         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            | 238         | Soyons républicains                                             | 187         |
| — biogr., of members of the relig.                                 | 408         | Spach, biographies alsaciennes                                  | 253         |
| Society of friends                                                 | 105         | — un salon à Strasbourg                                         | 253         |
| — of men of progress                                               | 288         | - Humann                                                        | 149         |
| — of the franco-german war                                         | 228         | Spano, campo-santo di Cagliari                                  | 91          |
| Skizzen a. d. social. Leben Oesterr.                               |             | Specht, Gesch. der Waffen                                       | 130         |
| — politische, aus Oesterreich                                      | 255         | Specialberichte der Daily News-                                 | 204         |
| Skiazenbuch, militärisches                                         | 223         | l                                                               | <b>224</b>  |
| Slag in de Betuwe of Neêrland                                      | 200         | Spécimen des infames spéculat. etc.                             | 101         |
| A. 1900                                                            | 229         | Spéculateurs conjurés pour ruiner                               | 994         |
| - v. Voorburg                                                      | 230         | le peuple de Paris 187.                                         |             |
| Slagsmaalet i Fru Europas Skole<br>Slagsmålet i fru Europa's skola | 45<br>45    | Speluzzi, pergam. stor. di Milano<br>Spiegel, nieuwe, der jeugd | <b>53</b>   |
| Sloten, de oorlog van 1870                                         | 45          | Spiess u. Berlet, Weltgeschichte                                |             |
| Sluijs en Hoofiën, gesch. d. joder                                 |             | Spitzer, Teufelsbündler                                         | 130         |
| Smiddy, essay on the Druids                                        | 57          | Spooner, Spooner                                                | 284         |
| Smiles, hilf dir selbst                                            | 284         | Sporschil, Gesch. der Deutschen                                 | 244         |
| — les Huguenots                                                    | 149         | Staaff, Pariser-Kommunen                                        | 187         |
| Smith, hist. of Assurbanipal                                       | 122         | Staal de Magnoncour, France et                                  |             |
| - ancient history                                                  | 8           | la république                                                   | 187         |
| - ancient history of the East                                      | 122         | Staatengeschichte d. neuesten Zeit.                             |             |
| - Lloyd and Carpenter family                                       | 97          | — Spanien v. Baumgarten                                         | 134         |
| — translat. of the Doomsday Book                                   |             | Staatsarchiv, das                                               | 2           |
| - the Mac Cullum More                                              | 57          | Staats-Wappen aller Länder der                                  | _           |
| Snieders, gedenkboek v. d. oorlog                                  |             | Erde                                                            | 129         |
| Snöbohm, Gotlands land och folk                                    |             | Staatszeitung, Altonaer                                         | 2           |
| Société d'Alais. — Bulletin                                        | 115         | Stacke, Erzählungen a. d. alten                                 | -           |
| Sockel, Eroberung u. Vertheilung                                   |             | Geschichte                                                      | 122         |
| des Heiligen Landes                                                | <b>93</b>   | Stade, vom Musikalisch Schönen                                  | 18          |
|                                                                    |             |                                                                 |             |

|                                                                               | 0                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stadt, Paris-Capitale 187                                                     | Strange, Beiträge zur Geneal. d.                                           |
| Staël, de l'Allemagne 244                                                     | adligen Geschlechter 129                                                   |
| Städtewappen, deutsche 244<br>Stair, StCloud 149                              | Strasbourg! 40 jours de bombar-<br>dement                                  |
| Stair, StCloud 149 Stakkels, John Bull 46                                     | Strassburger Gassen- u. Häuser-                                            |
| Stallo, Garibaldi 224                                                         | namen 80                                                                   |
| Stamtavle over familjen Meyer 240                                             | Straube, Kriegführung in alter u.                                          |
| Stanford, Rhodes 105                                                          | neuer Zeit 265                                                             |
| Stange, Titi imper. vita 8                                                    | Strauss, Hutten 284                                                        |
| Stanhope, Macaulay's gesch. van                                               | - Renan, Taine, Vogt                                                       |
| Engel. vervolgd 57                                                            | - Voltaire (nederl.) 105                                                   |
| Stapleton, the French case 46                                                 | Streets and lanes of a city 105                                            |
| Starbäck, berättelser ur gamla hist. 122                                      | Streffleur, Oesterr. u. d. Suez-Canal 256                                  |
| — ur svenska histor. 67. 240                                                  | Streit, d., in Frau Europa's Schule 224                                    |
| <ul> <li>Konungakronan</li> <li>Starkey, Engl. under Henry VIII 57</li> </ul> | Stricker, d. dtsch-frz. Grenzbezirke 80                                    |
| Starrabba, ricerche nel archivio                                              | Strobel, d. Münster in Strassburg 80<br>Strodtmann, Alldeutschl. in Frank- |
| di Palermo 263                                                                | reich hinein 46                                                            |
| Statuten der Diöcese Olmütz 255                                               | Strzebitzki, Thietmari Ep. Merseb.                                         |
| Σταυρίδες, ἱστορία τοῦ γαλλο-                                                 | fontes 10                                                                  |
| γερμαν. πολέμου 46. 224                                                       | Stuart, engineers of America 284                                           |
| Stein, Geschichtstabellen 119                                                 | Fiesole 263                                                                |
| — res Syracusanae 122                                                         | — van Sedan naar Straatsburg 46                                            |
| — Entwicklung des spart. Epho-                                                | Studien üb. d. Reorgan. d. schweis.                                        |
| rats 8. 122                                                                   | Armee 258                                                                  |
| Steinmetz, de Alberti senioris ad                                             | Studio politico. Il conte di Cham-                                         |
| eccl. cathol. reditu 248 Stéphan, moyens pour compter le                      | bord 24<br>Stukken, alle officieële, omtr. d.                              |
| temps 129                                                                     | Fransch-Duitschen oorlog 46. 224                                           |
| Stephen, the playground of Europe 46                                          | Stumpff, bunte Bilder a. d. Kriege 224                                     |
| Stephens, constitutional view of                                              | Suavi, biogr. d'Ali-Pacha 268                                              |
| the late war 97                                                               | Sueur, ce qu'il en coûte à Abbe-                                           |
| Stern, Rome et la France 91                                                   | ville pour être républicain 187                                            |
| Stevens, three years in the sixth                                             | Suffrage, le faux, universel et l'emp. 149                                 |
| corps 97                                                                      | — universel et la fut. loi élect. 187                                      |
| Stjernstedt, Svenska kopparmynt 67                                            | Sugenheim, Aufsätze z. frz. Gesch. 149                                     |
| Stickney, the Stickney family 97 Stievenart, liquidation de la dette          | Sullivan, happy England 46 Summer, duel between France and                 |
| de guerre 224                                                                 | Germany 46                                                                 |
| Stillfried-Alcantara, Hohenzollern 248                                        | justice 188                                                                |
| Stimmen d. Auslandes üb. dtsche                                               | Supplément à la chronologie des                                            |
| Heeres-Einrichtung 71. 224                                                    | maires d'Angoulême 149                                                     |
| - deutsche, aus dem Elsass 253                                                | Surtees Society's Publications 57                                          |
| Stockbridge, Stow 284                                                         | Supplement to Haydn's diction.                                             |
| Stocqueller, history of the British                                           | of dates 46                                                                |
| army 57                                                                       | Susane, l'artillerie 224                                                   |
| Stöckert, üb. d. im 17. Jhdt. ver-<br>suchte Reform d. Reichsverfass. 71      | Susini, élections insulaires 188<br>Susanne, causes de nos désastres 224   |
| Stoffel, les forces militaires de la                                          | Susanne, causes de nos désastres 224<br>Svagheter, små, stora namn 284     |
| Prusse 46                                                                     | Svedelius, nationsföreningar og                                            |
| - rapports militaires 248                                                     | studentlif 240                                                             |
| - Berichte über Preussens Heer                                                | Sveriges rikes kyrkolag 240                                                |
| und Volk 75                                                                   | lag 240                                                                    |
| Stollberg, Roms Septbrtage 1870 91                                            | - ridderskaps och adels-riksdags-                                          |
| Stop, programme révolutionnaire 187                                           | protokoll 240                                                              |
| Story, the, of Alsace and Lorraine 80                                         | Swart, Gustaf I. krönika 67                                                |
| — about the fight at dame Eu-                                                 | Swederus, expeditionen til We-                                             |
| ropa's school  Streetsburg here belegaring  46                                | sterbotten 240<br>Swinton, hist. of the UnitStates 271                     |
| Straatsburg, hare belegering 46 Straeter, Cromwell 57                         | Sybel, droits de l'Allemagne sur                                           |
| Strafforello, storia del progresso                                            | l'Alsace 80                                                                |
| materiale 12                                                                  | - der Frieden von 1871 48                                                  |
| <u> </u>                                                                      |                                                                            |

| Sydow, der Brand von Paris 188                                        | Testament secret de Frédéric II 248    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Syed Ahmed Khan Bahador, es-                                          | Testut, l'Internationale 188           |
| says on the life of Mohammed 94                                       | Teuton versus Gaul 47                  |
| Ssaraniewicz, Gesch. der Karpa-                                       | Tham, allmän hist. från 1492 12        |
| tenvölker 256                                                         | Thaon de Revel, guerre des Alpes 149   |
|                                                                       | Thaten u. Phrasen 47. 225              |
|                                                                       | Thayer, Beethoven's Leben 132          |
| Tabari, chronique 267                                                 | Theilnahme d. 2. Bat. 1. hanseat.      |
| Taberlet, lettre à Bismarck 188                                       | InfReg. 75 am Feldsuge 47              |
| Table d. décrets etc. du gouvern.                                     | Théorie mathémat. des révol. en        |
| de la défense nationale 224                                           | France 188                             |
| - chronol., of remark. events in                                      | Théry, un chapitre de l'hist. du       |
| Engl. hist. 288                                                       | 5e siècle 124                          |
| Tableau hist. de la guerre 224                                        | Thétard, la France 1871 188            |
| — de la polit. franç. 188                                             | - situation de la France 225           |
| Tablettes quotidiennes du siége                                       | Theuriet, legs d'une Lorraine 188      |
| de Paris 224                                                          | Thibaud, la Commune 188                |
| Tafereelen uit de vaderl. geschied. 53                                | Thiébaud, Rome et la France 188        |
| Taillandier, Berthier 24                                              | Thiercelin, la pacification 188        |
| — la Serbie 263                                                       | Thierry, dix ans d'études histor. 25   |
| - souvenirs de province 224                                           | — recits des temps mérovingiens 25     |
| Tailliar, les Gaulois au temps de                                     | — conquête de l'Angleterre par         |
| César 122                                                             | les Normands 57                        |
| Taine, notes sur l'Angleterre 288                                     | - hist. du tiers-état 149              |
| - vijf portretten 188                                                 | Thiers, discours sur l'emprunt de      |
| - suffrage universel 188                                              | deux milliards 188                     |
| Tamizey de Larroque, hist. de                                         | — le général 188                       |
| Hautesvignes 149                                                      | - dissolution des gardes nation. 194   |
| - Ranconnet 284                                                       | - hist. de la Révolut. franç. 149      |
| Tang, Faedrelandets historie 67                                       | Thin, the Tien-tsin massacre 95        |
| Tankar i anledning af kriget mel-                                     | Thirion, la républ. c'est le salut 188 |
| lan Frankr. og Tyskland 46                                            | — de tout le monde 188                 |
| Tanquerel des Planches, épître à                                      | — faite par les monarchistes 188       |
| la Société du Vendômois 25                                            | — — sans les républicains 188          |
| Tapin, Thomas de Cantorbéry 149                                       | Thivollet, les monarch. de S. Jean     |
| Tarbutt, annals of Cranbrook                                          | de Bournay 188                         |
| church 57                                                             | Tholin, église de StVictor 149         |
| Tartufes, les, de la Commune 188                                      | Thomas, l'armée 194                    |
| Taschenbuch, goth. geneal., der                                       | - chronicles of the Pathan kings       |
| freiherrl. Häuser 129                                                 | of Delhi 95                            |
| — — d. gräflichen Häuser 129                                          | — Mets 225                             |
| - histor. 2                                                           | - notes d'un prisonnier de guerre 225  |
| Tasso, lettere inedite 284                                            | - neueste Propheseiung 12              |
| Taubald, Geschichtsrepetition 119                                     | - Europa im Jahre 1900 12              |
| Taxil, catéchisme républicain 188                                     | — revenue resources of the Mughal      |
| Taylor, last three bishops of Canada 96                               | empire 267                             |
| — autobiography 105                                                   | Thomé de Gamond, établiss. de          |
| - Mackintosh 105                                                      | la républ. fédér. 188                  |
| - hist. of India 95                                                   | Thompson, de Parijsche commune 189     |
| Teissier, complot municipal à                                         | Thoren, Sycriges forhåll. till Dan-    |
| Toulon 149                                                            | mark 240                               |
| Télégrammes, les derniers, de                                         | Thorsen, Danmarks haedersdage          |
| l'empire 224                                                          | 67. 240                                |
| Tellegen, Duitschland en Nederl. 71                                   | Threescore and Ten 105                 |
| Tellier, l'impôt unique 225                                           | Thrupp, history of Lorraine and        |
| - salut de la France 188                                              | Alsace 80                              |
| Temps, le, présent 188                                                | Thuriot de la Rosière, aux élec-       |
| Tengberg, Gustaf III första rege-                                     | teurs de la Marne 189                  |
| ringstid 240                                                          | Tibus, Gründungsgesch. d. Stifter      |
| Téphany, Graverau 284                                                 | etc, im Bisthum Münster 75             |
|                                                                       | 1                                      |
| Terrel des Chênes, paix ou guerre 188<br>Tesi, Napoleone III 149. 188 | 1 - 1                                  |
| , red. (140) 1800 R 111 149. 180                                      | i loreningens 67                       |

| Tidskrift, Svensk, f. litter., polit.             | Treutler, d. deutsche Reich 244                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| och ekonomie 2                                    |                                                     |
| Tillotson, our untitled nobilty 233               |                                                     |
| Timbs, abbeys etc. of Engl. and                   | Tribunal du genre humain 225                        |
| Wales 58                                          | Tricolore et fleur de lys 189                       |
| — anecdote biogr. 105                             | Tridon, hist. de France 150                         |
| Timon-David, famille de Moustier 149              | Trieber, Forschungen z. spart.                      |
| — l'Odyssée gambettiste 189                       | Verfassungsgeschichte 122                           |
| Tissandier, en ballon 225                         | Trimm, les ruines de Paris 189                      |
| Tisserand, étude sur le 17e siècle 149            | Tripard, réorgan. de l'armée 194                    |
| Titres de la dynastie d'Orléans 189               | Trochu découvert 225                                |
| Tobien, Gesch. Westfalens 75                      | — une page d'histoire contemp. 189                  |
| Tobler-Meyer, d. Geschlecht der                   | Trognon, Marie-Amélie 150                           |
| Tobler 86                                         | Trompeo, Berruti 105                                |
| Toeppen, Elbinger Antiquitäten 248                | Trouessart, le suffrage univ. 189                   |
| Tohu-bohu, le 189                                 | Trower, hist. of England 233                        |
| Tomasini, le futur gouverneur de                  | Truchard du Moulin, baronnies                       |
| la Corse 189                                      | du Velay 150                                        |
| — Meneghini 105                                   | Truchy, l'armée franç. 1871 195                     |
| Tommasèo, doveri e diritti d'ogni                 | — réponse aux attaques contre                       |
| buon italiano 91 — storia civile e letteraria 263 | Bazaine 225                                         |
|                                                   | Trützschler, illustr. Kriegsschau-<br>platz 47. 225 |
|                                                   | platz 47. 225 — neueste Weltereignisse 1870 47. 225 |
| Toscanelli, discorsi s. garenzie ponteficie 91    | Tücking, Grundriss d. Weltgesch. 12                 |
| Toubin, fouilles des Moidons 150                  | Tunis et El-Kaïrouani 268                           |
| Touchatout, hist. de France 150                   | Turbiglio, storia d'Italia 263                      |
| Toulemont, providence et châti-                   | Turrettini, Turrettini 284                          |
| ment de la France 189                             | Tuveri, libertà e caste 263                         |
| Tournel, couteaux de silex 150                    |                                                     |
| Tournès, réorgan. de l'armée 194                  |                                                     |
| Tournière-Blondeau, l'Ass. nat.                   | Tyborne and who went thither etc. 238               |
| peut sauver la France 189                         | Tyerman, Wesley 105                                 |
| Tractater, Danske, efter 1800 67                  | Tylor, primitive culture 6                          |
| Trahison de Bazaine 225                           | Tyrans démasqués 150                                |
| Trampler, Corresp. des Fürsten                    | Tyskland, Frankrike och Sverige 71                  |
| Dietrichstein 256                                 | 1                                                   |
| - Vorgänge vor d. 1. Schles. Kr. 248              |                                                     |
| Transactions of the lit, and hist.                | Ubicini, chron. du règne de Ma-                     |
| Soc. of Quebec 115                                | homet II 263                                        |
| Trarieux, lettre à l'Ass. nat. 189                | Uebersicht, chronolog., d. Ereig-                   |
| Trask, the Bird family 97                         | nisse im Kriege 47                                  |
| Trau, neue Fälschungen römischer                  | Uhde, Streifzüge 225                                |
| Münzen 130                                        | Uhlich, Vater Uhlich 284                            |
| Travailleur républicain aux tra-                  | Uit den Elzas 80                                    |
| vailleurs 47                                      | Uitboezeming op den Fransch-                        |
| Travaux de l'Acad. de Reims 115                   | Pruisischen oorlog 47                               |
| Treitschke, histor. u. polit. Auf-                | Ulacacci, Avoscani 105                              |
| sätze 128                                         | Un peu de bon sens 189                              |
| — the fire test of the N. Germ.                   | Unité islamique 267                                 |
| Confed. 71                                        | Untited States versus Great Britain 271             |
| Trémeau de Rochebrune, études                     | Unity of Italy 91                                   |
| préhist. dans le départ. de la                    | Universität Kiel, die 248                           |
| Charente 150                                      | Université de Pont-à-Mousson 150                    |
| Trenkle, d. Fronhof zu Thiengen 251               | Untersuchungen z. mittleren Ge-                     |
| Trente millions de Franç. veu-                    | schichte, hgg. v. Büdinger 10                       |
| lent partic. à la guerre 225                      | Upham, King 105                                     |
| Trescott, Pettigrew 284                           | - Peabody 105                                       |
| Tresckow, Gesch. d. deutsch-fran-                 | Upplands fornminnesförenings                        |
| zösischen Krieges 47. 225                         | tidsskrift 67                                       |
| Tresvaux du Fraval, cinq jours                    | Upplysninger huru det förbäller                     |
| à Versailles 189                                  | is sig etc. etc.                                    |

Vasseur, archives municip. de

Lisieux

190

- 190

Véron, les élections

- le progrés

190 /

| Versaillais, un, prisonnier de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vissac, le monde héraldique 129            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Commune 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vita di Chiodo 106                         |
| Versaillaise, la 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vitet, lettres sur le siége de Paris 226   |
| Versini, réorgan. de l'armée 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vitterhets arbeten af svenska för-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fattare 68                                 |
| Version, true, of the fight at Dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Europa's school 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vivarès, le salut de la France 190         |
| Verslagen en mededeel. d. kon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vive la république 190                     |
| akademie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vivenot, Thugut u. s. polit. System 83     |
| Vertellingen uit d. oorlog 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vivoli, Roma costituita d. prov-           |
| Vertus, le grand nom de Condé 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | videnza divina 92                          |
| Verzameling v. stukken betr. tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vliet, liberale kolon. politiek 230        |
| Overijsselsch regt 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Thorbecke en het kiesregt 280            |
| Verzeichniss d. Abhdl. d. K. Preuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wat willen de "geavanceerd"              |
| Akademie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | liberalen 58                               |
| Vesely, d. Archiv zu Wittingau 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vögeli, Pellikan 106                       |
| Vetter, Begebenh. a. d.vaterl. Gesch. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vögelin, Denkmäler d. Weltgesch. 119       |
| - d. deutsch-französ. Krieg 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — d. Madonna v. Loretto 18                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Veuillot, droit du seigneur 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vogt, politische Briefe an Kolb 71         |
| — légalité 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Stilicho 8                               |
| — le lendemain de la victoire 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voices from Salisbury plain 48             |
| - Paris pendant les deux siéges 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voigt, Hamburg u. d. dtsche Reich 77       |
| Veut-on le savoir 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — d. Kiffhäusersage 72                     |
| Vial, journal d'un mois de cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voigtel, Stammtafeln 188                   |
| pagne à la Grande Armée 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voilliard, recrutement de l'armée 195      |
| Vianti, storia di Piacenza 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volger, d. Farben d. alten u. neuen        |
| Victimes de La Basse et de Passavant 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deutschlands 129                           |
| — de la Roquette 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volksbücher, deutsche preussische 48       |
| — de la Terreur 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Volkskrieg, d. deutsche, gegen d.          |
| Vidal-Lablache, Hérode Atticus 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Franzosen 226                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Vierteljahrshefte d. preuss. Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ordinary bearing bearing                 |
| Anzeigers 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vollmar, Gesch. v. König Wilhelm 248       |
| Vigier, d. Kapitulation v. Mets 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volluet-Janin, les 5 milliards sont là 191 |
| — Némésis girondines 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voltaire, Gesch. Karls XII. 68             |
| Vignaud, réorgan. militaire 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vom Fels zum Meer 75                       |
| Vila y Pons, le traité de paix 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vom Kriegsschauplatz 48. 226               |
| Vill, de Philiberto Berthelerio 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Von Achten der Letzte 271                  |
| Villard, corresp. de Lacordaire 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — unseren Truppen im Felde 226             |
| Villatte, de propagatione civit. Rom. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voorstel van graaf v. Chambord 191         |
| Villedieu, la Commune 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vorländer, aus Altena's Vorzeit 248        |
| — l'expiation 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorsterman v. Oijen, berenning             |
| — liberté républicaine 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. Ardenburg 280                           |
| — finances de la France et la guerre 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorträge z. Besten d. deutschen            |
| Ville-Hardouin, conquête de Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Invaliden 13. 128                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Villeneuve-Bargemon, souvenirs 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vouziers, Pichegru 25                      |
| Villeneuve-Flayose, monastère de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Voyage et camp. d. mobil. du Gard 226      |
| Montrieux 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vraye, les milliards 191                   |
| Villepreux, de Gourges et d'Epernon 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vreede, reconstruction de l'em-            |
| Villiaumé, nouv. organisat. de Paris 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pire d'Allemagne 72                        |
| Villiers et Targes, Paris sauvé 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrignault, l'obus 226                      |
| — — tablettes d'un mobile 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vuy, états généraux de Savoie              |
| Vinas, proclamations faites à Assas 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1522 263                                   |
| Vindication of Lady Byron 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Guillaume III comte de Genève 150        |
| Vinois, réorganis. de l'armée 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Violations de la convention de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Génève par les Français 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waar ligt Europa's toekomst 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| terms and the second se | Wachenhusen, Tagebuch v. fran-             |
| Virmaitre, la Commune 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zösischen Kriegsschauplatz 48              |
| Visconti-Venosta, garant. pontif. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - mijn dagboek v. d. oorlog 48, 226        |
| Visions, dernières, de l'empereur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — d. deutsche Volkskrieg                   |
| Guillaume 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Haut ihm                                 |

| Wachsmuth, Festrede (tib. Rhodus) 9     | Weitzel, organisatie onzer strijd-                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wacht am Rhein 48. 226                  | krachten 230                                               |
| Wadsack, d. im Kriege gefalle-          | Welche sollen d. neuen deutschen-                          |
| nen Buchhändler 48. 227                 | Reiches Farben sein 72                                     |
| Wägner, Rom 122                         | Wellington, supplem. despatches 233                        |
| Wagner, brandpreuss. Gesch. 75. 249     | Welt d. Jugend. — Aus unseren                              |
| Wahner, Beitr. z. Gesch. Oppeln's 75    | Tagen 227                                                  |
| Waisenhaus in Zürich 258                | Weltgeschichte für die Jugend 119                          |
| Waitz, Urkunden z. deutschen            | Wenken voor de kiezers 53                                  |
| Verfassungsgeschichte 124               | Werner, Religionen u. Culte des                            |
| Wakeley, Whitefield 106                 | vorchristlichen Heidenthums 122                            |
| Walderdorff, Schuegraf 106              | Wernicke, Gesch. d. Welt 6. 119                            |
| Walford, the county families 58         | - Lehrbuch d. Weltgeschichte 6                             |
| Walker, Leitch 106                      | Wesener, de actionibus inter Inno-                         |
| Wallon, Cour de Rome et France 268      |                                                            |
| — invasion du sol français 227          | cent. IV. et Frider. II. 10 Wesley, his own biographer 106 |
| Walpole, anecdotes of painting          | West, défense de la France 227                             |
|                                         |                                                            |
| in England 18                           |                                                            |
| Wanderungen üb d. Gefechtsfelder        | Wey, chronique du siége de Paris 227                       |
| d. preuss. Armee in Böhmen 265          | Weyhe-Eimke, Octavio Piccolomini 83                        |
| Wandschneiderbuch, d. Dortmunder 76     | What John Bull said to his mother 49                       |
| Wanliss, the war in Europe 227          | - Johnny thought of it all 49                              |
| Wappen d. schweizer. Kantone 86         | — is your name 49                                          |
| Waqedî, conquest of Syria 98            | Wheatland, descendants of Jos. Pope 97                     |
| War, the civil, in France 191           | Wheeler, memorandum on Persian                             |
| - Franco-German 48                      | affairs 267                                                |
| - Franco-Prussian 48                    | Which should John have helped 49                           |
| — — Sinking of British vessels 227      | Whitall, on the rock 106                                   |
| - Book and Gasetteer 48                 | White, catholic glories 106                                |
| — Correspondence of the Daily           | — civil service hist. of England 58                        |
| News 48. 227                            | — hist. of Engl. f. the earliest times 58                  |
| Warberg, Skizzer fr. Nord-Ame-          | — Swedenborg 285                                           |
| rik. krieget 271                        | Who's afraid                                               |
| Warte, deutsche                         | Who is responsible for the war 49                          |
| Wartmann, Deicke u. Rietmann 106        | Why Johnny didn't interfere 49                             |
| Was f. Gedanken durch d. krieger.       | Wiberg, Dansk Praestehistorie 68.240                       |
| Ereignisse offenbar sind 49             | Wickede, Gesch. des Krieges 227                            |
| Washburn, hist. of Paraguay 98. 273     | - Kriegsbilder 49                                          |
| Watari, hist. de la guerre frpruss. 227 | — toneelen uit den oorlog 49. 227                          |
| Watertown, Hibernia 288                 | Wie es um d. J. 1871 aussah 49                             |
| Watson, the villages around Metz 49     | — die Franzosen Krieg führen 49                            |
| Watt, Pariser-Fotografier 49            | - sollten wir wählen 72                                    |
| Wattenbach, das Schriftwesen im         | Wiegand, Eudoxia 9                                         |
| Mittelalter 14                          | — de pace Cimonia 9                                        |
| Weber, Ansprache b. Friedensfeste 49    | Wieland, die krieger. Ereign. in                           |
| — preussische Geschichte 76             | der Schweiz 1789 n. 1799 85                                |
| - Schnyder v. Wartensee 18              | — Kriegsgesch. d. schweiz. Eid-                            |
| — von Volksfesten 130                   | genossenschaft 258                                         |
| — die Züricher Vorfälle 258             | Wien had John moeten helpen 49                             |
| — Weltgeschichte 119                    | Wiener, Geschichtsbilder 6                                 |
| Wegele, Friedrich I. Barbarossa 10      | Wijnne, algem. geschiedenis 119                            |
| Wegweiser für d. Einzugsfeierl.         | Wild, hist. of Castle Bytham 58                            |
| in Berlin 249                           | Wilhelm, l'invasion en Normandie 227                       |
| Wehrli als Armenersieher 106            | Wilhelm I., Reden etc. 249                                 |
| Weidemann, d. dtsch-frz. Kr. 49. 227    | Wilkins, Phoenicia and Israel 128                          |
| Weidenbach, nassauische Territ. 76      | Wilkinson, the ancient Egyptians 123                       |
| Weill, lettres de vengeance d'un        | Williams, histor. song of the great                        |
| Alsacien 258                            | champion fight 49                                          |
| Weiss, Gesch. v. Wien 88. 256           | — Wood 106                                                 |
| - Kostümkunde 15                        | Wimpffen, Sedan 227                                        |
| Weitenweber, Repertorium d. Schr.       | Winkelmann, biblioth. Livoniae                             |
| d. böhm. Gesellsch. d. Wiss. 116        | historica 93                                               |
|                                         |                                                            |

| Winn, what I saw of the war 49          | Zaccaria, utilità della storia 119        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Winter, aus der Franzosenzeit 76        | Zacco, Fredegonda 125                     |
| Winterbetrachtungen eines solo-         | Zaliwski, politique européenne 183        |
| thurnschen Staatsbürgers 86             | Zambusi Dal Lago, storia di Verona 92     |
|                                         |                                           |
| Winterfeld, Gesch. d. Krieges zw.       | ,                                         |
| Deutschland u. Frankreich 49. 227       | Zapp, Gesch. des Krieges 1870 50          |
| — Gesch. d. Krieges von 1870 50         | Zastra, Festrede 249                      |
| — Gesch. d. dtschen glorr. Kr. 50. 227  | Zeit, unsere 2                            |
| — vollst. Gesch. d. dtsch-frz. Kr. 227  | Zehlicke, v. Weissenburg bis Paris 228    |
| Wislicenus, Polley 285                  | Zeitschrift f. vaterl. Gesch. u. Alt.     |
| Wittich, Gesch. d. Commune 191          | (Westfalen) 249                           |
| Witz, la vraie ligue d'Alsace 253       | — d. Bergischen GeschVereins 249          |
| Wo ist Europa's Zukunft 19              | — d. Ges. f. d. Gesch. v. Schlesw         |
| Wörle, dtsche Gesch. bis 1871 245       | Holst. u. Lauenb. 76                      |
| Wohlwill, Gesch. d. Elsasses 80         | — f. preuss. Gesch. u. Landeskunde 76     |
| Wolf, Aufhebung der Klöster in          | — d. Harz-Vereins f. Gesch. u.            |
| Innerösterreich 83                      | Alterthumskunde 249                       |
| - Gesch. d. Archive in Wien 83          | — historische 2                           |
| - die Geschichte Israels 7              | — numismatische 130                       |
| Wolffgramm, Rubellius Plautus 128       | - d. Ver. f. Lübeckische Gesch. 77        |
| Wolkenstein, souvenirs de Kinburn 265   | — — f. thüringische Gesch. 77. 250        |
| Wolowski, campagne de 1870-71 227       | - d. hist. Ver. f. Niedersachsen 249      |
| Wolterink, gesch. v. d. duitsch-        | - d. Ver. f. Gesch. u. Alterth.           |
| franschen oorlog 50                     | Schlesiens 76. 249                        |
| Woltmann, d. dtsche Kunst u. d.         | Zeittafeln f. d. Unterr. in d. Gesch. 119 |
| Reformation 132                         | Zeitung, numismatische 14                 |
| Wood, Robson 106                        | Zeller, entretiens sur l'histoire 125     |
| Worp Tyaerda v. Rinsumageest,           | Zerbino, reminiscenze sulla guerra 50     |
|                                         |                                           |
| 220020                                  |                                           |
|                                         |                                           |
| — ein, über die österreichungar.        | Zillner, Salzburg. Culturgesch. 256       |
| Heeresverhältnisse 83                   | Zimmermann, Brun I., Erzbisch.            |
| — ein deutsch-österr., z. Verfas-       | v. Cöln 125                               |
| sungsfrage 83                           | — illustr. Gesch. des deutschen           |
| - ein, ans deutsche Volk 72             | Volkes 72. 245                            |
| Worte, deutsche, eines Oesterr.         | — Deutschlands Heldenkampf 50. 228        |
| über den dtsch-franz. Krieg 227         | — Merck 285                               |
| Wratislaw, diary of an embassy 25       | Zinck, Broncefolkets Gravhøje 68          |
| Wright, the homes of other days         | Zingerle, Sitten etc. des Tiroler         |
| 124. 233                                | Volkes 256                                |
| Wtenbogaert, Breven 53                  | Zini, storia d'Italia 92                  |
| Würdig, Deutschlands Kriegs- u.         | Zoepffel, die Papstwahlen 263             |
| Siegeszug 50                            | Zoepffl, Seinsheim 251                    |
| Würth-Paquet, Esch an d. Alzette 151    | Zoffoli, grandezza e decadenza d.         |
| Württemberger, der, als dtscher         | Impero Romano 123                         |
| Reichsgenosse 251                       | Zou Vero ook Zero genoemd kun-            |
| Wunderlich, d. Befreier Dtschlds 227    | nen worden 230                            |
| - Gedenkbl. d. Wiedereroberung          | Zschech, histor. Hülfsbuch 128            |
| von Elsass-Lothringen 258               | Zuccagni-Orlandini, Puliti 106            |
| Wurzbach, Zeitgenossen 106. 132         | - Roma e l'agro Romano 92                 |
| Wyts, réorgan. de l'armée 195           | Zürcher, Gerson auf d. Concile v.         |
| •                                       | Constanz 10                               |
| Yonge, Cameos from Engl. hist. 58       | Züricher, zur Grenzbesetzung 228          |
| — parallel hist. of France and Engl. 25 | Zum Versailler Vertrag 78                 |
| — landmarks of ancient history 128      | Zur Erinn. an d. Feier d. Friedens 228    |
| Yovanovitch, emancipation of the        | — — an H. Steffens 285                    |
| Serbian nation 92. 263                  | — — an eine grosse Zeit 50                |
| Young, Ch. M. Young 106                 | - Verständigung über die Bun-             |
| Yriarte, retraite de Mézières 228       | desrevision 258                           |
| - les Prussiens à Paris 228             | Zusammenstellung sämmtl. amtl.            |
| Yvon, monarchie, république 191         | Depeschen 50                              |
|                                         | <del>-</del>                              |

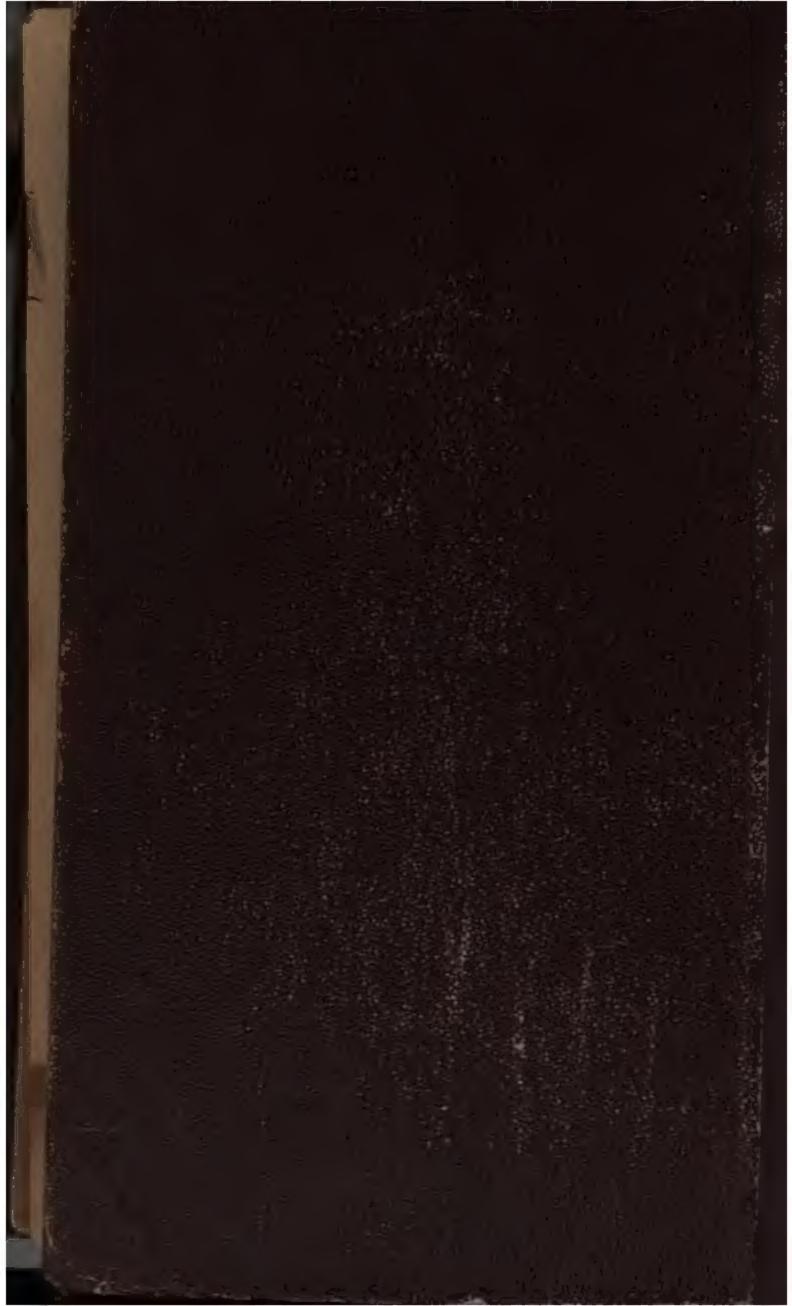